

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

a39015 00026507 7b

ATTICA,

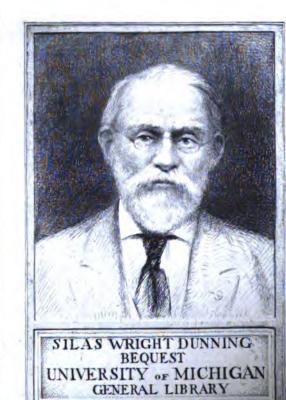







SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY







Stramberg, Christian von = Dentiburdiger und nütlicher



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, historischen und politischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt.

23 on einem

Nachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 4. Band.

Coblenz, 1854.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

DD 801 .R7 S89 Pt.2 V.4

# Das Aheinnfer

von Cobleng bis zur Mündung der Nahe.

### Historisch und topographisch

bargeftellt

burd

Chr. v. Stramberg.

Pritter Fand.



Coblen 3. Drud und Berlag von R. F. hergt.
1854.

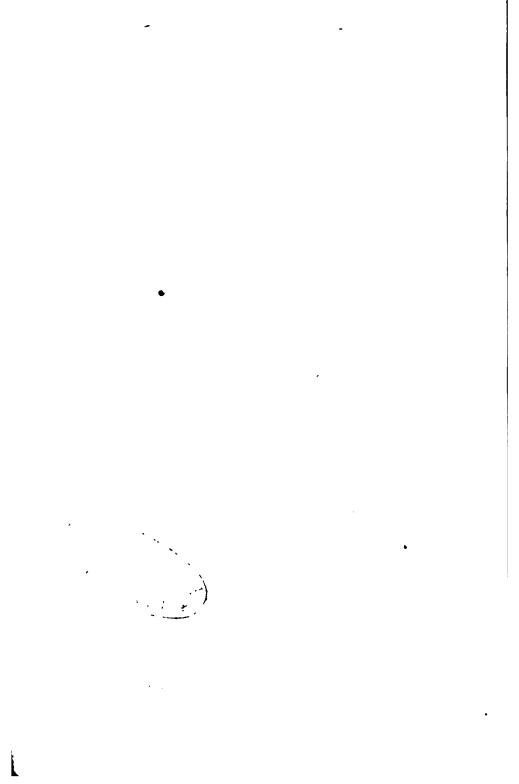

### Des Lahnthales Ausgang; Lahneet.

Die Cahn und zugleich den Rhein beherrschend, thront auf fieil abfallendem gelfen, von beinahe 300 guß Sobe, die Burg Labned, vorlängft Ruine, einft zu ben ftattlichften Reften bes Landes gerechnet. In ihrer forgfältigen Befestigung einem Feind nur von ber Offfeite ber juganglich, war fie bort burch einen tiefen Graben von ber Sochebne, bem fogenannten Streitader gefcbieben. Bum erftenmal 1224 genannt, hatte fie von Unfang ber eine zahlreiche Burgmannschaft: 1265 fommt urfundlich Burggraf Friedrich von gabned vor ; ale Burgmanner erscheinen 1295 Graf Johann von Sayn, 1296 Graf Wilhelm von Ratenellenbogen. Beter von Aspelt, ber große Rurfurft von Maing, bat fich vorzäglich um bie Bermehrung ber Burgmannichaft verbient gemacht. Er fand in folder die Brenner und hunswin von Labnftein, die von Allendorf, Gronau, Reffelhud von Ragenellenbogen, Larbeim, Rubesheim, Grams von Rheinberg, Schonberg und Neuenhain, er fügte ihnen bingu 1310 bie Grafen Dieter von Ragenellenbogen und Rupert von Birnenburg, 1311 ben herrn Dietrich von Rempenich, 1312 ben Ritter Johann Schilling von Labnftein und herrn Luther von Jenburg, 1313 ben hartwin von Winningen und 1316 ben herrn Dietrich von Runtel.

Peters von Aspelt Verbienst um die Mainzer Kirche beschränkt sich aber im mindesten nicht auf baszenige, so er für die bessere Bewahrung der Burg Lahned gethan. Bu Trier geboren,

ATTICA,





SILAS WRIGHT DUNNING BEQUEST UNIVERSITY OF MICHIGAN GENERAL LIBRARY

MAN WINE AS IN





Stramberg, Christian von = Dentibutediger und nütlicher



melder bie

wichtigften und angenehmften geographischen, hiftorischen und politischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darftellt.

**Boneinem** 

Rachforider in biftorifden Dingen.

Mittelrhein.

Der II. Abtheilung 4. Band.



Coblenz, 1854.

Drud und Berlag von Rub. Friebr. Bergt.

DD 801 .R7 589 Pt.2 V.4

# Das Aheinnfer

von Cobleng bis zur Mündung der Nahe.

### Historisch und topographisch

bargeftellt

burd

Chr. v. Stramberg.

Pritter Pand.



Coblen3. Drud und Berlag von R. F. hergt. 1854.

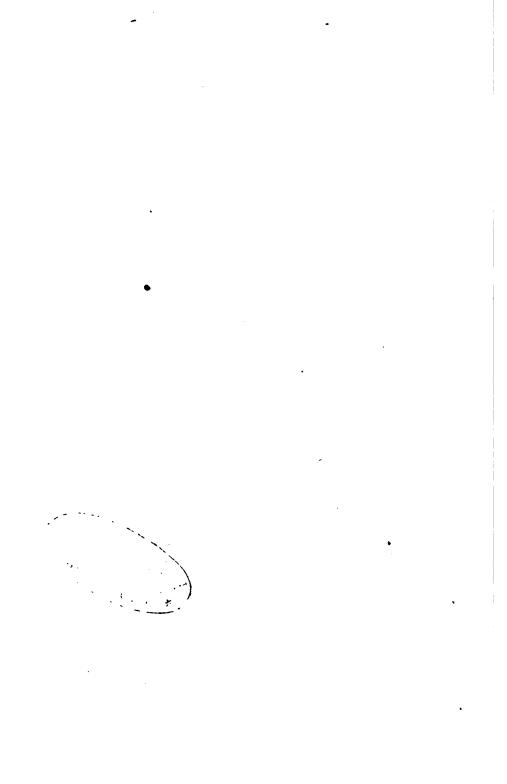

### Des Lahnthales Ausgang; Lahneck.

Die Labn und jugleich den Rhein beherrschend, thront auf fieil abfallendem Kelfen, von beinahe 300 guß Bobe, die Burg Labned, porlange Ruine, einft zu ben ftattlichften Reften bes Landes gerechnet. In ihrer forgfältigen Befestigung einem Feind nur von ber Ofiseite ber juganglich, war fie bort burch einen tiefen Braben von ber Sochebne, bem fogenannten Streitader Bum erftenmal 1224 genannt, hatte fie von Anfang ber eine zahlreiche Burgmannschaft: 1265 fommt urfunblich Burggraf Friedrich von Labned vor ; als Burgmanner erscheinen 1295 Graf Johann von Sayn, 1296 Graf Bilbelm von Ratenellenbogen. Beter von Aspelt, ber große Rurfurft von Maing, bat fich porzäglich um bie Bermehrung ber Burgmannschaft verbient gemacht. Er fant in folder die Brenner und hunswin von Labnftein, Die von Allendorf, Gronau, Reffelbud von Ragenellenbogen, Larbeim, Rubesbeim, Grams von Abeinberg, Schonberg und Neuenhain, er fügte ihnen bingu 1310 bie Grafen Dieter von Ragenellenbogen und Anpert von Birnenburg, 1311 ben herrn Dietrich von Rempenich, 1312 ben Ritter Johann Schilling von Labuftein und herrn Luther von Ifenburg, 1313 ben hartwin von Winningen und 1316 ben herrn Dietrich von Runfel.

Peters von Aspelt Verbienft um die Mainzer Kirche beschränkt sich aber im mindeften nicht auf baszenige, so er für die bessere Bewahrung der Burg Lahned gethan. Bu Trier geboren,

war er ber Sohn ehrbarer, boch wenig bemittelter Eltern, beren Namen abwechselnd Achtpfalt, Nichspalt, Nichspalter, Agpelt gefdrieben, und ber legten Form nach bem Sofe Aspelt bei Belichbillig, brei Stunden nordlich von Trier, entlehnt fceint. Benigftens widerftrebt aller Bahricheinlichfeit die Unnahme, baß Peter bem in ber Bogtei Luxemburg anfässigen Geschlecht von Aspelt, aus welchem ein Walter 1182 urfundlich vorfommt, angeboren follte. Deter mar auch feineswegs ber Eltern einziges Sein Bruder Paulin fand als Familiaris in bes Bifcofe Sugutius von Novara Dienft, jur Zeit daß diefer bei ber romischen Curie als Aubitor fungirte. Deffen rubmt fich bugutius in einem an ben Rurfurften von Maing gerichteten Schreiben vom 23. Jul. 1311, worin jedoch Paulins mit bem Bufage bone memorie gedacht. Der Umftand, bag biefer Paulin genothigt gewesen, jenseits ber Alpen fein Blud ju fuchen, beutet genugsam bie bebrangten Umftanbe ber Familie an; bie Ergablung, baf ber andere Bruber auf ber Schule geraume Beit burch Singen vor ben Thuren fein Brod gewann, fann baber nicht auffallen. Der Schuler mar aber eines febr fertigen aufgewede ten Beiftes, bie verschiebenartigften Disciplinen erfaßte er mit Leichtigfeit, die zwei besondere, welche in jenen Beiten die ichnellfte Beförderung verheißen fonnten. Reben ben theologischen Biffenschaften trieb Peter mit nicht minberm Gifer bas Studium ber Mebicin, und lohnten ben erften Schritten bes praftifchen Argtes ungewöhnlicher Erfolg und bie ungetheilte Bewunderung ber Menge.

Im in Hulbigungen sich zu ersättigen, fortwährend durch fremde Ersahrungen die erworbenen Kenntnisse zu mehren, unternahm der Aspelter weite Reisen, bevor und nachdem er des Grasen Heinrich III: von Luxemburg Leibarzt geworden. Eine solche Reise führte ihn an den Hof Rudolfs von Habsburg, und zu seinem Physiser hat dieser ihn bestellt. Solches ergibt sich aus einer Bulle des Papstes Nicolaus III., gegeben II. Nonas Aprizis Pontificatus nostri anno secundo, laut welcher "M. Petrus dictus de Aspelt, prepositus ecclesie Trevirensis, phisicus et samiliaris carissimi in Christo silii nostri R. Regis Romano-

rum", Macht haben foll, neben bet Trevirensis eccl. prepasitura, de qua tunc vacante 1) tibi nuper providimus,« auch bie Propftei an ber Stiftefirche ju Bingen, die Canonicate an ben Rirden ju Trier, Maing und Speier, Die Scholafterie an ber St. Simeonsfirche zu Trier, und die Pfarreien zu Birtbing (Bertingen bei Luxemburg) und Riol (auf bem rechten Mofelufer awischen Trier und Reumagen) ju besigen, eine Befugniß, bie awar, insofern fie auf bie Pfarrei Riol bezüglich, nur ben bis babin flattgefundenen Rentenbezug fanctioniren follte, indem Peter unlängft bie befagte Rirche aufgegeben hatte. Der bobe Berth , burch ben neuen Gebieter bem Leibargt beigelegt , wird fattfam burd bie Menge ber von biefem gufammengebrachten Beneficien bekundet, weil aber einem Bater niemals fcmer fallt, auch bas Liebste bem Rinde ju opfern, durfte ber britte ber faiferlichen Pringen, Bergog Rubolf, nur ben Bunfch außern, ben Argt gu feinen Dienften au baben, und ber Bunfc war gewährt.

In Bergog Rubolfe Ramen befleibete ber Aspelter an St. Stephans Munfter ju Bien bes Dberpflegers Amt, und icheint er auf bie allgemeinen Angelegenheiten bes jungen Berren bebeutenden Einfluß gewonnen ju haben, ohne benfelben flets nach bem Billen bes alteften ber faiferlichen Pringen, bes Bergogs Albrecht anzuwenden. Es ift barum feineswegs unwahrscheinlich. bag es eigentlich Peter gewesen, welcher bie bobmische Prinzeffin Agnes bestimmte, unmittelbar nach ihres herren, bes herzogs Rubolf Ableben, 11. Mai 1290, in bas Beimathland au ihrem Bruber, Ronig Bengel II. jurudzufehren. 3hr einziges Rinb, Jobann von Schwaben, wurde bemnach in Bohmen erzogen, und nicht nur ber Gegenftand ber vollen Bartlichfeit bes Obeims, sondern and als ein "tugendlicher Jungling" ber Liebling des Bolles. Es waren biefes Dinge, geeignet, ben keimenben Ents warfen Bergog Albrechte einer bereinftigen Erwerbung von Bobmen unbequem entgegenzutreten, und es wurde bes fürften Rache

<sup>1)</sup> Ich führe bes Papftes Worte an, weil in meinen Berzeichniffen Theoberich von Blankenheim, Arierischer Dompropft seit bem Sonntag Quasimedogeniti 1287, noch 1282 in berselben Burbe vorkommt.

unfehlbar bensenigen, welcher zu bem folgenreichen Schritte brängte, getroffen haben, hatte bieser nicht bei Zeiten ebenfalls ben Schuß Rönig Wenzels gesucht. Zu Prag an bem Hostager weilend, und mit Theilnahme bie erste Entwicklung bes Prinzen Johann verfolgend, übte ber Trierische Arzt wiederum in ben ihm durchaus fremden Kreisen überraschenden Einfluß, so zwar, daß er in Wenzels Auftrag zwei verschiedene Gesandtschaften, an dem französischen und römischen Gose zu verrichten hatte.

Es wird in biefen Reifen Peter Gelegenheit gefunden baben, einen jungft erworbenen Anspruch in Erinnerung zu bringen. Die Berleihung ber trierischen Dompropftei, beren Papk Nicolaus III. gebenkt, war nicht zu Bollzug gekommen. Als Thesberiche von Blankenheim Nachfolger in biefer Propftei, Boemund von Bareberg, burd feiner Collegen Babl zu ber erzbischöflichen Burbe erhoben worden, benutte Papft Nicolaus IV. bie foldergeftalten eingetretene Bacang, um bes Borgangere Bort gu losen. Bum andernmal verlieh er bie Dompropftei an Peter von Aspelt, 1289. Der Erzbischof, ber Dombechant, bie Chorbifcofe, bes Capitele sanior pars, genehmigten bie Ernennung, aber einige andere Domberren erhoben fich mit Dacht gegen bes Papftes Anmagung, ber trierifden Rirche eine Perfon aufbringen au wollen, bie, wie boch ihre Gelehrfamfeit ju achten, boch burgerlicher Berfunft, mabrend bas Capitel von uralten Beiten bergebracht habe, nur ber eblen Beburt ben Bugang gu geftatten. Der Papft, indem er feine Ernennung burchaufeten bemühet, vergaß der bem Domcapitel ichulbigen Rudfichten, baber fogar biejenigen, welche fur Peter bie gunftigfte Gefinnung an Tag gelegt hatten, fich entruftet fublen mußten. Das gange Collegium vereinigte fich ju Wiberftand, und wenn auch Ercommunication und Interdict die Ungeborsamen traf, wenn auch aller Bottesbienft in ber gebannten Rirche verftummte, fo blieb bennoch bem Borurtheil ober ber Gewohnheit ber Sieg, und Beter von Aspelt mußte ber Dompropftei entsagen, unbeschabet ben Borten ter Bulle von Bonifacius VIII. Kalend. April. Pontif. nostri anno tertio: "cum igitur Treverensis de qua cum dudum super ea inter te et quendam alium in curia nostra

litigium verteretur, difinitiva fuit pro te per dilectum filium nostrum Petrum S. Eustachii Diaeonum Cardinalem, auditorem super hoc deputatum a nobis, sententia promulgata."

Gleichwohl trug Die romifche Gesandtschaft bem Gesandten reichliche Früchte. Eben, 1292, ftarb Veter Reich von Reichenftein, ber Bifchof ju Bafel, und verschaffte biefer Tobesfall bem romifden Sofe bie erwunschte Gelegenheit, fein Anfeben ju retten, benn bes von Aspelt Erhebung ju einem Bifchoffige fcbien unter allen Umftanben bas glimpflichfte Mittel, aus bem miberwärtigen Sandel mit ben hochmuthigen Junkern in Trier zu scheiden. 3hm verlieh der Papft das erledigte, "ber Pfaffengaffe Infligftes" Bisthum, nach Raifer Maximilians Bezeichnung, und au ber reichen Pfrunde erhielt Peter von Ronig Wengel bie feit 1294 erlebigte Propftei auf bem Wyffebrab, beren jedesmaliger Inhaber jugleich bes Königreichs Bobmen oberfter Rangler mar. Da Peter feine Confecration apud sedem Apostolicam empfing, fo geburte bem Papfte die Berleibung ber bis dabin von ibm beseffenen Beneficien, es beschränfte fic aber in seines Rechtes Gebrauch Bonifaeius VIII. babin, bag er ben Benug ber fraglichen Beneficien, ber Propfteien auf bem Byffebrad und ju Bingen und eines Canonicats zu Maaftricht bem neuen Bifchof auf fünf Jahre bestätigte, dat. Rome Kal. Apr. Pontificatus nostri anno tertio. Spater, Id. Martii, Pontificatus nostri anno quinto, erneuerte Bapft Bonifacius, abermals für bie Dauer von fünf Jahren, diefes Indult, "considerantes attentius, quod Basiliensis ecclesia non modico premebatur onere debitorum et volentes propterea personam tuam gratia obsequi oportuna." Und nicht allein fcmere Schulben, auch Arbeit und Berbrug bie Rulle hat Peter in seinem Bisthum gefunden, indem unter ber porbergebenden Regierung geiftliche und weltliche Angelegenheiten gleich febr ju Berfall gefommen. Der Rirchenzucht fuchte er burch bie beilfamen Anordnungen ber Synoden von 1297 (Burdtwein, subsidia diplomatica, IV. 29-48) und vom Montag nach Chrifti himmelfahrt 1299 (Nova subsidia diplomatica, XIII. 327-345) aufzuhelfen, er begegnete aber von Seiten feines Clerus unerwartetem Biberftand; einer ber Domberren, Sartung Manch

foll sogar eine frevelnde Sand an seinen Bischof gelegt, bensels ben mit Schlägen verunehrt haben, ein Ereigniß, durch welches vielleicht Peters Mandatum contra clericos Basileae arma portantes, vom Samstag vor Lätare 1305 (Nova tubsidia XIII. 381) veranlaßt.

In Beziehung auf weltliche Angelegenheiten batte Bischof Peter besonders burch bie gehbe mit bem Grafen von Reuchatel au leiben. Die herren von Ballengin leifteten 1295 in feine banbe ben Gib, ju welchem fie lediglich gegen Graf Rudolf von Reuchatel verpflichtet. Für ihren Abfall wollte ber Graf fie guchtigen, und ber Bischof, genothigt ber neuen Bafallen Bertheis bigung ju übernehmen , verlor bie Schlacht auf ber Ebene von Coffrane; mit genauer Roth entfam er burch bie Flucht, mabrend bie beiben Gebrüber von Ballengin in Gefangenschaft geriethen. Nachdem fie also in bem Gottesurtheil unterliegen muffen, erfannten fie bie Große ihres Bergebens, jufamt ber Dberbobeit bes Grafen, und lieferten fie ju feinen banben ben einem Bischof von Basel ausgestellten Lebenrevers aus. Allein die von Ballengin waren faum in Freiheit gefest, ale fie burch Bogerungen ben jungft eingegangenen Berpflichtungen auszuweis den fuchten, bann unumwunden bem Grafen von Reuchatel bie Aufs Neue überzog Graf Rudolf die Bulbigung versagten. Bafelichen Stiftslande, und hat er bas Städtden Bonneville, fo eine Belagerung auszuhalten fich getraute, mit Bewalt genommen und ausgebrannt, 21. April 1301. Einigermaßen wußte ber Bifchof fich zu entschädigen burch ben Bau einer neuen Stadt an ben Ufern bes Bieler Sees, bem Schlogberg ju Sugen. Es ift bas ber Ursprung von la Reuveville, welches mehrentbeils burd Emigranten aus Bonneville bevolfert worben. Um biefelbe Reit, 7. Dai 1304, erfaufte Bifcof Peter bie freieigenen Guter, fo Ulrich von Biel und Frau Petronella, Cheleute, zu Lamboing, Race und Mabretch gehabt, besgleichen Grn. Ulriche Behaufung in Biel. Dafür wurden 30 Mart Gilber bezahlt, und blieben bie Buter ben Bertaufern, in ber Eigenschaft eines Stiftslebens.

Ungleich schwieriger wurde Peters Stellung, als sein unwandelbarer Gegner, herzog Albrecht von Deftreich ben Raifer-

thron bestieg. Wie zu erwarten, batte ber Bischof für Abolf von Raffau Partei genommen. Diefes Raifers Kall mußte rudwirfen auf einen Fürften, ber von lange ber bem Sieger verbaft. Manderlei Keinde wurden bem Bifchof erwedt, ein Graf von Montfort nahm ihn gefangen, und erprefte von ihm ein fcweres Lofegeld. Jeboch ift in ber Runft, ju fparen, Peter jederzeit ein Meifter gewesen, und bes Gefängniffes taum entlaffen , fand er bie Mittel zu einer Erwerbung , nach welcher ben Raifer felbft bochlich verlangte. Bon 3ba von Somberg, ber Gemablin bes Grafen Kriedrich von Toggenburg, erfaufte Peter 1305 um 2100 Mart ben Siggau, ober genauer bie Stadt Lieftal und bie Berrichaft Neu-Somberg, famt bem im Elfag belegenen hof Ellenwyler. In der gunehmenden Spannung mit bem Raifer fuchte ber Bifchof burch Berfehr und Berbindungen mit ihm gleichgefinnten Fürften bes Reiches fich ju ftarten. Alte Gewohnheiten, Landemannichaft und perfonliche Buneigung wiefen ihn junachft an jenen Grafen von Luxemburg, bem er in ben Jahren seiner Jugend gedient, und aus vollem Bergen erwiderte Graf Beinrich bas ibm geschenfte Bertrauen.

Run fügte fich, bag ein Theil ber Mainger Domberren ben Bruber bes Grafen , Grn. Balbuin von Luremburg , ju ihrem Ergbifchof verlangten, und bag, um ben Wiberfpruch ber übrigen Babler vor bem papftlichen Sofe ju befeitigen, bas Bedurfnig eines vorzüglich gewandten, mit ben bortigen Buftanben vertrauten Unterhändlers fich geltend machte. Als folden bat ber Graf von Luremburg ben Bischof von Bafel fich erbeten, und biefer, bem Gesuch willfahrend, die Reise gen Poitiers angetreten. Aber es gewann fein Geschäft feinen Fortgang, genau um bie Lage ber Mainger Rirche unterrichtet, wollte berfelben Papft Clemens einen zwanzigjährigen Erzbischof nicht allerdings angemeffen finden, entließ vielmehr ben Abgefandten mit bem Befdeib, daß Seine Beiligfeit mit ber Carbinale Rath bas Nöthige vorfebren werbe. Gebr ungern vernahm bas Bifdof Peter, ichidte fic gleichwohlen jur Abreife an. Darüber fiel ber Papft unverfebens in tobtliche Krankheit, als "fluxus rheumatum et sanguinis" von dem Magdeburgifden Chronographen befdrieben, bag man ftanblich seines Ablebens erwartete. Indem der Leibargte Runft erschöpft, verwies einer von ihnen an ben beutichen Bifcof, als welcher in arztlicher Praxis eine reichliche Erfahrung eingesammelt habe. Peter wurde an des hoben Patienten Rrantenbett gerufen , und verschrieb eine Arznei , welche in bem Laufe von brei Tagen Die vollftandige Genefung berbeiführte. ') In bantbarem Erftaunen fprach Clemens zu feinem Retter : "Da bu ein so geschickter Argt bift ber Leiber, und ich nicht unerkenntlich fceinen will beiner Bobltbat, ernenne ich bich ju einem großen Arat ber Seelen, indem ich bir bas erlebigte Erzbisthum Maing Auf folde Borte fiel Peter bem beiligen Bater ju Sugen, flebend, bag er bas Erzbisthum bemjenigen gutommen laffe, für welchen er früher gebeten. Das wies Clemens von ber Sand : "jene Rirche bab ich bir bestimmt, und fein anderer foll fie bein Lebtag über haben. Für beinen Balbuin werbe ich feiner Zeit forgen." Demzufolge wurde Peter, ohne bag er es gewollt, im Jul. 1306 in Trier jum Erzbischof geweihet, bann, mit dem Pallium geschmudt, in geziemender Anerkenninis ber ergangenen Bullen, ju Maing von Clerus und Bolf als ein mabrer Erzbischof aufgenommen.

Allein ber Graf von Luxemburg, ben hergang vernehmend, zeigte sich sehr ungehalten; es schien ihm, als habe an feinem Bruber ber Bote ungetreu gehandelt, und nur für sich selbst gesforgt. Da legte Peter bem Grafen bie papstlichen Briefe vor, in welchen der eigentliche Thatbestand verzeichnet, und herr hein-

<sup>1)</sup> Die Chronit bei Reimmann, S. 472, erzählt also: "De Bischop to Mense de starff, so koren de Kapittelsherren myt toven thungen, so dat düsse tove Domherren alle beyde optogen to Rome, onde voolden darumme pladteren, so voas düsse Petrus en Bischop to Basel, onde en natürlich Artze, dat sin gelicke in der ovelt nit voas: he konde de Konst, voan he enen mynschen hasden hörede, so konde he hören en deme hosten overe dat ohme to dem levende, effte to dem tode overe. So ovard de Pavvest Bonifacius kranck oven en den tod, so leyt de Pavvest Bonifacius Bischop Petrus van Basel halen, onde de halp dem Pavveste. Devvile kamen düsse tove van Mentse, omme dat Bischopdum; do kam de Pavvest, ond gaff dat düssen Petrus synen Artste, vor synen trooven denst ond arbeit, also voerd he Bischop to Mentse."

rich aab fich aufrieden. "Aber jeto wegen ber falfchen Rtaffer follte woll ein folder legatus febr abell anlauffen." Alfo berichtet Trithemius, und babe ich mich nicht entschließen fonnen, feine naive Erzählung aufzugeben, wenn ich gleich bie fie verbachtigenden Schwierigfeiten wohl bemerfe. Die erheblichfte finde ich in bes gelehrten Abten eigenen Borten: "mieit ad eum (an ben Papft) Magistrum Petrum de Achpalt Medicinae Doctorem in urbe Trevirorum so tempore praeticantem. Wes gen bes blogen Titels wollte ber Abbate Gaetano Marini (Degli Archiatri Pontifici, 1784) bie 3bentitat fenes Peters, welcher ben Papft beilte, mit bemjenigen, welcher bas Erzbisthum Maing bavontrug, bezweifeln: er meint, ber Magifter fei einem Bifchof unanftändig, und tonne barum einen folden nicht bezeichnen. Marini bat auch in bem vaticanischen Archiv einige urfundliche Daten, die lette Erhöhung Peters von Aspelt betreffend, ermittelt. Am 19. Rov. 1306 ließ ber bamals in Borbeaux weis lende Bapft bie Ginfegungebulle ausfertigen, an bemfelben Tage, bag dem neuen Erzbischof bas Pallium bewilligt worden, ben boch Trithemius bereits im Jul. 1306 mit bem Pallium ju Trier eintreffen lagt. Raum bag biefes burch bie Berichiebenheit ber Ralender zu erklären. Die Einsetzungebulle gebenft mit feiner Sylbe ber medicinischen Renntniffe bes Erzbischofs, rubmt bingegen feine weife umfichtige Regierung ju Bafel, ergablt ferner, bas Domcavitel babe ben Domicolafter Emico. bann einen anbern Capitularen, ben Emico von Sponbeim gewählt, ohne gwar, in Betracht ber apoftolischen Reservationen, fur fest mablen gu Es ift febr natürlich, bag ber Papft einer ibm perfonlichen Beziehung in ber Bulle zu erwähnen unterließ. Bedenflicher tonnte fein, daß von einer Wahl Balduins von Luxemburg, von der awar auch die Chronik bei Reimmann nichts weiß, keine Rebe. Endlich zeigt Marini, bag nach bem Register ber Bullen, übereinftimmend mit Ptolemaus von Lucca, ber Papft erft 1307 nach Poitiers fich erhob, und bafelbft erfranfte, mithin nicht 1306 au Boitiers von Beter von Aspelt gebeilt werben tonnte. In ber That ein Einwurf von Bedeutung. Aber find bes Abbate Ercerpte aupertaffig ? bas icheint mir faum. Lägt er boch unfern Peter nicht ehender benn im März 1297 von Papst Bonisfacius VIII. zum Bisthum Bafel erheben. Außerbem erhält bes Trithemius Bericht, wie keineswegs in Abrede zu stellen, burch des Marini Untersuchungen in vielen Punkten seine Bestätigung.

Dem Luremburgifden Saufe anderweitige Genugthuung au verschaffen , fant ber Rurfunt von Maing zeitig Gelegenbeit. Durch ibn murde bem Trierischen Domcapitel, so um Die Babl eines Rachfolgers fur Dieter von Raffau befummert, bes Grafen von Luxemburg Bruber fo bringend empfohlen, bag nur wenige Stimmen gegen Balbuins Poftulation fich erhoben, und mit noch mehr Nachdrud wußte Veter diese Poftulation bei bem papftlichen Sofe burchzuseten. Mit bem neuen Rurfürften von Trier im engften Berbande, fab er fich an ber Spige einer Opposition, bie ftart genug, Berbruß aller Art bem Raiser gu bereiten. Die mundefte Stelle blieb Albrechts Beziehung ju feinem Neffen, ju Johann von Schwaben. Traurig um bas ihm vorenthaltene Erbe, voll Furcht, voll Migtrauen gegen Dheim und Bettern, bat biefer nicht felten bittere Rlagen feinen Freunben zu vernehmen gegeben. Des Prinzen Rummer wurde vorguglich verbittert burch ben Anblid bes Raifersohnes, bes Bergogs Leopold, ber mit ihm gleichen Alters, großer Ehren und Buter genog, und, jufamt bem enterbten Pringen in bes Raifers Gefolge nach ben vorbern Erblanden fam, als eben, Anfangs bes Frühlings 1308, ju einer Rriegefahrt nach Bohmen geruftet wurde. Diefer beizuwohnen, hatten fich auch bie geiftlichen Rurfürften, die Bischöfe von Stragburg und Speier, Bergog Ludwig von Bapern eingefunden, und bie alten Berbinbungen des Pringen Johann mit bem einftigen Diener feines Batere geftalteten fic ju ber innigften Bertraulichkeit. Der Erzbischof von Maing foll ben Pringen aufgemuntert haben, fein Erbe ju forbern, ber Ronig versprach, einigermaßen zweibeutig, "wenn er -Duge befomme, ju thun, was er nach Entscheidung ber gurften au thun habe." Berbachtig war ohnehin allen Deftreichern "ber Truaner", wie Ottofare Reimdronit ben Ergbifchof nennt, "ber untreu Bolf, behend und flecht" ju allem, was Unrecht und Un-

treue genannt ift. Am Morgen bes 1. Dai, nach ber Deffe, bat Johann in febr nachbrudlichen Worten ben Rurfürften von Mains und ben Bifchof von Conftang, bag fie mit bem Raifer um fein Erbibeil fprechen mochten. Darauf rief Albrecht ben Pringen bei Seite, gab ihm einige Bertröftung auf unbestimmte Beit, und fuchte burch Bermittlung bes Rurfürften von Daing es babin ju bringen, bag Johann ben Ausgang bes bobmifchen Buges abwarte. Der Jungling ichwieg: erbitterten Bergens, murrend ging er von bannen. Am Nachmittag beffelben Tages ritt Rais fer Albrecht vom Stein ju Baben herunter, von einem glangenben Gefolge umgeben. Raum ber Rabre bei Binbifd entfliegen, wurde er von bem Reffen und befielben Selfern augegriffen, und mit vielen Bunden bingerichtet. Es foll bemnachk, in bem Laufe ber Blutrache, einer ber Berfchworer ben Rurfürften von Maing als ben Berführer Johanns genannt baben, "der het Tag und Nacht mit aller seiner Macht getriben daran de Hercsogen Johan, daz er die Maintat pegie;" wie bem auch fet, Beter zeigte fich vor allen andern geschäftig, bem Sobn bes Ermorbeten ben Beg jum Throne ju versperren.

Gleich in ber vorläufigen Besprechung ber Rurfürften gu Rhens empfahl er als ben vorzüglichften aller Canbibaten für bie Raiferwurde ben Grafen von Luxemburg, jedoch führte eine breitägige Berhandlung ju feinem Refultat. Erratbend, baf allein ber weltlichen Rurfürften Beforanif, burd Abfall von früber gegebenen Bufagen fic ben Bormurf bes Bantelmutbes gugugieben, fie verhindere, den Anfichten ihrer geiftlichen Collegen beigupflichten, brachte Beter Bebufd ber Babl eine gebeime Abs fimmung, ein Scrutinium in Borfcblag. Alebald kelen in biefem Scrutininm zwei weltliche Rurfürften bem Collegen von Mainz au, nicht aus Reigung für ben Grafen von Luxemburg, sonbern in ber Abneigung gegen andere Canbibaten; ihr Beispiel rig bie übrigen bin. Beinrich ward nach Frankfurt geführt, bort in Form Rechtens gewählt, 27. Nov. 1308, und ju Machen gefront. Borber batte er fich mit Rurfürft Beter geeinigt um bie bemfelben ober feiner Rirche zu bewilligenben Bortheile. Unter anberm verpflichtete fich Seinrich, alle Privilegien und Freiheiten biefer Rirche von Wort ju Wort, wie fie ihm vorgelegt wurben, ju bestätigen, auch bem Erzbischof gegen alle feine Feinbe, hauptfächlich gegen die Barger von Maing und Erfurt, felbit verfonlich, wenn bas nothwendig, beizustehen, so oft er barum wurde ersucht werben. Er versprach, nicht zuzulaffen, bag geiftliche Sachen irgend anders, benn vor ihrem eigenen Richter verhanbelt wurden, und daß geiftliche Perfonen, aus welcher Urfache es immer fein moge, niemalen por einem andern als bem geiftlichen Richter belangt und gerichtet murben. Er verpflichtete fich, den Boll ju Ober-Rabnftein, ber aus gang fichern, mabren und rechtmäßigen Urfachen ber Mainger Rirche von ben vorigen Raifern überlaffen worben, auf bas Reue ihr zu bestätigen, Seligenftadt und ben Bachgau öffentlich ale biefer Rirche Eigenthum anzuerkennen und bag er ben Ministerialen und Burgmannern befagter Rirche ben Borgug, vor feinem andern Richter belangt werden zu konnen, fie feien bann zuvorderft bei ihrem Erzbischof verflagt worben, und es habe fich eine Rechteverweigerung ergeben, unverbruchlich bemahren wolle. Ferner ließ ber Rurfürft fich verfprechen, dag man in ben Rechten feines Ergfangleramtes ibn fougen wolle, namentlich in ber Befugnig, einen Brotonotarius und andere Rotarien an bem foniglichen hofe eins und abzusegen, als welche ihm wegen des Zehnten ber feiner Rirche geburenben Rangleigefälle fcworen follten. Es übernahm Seinrich die Berpflichtung, den von Raifer Albrecht ber Mainger Rirche augefügten Schaben, ber über 100,000 Mark fich belaufe, nach Billigfeit zu erfegen, alle Untoften, fo ber Erzbischof wegen ber Bahl und Krönung haben murbe, ohne Anfant zu verguten, und bemfelben ben Boll zu Ehrenfels zu überlaffen, bis dabin die 10,000 Pfund Beller, fo der Ergbifchof in ber Beeresfolge nach Bohmen Raifer Albrechten geleiftet, aufwenden muffen, ferner ein an Albrecht gegebenes Darleben von 2000 Mart Silber, und bie 1000 Mart, fo Albrecht ber Mainger Rirche, bei ihrer letten Bacang, an Umgelb und Jubenfteuer gu Frankfurt entzogen, bezahlt fein murben.

Noch wollte Beinrich dem Ergbischof beifteben, bag er von bem Grafen von Montfort, der vordem ihn gefanglich nieber-

geworfen und in einen Schaben von 8000 Mart gebracht, Ges nugthuung ethalte; nicht gestatten, bag Jemand bie Mainger Rirde wegen ber von Peters Borgangern gemachten Schulben bennruhige ober pfande, er fei bann vor feinem Richter überwiesen worden; allen Unwillen bes Papftes und bes beiligen Stuhle, wenn bergleichen wegen ber vorzunehmenden Babl ben Erzbischof treffen tonnte, auf fich nehmen und ihn volltommen fcablos halten, falls er barüber ju Untoften tame; ben ebemals amifchen Erabifchof Gerbard und Raifer Albrecht errichteten Bertrag in Ansehung ber noch nicht erfüllten Stipulationen zu vollftanbiger Richtigfeit bringen; nicht geftatten, bag Angeborige ber Mainger Rirche in ben Reichsftabten gu Pfahlburgern aufgenommen wurden; endlich aus gang besonderer Buneigung für ben Erzbischof auf ber Stelle, Ramens feiner, 3000 Mart Silber bezahlen 1), und alle feine Anverwandte und Freunde beschügen und erhöhen. Solchen Schuges bat aber Peter gar balb für fich felbft bedurft.

Bu Nürnberg hielt König heinrich im Jul. 1309 seinen ersten großen Reichshof, ben zu besuchen, ber Kurfürst sich nicht getraute, nachdem er, wie gesagt, von mehren als der Berführer Johanns von Schwaben genannt worden. Um seinetwillen verslegte heinrich die Bersammlung nach Speier: allda, Aug. 1309, verhängte der König die Reichsacht über die Genossen der Unthat, und über alle, welche einen derselben ausgenommen; es besuchten auch denselben Reichstag Friedrich und Leopold von Destreich, aufziehend "in Mannheit und Gatursten" weit prächtiger als der neue König mit "wahrlicher Weygand großer Schar" (an der einen Tasel der herzoge wurden 700 Ritter gezählt). Es versstel um diese zahlreiche bewassnete Begleitung der König hestigem

<sup>1)</sup> Am 30. Jul. 1807 warb Peter mit einer Ercommunications - Sentenz bebroht, nachdem er es unterlaffen, die ihm auferlegte Kare an die apostolische Kammer zu entrichten, er hat aber damals eine Fristerstreckung, dis zu Allerheiligen besagten Jahrs erhalten. Daß er, wie herkömmlich, mit einer Kare belegt worden, ist kein Argument gegen die Erzählung des Sponheimischen Abtes. Mit dem Erzbisthum konnte der Papst füglich seinen Retter beschenen, ohne darum die Kanzleigebären zu erlassen.

Argwohn. Ihn zu beruhigen, schützte Berzog Friedrich die machtigen Feinde vor, auf deren Antrieb der Bater gefallen sei, hiermit nebst Aurmainz den Pfalzgrasen Audolf, den Schwiegerschn Adolfs von Nassau, des erschlagenen Königs, meinend. Der weisen Festigkeit König Heinrichs gelang es indessen, die den Reichsfrieden bedrohende Gefahr zu entsernen, und haben die Herzoge
von Destreich Frieden gelobt.

Noch in bem Laufe bes Reichstages erfah Berr Peter bie Gelegenheit, bem Luxemburgifchen Saufe fur ben gemabrten Sont seine Dantbarfeit ju bezeigen. Bobmen befand fich fortwährend in bem Buftande vollfommener Anarchie: nur gelegentlich wurde in einzelnen Bezirfen Beinrich von Rarnthen als Ronig anerfannt, in bem größten Theile bes landes mutbeten unausgesett bie grimmigften Fehden. Bielen ber Landherren murbe ein folder Buftand von Ungebundenheit verderblich und barum unerträglich ; fcweigend beobachtete bie allmälig eintretende Beranderung ber Gemuther ber Rurfurft von Maing, ber noch im Laufe bes Jahrs 1309 in feiner Eigenschaft eines Propften am Woffebrad und bobmifden Ranglers vorfommt, also fortwährend bedeutenden Ginfluß in bem Ronigreich üben mußte, unabhangig bessenigen, ben feine anbermeitige Stellung, als Metropolit ibm auf bes Lanbes Bifchof gewährte. Um bie beiben geiftlichen Berren bilbete fich unvermerkt eine machtige Partei, die querft bie Pringeffin Elisabeth , Ronig Wengels II. jungere Tochter , bem Gewahrfam bes Bergogs von Rarnthen entführte, bann, von bem Rurfürften von Maing getrieben, bie Band biefer Pringeffin und angleich bas Ronigreich Bobmen bem Raifer Beinrich für feinen Sohn Johann anbieten ließ. Dergleichen Antrage werben nicht abgewiesen. Das Beilager wurde am 1. Sept. 1310 gu Speier gefeiert, am 5. Sept. ftellte ber Raifer eine Berfcreibung aus, fich gegen ben Erzbischof von Mainz fur ben Ersag alles Schabens verburgend, welchen er, bem Ronig zu ber Fahrt nach Prag folgend, erleiben fonnte. Seinrich war namlich ber Deis nung, bag berjenige, burch welchen bie Rrone verlieben worden, ber geeignetefte fein muffe, fie auf bes jungen Prinzen Saupt gu befestigen, und rubte barum nicht, bis Peter für ben vorhaben-

ben Bug seine Mitwirfung versprach. Bei Narnberg versammelte fic bas fleine Beer, welches ber Rurfurft fur bie Befignahme binreichend erachtete; am 1. Rov. überfdritt es bie Eger, und fofort fand fich ber Bifchof von Prag mit einer ftarten Mannichaft bei ibm ein. Dem weiter vordringenden Beere offnete querft Vilfen freiwillig feine Thore, es folgten bem Beifpiel, bis auf Brag und Ruttenberg, alle andere Stabte, und nachbem Prag ben Goldnern aus Rarnthen und Meiffen entriffen, ber Rarntbner Bergog ju foimpflicher Klucht nach feinem Erblande genothigt worden, feste Peter am 5. Febr. 1311 in ber Domfirche ju Prag feinem Ronig und feiner Ronigin die Krone auf, im Angesicht von 300,000 Buschauern. Ein ganges Jahr verweilte er, boch nicht ohne Unterbrechung, in Bohmen, und wie abhold immer ben Deutschen bas Bolt, in bem Erzbischof von Maing fonnte es nicht umbin, ben einfichtsvollen, wurdigen und gerechten Rathgeber des Ronigs ju preisen. Aber es verübten bie Rachbarn ber Mainzischen Gebiete in Thuringen und Sachsen gegen fie wiederholte Reindseligkeiten, daß bes Erzbischofs Beimfebr unumgänglich nothwendig ichien. Bon bem in Genua weis lenden Raifer erbat er fich feine Entlaffung, Die wurde ibm, ungern gwar, am 6. Jan. 1312 bewilligt, und empfing Peter, bei Ronig Johann fich beurlaubend, außer bem berfommlichen Rronungsgeschent von 1000 Mart Silber, einen golbenen, mit Ebelfteinen besetzten Seffel, ber lange unter ben Rleinobien ber Dainger Rirche als St. Martins Seffel aufgeführt wird.

In Bezug auf besagten Sessel berichtet seboch Joannis, daß er nicht von Gold, nur vergoldet und mit kostbaren Edelsteinen verziert gewesen, daß er bei der Fronleichnamsprocession von vier Bicarien getragen, und daß 1646 das Gold davon abgeläset und eingeschmolzen wurde. Ist der Sessel vielleicht von Silber gewesen? Dergleichen Pracht wäre in dem alten Böhmen nicht ohne Beispiel. Zacharias von Neuhaus, der Witso, legirt in seinem am Montag vor Matthäus 1586 errichteten Testament dem Haupterben, seinem Bruderssohne Adam, neben den Gütern auch einen Theil des Silberwerkes und der Rleinsdien, alle übrigen Schäpe an Gold, Silber und Edelsteinen, welche in den untern Jimmern des Teltscher Schlosse ausbewahrt

werben, nur bie filbernen Stuble und ben filbernen Tifd ausgenommen, feiner zweiten Gemablin, Anna von Schleinig, und ber Tochter Ratharina. "Die silbernen, jum Theil vergolbeten Stuble, und ber mit Gilber belegte Tifch, was er burch Segen Gottes aus feinen Bergwerken jum Gebachtniß an ibn und feinen Telticher Sig genommen und bat verfertigen laffen, follen unverfehrt in ben Zimmern bes Teltscher Schloffes verwahrt und unter feinem nur erbenflichen Borwand ober menschlicher Lift fassurt, sondern gang und unversehrt erhalten werden; ber etwa auwider Sandelnde muffe 10,000 fl. Dabr. in die f. f. Rammer bezahlen." Seit 1632 wird in Urfunden, außer bes mit Silber beschlagenen Tisches, nur eines Silberftubles gebacht, qulest im 3. 1754. Im Beginne bes 18. Jahrhunderts wurde Diefer Stubl, auf bem brei Kaiser, Leopold I., Joseph I. und Rarl VI. gefeffen haben, eingeschmolzen und bas Gilber verfauft. Er war ungemein fünftlich mittels vieler Schrauben ausammengefügt, und batte, bei 81 Pfund 28 Loth Gewicht, zwei Sandhaben. Gegenwärtig bewahrt man noch in bem unweit Teltich belegenen alten Schlof Roftein bas bolgerne Beftell, in welchem weiland ber filberne Stuhl rubete. Außerdem waren noch um 1720 au Teltich vier filberne Schienen vorbanden, bie vergoldet und mit mythologischen Figuren geziert, bann fünf Silberrofen, bie eine rund, die anbern breiedig.

Ein Provinzialconcilium, so Erzbischof Peter am Montag, Dienstag und Mittwoch nach Jubilate, 11.—13. Mai 1311 zu Mainz abhielt, erlitt eigenthümliche Störung. Unangemeldet, ungerusen stürzten in den Capitelsaal zwanzig Ritter des Templerordens, den Präceptor, den Rheingrasen Hugo an der Spige, alle in den langen weißen Ordensmantel mit dem rothen Kreuze gehüllt, darunter aber bewassnet von den Jähnen zu den Zehen. "Erzbischoss Petrus sambt allen entsetzen sich, doch hieß er den Obristen niedersitzen, und wann er etwas hätte vorzubringen, sollte er es thun. Worauss er angesangen, wie daß er, sambt seinen Ordenspersonen in Ersahrung kommen, daß dieser Spnobus wegen der Tempelherren sollt dep einander kommen sein, aus Besehl des Kömischen Pabst, und sollten rathschlagen, wie

berfelbig auszutilgen, wie auch ibnen follt Sould gegeben werben, baf fie grobe gafter, bie auch ben Beiben fcenblich maren, follten begangen baben, und beimlich begeben, welches zwar ibnen fower und unleidentlich, weil fie fich beffen unschuldig wiffen, und fürnemblich, daß fie nicht orbentlich verhort und ber That überzeugt follten verbammt werben, berohalben fie hiermit por biefer Berfammlung wollten proteftirt haben, und wollten an einen fünfftigen Pabft und gange Clerifep appeliren, erweisen und offentlich barthun, bag bie, so allbereit wegen obgebachter Lafter verbrannt feven, feins bekannt, fonbern beftanbig geleugnet, und berowegen alle Pein und Tobt ausgestanden, ja baß auch ber allmächtige Gott ihre Unschulb mit einem Bunber erwießen, bann ibre Rriegsmantel und Creug vom Reuer nicht baben tonnen verzehrt werben; als bieg ber Ergbifchoff bort, bat er ihre Protestation angenommen, und ihnen versprochen mit bem Babft besmegen zu banbeln, follten besmegen rubig fenn. Diefer Rheingraff wohnet zu Grumbach bey Deisenheim."

Nachdem bierauf ber Erzbischof befohlen, bie Sache ber Templer ju untersuchen, fant er fich veranlagt, bie gegen fie erbobenen Anklagen für unbegrundet zu erflären. Deren maren im Befentlichen fünf: 1) daß fie bas Sacrament bes Altare laugneten. 2) bie Auferftebung ber Tobten und ein ewiges leben nicht glaubten, 3) mit widernaturlicher Bolluft fich beflecten, 4) bag ber in ben Orden Aufzunehmende ben Gefreugigten verläugnen, feinem Bilbe ins Angeficht fpeien muffe, 5) bag fie mit ben Saracenen im Ginverftandniffe fich befunden, auch ihnen verrätherischer Weise Ptolemais überliefert batten. Der zu Mainz gefällte Ausspruch mißfiel ju Avianon, und ichrieb Dapft Clemens aus feinem Sommeraufenthalt, in bem Priorat Notre-Dame de Grausel, unweit Ma-Taucenne, 15. Mug. 1311, an ben Erzbifchof Peter: von verfonlichem Befuche bes ausgeschriebenen Conciliums babe er ibn auf Bitten bes romifden Ronigs Beinrich befreiet, bagegen folle er einige verftanbige Manner, als feine Stellvertreter babin ente fenden, welche mit unbedingter binlanglicher Bollmacht ausgeruftet, auch in ber von apoftolischer Machtvollfommenheit ibm übertragenen Angelegenheit ber Templer sattsam und vollftandig

unterrichtet, benn, fügt bas Breve hinzu, "es find, bem Bernehmen nach, in bem von bir, für beine Provinz abgehaltenen Concilium viele nicht allerdings zu rechtfertigende Dinge vorgenommen worben."

Am 16. Oct. 1311 murbe in Gegenwart von breibunbert Bischöfen bas Concilium ju Bienne eröffnet. Unter ben wichtigften bort zu verhandelnden Begenftanden ftanden oben an die ben Tempelberren zur Laft fallenden Beschuldigungen. Um 22. Mary 1312, Mittwoch vor Oftern, wurde in geheimer Berathung, ju welcher ber Papft, außer ben Carbinalen, viele Bi= fcofe gezogen batte, die Aufhebung bes Orbens beschloffen, auch im April ber Befchluß feierlich verfündigt. Darauf erließ ber Papft, d. d. Bienne, 2. Mai 1312, ein Schreiben an ben Erz= bifchof von Maing, worin es unter anderm beißt: "Wir haben unlängft, mit Buftimmung ber Bater bes Conciliums, nicht obne bittere und schmerzhafte Gefühle, den Orden ber Milig vom Tempel zu Jerusalem aufgehoben, - weil beffelben Meister und die in verschiedenen gandern gerftreuten Ritter und bem Orden angeborige Personen fich mit verruchten, unerhorten Irrlehren, Freveln und Laftern beflect haben, bie wir als zu traurig und unflathig in biesem Schreiben nicht nennen wollen - und zwar nicht burch ein Endurtheil, welches auf bem Wege Rechtens gu fällen, nach bem Bang ber gerichtlichen Untersuchung und bes Processes, nicht möglich gewesen, sondern aus Fürsorge und apostolischer Anordnung."

In senem Schreiben wird ferner mitgetheilt, daß in Gemäßheit des in dem Concisium gefaßten Beschlusses alle Güter der aufgehobenen Gesellschaft, mit Ausnahme nur der in Castillen, Aragon, Portugal und Mallorca belegenen, dem Orden
von dem Hospital des h. Johannes zu Jerusalem zugewiesen
worden seien und schließlich erhält der Erzbischof den Auftrag, den
Großmeister, oder die Großprioren oder die Großcomthure der
Johanniter oder die von ihnen bevollmächtigten Stellvertreter
gebürend in den Besitz sener Güter einzusühren. Das Schreiben war zugleich an die Bischöfe von Prag und Ollmütz gerichtet. Durch die drei Prälaten sollte der Besehl des Papstes

und bes Conciliums im beutiden und flavifden ganbe vollftredt merben, und baben fie bem Auftrage Genuge geleiftet, boch aber, indem ihnen burch bas Schreiben biefes nicht unterfagt, die Glieber bes aufgehobenen Ordens mit Milbe behandelt. In Deutschland wie in England, wo bem Orden bie gunftigften Beugniffe ausgeftellt worden, blieb ben Tempelherren nicht nur Leben und Freiheit, sondern meift auch lebenstänglicher Unterhalt. Daber flagten bie Johanniter, fie batten von ben Gutern bes unterbrudten Orbens wenig Genuß gehabt, angesehen man einen grogen Theil des Eintommens den Rittern belaffen habe. baupt batte man fich von biefen Gatern, wie bas auch fpaterbin mit bem Eigenthum bes Jesuitenorbens ber Fall gewesen, bie übertriebenften, burchaus unbegrundete Borftellungen gemacht. Der Tempelberren wichtigfter Grundbefig, mit ihrem Blute erftritten, lag im Drient, und ging allgemach, mit ben driftlichen Colonien überhaupt, verloren. 3m Occident haben die Templer niemals die herrlichkeit ber Johanniter, ber Deutschherren ju erreichen vermocht, was man ba von ihnen ergablt, berubet mebrentheils auf Sagen, benen aller Orten bie Urfunden widerfbrechen. Als ein Gewebe ber handgreiflichften Lugen ift vorall merfwurdig, was die Gichhorner Sandidrift von ben Schidfalen bes Ordens in Mabren berichtet. hingegen find ben beiben anbern Orden die Tempelherren unerreichbar geblieben in bem Berbienft um bie Bervollfommnung ober vielmehr Erfindung ber Rriegefunft. Der Tempel ju Jerusalem und fpater bas Orbensbaus ju Ptolemais tonnen gang eigentlich tattifche Schulen genannt werben.

Nochmals sollte Peter auf die Richtung der Weltgeschichte einwirken. Raiser Heinrich VII. starb zu Buonconvento, 24. Aug. 1313. Hiervon die Trauerpost vernehmend, sprach der Erzebischof von Mainz: "seit 500 Jahren ist keines Fürsten Tod der Christenheit schädlicher geworden." Es mußte aber dem verzwaiseten Reiche ein Oberhaupt ermittelt werden. Einen Augensblick dachte Peter an seinen König von Böhmen, aber er fand bessen Hausmacht nicht sattsam begründet, um ihn den herzogen von Destreich entgegensesen zu können, zumal Johann, wenig

eingebent ber von feinem turfürfilichen Menter empfangenen Lebren, beute als ein thorichter Anabe, morgen als ein blutburfliger Tyrann in Bobmen waltete. So blieb für Beter und feine Abneigung ju bem Saufe Sabeburg Bergog Ludwig von Bavern ber einzige Fürst, welcher die Raiserfrone zu tragen befabigt. Es wurde berfelbe im Juni 1314 von ben Rurfürften von Mainz und Trier zu einer Busammentunft eingelaben, und obne sonderliche Schwierigkeiten einigte man fich über Die Be-Für fich ober feine Rirche ftipulirend, bingungen ber Babl. legte Peter bie von Beinrich VII. eingegangene Capitulation jum Außerbem wurde abgerebet, daß er ben Boll ju Chrenfele noch ferner behalten folle, bis zum Abtrag ber 3000 Mart, fo er für Beinriche VII. Römerfahrt und bie bobmifche Ronigsmabl verausgabt, bag alle Leben, welche bie Landgrafen von Thuringen von bem Erzstift gehabt, namentlich bie Stadt Gotha, bemselben nach vollbrachter Eroberung von Thuringen alsbald aurudaugeben, und bag endlich ber Rurfürft für feine Bemubung und die Untoften ber Kronung bare 10,000 Mart Silber zu empfangen habe, 12. Sept. 1314.

Bu bem angesetten Babltag, 19. Oct. 1314, fanben fich bie Fürften Angefichts von Frankfurt gufammen. Die Rurfürften von Mainz und Trier trafen die erften ein, beibe in ftarter bewaffneter Begleitung, ber Trierer Balbuin allein führte 4000 Belme, benen 1000 Luxemburger fich gefellten. Da die Stadt ihre Thore perschloffen bielt , breiteten biefe Mannschaften fich in ber nachften Umgebung aus, mabrend Bergog Friedrich von Deftreich und feine Anbanger ju Sachsenhausen sich vereinigten. Am 19. Det. erwarteten bie Rurfürften von Ludwigs Partei ber Anfunft ihrer Collegen, um entweder noch am Babltage felbft fich zu verfianbigen, ober boch nach alter Sitte auf bem Bablfelbe ju gemeinfamer Berhandlung fich ju verfammeln. Aber die Erwarteten liegen fic nicht bliden, mablten vielmehr noch an bemfelben Tage ben Bergog Kriedrich von Deftreich zu ihrem Konig. Dem Beisviel folgte am andern Tage die Begenpartei: am-20. Oct. fiel ihre Babl auf Ludwig ben Bayer. Diefem eröffnete bie Stadt Frantfurt alebald ihre Thore, worauf Ludwig am 23. seinen Ginzug hielt, und auf den Altar der Bartholomäuskirche erhoben, am 25. Nov. aber zu Nachen von den Erzbischöfen von Mainz und Trier gefrönt wurde. Während der Wahlverhandlungen hatte Peter bewaffnete Schiffe im Main gehabt, welche den Destreichern die Zufuhr der Lebensmittel erschwerten, aber auf den Gang des Kriegs zwischen beiden Kronprätendenten scheint er nur geringen Einfluß geübt zu haben. Es drückte ihn die Last der Jahre, und was ihm davon übrig, wollte er vorzugsweise zum Besten seines Erzstiftes verwenden.

Ihm verdankt Mainz gar viel, unabhängig von ben aus Beranlaffung ber Raifermahl gemachten Erwerbungen. Benn fein Rachbar, ber große Balbuin, ben Trierifden Rurftagt bilbete, fo hat Peter um fein Erzftift beinabe gleich großes Berbienft fich erworben, indem er feinen Bebieten querft eine regelmäßige Form aufdrudte, und für fie ein Bermaltungefpftem, bas bis um Die Mitte bes 17. Jahrhunderts unverandert fich erhielt, erbachte. Der icarffinnige Argt wird, indem er bas Befen ber organischen Rorber auffaßte, Unfichten von einem Staatsforver. bie feinem Jahrhundert fremd, gewonnen, und fie, ju ber bochften Barde gelangt, verwirklicht haben. Geehrt von feinen Unterthanen um feiner Frommigfeit und feines mufterhaften Wanbels willen, ficherte er fich ihre Buneigung burch bie weise Sparfamfeit feines Saushaltes. Bas zu erübrigen, bas verwendete er in bes Landes Rugen, ju Guterfauf, jur Erwerbung neuer Leben-Teute absonderlich 16,278 Pfund Beller. Dergleichen Lebenleute waren Graf Ulrich von Belfenftein wegen Machtolebeim, ber Graf von Biegenhain, welcher gegen Empfang von 300 Mart colnifder Pfennige, auf Frankenhain verfichert, Burgmann ju Amoneburg wurde (18. Sept. 1312), Graf Wilhelm von Ragenellenbogen von wegen ber Feste Zwingenberg, 1312, Theoderich von Rempenich, 24. Sept. 1312, und die vielen andern oben genannten Burgmanner auf gabned. Die von seinem Borfahren Gerbard an ben Grafen von Balbed verpfanbeten Burgen Battenberg, Rellenberg und zu bem Werber lofete Peter 1308 um 3000 Bon ben Schenken von Limpurg und von Albrecht von Daren erkaufte er, Donnerftag por Mariengeburt 1309 ein Ans

theil au dem Städtchen Buchen, von Gottfried von Brauneck um 500 Pfund heller ein Biertel der Stadt Diedurg, 22. Dec. 1310, von herzog Albrecht von Braunschweig um 900 Mark Silber das halbe Schloß Schönberg, 9. Aug. 1318. Bon Kaiser Ludwig erhielt er 1316 die Lehenbarkeit des Schlosses Schüps, so er im Mai desselben Jahres dem bisherigen Rusnießer Ludwig von Hohenlohe reichte. Schon vorher, 24. Jan. 1315, hatte König Ludwig ihm die Stadt Oppenheim, deren Pfarrkirche zu St. Katharina Peter in ein Collegiatstift umwandelte, die Schwabsburg, Nierstein, Nieders und Ober-Ingelheim, Odernsheim zu Pfand geset, und wurde auch Alzei ihm von demselben König verpfändet.

Inmitten ber vielfältigen Beschäftigung tonnte Veter niemals ber von bem Grafen von Montfort ibm angetbanen Unbild vergeffen. In Beziehung auf ben Grafen Rubolf von Berbenberg, ber babei fich betheiligt ju haben icheint, mußte Berjog Kriedrich von Deftreich am 30. Marg 1311 versprechen, ,,quod Rudolphum comitem ad hoc perducere volumus, quod emendatis excessibus et retractatis injuriis nec non dampnis resarcitis, dicto dño Archiepo illatis et irrogatis per ipsum, in colloquio inter domnum Johannem regem Bohemie et Polonie et nos in festo Ascensionis Domini proximo celebrando ejusdem domni Archiepi favori et gratie reformetur. Sed si hoc efficere non possemus . . . . . Busammentunft und Spruch muffen erfolgt fein, benn am Freitag nach Ambrofien 1312 gebietet König Johann, sein gemein pfleger des romischen riches in dutschen landen hie dissit des gebirges," bem Amtmann zu Ravensburg, "von Kuniglicher gewalt. das du den Erbern fürsten und herrn den Ertzbischoff Peter von Mentze anleitest nach rechten swa er dich wiset uf grauen Rudolfus gnt von Werdenberg den man nennet von Sargans unde uf Gravn Wilhelms gnt von Montfort umbe acht tusent marck silbers darumbn si in mit unrechtn geschadiget, tust du des niht man rihtet dir nach rehtn. "

Seiner Geiftlichkeit ein gartlicher, wenn auch ftrenger Bater, erließ Peter in verschiedenen Diocesan- und Provinzialsynoben,

namentlich 1310 und Juni 1318, ihr jum Beften bie beilfamften Berordnungen. Besonders wurden die Grenzen ber Gerichtsbarfeit ber Archibiaconen 1318 naber beftimmt. Ginige Rabre früber batte der Erzbischof eine allgemeine Bistigtion ber Rirchen bes Erzftiftes angeordnet, biefelbe auch in Ansehung bes Benebictinerflofters auf bem Jacobsberg perfonlich vorgenommen. Die bald nach seinem Tob in die Stadt Mainz übertragene Rarthause im Peterethal und bas hospital ju Miltenberg murben burch ibn erbaut, und aus feinem Privatvermogen botirt. 19. Febr. 1319 errichtete Peter ein erftes, am 25. Aug. 1319 ein zweites Testament. Darin find Rirchen und Sospitaler pornehmlich bedacht. Der Dom ju Maing foll haben bas Saupt ber b. Margaretha, ein golbenes mit Ebelfteinen befettes Rreut. ben filbernen Bifchofftab zc., bas Bartholomausftift zu Frantfurt aber ein bafelbft belegenes Saus, welches Ronig Beiprich VII. bem Rurfürsten geschenkt bat, "non contemplatione ecclesie nostre sed persone nostre tantum dedit." Johann von Trier, genannt vom Rirchhof, ein Domberr zu Maing, foll haben 100 Mark colnischer Pfennige, ben Mundbecher und ben besten Ring nachft ienem, fo dem Rachfolger vorbehalten. "Item geben wir den Sohnen unseres Bruders, bem Peter und bem Paulin, und ben Sohnen unferer Schwefter, bem Friedrich, Beinrich und Nicolaus Butten, jedem 100 Pfund Beller; unfern übrigen Reffen, von Trier, Atfpelt und Ellingen, Die Chorberren find ju Borme und bei verschiedenen Rirchen in Maing, jedem einen filbernen Becher. nach ber Bahl unseres Reffen vom Rirchhof. Borber aber foll er einem jeden biefer feiner Bettern einen leiblichen Gid abnehmen, bag er Zeitlebens tagtaglich fur und ein De profundis und ein Baterunser mit ber Collecte für bie Berftorbenen beten wolle. Giner jeben unserer Richten in Atspelt, Mulibach, Luremburg und Dubenfelb, bann ben vier Richten in Erier, ber Ratharina, Abelbeid, Lauretta und Ratharina geben wir einen filbernen Becher, benfelben bat Johann vom Rirchhof auszumablen, und foll eine febe ber Richten unfer tagtäglich mit fünf Baterunsern gebenken (in bem erften Teftament waren auch einer an Rrafto in Mainz verheuratheten Nichte 100 Pfund Seller

augebacht). Unfere Bader von Rechtswiffenschaft, Debicin und Philosophie bandelnd, follen an unfere Repoten, bie ben Studien fich widmen und Clerifer find, an einen feben im Berhaltnig gu feinen Anlagen, von unferm Reffen Johannes vertheilt werben." Den Rirchen St. Paulin, Simeon, Matthias, Martin, Marien, Irminen, Paul, Ratharina, Barbara, Gervaffen, ju ben Reuerern, an ber lowenbrude, ben Dominicanern, Minoriten, Augustinern und Karmeliten, sämtlich zu Erier, ben Kirchen Bonnevoye und Marienthal, bann jum heiligen Geift in Luxemburg vermacht Peter einer jeben ein Stud Geibenzeug gur Anfertigung einer Cafula, nach ber Babl feines Reffen, bes 30bann vom Rirchhof und bes Ernft von Ellingen, bes Propften au St. Sever binnen Erfurt. Bon ben beften Seiben- und Goldftoffen ein Stud, benebens ben famtlichen Miffalen, legirt er bem Dom ju Bafel, feiner Dienerschaft insgemein 500 Bfund Beller. Der Ronigsmacher, fo barf Peter beigen mit bemfelben Rechte, wie fener Graf von Warwid, ftarb pridie nonas Junii, 4. Juni 1320, sein Lieblingeneffe, ber Propft ju Afchaffenburg, Johann vom Rirchhof, den 12. Jul. 1351. Auch fener Wilhelm von Aspelt, ben Ergbischof Gerbard II. 1299 bem Bartbolomausftifte in Frankfurt als Propft vorfette, mag Peters Reffe gewesen sein. Des Erzbischofs Siegel bat Burbtwein, Nova subsidia, p. XXV. ber Ginleitung, mitgetheilt. Befleibet mit Pallium und Bischofsmuge, in ber linken Sand ben Stab, bie Rechte jum Segnen erhoben, fist ber Erzbischof in einem Armftubl. In der Umidrift beifit es: S. Pet. Di. gra. sce. Mogunt. sed. Archiepi. Sacri Impii p. Germ. Archcancell. 2(8 beffen Beibbischöfe für Mainz werden genannt Jacobus Episc. Panadensis, Johannes Episc. Lavadensis, Dithmarus, Episc. Gabalensis.

Am 7. Nov. 1336 belehnt Erzbischof Balduin von Trier, als Stiftsverweser zu Mainz, den Boemund von Geisenheim mit dem Burglehen auf Lahned, so weisand Jacobs von Geissenheim gewesen. Am Montag vor Scholastica 1378 wird Daniel von Langenau als Burggraf auf Lahned, im J. 1428 Gilsbert von Schönborn als Amimann zu Lahned, Lahnstein und

Daufenau genannt, und 1484 leiftet Engelbrecht von Stein, Amtmann zu Lahned und Lahnftein, bem Erzbischof Bertholb die Gulbigung und bem Domcavitel bie Erbbulbigung, es ift auch feitbem Lahned die einem zeitlichen Amtmann von Labnftein anbefohlene Burg geblieben; im Mittelalter war nämlich undentbar ein Amtmann ohne Burg, als welche nicht nur fein Gis, sonbern auch in Rriegszeiten ber Bufluchtsort fur bie Amteinfaffen gu fein bestimmt. Rurfurft Dieter von Ifenburg bat Berichiebenes auf gabned gebaut, namentlich ben außern Umichluß mit bem schönen gegen Stolzenfels gerichteten Thore, woran fein Bapben angebracht. Nach ben ungemeinen Fortschritten, welche bie Belagerungstunft im Laufe ber langwierigen Rriege ber Englander und Frangosen gemacht, waren die Mittel ber Bertheibigung benen bes Angriffs im Allgemeinen nicht mehr gleich. bie Rriegebaumeifter mußten fich anftrengen, burch neue Erfindungen bie Starfe ibrer Reften wieder berguftellen. Laufe bes 30 fabrigen Krieges wurde Labned wie Labnftein von ben Spaniern verlaffen, nachdem Cobleng ihnen burch bie Schweden entriffen worben, Juni 1632. Bier Jahre fpater beißt es: "mit der Belagerung Ober-Labnftein batten es bie Rapferifche und Chur-Baverifche bamaliger Zeit babin gebracht, bag fic bie auff bem Schloß Laned ergeben, und ben 8./18. April 1636 ben Chur-Baverifden baffelbe einraumen muffen, abziebenbe mit Sad und Pad, Ober- und Undergewehr, ohne angefiedie gunben, ausammen gebundenen Kabnlein, fillem Spiel, aller Baggagy, boch feine frembbe Guter barauff". Gludlich ift bie Refte unversehrt aus allen Sturmen bes langen Rrieges bervorgegangen, und nicht ebenber benn 1689 burch bie Frangofen gerftort worben, wie man gewöhnlich annimmt. Doch ware es auch möglich, daß ein von bem Raifer in ben Erblanden gegebenes Beifviel für die Rheinlande jur Anwendung gefommen, daß man auch bier ben Rachtheil ber vielen befestigten Bunfte, bie ebenber geeignet, bem Feinde ober auch bem Raubgefindel einen Stuppunkt ju gemabren, als bas land ju beschüten, eingeseben und bemnach ihre Abichaffung beschloffen batte.

Nach ber von Merian 1646 gelieferten Ansicht hatte ber Sauptihurm, von mehr benn 90 Fuß Bobe, in Richtung und

Form bem auf Stolzenfels burchaus gleich, ein Giebelbach mit . fünf Erferthurmchen, barunter fant bas eigentliche Bohngebaube . beschränkt von Umfang, ju jeber Seite mit einem niebs rigen Thurm, in einigem Abstand noch ein Thurm und die Cavelle. Damals mar ber fur jest mit Reben bepflanzte Berg pom Rufe bis jur Burgmauer in bichtes Gebuich eingebullt. In bem Sauptthurm find bis beute bie ebemals gewolbten fünf Stodwerfe ju erfennen. Statt ber Bolbungen und bes Daches tragt er eine Rrone von Gebuich, was bem Innern gu einer prächtigen Decoration wird. Des Mauerwerfe Dide burfte nicht unter 9 Jug betragen. Die übrigen Gebäulichfeiten, meiland ben oberu Theil ber Burg einnehmend, find verfallen. Es besteht biese Abtheilung aus einem regelmäßig behauenen 30 Ruß boben Felfenviered, auf ben beiben Enden mit gegen Guben porspringenden runden Thurmen, zwischen benen bie icharfe Rante bes Mittelthurms hervortritt, und bem gangen Bau eine eigenthumliche, am Rhein wenigstens nirgends vorfommende Dbyfionomie aufbrudt. Diefes innere Biered, von boben Mauern und einem 30 bis 40 guß tiefen, theils in ben Felfen gebauenen. theils ausgemauerten Graben umschloffen, bilbet bie eigentliche Refte, um welche auf Nord= und Beftfeite ber fpatere Anbau mit feinem Bering fich giebt, wahrend eine bobe und bide Mauer, mit brei balbrunden, nach innen offenen Thurmen, auf ber Gudfeite bie Burg von bem naben Berge fcheibet, und auf ber Dftfeite ein fteiler Abgrund jur Lahn binabichießt.

leber biesem Abgrunde scheint die Burgcapelle zu schweben, bachlos zeigt sie boch noch sieben ziemlich große Spisbogenfenster, welche auf den in der Tiese rauschenden Fluß eine Aussicht geswähren, hier zumal überraschend, da im Bergleich zum Stolzensfels die eigentliche Burg nur einer beschränften Aussicht genießt. Die Capelle überschaut der Lahn Doppelfrummung und ihre Wehre bis zu dem hüttenwerk hohrain, die hübsch beswaldeten hügel der beiden Ufer, den nachten Allerheiligenberg, den Bachener Kopf, den hohenstein und den langen Lichtersberg. Dem Rheine zu, über Nieder-Lahnstein und horcheim hinaus, treten das Oberwerth, St. Alexien Siechhaus, die Laus

bach, die Rarthause mit ihren Festen hervor; die Johannistirche, ben Stolzenfels, Capellen mit seinen Sohen und dem Rühkopf im Hintergrunde sieht man vor sich. Im Rücken hat die Burg den Streitader, weiterhin den Delberg und den Grehmbachskopf. Am längsten verweilen wird man bei dem Anblick von Oberstahnstein, von der Kripp, von dem Königsstuhl und von den gegen Rhens sich ziehenden Höhen Gesäp, Halstrep, Lügelforst, Schawall.

Die Schlogeapelle, 1332 urfundlich vorkommend, und in svätern Zeiten ber Frühmefferei zu Ober-Lahnstein einverleibt, batte ju ihrem Titularbeiligen ben Bifchof, welcher ber Rirche von Augeburg hauptfächlichfte Bierde gewesen: St. Ufrich, zu feinen Lebtagen icon von bem Bolfe als ein Beiliger verehrt, ift ber erfte, um welchen, 20 Jahre nach feinem Tobe, in Rom ein formliches Canonisationsverfahren eingeleitet worden. "Es war ber 31fte Tag bes Janers im 3. 993 als fich ber Dabft nach bem Pallaft zu St. Johann im Lateran begab, wo awolf Rarbinale, mehrere Bifcofe, Priefter, Diafonen, und ber gesammte romische Rlerus versammelt waren. Nachdem fich ber Pabft, die Rardinale, Bifchofe und Priefter (bie übrigen Beiftlichen wohnten ber Berfammlung ftebend bei) niedergefest batten, erhob fich Luitolf ber Bischof ju Augsburg von feinem Gige, und fprach: ""Beiligfter Bater! Wenn es euch, und allen Bischöfen, und Prieftern gefällt, welche bier zugegen find, fo lefe man bas Buchlein von bem leben und ben Bunberzeichen bes verebrungemurbigen Ulriche, geweßten Bischofes an ber Rirche ju Augsburg öffentlich vor: alsbann mag man, was beliebig ift, folieffen" 2c. Run wurde die bemelbte Legende vom Anfange bis jum Ende öffentlich vorgelefen. Rach beendigter Lefung foritt man gur Abstimmung, und bierauf fprach ber Pabft Johann: "Bir haben einmuthig beschloffen, bag man bas Unbenten bes beiligen Bifchofes Ulrich mit aller Frommigfeit und Anbacht verehre. Denn wir bethen ju ben Reliquien ber beiligen Martyrer und Beichtiger, und verebren biefelben nur fo, bag wir beinebens benjenigen , beffen Blutzeugen und Befenner fie find, Allein anbethen, und wir ehren bie Diener nur fo, bag bie Ehre

auf ben Beren gurudfirome."" Sierinn bestand bie fogenannte Beiligsprechung; namlich in ber Erklarung, bag bem beiligen Bischofe, beffen Tugendleben in ber Welt ber herr nach beffen Tobe mit Bunberzeichen verherrlichte, in ber Rirche eine öffentliche Berehrung ale einem getreuen Diener bes allerhochften Bottes gebühre, welcher in seinen Beiligen, ale eben fo vielen Beichen seiner vorzüglichen Gnaben, gelobt werben will. bierüber gefertigte öffentliche Urfunde unterzeichneten ber Pabft Johann, gwolf Rarbinale, ber Erzbiaton Benebift, und brei anbere Diakonen ber romifchen Rirche eigenhandig." Bis babin war es ben einzelnen Rirchen freigegeben, ibrer Angehörigen Berechtigung ju ber boditen einem geschaffenen Befen erreiche baren Auszeichnung zu prufen, und nach Geftalten ber Dinge barüber ju urtheilen. Es hatte biefes eine Folge, gegen welche bes Generalcapitels von Cifterz Befchluß anfampft : "ne multitudine vilescentur", wurde barin bestimmt, bag fortan fein Drbenöglied beilig ju fprechen. Dagegen hat man in ben bifchoflichen Rirchen, in bem Benedictinerorben bie Babl ber Beiligen aber alles Maas binaus vermehrt, zu beren Ehren die Borfteber beinabe obne Ausnahme erhoben. Das Berfahren, um den frommen Bischof von Augsburg beobachtet, war bemnach eine wefentliche Berbefferung, Die Correction eines Migbrauchs, und ift aus foldem Berfahren bas für bie Rirche allgemein geworbene Mitual erwachsen.

St. Ulrichs Capelle auf Lahned ift in der neuesten Zeit, gelegentlich einer Spukgeschichte häufig besprochen worden. Ein Bursche aus Braubach, dem in dem Alter von sieben Jahren eine Ohrseige Gehör und Sprache benommen, empfing ab Seiten einer Erscheinung Einladung nach Lahned, oder wurde, so erzählen Andere, durch die Absicht, ein Eulennest auszuschen, bei nächtlicher Beile zu des Berges Sohe geführt. Laut seiner Zeichensprache wäre er genau mit der Mitternacht zur Stelle gelangt, ohne sonderliche Mühe des Nestes Meister geworden; als er, seiner Beute froh, im Rückwege bestiffen, shätte er zufällig zu den Fenstern der Capelle ausges blickt, und zu seinem nicht geringen Erstaunen, sie samt und

sonders bell erleuchtet befunden. Davonzulaufen mare fein erfter, bie auffallende Ericeinung naber anguseben, fein zweiter Bebanten gewefen. Dreifter benn mander farte Beift, erftieg er nochmals von Schutt und Graus die haufen, und ohne durch bie gellenben Tone, bie, ihm fogar vernehmbar, bei bem erften Tritt in den Capellenhof ihn empfingen, fich ftoren ju laffen, rif er die Thure auf, an beren Sowelle ihn alsbald bas Erftaunen bannte. Deun er ichaute eine gabireiche Gefellichaft, um ben runben Tifc in ber Capellen Mitte geordnet, und eifrig wurde ba mit Burfeln und mit Rarten gespielt, gelarmt und gezecht, abwechselnb mit thurmhoben Bedern angeftogen, in Saft ber Inhalt beruntergeworfen : Schnurbarte und Wehrgebent trugen bie Spieler alle, und hat ihre Tracht ber Stumme in Bilbern aus bem 30jahris gen Rrieg, bie ibm nachmalen vorgelegt wurden, wiederzufinden geglaubt. Diefe Tracht tonnte er in der Capelle um fo bequemer fich anschauen, ba feiner ber Gefellen ibn mabraunehmen fcien. Enblich murbe boch einer bes verfteinerten Burichen auf ber Thurschwelle anfichtig, er winkte ibm, er gab burd Beichen au verfteben, bag noch Plat für einen Mitfpieler vorhanden, bag ber Frembling ibn einnehmen folle, ber aber außer Stand fich befand, ber Einladung zu folgen. Darauf wurde er burch andere Beiden bebeutet, bag gleich ju feinen Fugen ein Schat begraben liege, und mit einmal find bie Lichter auf bem Tifche erloschen, ber Taubftumme aber bat ben Gebrauch feiner Beine wiebergefunden und zu eiligem Rudzug ibn benutt. Die mehr bat man ibn, ber noch beute bei Leben, bewegen konnen, nochmale ben Berg zu befteigen, baber ohne Zweifel ber Schat fic auf ber alten Stelle befinden wirb.

Bermuthlich sollte, ihn zu heben, sener Braubacher vordersamst mit den Spielern zechen und würfeln, wie ich aus einem
analogen Fall, der in des Pitaval causes celèbres berichtet sein
soll, zu schließen nicht ungeneigt bin. Reisende Handwerfsbursche,
brei an der Jahl, gelangten in später Abendstunde zu einem
Dorfe der Champagne, und suchten in des Dorfes einzigem
Wirthshause für die Nacht ein Untersommen. Das ihnen zu
gewähren, meinte der Wirth, sei eine Unmöglichkeit, von Gästen

auf ben herrn gurudftrome."" hierinn bestand bie fogenannte Beiligsprechung; namlich in ber Erflarung, bag bem beiligen Bischofe, beffen Tugenbleben in ber Welt ber herr nach beffen Tobe mit Bunderzeichen verberrlichte, in der Rirche eine öffentliche Berehrung ale einem getreuen Diener bes allerhochften Bottes gebühre, welcher in feinen Beiligen, ale eben fo vielen Beiden seiner vorzüglichen Gnaden, gelobt werden will. bierüber gefertigte öffentliche Urfunde unterzeichneten ber Pabft Johann, gwolf Rarbinale, ber Ergbiaton Benebift, und brei anbere Diakonen ber romifden Rirde eigenbandig." Bis babin war es ben einzelnen Rirchen freigegeben, ihrer Angehörigen Berechtigung ju ber bochften einem geschaffenen Befen erreiche baren Auszeichnung zu prufen, und nach Geftalten ber Dinge barüber ju urtheilen. Es hatte biefes eine Folge, gegen welche bes Generalcavitels von Cifter, Befdluß anfämpft: "ne multitudine vilescentures, murbe barin bestimmt, bag fortan fein Drbenöglied beilig ju fprechen. Dagegen bat man in ben bifcoflichen Rirchen, in bem Benedictinerorben bie Babl ber Beiligen aber alles Maas hinaus vermehrt, zu beren Ehren die Borfteber beinabe obne Ausnahme erhoben. Das Berfahren, um ben frommen Bifchof von Augeburg beobachtet, war bemnach eine wefentliche Berbefferung, die Correction eines Migbrauchs, und ift aus foldem Verfahren bas für bie Rirche allgemein geworbene Mitual erwachsen.

St. Ulrichs Capelle auf Lahneck ift in der neuesten Zeit, gelegentlich einer Spukgeschichte häusig besprochen worden. Ein Bursche aus Braubach, dem in dem Alter von sieben Jahren eine Ohrseige Gehör und Sprache benommen, empfing ab Seiten einer Erscheinung Einladung nach Lahneck, oder wurde, so erzählen Andere, durch die Absicht, ein Eulennest auszusbeben, bei nächtlicher Weile zu des Berges Höhe geführt. Laut seiner Zeichensprache wäre er genau mit der Mitternacht zur Stelle gelangt, ohne sonderliche Mühe des Nestes Weisster geworden; als er, seiner Beute froh, im Rückwege bestissen, ihätte er zufällig zu den Fenstern der Capelle aufgesblickt, und zu seinem nicht geringen Erstaunen, sie samt und

sonders bell erleuchtet befunden. Davonzulaufen ware fein erfter, bie auffallende Erscheinung naber anzuseben, sein zweiter Bebanten gewefen. Dreifter benn mander farte Beift, erflieg er nochmals von Schutt und Graus bie Saufen, und ohne burch bie gellenden Tone, die, ihm fogar vernehmbar, bei dem erften Tritt in den Capellenhof ihn empfingen, fich ftoren zu laffen, rif er die Thure auf, an beren Schwelle ibn alebald bas Erftaunen bannte. Denn er ichaute eine gabireiche Gefellichaft, um ben runden Tifc in der Capellen Mitte geordnet, und eifrig wurde ba mit Burfeln und mit Rarten gespielt, gelärmt und gezecht, abwechselnd mit thurmhohen Bedern angestoßen, in Saft ber Inhalt heruntergeworfen : Schnurbarte und Wehrgebent trugen die Spieler alle, und hat ihre Tracht ber Stumme in Bilbern aus bem 30jahris gen Rrieg, die ihm nachmalen vorgelegt wurden, wiederzufinden geglaubt. Diefe Tracht tonnte er in ber Cavelle um fo bequemer fich anschauen, ba feiner ber Gefellen ibn mabrzunehmen fcien. Endlich murbe boch einer bes verfteinerten Burichen auf ber Thurschwelle ansichtig, er winkte ibm, er gab burch Reichen ju verfteben, bag noch Play für einen Mitfpieler vorhanden, bag ber Frembling ibn einnehmen folle, ber aber außer Stand fich befand, ber Einladung zu folgen. Darauf wurde er burch andere Beiden bebeutet, bag gleich ju feinen Sugen ein Schat begraben liege, und mit einmal find bie Lichter auf bem Tifche erloschen, ber Taubftumme aber bat ben Gebrauch feiner Beine wiedergefunden und zu eiligem Rudzug ibn benutt. Nie mehr bat man ibn, ber noch beute bei Leben, bewegen konnen, nochmals ben Berg zu besteigen, baber ohne Zweifel ber Schat fic auf ber alten Stelle befinden wirb.

Bermuthlich sollte, ihn zu heben, sener Braubacher vorberssamst mit den Spielern zechen und würfeln, wie ich aus einem analogen Fall, der in des Pitaval causes celèbres berichtet sein soll, zu schließen nicht ungeneigt bin. Reisende Handwerksbursche, drei an der Jahl, gelangten in später Abendunde zu einem Dorfe der Champagne, und suchten in des Dorfes einzigem Wirthshause für die Nacht ein Untersommen. Das ihnen zu gewähren, meinte der Wirth, sei eine Unmöglichkeit, von Gästen

fealiden Standes vom Speider bis jum Rellergeschof fein hans erfüllet, fintemalen heute bes Dorfes bochftes breitägiges Reft feinen Anfang genommen habe. Indem auch ber fämtlichen Rachbarn Baufer in der gleichen Beife befest, werbe ibnen, ben Reifenden nichts übrig bleiben, als ihren Stab weiter ju fegen, bis ju bem 2 Stunden von bannen entlegenen R. Dagegen machten bie Abgewiesenen bie Ermudung, die dunfle Racht, die Gefahr, ben Bolfen zu verfallen, geltenb, daß bem Wirthe boch bas Berg erweichte. "Ja," fprach er nach einigem Bebenten, "ich babe wohl noch eine Stube, die Euch Dbbach gewähren fonnte, aber, bas barf ich Euch nicht verhehlen, ich halte gewohnlich bie Stube verschloffen, angefeben es barin nicht richtig ift, allerlei verbachtig Bolf, bas feinen Sauszins bezahlt, feine Flafche und fein Trinkgeld, treibt ba fein Befen; beläftigt Euch bie unbeimliche Gesellschaft nicht, so mogt 3hr ba wohl für bie eine Nacht porlieb nehmen.

Befpenfterglauben und Befpenfterfurcht tommen felten gu Beltung bei unfern leichtblutigen Rachbarn, jenen Reifenden gumal erschien die Warnung ale ein Reig, die verdächtige Stube Sie wurde bemnach fur ihren Bebrauch aufgeau bezieben. fcoloffen und zugerichtet, auch ein flottes Abendbrod barin auf-Das ichmedte ben Ermubeten über alle Magen, fie thaten fich gutlich, wie lange ihnen nicht geschehen, legten fich endlich wohlgemuth zu Bette. 3wei von ihnen entschliefen alebalb, ber britte, bem bes Bettes Rand ju Theil geworden, hatte gar gern ein Bleiches gethan, aber bas wollte nicht recht gluden. Die unbequeme Lage, ober ber ju viel genoffene Bein ober auch bie Reben bes Births, bie er, von Stille umgeben, genauer bebenten konnte, vielleicht auch das Alles zusammengenommen, lie-Ben ihn nicht einschlafen. Die Stunden nicht nur, auch jebe Biertelftunde, wie fie burch die Dorfuhr angemelbet, bat er vernommen, und eben 11 Uhr gezählt, ale bie forgfältig verfchloffene Thure aufsprang, und Diener und Bofen icharenweise ber Stube einbrangen. Lichter trugen bie einen, Schragen und Tischplatten bie andern; wieder andere ichafften Berge von Servietten, von filbernen Tellern und bergleichen zur Stelle. In unglaublicher

Gefdwindigfeit erftand unter ben vielen geschäftigen Banden eine lange Tafel, beren prachtvolle Ausftattung einen wunderlichen Contraft bilbete mit ben fahlen rauhen Banben, mit bem gepflafterten Rugboden bes weiten ftallartigen Raums. vollständig die Tafelbeder ihr Werf verrichtet, jogen zuerft biefe, bann bie übrigen Diener fich jurud, bie Thure murbe jugeworfen , baf fie in ben Angeln erbebte , und ber ichlaflofe Befelle befand fich wieder allein neben ben beiben Schläfern. Aber bell brannten bie ungabligen Lichter auf ben ungabligen Armleuchtern und mit ber Lichter Glang wetteiferte bes vielen Gilbermertes Blinfen, in bem Unftarren aller ber herrlichfeit war beinabe jegliche Furcht von bem Burfchen gewichen, als mit bem Glodenfolg awolf gum andernmal bie Thure fich offnete, und vorderfamft ein Marschall bereintrat, mit einem glanzenden Gefolge von Pagen. Die bildeten Spalier von ber Thure jum Tifche. und burch bas Spalier ichritten paarweise, Berren und Damen in ber prachtigften, boch alterthumlichen Tracht ber Tafel au. Unter Berbengungen ohne Bahl, fcweigend, nahmen fie ba Play, und alebald wurden die an einem Seitentische gerlegten Speisen ben Baften vorgesett, eine Operation, welche ber Marichall mit feinem Stabe birigirte, bie Pagen gusführten. Fünf verschiebene Bange waren aufgetragen worben, und ein ftattlich gefleibeter Berr, ber zeither unbeweglich geblieben por einem reichlich ausgestatteten Crebengtisch, erfaßte einen Pofal von außerorbentlichem Umfang, un hanap, fullte ibn aus mehren Alaschen, und brachte bann, unter taufend Reverenzen, ben gefüllten Pofal einer Dame am obern Ende bes Tisches, bierauf ihrem Rebenmann, und nach und nach ber gangen Gesellschaft bar. Ale er mit feiner Runbe fettig, trat er wieber por bie Crebeng, wieder murbe ber humpen gefüllt, vor bem Berren im Ehrenplag verbeugte fich tief ber Munbichent, als wolle er beffen Befehle vernehmen, und er fdritt bem Bette gu, von bem aus ber Schlaftofe bes gangen Berganges Beuge geworben. Dem wurde es jumal abscheulich ju Duth, als er die bobe Geftalt mit bem finftern Antlig, in bem prachtigen Aufput vor fic, ben Potal barhaltend erblicte. In Tobesangft, mit ber gitternden Rechten erfaste er bas Dargereichte, vom Fieber geschättelt, brachte er es zu ben Lippen, er nippte, er tostete einen mahren Göttertrant, und in dem Augenblid war der Mundschent, war die ganze Gesellschaft verschwunden.

Aber ber goldne humpen blieb in bes handwerfeburichen Sand, und frampfhaft hielt er feft die fowere Laft, bis allgemach ber Schreden von ihm wich, ber Ueberraschung Plas machte. Dann, ale er endlich ben Ropf zu erheben, ber Stube einen icheuen Blid jugumerfen magte, ba entbedte er, bag mohl bie Geftalten, bie ibm ein Grauen gewesen, verschwunden, baf fie aber ben gangen unfäglichen Reichthum bes Tifches, ber Crebeng, gurudgelaffen hatten. Db biefer Entbedung wollten gum andernmal bie Sinne bem armen Teufel ichwinden: mit ihrer Bieberfebr tam über ibn bas Gefühl bes unenblichen ibm beidiebenen Gludes. In ber freudigften Aufregung rubte er nicht, bis feine Bettgenoffen wach getrommelt ; benen erzählte er, was fich um ibn zugetragen, die Relation beschließend mit den Borten : "bas Alles ift nun mein" - "und unser", fiel ber eine ber Buborer berichtigend ein. Das wollte ber Geber nicht gelten laffen, ein Bort ergab bas andere, von ben Borten tam es ju Schlägen, und ju einer vollftanbigen Schlägerei; über bem Barm erwacht, fand ber Wirth fich gur Stelle, mubfam ichieb er bie Buthenben, und weniger aus ihren confusen Reben, benn aus bem reichen Tafelauffat erfannte er ben Gegenftanb bes 3wiftes. "Langfam, langfam," fprach ber Dann, "qualt Euch bod nicht pour une querelle d'Allemand, benn, bas werdet Ibr wohl begreifen, mein ift ber in meinem Saufe gefundene Schat." Reineswege aber wollten bas bie fremben Buriche begreifen, vielmehr haben fie gulet mit ben Fauften ihr befferes Recht bem Sausberren porzubemonftriren gesucht, "y asi le comenzaron a dar tal mano, que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro." Der Sausgenoffen Beiftand ergab fich als unzureichend, es mußte ber Amtmann berbeigerufen werben. Angesichts beffen erftarrte ber Streit, ber Gerufene ließ bas Sachverhaltniß fich erflaren, legte bedachtig ben Beigefinger an bie Rafe und fprach: "hier waltet error gravissimus, ein aufgefundener Schatz gehört dem König, und in dessen Namen nehme ich den hier vorsindlichen in Anspruch. Wurde also das Silber, das sostate Tischzeug u. s. w. eingepackt, nach dem Amthause gebracht, inventarisirt, den solchen Bergang einigermaßen unehrerbietig besprechenden Handwerksburschen ein sechswöchentlicher Ausenthalt im Gefängniß angewiesen. Der Wirth, mit größerer Weltklugheit begabt, enthielt sich der losen Reden, trat aber den Rechtsweg an, um den in seinem Hause erhobenen Schatz zu vindiciren. Die Sache ging den Instanzenzug, wurde hier nach dem Buchstaben des Gesese, dort nach dem Sinne des Gesesgebers, am dritten Orte nach der Billigkeit entschieden, endlich in dem Pariser Parlament erkannt, daß von dem Schatze ein Orittel dem König, das andere dem Hauseigenthümer, das britte demsenigen, welcher dem seltsamen Zutrinker Bescheid gethan, gebüre, die beiden Schläser gingen seer aus.

Das Ereigniß auf Lahned, bes Taubftummen Begegniß zu erflaren ober ju begrunben, fteht fein banbereiches Berf, gleich ben causes celebres mir ju Bebot, nur auf eine schwankende Tradition vermag ich mich zu berufen. Laut berfelben foll eine Partei fcwebischer Schnapphahne im 3. 1646, bei Abwesenheit bes Amtsperwalters bas schwach besetzte Labned überfallen und rein ausgeplündert haben. Indem fie aber mit bem Ertrag ber Plunderung nicht allerdings gufrieden, haben fie ber Frau bes Amteverwaltere und feinen beiben Töchtern alle Arten von Martern, wie fie bamals brauchlich, angethan, um von ihnen bas Beftandnig, wo ihr beftes Eigenthum verborgen, ju erpreffen. Solder Martern gewöhnlichste waren ber Schwedentrunt, und Die Daumschrauben, fatt beren bas Schloß einer Piftole gu bienen pflegte. Rachbem ber Unholde Sabsucht, fo weit bas moglich, befriedigt, baben fie, feinerlei Storung befürchtenb, ju Spiel und Trunt in ber Capelle fich niebergelaffen, auch barüber mehre Stunden verloren. Während dem aber ward ber Amtsverwalter, in ber Beimfehr begriffen, ju Labuftein von bem, fo fich auf bem Berge augetragen, unterrichtet, er bot bie Burgerfcaft auf, und gelangte unbemerft, wie am Morgen bie Schnapphabne, ju ber Burg. Auf ben wohlbefannten Ruf öffnete ein

Blodfinniger, ben bie Eindringlinge im Sause vorgefunden und nicht beachtet hatten, ein hinterpförtchen und zu hellen hausen drangen die Lahnsteiner ein. Einige der Räuber wurden über dem Würfeln in der Capelle ergriffen und aus den Fenstern hinabgestürzt, die anderen flüchteten in den Schloßgraben und suchen sich in den daselbst angebrachten Stallungen zu verbergen, wurden aber eingeholt und ohne Gnade niedergestoßen. Bon den Erschlagenen soll das Jammern und Winseln herkommen, so man zum öftern, absonderlich am Christabend, aus den Schutthausen im Graben zu vernehmen glaubt.

Eine andere Sage beschäftigt fich mit dem traurigen Ausgang bes Junfers von Schwalenborn. Eines Burgmannes von Montabaur Sohn fam ber Nacht fur Nacht heruntergeritten, auf Lahned bie Geliebte zu befuchen. Stets hatte er gludlich burch Die Labn fich gefunden, boch fedesmal leichter bas fommen, benn bas geben erachtet, wie fener Parifer, ber in bem fünften Stods wert eines boben Giebelhauses wohnend, in jeber Racht auf einem ichmalen Brett, bas gerabe lang genug, bie beiben Seiten ber engen Strafe ju verbinden, ju ber Wohnung ber in gleicher Bolfenbobe hausenden Geliebten binüberging, bort einige Stunben verplauberte, leglich auf berfelben gebrechlichen Strafe ben Beimmeg fuchte. Der, bat er einem Freunde nachmalen erzählt, fei ihm flete eben fo fdwierig und gefährlich, benn ergoglich und ficher ber Bang ju bes Liebchens Fenfter vorgetommen. Alfo hat auch ber Junfer von Schwalenborn, auf feinem letten Ritt nach Labned bie übermäßig angeschwollene Labn ungemein wegfam geglaubt, jeboch beim Scheiben eine ungewöhnliche Bergensangft und Beflemmung, bie fich ber Geliebten mittheilte, empfunden. Indem aber feines Bleibens nicht auf bem Berge fein konnen, warf er fich auf bas eble Rog, und das bat ibn gludlich in die Fluten, aber nicht jum andern Ufer getragen. Der Junfer und fein Schimmel fanden ihr Brab in ber Labn, bes Junkers Berg blieb auf Labned. Oft fieht man ihn bei nachtlicher Beile von bannen heruntertraben auf feinem treuen Thier, bem Fluß zneilen in schnellem Lauf, um nochmals barin zu verfinten. Richt eben fteil, nur bin und wieber fteinicht ift ber 28eg

zur Tiefe, wo die Bahn fließt auf der einen, auf der andern Seite Ober-Lahnstein gelagert ist. Die Ruine selbst hat der Hof-rath und Spudicus Peter Ernst von Laffaulx angekauft, und wird sie gegenwärtig von seinem Sohne zweiter Ehe besessen. Der Burg Ramen trug weiland die Reute Lohned, die in Mainz zu erheben, und bedeutend gewesen sein muß, da ihr ein Prässident, ein Rentmeister und sechs Rentenassessoren vorstanden.

Raturschönbeiten und romantische Erinnerungen in gleicher Rulle bietet an ihrem Fuße bie ber Lahn zugekehrte Seite bes Schlogberges und bes Streitaders, von Abl an. Abl, bas Infelbans (Bb. 2. S. 787), fleigt, wie burch einen Zauberfchlag gerufen, aus ben Fluten empor, und ba hat, vor nicht langen Jahren eine mahrhaftige Zauberin gehauset in Schonbeit, Anmuth, eigenthumlicher Liebenswurdigkeit. Wegenwartig ift bas Suttenwert (für ben 19. Dec. 1853) jum Berfaufe ausgeboten. Laut ber Beschreibung geboren zu bem Bert 26 Morgen ganbereien und nachftebende famtlich im Bergogthum Raffau nabe an ber Labn gelegene Gisenfteingruben, als: Friedrich und Moris bei Birtenbad, Louise bei Freien-Diez, die Balfte ber Gruben Gute Soffnung, Paulinengabe und Reu-Soffnung bei Solzheim, die Gruben Bilhelm und Gifenberg bei Dahnftatten, Sobengraben, Beil-Rein, Wilhelm Tell, Wilhelm und 1/4 Antheil am Erbpring Abolf-Stollen bei Beilburg, ber Gruben Abolfes und Beinrichs-Segen bei Drommersbaufen und Frober Muth und Bornftud bei Leimbach, 12 Ruxen am tiefen Paulinen-Stollen bei Dillenburg, bas Bleis, Gilbers und Rupferbergwert Lindenbach und eine Mablmuble bei Ems. Zwifchen Abl und ber Bolfsmuble, bart an bes Ufere Rand, quillt ein toftlicher Sauerling, ber Schmalenborn im gemeinen Leben genannt; Schwalenborn wird er wohl ursprünglich geheißen haben, wie ber Nachbar unter bem Ehrenbreitstein, Bd. 1. S. 51. Ungemein reich an Eisengehalt, bilbet ber Schmalenborn gugleich eine ber berrlichften Partien bes Labnthales, und wird er barum vielfältig von Luftwandelnben befucht. Schabe, bag auf folder Stelle, por vielen anbern geeignet, ber Schönheit ein Rahmen ju werden, die beiden Johannen, die Inselfonigin und die ihr ebenbärtige Nachbarin vom andern Ufer

niemals sich treffen konnten. Des Schmalenborns gebenkt die Legende des h. Lubentius, mit dem Zusate, daß die Quelle zum erstenmal sprang auf der Stelle, wo das reuige Weib aus Lahnstein unter des Heiligen Vermittlung Nachlaß erhielt von der durch Halsstarrigkeit reichlich verdienten Strase (Bd. 3. S. 594). Weiter abwärts folgt die Weißmühle, senseits derselben läßt die Sage das Zwergenvolk, von dem Bd. 2. S. 782 gehandelt, sein Wesen treiben, dann folgt in geringem Abstand zu des Flusses Mündung, das vormalige Zollhaus, in spätern Zeiten ein Wirthsband und nicht selten bedrängten Liebenden ein Port des Heils, wie denn überhaupt der ganze Strich von dem Arnsteiner Hof in Nieder-Lahnstein die zu der Barre, welche die Lahnmündung verschließt, das Paradies der Liebenden in Gegenwart und Verzgangenheit genannt zu werden verdient.

## Øber-£ahnstein.

Von ber Labumundung bis nach Ober-Labnftein wird bie Entfernung bochftens 20 Minuten betragen. Ungemein pittorest, im Allgemeinen bem gotbifden Oberwefel vergleichbar, zeichnet fic bas Städtchen Ober-Lahnstein mit feiner boben Ringmauer, mit feinen zahlreichen runden, vier- und achtedigen Thurmen, bie jedoch großentheils verfauft und theilweise verschwunden find, mit feinen Thoren, die an manden Stellen burch die Alluvion beinahe ausgefüllt. In voller Pract habe ich Ober-Labnstein gesehen im Spatsommer 1829. Bifchof Brand mar von Limburg herunter gefommen, bas Sacrament ber Firmung ju fpenden. Als ber Rirchendienft verrichtet, in der späten Abendstunde, sette er fich zur Tafel, die zu verberrlichen, bem boben Baft ihre Ehrfurcht und Liebe ju bezeigen, bie Burgerschaft fich angelegen fein ließ. Als es zu ben Toaften gefommen, begann die Thatigfeit ber auf famtlichen Thurmen vertheilten Befduge. Ginen magifden Effect machte ber weitbin burch die Racht widerhallende Donner der Bombarben, viel magifder noch liegen bie unaufhörlich auflobernben Blige, welche bie

altersgrauen Thurme und Mauern beleuchtend, die bide schwere Luft ber neblichen schwülen Sommernacht durchschnitten.

Dem alterthümlichen Costume entspricht vollommen, was man von des Städtchens Geschichte weiß, wenn auch in hohem Grade gewagt die Annahme, daß seiner des Ansonius Moselges dicht gedenke. Des aquitanischen Sängers Bers 330, "Ostentans altam turrim," hat lediglich nach seiner Weise Marquard Freher breitgeschlagen, solgendermaßen sich ausdrückend: "Tales pleraeque et ad Rhenum et ad Mosellam in superciliis montium apparent, sirmissimi operis, utique a Romano illo aevo: quibus posterior aetas plura aediscia et propugnacula eircumdedit. Eas observare licet in Mosellas tractu in castris plurimis, et ad Rhenum in ripa Germanica in castris Stein, Rudesheim, Ehrensels, Cub, Catzenelnbogen, Lanstein, Engers, Lintz, Duitz, Keysersvverd. Sed et in Hunnorum tergo, castro Stromburg, in Hoheneck, Sayn" etc. Biel eher denn auf Lahnstein sönnten auf Lahnstein som

Labnkein war das Eigenthum von bem berühmten Salier Konrad Rurgbold, beffen Mutter Bilbrudis mit feiner Bewilligung im 3. 933 ein But, einen mansum, ac vineam et areolam und ben Bebnten ju Labnftein an bas Benedictinerflofter Geligenftabt am Main verschenfte. Diese Schenfung bat nachmalen Raifer Beinrich II. beflätigt, 30. Jan. 1012. Des finderlosen Rurgbold Eigenthum fiel an feinen Bruder Eberhard, und nach beffen Ableben, 10. Mai 966, an bie Krone. 3m 3. 978 befundet Raifer Otto II., daß bie Curtis Logenftein, bes Gaues Ginriche, von Uta, ber Mutter Ronig Ludwigs, burch ihren Bogt Rutbart, mit bes Ronigs ausbrudlicher Genehmigung, ber Mainzer Rirche geschenft worden, und verordnet bemaufolge Otto, daß bieser Bof mit allen feinen Bubehörungen, Rirchen, Bofen, Gebauben, Bollen, Borigen, Medern, Beinbergen, ber befagten Rirche wieber zugeftellt werbe. 3m 3. 1128 ichenft Erzbischof Abalbert ben Brubern von St. Martins Dom in Mains, unter Mehrem, au Befferung ihrer prebenda parvissima, 6 carratas, 6 Bulafte Wein jahrlich aus Lahnstein. 3m J. 1156 kommt Graf Ludwig ber Jüngere von Arnstein als Bogt bes einen und bes anbern

Labnftein vor. 3m 3. 1196 verfdreibt Ergbifchof Ronrad von Mainz, Bifchof von Sabina, bem Grafen Simon von Toggenburg von wegen bes Erbichentenamtes ber Mainger Rirche, fo bereits beffen Boreltern gehabt, 40 Bulafte Bein, vinum franconicum, jahrlich aus bes Ergftiftes Curie in Labnftein ju erheben, als ein Surrogat bes Behntens, welchen bis babin ber Erbichent von bes Erzfliftes Beinbergen ju erheben berechtigt gewesen. Diefen Grafen Simon tennt Begelin, ber Beschichtschreiber von Toggenburg nicht, ein Uebelftand, ber nicht felten in ben auf einheimische Quellen fich beschränkenden Monographien gu rugen. Es ift bas fragliche Erbichenkenamt im folgenden Jahrhundert von ben Grafen von Toggenburg an bie Grafen von Dieg, ferner an die Grafen von Raffau und leglich an die Schonborn getommen, bie Beinrente aber, wie es fceint, in ben Bezug von 60 Gulben, auf bem Boll zu Lahnftein haftenb, verwandelt worden. Am 25. Mai 1219 bewilligt Raifer Friedrich II., daß Erzbischof Siegfried von Maing bie in bem Berge Difendal bei Logenfiein, auf Mainger Boben entbedten Silbererge ausbeuten laffe. Am 1. Jul. 1292 verspricht Ronig Abolf, nachbem er am 24. Jun. gu Nachen die Krone empfangen, daß er die Bogtei in Labnftein bem Erzbischof Gerhard II. von Maing für beffen Lebtage überlaffen wolle. Allem Ansehen nach haben die Erzbischöfe ichon fruber jener Bogtei genoffen. Dagegen fab ber namliche Erzbischof Gerbard 1301 fich genothigt, unter mehren Orten auch Labnftein an Raifer Albrecht ju überlaffen. Das Berlorne murbe jedoch bald wieber berbeigeschafft, ale wozu ber Raifer Bablcapitulationen bie bequemfte Gelegenheit boten. Um 9. Jan. 1324 verleihet Ronig Ludwig auf Bitten bes Erzbischofs Matthias von Mainz ben Burgern von Lahnstein alle Rechte und Freiheit ber Stadt Frankfurt, Gericht und Wochenmarkt. Am 10. Jun. 1331 wurde in ber Stadt Labnftein Frieden gefchloffen zwifden ben Erzbifcofen von Trier und Coln, auch benen mit ben rothen Aermeln eines, und ben herren Simon von Rempenich und Johann von Elg anderen Theils. Als der von dem Domcapitel in Maing pofiulirte, bem Grafen Beinrich von Birnenburg, entgegengesette Abministrator, Erzbischof Balbuin von Trier, 1337 freis willig biefer Abminiftration entfagte, wurde ber von Birnenburg von dem Domcapitel als Erzbischof nicht anerfannt, bis babin er versprach, bem Raifer Ludwig angubangen, auch ju biefes Berfprechens Sicherheit Dypenheim, Bingen, Ehrenfels, Starkenburg, gabned, Labnftein und Wildenberg in bes Capitels Gewalt ju laffen. An St. Margarethen Tag 1347 befundet Erzbischof Gerlach, bag er die Grafen Abolf und Johann von Naffau, feine lieben Bruber, funden bat in Gewalt und Gewehr figen au Labnftein in allen ben nachgeschriebenen Rechten, Gewohnheiten und Gulten; 1) bekennen wir, bag fie follen fein zu Labnftein in unferer Stadt Dberfte Bogte, auch follen bie Burger ber Stadt ben Grafen mit ber Glode folgen, ohne wider einen Stift von Mainz Auch bekennen wir ben Grafen bes Rirchfages zu Labuftein und in und berfelben Rirchen bes Weinzehnten baselbft, auch bes Rottzehnten in Labufteiner Mark. Auch foll jebes Sans gu Labnftein geben ein Sommer Safer, ein Subn und einen Pfennig von feber Sobestatt, ohne Pfaffenhauser und eble Leute. befennen wir ihnen bes Bildbannes auf Labnfteiner Mart. Auch foll ihr fein ber britte Pfennig von allen Gefällen, ausgenommen unferes Stiftes Boll. Die vorgeschriebenen Gulten, Stude und Bruche baben fie ju Leben von bem Stift Speier.

Die Ummauerung der Stadt, mit der wohl bald nach dem von König Ludwig ertheilten Privilegium, 1324, der Anfang gesmacht wurde, hatte die zum J. 1350 ihre Boltständigkeit erlangt. Im J. 1354 verseste Erzbischof Gerlach Lahned und Lahnstein mit allem Zubehör an den Erzbischof Wilhelm von Edln, als Sicherheit eines Darlehens von 10,000 Goldgulden, auf die Einslöfung der dem Dompropft Kuno von Falkenstein verschriedenen Schlösser und sonstiger Pfandschaften zu verwenden. Erzbischof Adolf, damals nur noch Administratur, bekundet 1374, daß ihm von dem Domcapitel, in Erwägung der für das Erzstist verwendeten schweren Kosten, Jehrung und Arbeit, vergönnet worden, von des Stistes Schlössern, Gülten und Gefällen die 20,000 Gulden zu versesen, zu verpfänden, oder wiederkäuslich zu veränßern, dergestalten, daß er die Burgon und Städte Lahned, Lahnstein, Klopp, Bingen und 13 andere genannte Orte, an niemand, denn

an des Erzstiftes Capitularen, oder an deffen Männer, Burgsmannen und Dienstleute, die Renten und Gefälle aber nach Beslieben weggeben könne. Durch spätere Uebereinkunft vom Jahr 1379 wurde für Abolfs Lebzeiten dem Domcapitel der Besit von Lahned und Lahnstein verschrieben.

Für ben Tag nach Laurentien 1400 wurde König Wenzel nach Ober-Lahnstein geladen, um baselbst in Gegenwart der vier rheinischen Kurfürsten und anderer Großen sich in Ansehung der gegen ihn erhobenen Beschwerden zu rechtsertigen; für den Fall seines Ausbleibens, erklärten beinebens die Kurfürsten, sähen sie sich durch Anrusen des gemeinen Landes, und wegen der Eide, womit sie dem römischen Reiche verbunden, genöthigt, das h. Reich nüglich zu bestellen, wollten sich also hiermit von den einem seweiligen Reichsoberhaupt geleisteten Siden für solchen Fall loszesagt haben. Wenzel erschien nicht, eben so wenig statt seiner ein Sachwalter, und es wurde der Abwesende des Reiches versustig erstärt, der Spruch auch, d. d. Lahnstein 21. Aug. 1400, in einem besondern Instrument verzeichnet.

Aus Afchaffenburg, Montag nach Dionyfien, 12. Dct. 1439, ift batirt bas Schreiben, woburd Erzbifchof Dietrich (Schent von Erbach) dem Grafen Johann von Naffau Fehde bietet , "umb folichs Unrechte willen, fo bu an und und den unfern zu ganftein begangen und getan bat." Auf Sonntag, St. Thomas Abend, 20. Dec. 1439, einigt fich ber nämliche Ergbischof Dietrich mit ben ebenfalls zu Lahnftein anwesenben Erzbischöfen Dietrich von Coln und Jacob von Erier, bag fie in Betreff ber für Pauli Befehrung 1440 ausgeschriebenen Ronigswahl, "uns burch uns selbft, und auch burch unfer Rete, Frunde und andere flifficlichen bebengten, getruelich und ernftlichen irfaren follen, welche Perfone na Beles genheit aller Sachen, die ist in ber Eriftenheit undein bem Riche geftatt find, allernupeft, bequemtichft und beft fien fur epnen Ros miffchen Runig ju biffer zept ju irwelen und furzuferen; und follen mit folichem irfarniffe und Bebechtniffe, ob wir anders bes zu biffer zept nit einig werben mochten, bann zu Frangtefurd uff ben obengenanten gefegten Tag tomen, und follen wir Drue bann versonlichen, und iglicher mid zween finen getruwen Reten allein uns zu Frangkefurb, bes Fritags nach bem furgenanten gefasten Dornstage, zufamenfugen und komen, und alba
alsbann iglicher von uns bryen ben anderen zweyen, na solichem
furgenanten Bebechtniffe und Irfarenisse, sine Meynunge uffdoen;
und iglicher eine Persone uff sinen Eyd, die ine zu dem Riche
zu differ zept die nutste und bequemlichst dunket sin, nemen; die
er auch in Meynunge spe, in der Kirchen, wan die zept darzu
gesatt wirt, zu kiesen, und in siner Stimmen zu nennen.

"Und alsbalbe wir bann alle brve iglicher feine Meynunge ben andern zwegen uffgeboen hab, wurden wir bann brye Berfonen, bas ift ein iglicher under und eine funderlich Persone nennen, ba Got vor fie, fo follen wir brye mit ben fechfen une feren Reten banne eigentlichen, iglicher von une, Grund und Urfach furftaen, worumb unfer iglicher zu bem finen, ben er alfo genant bat, geneiget fie. Und wan wir banne folich Rebe ine barzu bewegende gehoret bant, fo follen wir brye, und barzu bie fechfe unfere Rete, uff unfern Eybe bann fprechen, welches von uns dryen genante Persone, und auch Ursach und Rede, ine bargu bewegenbe, bie treffenlichfte und gepurlichfte fpe, ju volgen. Und was wir drye Ersbischofe mit folicen fechen unferen Reten, aber bas meifte Teil under uns baruber irfennet, bas foll von uns allen bryen alfo getan und gehalten werden funder Intrag und Geverbe. Und follen wir alle brye boran eine Gnuge ban. Wir follen und wollen auch alle, in einer gemeyned, aber infunderheit, wie sich das irgeben wurdet, durch meher Frides und Eintracht willen, alle ander unfer Mitturfurften, brve, zwene, aber einen, mit Trumen und Fliffe bei und gu brengen, und mit uns einig zu fine unbirfteben und arbeiten in ber furgefdrieben Sachen. Bere auch Sache, bag unfer zwene von uns bryen, uff folich unfer Ende und Irfareniffe, eine Verson, bie ju bem Riche nut fin folte, nemen murben, ba fal ber britte von uns folgen, und bawiber fich nit fegen in einich Byfe. Und wir follen und wollen ben bann alle brye in ber Rirchen, wan fich bas einem iglichen gepus ret, nennen, erwelen und tiefen, und bas nit laffen in feine Wife.

"Und ob Sach were, daß unser ein Tepl mit ihren eigen Personen zu solicher obengenanten Zept nit gene Frangkefort

tomen mochten, fo follen bie abir ber, ben es also gelegen wurde, iglider brye finer Rete, und nit mer, bargu fdiden, ben Sachen nachzugeben, in aller Daffe, als weren fie abir er perfonlichen bafelbift; Belde Rete auch bargu genommen werben, uns allen bryen lipliden ju ben Beiligen fweren follent, biffe Sade beimelich bie ine zu halten und bavon mit nymand zu reben. Und wir alle brye follen auch mit nymante ug ben Sachen reben, bann mit ben, bie wir in furgerurter maffe bargu nemen werben. Es follen auch bie Rete, bie wir birgu nemen, auch bavon mib nymants reben, banne mit und und under fich felbift; es were banne, bag wir famentlichen ju Rat wurden, meer Luten ju offenbaren und gu melben, bas furgeschrieben fteet. Und ab fiche fugete, bag imants, wer ber abir bie, abir welches Statums abir Befens foliche weren, une gemeinlichen, abir imandes von une, einen abir meer, von biffer unfer gutlicher Furtracht wegen unterflunde ju beteis bingen, ju leibigen, abir ju beschebigen, bes follen und wollen wir uns einmuticlichen ufhalten wiber ben, abir bie uns alfo leidigiten, abir underftunden zu beschedigen abir zu leidigen, einander getruelichen und mit ganger Dacht helffen und raten; und uns von einander nit icheiben abir richten laffen, bann mit unfer aller guten Willen," u. f. w.

In ber großen Stiftefebbe awischen Dieter von Isenbura und Abolf von Naffau hielten die Lahnsteiner getreulich ju Dietern. Diefer bestellte am 29. Sept. 1461 einen verftanbigen und tapfern Ritter, ben Philipp von Sobenftein, zu ihrem Sauptmann, und gleich mußte ber Berfuch eines Ueberfalls gurudgewiesen werben. Ernftlicheres unternahm gegen die Stadt Abolfe Berbunbeter, Rurfurft Johann von Trier. Die Ginwohner, binter ftarfen Mauern und feften Thurmen ficher, hielten alle Bugange befest, und ermübeten burch muthige Ausfälle bie Belagerer, bag biefe leglich von bannen jogen. Gine zweite Expedition nabm benselben Ausaang, ber Rurfurft mußte ju feiner Befdamung ablaffen; bie Labnfteiner aber fielen bierauf bem Trierischen ein, und nahmen Rache für die erlittenen Beschädigungen. Während dem hatte Abolf im Rheingau die hulbigung empfangen. Die damit gewonnene Dage benutte er ju einem Ausflug nach bem von feinem Bolk besetzten Lahned, in ber hoffnung, bei folder Rabe in ber einen

ober anbern Beise sich ber Stadt Lahnstein bemächtigen zu können. Er mußte sedoch, ohne etwas ausgerichtet zu haben, nach Eltvil zurücklehren. In dem Friedensvertrage vom 28. Oct. 1463 bestingte sich Dieter unter mehrem auch den pfanbschaftlichen Besitz von Schloß und Stadt Lahnstein, deren, samt dem Jolle zu gesnießen, dis dahin sein glücklicher Rebenduhler alle von ihm gemachte Schulden getilgt haben würde.

Lahnftein ward, gleichwie Lahned, von ben Spaniern verlaffen, nachdem Cobleng ben Raiferlichen burch bie Schweben entriffen worden, Juni 1632. 3m J. 1635 am 18. Sept. ließ Bergog Bernhard von Weimar, als welcher feine Stellung in ber Umgebung von Mainz nicht langer behaupten fonnte, bie auf den Rhein gelegte Schiffbrude abbrochen, auch bie beften Stude, bie gur Bewahrung ber Guftaveburg verwendet gemefen, einschiffen. Demnachft wurden bie eingelabenen Stude, bie Schiffbrude, Solg und Bord, nach Labnftein geführt. Der Art. 2. ber Capitulation von Mainz, 17./7. Dec. 1635 verfügt: "Darauff foll jum zwepten ber Berr Gubernator verobligirt fenn, sowohl biefige Stadt Mains fampt allen Schangen und bem Schloß, wie in gleichem auch bie Stadt Bingen, Stadt und Solog, Ehrenfels und Lohnftein, allerhöchftgebachter Rayferl. und Ronigl. Majeft, und Churfürftlichen Gnaden ju Mayns, auff bevorftebenden 25. Tag biefes lauffenben Mongis December ohne vorhergebende Plunderung einzubehandigen, abzutretten, und au überantworten." - "Diesem Accord gemäß ift ber Commanbant Oberfter Sobenborff fampt feinen unterhabenden 8 Regis mentern, fo aufampt benen Befatungen, fo in Bingen und Ebrenfelß gelegen, in 3000 Mann ftard gewefen, mit Sad und Pad abgezogen (aber taum über 1000 bavon gebracht, bann fie mehrertheils entloffen). Weil aber bie in Lobnftein bem Accord gemäß nicht aufgezogen, fondern fich Frangofisch erklärt, als ift ihme bas Gefdug angehatten worben." Es mufite, bie Bes achtung ber Capitulation ju erzwingen, Gewalt angewendet merben, und beißt es bavon in dem Theat. Europ.: "Umb bie Beftung Chrenbreitstein, sowoll auch Coblens zu bezwingen, bat man für rathfamb befunden, die Stadt Labuftein erftlich jum Beborfam zu bringen, und alsbann befagt Chrenbreitstein und

Coblent besto mehr zu beängstigen: Deswegen Mittwochs ben 16./26. Martii 1636 das Geschütz dafür geführet, und besagter Plaz zu beschiessen angesangen worden, es haben aber die Beslägerten sich tapsfer gewehret. Darüber seynd etliche Franzosen, so auff einem Thurn gelegen, mit stürmender Hand von den Kapserischen überwunden, und deren Commandant anderen zu einem abschewlichen Exempel auffgehendet worden." Diese lette Angabe bernhet ungezweiselt auf einer Berwechslung der beiden Lahnstein. Bb. 2. S. 761--764, habe ich mitgetheilt, was der Saperische Obrist Augustin von Fritsch von der Einnahme von Rieder-Lahnstein und der daselbst von den Siegern angestellten Megelei, um derentwillen nachmalen der streitbare Janso Oraganic sterben müssen, erzählt. Hier mag des von Fritsch Bericht von der Einnahme von Ober-Lahnstein solgen.

"Des andern Tage haben wir ein Bruden über ben Rohn gemacht, und ift unfer Obrift felbigen Tag jum erftenmabl jum Regiment tommen, bes andern Tags nachdem ber Generalwachtmeifter und mein Dbrift mit 30 Pferdten umb bie Stadt Dber-Lanftein geritten , und recognofeirt , wo am Süglichften ber Anfang jum abrofdirn gemacht tounte werben, barauf ber eltefte Saubtmann vom Regiment, als ber von Sagenbach, fambt feinen Fendrich und Leutenant neben 300 Mann binunder uf die Racht tommen, und aus Befelch bes Generalwachtmeifters vom Stattgraben anfangen mieffen ju abrofdirn, welches bep unfer Armee vor biefem nie geschehen, barüber ift ber Schnetter als Beneralwachtmeister burch bie Achfel geschoffen worden, ift auch ber Feindt selbige Racht aus seinen Stattgraben, welcher gang truden, aber zimblich tief gewesen, an Leittern beimblich berausgestigen, ben Saubtmann burch einen Schenkl geschoffen, und mit binein gefangen genommen.

"Des anbern Tags uf ben Abent sein unser zwey Haubtteuth zum ablosen commandirt worden, da dann ber Hauptmann Boglssang ins Weingebürg mit 100 Mann nechst bem Laufgraben uf ein Mußqueten Schuß im Bereitschaft mich zu entsepen commandirt worden, ich aber bin in den Lauffgraben gezogen, alba mein Obrist sambt einem Ingenieur mit mir gangen, der die

vorbere Racht fo fcon hat angeben, daß wir von Stattgraben berauswerts haben mieffen anfangen zu abrofdiren, welcher auch angeben, bag ich biefe Racht follte ein Reduten verfertigen, wie auch von mir geschechen. Er aber bat bie Raschinen selbften gefett, aber bie Reduten fo weit angelegt, bag mohl 200 Mann barinnen Plat gehabt betten, barauf ich zue ihm gefagt, bie Reduten ift groß, bas wird ein Schang, er bat aber geantwort, fepe alfo befohlen und ben Solbaten geschafft, daß fie follen ben Graben anfangen, aber inwendig. Darauf ich gefagt, bas hab ich auch mein Tag nicht gesehen, hat er geantwort, ich sehe es ist, worüber ich erzurnt und zu ihm gefagt, ""Ihr seid ein Rarr, wenn ber Reind auf mich follte ausfallen, mießt ich bierinnen in ber Tieff fieben , und er tommt auf ebner Erdt und Boben ju mir, ju biefem, wo fann ich in ben großen Werd, welches gang nieber und über 50 ober 60 Schritt nicht von bem Graben ift, mich halten; man fonnte von ber Mauer, will geschweigen von den vielen Eburnen, hineinschieffen, daß fich fein Mensch beim Tag barf barinnen feben laffen, was ift mir alebann ein foldes Werd nut ?"" Darauf er geantwort, er machts nit anberft, er hatte vielleicht mehr ausgestedt, als ich gemacht bab, barauf ich geantwort, ,,,,bas ift nicht mahr, bift boffer als ein Bernheutter, so hilfs ausmachen, und bleib morgenden Tag, fo wollen wir zusammen fiben ober fteben in biefer iconen Reduten, wirft aber gewiß nicht lang ba bleiben."" Darauf er ju meinem Obriften, welcher ein wenig uf ber Seitten geweft, und uns ftreiten laffen, gangen und mich verklagt, barüber mich mein Obrift uf die Seitten geforbert, und mich gefragt, ob ich arbeis ten laffe; ich aber hab mit nein geantwortet, es were boch alles umbsonft.

"Alsbann hat mir mein Obrift befohlen, ich sollte die Jaschinen legen, und das Werd und Graben nach meiner Meinung
machen, er will ben Ingenieur, "welcher greulich über ben herrn
klagt, daß er selbigen ein Bernhentter geheissen, so lang uf die Seitten führen, bis der herr mit dem Graben aussenher einen Anfang gemacht hat." Darauf sein sie zu ben andern haubtmann, welcher in Bereitschaft, gangen, underdessen hab ich wader

fortgefabrn mit ber Arbeit, barüber mein Leutenant uf ben Bauch gefchoffen worden, bag er ju Poden gefallen, bat fic alfo jum Feuer, almo gedachter Saubtmann in Bereitschafft gestanden, tragen laffen, ich aber babe ben von Flaxlandt, welcher mein Aufwartter (Abjutant) gewesen, nachgeschidt und feben laffen, wie er boch geschoffen, bann wann ich auf ben Bauch getroffen warbt, so ift es aus mit mir, also soll er mohl zusehen, wohin er getroffen worden. Als nun mein Ufwarter wieder gurud, ift mein Obrift, neben bem Ingenieur auch wieber zu mir fommen, und mein Arbeit gesehen, welche mein Obrift gelobt, und gesagt, also fann fich ber herr brav wehren und ben gangen Laufgraben befendiren, bis ibn herr haubtmann Bogigsang entsett, ber Ingenieur aber hats weder gelobt noch geschendt, fondern hat mir bie besten Wort geben. Ueber biefes hat mein Dbrift meis nes Leutenants gedacht, bag er ein greulichen Schuff bette, und mitten uf ben Bauch, ift felbiger gang blau, und wo bie Rugel hingetroffen, ift felbiges Orth gang fdwarz, als ein Trommelboden, ift also fest, und hat eine Teufelskunft, aber er leib greulichen Schmerzen.

"Saben also mein Obrift und ber Jugenieur von mir ihren Abichieb genommen, und ine Quartier geritten, ich aber hab meine Reduten noch vor Tage fertig gemacht, und uf ben Abend, fobalben es finfter worden, fein wir abgeloft worden, und von mir nit mehr als 2 Solbaten geschoffen worden. Den 7. Tag bernach baben fie angefangen zu parlementirn, darauf ich und ber Saubtmann Boglgsang vom Generalwachtmeifter bineingefoidt worben, ba fie bann mit Sad und Pad, fliegenden gabnen, flingenden Spill begehrt haben abzugieben. Solch ihr Refolution haben wir ben General hinausgeschickt, und barben mandilich fagen laffen, baf es vier brave Compagnien, werden fowerlich von ihrer Meinung ju bringen fein, barauf er uns Orbre geschickt, follen ben Accord machen fo guet wir konnen, barauf wir, weiln sie nit anderst gewollt, wir auch nicht, als fie une bernacher feben laffen, gewuft, daß fie fo wenig Profant gehabt, ben Accord bergestalten gefchloffen, daß fie obne Erommelichlag, mit zuegethanen ober eingeschlagnen Fendlein

follten abziehen. Darauf wir ben Accord jur Gtunden gefchries ben, und bem Generalwachtmeifter überschidt worben, selben au underfdreiben : bann fie nicht getraut wegen Underlohnftein, weiln ihnen der Accord borten nicht gehalten worden. Sobulden ber Accord hineinkommen, haben fie uns überall uf bie Mauren und uf bie Thurn geführt, barauf wir uns verwundert, bag fie fobalben accordirt baben; weiln wir feine Stud gebabt, betten wirs in 5 ober 6 Wochen, und wohl lenger, nicht konnen ein= nehmen, werdens ichwerlich bey ihrer Obrigfeit verantworten können, barauf fie uns geantwortet, fie weren alle bendens werth, wann fie mit andere Urfach betten zu ergeben, allein fie wollten uns bald ihren Mangl weißen; und une ihren Borrath, ale ein balb Thunnen Pulver, ein Centen Lunden und 11/, Sad Mehl gewifen; biefen 11/2 Sad Debl haben fie felbigen Abend noch verbaden und under ihre Solbaten ausgetheilt. Den andern Morgen feint fie abgezogen, barben mein Dbrift, anstatt bes Generalwachtmeifters gemefen, ba bann bas Orth mit 100 Mann von uns befett morben, fein aber von den Cut Maingischen in 3 Tagen abgeloft worden, und fein wir barauf nach ber Beftung Erbrechtstein, ober wie mans ingemein hermannftein nennt, gegogen , und und bafelbft , bis bie gange Armee , welches innerhalb 10 Tagen gefchechen, einlosirt gebabt.

"Unberdeffen ift ein Birtiftundt oberhalb unser ein Schisbruden geschlagen worden, und ift alsbann die ganze Armee vor Cobolenz gezogen, selbiges formaliter belägert, da dann in einen Ausfall die commandirten Bölder von den Thonauischen Regisment aus den Laufgraben, welche eben selbigesmal die Avantgnardi gehabt, geschlagen, und von ihnen ein Handtmann, sambt einen Haubtmann von uns, der Reutner, welcher von unsern Böldern zu den Thonauischen Haubtmann hiever gangen, gefangen worden, da sie dann alle bepde über den Rhein uf die Bestung gefährt worden, alwo sie ihn alsobalden zum Fenster aushenden wollen, und wann er nicht Französisch gekönt hette, aber nachdem er sie berichtet, daß wir die Franzosen zu Underlaustein nicht, sondern die Reutter aus Beselch des Generalwachtmeisters Schnetters nibergemacht hetten, haben sie ihm das Leben geschendet, aber fein Geftalt, wie ihr Brauch, mit Strob ausgefüllt, jum Fenfter berunter aus ber Beftung gebendt, und barben geschworen, wann fie ben Generalwachtmeifter sowohl, als ein Solbaten , follten gefangen befommen , er gewiß follte gebendt werben. Rach Berweilung etlicher Tagen fein wir mit unfer Approchen nabe an ben Graben fommen, ba bann allernechst ein Batri von 11 Studen ufgericht worden, und bie Statt unaufborlich beschoffen , und mit fturmeter Sandt einbefommen worden, ba ich bann bes Generals Pufy fein huet mit brep schönen Rebern befommen, er aber bat fich mit feinen 1500 Mann burch bie Statt an ben Rhein uf feine alba in Bereitfcaft geftandene Schiff begeben, und über ben Rhein in bas fone, under ber Beftung liegende neue Beben begeben, und babin reterirt, wir aber nicht vill über 50 gemeine Rnecht und etlich Officier gefangen befommen, barvor wir unfern Saubtmann von einen Leutenant und zwey Fenderich logbefommen. Rachbem wir aber die Preff an ber Statt Coboleng, wie eine Contercary umb den Graben berumb verfertigt, fein wir mit ber Saubt-Armee, undern Commando Berrn Graf Gogen, von bar ufgebrochen und nacher heffen gangen, und bas Stattlein bomburg eingenommen."

Den 9. Mai 1647 wurden "Ihro Churfürstliche Gnaden zu Manns (Anselm Kasimir) verobligirt, um mit der Eron Franckreich wegen der Winter-Quartiere zu accordiren, dergestallt, daß denen Fransosen 50,000 Gülden erlegt worden, aus Gernsheim und Lohnstein die Rayserlichen ausziehen, und Chur-Manns mit Dero eigenem Bold, sedoch in geringer Anzahl beseten; hingegen Frankreich die Stadt Aschassen wieder an Chur-Manns übergeben, und Höchst nur beseten solte." Außerdem mußte Steinsbeim den Franzosen übergeben, versprochen werden, daß ihnen Behuss des Durchmarsches sederzeit die Burgen Lahnstein und Königstein geöffnet sein sollten, wogegen sie die Einstellung der Feinbseligkeiten verhießen. Im J. 1795 wurde Lahnstein, als ein Uebergangspunkt, von den Destreichern mit einer Kette von Berschanzungen umschlossen; namentlich hatten sie Rhens gegensüber ein Blodhaus angelegt, auch auf Lahned zwei Kanonen

aufgeführt. 3br ganges, vornehmlich gegen einen Lahnübergang gerichtetes Befestigungespftem ergab fich gar balb zwedlos, Angefichts bes von ber Sieg und bem Befferwald ber vordringenden Seinbes. Die 18 bagu berwenbeten Stude wurden mit genauer Noth gerettet; in Raftatten fie aufzufangen, tamen bie Frangofen um eine Stunde ju fpat. In Labnftein haben die abziehenden Erennbe manchen Unfug verübt. Es lagen bafelbft von Buffy bie Bufaren, in theatralifdem lappifdem Aufzug, Blanfenfteine berühmte Sufaren, von bem Odonelliden Kreicorus 30 Munn ein Bataillon Pfalzer, endlich auch Trierifche Landmiliz. Diefe ... Landmilig, erwägend, bag fie auf fremben Boben verfest, verrieth die lebhaftefte Reigung zu plundern, die Odonellischen lies fen es bei ber Absicht nicht bewenden, sondern begaben fich ques Ernftes an bie Arbeit, wobei ihnen gwar die Ginmohnericaft wader entgegentrat. Souffe murben gewechfelt, ben Burgermeifter baben die Freibeuter über die Dacher gejagt. Den Unfing wollten aber auf bie gange Blantenfieine Reiter nicht bulben, fie befreiten ben Burgermeifter, entfesten ben ebenfalls augefochtenen Abjutant Boace, gerftreuten bas Befindel, bas vollende, auf die Runde von ber Aunaherung ber Frangofen entlief. Die baben fich zwar nicht fo fonell, als man ihrer erwartete, und in geringer Angahl, meift nur hufaren von Chamboran, eingefunden. Denn ber hauptzug ihrer Armee ging bie Labn aufwärts, auf bem rechten Ufer. 3m 3. 1796 wurten bie Labngegenden zu zweiemmalen von ben Franzofen beimgefnct. Das erftemal, im Juni, blieben fle nur 4 Bochen. Nach bem aweiten Rheinübergang vergingen mehre Tage, ohne bag ber Reind fich in Labnftein bliden laffen. Auch diesmal hatten bie verschiedenen Armeecorps bie Richtung gen Limburg eingeschlagen.

Am & Juli, Kiliani, in ber Nacht, zogen die Nothmäntler ab. Sie hatten zeither die Lahn sorgsam gehütet, in Einzelgessechten bewundernswürdige Todesverachtung an Tag gelegt, nicht selten in der Rampsbegierde in den Fluß sich gestürzt, einmal eine Troude die zum Fuß des Shrendrotisteins gemacht. Der Rudzug war ihnen sedoch sauer geworden, von überlegenen Feinsten umschlossen, warfen sie die, Flinten weg, um mit dem Säbel

in ber Kauft fich ben Durchgang ju eröffnen. Schwer wurde bei ber Belegenheit ber Corporal, ber munberfcone Dann, verwundet, feineswegs aber bon feinen Rindern verlaffen. Sie trugen ibn burch ben Flug, er folgte bem Rudjug, wurde nach ber fernen heimath geschafft, und bort geheilt, daß er in ber Nacht som 21 .- 22. Oct. 1796 ber erfte fein tonnte jum Sturm auf ben Brudentopf bei Neuwieb, wo er töbtlich getroffen wurde von bes Keindes erfter Rugel. Aufrichtig wurde er in Labnftein betrauert, benn ba batte man genaue Befanntichaft gemacht mit ben Barumpafchas, vielfältig ihren Muth bewundert, ihre Gewandtheit in allerlei halsbrechenden Spielen, und bie feltsame Difchung von ritterlichem Sinn und biebifden Reigungen, biefe unüberwindlich felbft für bie mufterbaftefte und ftrengfte Disciplin. Bon ben ents fetlichen Strafen, wie fie bamals bei ber Armee gang und gabe, hatte man am Rhein feine 3dee gehabt, gleichwohl tamen fortwahrend Berftofe gegen bas fiebente Gebot vor, am auffallende fen wohl bei bem Durchmarich einer Compagnie Scharficugen von ben Granigern. Diefe blaubehofeten Riefen, neben bem Bewebr einen Spieg tragend, mit einem Saden in ber Mitte, weldem bie Buchje aufgelegt murbe, biefe blaubehofeten Riefen gog befonbers ein Baderlaben an, ber nach bamaligem Branch nur mit einem Bitterfenfter vermahrt. Für gewöhnliche Leute war mehr als binreichenbe Abwehr bas Fenfter, bie Riefen, über baffelbe binausicauend, fonnten nach aller Bequemlichfeit den babinter geborgenen Schat beben. Rein Schesgen ift im Laben geblieben. Den Rothmantlern bat man bergleichen Unarten weniger boch angerechnet; fie maren ber Rinder Lieblinge geworden, und bie Rinder gebieten befanntlich ben Muttern, die Mutter ben Batern.

Wenige Stunden nach der Rothmäntler Abzug, in der Nacht noch, kam von Khens herüber ein Nachen, deffen militairische Ladung, wie man zu Lahnstein glaubte, durch Dilettanten aus den nächsten Ortschaften des linken Rheinusers verstärft worden. Namentlich wollte man als einen solchen Nachdar erkennen einen Carmagnol, der vor andern ungeberdig und belüstig, das einzige Wörtlein sacrenomdedien vorzubringen wußte, damit zur Plunderung die Losung gebend. Sie betraf zunächt das kurfürstliche

Soloff, bebnte fich febod obne Sammen auf benachbarte baufen aus. Da legte man aber auch bie Sande nicht in ben Schoff. Biberftand wurde auf mehren Puntten geleiftet, und ben zu organifiren, entwidelte ber junge Muller, als welcher unter ben Mainzer hufaren gebient hatte, porzügliche Thatigkeit. Er ems fing einen Stich in bas Bein , rannte bem Gegner nach , und batte ibn eben ereilt, als er ins Berg getroffen wurde von zwei Angeln anderer binter einer Maner geborgener Frangofen. In bem Augenblid fprang bes Gefallenen Bruber bingu. Das Unbeil icanend, in raseudem Grimm begebrt er Rache zu üben an bemfenigen, ber als ber nachke, ibm auch als ber Thater gilt. Dit Riefenfraft ibn vom Boben erhebend, fest umschlungen ibn baltenb, ruft er bem Nachbar, ber mit ber Klinte bewaffnet berbeis fommt, ju, "fdieg": benn fterben will er gern, wenn nur bes Brubers Morber mit ibm firbt. Schon hat ber Nachbar angelegt, ba reißt ein anderer ihm die Flinte weg, die unfehlbar bem erften ben zweiten Bruber nachgeschiat batte. Babrent bem mar aus hordeim ein franzbischer Sauptmann mit weniger Mannfcaft eingetroffen. Die Rauber venfcwanben bei bem Unblid biefer braven Leute, und einige ber einflugreichften Barger verfucten eine Annaberung zu ben Reuangefommenen. Gie munich. ten, ba einmal ber Schreden ber erften Decupation überftanben, auch ber Deftreicher ferneter Rudzug mit Beftimmtheit vorausmieben, frangofifche Befagung als Schubwebr gegen bie Rache. maler im Orie zu behalten, unterhandelten auch barum mit bem Sauptmann, nachbem fie unter ber gewaltigen Trobelmuse einen Inben erfannt hatten. Denn bag mit Juden, perfieht fich unter Berndfichtigung ihrer Intereffen, flets eine Berftanbigung am leichwiten au erzielen, wird wohl niemand beftreiten, ergibt fich foe gar aus ber befannten Ancidote von bem Inden, ber gegen feine Reigung zur Sabne gezogen und ber Schlachtbant zugeführt. beim Anblid ber granfigen Borbereitungen audrief: "was foll ich bier raufen, gebt mir meinen Mann beraus, ich vergleich mich mit ihm."

So that benn auch ber Judencapitain in Cahnstein mit ben ihn umgebenden Honoratioren des Ortes. Bier Mann hat

er ihnen als Sauvegarbe gurudgelaffen, ben weitern Bunfch aber, baf er felbft bleiben moge, weislich abgelebnt. Fur Labnftein mahres Gad. Denn gegen Mittag verlautete, bag bie Rothen, welche man bereits in Raffatten mabnte, icon wieber in Braubach fich feben liegen. Dabin wurde, um bie Sache Bewigheit zu erlangen, ein Bote abgesendet, ben aber bie Befchickten zurudbebielten. Schon befanden fie fich auf bem Bege nach Labustein, bas zwar damals noch beinahe vollständig von Ringmauern umschlossen. Aber bie Mauer bot eine Lude uns weit des nach Nieder-Labnftein führenden Thors, in Ragengefoid ichlupften bie Buriche burd bie Deffnung, und gerabeswege ging es bem Saufe ju, fo ihnen ale ber Franzofen Aufenthalt bezeichnet worden. Dit Klintenfcuffen baben fie bort ihre Anfunftgemelbet, mit Sabel und Bajonett gegen die forglosen Sauvegarben gewuthet, zu Rochftuden beinahe bie armen Buriche gebauen. Einer, ber von Blut triefend, boch noch bie Rraft gefunden, bas nachfte Dach berangutlimmen, murbe bort formlich eines Scheibenschießens Gegenstand : in Stromen ergoff: fich fein Blut auf bas Pflafter bin. Gin anderer, ber fterbend aus bem Saufe gefchleift worden, athmete noch, als am Morgen: ein Rothmantler ibn und neben ibm ben gefallenen Raller erfab. In bem Unblid ber beiben Leichen feine ganze Buth wies. berfindend, fprach ber Rage: "Deutsch bod, Frangus fierb!" und damit hat er bem Frangosen gleich über bem Dhr bas Bajonet angefest, und mit einem berben Fußtritt foldes burch ben Schabel bis amifchen bie Pflafterfteine getrieben.

Der Destreicher Bleiben konnte jedoch im Orte nicht sein, sie warsen die drei Aruppel auf einen Karren und zogen mit ihnen Rheinauswärts, während von wegen der mißhandelten Sauvegarden dem zitternden Lahnstein ein arges Strafgericht angekündigt wurde. Die Stadt, hieß es, sollte an den vier Eden angezündet werden: es lief was taufen konnte, um so eiliger, da ein anderes Gerücht verkändigte, es machten sich die Franzosen den Zeitvertreib, den Leuten die Augen auszustechen, und sind die Eitigesten, die Furchtsamsten die Augen auszustechen, und sind die Eitigesten, die Furchtsamsten bis nach Reichenberg im hessischen gelangt. Die Desolation hatte den höchsten Grad erreicht, da erinnerten einige sich des uns schon bekannten südischen hauptmannes. Beseinige sich des uns schon bekannten südischen hauptmannes.

fer bekannt war er ohne Zweifel benen, Die Tags vorher mit ibm unterhanbelten, fie manberten nach Borcheim, ben Freund aufzusuchen, sie flagten ibm ihre, er flagte ihnen feine Roth, und ale man fich verftanbigt, bat ber Sauptmann ohne Saumen bas Mittel gefunden, ben Untergang von gabnftein abzuwenben. Es wurde angenommen, daß beffen Burger, bie ihnen gegebene Sauvegarbe gegen bie Barbaren bes Nordens zu vertheibigen. bie belbenmuthigften Unftrengungen gemacht, bag einer von ihnen in bein ungleichen Rampfe fein Leben bingegeben, und willigem Blauben begegnete eine Erfindung, fo geeignet, der Rheinlander Sympathien fur bie Frangofen zu befunden. Labnftein murde bemnach nicht verbrannt, der Jude vom Ropf bis zu den Ruffen gefleidet und geraibet, auch mit einem tuchtigen Baul und einem iconen Biaticum befdentt, Die brei Bermundeten aber, benn fie überlebten ber unglaublichen Marter, wurden von bem öftreichischen Major, ber gewaltig feinen Rotbroden von wegen ber an Sauvegarben verübten Frevel gurnte, von ber Potafche aus gurudgeschidt, und mußte bie Bemeinde fie curiren laffen. Das toftete viel, noch viel mehr Befuche von Officieren, die fortwährend aus Cobleng zuströmten, um mit eigenen Augen bas Bunber ber vom Tobe Erftanbenen zu ichauen. Die Besucher alle mußten regalirt werden, damit fie allenfallfigen, ber Bemeinde nachtheiligen Gindruden unzuganglich blieben. In ber Beife mogen an die 2000 Gulben verlaborirt worden fein.

Das heutige Lahnstein zählt mit Inbegriff der höfe Biebrich, Buchenberg, Buchenholz, Dörsthed, Grenzloch ober Welschhof, Kirscheimersborn, Neuborn oder Heinrichshof, Mainzerhaus und Antheil Spieß, Deutschherrenhütte, Wintersberg, Zollgrund oder Forst, des ehemaligen Zollhauses an der Lahn, der Weißund der Wolfsmühle, der beiden Münchsmühlen im Forstgrund, des hüttenwerkes Ahl, der Cölnischen Löcher, in mehr denn 400 häusern eine Bevölkerung von 1928 Köpfen in 462 Familien. Die Markung umfaßt 10,889 Morgen, neben der ungemein fruchtbaren wohlangebauten Flur längs Rhein und Lahn, nach Umfang und Bestand unschätzbare Waldungen, die über Ems hinaus gegen Dausenau reichen. In den Cölnischen Löchern wird auf Blei und Silber gedaut, und haben unlängst französische Speculanten das Werk um den Preis von 100,000 Franken erstanden.

Gleich am Eingange ber Stadt erhebt fich aber bie aachken Baufer die Pfarrfirche ju St. Martin. Sie wird bereits 978 angeführt, bat aber im 12. und 16. Jahrhundert vielfache Beranderungen, die beinghe einem Neubau vergleichbar, erlitten. einzige Mertwürdigfeit ift die Seulptur, fo ber Saupttbure gegenüber in der aus den Fehdezeiten herrührenden Ringmauer eingefügt, und bem alten Portal als Support bient. Das Bilb zeigt ben Beiland auf dem Thron, ju feiner Rechten die unbefledte Mutter, au feiner Linken bie b. Magbalena. Tiefer unten ift bieffeits ein Bischof, jenseits ein anderer Pralat angebracht. Leiber ift bas werthvolle Steinbild am obern Ranbe bebeutend beschäbigt. Das Patronat biefer Rirche übten, laut ber oben angezogenen Urfunde pon 1347, und bis auf bie neuefte Beit, bie Grafen von Raffan, wenn gleich bas St. Martinoftift in 3bftein ju ber Pfarrei in Dber-Labnftein prafentirend ben 24, Sept. 1431, persichert, es habe quocunque tempore die besagte Pfarret zu vergeben. Bielleicht war fle von ben Grafen an bas Stift übertragen worben, nach beffen Bernichtung burch bie Reformation fie an Raffau aurudfiel. Die Altariften ber Sodvitalfirde und jum b. Geift auf bem Berge, bann bie zwei Altariften, welche in einer ber Pfarrfirche angebauten Capelle fur bie Bedienung der Altare ju 11. 2, Frauen und ju St. Nicolaus gestiftet, waren verpflichtet, an allen Sonn- und Festiagen in ber Pfarrfirche ber erften und gweiten Besper, ber Mette und bem Sochamt, auch bem am Samftag ju Ehren ber allerheiligften Gottesgebarerin Maria abzufingenden hochamt beizuwohnen, nur daß ber Capellan jum b. Beift von bem Erscheinen in ber Mette befreiet worben. Bei folden Gelegenheiten, verordnet ber Diocefan, Erzbifchof Werner von Trier, 27. Januar 1407 more Trev., foll der Paftor zur Auszeichnung einen hut von Grauwert, wie ihn bie Bicarien pon St. Florin und St. Caftor ju Cobleng bergebracht baben. tragen, mabrend bie ibm untergeordneten Caplane in fdwargen Buten von Schafe ober Beisenpelg erscheinen werben. Avignon, 15. Oct. 1332, war benfenigen zu Gute, welche an bestimmten Refttagen die Pfarrfirche und die Capelle des Sospitals au Ober-Labnftein, die Capelle ju St. Martin und St. Ulrichs

Capelle im Soloffe Lahned besuchen, ein Indusgenzenbrief ausgefertigt worden. Die Muttergottes- oder sogenannte Wenzelscapelle war also damals nicht vorhanden. Unweit der Pfarrtirche quillt ein Sauerbrunnen, der gefaßt und mit einem Pumpenwerk versehen ist.

Die hospitalfirche, nicht ohne Aufpruch auf Elegans. einstens zu Ehren bes b. Apostels Jacob bes Größern geweibet, für jest als Scheuer benust, mag bem Anfang bes 15. Jahrhunderts angeboren. Das nene Schulhaus, mit ber in goldenen Buchkaben ausgebrudten Inschrift, Bur Bile bung ber Jugend, 1830, befundet in feinem weiten Umfang ben Reichtbum ber Gemeinde, in feinem Bauftol eine Beit, bie fanm mehr anberes benn Cafernen, Bofpitaler, Schulhaufer hervorzubringen vermag. Labnftein bat beffere Zeiten, die golbenen Tage ber Mainzischen Berrichaft gesehen. Mit ihnen ift Manches bort abgeftorben, wenn auch ber unerschöpfliche Reichthum bes Bodens ben Ort nicht eigentlich verarmen lieft. Befonbere murbe von ber Bevolkerung bie Aufbebung bes Rheinaolles empfunden. Diefen Boll betreffend, verheißt Ronig Abolf am 1. Inl. 1292 bem Ergbischof Gerbard von Maing, ale welchem er die Krone verdankte, daß der Joll zu Boppard, insgemein ber Friedzoll genannt, in welchen er hiermit ben befagten Erabischof einseget, ber Mainger Rirche für beftanbig bleiben foll, und bag er alle feine Dacht und allen Rleiß anwenden werbe, um ben fraglichen Boll nach Labnftein verlegen zu konnen.

Biele andere Dinge noch hat Abolf bem Erzbischof verheisen muffen, benn Gottfrieds von Epstein Sohn vereinigte in sich wille die Eigenschaften, durch welche die Ebelherren vom Taunus vor andern ihren Rachbarn fürchterlich geworden. Muthig, unternehmend, rasch in seinen Entschließungen, beharrlich in der Ausführung, niemalen zweiselhaft in der Wahl der Mittel, die zum Ziele führen konnten, hatte er das Erzstift in weltlicher Beziehung einigermaßen verkommen gefunden unter dem sansten, von seinem Borgänger dem Minoriten Heinrich geführten Regiment. Gerhard war auf Ableben des Erzbischofs Werner von Epstein, mit dem er Geschwistersind, als Candidat für die Rains

ger Inful aufgetreten, batte fich in Collifion mit Beter Reid von Reichenftein, bem nachmaligen Bischof von Bafet, und in folder Angelegenheit ben Raifer Rubolf als feinen Begner befunden; dem bobern Ginflug mußte er weichen. Rochmals trat er ale Bewerber auf 1288, diesmal zwar in Concurrenz mit bem Domscholafter Emmerich von Schoned. Ginige Beit vorber war Gerhard auch von einer Partei in dem Trierischen Domcapitel jum Erzbischof ermahlt worden, mabrent die andere Partei für Boemund von Baroberg fich erflärte. Die gedoppelte, aber zweifelhafte Ernennung bei fich tragend, eingebent vielleicht bes Spruches, beaucoup de peu font beaucoup, eilte Gerhard nach Rom, wo auch ber eine feiner Gegner, Boemund, fich ein-Dem verlieh Papft Nicolaus IV. Die Trierische Inful, bas Erzbiethum gab er an Gerbard von Epftein : beibe bat er am Sonntag Reminiscere 1289 confectirt, am Palmfonutag mit bem Pallium geschmudt.

Als Erzbischof mußte Gerhard junachft feine Aufmertsamfeit ben Ereigniffen in Erfurt zuwenden. Mancherlei Unordnung war bort vorgekommen, hatte leglich bis zu offener Emporung Das Treiben flagte Gerhard bem Raifer, als welcher in eigener Perfon ben Sachbeftanb unterfucte, und bie Schuldigen gur verbienten Strafe jog. Darauf entseudete ber Erzbifchof Commiffarien mit febr ausgebebnten Bollmachten nach Erfurt; es wurde ber Stadt eine Bufe von 800 Mart auferlegt, und ihr bas unter bem Ramen ber Concordaten Gerbards befannte Statut gegeben. Nachbem in biefer Beife bas gegenfeitige Berhaltnig geordnet, ritt Gerhard mit gablreichem Befolge ein, um ber Burgericaft bas Berfprechen fünftiger unverletlicher Treue abzunehmen. In ber Abficht, ber Berichleuberung ber Kirchenguter ju wehren, verlangte er 1291 von famtlichen Stiftebechanten bie Aufftellung eines genauen Bergeiche niffes von ben Befigungen und Ginfunften eines feben Stiftes, auf bag folches Regifter burch Rette und Schlog an die ibm anzuweisende Stelle im Archiv geheftet, ben Capitularen flets augängig bleibe. Bugleich verfügte er, daß über die Berbeimlicher von Gutern und Renten ber Bann gesprochen werbe.

Gegen Empfang von 1000 Mart vergönnte er ben Ersutern eine Mänze für die Dauer von eilf Jahren. Ueber Hern Ulzich von Hanau, dem Erzstift ein höcht unbequemer Rachbar, verhängte er eine strenge Züchtigung. In einem Tage wurden bei 50 Hanauische Ortschaften verbrannt, Ulrich selbst, nachdem er in des Erzbischofs Gesangenschaft gerathen, hatte lange im Berließ zu schmachten.

Raifer Rudolf ftarb ben 15. Jul. 1291. Bis dabin pflegte in Deutschland ber Sohn bem Buter auf bem Throne gu folgen, und 26 entlendete der Erzbischof ben Grafen Eberbard von Ragenellenbogen an Bergog Albrecht von Deftreich, als benjenigen, bem nach bem hertommen bie Krone gewiß. Albrecht begab fich obne Saumen nach Sagenau, um bem Bablort Frantfurt nabe ju fein. Aber er fant fich fdwer getaufcht. Sein Schwager, Ronig Wenzel von Bobmen, Erzbischof Konrad von Salzburg, mit welchem er bie blutige Febbe geführt, und vornehmlich ber Ergbischof von Main brachten unvermerft bie Unficht zur Geltung, bag es unschicklich und gefährlich zugleich fein werbe, bas Reich vom Bater auf ben Sobn tommen zu laffen. Gerhard hielt bereits einen Throncanbidaten in Bereitschaft, indem er aber benfelben in Borfchlag zu bringen, Bebenten trug, fuchte er bie übrigen Rurfürften für ein Compromif zu gewinnen, und bamit baffelbe auf ihn falle, ftellte er einem jeden insbesondere den ihm möglichft unangenehmen Throni canbibaten in Auskot, bem namen die Drobung bingufugent. bag er biefen jum Raiferthum beforbern werbe, wenn nicht bet College ibm, Gerhard, feine Stimme überlaffe. Dem Ronig von Bobmen nannte er ben Bergog Albrecht von Deftreich, bem Bernon von Sachien ben Bergog von Braunfdweig, bem Martgrafen von Brandenburg, Dito dem Langen, feinen Better Dttp mit bem Pfeil, bem Pfalgrafen Lubwig ben Ronig von Bobmen, feinen Schwager, mit welchem Ludwig megen ber Stadt Eger ju beftigen Streitigkeiten gerathen war. Den Rurfurften Boemund von Trier fonnte er lange nicht gewinnen, obgleich et Demfelben ben ihm ungemein gehäffigen Grafen Reinold von Belbern als ein Schrechbild vorbielt. Endlich lieft fich boch auch Boemund burd Siegfried von Wefterburg, ben Erzbifchof von

Ebln, Bb. 3. S. 610, bereben, daß er, gleich ben übrigen seine Stimme an Gerhard überließ: der einzige Siegfried war in das Geheimniß eingeweihet. Er fluste darum nicht, als, nach solcher Borbereitung, Gerhard den Grafen Adolf von Rassau, seinen naben Anverwandten, zum römischen König ernaunte, um so mehr Erstaunen und selbst Bestürzung bezeigten, wenigstens äußerlich, die übrigen Kürsten. Denn die Wähler fürchteten die Rache des machtigen herzogs von Destreich, und warfen alle Schuld der ihn verlezenden Königswahl auf den verschmitzten Gerhard, während dieser sich damit entschuldigte, daß er von dem Erzbischof von Salzburg hintergangen worden. Der habe ihm den Herzog von Destreich dergestalten geschildert, daß er ihn der Ehren eines Königs der Deutschen durchaus unwürdig sinden mussen.

Sebr theuer bat Gerhard fich bie Erbobung Abolfs bezah-Ien laffen, außerdem noch von ihm bie Abtretung von Seligenfabt und bem Badaau erlangt, bagegen mußte er, bem Ronig bie Roften von Babl und Rronung tragen ju belfen, von feinen Stiftegutern jum Belaufe von 20,000 Mart verpfanden. Auf bem Rronungstage an Nachen, 24. Juni 1292, ericien er mit einem prachtigen Gefolge von 1500 Pferben. In bemfelben Sahr feierte er zu Afchaffenburg ein Concilium, fo bie famtliden Bischofe feiner Proving in Berfon ober burch Abgeordnete besuchten. Dergleichen Synoden bielt er auch 1293 gu Frankfurt und 1301 gu Maing. Absonderlich-merkwurdig find bie 1290 pher 1298 von ibm gegebenen Statuten. Lant benfelben wird ben Gelftlichen fleißiger Chorbefuch, bei Strafe auferlegt; es wird ihnen unterfagt, zwei Pfrunden in einer Stadt zu besigen, gefraufeltes haar und bei Rachtzeit Baffen unter ben Rleibern an tragen, Tangen beizuwohnen. Erfauften Wein follen fie in ihren Baufern nicht ausschenfen, lediglich den Ertrag ihrer Pfrum ben ober Erbguter, aller Sandelebetrieb wird verpont. Buchever und Concubinarier unterliegen, bis gur erfolgten Befferung, ber Excommunication. Ballthuren, die Cent Reinbardfachsen und Die Bogtei Bregenbeim erkaufte Gerbard am 1. Dai 1294 von ben Berren von Daren, und erwarb er in bemfelben Jahre burd Rauf ber Grafen von Gleichen Burgen Gleichenftein, Scharfenkein und

Burbenftein, bem obern Gichsfelb ein bebeutenber Aumachs. In Juni 1295 verlieh Gerhard feinem Domeapitel die Pfarreien gu Beinbeim und Trechtingsbaufen. Der Stadt Maing reichte er als ein leben, fo die zeitlichen Burgermeifter bei ihres Umtes Antritt zu empfangen hatten, bas nachmalen eingegangene Dorf Rilgbach, er bestätigte ihr bie Immunitat von Beeben und Steuern für die unter erzbifcoflicher Gerichtsbarfeit belegenen Guter, und erlaubte ihr, von ben gu Maing feghaften Juden. Steuern und Beitrage ju erheben. "Wir wollen," beifit es in ber barum gegebenen Urfunde, "und bestimmen, bag bie Juben au Maing alliäbrlich am Reft bes b. Martinus Uns und unfern Rachfolgern bie Summe von 112 Mart Aachener Beller, in Anerfenntnig ber Dienfte, ju benen fie Une verpflichtet find, entrichten follen, außer welcher Summe fie Uns ju nichts verbunden find. Dagegen gefigtten und verleiben wir ben Dainger Burgern, bag fie, unabbangig von jenen 112 Mart, nach Gutbefinden von befagten Juden Steuern und Beitrage einforbern, auch folche obne Biberrebe und Einspruch bes Erzbischofe und feiner Rirde zum Beften ber Stadt verwenden mogen, wie es ihnen bienlich und erfprieglich erscheinen wirb."

Jebenfalls muß zu Mainz die Praxis in Ansehung ber Juden milber gewesen fein, benn am faifertiden Sofe. Spieg, ardiva-Mifche Rebenarbeiten, G. 113, von bem Recht ber beutichen Raifer über Leben und Tod ber Juden, ergählt: "Ein feber nen ermablter Raifer batte bas Recht alle Juben, bis auf wenige, verbrennen ju laffen. Damit aber biefes Recht nicht ausgeubt werbe, mußten fie bem Raifer ihr Leben abtaufen. Roch im 3. 1462 fcamte man fich nicht ju fagen : "Deo ein vebet Romischer Ronig ober Rapser gefront wirdet, mag er ben 3uben allenthalben im Rich alle ir gut nemen, barzu tr Leben, und fie totten bis auf ein Angabl, ber latel fein foll, ju einer Bebechtnus zu behalten, daß fie fnicher beswerd halben mit bem britten Teil irs Guts binfür einem validen Ravfer ju geben verponet find, bamit ihr Leib, Leben und ander ir Gut auf bas mal ju lofen, Dieselben Schatung bes britten Teils irs Gutes, bağ fie unferm beren bem Ravfer au einer Erung feiner faifet. Tichen Krönung, ihr Leben damit zu lößen, zu geben schulbig sind."" Es bezengt auch 1463 Markgraf Albrecht von Branden-burg, es sei kundig im Reich, so ein Romischer Konig wird erstorn, oder so er zu kapserlich wirde kompt und gekrönt wird, daß er die Juden alle mag brennen nach altem herkommen."

3m 3. 1297 fronte Gerhard ju Prag ben Ronig Bengel von Böhmen und feine Gemablin, die Raiferstochter. Um diefelbe Beit fühnte er fich mit bem Grafen Gottfried von Biegenhain, ber Frankenhain, Schonau und Treisbach ber Maingischen Rirche ju Burgleben auftrug, bem Ergbischof gegen alle Feinde au bienen, alle feine Burgen ibm ju öffnen verfprach, und noch andere Berbindlichfeiten übernahm, fur beren Sicherheit er Bemunden an ber Straß zu Pfant feste. Gerhard mag um fo verfobulider bem Grafen von Biegenbain fich gezeigt baben, weil er bereits mit Dingen von gang anderer Bedeutung beschäftigt. Sein, oder ber Pfaffen Ronig, wie Adolf häufig bezeichnet murbe, batte bie bem Rurfurften von Maing gemachten unmäßigen Bufagen nicht erfüllen tonnen, ober auch im Intereffe bes Reiches nicht erfüllen wollen, außerbem burch mancherlei Diggriffe eine machtige Partei unter ben Fürsten, ben Bergog von Deftreich an ber Spige berausgeforbert. Der Bergog icheint gelegentlich ber Rronung in Prag mit bem Erzbischof zu naberer Berührung gefommen zu fein, auch benfelben burch bas Berfprechen von 15,000 Mart Gilber fur feine fernern Entwurfe gewonnen gu haben. Gine Befprechung mit anbern, bem Rouig abgeneigten Rurften. bie in Eger hatte flattfinden follen, wurde durch die von Abolf ergriffenen Maasregeln verhindert. Dagegen fand Bergog Albrecht in der zu Wien begangenen Berlobung des bobmifchen Kronprinzen mit ber Pringeffin Elisabeth von Ungern Gelegenheit, burch Bundniffe mit ben anwesenden Furften fich zu flärfen. bedurfte er um fo mehr, je geringer feine Sausmacht; an ber Spite von wenigen Deftreichern, von 300 Ungern, benen freilich bie leichte Bewaffnung, bie flüchtigen Pferde ein entschiebenes Uebergewicht in bem Streite mit ben unbeweglichen Geschwabern bes westlichen Europas ficherte, trat er ju Anfang ber Raften 1298 ben Marich gen Bavern an. Sein Gefueb um freien

Durchzug begegnete bort einigen Schwierigkeiten, sie wurden besiseitigt, aber es trat König Abolf bei Ulm dem Gegner in den: Weg, duß dieser, die ihm gebotene Schlacht zu vermeiden, zu einer Seitenbewegung gegen den Breisgau genöthigt. Er erreichte. Straßburg, deffen Bischof und Bürger freudig ihn empfingen, während zugleich seine Annäherung entscheidende Schritte in Mainz hervorries. Dort hatten sich zu Kurfürst Gerhard gefunden die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg in Person, dann sene von Coln und Böhmen durch Stellvertreter; Pfalzgraf Rudolf, der unlängst König Adolfs Tochter Mechtild sich gefreiet, hielt sich dem Treiben sern,

Es war aber vorgelaben zu tomen zu ben Rein Ludwig ber Pruder fein,

und ber hatte zu Sanden des Bergoge von Sachsen Bollmacht ausgestellt, um ju erwählen "in regem Alemanie et in futurum Imperatorem," ben Bergog Albrecht von Deftreich. wurde Abolf von ben versammelten Bablfürsten vorgerufen, auf bag er in Ansehung ber ihm gur Laft gelegten Berbrechen fich rechtfertige. Im Thiergarten ju Maing, ba wo. es jest auf bem Sofchen beißt, weil bafelbft, por Erbauung ber Martinsbarg, bie Erzbifchofe einzukehren gewohnt, fagen am Tage vor St. Johanns jur Sonnenwenden Meffe bie Berren ju Rath, in der Absicht, die Thronentsegung des zu dreienmalen vorgeladenen Ronigs ju beschliegen. Die Berathung leitete Erzbischof Gerhard, Die Rlage trug bes Reiches Erzmarfcalt, Bergog Albrecht von Sachsen vor. Reiner erbob fich, ibr ju miberfprechen, einstimmig wurde befchloffen, was icon porber ausgemacht gewesen, und bie eben bas Richteramt geubt, jogen gur Rirche und erflarten eidlich, wie bag fie vor feche Jahren ben Grafen von Raffau jum Ronig gewählt, weil ihnen bamals fein tauglicherer befannt gemefen. Rach furger Beit habe biefer aber angefangen, gute Rathichlage ju verachten und die Regierung ju vernachlässigen; Reichthumer an fich besite er nicht, eben fo wenig Freunde, die getreulich ihm juzuhalten gewilligt. In Betracht biefer und anderer zwanzig Mangel bes Ronigs baben bie Rurfürften ben Bapft um Bollmacht gebeten, ihn abzusetzen und einem andern König zu erwählen. Mit dieser Ermächtigung versehen, wollten sie, hieß es serner, Abolsen seiner Würde entsest, zu seiner Stelle den Derzog Albrecht von Destreich erhoben sehen. Dem folgte ein fröhlicher Lobgesang. Zugleich wurde ein Bote abgesendet, dem entthronten Monarchen sein Schicksal anzusändigen, und des Herzogs von Sachsen Marschalt beaustragt, dem Herzog Albrecht die Nachricht von seiner Erhebung und die Reichssahne zu überbringen. Dem Marschalt (ob es wohl schon ein Löser gewesen?) wird großes Lob gespenbet von wegen der seinen ehrerdietigen Haltung bei Ueberreichung der Reichssahne:

Der wohlgezogen und ber weis Stund ftill und teis, Das er lang nicht en sprach, Kur sich er als nieber sach.

Ihm folgten auf dem Fuße die Rurfürsten, als welche dem neuen Ronig in seinem Lager unweit Alzei ihre Glückwünsche barzusbringen eilten, es kamen auch dahin Deputitte der Stadt Mainz, beauftragt, die Bergewaltigungen zu klagen, welche ihr Handel und Berkehr ab Seiten des Pfalzgrafen Rudolf und seiner Stadt Alzei erleide. Den Schlüssel sener Stadt wolle er finden, entgegnete der Rönig, wenn anders die Mainzer dazu thun, sich wassnen würden. Am andern Tage schon kamen sie herangezogen, in Zahl bedeutend, in Bewassnung auserlesen.

Ihr Karrosch man sach
Großer Reichheit;
Ein Sturmfahn bereit
Darauf gesteckt schwebt,
Darin gewortt, als er ledt,
Ihr herre Sant Martein
Und der bürftige sein,
Dem er den Mantel halben gab:
Abstücken Schein hergab
Das Bild vom Panier.

Auch mit Belagerungsgeschüt waren wohl versehen die "vermessenen Mainzer": sie führten mit sich Bliden, Kapen, Tummerer und Ebenhoch, Steine und ganze Felsstücke damit zu schlewdern, Sturmdächer, mit Werg umwickelte Feuerkugeln und Gerüste, mittels welcher die Mauerzinnen zu ersteigen. An Leuten,
in dieses Zeugs Bedienung wohl geübt, sehlte es eben so wenig.

Alfo gestärft, ließ ber Konig ungefaumt bie Beiggerung vom: Alzei ihren Anfang nehmen, Tag und Racht ftarmen. Burgern entfant ber Muth, fie versprachen bie Stadt gu übergeben, falls nicht binnen acht Tagen ber Entfag tomme. Der blieb aus, Alzei eröffnete feine Thore, Mauern und Thurme wurs ben niedergereffen, die Burg blieb unangefochten, nicht nur von wegen bes Abzuges ber Mainzer, sonbern auch wegen ber Bewegungen eines von R. Abolf geführten Beeres. Der Rampf um bie Krone, 2. Jul. 1298 auf bem Sasenbuhl ift von Meifterhand beschrieben, und begnuge ich mich beshalb auf bes Berren Ergbifcofe von Beiffel Schrift, die Schlacht am Safenbubel gu verweisen. "Albrecht," fcreibt ber Gibellinen Bordermann, "der feine erfte Erwählung am 23. Juni zwar zugelaffen, aber nicht angenommen hatte, verzichtete nun ganglich auf biefelbe. Denn: nicht als siegender Parteibauptling wollte er den Stuhl Rarls bes Großen besteigen, fonbern wie mit bem innern Recht fo auch nach ber außern Korm, auf bag er jur Diebererbauung bes Reichs teinem naber als bem anbern, fondern als ein Allengerechter Ronig gleichmäßig über Allen ftebe." Er wurde gu: Kranffurt ben 27. Jul. gewählt, ju Machen, 1. Mug. 1298 ge-Mehre Bortheile hat er, wie es berfommlich geworben, front. ben Bablern bewilligen , namentlich bem Rurfürften von Daing erlauben muffen, daß er, wie bereits von Ronig Abolf verheißen, aber nicht bewerfftelligt worden, den Friedzoll von Boppard wegnehmen, und nach Labnftein ober Rubesbeim, was ibm ober feinen Rachfolgern am füglichften icheine, übertragen moge, beffen für emige Beiten zu genießen. Balb trubten fich jedoch bie Ausficten für die Erhaltung eines beständigen Friedens im Reiche, wie febr auch bes neuen Ronigs Perfonlichfeit ihm eine Stuge ju verheißen ichien.

"Dem König Bengel von Böhmen," erzählt Gr. Prof. hennes in seiner trefflichen Darftellung bes Feldzuges bes Königs Albrecht im Erzstift Mainz 1301, "bem König Benzel von Böhmen hatte Albrecht schon bei ber Krönungsseier in Rurnberg gezeigt, welchen Sinnes er war und daß er seinem königlichen Ansehen, bei wem es auch sei, nichts zu vergeben bachte. Rach Rurnberg

mimlit batte er auf Martinstag ein großes hoffager ausschreiben laffen. Die Ronigin Elifabeth, "feines Bergens traute", - wollte er bort fronen laffen, und es war fein Bille, daß nichts. feblen follte, bies Geft ju einem ber glangenbften gu machen. Runfzig Bischofe tamen babin; von Bergogen und Grafen mehr als breibundert. Bon ben fieben Rurfürften fehlte feiner. Runf. taufend Ritter gabite man, die in Nurnberg ihren Gingug biel-: ten. Bu Wien batte bie hofbaltung ber Ronigin icon feit brei: Monaten auf bas glanzende Fest Borbereitungen getroffen. ""Biel Gold und Silber ging nach Benedig, um Kleinobe und reiche aus ber Beibenschaft fommenbe Gewande zu faufen. Juweliere, Stider und Stiderinnen wurden in Bewegung gefest, und gegen bie bestimmte Woche ging ber Bug von Wien burch bas bobmifche Land, wo fich Wenzel in großer Pracht anschlog."" Ale. brecht ritt ber Ronigin eine Tagreise weit von Rurnberg ente gegen. Bas war es für ein freudig Anfchauen und berginnig Begrugen, ale fic faben! 1) Rur ein fleines Saus hatten fle für bie Nacht gur Berberg : ber Ronig achtete beffen nicht, es war ihm groß genug 3). Am andern Morgen ging die Fahrt

Sein Semach wurd gut, Da bie minniglichgemut Ihm kam also nahen, Daß er sie konnt' umbfahen Und gebrucken an sein herz. Aller der Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller bahin.

Auch die "tugenblich Glebeth" war so in Freuden , daß fie gang:

<sup>1)</sup> Es war bei bem König und der Königin ein Lieben, das immer wuchs und nie abnahm, obwohl es nun schon so lange währte. (Sie hatten schon 6 Söhne und 5 Töchter, und Albrecht war damals 50 Jahr alt.) Ottokar sagt: "Sie liebten sich beide so in Jugend und Krast, daß man die Minne bewundern muß, die ihr nicht die weibliche Scham und ihm nicht die männliche Zucht verringerte. Das ist aber die rechte Minne, die also das Maß hält, und diejenige Minne ist bethört, die des Maßes vergist." Schacht, siber Ottokar S. 164.

<sup>\*)</sup> Dttotar 6. 632:

nad Rurnberg. Der König ritt voraus in die Stadt und fam beib mit allen boben herrn wieber jurud, die Ronigin zu em= pfangen. Am nächften Sonntag -- bem Sonntag nach Martin. 16. Nov. 1298 - führte man bie Ronigin in's Manfter, wo Niemand, ber nicht eblen Ramens war, bineinfam und es bennoch fo voll warb. Der Erzbischof von Mainz las bie Deffe. bann machte er burch bie Beibe und die Kronung bie Bergogin mau einer boben Königin"". Albrecht fand berweil neben ibr. auch unter Krone 1). Rach bem Amt wurde ber Salzburger Berr und andere Aebte und Pralaten vom Ronig mit ben Regalien belieben. Diefe Beit wibmete bie Ronigin noch ber Andacht. hernach war, ihr und bem Reich ju Chren, Tafel in ben Bezelten. Den König fab man wieber mit ber Krone auf bem Saupt. Am melften richteten fich alle Blide nach ibm, als bie Rurfürften mit ihrem Gefolge tamen, ,,,, die Burbe bes Amtes au üben"". Der Brandenburger, der Pfalzgraf und der Sachse verrichteten ihr Kammerer-, Truchfeg- und Maricalfen-Amt.

Ihr baucht bie herberg gut, Da sie bem reingemut Ihrem zurten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entbehret so lang, Mit manchem Umbfang. Sie wusden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Mit Küssen unter ihnen zwein, Das sie achteten klein, Ob auch gut herberg hat Ihr Gevatter Bischof Kunrad Der Salzburger herr."

vergas, ob auch ber Erzbifchof von Salzburg, bet von Bien aus ihe Begleiter gewesen, gut Untertommen gefunden.

<sup>\*)</sup> Schacht, über Ottokar S. 168. Das Festmahl war nicht erst Montags, wie Ottokar sagt, sonbern gleich bes Sonntags, was Böhmer nachweisst, Reg. S. 205. Bielleicht läßt sich in Betreff ber Verhandblungen zwischen Albrecht und Wenzel über bes lettern Dienstleistungen Ottokar's Bericht großen Theils mit den urkundlichen Rachrichten vereinigen. Aber wie es sich auch damit verhalten mag, es kann, wie Böhmer bemerkt, der allgemeinen Glaubwürdigkeit Ottokar's keinen Gintrag thun.

mimitt batte er auf Martinstag ein großes hoffager ausschreis ben laffen. Die Ronigin Elifabeth, ",feines Bergens traute", · wollte er bort fronen laffen, und es war fein Wille, bag nichts. feblen follte, bies Reft ju einem ber glanzenoften gut machen. Runfzig Bischofe tamen babin; von Bergogen und Grafen mehr als breihundert. Bon ben fieben Rurfürften fehlte feiner. Runf. taufend Ritter gabtte man, bie in Nurnberg ihren Gingug biele: ten. Bu Wien batte bie hofhaltung ber Ronigin icon feit brei: Monaten auf bas glanzende Fest Borbereitungen getroffen. "Biel Golb und Silber ging nach Benebig, um Rleinobe und reiche aus ber Seidenschaft fommende Gewande zu faufen. Juweliere, Stider und Stiderinnen murben in Bewegung gefest, und gegen bie bestimmte Boche ging ber Bug von Wien burch bas bobmifche Land, wo fich Bengel in großer Pracht anschloß."" 211-. brecht ritt ber Konigin eine Tagreise weit von Rürnberg entgegen. Bas war es für ein freudig Anschauen und berginnig Begrugen, ale fic faben! 1) Rur ein fleines Saus hatten fle für bie Nacht gur Berberg : ber Ronig achtete beffen nicht, es war ihm groß genug .). Am andern Morgen ging bie Fahrt

Sein Semach wurd gut, Da bie minniglichgemut Ihm kam also nahen, Daß er sie konnt' umbsahen Und gebrucken an sein Herz. Aller der Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller bahin.

Auch die "tugenblich Gisbeth" war fo in Freuden , baf fie gang

<sup>1)</sup> Es war bei bem König und der Königin ein Lieben, das immer wuchs und nie abnahm, obwohl es nun schon so lange währte. (Sie hatten schon 6 Söhne und 5 Töchter, und Albrecht war damals 50 Jahr alt.) Ottokar sagt: "Sie liebten sich beibe so in Jugend und Krast, daß man die Minne bewundern muß, die ihr nicht die weibliche Scham und ihm nicht die männliche Zucht verringerte. Das ist aber die rechte Minne, die also das Maß hält, und diejenige Minne ist bethört, die des Maßes vergist." Schacht, über Ottokar S. 164.

<sup>· \*)</sup> Dttofar 6. 632:

nach Rurnberg. Der König ritt voraus in bie Stadt und fam bath mit allen boben herrn wieder gurud, die Ronigin gu em= bfangen. Am nachften Sonntag - bem Sonntag nach Martin, 16. Nov. 1298 - führte man bie Königin in's Munfter, wo Niemand, ber nicht eblen Ramens war, bineinfam und es bennoch fo voll warb. Der Erzbischof von Mainz las bie Deffe, bann machte er burch bie Beibe und bie Kronung die Bergogin ""au einer boben Ronigin"". Albrecht ftand berweil neben ibr. auch unter Krone 1). Rach bem Amt wurde ber Salzburger Berr und andere Aebte und Pralaten vom Ronig mit ben Regalien belieben. Diefe Beit widmete bie Ronigin noch ber Anbacht. hernach war, ihr und bem Reich ju Chren, Tafel in ben Bezelten. Den Konig fab man wieber mit ber Krone auf bem Saupt. Um meiften richteten fich alle Blide nach ibm, als Die Rurfürften mit ihrem Gefolge tamen, ,,,, bie Barbe bes Amtes ju üben"". Der Brandenburger, ber Pfalggraf und ber Sachse verrichteten fr Rammerer-, Truchfeg- und Marfchallen-Amt.

vergaß, ob auch ber Erzbischof von Salzburg, bet von Bien aus ihr Begleiter gewesen, gut Unterkommen gefunden.

Ihr baucht die herberg gut, Da sie dem reingemut Ihrem zarten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entbehret so lang, Mit manchem Umbfang. Sie wusden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Mit Küssen unter ihnen zwein, Daß sie achteten klein, Ob auch gut herberg hat Ihr Gevatter Bischof Kunrad Der Salzburger herr."

<sup>\*)</sup> Schacht, über Ottokar S. 165. Das Festmahl war nicht erst Monstags, wie Ottokar sagt, sonbern gleich bes Sonntags, was Böhm er nachweis't, Reg. S. 205. Bielleicht läßt sich in Betreff ber Verhandblungen zwischen Albrecht und Wenzel über bes lettern Dienstleistungen Ottokar's Bericht großen Theils mit den urkundlichen Nachrichten verseinigen. Aber wie es sich auch damit verhalten mag, es kann, wie Böhmer bemerkt, der allgemeinen Glaubwürdigkeit Ottokar's keinen Gintrag thun.

Det Bahme fehlte. Bengel schickte wier seiner bobmifden Grogen (Supane), Ronig Albrecht ju bitten, fie fatt feiner biesmal bas Amt verrichten zu laffen. Rein, sprach Albrecht, nach meis nem Billen foll er beute felbft fein Amt verfeben. Darauf, mit Rrantbeit fich entschuldigend, schickte Bengel wiederum und bot feinen Sobn an. Albrecht fagte: Bill er bas land, an bem ber Dienft haftet, seinem Sohn übergeben, fo fann er bes Dien-Red überhoben fein; wo nicht, fo muß er ibn felber thun und nicht sein Sohn. So war König Albrecht fester als ein Diamant 1). Der Bohme mußte fommen. "Auf benn (fagte er an seinen Rittern), im reichsten Gewand, bas ihr habt !"" Unter Rrone fag er auf; die Ranne von schwerem Gold und ben Becher von Golb trug fein Oberfammerer; Pofaunen, Aloten, Schalmeien und Paufen jogen voraus. Alles mußte jur Seite geben, als Ronig Wenzel anfam, bem auf ftarten Roffen wohl tausend Ritter folgten. Er trat bin, wo Ronig Albrecht faß. And bem golbnen Gefäß ließ er fich ben Bein in ben golbnen Becher gießen. Dann fniete er vor ben Ronig und reichte ibm ben Becher. Babrend ber Ronig und bie Ronigin traufen, blieb er fnien .). Darauf lub ibn Albrecht ein, fich ju ibm ju fegen, und Wenzel gab Stab und Trinfgefäß an ben Unterfchenfen.

Wer nu prüfen kann, Der ersehe sich hieran, Daß ber König Albrecht was Fester bann ein Abamas.

Wie Ottokar hier Albrecht's Festigkeit ruhmt, so preis't er an einer anbern Stelle (S. 519) an ihm, sein herz habe in Chren geglanzt wie ein glübend Eisen.

Aus einem gulbnen Faß Empfing er ben Wein In einen Becher gulbein. Wit bem kniet' er nach Recht Bor ben König Albrecht Unb entbot ihm ben Becher hin. Derweil er trank und bie Königin, Derweil kniet er ba, Bon Böheim König Wenzla.

<sup>1)</sup> Ottofar &. 684:

<sup>\*)</sup> Ottofar &. 685:

Am andern Tage sedoch ftellte Albrecht eine Urfunde aus, worin er erflärte, daß König Wenzel von Böhmen, wenn er, seine Krone tragend, ihm nach seinem Schenken-Amt gedient habe, soches nicht aus Schuldigkeit, sondern aus persönlicher Anhänge lichkeit geschehen sei; weil die Könige von Böhmen, wenn sie von römischen Königen oder Kaisern zu einem Hoftage eingesladen werden, vor diesen wohl unter Krone gehen dürsen, aber nicht verpflichtet sind, gekrönt ihr Schenken-Amt zu verrichten 1). Aber noch unzufriedener als zuvor war Wenzel, als ihm Albrecht sein Gesuch abschlug, ihn mit Weisen zu belehnen.

"Wie Albrecht hier, bei bem hoben bohmischen Bafallen, auf seine und bes Reichs Burbe gehalten, ebenso feften Sinnes fant er später ben vier rheinischen Rurfürsten gegenüber.

"Die erfte Entzweiung awischen Ronig Albrecht und bem Erzbischof Gerhard von Mainz zeigte fich, soviel wir wiffen, bei ber Busammenkunft Albrechts mit bem Ronig von Frankreich, Philipp bem Schonen (au Toul, im Oct. 1299), wobei brei von ben rheinischen Rurfürften augegen waren, bie Erabischöfe von Mainz und Roln mit bem Pfalzgrafen Rudolph. Wie es zu bem Berwürfniß getommen, ift nicht gang flar. Da beißt es, bie Rurfürften feien unzufrieden gewesen, bag über ben Berhandlungen wegen ber Bermählung Rubolph's, bes Sohnes Albrecht's, mit Blanka, ber frangofifchen Ronigstochter, bie Berhandlungen über bie Reichsangelegenheiten, namentlich bie Reichsgrange, hintangesett worden. Ein Anderer ergablt, ber Ergbischof von Maing babe an Albrecht gefagt, bag er ibn für all bie Duben, bie er für ihn gehabt, entschäbigen und ihm bie fünfbundert Mark, die er fur ihn ausgelegt, erftatten moge; und es habe ibn ergurnt, bag ber Ronig ibm nur unbeftimmte Berfprechungen gemacht. So viel scheint gewiß, bag man verftimmt auseinanber ging. Und Erzbischof Gerhard, ber Sifthorn und Jagdtafce an ber Seite trug, foll, auf bie Tafche ichlagend, gefagt baben, barin babe er noch mebr Ronige.

<sup>1)</sup> Böhmer, Reg. 205. Strupen, Mist, Germ. 547.

"Aber wie es auch mit dieser Berftimmung gewesen sein mag, bie Sauptveranlassung jum Ausbruch der Fehde mit den rheisnischen Kurfürsten wird darin zu suchen sein, daß König Albrecht, den rheinischen Sandel und Berkehr schügend, die Ausbedung der zahllosen Rhein-Bolle zu erzwingen und dem willführlichen Walten der Reichssürsten überhaupt ein Ziel zu sesen dachte. Oder sollte Albrecht, da es aus andern Ursachen zur Fehde gekommen, nur darum an den Zöllen gerüttelt haben, um die Städte sur sich zu gewinnen? Aber so hinterhaltig Versahren wurde zu dem kühnen, stolzen und freimuthigen Wesen Albrechts wenig stimmen.

"König Albrecht (wie uns ber Monch von Colmar erzählt), als er fühlte, baß er fest auf seinem königlichen Stuhl saß, ließ an die rheinischen Erzbischöfe und die andern Fürsten, die die Zölle erhoben, die Mahnung ergehen, sie sollten sich hüten vor des Königs Jorn 1).

"Die Erzbischofe ließen dem Konig erwiedern: ""Die Bolle Baben wir schon lange nach dem Recht, bas uns zusteht, erhoben, und unfre Vorgänger haben sie lange vor uns erhoben; und kein König von Deutschland hat sie darin gestört.""

"Darauf kamen bie brei Erzbischöfe zusammen, beriefen ben Pfalzgrafen zu sich, schlossen gegen König Albrecht einen Bund zu Schutz und Trutz, erkoren den Pfalzgrafen als Richter zwischen sich und dem König, erklarend, es sei ber Pfalzgrafen Amt, zu richten über Klagen, die gegen den König selbst erhosben wurden 2).

"Am 14. October 1300 finden wir die drei rheinischen Erzbischöfe zu Bingen versammelt, wo ihr Bund festgeschlossen wurde. Es hat sich eine noch am nämlichen Tage vom Erzbischof Diether von Trier, dem Bruder König Abolphs von Nassau, zu Nieder-heimbach (oberhalb Bacharach) ausgestellte Urkunde

<sup>1)</sup> Auch verlangte er (nach bem Bericht bes Fürstenfelber Monchs), baß sie auf bas Reichsgut, Land und Burgen, bas sie seit König Abolphs Zeit unrechtmäßig beseffen, verzichteten. Böhmer I. 25.

<sup>3)</sup> Es war gegen Michaelis. Peinrich Rebborf, bei Ioannis, SS. Rex. Mog. I. 683. Auch König Wenzel war bei bem Bunbe, nach Ottokar S. 662.

erhalten, worin er erklart, baß er mit Wichhold, Erzbischof von Röln, mit Gerhard, Erzbischof von Mainz, und mit Audolph, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bapern, einen ""Freundschaftsbund" abgeschlossen habe, insbesondere dazu, daß er den genannten Fürsten ""gegen den hochgesinnten Mann, Albrecht herzog von Desterreich, den man jest König von Deutschland nennt," und diese hinwieder ihm gegen seine Beleidiger beistehen sollen, lebenslänglich und mit ganzer Macht, was er eidlich zu halten verspricht 1).

"Es war nun schon weit gekommen. Scharfe Reden, wie wir oben gehört haben, waren schon früher gefallen. Sie sehlten sett noch weniger, auf beiben Seiten. Einmal, in des Königs Gegenwart, in großer Gesellschaft hoher herren und Ritter, ward erzählt, Bischos Gerhard von Mainz habe sich eines Schwertes gerühmt, das er im Munde führe und das König Adolph erschlagen habe 2). Einer, der neben dem König stand, sprach zu ihm; "Er meint seine Zunge. Wohlan, hütet euch vor dies

Wann er het noch bas Schwert In feinem Munbe, Davor fich nie behüten tunbe Runig Abolf; es hat ihn erschlagen. Da bie Reb borte fagen Albrecht ber Runig Mutes frei, Da ftunben auch bei Bober Berren viel, Die munichten all an bem Biel, Das fie Gott bes gewährt, Das baffelbe Schwert In bem Angel abbrachft. Der bem Runig ftunb gunacht, Der fprach: herr Runig, ich fag euch, Er meint feine Bunge. Ru but Guch Bor bem Schwert an biefer Krift, Das gebartet und geedelt ift . Mit Falfcheit und mit Untreu.

<sup>3)</sup> Regeften S. 872. Diether von Rassau war kurz porher, ba unterbeß Boemund gestorben war, von Pabst Bonisaz VIII. zum Erzbischof von Trier ernannt worben, "zum großen Rachtheil bes Erzstists, bem er außerst schlecht vorstand." Böhmer, Reg. S. 223.

<sup>1)</sup> Dttofar &. 664:

sem Schwert! Es ift gehartet und scharftantig von Falschheit und Untren."" Ein Ritter sagte: Ich wollte, daß bies Schwert in der Burzel abbrache!

"Unerschroden, in fiolzem Gleichmuth-vernahm König Albrecht die Nachricht von dem Bunde, den die Kurfürsten geschlossen. Mit guter Ueberlegung traf er Anstalten, ihnen zu begegnen. Er war selbst um diese Zeit am Rhein. Auf die Städte vertrauend, die ihm treu waren, durste er es wagen, gleichsam mitten unter seinen Feinden zu verweisen. Bon Worms aus schrieb er am 20. Oft. 1300 den Schultheißen und Schöffen von Oppenheim, Boppard, Oberwesel, Frankfurt, Friedberg, Weslar und Gelnshausen, daß er den edlen Mann Ulrich von Hanau, im Bertrauen auf dessen Umsicht, Eiser, Tapferseit und Treue, zu ihrem und ihrer Städte gemeinschaftlichem Statthalter ernannt habe, ihnen gebietend, demselben als solchem Folge zu leisten. Die Kurfürsten nennt er in diesem Briese nicht einmal.

"Den Winter über, ben Feldzug gegen die Kurfürsten vorbereitend, ist er balb am Rhein, bald in ber Wetterau, meist in Schwaben. Wie das Frühjahr kommt, bleibt er am Rhein.

"Am 6. Mai 1301, wo wir ibn in Speper finden, läßt er für bie Burger von Borms, bie ibm gegen feine Reinbe und bie Storer bes beschwornen Friedens mit aller Macht beifteben wollen, einen Brief niederschreiben, worin er ihnen verspricht, feinen Frieden einzugeben, ohne fie einzuschließen, auch ihnen beigufteben, wenn fle wegen ber ibm geleifteten Sulfe beläftigt merben follten, welche Berpflichtung auch auf feinen Rachfolger am Reich übergeben folle. Ginen Brief beffelben Inhalts erhalten bie Burger von Speper. Und am nämlichen Tage läßt er für bie Rathmannen und Burger von Speper, Worms und Maing eine Urfunde ausstellen, worin er um ihrer bieber geleifteten Dienste und um ber Sulfe willen, Die fie ihm gegen feine Feinde leiften wollen, auf allen Groff verzichtet, ben er wegen zweier feiner Leute gegen fie gefaßt batte, wovon fie ben einen bei einem Rriegszug zu Obernheim enthauptet und ben andern geblenbet, fo wie auch wegen Allem, was fie in ber Stadt Dbernbeim begangen haben, indem er alle an fie beshalb zu ftellenden Forberungen nieberfdlägt.

"Bon ber allergrößten Bebeutung aber ift ein Erlaß bes Ronigs in Betreff ber Bolle. Am 7. Dai fdreibt er ben Bara germeiftern, Schultheißen, Schoffen, Rathmannen und Burgern von Roln, Maing, Trier, Borms, Speper, Strafburg, Bafel und Conftang, und verfundet ihnen, bag einige Rurften, herren und Eble bes Reichs, namentlich bie Ergbischofe von Roln, Maing und Trier, bie alten Bolle über bas Maag erhöht, und außerbem noch neue in Bacharach, Lahnftein, Robleng, Andernach, Bonn, Reug, Rheinberg und Smithausen von ben Burgern und Reichsangeborigen zu erpreffen fich unterfangen. Darum babe er nun, - mit aller Ankrengung auf Erfüllung feiner Amtepflicht bebacht und felbft bie Nachte mit Sinnen und Sorgen für bas Bobl ber Stäbte und ber andern lieben und getreuen Reichsangeborigen ichlaflos binbringend, - um auf einmal ben boshaften Umtrieben biefer Erzbischofe und aller Andern ein Biel au feten, alle und febe Bolle, welche ibnen von Ronig Rubolph und andern Borfahren ober von ihm' felbft verlieben worben. mit alleiniger Ausnahme ber von bem fleggefronten Raifer Friedrich verordneten, aufgehoben und verboten. In beffen Folge beauftrage und ermächtige er nun bie Städte, einen allgemeinen landfriedensbund zu schließen und zu beschwören, und ben Bollerbebern an ben genannten Orten mannhaften Biberftand gu leiften. Bugleich gibt er ben Städten auf, biefe Biberrufung ber Bolle ben Ergbischöfen und nicht minder beren Domfaviteln befannt zu machen').

"Die Rriegeruftungen waren unterbeg eifrig betrieben worben. Der Rouig felbft hatte aus Schwaben, Elfag und ben obern

<sup>1)</sup> Alles nach Böhmer, ber bies "merkwürbige Manifest" im Jahr 1835 zu Köln im Stabtarchiv aufgefunden hat. Seitdem ist es in den Monumenta hist. Gorm. gedruckt worden. Bgl. auch Schaab, Gesch. des Städtebundes 222. Böhmer bemerkt noch, Regesten 225: "Des Pfalzgrafen, dem es doch zunächst galt, ist darin nicht gedacht. Bielleicht wurde seinetwegen eine besondere Bekanntmachung erkassen, wie denn auch ohne Zweisel ein ordentliches Rechtsversahren vorherging, von dem Ottokar 664 sagt:

Mit Urtail und mit Klag Er sich all zuhand Der Mauth unterwand."

Landen ein Beer berbeigeführt. Dorther waren viele Grafen und Edle mit ihm gezogen, barunter Grafen von Burtemberg, von Werbenberg, von Pfirt, von Sobenberg, ber Marigraf von Bochberg, die Eblen von Sobenlobe, von Lichtenberg, von Dofenftein und viele Andre. Die Reichsvasallen insgesammt batte er jur heerfahrt aufbieten laffen. Auch an die in ben Erzstiften und im Lande des Pfalzgrafen feghaften "berren" war biefer Befehl ergangen; und damit brach er den Kern der Macht der Erabischöfe und des Pfalggrafen 1), die fich nun auf die Bertheibigung ber Burgen befdranten mußten. Sein Sobn, Bergog Rudolph von Defterreich, sandte ibm eine muthige und friegsgeubte Schaar: aus ber Steiermart ben tapfern Ritter Ulrich von Balfee, ber mit feinen Brubern Eberbard und Friedrich und mebr als bundert helmen tam; aus Deftreich zweibundert Schuten, Die bei biefem Feldzug gute Dienfte thaten. Auch Ronrad, ber Erzbischof von Salzburg, fandte Bugug, bem fich Bischof Ulrich von Sedau mit angeschlossen batte 2).

# 1) Dtto far 6. 664:

Runig Albrecht ber vermeffen, Bas herrn warn gefessen In ber Pifcholf Bericheften, Die fie mit Uebertreften Petzwungen bargu, Das fie in fpat unb fru Mit Dienft warn unbertan; Die pracht er also bavon, Daß er in tet tunb, Das fie fur bie Stund Ihm und bem Reich Barten follten bienftleich. -Damit tet er in Schaben aroß Wann er fle macht bloß Der größten Ritterichaft, Daran vor lag ihr Kraft.

#### 2) Dttofar Ø. 665:

herr Ulreich von Wallfee, Wol hundert helm ober me Furn mit ihm von Steirland. Bon Desterreich bem Kunig sand Sein Sun auch zweihundert Schuben, "Roch vor Pfingften warb ber Feldzug eröffnet: junachst gegen ben Pfalzgrafen Rudolph, über den der König, sein Oheim, bes sonders erzürnt war; barauf gegen den Erzbischof von Mainz.

"Am 23, Mai, bem Pfingstdienstag (1301), fand ber König im Lager vor Wiesloch. Die Bleiden spielten unablässig: die Stadt ward übel augerichtet und mußte fich bald ergeben 1).

"Dagegen mistang ihm bie Eroberung von Beibelberg. Der Pfalzgraf selbst war in der Burg. Es war eine allzu gute Beste; die starten Mauern tropten dem Stürmen: der König zog weiter, ohne sie erobert zu haben. Aber die Güter des Pfalze grafen, die er verwüstete, mußten seinen Jorn entgelten 2).

Die sich wol ließen nugen, Wo sie des funden stat.
Bon Salzpurg Bischolf Aunrat Fertigt auch dar ingleichen Bon Sedau Bischolf Ureichen Und wol bereiter Man hundert, Die er aus het pesundert Aus allen den Seinen:
Er ließ das wal scheinen, Daß er minnet getreuleich Den Kunig und das Reich.

# 1) Dttofar:

Mit bem Ber, so er ba het, Und bas ihm solte kommen noch, Damit pesaz er Weysenloch, Und tet bem so weh, Daß im seit noch ee Rie geschach So groß Ungemach.

### 1) Dttofar & 665:

Fur ber Kunig furbas
Seiner Swester Sun zu Pas
Fur Paydelberg, das was so gut,
Das ber Kunig seinen Mut
An im nicht mocht volfurn.
Doch pegund er see ruern
Mit Raub und mit Brand,
Was man bes sand,
Dem man sach, es solt sein
Des Psalzgrafen vom Schein,
Das ging auf nach ber Schnur.

Beinbeim und heppenheim waren balb genommen. Aber beinah einen Monat lag ber Ronig vor Benebeim. Babrend er biefe Stadt belagerte, tam bie Radricht, ber Ergbischof von Mainz habe Bujug erhalten von ben Erzbischöfen von Roln und Trier und andern Freunden, und habe die Abficht, über ben Rhein ju fegen und ber Stadt ju Gulfe ju tommen, Ritter Ulrich von Balfee, um auszufundschaften wie es bamit ftebe, ließ funfzig feiner Steierer auffigen, fprengte mit ihnen nach bem Rhein. Gie fanden einen Saufen futtrer, wohl fanfbunbert an ber Babl, angeführt von zwei tapfern Rittern. Bon ihren ftarten Bogen ichoffen fie Pfeile nach ben Pferben ber Reinde, brangen auf fie ein, nahmen wohl hundert Mann, barunter bie beiben Ritter gefangen. Aber die Feinde fammelten fich wieber : bie fühne, aber allgu geringe Schaar ber Steierer mußte fich eiligft jurudziehen und verlor mehr ale bie Balfte ibrer Befangenen. Bum Glud lag eine Burg in ber Rabe, Stabed genannt. Sie gehorte bem Grafen von Ragenelnbogen, ber beim Ronig im Lager por Benebeim mar. Gie erreichten bie Burg und brachten vierzig von den Gefangenen nebft den beiden Rittern mit binein, obwohl die Feinde ihnen auf dem Fuß folgten und bas Burggefinde fie mit ihren Armbruften abwebren mußte. Am andern Tage fam Ritter Ulrich wieder ins Lager bes Ronigs geritten.

"Nach langer Belagerung ward Bensheim erobert. Auf allen Seiten ward es in Brand gestedt, so daß Niemand in der Stadt verbleiben konnte. Was das Feuer nicht verzehrte, ließ ber König niederreißen 1).

"Aus einer im Lager vor Bensheim, am 20. Juli, für ben Pfalzgrafen Rubolph ausgestellten Urfunde bes Königs seben wir, daß er damals mit dem Pfalzgrafen Frieden geschlossen hatte \*).

<sup>1)</sup> Dttofar &. 669:

Do die Stadt nu was verprunnen: Was dem Feur was entrunnen, Der König das voll niber prach.

<sup>3)</sup> Böhmer, Regeften, G. 226.

"Nachdem Bensheim zerftort war, ging Albrecht in ber Rabe von Oppenheim über ben Rhein. Aus biefer Reichsftabt erhielt sein Geer Jufuhr von Lebensmitteln.

"Unverweilt zog er weiter, legte sich vor Rieber-Dim und gewann biese Beste bes Erzbischofs 1).

"Bon ba wandte er fich nach Bingen, einer gut befestigten Stadt des Erzbischofs, mit starken Mauern und einer Burg, die noch viel sester war. Auf der einen Seite war der Rhein, auf der andern die Nahe, auf der britten die Burg, auf der vierten ein tieser Graben mit einem durch Thürme geschützten Walk. Der Kern des erzbischösslichen Kriegsvolls, wie erzählt wird, und fünshundert auserlesene Ritter vertheidigten die Stadt und die Burg. Die Bürger hätten lieber die Stadt sogleich übergeben, als der König heranzog. Aber die Ritter und Knechte drohten, sie niederzuhauen, wenn sie davon sprächen.

"Mit seiner ganzen Macht legte sich ber König vor diese Stadt. Auf beiden Seiten ber Rahe lagerten seine zahlreichen Seerhausen. Albrecht hatte so viel Kriegsleute bei sich, daß man alte Ritter sagen hörte, sie hätten solch ein Seer noch nie beissammen gesehen. Der König von Frankreich und die Serzoge Otto und Stephan von Bayern, die mit dem Pfalzgraf in Feindschaft waren, hatten Hülfsvolk gesandt. Herzog Otto war selbst im Lager des Königs. Die Reichsstädte hatten ihm Zuzug gesleistet: an der Spige ihrer Schaaren fland Ulrich von Hanau. Das heer zählte allein an schweren Streitrossen zweitausend zweihundert.

<sup>1)</sup> Dtto far 6. 669:

Dem Pischolf zu haß
Rehrt er über ben Rhein,
Und speist das heer fein
Das Ophenhaim aus ber Stat
Und kehrt als brat
Wit bem heer ane Awal
Den Rhein hinz Sal.
Underwegen er da fand
Ein Purgk, ist Ulm genant,
Und gehört dem von Mainz an:
Diefelbe Best er gewann.

"Junachst traf das Unbeil der Belagerung die Ronnen des wor der Stadt auf dem linken User der Nahe gelegenen Klosters Mupertsberg, einer Stiftung der heiligen Hildegard, Bei der Nachricht vom Anzug des Heeres setzten sie in eiligster Flucht über den Rhein. Raum hatten sie Zeit, ihre Urkunden, Reliquien und Kleinodien 1) mitzunehmen. Sie fanden Zustucht bei den Nonnen von Eibingen 2), wo sie denn von der herrlich gelegenen Stätte dieses Klosters gut genug sehen konnten, wie es drüben auf dem Rupertsberg herging. Der König ließ dort einen Theil seiner Bleiden aufpflanzen, und die Klostergebäude mußten als Pferdftälle dienen,

"Des Königs oberster Kriegszeugmeister bei den Belagerungsarbeiten hieß Kot Ermelein. Er war ein "weiser und sinniger Meister,"" Gerüste, die dieser Beste gegenüber wirksam sein konnten, auszurichten, um die Mauern zu brechen. Und noch viele andre Weister, die sich auch auf diese Werke wohl verstanben, waren allstündlich in Thätigkeit, mit den Bleiden große Steine zu werfen, die Kapen und Ebenhoch näher an die Mauern zu treiben. Selbst unter der Erde ward gearbeitet, die Mauern zu untergraben \*),

<sup>1)</sup> Darunter auch bas merkwürbige Kunstwerk, bas jest eine Dame in Winweiler besitt: ber Kamm, ben hilbegard, bas Burgfräulein von Böckelheim, trug, zu ber Zeit wo sie noch nicht als Nonne eingekleibet und bas schöne haupthaar ihr noch nicht abgeschnitten worden.

<sup>2)</sup> Rach Eibingen flüchteten auch im breißigjährigen Ariege (1632) bie Ronnen von Aupertsberg, als die Schweben ihr Rloster ganzlich verwüsteten. Dort ist auch der Schäbel der heil. Hilbegard, der schon der schön gewöldten Stirne wegen so merkwürdig anzuschauen ist.

<sup>3)</sup> Dttotar 6. 669:

Ein Meister weis und versunn Auf solich Arbeit; Der workt und bereit Maniger hant Gerust, Die zu der Maurprust Sollten nug sein: Weister Kot Ermelein Was er genannt. Dann noch viel Meister man sand, Die auch hazu kunden; Die richten an den Stynden

"Als die Belagerung schon an die seche Wochen ober langer gedauert hatte und die Mauern durchbrochen waren, wartete die Besaung weiteres Stürmen nicht ab und zog sich in die Burg zurud. Die Burger aber wandten sich an die Herren, die beim König waren. Durch die Berwendung derselben erhielten sie Gnade und schwuren dem König und dem Reich.

"Darauf, unverweilt, ließ der Ronig ben Angriff auf bie Burg beginnen ').

"Bon ber Nahe her führte ein schmaler Weg nach ber Mauer ber Burg hinan. Die ""funstreichen Meister"" unternahmen est nun, auf diesem Wege eine kleine Kape allmählig berfelben näher zu bringen. Als man von ber Burg aus vor der Kape graben zu lassen anfing, wußten die Belagerer Feuer in die Gräben zu

Ju ihr Werk sich Mit Bleiben etlich Wit Bleiben etlich Wurfen Steine groß. — — Sie kunden über den Plan Kahen treiben hinan Und Ebenhoch wol. So machten etleich hol Das gediegen Erdreich, Daß man gewaltigleich Dardurch ging unz an die Maur.

#### ') Dttofar 6. 670:

Do bie Stabt marb fibermunben, Darnach in turgen Stunben Dieg ber Runig ichon Un bie Purge pei ber Ron. So ift bas Baffer genant. Das pei ber Pura-Wand Rinnet bin zu Abal Do ift ber Beg so fomal, Der bazwischen leit, Dag tein Rage Da geftebn mocht. Da tettens, ale in toot. Die Meifter funftreich. Die worchten meifterleich. Gin Raben Hain, Und trieben bie so fain An bie Maur binan.

bringen, um durch ""Rauch und Gestant"" bie Feinde zurückzutreiben, vielleicht auch um durch die Rauchwolken ihre Arbeiten zu verdeden. Da wollten die ""Burggrafen"" sich auch des Feuers bedienen, aber sie brauchten des ""pechigen Holzes"" zu viel, so daß es in gewaltiger Glut aufloderte und die Burg in Brand gerieth. Das Feuer griff so schnell um sich, daß in kurzer Beit nur noch ein Thurm unversehrt da stand, in den sie sich slüchten konnten. In dem engen Thurm konnten sie auf die Länge nicht bleiben. Sie schickten zum König, wollten sich ihm gern ""auf Gnade"" ergeben.

"Der König aber hatte bie Absicht, keinen mit bem Leben bavon kommen zu lassen; um allen Andern ein Beispiel zu geben, daß sie nicht mit Werken und Anschägen gegen das Reich sich aussehnten 1). Sie wären auch Alle verloren gewesen, wenn bie hohen herren, ber herzog Otto mit den Grafen und Freien,

Des begunt er in wiberftreben; Er bet anbers nicht Muet. Bann bag er bie Belben fruet Bon bem Leben wollte fcaiben. Und ben anbern also laiben Das fie mit Werten und mit Raten Biber bas Reich icht mer taten. Sie warn allerbing verlorn, Batten bes Runiges Born Rurzgleich nicht unberfarn Die hoben herrn, bie ba waren. Dazu manig Ritter unb Knecht Paten ben Runig Albrecht, Er follt fich erbarmen Ueber die Armen, Die bo wern fo befeffen. Der versprach ber Runig vermeffen Part und lang; Bulest ihn boch bezwang Die entzig Pet, Die ber von Papra um fie thet. Dag er ibnen mit ihrer Dab Beleit von bannen aab Bu farn an irn. Gemad.

<sup>4)</sup> Dttofar &. 670:

viele im Lager waren, dazu viele Ritter und Knechte nicht beim König Fürbitte eingelegt hatten. hart und lange wies der "versmessen Kunig"" sie ab. Zulest bezwang ihn das ""emsige Bitsten"". Er ließ sie heimziehen mit ihrer habe.

"Länger als zwei Monate (Ende Juli bis Ende September) patte die Belagerung gedauert. Sie galt als eine der mertswürdigften Waffenthaten: lange ward bavon gesprochen.

"Die ganze Zeit über, wo das heer vor Bingen lag, war für Lebensmittel auf's beste gesorgt, die unablässig, auf dem Rhein und der Nahe, herbeigeführt wurden 1).

"Burg und Stadt nahm der König für bas Reich in Befit \*). Wüft genug war Alles rings umber. Im Klofter zu Rupertsberg waren nur die nachten Wände geblieben. Aber der König beschenfte die Ronnen reichlich, ebe er wegzog \*).

"Jest ging Albrecht's Bug nach dem Rheingau, um auch bies Gebiet des Erzbischofs zu schädigen. Borber entließ er, wie es scheint, ben größten Theil der Ritter, die für diesen Feldzug seinem Aufgebot Folge geleistet hatten 4).

Zehen Wochen und pas Der Aunig vor Pinge saß Mit einem achtparn heer, Daß er mit reicher Zehr Phlage hart schon; Der Rhein und die Rom Aruegen in spat und frue So viel Kost zue, Daß ich in maniger Stund Richt erfarn kund Ein heer mit so vollem Rat, Als der Aunig vor Vingen bat,

Mit bem haws und ber Stat Schuf ber Annig nach Rat Sein und bes Reiches Frum.

<sup>1)</sup> Dttotar 6. 671:

<sup>2)</sup> Ottokar S. 670:

<sup>\*)</sup> Bgl. Joh. v. Biktring 348. Sponh. Chr. 800. Roch zur Zeit bes Serarius († 1669) war auf bem Rupertsberg in ber Catharinencapelle eine Aafel, worauf zu lesen war, bas König Albrecht dem Kloster viele und reiche Geschenke gemacht.

<sup>4)</sup> Ottofar G. 671:

"Rabesheim, Binkel und Deftrich wurden verbrannt, bas ganze Rheingau verwüstet. Nur Scharfenstein (bei Riberich) widerstand: brei Tage lang warb gegen die Burg gestürmt; aber es gelang König Albrecht so wenig ihre Mauern zn ersschüttern, wie später Ludwig dem Baper. Am 14. Oktober hob er bie Belagerung auf 1), und verließ das Rheingau.

"Tags barauf ftand er vor Flörsheim. Hier finden wir Siegfried von Eppftein, den Neffen des Erzbischofs von Mainz, im Lager des Königs. Er verpflichtet sich, ihm und dem Reich zu dienen gegen jedermann, nur nicht gegen den Grafen Robert von Rassau und nur mit gewissen Beschränkungen gegen die Erzbischöfe von Mainz und Trier. Dagegen verspricht ihm der König die Rückgabe seines Antheils an der Burg Steinheim und die Wiedereinsehung in alle seine Besitzungen und Rechte, aus denen Siegfried während dieses Krieges durch Urich von Hanau, den Landvogt der Wetterau, vertrieben worden. Wir sehen, die Friedensverhandlungen waren erössnet, als der König vor Florsbeim stand 2).

"Dies ist die Geschichte des Feldzugs, den König Albrecht gegen bas Erzstift Mainz unternommen \*).

> Die man ihm bo bienen sah, Wie bie warn genant, Die vertigt er zuhant Bon im gutteich; Sich urlaubt maniglich, Wer haim wolbe kehren; Mit Minn und mit Ehren Bertigt er sie all Wiber haim mit Schall.

Bon Mainz bem Bisthum Tet ber Kunig Albrecht Schaben viel, bes het recht; Es het ber Bischolf wol verworcht; Doch schuf ber Kunig, daß ern vorcht hinfür immer mehr, Als lieb ihm was sein Ehr.

<sup>1)</sup> Bohmer, Regesten 227. Bobmann, Sth. Miterth. 106.

<sup>2)</sup> Böhmer, Regeften 227.

<sup>\*)</sup> Dttokar S. 671:

"Der Krieg war zu Ende; aber es dauerte mehrere Mosnate, ehe man fich über alle Punkte des abzuschließenden Friedens geeinigt hatte.

"In Ende dieses Monats war ber König in Frankfurt und ftellte hier eine Urkunde aus, worin er die Gurger von Frankfurt, Friedberg und Weglar wegen ihrer Dienste und der unersmestlichen Mühen, die sie in diesem Jahre für ihn gehabt haben, gegen eine Abschlagssumme von da an die Weihnachten und dann während der nächsten drei Jahre von allen Steuern und Abgaben befreit.

"Auch andern Reichsstädten ftellte er Begünstigungen aus. So verordnet er auf die Bitte der Bürger von Oppenheim, daß die Schneiber, Weber und Tuchscherer daselbst kein Tuch zu Gewändern verschneiben und ellenweise verkausen, oder wenn sie das letztere Geschäft vorziehen, ihr früheres Handwerk nicht mehr ausüben sollen.

"Bon den rheinischen Grafen war es besonders Graf Eberhard von Rapenelnbogen, der damals vom König vielsach begünstigt wurde und mancherlei Berechtigungen erhielt. Albrecht
gab ihm St. Goar zurud, das er ihm einige Zeit vorher abgetreten hatte; er erlaubte ihm, eine Meile im Umtreis seiner
Stadt Braubach Bergwerse anzulegen und dann vom Reich zu
Lehen zu tragen; er verlieh ihm für sein Städtlein Stadeck die
Berechtigungen und Freiheiten, die die Bürger von Oppenheim
hatten 1).

"Im März des folgenden Jahres (1302) wurden die Friebensverhandlungen zwischen dem König und dem Erzbischof von Mainz geschlossen und die Bedingungen, über die man übereingekommen war, in einer vom König ausgestellten Urkunde niedengeschrieben.

"Der König erklärt in biefer Urtunde, bag er fich über alle Mighellungen, Rriege und Entzweiungen zwischen ihm und felenen Belfern auf der einen, und Gerhard, Erzbischof von Mainz,

<sup>1)</sup> Jener Graf Eberhard von Kageneinbogen ift berfelbe, beffen schoner Grabftein vor nicht langer Zeit aus Mainz (aus St. Clara) nach Wiesbaben gebracht worben ift.

und beffen Dienern und Belfern auf ber anbern Seite auf bie von ibm angeführten Bebingungen verföhnt und vertragen babe. Namentlich foll ber Erzbischof bem Ronig belfen gegen jeben, ber ibn ober bas Reich angreift. Der Erzbischof foll bie Bolle gu Ober-Labnfteift fahren laffen und was er fonft von unrechten Bollen hat, und die Briefe heransgeben, die er von Abolph und Albrecht felbst barüber bat. Seligenftabt foll ber Ronig behalten, bis es ihm ber Erzbischof auf bem Rechtsweg abgewinnt. Der Ergbischof gibt ale Giderheit biefer Gubne Bingen, bie Burg und die Stadt, Ehrenfels, Scharfenftein und Dber-Sahnftein ju Unterpfand, welche Gottfried von Bruned ober beffen Sohn auf bes Erzbischofs Roften funf Jahre lang befest balten follen. Dagegen erhalt berfelbe Alles jurud, mas ibm fonft abgenommen worden ift. Sat der Ronig Rlagen gegen ben Erzbischof, daß er an ihm gebrochen habe, fo entscheiben vier beiberseits gewählte Schiederichter und Markgraf Otto ober Gottfried von Bruned als Obmann; betrifft jedoch die Rlage Reichsgut, fo findet ber Rechtsweg ftatt.

"Der Erzbischof war in Speper, wo der König diese Urstunde niederschreiben ließ, persönlich anwesend, und hatte schon am Tage vorher gegen die Bürger von Mainz auf allen Ersas des Schadens verzichtet, den sie ihm und seinem Erzstift wahs vend des Kriegs zugefügt hatten.

"Die Urkunde dieses Friedensvertrags ift Jahrhunderte hindurch von der Mainzer Kanzlei geheim gehalten worden, und es scheint, daß man die in die lesten Zeiten der kurfürstlichen Regierung gefürchtet hat, die Bekanntmachung derselben könne die Rechte des Erzstiste beeinträchtigen. Darauf als nach der Umanderung aller deutschen Verhältnisse die Veröffentlichung der Urkunde keinerlei Folgen mehr haben konnte, scheint man anfangs nicht darauf geachtet zu haben, und später wußte man nicht, wo sie zu sinden war. Erst im Jahr 1833 wurde sie in Würzburg im großen Mainzer Copialbuch von Böhmer aufgefunden.

"So schwer es bem Erzbischof werben mochte, auf diesen Brieden einzugehen, so hatte ihm boch der Ronig vielleicht noch bartere Bedingungen auferlegt, wenn er ben Pabft nicht geschent

patte. Bonisa VIII. hatte schon im April des vorigen Jahres, ohne Zweisel hauptsächlich veranlaßt durch den Erzbischof von Mainz, dem König bekannt machen lassen, daß er nach dem Maß seiner Schuld weiter gegen ihn versahren werde, wenn er nicht binnen sechs Monaten durch Bevollmächtigte vor dem pabstelichen Hose erscheine, um sich wegen des an König Abolph besangenen Hochverraths zu reinigen. Noch im selben Monat, wo der Friede mit dem Erzbischof abgeschlossen worden, schrieb Kösnig Albrecht einen aussuhrlichen Brief an den Pabst, um sich zu rechtsertigen, in der Hossung, derselbe werde von seiner Unsselbuld sich überzeugen, wenn er die Thatsachen genan kenne.

"llebrigens wurden, erst sieben Jahre nach jenem Friedensschlift, die wichtigken Bestimmungen besselben durch Albrecht's
Nachfolger, König heinrich, aufgehoben. In einer für den Erzbischof Peter von Mainz ausgestellten Urkunde verspricht der König namentlich, der Mainzer Ktrche den Joll in Lahnstein, das Städten Seligenstadt und die Grafschaft Bachgau nach rechtlicher Ueberzeugung zuzusprechen, den von König Albrecht ihr zugefügten, hunderttausend Mark Silber übersteigenden Schaben zu vergüten und dem Erzbischof den Joll bei der Burg Ehrenfels so lange zu überlassen, die er breizehntausend Mark, die Albrecht ihm zu zahlen gehabt, empfangen habe.

"Die zahltosen Jölle aber, die König Albrecht nicht dulben wollte, bestehen am Rhein bis auf den heutigen Tag." Des Kurfürsten Gerhard Schwert hingegen war für immer gebrochen, wenn er auch Zeitlebens dem Kaiser schwollte. Seine Rache blied dem Nachfolger, Peter von Aspelt, vorbehalten, und schwer haben Albrechts Söhne der Mainzer Kirche gebüßt. Gerhard sarb eines sausten Todes den 25. Febr. 1305; man saud ihn, der den Augenblick vorher noch in voller Gesundheit sich bewegte, eingeschlummert auf seinem Stuhle.

Nach des Jollschreibers Paul von Lahnstein Rechnung für 1340—1342 ertrug der Joll zu Lahnstein, in diesen zwei Jahren 1145 Pfund 7 Schilling und 2 Groschen Turnos; daß demuach auf ein Jahr beiläusig 560 Pfund kommen. Das Pfund helber, nach dem heutigen Geldwerthe zu 12 Gulden angenommen,

machen bie 560 Pfund 6720 Gulben. Gine andere Rechnung, von bem nämlichen-Paul aufgestellt, gilt lediglich ben Auslagen, bie er aus ber Bollcaffe bestreiten muffen, um bes Erzbischofs Beinrich III. Freunde und ihr zahlreiches Gefolge auf ber Fahrt nach Frankfurt und ber Rudfahrt, 9. und 19. Rov. 1344, ju bewirthen. In vier Mablzeiten haben bie Berren verzehrt 16 Dofen, 22 Schweine, 140 Stud Sahner und Sahnen, eine Menge von fonftigem gebratenen Fleifch, von Fifchen, Giern, Erbsen, Buderwerf. Dem Propft von Santen mußte fur bie Bergfahrt an frifden Rifden mitgegeben werben fur ben Belauf pon 4 Schilling 8 Grofchen. Alles zusammen toftete 5 Pfund 17 Schilling 12 Grofchen. In Baigen wurden verzehrt 151/2 Malter Bopparber Maas, in Rorn 141/2, in Safer 207 Malter. Die Bufbefchlage, 409 an Bahl, tofteten 11 Schilling 2 Grofden, 5 Tonnen Baring 18 Schilling. An Rafe wurde verzehrt fur 4, an Licht fur 5 Schilling. Betrunten murben 6 Bulaft 5 Dom Bein. In bas Ruchenschiff mußten gegeben werben fur bie Fahrt von Sochft bis Labnftein, 19 Grofden, bem Propft von Santen für die Thalfahrt 18 Schilling, bem von Reifferscheib 2 Schilling. Diese Artifel inegefamt, ohne bas beu, betrugen beilaufig 14 Pfund, bag bemnach fur bie gange Bewirthung aufgingen 19 Pfund 17 Schilling 12 Beller, nach unserm Belbe 233 Bulben.

Für Lahnstein ist die Aushebung des Jolles höchst nachtheis sig geworden, da mit ihr der Stadt Betheiligung bei der Rheinsschiffschrt beinahe aushörte, was um so mehr zu bewundern, da hier für die Thalschiffschrt die bequemsten und sichersten Anlegspunkte in Menge vorkommen. Denen allein ist es zuzuschreiben, daß hier in der neuesten Zeit gewissermaßen der Stapelplaß für Eisenserze geworden. Mit dem Jolle, bei dem ein Zollschreiber, zugleich Amtsverwalter und Saalkeller, ein Beseher, ein Nachgänger, ein Bollknecht und ein Zollthürmer angestellt, ist auch die kleine Mainzische Besazung verschwunden. Der letzte abliche Amtsmann war der Graf Hugo Philipp Karl von Elß. Das Amt hatte seinen Sig in dem kurfürstlichen Schlosse, in der Marstinsburg. Derselben geschieht Erwähnung im J. 1244. Im J. 1300 nahm Erzbischos Gerhard den Grafen Wilhelm von

Rapenellenbogen, seit 1296 Burgmann auf Lahned, und besseu Bruber, ben Grasen Dieter von Rapenellenbogen, zu Burgmannern in Lahnstein auf. Graf Dieter bestellte 1310 ben Ritter Friedrich von Greisenklau zu seinem Ersapmann in Beziehung auf die Bertheidigung der Burg. Am 26. April 1315 werden Rieardus de Schonenburg et Fridericus, nepos snus, dieser Burggraf zu Lahnstein, genannt.

Des Schloffes vornehmfte Merkwürdigfeit ift ber gewaltige Thurm, ber am Rhein faum feines Gleichen finden wirb. An einem über ben Gingang vorfpringenden, mit brei Bappenfcil ben versebenen bubichen Erfer liefet man bie Jahrzahl 1394. Bebeutenbere Bauten , barunter bas gegen bie Stabt gerichtete Thor, bat Ergbischof Berthold ausgeführt. Berthold, bes Grafen Georg I von henneberg ju Romblid und Aschach fungfter Sobn, aus beffen Che mit ber Grafin Johanna von Naffau, war 1442 geboren, und in Betracht feiner gablreichen (11) Befowifter, bem geiftlichen Stande bestimmt. Domberr ju Mains und zu Bürzburg, war er 1451 zu Bürzburg aufgeschworen wor-Ibn, ben Dombechant ju Mainz, erbob ber Collegen einträchtige Babl, Donnerftag nach Cantate, am 20. Mai 1484 jum erzbischöflichen Stuhl. "Rach empfangener Bahl bes Ergbiftbums Mayng, und Dapfis Innocentii bes VIII. Beftättigung. ward Ergbischoff Berthold Anno 1485 am Sonntag Laetare mit groffer Solennitat, burch Bifchoff Johann von Worms, gebornen Dalburger, und Bischoff Ludwigen von Speper, und fonft noch einem Belichen Bischoff gewerhet und eingeführet. Es ift Graf Berthold, als er noch Thum-herr zu Manng und noch nicht Bifcoff gewesen, ber Stadt Erffurt insonberheit guter Freund und ihnen gar ganftig gewesen, wie fie ibn auch hinwieber febr geliebet. Als er nun auf eine Beit ba gewesen, haben ibm bie Bargermeifter Dieterich Brambach und Sanf Bod ihre Beffung gezeigt, und ihr Befcun, bamit fie ibre Stadt ringe berum verfeben. Darauff er ihnen freundlich unterfagt, fie follten mit folden Dingen nicht gegen andere prangen, auch nicht allen, fonberlich teinen frembben Leuten foldes weisen noch zeigen, fonbern ibre Sache fein ftille und in gebeim balten. Denn wo fie einem

jeden herrn ober Jundern ihre Beffung und Befren also offens baren wurden, durffte es sie einmahl zu spate gereuen."

Die Annde von des Freundes Erhebung ift ju Erfurt obne Zweifel mit Bergnugen vernommen worden, in ber Stadt Maing biefes aber teineswegs ber gall gewefen. Ran fürchtete bafelbft bes Erwählten ftrenge Sinnesart, fant fich jeboch balb in ber angenehmften Beise getäuscht. Denn Bertholb "ift ein Boblgelahrter, weifer und verftanbiger, mit vielen gurftlichen Tugenben bochbegnabeter Berr gewesen, also bag ibn auch berenthalben Ravier Friedrich der IIL (in beffen Gefolge er 1474 wider Bersog Carlen von Burgundien für Reug gezogen) und bernach beffen Cobn Rapfer Maximilianus, wie gwar auch alle Rurften im Reich, hochgeachtet, geliebt und geehret, baber ein Historious von ihme also schreibet: Bertholdi Archi-Episcopi excellens virtus, sapientia, et in consiliis ac rebus agendis industria et dexteritas Maximiliano Imperatori et omnibus Principibus probata fuit. Sonft ift er auch ein groffer Liebhaber bes Friebens gewesen, welchen er ju erhalten und zu befördern fich allezeit jum bochken befliffen. Und wo er auch vermerdt, bag fich zwis fchen anbern herren Irrungen ereignet, ober Spaltungen einreiffen wollen, bat er nicht gefenret allen Fleiß anguwenben, größerm Unrath und Erweiterung vorzufommen, und was freitig in Gute gu ftillen und abzuschaffen, wie es ihm bann aud gemeiniglich barinnen wohl gelungen." Richt vollig ein Jahr nach feiner Confecration, in ben letten Tagen bes Januars 1486 erhob fich Bertholb nach Frankfurt, wo in Anwesenheit bes Raifere bie Bahl eines romifchen Ronigs vorzunehmen.

"Lendemain vinrent nouvelles que l'archevesque de Mayence, accompagné de quatre cents et dix chevaliers, gens fort empoinct et bien montés approchoit la ville de Francfort. L'archiduc fit monter ses princes, chevaliers et gentilshommes pour aller au devant, et passa sur le marché, et vint au logis du duc de Saxe, et ses deux fils: lesquels tous ensemble issirent hors de la ville, et attendirent plus de demi-heure ledit archevesque, de la compagnie duquel vinrent cent chevaliers, où il y avoit une enseigne que portoit un page devant un cheva-

Ber : et chavauchoient trais à trois, en notable ordonnance. L'archevesque avoit huit pages et un maréchal, portant l'espés devant lui, douze comtes et huit ou neuf chevaliers. Quand l'archiduc, les ducs, marquis et prélats sentirent son approche. ils marchèrent un petit contre lui; et là s'entre-salubrent. nuis entrèrent en la ville, les ducs de Saxe au destre de l'archevesque, puis l'archiduc et le fils du duc de Saxe à senestre. En get estat allèrent jusqu'au logis dudit archevesque. auquel ils prirent congé à cheval, et l'archiduc recenvoya le duc de Saxe et son frère, qui pareillement le vouloient reconvoyer; mais il descendit au logis du marquis de Brandebourg, puis vint souper à son hostel avec le marquis de Bade: auquel souper survint une jeune fille de l'age de vingt ans. la mieux chantante et jouante d'instrumens que piéçà ne fut vue ne ouve. Dent, pour conjouir l'archiduc, elle chanta seule chansons et motets; et joueit en chant de luth, harpe. rebecque et clavechinbolon, tant mélodieusement, artificiellement et de vraie mesure qu'elle sembleit mieux estre une angelle que créature humaine."

2m 14. Kehr, follte Rurfürft Berthold bie Regalien empfangen. "Le jour Saint-Valentin fut fait sur le marché de Francfort un grand et spacieux kourd, duquel le dossal et le ciel estoient de drap d'or. Au milieu duquel, à l'encontre d'une maison, y avoit un siège élevé de quatre degrés, orné fort richement, et dont le dossier estoit de drap d'or blane, et le ciel de drap d'or noir; et à chaçun costé du dray d'or noir, qui comprenoit tout le hourd, dont celui du droit costé qui estoit de quatre lez, estoit partie de drap d'or cramoisi et partie de soie blanche, et le senestre costé estoit pareillement de quatre lex, une partie de drap d'or bleu et l'autre de drap d'or cramoisi; et à l'autre un drap d'or de soie blanche, chacun de trois lez, et le fond estoit de tapis velu; et à l'endroit du siège de l'empereur estoit, trois degrés plus bas, richement préparé de drap d'or et de soie, le siège de l'archepesque de Trèves. L'empereur, ensemble les princes, allèrent de pied jusqu'au hourd; et quand ils furent montés, ledit empereur et les électeurs, sinon l'archevesque de Mayence, qui se prépareit pour faire son relief, entrèrent par un huys de ce convenable, dedans une maison, et chacun d'eux s'habitua (s'habilla) selon son appartenir. L'empereur avoit chausses bordées, torniquet, amit, chappe et couronne d'or, ornée de diamans, saphirs, rubis, balais et autres gemmes précieuses; et les électeurs avoient de vermeille escarlate fourrée de menus vairs et bordée d'ermine avec une haute barrette de mesme; mais celle du marquis de Brandebourg estoit de satin figuré cramoisi; et l'archiduc estoit en estat archiducal; un chapeau fort riche sur son chef.

"L'empereur, ensemble les électeurs ornés et habitués comme dit est, en haute et triomphante magnificence, vinrent sur le hourd. L'empereur se assit en son siège impérial, et les électeurs, ensemble l'archiduc, se tinrent droits sans seoir, sinon l'archevesque de Trèves qui sécit à l'opposite de l'empersur, comme dit est, et le marquis de Brandebourg tenant le sceptre, qui, à cause de sa goutte, avoit son siège de la hauteur du marche-pied, au senestre costé de l'empereur; auprès duquel, à ce mesme costé, estoit l'archevesque de Cologne; et auprès de l'empereur, au dextre costé, estoit celui de l'archevesque de Mayence; puis le comte Palatin, portant le globeau d'or, et l'archiduc, à ce mesme quartier; et le duc de Saxe, tenant l'espée nue devant sa majesté impériale, qui estoit chose plaisante à l'oeil, de haute estime et singulière recommandation. L'empereur et les électeurs estant en ce triomphe un petit de temps, vint le maréchal de l'archevesque de Mayence, portant un penon à la main, accompagné de cent chevaliers, ensemble aucunes trompettes faisant grand bruit, qui par deux fois coururent le galop autour du hourd. Et à la tierce fois ledit maréchal alla quérir son maistre, orné comme électeur, accompagné de deux comtes portant bannières armoyées de ses armes, et environ deux cents chevaliers dont les hommes portoient chacun un penon. Et en ce point monta l'archevesque de Mayence sur le hourd, se rua à genoux, fit le serment, présenta ses bannières à l'empereur qui les fit couper et ruer jus du hourd. Cela fait, ledit archevesque de

Mayence se mit en son lieu, approchant de l'empereur au dextre costé, toujours estant droit comme les autres."

Um 16. Febr. 1486 wurde bie Bahl bes romifchen Ronigs porgenommen. "Les électeurs, l'archiduc et autres grands princes d'Allemagne se trouvèrent environ neuf heures du matin, à l'hostel de l'empereur pour l'accompagner; et se partirent tous à pied, et allèrent à l'église de Saint-Bartholomé en Francfort, en tenant l'ordre qui s'ensuit. Premiers, gentilshommes; puis chevaliers, comtes, prélats et princes; puis l'archiduc et le frère du duc de Saxe, le marquis de Brandebourg, l'archevesque de Trèves, le comte Palatin, le duo de Saxe, portant l'espée nue devant l'empereur qui tenoit par la main, à destre l'archevesque de Mayence, et à la senestre l'archevesque de Cologne; et le frère du marquis de Bade portoit la queue de la robe dudit empereur, lequel plusieurs gens et notables personnages de son conseil suivoient. Devant l'église estoient deux cens hommes armés gardant une barrière, et deux cens à l'huis du choeur, où se engendroit horrible presse, afin de résister à ceux qui trop s'esforçoient d'y avoir entrée. L'empereur, les électeurs, ensemble l'archiduc, venus en l'église, entrèrent au revestiaire, où estoient leurs ornements; l'empereur se mit en atour impérial, et fut vestu d'un tournicquet blanc et d'une chappe fort richement. estoffée; et avoit une couronne d'or en chef tant bien ornée de pierres précieuses et tant pesante que souventes fois lui falloit oster et remettre. Ladite couronne avoit de costé deux petites cornes à façon de mitre, et du front jusques au derrière du chef un archon fort riche, et au dessus une crosette dor. L'archiduc, estant en atour archiducal, et les électeurs, habitués comme dit est, sinon le comte Palatin et le marquis de Brandebourg, avoient manteaux de satin figuré cramoisi.

"Du dextre costé de l'autel, le siège de l'empereur, élevé de cinq à six degrés de haut, estoit préparé de drap d'or à cinq dossères, et au-dessous de tapis velous. Dedans lequel siège l'empereur se vint asseoir en grande magnificence, à dextre l'archevesque de Mayence et à senestre l'archevesque de Cologne, Devant l'empereur le duc de Saxe teneit l'espée nue; mais quand la messe fut encommencée, il la baille à un maréchal héritier nommé Pappenheim, qui la tint pareillement nue, la pointe en haut, sinon que à l'élévation de Neetre-Seigneur, il la ficha en bas, et le due de Saxe prit son lieu au senestre costé, entre l'archevesque de Cologne et le marquis de Brandebourg qui tenoit le sceptre. Le comte Palatin, tenant le globeau d'or, avoit son siège au dextre cesté, ensuivant l'archevesque de Mayenos, et auprès de lui l'archiduc d'Autriche, et derrière eux le duc de Gueldres et le comte de Chimay; et auprès des fourmes, sur cedit costé, estoient aucuns bancs où furent assis neuf prélats. A l'opposite de l'empereur, l'archevesque de Trèves avoit son siège à part soi, comme dit est; et ce par certain appointement fait d'un différent qui estoit entre lesdits archevesques. Au senestre lez du choeur estoient des sièges richement parés, l'un de drap d'or, armoyé des armes du duc Charles, et sécient cing ducs, c'est assavoir de Bavière, de Brunswic, un duc de Saxe, un autre de Kavière, et un autre de Saxe; l'autre siège pareillement, auquel estost le frère du marquis et lantgrave van Hesse.

"La messe du Saint-Esprit fut chantée par le suffragant de l'archevesque de Mayence, lequel archevesque porta l'évangile et la paix à baiser à l'empereur; et ladite messe finie, les électeurs se tirèrent à part à un lez de l'autel, et jurèrent zur les saints évangiles, que sans quelque faveur, amour et proximité de lignage, perte, haine, fraude, déception, ils estiroient au mieux que possible leur seroit, entre les princes d'Allemagne un roi des Romains, noble de sang et de vertu, fort puissant et renommé en armes, idoine et propice pour succéder en temps futur à l'impériale majesté; et lors se mirent à genous, et firent chanter: Veni, sancte Spiritus, puis entrèrent au revestiaire de l'église pour tenir leur conclave, où ils furent une grosse demie heure. Et l'archevesque de Mayence et le duc de Saxe issirent hors, et vinrent depers l'empereur, lui requérir très instamment qu'il lui plust venir avec eux au conclave, ce qu'il fit; et l'archiduc demeura en l'église, entretenu de monseigneur Sibillen (der Bis

fcof von Sebenico), de Monseigneur de Cambray, du seigneur de Gueldres, du comte de Chimay, par l'espace d'une grosse heure. Quand l'empereur, ensemble les électeurs, eurent esté en leur concluve asses long espace, l'archevesque de Cologne, le duc de Saxe et le comte Palatin issirent hors, et vinrent faire honorablement révérence à l'archiduc, en lui priunt que sen plaisir fut de sei trouser avec l'empereur et les électeurs, laquelle chose il octroga; et entrerent audit conclave, où Télection lui fut présentée, laquelle, après grand remercimens, accepta; et furent illes appelés par après, par noms, titres et surnems de leurs seigneuries, plusieurs ducs, comtes et barons, lesquels entrèrent en cette très noble assemblés. Et tost après l'empereur, les électeurs et princes menèrent l'archiduc devant le grand autel, où tous ensemble se mirent à genoux, et furent dits certains peaumes, servant aupropos de son election, est assavoir: Domine in virtute tua lactabitur rex: Exaudiat te Dominus; et Judicium tuum regi da; avec aucunes prières et oraisons chantées par le prélat qui avoit chanté la messe, lequel lui donna l'eau benoiste; puis l'archidue fut eslevé par les électeurs sur le grand autel paré de riche drap d'or; et à destre des archevesques de Cologne et de Mayence, le duc de Saxe portoit l'espée, le comte Palatin le globeau d'or, le marquis le sceptre, et l'empereur estoit à l'opposite de son fils. Et adonc, par les chantres de la chapelle, fut mélodieusement et à grande liesse chanté le Te Deum laudamus; et quand ce vint au vers et pleni sunt, l'empereur descendit de son siège, et vint encenser l'autel sur lequel L'archiduc estoit assis.

"Après le Te Deum, clairons, trompettes, tambours et héraults qui crioient à haute voix: Vive le roi des Romains! reveillèrent et émurent téllement les coeurs des assistans, qui, tant pour la nouvelleté du mystère comme par l'amour qu'ils avoient à ce très noble et bien heuré personnage, comme surpris et épris de joie, fondoient en larmés. Le Te Deum ehanté, le bruit accoisé et silence imposé, l'archiduc fut mis jus de l'autel, et la révérence à lui faite par les électeurs, comme il appartient à royal personnage, il fut devestu en

pourpoint et reveetu d'habits royeux, assavoir de robe et de manteau de velours cramoisi erminés, et de barrette fort riche, et les premiers habits demeurèrent aux chanoines et coustres de l'église. Et lors fut publié devant tout le peuple, par un chevalier de l'archevesque de Mayence, comment, du ban gré de l'empereur, des électeurs et princes d'Allemagne, pour subpenir à la débilitation dudit empereur, et du bien public et de l'empire, sans quelque faveur, fraude et déception, mais pour les vertus et excellentes prouesses qu'ils sentoient estre en Maximilien, archiduc d'Autriche, ils l'avoient eslevé et attitulé roi des Romains, coadjuteur de son père, et le déclaroient estre tel; si le tenoient pour empereur futur après le décès de son père, et lui vouloient rendre honneur condigne et toute obéissance; et si quelque un se vouloit suggérer de dire ou faire du contraire, il seroit grièvement puni par lesdits électeurs. La publication finie, les trompettes, clairons et cloches de rechef sonnèrent, et les nobles princes de Germanie se mirent en train pour partir de l'église. L'empereur estoit à dextre de l'archevesque de Mayence et tenoit son fils, le roi des Romains, lequel avoit à senestre l'archevesque de Cologne. En cet ordre, eux quatre de front; et tous à pied, allèrent jusques au logis de l'empereur, et le congé pris, retourna chacun à son hostel; mais le roi mena diner avec lui l'archevesque de Cologne et son neveu de Hesse, A l'après diner, le duc de Brunswic jousta à la mode allemanisque contre un chevalier de l'hostel de l'archevesque de Mayence; puis joustèrent deux nobles hommes du Palsgrave, qui firent très bien lu besogne, et le roi alla voir son père, où il fut plus de deux heures.

"Le vingt et unième jour du mois de mars rendit son ame à Disu en Franefort, le marquis de Brandebourg, prince électeur, portant le sceptre impérial. De son trespas fut le roi fort dolent, car il le tenoit pour son bon et cordial ami; et fut beaucoup plaint et pleuré de plusieurs grands personnages qui l'aimoient de très bon coeur. On lui chanta une messe, le corps présent, et l'empereur et les électeurs allèrent à l'offrande. La messe chantée, les gențilskommes dudit mar-

quis se partirent de l'église, et portèrent le corps de leur seigneur jusqu'au rivage, où il fut conduit, et à très noble procession, par l'empereur, le roi, les électeurs, princes et prélats; puis fut chargé sur un bateau et honorablement se-pulturé en son pays.

"Après que la ville de Francfort eut esté si bien heurée eutre les villes d'Allemagne, que d'avoir reçu et logé l'empereur et le roi, ensemble les électeurs et les plus grands personnages du monde, plusieurs ambassades depéchées, et la solemnité de Pasques célébrée par l'archevesque de Mayence, assisté de monseigneur de Cambray et d'un autre évesque de Germanie, et autres notables personnes fort richement ornées et habituées, l'empereur, ensemble le roi son fils, en leur estat, se deslogèrent de Francfort et montèrent sur l'eau le mardi des Pasques, 28, mars an 86. L'empereur monta sur la navie de l'archevesque de Cologne, qui estoit fort belle, le roi en celle de l'archevesque de Mayence qui illec estoit présent, et Albert duc de Saxe en un sien navire; et estoient environ de vingt à vingt-cinq bateaux, qui firent leur premier gite à Bingen, une petite ville longue et étroite séante sur le Rhin. Le mercredi séjournèrent en la dite ville, et le jeudi monterent sur l'eau pour venir à Andernach." Babrend ber Raifer noch ju Bingen verweilte, "ift ber Ergbischoff von Meyng in seinem eigenen Schiff fort ben Rhein binab ge-Als nun Ihro Rayferl. und Ronigl. Majeftat ben fabren. 30. Martii ju Bingen Deff gebort, fagen fie ju Schiff, und als fie gegen Rhens famen, fanden fie ba Bertholdum wartend, und als ber neugewählt Rom. Ronig aufe land getreten mar, fubrten ibn Chur Manns, Bertholdus, und Chur- und Bergog Albertus von Saxen auf ben Ronigftubl, barauf fag er und legt bem Romischen Reich bas jurament ab, wie bas verricht, führten fie ibn wieder ju Schiff, und fubren ben Tag noch gegen Unbernach." Coln wurde ben 31. Marg erreicht, und nachmalen bie Reife au Lande bis Machen fortgefest. Dort empfing ber Ronig am 9. April aus ben Banben bes Erzbischofs von Coln, bem babei feine Collegen von Maing und Trier affistirten, bie Rrone Rarls bes Großen. Allgemein war ber Jubel, reiche Geschenke wurs

ben bargebracht, absonderlich von Seiten der Judenschaft ein Rörbchen mit goldnen Eiern, so Maximilian freundlich empfing, gleich aber den Befehl gab, die Ueberbringer nach dem Gefängniss zu schaffen, denn, äußerte er, hühner, die dergleichen köstliche Eier legten, musse man sesthalten. Wurden also die armen Juden, zu ihrem nicht geringen Schrecken, in den Thurm gebracht, doch gut behandelt und zeitlich wieder entlassen, indem der König nur einen Scherz beabsichtigt hatte. Gelegentlich der Krönungsseier empsingen mehre Derren aus des Kurfürsten von Mainz Gesolge, Graf Hermann von Henneberg, Christoph von Rosenberg, Simon von Stetten, Eberhard von Heussenstamm, Philipp Truchses von Weshausen zu der Bettenburg und Bernshard von Berlichingen den Kitterschlag.

Den Ergöglichkeiten ber Ronigswahl folgte ungefäumt ernftere Beschäftigung. Rurfürft Berthold batte am 29. Juni 1485 in Betreff ber Streitsachen seines Domcapitels mit ber Stabt Bingen eine Entscheibung gegeben, ber jedoch bie Burger ju gehorsamen fich ftraubten, behauptend, daß fie die ihnen abgesprochene Jago ftete ausgeübt batten. Dit Bewalt ibr Recht burchzusegen, fubren fie bewaffnet, mit hunden und Jagdnegen in ben Balb. Das Domcapitel flagte bem Rurfürsten biefen Gingriff, und "Berthold fommt mit 400 wehrhaften Mannern, murd ben 27. Rov. 1486 burch bas Schlog Rlopp eingelaffen, ba bie Burger beffen nit innen worden, und zwung bie Stadt Bingen ihren Berren geborfam ju fein, bie Rabelsführer ließ er ber Stadt verweisen, etliche am Leib und Leben ftrafen." Die Gabrung bauerte indeffen fort, und konnte einzig durch bie neue Gemeindeordnung, fo Berthold am 26. Jan. 1488 ber Stadt verlieb, beschwichtigt werben. In beffelben Jahres Lauf verglich fic Berthold mit Rurfürft Johann von Trier, in Betreff einer Schuld, fo biefer noch von wegen bes in ber Stiftefebbe bem Ergbischof Abolf geleisteten Beiftanbes zu forbern batte : beibe Rurfürften einigten fic auch ju wechselseitiger Gulfleiftung nach einem befimmten Anfchlag. 2m 4. Jan. 1486 erließ ber Rurfürft eine Art Prefigefen, worin er gegen bie Berbreitung irreligiöfer Schriften, meift Uebersetzungen aus bem Lateinischen, und besbalb all-

gemein augangtich, eifert, und für Maing und Frankfert Cenforen bestellt, obne beren Genehmigung fein Buch gebrudt ober verfauft werben foll. Auf bem 1487 ju Maing abgehaltenen Brovincialconcilinm beschäftigte ber Erzbischof fich namentlich mit ber Beilegung ber zwifden ben Bifcofen von Gichftatt und Burge burg entftandenen Diffbolligfeiten. Auf bem am 31. Marg 1487 ju Rurnberg eröffneten Reichstag wollte ber Raifer eigentlich nur bulfe gegen bie bebenflichen Fortfdritte ber Ungern fuchen; laut ber ju Frankfurt gemachten Bewilligungen batte Berthold, gleich ben andern Rurfürften , 15,600 fl. erlegt , bes Raifers Sulfa ruf gab ihm Gelegenheit, auf ben eingegangenen Lanbfrieben und bie Ginfegung eines Reichstammergerichtes ju beffen Bewahrung gurudzufommen. Der Raifer batte fich nicht entichliegen fonnen, biefem Bericht bie von ben Fürften gewünschte Ginrichtung ju verheißen, und mußte beshalb von Seiten bes Rurfürften von Mainz ungemein freimutbige Reben vernehmen, ohne bag baburd bas Gefchaft geforbert worben. Dagegen gelang es bem Raifer , bie Rurfürsten babin ju bringen , bag ein jeder ju ber 1486 bewilligten Reinen Reichshalfe 3000 fl. ju fteuern übernabm, und ba bem hiermit gegebenen Beispiel mehre Stabte fic anichloffen, wurde es möglich, ben Bergog Albrecht von Sachfen mit einigem Bolt nach Doftreich zu entfenden, und hiermit fernerer Einbuße vorzubeugen, einen Baffenftillftand zu erlangen.

Unendliche Bestürzung erregte bei Groß und Rlein in Deutschland die Kunde von des römischen Königs Berhaftung zu Brügge. Die Kurfürsten erließen am 6. Mai 1488 ein nachdruckliches Schreiben an die Stände von Flandern, worin sie aufgesordert, ungesäumt den König auf freien Fuß zu stellen, und Abgeordnete zu ernennen, mit denen man die für die Wiederherstellung von Anhe und Ordnung nothwendigen Maasregeln berathen könne, Dem Erzherzog Philipp in den Röthen seines Baters beizustehen, entsendete Berthold nach Brüssel den Vicedom im Rheingau, 30-hann v. Breidbach zu Oldrück und Büresheim, dem ein Doctor der Rechte beigegeben. Daneben erließ er durch das Erzstist ein allgemeines Ausgebot, und zu dem Greee, so der Kaiser nach Flandern zu sühren gesonnen, stellter er ein Contingent von Reitern

und Rufgangern, die auf feine Roften vier Monate lang gegen bie rebellischen Alamander bienen follten. 3m 3. 1489 trat er bem schwäbischen Bunde bei; ben batte ber Raifer jur Sandhabung bes Lanbfriebens in Schwaben 1488 errichtet. Als aber auch anbere Stande außer Schwaben , insbesondere Rurmaing bem Bunde beitraten, wollte ber Raifer einige Beforgnig empfinden um eine Berbindung, die machtig an sich und ben erften Rurfürften bes Reiches an ihrer Spige, gar leicht in Berfuchung gerathen fonnte, ibm felbft Befege vorzuschreiben. Des Rurfürften gemäßigte und patriotifche Gefinnung gerftreute feboch biefe Beforgnig, und Friedrich IV., die nugliche Birffamfeit bes Bundes anerfennend, begunftigte benfelben in jeglicher Beife. Bei ber Aufnahme machte Berthold fich anbeischig, einem jeden ber Bundesglieber, im Kalle eines Angriffs, mit hunbert wohlgerufteten Reitern gegen alle und febe beizufteben, nur ben Erzberzog Sigismund, ben Markgrafen von Brandenburg und ben Grafen von Burtemberg, Eberhard ben Aeltern ausgenommen, als mit welchen er, ebenfalls im Intereffe bes Landfriedens, ein engeres Bunbuig geschloffen batte. Samtlichen erzstiftifchen Bafallen murbe burch Ausschreiben ber Bunbesvertrag mitgetheilt, und erging jugleich an fie bie Auffarderung, jedem, ber ein Bundesglied feindlich antaften wurde, Sulfe und Beiftand ju versagen, vielmehr bem fträflichen Beginnen Biberftanb gu leiften. Bu bem Bunbesgericht fciate Berthold als Beifiger feinen Dberhofmeifter Thomas Rudt von Collenberg, die Grafen Otto von henneberg und Ludwig von Jenburg, seinen Marschall Georg von Belberg, ben Birebom von Breidbach, ben Johann von Fechenbach, Friedrich Bromfer von Rubesheim und Philipp von Thungen.

Auf bem Reichstag zu Frankfurt 1489, welchen ber Raiser burch seinen Sohn, ben römischen König abhalten ließ, verwendete Berthold sich ungemein nachdrudlich für die Bewilligung einer gegen die Franzosen gerichteten Reichshülfe, und wurden bemnach 2000 Mann auf zwei Monate lang als eilende Hulfe zugesagt. Aus Erkenntlichkeit dafür verhieß Maximilian in dem Reichsabschied, daß der Kaiser das Kammergericht auf die Ordung und Artikel, die ihm von den Neichsständen zu Frankfurt

1496 und au Rurnberg 1487 übergeben worben, mit einem Rammerrichter und Beifigern an einer feften Dablftatt zwifden bier und ben nachken Beibnachten wieber anrichten werbe, weldes denn auch die Folge batte, daß der Raifer burch Schreiben aus Ling, 4. Nov. 1489, Die Wiederaufrichtung bes Rammergerichtes ben Reichoftanden verfündigte. Indem aber gleichwohl die Mainzischen und Burzburgischen Lande fortwährend burch Raubereien beunruhigt, ichloffen bie beiberseitigen Surften ein bem Unfug entgegengesetes Bundniff, fur bie Dauer von vier Jahren. Dann trat auch Berthold ben Maasregeln bei, woburch die rheinischen gurften von ber Stadt Coln bie Abicaffung eines mabrent bes niederlandischen Rriege ibr von bem Raifer bewilligten Bolles erzwingen wollten. Der Colner Schifffahrt, von ber Rette aufwarts, wurde burch ihre Maasregeln wesentlich gebemmt. Noch mehr Sorge bereiteten bem Rurfürften ber Stadt Bingen Sandel mit bem Pfalgrafen. Der große Brand pom 30. Mai 1490 hatte zu Bingen bas Rathbaus, 240 Saufer, zwei Capellen, in Afche gelegt.

"Diefen Schaben und Bebeum zu erfeten, beratbichlagten fic bie Bingener, bag fie auf alles, was des Mittwochs martfeil fame, Umgeld und Boll legen, ale nemblich auf Früchten zc. Dieg wollten andere, besonders die Pfalzer nicht verfteben, bielten barumb auch an bei ben Bingenern, bag fie möchten gefreiet werden, aber die Bingener schlugen es ab, und brungen bart barauf, bag es mocht geben werben. Da flagten bie Pfalger ibrem Pfalzgrafen und Churfürften Philippfen, welcher alsbald ben Bingenern ihren Mard gar aufzuheben fich unterftunde. berowegen einen Mard auf ben Mittwoch in bas Dorf Manker, welches er eben zu ber Zeit von den Rheingrafen erfauft batte. legen laffen, und babei verbot er in feinem Land, ben Bingenern etwas juguführen ober ihren Mard ju besuchen, und wurd alfo brei Jahr ber Wochenmard ju Münfter gehalten, und benen von Bingen aller mögliche Abbruch gethan, und fam ber Schad au bem vorigen bingu, und entftund ein großer Mangel an Effenfpeifen, bann fie waren ausgeschloffen an allen Orten, wo Pfalg an gebieten, etwas ju faufen, baburch fie etliche Jahr graufamtich geplagt wurden. Es waren zu ber Zeit zwischen Pfalz und Mainz noch mehr Irrungen, welche zu Berfolgung der Stadt Bingen nicht wenig halfen. Die Bingener wollten auch nit leiben, daß jemand zu Pferd oder Fuß über die Brück oder hinter dem Rlofter St. Rupertsberg follt vorbeireifen ohne ihren Billen, dars umb machten sie aus Befehl des Thumcapituls Schlagbaum, Riegel n. dahin, bewachten sie bei Nacht allezeit, auch oft bei Tag.

"Solches wollt der Pfalzgraf nit leiden, gab vor, feine Reis ter und bes Raifers, ober auch Botten, mußten frei fonnen pafe firen, gebot auch ber Stadt Bingen es ju anberen, aber fie gaben feinem Gebot fein Gebor. Als Pfalggraf bieg vermerdt, batte er einen Ambemann gu Creugnach, ber bieg Albrecht Boler von Ravensburg, war ein Schwab, bem befahl er ble Sachen. Derfelbe tam oft mit ben Seinigen bei Racht, auch oft bei Tag, gerbrach, gerichlug, verbrannt folde Riegel und Schlagbaum, und was die von Bingen machten, verbrannten die Pfalger wieder: Umb diefe Beit thaten fich etliche berfur von Abet, welche in bem Solog Stein-Callenfele fich aufhielten, thaten viel Schaben mit Mauben und Brennen. Infondere waren fie Pfaffenfeind und erbachten Tormenten, biefe zu plagen. In biefer Begend mar tein Pfarrherr ober Mond, fo Maingifd, ficher, bann wo fie einen befamen, beraubten fie ibn, peinigten und folugen gar tobt, ja es bat fich aus ber Stadt Bingen fein geiftliche Perfon ficher aufs gelb borffen begeben, ber fich nit ber Befangnug muffen beforgen. Unter anderen Inftrumenten, womit fie bie Leut peinigten, war eine gemacht wie ein Schloß, barin foloffen fie ber Beiftlichen mannliche Blieber und testieulos, und waren bie Solog alfo gemacht, bag niemand felbige, als nur biefe Schel men fie fonnten aufmachen. Etlichen baben fie folche unerhörte und unmenschliche Pein angelegt, daß fie barvon geftorben; alle waren ficer, als die Maingifche." Endlich hat fich Erzbifchof Berthold, unter Bermittlung des Deutschmeisters Andreas von Grumbach 1495 mit ben Bemeinern bes Schloffes Stein-Callenfels ausgeföhnt, gelegents lich beffen jedoch als ber Befehdung einziger Grund angeführt, baß bie Gemeiner ben Johann von Schwafbach nicht, wie es boch ihre Pflicht, von feindlichem Uebergug bes Ergftiftes abgehalten batten.

Anno 1491 bat bes Rurfaeften Brubersfobn, Graf Bermann , "mit Frantein Glifabeth , Martgrafen Atbrechte Churfürften ju Brandenburg Tochter; ju Afcaffenburg fein ebelich Bevlager gehalten, welches Ergbischoff Berthold mit allem, was darauffgangen, ihme ju Ehren aufe ftattlichfte ausgerichtet. Und ift alles gar berrlich und foftlich bafelbft jugangen. Marggraf Friedrich von Brandenburg, ber Braut Bruder, bat ben fich gehabt und mit fich auf bie Dochzeit gebracht folgende Berfonen: Marggrafen Joachim, Marggraf Banfen, ber Braut Bruber-Sobn, einen jungen herrn von 7 Jahren; Graf Bolffgang und Braf Sanfen von Dettingen; zween Grafen von Caftell; einen herrn von hepbed; ein Schenken von Tautenburg und herrn Seinrichen von Guttenftein. Sonntag nach Ursulae find fie von Miltenberg aus nach Afchaffenburg gezogen, auf 500 Pferbe' ftard, haben an allen Reitsbieffen weiße Sabnlein geführet, barauff ein schwarzer Sabn gemablt gestanden, und barum biefe Borte: Bebre bich unfer Sahn. Gle haben ben amangig Bagen gebabt. Der Braut Bagen ift übergult gewesen, barvor feche weiße Pferbe mit rothem Schmud; vor ber Braut Mutter, ber alten Marggrafin Bagen feche fdwarte Bengfte, fdwart gefdmudt, gangen. Und find mit ber Braut gewefen, jeggebachte ihre Frau Mutter, Frau Anna, Bergog Kriedrich's bes Churfurften gu Sachsen Lochter; item Frau Elifabeth, Graf Eberbarben gu Burtenberg Gemabl, ber Braut Schwefter; Fraulein Dorothea, ber Braut Schwefter, und fonften noch ein Kräulein von Branbenburg, item ein Fraulein von Caftell und eine von Bilbenfele.

"Diesen sind aus Aschassenburg entgegen gezogen der Ertybischoff Berthold von Manns, Abt Johann von Fulda, auch bes Bräutigams Better, geborner Jürst von Henneberg, aus Schleusinglicher Linien, Fürst Herrmann von Henneberg, der Bräutigam, Graf Berthold von Henneberg, Abt Johannis Bruber, Graf Georg, Graf Diw, Graf Peinrich, alle des Bräutigams Bettern, Graf Christoph von Hohenlohe und Ziegenhayn, item noch ein Graf von Hohenlohe, Graf Johann, Graf Philipp und Graf Ludwig von Jsenburg, Graf Philipp von Riened, Graf Philipp und Graf Reinhard von Hanau, Graf Bernhard von

Solms, Graf Beinrich von Schwartburg, ein Graf von Sobenftein , ein herr von Sternberg , ein herr von Plauen. Item von Frauenzimmer : Frau Elifabeth, geborne von Burtenberg, bes Brautigame Mutter, ein Fraulein von Lichtenberg, zwey Fraulein von Leuchtenberg. Diefe alle find ber Brant entgegen tommen bis an bas Rordemholy. Da fie biefelbige angenommen, fent fie in bie 500 Pferbe ftard gewesen, und haben im Fortziehen je bisweilen zween mit einander, im Trabe harnifch, neben bem Buge, im Relbe gerannt. Den Montag ift ber Rirde gang gewesen. Rachmittage bat ber Marggraf Friedrich felbft mit Courad von Rundberg gerannt. Bon Gesandten auf Diefem Bevlager und gewesen: Graf heinrich von Stolberg und bermann von Sachsenbeim, wegen Graf Eberharben von Burtenberg; Ulrich von Rechberg und Ebert von Belben, wegen bes Bifchoffs von Gichfabt. Die Morgengabe waren 3000 Gulben, und wurden gar icone gulbene Ropffe und Gefpann gefchendt. Es find auf biefer Sochzeit 1700 Pferbe gefüttert worden."

In bemfelben 3. 1491 gab Berthold bas Benedictinerflofter Steina ober Marienftein, an ber Leine, bem Orben gurud, mit ber Weisung, baselbst möglichst balb Religiosen einzuführen. Die Pfarrfirche ju Sanan verwandelte er 1492 nach ber Grafen Begehren in ein Collegiatftift für feche Chorberren unter bem Borfige eines Dechants. 2m 19. Aug. 1493 ftarb Raifer Friebrich IV.; ber Rachfolger wunschte, bag Berthold fortan in Perfon bie Berrichtungen bes Ergfangleramtes ausüben, und zu bem Ende regelmäßig an bem faiferlichen Soflager weilen moge. Beither für die Gesamtheit bes Reiches hochwichtige Entwurfe nabrend, wollte Bertold die Gelegenheit fie ju verwirflichen, nicht unbenütt laffen , bamit aber bie ergftiftifchen gande unter feiner Abwesenheit nicht gu leiben batten, bestellte er gu feinem Statthatter in Mainz ben Grafen Johann von Jsenburg-Babingen, einen verftandigen und erfahrenen herren. Bertholds Stellung am faiferlichen Sofe veranlagte fein Auftreten in einer bochft ungewöhnlichen Berhandlung. Am 24. Jan. 1495 erflart Richard, durch Gottes Gnaden von England und ber Franken Ros nig, Bergog von Jorf, Berr von Sibernien und Rarft von Bales, sonst auch Perkin Warbed genannt, daß er all sein Recht und Anspruch zu den Kronen von England und Frankreich an den römischen König und dessen Sohn, den Erzherzog Philipp übertrage, in Anerkennung der von besagtem König empfangenen Wohlthaten und in Erwiederung des Geschenkes, so derselbe, als des Hauses Lancaster wahrer Erbe 1), mit seinem Rechte zu den eben genannten Reichen ihm gemacht habe. Die Urkunde hat Franz von Busleyden, der nachmalige Erzbischos von Besanzon und Cardinal ausgenommen, in Gegenwart Illustrissimi Principis Domini Bertholdi Archiepiscopi Moguntini, S. R. I. Electoris, und der verwittweten Herzogin von Burgund, Margaretha von Jork, dann der Ritter Ladron von Guevara und Thomas von Plaines, als erbetener Zeugen.

Auf bem berühmten, folgenschweren Reichstage ju Worms, 14. Jul. 1495, empfing Berthold aus ben Sanben bes Raifers bie Regalien, es wurde am 7. Aug. ber ewige Landfrieden beschmoren, und zugleich bes Rurfürften Entwurf zu einem beständigen Reichsrath ober Regiment in Erwägung gezogen. Laut beffelben follte bas Regiment an ber nämlichen Dablftatt, benn bas Rammer= gericht figen, und vornehmlich treu und fleißig aufsehen, daß das Rammergericht punttlich und brbentlich gehalten werbe, für Bollftredung feiner Urtheile ben nothigen Borfdub finde, überhaupt bag ber Landfrieden, Rube und Ordnung im Reich gehandhabt werde. Es tamen indeffen manche, in ben Entwurf aufgenommene Puntte bem Raifer allzu bedenflich vor, um für jest bem Antrag feine Beffatigung ertheilen zu konnen. Dagegen faumte Berthold nicht, einen neuen Beweis feiner friedlichen Gefinnung abzulegen. Unter Bermittlung ber Rurfürften von Coln und Sachsen verfobnte er fich mit dem Pfalzgrafen Philipp: er versprach die Befestigungen auf bem Ruperteberg, bem Zwifte ber Bingener eine wesentliche Bugabe, niebergureißen, auch alle, ben Bertebr auf ben öffentlichen Straffen beeinträchtigenden Sinderniffe zu befeitigen , wo-

<sup>1)</sup> Des Erzherzogs Philipp Urgrofmutter, bie Gemahlin Philipps bes Gistigen, Isabella, war die Aochter Iohanns L von Portugal, aus bessen Ehe mit Philippa von Lancaster, beren Bruder unter bem Namen Seins rich IV. den Ahron von England einnahm.

gegen Philipp fic verpflichtete, den Markt zu Munker abzuschaffen, und fortan nicht zu gestatten, daß dergleichen innerhalb einer Meile von Bingen angelegt werbe.

Den Landfrieben auch ferner ju bandbaben, errichtete Berthold 1496 ein Bunbnig auf 13 Jahre mit dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg und mit Eberhard von Burtemberg, minder nicht beantragte er, ba mit bem 17. Marg ber fewähifche Bund ablaufen follte, im Namen bes Raifers beffen breifabrige Berlangerung, die bann auch erfolgte. Er befuchte ben Reichetag ju Lindau, und 1497 jenen ju Worms, wo er in einer mannhaften Rebe bie Lage bes Reiches barftellte, und in ftarfen Ausbruden bie eingeschlichenen Mangel und Bebrechen rugte, Bu ber von bem Raifer in Borfchlag gebrachten allgemeinen Reichscaffe ju ftenern, gab er feine Bereitwilligfeit gu ertennen, ein Gleiches gu thun, forberte er in ungewöhnlicher Lebhaftigteit feine Mitftande auf. Um bie nämliche Zeit erneuerte er bie von Erzbifchof Gerhard II. im 3. 1294 errichtete Martinebruderfcaft, Derselben Borftand foll ein jeweiliger Rurfurk von Maing fein, auch niemand barin aufgenommen merben, er bemeife bann vier, ju Schild und Selm geborne Generationen. Ein jeder ber Bruber foll alliährlich am Tefte bes Schuppatrons, bes b. Martinus, einen Armen vollftandig fleiben, und am Charfreitag ibn mit Speife und Trant verseben. Das Orbenszeichen, ben b. Martin gu Pferbe porfiellend, wie er, von Engeln umgeben, mit einem Bette Icr feinen Mantel theilet, foll in feinem Gilber wenigftens eine Mark wiegen. Diefes Beiden muß an boben Rirdenfeften, bann an Softagen getragen werben, und follte einer ber Bruber barum fäumig befunden, und von einem andern ermabnet werben, bat er jedesmal einem Armen 6 Seller zu fvenden. Alle unebrbaren Spiele, Tange find burchaus verboten. Gin abmefenber Bruber, wenn er in seiner Ehre angegriffen wird, foll burch die übrigen Bruber vertheibigt werben, Außer ben fahrlichen feche Memtern werben auch für jeben abgestorbenen Bruber Erequien gehalten werben. Das Inftitut, lobenswerth in feinen Zweden, ging allgemach ein, nur bag fich bis jur Aufhebung bes Domcapitels bas Bruberschaftszeichen als eine Decoration für bie Capitularen forterbte. ť

In bem Provinzialconcilium, so Berthold im 3. 1499 an Mainz versammelt hatte, trug ber Scholaffer zu St. Stephan. Dietrich Gresemund, ben Erasmus "hominem ab ipsa natura ad humanitatem, ad bonas litteras et ad eloquentiam atticam sculptum et factum" nennt, eine allgemein bewunderte Rede, von der Burbe bes Priefterthums hanbelnd, por. Auf bem Reichstage ju Mugsburg, 1500, feste endlich Berthold fein Liebs lingeproject, bas Reichsregiment burch. Dabei war bem Raifer ober seinem Statthalter ber Borfit jugefichert. Unter ben zwanzig Beifigern follten allemal ein Rurfürft und zwei Fürften, ein geiftlicher und ein weltlicher, perfonlich erscheinen, einem jeden der abwesenden Rurfürften ward vergonnet, einen Beifiger ju ernennen. Beiter follten in bem Regiment fungiren ein Pralat, ein Graf, zwei Affefforen, ber eine aus ben öftreichischen, ber andere aus ben burgundifden Landen, endlich feche Beifiger aus ben feche Rreifen, in welche bamale bas Reich getheilt worden. Zugleich wurde Bertholb, als bes b. R. R. Erze tangler, beauftragt, die Regimentstanglei mit Beamten und Secretarien zu bestellen, er felbft auch fur bas erfte Bierteljahr gun, Beifiger ernannt. In bemfelben Jahre bat er ju Eflingen eine abermalige Berlangerung bes ichmäbischen Bunbes, für bie Dquer, von 12 Jahren, ju Stanbe gebracht.

Das Reichsregiment wurde 1501 zu Rürnberg, mo Berthold perfönlich hierzu die Anordnungen getroffen, eröffnet, der Kurstürft bestellte auch, als seine Zeit verstoffen, den Johann Ruchensmeister zu seinem Affessor, aber es lösete sehr bald nicht nur das Regiment, sondern auch das Kammergericht sich auf. Daß jenes keinen Bestand haben murbe, hätte man leichtlich vorhersehen können. Weder der Kaiser, noch irgend ein Kurfürst oder Fürst hatte Lust, Biertetsahre lang in Nürnberg sich auszuhalten, obwohl diesenigen, die nicht auf die erste Liste der Beisiger gestommen, sich gefränkt sühlten und ihr Misvergnügen darum nicht verbergen konnten. Ueberdem hielt sich niemand durch des Resgiments Versügungen gebunden, der Raiser selbst glaubte, daß man unter dem Borwand des allgemeinen Besten seiner Macht habe Schranken segen wallen. Was aber vor allem andern dem

Inflitut verberblich, biefes war bas Richterscheinen ber zugefagten Befoldungen. Das Regiment follte für ben Unterhalt bes Rammer= gerichtes forgen, und wußte ben feinigen nicht zu beschaffen. Beiben Behörben murbe folche Durftigfeit gleich unerträglich, fie ftellten ihre Berrichtungen ein, und ben einzelnen Rathen blieb nichts abrig als ben Beimweg gu suchen (1502). Demungeachtet hoffte ber Raifer für einen projectirten Türfenfrieg Gulfe bei bem Reich gu finden. Durch die Erfahrung belehrt, wie wenig mit bergleichen Antragen auf einem Reichstag auszurichten, forieb er an bie Rurfürften einzeln, vermeinenb, in biefer Beife leichter fein Biel ju erreichen. Die Rurfürften beeilten fich aber feineswegs mit ber Antwort, sondern famen, biefelbe zu berathen, am 1. Juni 1502 in Gelnhaufen aufammen, und bort wurde ein collectives Schreiben verfaßt, bes Inhaltes, bag fie zwar zu einer Bulfleiftung bereit feien, wenn andere ber vorhabende Bug burch ben Beitritt ber übrigen Machte verftarft, und mit ber geborigen Bebutsamfeit geleitet warbe, jedoch mußte bie Sache, bem Bertommen gemäß, juvorderft auf einem Reichstag verhandelt werben, wo fie bann erfcheinen, auch bas Ihrige leiften wurben. Daneben erneuerten fie ben Rurverein, jugleich fich verpflichtenb, in Reichssachen nichts obne und außer ihrer gemeinschaftlichen Berathichlagung ju ichließen, auf Reichstagen in ihren Berathungen fich von einander nicht zu trennen, alle Berglieberung und Berminderung bes Reiches ju verhindern, feine Bewilligung einzeln zu machen, endlich alle Jahre einmal perfonlich gufammenzufommen.

Das abermalige Mißgeschick und daß der Tag zu Gelnhausen burch ihn nicht ausgeschrieben worden, erregten dergestalten des Raisers Unwillen, daß er hansen von Stadion nach Gelnhausen entsendete, den Kurfürsten ihr eigenmächtiges Berfahren zu verweisen, daneben auch aller Orten in lauten Klagen gegen benzienigen, dem er dergleichen Ungebur zuschrieb, den Kurfürsten von Mainz, sich vernehmen ließ. Dagegen sich zu verantworten, schrieb bieser an den Kaiser, d. d. Aschassendung, 30. Dec. 1502: "Wich langt manigseltig an, wie Ew. Kön. May. mir mit Unsgnaden geneigt, sich auch des offentlich hören lassen soll. Wo

bem alfo, were mir nit unbillig beswerlich, auch on alles mein verschulden. Soffe, mich gegen E. R. M. als ein gehorsamer frommer Churfurft bermag gehalten , bag ich einicher billicher ungnad nit urfach geben habe; Bo aber einiche ungnab barüber gegen mir gefaft fein folt, mocht ich nit andere, bann uf wiberwertigem angeben meiner Misgonner achten. Bet mich aber bes feins wege ju E. R. Gn. verfeben; funder, bem gnebigen vertroften nach, mir biever von E. Gn. in folicen Rellen beideen, verhofft, wo etwas wiberwertiges ben E. Q. G. gegen mir erlutet, foliche folt mir von E. R. M. juvor eröffnet, und mein Antwort baruff vernommen sein worben. Inmaffen E. R. G. ich vormals gebetten, bes auch gnebig gufag empfangen ban. Bitt baruff mit underthenigem vlepf , E. R. G. wolle mir fo gnebig fein, und mir bep biefem meinem Botten in fdrifften gu ertennen geben, was an ben Dingen fep; Und wo einiche une gnade gegen mir gefaft fein folt, bes ich meiner Uniculbt nach teines wegs verhoff, mir diefelbige urfach auch anzuzeigen , und bagegen mein antwort gnebiglich zu boren. Bin ich ungezweyfelt, E. R. M. werbe mich unschulbig und uffrichtig, und mein Disgonner ire angebene leer und ungegrund finden. E. R. D. gerube, fich bierin meinen fcmeren Dinften nach, fo ich E. R. G. etilich Jar langt an irem Soff, auch funft mit schwerem bar-Areden meines Leibs und Guts williglichen gethan . . . alfo gnebiglich ju erzeigen, inmaffen ich mich ju E. R. G. bochlich vertröft."

Darauf entgegnete ber Kaiser, Wesel, 9. Januar 1503: "Ru ist nit minder, wir tragen zu dir etwas unlust, aus den Ursachen, daß vil Jar here auss den Reichstagen, die wir alle persönlichen, mit unsern überschwencklichen Schaden und Costen, besucht haben, nichts fruchtbarliches gehandelt worden ist; darmub der Türden zug, das heilig Reich, und die kapserlich Eron ist in Irrsaal steen, wie du selbst weist und sicht. Indem wir dich am meisten verdenden, daß du, als das obrist Geliede im Reich, so allzeit mit des Reichs Stenden zusorderst gehandelt hat, in denselben Sachen, unserm anzeigen nicht volgen hast wollen; und nit gnugsamblich bedacht hast Ende, und gelegenheit der

Belt, funder bich felbft in folichem ju viel angefeben und bes bacht, und une gurud geschlagen baft. Das zeigen wir bir auff bein begern jum furgften an; ungezwepfelter hoffnung, fic werben all Sachen mit ber Beit burd GDties ichidung noch jum beften teren." Gegen fothanen Borwurf fich ju rechtfertigen, persucht Bertolb in seinem Schreiben , d. d. Maing , 24. April 1503, mit bem Bufage: "Wo aber E. R. M. biefer meiner verantwortung nit gesettiget fein, fonder uff irer zumeffen, verdenden, und gefaften Ungnaden gegen mir beharren wolte, bes ich mich boch nach gestalt ber fachen und meiner Unschuld feins wege verboff; fo bin ich urpietig, por Churfurften, Furften, und ander Stende bes Reiche, mit ben ich ju gehalten Reichstagen gebang belt ban für ju fomen, und mein Berantwortung bafelbe bermaffen zu thun, daß ich ungezwepfelt hoffen wil, E. R. M. und meniglich mein Unschulde und uffrichtig getreme Sandlung am tag vernemen foll. Und wo E. R. DR. bas auch nit genügig fein wolt, als dan por ben Erwirdigen in GDt Betern und Sochgeborn Fürften, meinen besondern Dheymen und Mitchurfurften mein-Entschuldigung für ju bringen, wie ban in folichen Fellen, und Sachen eine Römischen Ronige wiber einen Churfurften, gepurlic, und im Reich von alter berkomen ift. Welche meine Dheymen auch mein in biefer Sachen gegen E. R. M. ju Recht und zu aller Billigfeit mechtig fein follen. Der Buverficht, E. R. D. werbe bis meines völligen Erbietens genügig fein; Dich barüber mit feinen Ungnaben ferner ansehen, noch mit ben obenangezeigten Rumeffen und verdenden ferner beleftigen." Dem enigegnet ber Raifer in wachsender übler Laune, Bodenbeim, 4. Mai 1503: "Daruff fügen wir beiner Lieb wiederum gu wiffen, bag wir es barfür halten, daß wir die Welt in Fürftlichen und nachmals in Roniglichen Birben, mit Darftredung unfere Leibe und Guts fo lang erlichen und löblichen (bes wir GDt für unfern Beugen und Richter hiemit nemen) bermaffen regiret, und gern regirt wolten haben, das boch an und nit erwunden ift, barburch wir billichen wiffen folten, mas uns an bes b. Reichs und gemeiner Chriftenheit wolfart bis bere, und tegliche verbinder. Desbalber nit not ift, dir uff solich bein entschuldigung bifimale weiter ante

wort zu geben. Wir wollen aber die Sachen uff unfer Churfürften, dabin die anfenglichen gehört, als du felbst anzeigst, ruen lassen; der Zuversicht, daß sie dermassen barein seben, damit uns, und die Unlust gegeneinander ferner nit not."

. Darauf fdrieb Bertolb an famtliche Rurfurften, Maing, Samftage nach Corporis Christi 1503: "Fruntliche Flig bite tende, E. E. wolle mit fampt andern unfern Dheymen und Ditdurfürften, unferm erpieten und ber R. D. barauff gefolaten Bufdreiben nach, fich ber Sachen belaben und annemen : und bie R. R. D. undertheniglich ersuchen und bitten, bie Sachen aum furderlichften alfo por E. L. und andern Ditdurfürften lafe fen ju Endschafft gebeven, bamit wir ber ju Rube und Endfoafft tomen. Dan die also ungeendt anbengig ju miffen, uns in ansehung ber offenbaren Unschuld nit allein beschwerlich, fune ber etwas unleiblich were," Dabei es bann fein Bewenben gebabt, bag ber Sachen Ausgang nicht unabnlich bemienigen, fo por einer Reibe von Jahren in einer Stadt am Rhein - ibr Ramen tft mir entfallen . fich zugetragen. Gin Dann , in vielerlei Renntniffen reid, batte bie ibm geburenbe Stellung au finden nicht vermocht. Darüber migmuthig, vergbfaumte er nicht mur bie eigenen Angelegenheiten, fondern auch bes Amtes Pfliche ten , und tam es mit ibm babin , bag er gant eigentlich bache und fachlos geworden: abwechselnd hielt er fich in ber Stadt in einem Wirthebanfe, bem Gegenftand feiner Affection, abwechfelnb in einem Orte ber Umgebung auf, eine Banbelbarteit, bie ber neu eingesetten Regierung ungemein anflößig. Berfügungen, bie fie bem Manne gutommen laffen wollte, - waren niemals abauaeben - obnebin follte er fie faum erledigt haben - und Orde nungeftrafen, ju welchen fich banfig bie Beranlaffung ergab, waren zumal nicht zu infinuiren. Befummert um folche Unordnung nahm die Regierung ihre Buflucht zur Poft, die follte burch Nachnahmen ben Arevler bandigen. Der Doft aber erging es nicht beffer, als ben Regierungsboten, benen man zwar in jener Beit allerlei Bofes nachjagen wollte, u. a. follen fie bas cito auf einem Schreiben mit "es bat Bit", ein citissime mit "es bet febr viel Bit" erflart baben, die Vostboten, wenn fie ben

Abressaten in X aufsuchten, vernahmen, er besinde sich zu I, getangten sie nach I, so war er schon wieder nach X zurückgekehrt.
Also mehrten sich die Monita und die Ordnungsstrasen, diese zu
dem Belauf von 10 Riblr., wo es dann endlich einem besonders wuselichen Postillon glückte, den Gesuchten in I aufzusinden.
Geld hat er aber nach X nicht zurückgebracht, sondern nur der Ausschrift des unerbrochenen Orohbrieses einen Jusak, solgenden Inhalts: "Verweigert die Annahme, und erklärt, die unangenehme Correspondenz nicht sortsetzen zu wollen." Dabei hatte es sein Bewenden, und mag beiläusig also des Kaisers und des Kurfürsten unangenehme Correspondenz ausgegangen sein.

Ungerichtet, ungefühnt begab Berthold fich nach Augsburg, wohin ber Raifer für ben 5. Febr. 1504 Termin ausgeschrieben hatte, um die auf Ableben bes letten Bergoge von Bavern-Landsbut ausgebrochenen Erbfolgestreitigkeiten entweder in ber Gute ober im Bege Rechtens ju folichten. Marens Bemühungen blieben aber nicht minber erfolglos, benn ber furz vorher von bem Rurfürften von Maing gemachte Berfuch, von Papft Pius It4., bem man eine gewiffe Borliebe für bie beutsche Ration gutraute, bie Abstellung ber Beschwerben gegen bie- romifche Curie ju erbalten. Bertholb batte eben eine Ueberficht biefer Beichwerben aufgestellt, und es lief bie Radricht von bem Ableben bes Papfies, 18. Det. 1503, ein. Gin Jahr nur bat ber Rurfürft ibm überlebt; "bie bofe Blafen, eine febr gefährliche Rrantbeit," wie ber ehrliche Werner fdreibt, pber, nach Spangenberg, "eine Seuche welche bamals zum erften in Teutschland kommen, und sehr um fich geflochten", bereitete ihm unerträgliche Schmerzen, bie mit aller feiner Runft Dr. Rarl Belmerich, Magister artie chirurgicae celeberrimus, ju lindern nicht vermochte." Dem hat ber bobe Patient, Dienstags nach Lucie, 17. Dec., "angeseben fleiffige trume Dinft, die une unfer Barbierer , Carl Belmrich, in unfer fweren Rrandbeit getan, und binfuro uns unfer Leben lang an unserm Sofe ju thun versprocen bat, unser Sausmeifter Ampt in unfer Stadt Meng (im Raufhaus) befohlen und verschrieben," und vier Tage barauf, ben 21. Dec. 1504 ift ber Rurfürft bem berren entschlafen. "Sein Rame verbient bei ber Rachwelt ein

segenreiches Andenken. Ungemein thätig für die Wohlsahrt und Ruhe des Reiches, welche er durch Stiftung des allgemeinen Landfriedens und Errichtung des kaiserlichen Kammergerichts beförderte, war er nicht minder auf die Rechte und Borzüge seines Erzstistes bedacht." Mehre der vielen von Berthold erlassenen Berordnungen befunden ein ungewöhnliches herrschertalent. Es sehnten ihm die Achtung und Bewunderung der Jeitgenossen. Die Stadt Mainz verdankte ihm die herstellung der Mauritiusstirche, die Bergrößerung der Martinsburg, und den Quintinssthurm, der von seinen Bauten allein übrig, noch heute Bertholds Wappen samt der Jahrzahl 1489 trägt. Das Schloß zu Rieders Dim war ebenfalls sein Wert. Der Domdechant Bernhard von Breidenbach hat ihm die Beschreibung der Reise nach Jerusalem, für welche Graf Johann von Solms und Philipp von Biden seine Begleiter gewesen, zugeeignet.

Die fpatern Rurfurften haben jum öftern, vornehmlich in ber Jagdzeit, bas Schlog zu Lahnftein bewohnt, Friedrich Rarl namentlich im 3. 1788. Damals befand Johannes Müller fic in feinem Gefolge, bamals haben nicht felten die drei geiftlichen Aurfürften in ber Martineburg fich begrüßet, und burch Meufice rungen ber traulichken Gintracht bie auftromenben Gaffer erfreuet. Die furfürftlichen Bimmer behnen fich von dem Saupttburm abwarts gegen Cobleng bin aus. Sie ju bewohnen, ift Friedrich Rarl ber lette Rurfurft von Maing gewesen. Es tamen andere Beiten, andere Menfchen, an bes Rurfurken Stelle trat ein Raffauifcher Recepturbeamter, lange Jahre hindurch ber biebere freundliche Softammerrath Meifter. Sein reicher, forgfältig gepflegter Auritelnfor wurde bie Bierbe bes Schloggartens, ber geschmadvoll aufgeputten Bimmer Glang erhöhte eine gemablte Gemalbefammlung, bie mitunter, trop bes berrlichen Prospects, auf ben alterthumlicen Gangen und Treppen rubende buftere Stimmung wurde burch ein heer von Singvögeln erheitert, benn leibenschaftlich liebte Meifter die froblichen Sanger, jum Theil aus weiter gerne fie verschreibend. Daß alle unsere einbeimische Buchfinfen ober Finten elende Stumper, bag unfere Bachteln bochftens funfmal rufen, mabrend fie boch andermarts wohl 12- und 14mal blefen Ruf wieberbolen, bat er mir jum oftern geflagt. Dagegen war er ber erfte, die Borguge ber aus Brabant berftammenben großen weißen Canarienvogel fennen zu lernen, und von ber neuen Erscheinung ben großen Bechftein ju unterrichten. Sich burch ben Augenschein von bem ju überzeugen, fo et für unmöglich gehalten, besuchte Bechftein den Rammerrath in Lahnftein, und ber Unglaubige mußte glauben. Gladlicherweise blieb ber Befuch in Cobleng unbefannt, anfonften ber bortige ornithos logische Club eine großartige Manifestation schwerlich unterbrückt Diefem Club galt, mit Recht, Bechkeins Ramen baben follte. aber Alles. Regelmäßige Sigungen hielt er nicht, aber wenn einem ber Mitglieber biefe ober jene gefieberte Reuigfeit in bie Banbe fiel, bann wurde Sigung angefagt, in verfammeltem Senat ber Reuling angeschaut und untersucht. Bar foldes praparatorische Eramen vorüber, fo hieß es regelmäßig, "was fagt bann aber ber Bechftein bagu ?" und bas Buch murbe aufgeschlagen, die betreffende Stelle verlefen und bem Bogel verglichen. Einstens ergaben fich Zweifel um bie Ibentitat bes vorgezeigten Thiers und ber von Becftein gelieferten Befdreis bung, ben Rafig nochmals son bem erhohten Stanbort berabzus nehmen, beftieg ber Eigenthamer einen Schemel, es tam ju Sall and brach bas Bein, ber fich erhoben wollen. "Bas fagt bann aber ber Bechftein bagu ?" fragte in unverwüftlichem Gleichmuth einer ber Ornithologen.

Ueber des Kammerraths Sängern, Aurikeln und guten Beisnen hätte ich beinahe vergeffen, der unheimlichen Gestalten zu gebenken, welche der Sage nach, den Mainzischen Beamten wesnigstens, dann und wann die Dienstwohnung streitig machen zu wollen schienen. Ein und anderes darauf Bezügliches wuste Gr. Johann Bendelin von Lammerz, Canonicus zu St. Florin, zu ersählen, sintemalen er, ein Sohn von hermann Joseph von Lammerz, dem Zollschreiber und Saalkeller zu Lahnstein, in dem dasigen Schlosse geboren und erzogen. Namentlich sprach er zum öftern von einer verschleierten Dame, die einstens in der Abendstunde seiner Mutter, welche die Seitentreppe herausgegangen, begegnete, und um Gottes Willen bat, sie wolle ihr doch helsen. Wie hierauf

Aran Lammers erwiberte, Unbefannten, von beren Anliegen fie feine eigentliche Biffenschaft babe, ju belfen, trage fie Bedenfen, auch, vielleicht etwas Berdachtiges in ber Unbekannten mabrnebe mend, fich beeilte, die Treppe vollends ju erfteigen, bat fie boch ber Bubringlichen in feiner Beise fich entledigen konnen. folgte ibr vielmehr, unter beftanbigem Anhalten und Jammern bis in die Wohnftube, da folug fie ben Schleier gurud, und Frau Cammerz ichaute ein ihr burchaus frembes ichones Antlit, beffen Leichenblaffe ihr jedoch tobtlichen Schreden einjagte. Der Schreden erreichte ben bochften Grad, ale bas Befpenft, benn daß fie ein foldes vor fich babe, zweifelte bie Sausfran nicht langer, ale bas Gefpenft feinen Ramen, Dorothea . . . nannte, auch den Bor- und Zunamen eines zu Anfang bes 17. Jahrbunderte verftorbenen Amtmanns zu Labnftein, den Dorothea ale ihren Morber bezeichnete', einmal mit Dinte in bas auf bem Tifche aufgeschlagen liegende Sausbaltungsbuch, und nochmals mit Rreibe auf den Tifch, und daneben eine unleferliche Jahrzahl fdrieb, zugleich erzählte, ber Genannte, beffen Ramen ich aus bewegenben Grunden verschweige, fei ihr Cheberr gewesen, habe fie ermorbet, auch bemnächft in einem ffeinen Reller, unter ber Relter, verscharrt. Daselbft moge Frau Lammerg- graben, die vorgefunbenen Bebeine in einen Sarg fammeln und wiederum gur Erde bestatten laffen, fo zwar, bag über bem Grabe ein Gebentftein, mit einer Inschrift, worin ber Morbthat und bes Morbers Ermabnung gefcheben muffe, bebedt werbe. Bei den Gebeinen wurde fic bas Schwert befinden, mittels beffen die Unthat vollbracht worden, sowie ein Riftchen mit Beld, welches Gelb gur Anfertiaung von Grab und Grabftein zu verwenden. ein Grabftein gesett werbe, muffe fie ausbrudlich verlangen, weil ibr von bofen Beiftern befeffener Leib nicht ebenber gur Rube tommen fonne, bis er in einen Sarg gelegt, und mit einem Stein beschwert worden; wofern aber fie, bie Frau von Lammerz, folder Bitte Erfullung verweigerte, follte ibr und ber gangen Stadt arofes Unbeil zuftogen.

Das Gespenft hat nachmalen häufig seine Besnche und jebesmal bringender feine Bitte wiederholt; ohne fich burch

ber Rinder Anwefenheit ftoren ju laffen. Jeboch haben biefe niemals eine Bestalt, nicht einmal einen Schatten gefeben, beutlich aber zweier Perfonen Befprach vernommen. Richt felten ging bas Gefprach in ein geiftliches Lied aus, welchem ber Beift jedesmalen mit beweglicher Stimme eingefallen. Das Lieb. Omni die die Mariae mea laudes anima hat biefer fedoch niemals mitfingen, auch tein Baterunfer beten wollen , fonbern fich ftets bei ben erften Worten fortgemacht. Bu anbern Beiten ftoberte er in ben im Bimmer herumliegenden Buchern und Schriften, obne irgend bem Crucifix auf ber Commode nabe fommen zu wollen. Einmal verlangte bie Mutter bas Riftden, worin bas Belb vermabrt, au feben, und murbe ber Beift angewiesen, es berbeigubringen. Dem Gebot bat er Folge geleiftet, und bierauf verlangt, bag bie Frau bas Rifichen aus feiner Sant nehme; beffen weigerte fie fich, bestand barauf, daß es auf den Tisch gesetzt werbe. Dazu wollte ber Geift binwiederum fich nicht verfteben und er bob fich weg mit famt feiner, bem Anfchein nach nicht fonberlich fdweren Laft.

Bis babin batte er in allen Dingen manierlich fich erzeigt, von bem an machte er fich ungemein laftig und fürchterlich, inbem er fich in ben mancherlei Gestalten eines bollischen Protbeus, porzugeweise in ber Ruche und bem Relterhaus feben lieg. Balb trug er eine Feuerfugel um ben Arm, feurige Retten um ben Leib, bald ließ er fich bliden mit blutendem Munde, balb erfcbien er als breibeiniges Raninden, und gleich barauf in ber fcredlichften Geftalt, ungeheuere Rlauen an den Barentagen und ben Ganfefügen, einen Rubidweif nach fich foleppenb. Die Blutstropfen, die ibm bann entfielen, verwandelten fich, bevor fie nieberfanten, in einen feurigen Regen. Bon biefen Dingen wußte ber Canonicus feboch nicht aus eigener Erfahrung zu erzählen, benn bie Rinder murben, feitbem es im Schloffe fo unruhig auging, mit bem fintenden Abend ju Bette gebracht, er mußte fich mit ben Berichten ber Magbe begnugen. Bon feiner Mutter aber bat er gebort, bag bas Gespenft täglich jubringlicher, ungeftummer, bedroblicher geworben, wie es benn einmal zu ihr aufs Bett getommen, mit 3widen und Schlägen ihr jugefest, und

babei fich vernieffen, ibr ben Sals ju brechen, wenn fie fich unterfangen follte, ben bicht neben ihr folafenden Bollfdreiber au weden, ober ibm auch nur ju flagen, was ihr geschehen. Inbeffen haben am Morgen die fürchterlichen Brandbeulen, die fie an Sals und Armen trug, Die Aufmerksamfeit bes Mannes gewedt, er inquirirte, die Frau beichtete unter taufend Aengften, und ber v. Lammerz recurrirte an einen Freund, ben P. Martin in Cobleng. Der fam jur Stelle, borte ben gangen Berlauf, unterfagte ber geplagten Fran auf bas ftrengfte, in irgend einer Beise bem Willen bes Gefpenftes fich ju fugen, ließ einen ichweren Stein auf die Stelle, wo ber Leichnam verscharrt fein follte, walzen, bie Thure ju ber verbachtigen Rellerabtheilung vermauern. Darauf bat er ben Reft des Tages und bie gange Racht in ununterbrochenem Gebet zugebracht, endlich am Morgen fich empfohlen, mit ber Berficherung, bag febe fernere Beunruhigung unterbleiben werde. Go hat es in ber That fic befunden, benn bie Proceffion, fo einmal in fpatern Jahren, in ber Racht bes Gebeimniffes und Allerbeiligen, unter glangenber Beleuchtung ber Canonicus ben Schloggarten burchziehen fab, bat bas Schloß felbft nicht berührt.

Bened Befpenftes Begehren, mit einem Stein bebedt gu werben, verrath eine gewiffe Berwandtichaft mit bem im fernen Often waltenden Bampprglauben, den eine Oper uns verfinnlicht bat. Deutlicher und mabrer wird ihn ber folgende Bericht barftellen. "Im 1672ten Jahr ift zu Krint, ber Graffchaft Mitterburg, Giure (Georg) Grando verschieben, und mit gewöhnlichen Leichgebrauchen Chrift-ublich eingeerdigt worden; man bat ibn aber, nach feiner Begrabuif, bev ber Racht gefeben umbergeben in biefem Mardt Krint. Und ift er zwar anfänglich bem Pater Goorgio, einem Danden S. Pauli, bes erften Eremitens, erfcienen, welcher ibn begraben, und die Deffe verrichtet batte. Denn als jest benannter Pater, mit bes Begrabenen Befreunds ten, ju ber Bittwen ins Saus gegangen, und, nach allba eingenommener Mablzeit vom Effen aufftebend, wieber beimgeben wollte, fab er ben Berftorbenen binter ber Thur figen, und ging, gang erschroden, baren. bernach ift biefer Begrabene oft ihrer

Bielen erschienen, bep nächtlicher Beile, ba er auf der Gaffen hin und wieder gegangen, und bald hie, bald da an die hausthure geschlagen: und seynd unterschiedliche Leute darüber geftorben, zumal aus solchen häusern, da er hat angestopsfet. Denn
vor welchem hause er angeschlagen, daraus ift, bald darauf,
Einer mit Tode abgangen. Er hat auch bep seiner himterlassenen Wittwen sich eingefunden, welche aber, weil sie einen Abschen vor ihm getragen, endlich zu dem Supan oder Marktsschulgen, Miko Radetick hingelossen, auch bep ihm verblieben
und gebeten, er wollte ihr doch wider ihren verstorbenen Rann
hülsse verschaffen.

"Der Supan bittet beswegen etliche bebertte Rachbarn gu fich, gibt ihnen ju faufen, und fpricht ihnen ju, fie follen ibm Benftand leiften, bag foldem Uebel moge abgeholffen werben, weil dieser Ginre Grando allbereit viele ihrer Nachbarn gefreffen batte, bagu bie Bittme alle Rachte übermaltigte. Borauf fie fic entichloffen, ben unruhigen Rachtganger anzugreiffen, und ibm bas handwerd ju legen. Diefem nach haben fich ihrer nenne aufgemacht, mit awer Windlichtern und einem Erucifix, und bas Grab geöffnet. Da fie benn bes entbedten tobten Rorpers Angeficht icon roth gefunden: welcher fie auch angelacht und bas Maul aufgethan. Borüber biefe ftreitbare Gefvenft Bezwinger bermaffen erfdroden, daß fie alle mit einander bavon geloffen. Solches trandte ben Supan, bag ihrer neune Lebenbige mit einem einigen Tobten nicht follten zu recht tommen konnen, fonbern für einem bloffen Anblid beffelben ju flüchtigen Safen murben. Derhalben fprach er ihnen ju, und frifchte fie an, bag fie mit ibm wieder umtehrten gum Grabe, und ihm einen gefcharfften Pfahl von Sageborn burch ben Bauch zu ichlagen fich bemübeten : welcher Pfahl allemal wieber gurud geprellt.

"Indessen hat ber Supan gleichsam einen Geistlichen gepresentirt, bas Erucifir bem Todten vors Gesicht gehalten, und ihn also angeredt: Schau du Strigon! (also werden solche unruhige Todten in histerreich genannt) hier ist JEsus Christus! ber uns von der hellen erlöset hat, und für uns gestorben ist! Und du, Strigon, kannst keine Ruhe haben. Und was dergleichen

Worte mehr gewefen, so bieser unzeitiger Ervreift ober Lobiens Redner baber gemacht. Indeffen fepnb bem Gefpenft bie Babe ren aus den Augen bervor gebrungen. Weil aber ber Pfabl nicht burch ben Leib getrieben werben fonnen, fo bat einer, gu Mehrenfels wohnhaffter, Ramens Micolo Nyona, von weitem angefangen, mit einer Saden ben Ropff abanhaden. Aber weil er allau furchtsam und verzagt bamit umgegangen, ift ein andrer, ber mehr Bergens gehabt, nämlich ber Stipan Milasigh, bingugefprungen, und bat ben Ropff meggehaut. Worauf ber Tobte ein Gefdren gethan und fich gewunden, nicht anberft, als ob er lebendig mare, auch bas Grab voll geblutet. Rach folder Berrichtung haben die erbare Executores bas Grab wieber que gemacht, und fich beim verfügt. Bon welcher Beit an bas Beib und andre Leute Rube für ibm gehabt. An ber Bewigheit biefes Berlauffe bafftet tein Zweiffel: benn ich habe felbft mit Perfonen geredt, die mit baben gemesen.

"Es ift biefes in Ifterreich und baberum gar gemein , baff fie also die Todten, wann sie nicht ruben wollen, sondern bey Racht berum ichweiffen, und die Leute angreiffen, ausgraben, und ihnen einen Pfahl von Dornholt burch ben Leib schlagen. Maffen bann noch vor wenig Jahren que in einem unweit von bier liegenden Benetianischen Dorff, wie mir eine gewiffe furpehme Sand jugeschrieben, geschabe, bag man bem Tobten alfe einen Pfabl burch ben Leib geftoffen. Aber wann bie Dbrigfeit foldes erfährt, werden fie barüber bart geftrafft, und zwar billig : benn es ift bes Teufels Werd, ber bie Leute alfo affi und blendet, und baburd ju aberglaubischen Mitteln bewegt." Der Glauben an die Bamppre, Die ihr Leben im Grabe zu verlangern, vorzugsweise junge fraftige Individuen angreifen, und ihnen bas Blut aussaugen, beschränft fich feboch feinesmeas anf bas fleine Iftrien, ift vielmehr vorzuglich verbreitet in ben untern Donangegenben, bei Baladen, Ragen und Bulgaren. Dag er chemals ben nördlichen Glaven nicht minber geläufig gewefen, ergibt fich aus mehren Berichten. "Im 3ahr 1337," erzählt Saget, "bat man in bem behmifden Dorff Blow, eine Meil pan ber Stadt Cedan, einen Biebhirten begreben : welcher

alle Racte bernach auffgeftanden, und bie Derffer burchwante . lenb, benen begegnenben Leuten groffen Schreden eingefturtt, auch mit ihnen gerebet, nicht anderft, als ob er noch im Leben ware. Ja ! er bat es ben bioffer Erfdredung nicht beruben laffen, fonbern auch ihrer etlichen gar ben Sale gebrochen. Und welchen er ber Ramen genannt, ber ift acht Tage bernach geforben. Goldem Unbeil ju fteuren, haben ibm bie Rachbarn einen Pfabl burd ben Leib fchlagen laffen. Darüber er aber nur gelacht, gespottelt und gesprochen : "Bhr meynt Bunber! was ihr mir für einen gewaltigen Poffen geriffen, indem ihr mir einen Steden gereicht, womit ich mich befte beffer ber bunbe erwebren fann."" Es baben ibn aber gulest zween Bender verbrannt , babey er bann allerley Poffen getrieben, und bie Suffe nach fich gezogen, auch bald wie ein Dos gebrult, bald wie ein Efel geschrien. Und als ibm einer von ben Bendern einen Stich in die Seiten gab, floß bas Blut hauffig beraus. Damit bat bas Uebel ein Ende genommen.

"Noch ein anderes Bepfpiel giebt eben biefer bohmische Gefdichtschreiber, nemlich biefes. Ale man geblte 1345, veredte in bem Städtchen Lewin eines Safners ober Töpffers Beib, weldes Jebermann für eine Erg-Bauberinn bielt, und farb urploglich dabin : dannenbero die Burger glaubten, ber Teufel bette fie, indem fie die Beifter beschworen, erwargt, auffer welcher Buportunfft bes bollischen Burgers fie mit nechkem auf einem Nammenben Solgftog ihr Grab gefunden bette. Beil fie nun in und unter einem so saubren Credit verblafft war, ward fie auf einem Scheidewege begraben, ift aber bernach vielen leuten in mancherley, und unter anbren in Biebes Geftalt erschienen, auch einer und andrer von ihr ums leben gebracht worden. Darum man, weiterem Unglud porzufommen, ben Rorper aufgegraben, und mahrgenommen , bag fie, unter ber Erben, ihren Schleper icon halb gefreffen : welcher gang blutig mar, als man ihr benfelben aus bem Rachen gezogen. Aber folches Blut floß noch viel bauffiger von ihr, als man ihr einen eichenen Pfaht burd ben Leib folug. Racbem fie, also burdpfablt, wieber eingescharrt worden, bat fie ben Pfahl berausgeriffen, und noch mehr Leute ermordet weber vorbin. Wodurch man bewogen worden, den Körper wieder anszugraben, und samt dem Pfahl zu verbrennen, die Asche aber, samt dem Erdreich, ins Grab zu ftreuen. An der Stäte da der Körper verbrannt worden, hat man etliche Tage über einen Würbel-Wind, sonst aber hernach von ihr weiter nichts gesehen, noch einige Ansechtung erlitten.

"In ben Miscellameis Patris Balbini wird gedacht, daß im Jahr 1567 zu Trautenau in Böhmen ein Bürger und reicher Geizhals, Namens Stephan Huber, nach seinem Tobe ebenfalls viel Leute erdruckt und umgebracht. Denselben hat man gleichfalls aufgegraben, den Körper ganz fett und gesunder Farbe befunden, aber ihm den Kopff abgehauen. Da dann der Rumpff viel Bluts von sich gestürzt. Hernach hat er die Leute ungeplagt, und sich nicht mehr bliden lassen.

"Martinus Zeiller - ein Ramen, ben ich niemals ohne Rubrung vorbringen fann - berichtet in ber fur bie große Derianifche Sammlung gelieferten, werthvollen Topographia Provinciarum Austriacarum, Art. Muerau: "Und allbie ift bes Itinerarii Germaniae Nov-antiquae, beffen in biefem Buch unterweilen Melbung gefcicht; wie auch gegenwärtigen Berds Autor, Martinus Beiller, ben 7. 17. Aprilis Anno 1589 gebobren worden, ber fich etwann von Murau, weilen seine liebe Eltern felige bafelbft verburgert gewesen, und zwey Saufer ba gehabt haben, genant und gefchrieben hat." Der alfo vor bem großen Dublicum bas reinfte ber menschlichen Gefable, bie Elternliebe ju bekennen wagt, ift ficherlich ein guter Menfch gemefen : bag er auch ein nutlicher Menfc, bezeugen bis auf biefen Tag feine Schriften, unter benen ich besonbers ben erften Band bes Theatrum Europaum und bie Befdreibung ber brei Rurfürftenthumer am Rhein bervorbebe. Exulant ber Religion halber, verrath Zeiller nirgends eine Bitterfeit gegen biejenigen, burch welche er beimathlos geworben. Er ftarb, Ephorus an dem Gymnasium zu Ulm, 1661, "und enbigte mit feinem Tobe fein Gefdlecht".

Befagter "Martinus Beiller erzehlet ferner in feinen Traur-Gefchichten, bag ihn im Jahr 1617 und 1618 ju Gibenfchig in Mabren einige ehrbare und wohlbeglaubte Barger zu etlichen malen berichtet haben, es ware bafelbft vor etlichen Jahren ein Barger, welchen manniglich fur einen ehrlichen Biebermann angefehn, auf bem Gottes-Ader ober Rirchhofe felbiger Stadt begraben, aber bernach affezeit, bey ber Racht, aus bem Grabe wieber berborgetommen, und mancher Menich von ihm erwurgt worben. Diefer unrubige Tobte bat allemal feinen Sterbfittel ben bem Grabe gurude und ligen laffen, und benfelben, wann er wieber in fein Grab geftiegen, fich nieber ju legen, wieberum angezogen. Radbem aber einsmals bie Bachter auf bem Rirchthurn ihn erblidt batten, bag er aus bem Grabe heraus- und umber ginge, lieffen fie eilends hinunter, und trugen ihm ben Sterbfittel bavon. Als er nun, nach Berrichtung feiner Bange, wieder gum Grabe feba rend, feinen Rittel nicht angetroffen, bat er ihnen zugeruffen, fie follten ibm benfelben wiebergeben, ober gewärtig feyn, bag er ihnen Allen die Salfe brache. Worüber fie bermaffen erforoden, bag fie ihm benfelben gleich alfobald binab geworffen. Aber weil er viel Unglude auf feiner Racht-Banberichafft fifftete, muffte ber Bender ibn endlich ausgraben und in Studen bauen. Worauf man Rube für ibn gehabt, und weiter nichts Der Scharffrichter joch ihm einen langen groffen gespübrt. Schlever aus bem Maul bervor, ben er feinem neben ibm begrabenen Beibe vom Ropff bimveggenagt hatte. Welchen ber Bender bem Bold zeigete, und rief : ""Schaut! wie ber Schelm so geitig gewest!"" Rachdem man ibn aus bem Grabe genommen, bat er angefangen ju reben und gefagt: ""Ihr habt es jego eben recht getroffen! benn weil nunmehr mein auch vers ftorbenes Beib ju mir gelegt ift, wollten wir bevbe fonft bie halbe Stadt umgebracht haben.""

"Daß aber unvonnöthen sey, solchen aus bem Grabe hers vorgehenden Toden den Leichnam zu durchstoffen, sondern ders gleichen Gespenster auf andere christlichere Weise abgeschaffet werden können, imgleichen baß solches, wann nach dem Tode Jemand aus den Gräbern sich wieder erhebet und herum wandbert, nicht gleich eine Anzeigung gebe, als ob ein solcher aus dem Grab erflebender Todter hereren in seinem Leben getrieben,

will ich durch ein altes und neues Bepfpiel erkenntlich machen. Gregorius Magnus erzehlt, es sep zur Zeit des H. Benedicti geschehen, daß, als der Diaconus, indem man in der Kirchen Messe gehalten, nach damaliger Gewonheit gerussen, wer nicht communicirte, der sollte Andren answeichen und Platz geben, eine Amme gewahr worden, wie etliche begrabene Weibsbilder, so von ihr erzogen waren, und für welche sie hernach dem Herrn zu opssern (das ist Opsser-Gaben auf den Altar zu bringen) pslag, aus ihren Gräbern hervorgesommen, und wieder hinein gegangen. Da habe S. Benedictus, sobald er solches ersahren, mit eigener Hand alsosort ein Opsser überreicht, mit diesen Worten: Ito, et hanc ablationem pro eis offerri Domino sacite, et ulterius excommunicatae non erunt. Worauf diese weibliche Körper nachmals in ihren Begräbnissen ruhig liegen geblieden seyn sollen.

"Das neuere habe ich, aus der Versicherung und sichtbarem Gezengniß eines erbarn, driftlichen glaubwürdigen und gottessfürchtigen Manns, der noch am Leben, und nicht allein des Orts, da sichs zugetragen, bürtig, sondern es auch selbst mit angesehn, dazu sich erboten, imfall ichs verlangte, mir aus selbigem Ort, von dem er zwar anseso über 130 Meilwegs entfernt wohnet, durch Schreiben von glaubwürdigsten Personen die Bestetigung darüber zu verschaffen.

"In Nalburg, in Nord-Jütland, lebte vor ungefähr 24 ober 25 Jahren (etwan 1664) ein reicher Kauffmann, Thomas Larsfon genannt, mit seinem Weibe, in großem Pracht und Uebersfluß; welche, weil sie ihm ein stattliches Bermögen zugebracht, solches durch ihre Hosfart redlich wieder verzehren halff, und den Mann von einer Ungerechtigkeit zur andern verreitzte, sich aber sethen ein schweres Berhängnis über den Hals zoch. Dann es geschach, daß sich einsmals bey Nacht ein stattlich-bekleideter Fremder in ihrem Hause einsand, welchen der Diener seinem Herrn anmeldete: der ihn auch höslich und freundlich empfing, und nach Lands-Gewonheit, als einen, der ihn zu besuchen ans gekommen, mit Wein tracterte. Sie tranden ziemlich lang mit einander aus zwehen kleinen silbernen Bechern, die endlich der

Frembe einen von selbigen untern Tifch fallen ließ. Der Dies ner neigte sich geschwinde solchen wieder aufzuheben, erblickte aber, mit höchfter Bestürzung, groffe Rlauen an des vermeynten Cavaliers Füffen; forderte hierauf seinen herrn bepseits und entbedte ihm, was er für einen entseslichen Gast bep sich hette.

"Diefer befihlt alfobald, nach benen Beiftlichen gu lauffen, insonberheit aber bag ber Rnecht eilends anspannen, fortrennen, und ben herrn Veter von Gubum (Gubum ift ein Mardtfled unweit von Malburg, allwo biefer herr Veter ein Rirchendiener, und feiner Gottfeligfeit halben fehr belobt war) holen follte. Die Geiftliche fiellten fich amar ein, ber Frembe aber gandet mit ihnen, und begebret nicht zu weichen. Endlich fommt auch gebachter Berr Peter, welcher, bie Reife ju beforbern, feine eigene Pferbe vorspannen laffen, in gar furger Zeit an. Sobalb nun biefer in die Stuben binein tritt, verschliefft fich ber Teufel untern Tifch. Der Geiftliche, burch Gottes Geift ermuntert, rebet ibn unerschroden an, bag er hervorfommen, und was er hier gu thun habe, fagen follte. Borauf ber boje Beift , mit Entfegen ber Umftebenden, jur Antwort gab : bag er, burd Gottliche Bulaffung, Erlaubnig bekommen, bie Frau ju bolen, und wurde es mit ihr schon langft geschehen fenn, wann sie fich nur in ber Stuben bette antreffen laffen; begehrte bierauf an ben Beifilichen, bağ er ihm verftatten mögte, seinen Weg wieber gu nebmen, wo er bergefommen. Soldes ward ibm aber nicht jugelaffen, fonbern erwehnter Berr Peter von Gubum fließ eine Scheiben aus, woburd ber unreine Geift geben follte. Beiches auch geschahe; und bezeugten viel bunbert, auf ber Baffen ftebenbe, und auf biefen Sandel Achtung gebenbe Perfonen, bag fie mit ihren Augen eine Flamme betten burchfahren feben.

"Bald hernach stirbt sowol die Frau als der Mann, aber mit so vielen Schusen, daß auch die Erben den Berstorbenen den Schlüssel auf das Grab warssen. Dann ob er wol, auf seinem Tod-Bette befahl, jedermann zu bezahlen, mit Bermelden, daß man noch wol sinden würde, die Creditores zu vergnügen, so wollten jene doch nicht trauen, sondern lieber nicht erben, als auf die Hoffnung eines ungewissen Ueberresis, das Ihrige mit

baran wagen. Hierauf ward nun alfobald bas Saus und alle Bemacher vom Gericht verflegelt; aber Siegel und Schlöffer funnten ben bev Racht wiederfommenden Rauffmann nicht anefolieffen. Dann fobalb biefes Gefpenft, welches einen weiten Beg, von bem Rirchbofe bis nach bem Saufe zu geben batte, antam, fprangen alle Thuren auf, und fabe man bald biefes, balb jenes Gemach burchs Licht erhellet : borte auch barauf, wie bie Beld-Sade nacheinander geleeret wurden. hieraus warb endlich fo eine gemeine Sache, bag taglich unterschiedliche Perfonen fich über ben Kluf jusammen sammleten, ben Thomas Larfon wiederfehren zu feben. Belder fich bann allezeit in feis nem gewöhnlichen Sabit zeigte, und bie, fo ihn tannten, ihres Begs ungehindert vorben geben ließ; babingegen benen Fremben, die nichts um folche Begebenheit wufften, fo offt fie ibn erblidten, und vor einen mahren Menfchen hielten, Die Saare auf bem Ropff ju flammen anfiengen, boch ohne bie geringfte Berfehrung. Und dieses traurige Spectacul mabrete ein ganges balbes Jahr. Rachbem aber bie Schulbforberer von ber Sinterlaffenichafft, welche ju Abführung ber Schulden, über Bermuten, noch zugereicht, befriedigt worben, bat man weiter nichts gefebn.

"Alfo haben wir nun Exemplarischen Beweis, daß die Todten-Gespenster, so in der Begrabenen Kleidung ober auch LeichRleidern aus dem Grabe unter die Leute kommen, nicht eben
nothwendig für Hexen-Körper zu achten, auch, zu ihrer Beruhigung und Zuruckbehaltung im Grabe kein durch den Leib geschlagener Pfahl erfordert werde."

Bon Lahnstein trug ben Namen ein Rittergeschlecht, bem vermuthlich angehören Gottfried und Dietrich von Lahnstein, Gesbrüder, dann Eimund von Lahnstein, beren jedem Erzbischof Joshann I. von Trier in seinem Testament (um 1211) drei Pfund vermachte. Bon 1241 an erscheint die Familie nicht selten in Urfunden, zumal seit sie in die Linie Bune, Hunswin und Brenner von Lahnstein sich getheilt. Johann von Lahnstein wird 1222 des Grasen Wilhelm II. von Kapenellenbogen Burgmann in Rheinsels, und empfanget zu Burglehen 20 Mark Pfennige, wogegen er einige Weinberge in der Schlierbach, in Hildeboldickal

und Lucktinderg in dietrictu oppidi Lanstein dem Grafen zu Leben aufträgt. Eberhard Brenner von Lahnstein wird 1333 und 1339 genannt. Reben denen von Lahnstein waren auch die Schilling von Nieder-Lahnstein hier begütert; Johann Schilling, Ritter, empfängt verschiedene Güter in Ober-Lahnsteiner Marf zu Erbpacht von heinrich, dem Dechant zu St. Moriz binnen Mainz 1328. Zwei höfe im Orte waren bis auf die neueste Zeit derer von Stein Eigenthum geblieben.

Bochftens fünf Minuten von ber Stadt quillt ein Mineralbrunnen, für beffen Benugung eine Pumpe erbaut. Das ungemein leichte, wohlthätige und bei einigem Schwefelgehalt angenehme Baffer, porbem geschätt, bann beinabe vergeffen, scheint in ber neuern Beit wieder in ben Sandel zu fommen. Unweit der Quelle, ber Landftrage linte, fieht einsam bie Liebfrauencapelle, in welcher ber Sage nach bie vier rheinischen Rurfürften am 20. Aug. 1400 über Ronig Bengel gu Gericht fagen, erfannten, "bag bas B. R. Reich, Die beilige Rirche und die ganze Christenheit von bem, von welchem fie Eroft, Schut und Gulfe haben follte, vielmehr gerriffen, verringert und nachläsig regiert werbe; und zwar sei alles biefes bemselben schon oft, jedoch ohne alle Krucht vorgestellt worden, er habe aber bemungeachtet ber Rirche nicht jum Frieden geholfen, wozu er boch ale berfelben Abvofat und Schugherr verpfliche tet gewefen. Minder nicht habe er bas Reich fcwer und fcade. lich zergliedert und zergliedern laffen, nämlich wegen Dailand und ber Lombarbei, welche jum romischen Reich geboret, und von welchen bas Reich großen Rugen gehabt, wo auch biefer Mailander nur ein Diener und Amtmann gewesen, ben Bengel jum Berzogen und Grafen gemacht, er habe mehre Stabte und Länder, die bem Reich beimgefallen, nicht bei bemfelben behalten, fondern fle weggegeben, feine Gefandten oft mit sigillirten, jedoch leeren Papieren abgeschickt, um nur Gelb zu befommen, fich nichts befammert um ber vielen Rebben und Unruben im Reich, fo bag kiner wiffe, wo er Recht suchen, und von Reichswegen Sons und Sicherheit hernehmen folle, und was endlich gang erfchredlich und unmenschlich ju boren fei, er babe mit eigener Sand ober mit Beibulfe anderer Uebeltbater, bie er um fich gebabt, Richenprälaten, Gespliche und andere einen Manner ermerbet, welches einem römischen König böchst unanständig sei. Weil er nun alle ihre Ermahnungen über diese Punkte nicht geachtet, so hätten sie nicht anderes schließen können, als daß er gar keine Sorge mehr für das Reich tragen wolle. Da nun solches eine ganz unteiventliche Sache, hätten sie diesen Wenzel als einen Rachlässigen, der das Reich zergliedert und dessen unwürdig sich erzeigt habe, von dem Reich und allen damit verknüpsten Würzschen entfernen und absessen wollen."

Dag biefe Berhandlung nicht in ber fraglichen Capelle, fonbern zu Lahnstein im Schloffe aufgenommen worden, bat icon Kreber wahrscheinlich gefunden: es war die Cavelle 1332 noch nicht vorhanden, und icheint bie Trabition von ihrer Entftebung folche vielmehr ben Zeiten ber Reformation juguweifen. Das bier aufgeftellte Marienbilboen murbe, fo beift es, im Rheine gelandets fonnte aber an ben verschlebenen Orten, wo man baffelbe binges bracht, keine bleibende Stelle finden. Immer kebrte es, in miras eulofer Beise nach bem Puntt jurud, ba es aus ben Aluten erboben worden. Man erfannte enblich, bag baselbft bie Mutter Gottes verehrt ju werden verlange, und erbaute unter ihrer Anrufung bas Rirchlein. Durch zwei eisenverzitterte Kenker blickt man in bas Innere bes Meinen Gottesbanfes, beffen Chor burch ein zweites vom Gewolbe bis jum Jugboden reichenbes Gifens gitter geschieben ift. Die fomerzhafte Mutter mit bem Beiland auf ben Rnieen und bie vier Gemalbe am Altar bieten nichts ausgezeichnetes; ju ber engen Emporbuhne führt eine rob gesimmerte Treppe binauf. Der gabn näber, aber von wegen feiner Lage auf ber Bobe über ber Stadt beinabe eine balbe Stunde von berfelben entlegen, ficht bie b. Geiftcavelle, bie weithin fichtbar, einen nicht minder weiten Befichtsfreis beberricht. Im Innern veröbet, wird fie wohl balb ju Trummern geben. Auf der Stelle foll vordem eine größere Rirche und baneben ein hospital durch bie milbthatige, gelegentlich von St. Alexien Siechbaus besprochene Reginlindis, Bb. 2. S. 341-347, erbauet und bas Bospital ber Pflege ber Bruber vom b. Beifte abera geben worden fein. Diese Brüber, urfprünglich vielleicht ber

berühmten, von Ina, bem König ber Westsachen, in Rom zum Besten ber Pilgrime gemachten Stiftung S. Spirito in Sassia afstliirt, verdienen als die erste Congregation, welche sich dem Dienste der Preshasten widmete, vorzügliche Ausmerksamkeit. Ihr Oberhaupt in Deutschland war der Hospitalmeister zu Wimpsen. Seitwärts der Capelle, in einer Vertiesung, entspringt eine Quelle, welcher das Mittelalter wunderbare Heilkräste sür die fürchterlichste der Krankheiten, den Aussau, zuschrieb. Reginslindis, in der sortwährenden Berührung mit den Gegenständen ihrer Barmherzigkeit von dem Uebel ergriffen, soll in der Quelle Genesung gefunden, und die Gnade, daß dort andere Leidende derselben Wohlthat theilhaftig würden, von dem Höchsten erbeten haben. Ueber die Berge gelangt man in einer Viertelstunde von der Capelle nach Lahned. Martinsberg heißt die Höhe, auf welche die h. Geistcapelle gelagert.

In ber Tiefe reicht die lachenbe, boch allmälig fich verengende Martung, über die fich ber Roppelftein, die Pflangftatte eines vorzäglichen Beines, erhebt, von Dber-gabnftein bis gur Solierbach, ber Grenze gegen Braubach. Ungemein reigent ift auch bas nach ber Schlierbach benannte Thal, burch welches eine giemlich gute Fahrftrage nach Frücht, Ems und Raffan führt. Die Schlierbach ift ber Boltsfage ein bodwichtiger Punft. Da treffen fic namlich Racht für Racht zwei glübenbe Manner, beren einer von Braubach herunterfommt, ber andere von Labnftein ber aufwärts eilt; fie rennen gegen einander, baf über bem Anprallen als ein Regen bie Funten auffteigen. Der erften Bearafiung folgt ein icarfes Gefecht, fortgefest bis babin beibe Rampen gur Erbe fturgen, einer von bes andern Baffe burdbobrt. Go mogen nicht felten Braubach und Labnftein einander feindlich gegenüber geftanben fein. Der Braubacher Rechter muß aumal ein absonderlicher Buriche fein. Gin dafiger achtbarer Burger, von Labuftein berfommend, bat ibn gang in ber Rabe gesehen, wie er in einem nach Braubach gehörigen Garten aus biefes Gartens Bier, ber mächtigen Sichte bervortrat; er leuchtete in der Gluth als ein Transparent, daß man ibm alle Ripven gabien konnte. Wie man glaubt, erneuern die beiben Rechter im Tobe noch den unferblichen Rampf ihres Lebens. Andere Glühmänner treiben ihr Wefen um die Liebfrauencapelle, fie wandeln da friedlich auf und nieder, am häusigsten in den Weihe nachtstagen, und werden bes öftern von Rhens aus bemerkt. Rühne Schiffer, die von dorten herüber sich gewagt, in der Absicht, den Zwed sener nächtlichen Zusammenkunste zu erforschen, konneten bei allen Austrengungen niemals zum Landen kommen. Was ihnen besonders ausstel, waren die Irrlichter mit Eulengesichtern, die zwischen den hohen leuchtenden Gestalten herumhüpften.

Leuchtenb nicht, pechichwarz, fcmeigfam war ber Dann, ber 1795 bei bem oftreichischen Poften an ber Schlierbach fich eingefunden bat. Der war mit einem einzigen Sobenlober befest, und will ich, von biefen Sobenlobern zu fprechen, die Belegenheit nicht verabfäumen. Ludwig Alops Joachim Fürft von Sobenlobe-Bartenftein, geb. 18. Aug. 1765, bat in Begeifterung, wie fein anderer Reichsfürft, Die Sache bes junachft nur in Frantreich gefährbeten Ronigthums und ber frangofischen Emigration aufgefaßt. Sie zu mäßigen, richtete an ihn Ronig Friedrich Bilbelm II. von Breuffen bas folgende, vom 8. Marg 1792 batirte, für bie Beurtbeilung ber Bolitif jener Zeit bodwichtige Schreiben: "Monsieur mon cousin, je ne saurais contester à aucun état de l'empire le droit de faire des alliances, de tenir des troupes, d'en prendre à son service, de faire des traités de subsides, pourvu néanmoins qu'il n'en résulte aucun péril pour les états du cercle et ses voisins. Mais V. A.S. ne trouvera point invraisemblable le soupçon qu'on a que la réception qu'elle a faite chez elle à des Français armés et soldés par elle, n'a eu lieu qu'en conséquence d'un traité fait avec eux. Cette réception de corps étrangers n'est dans le fond qu'un prétexte, dont pourraient résulter les plus graves inconvéniens pour votre principauté, votre cercle et l'empire. L'assemblée du cercle a donc été autorisée à faire des représentations déhortatoires à V. A. S. ainsi qu'il en a été fait à l'électeur de Trèves et à d'autres états de l'empire. Moi-même et feu S. M. l'empereur avions cru nous compromettre en recevant chez nous des corps d'émigrés armés, et ne leur avons accordé qu'une pure et simple hospitalité.

Queique je seis bian disigné de vouloir preserire à V. A. S. des règles de conduite, il me semble cependant qu'elle aurait très bien fait de s'en tenir à ces mêmes principes et à ces mêmes mesures. Elle ne se serait chargée alors d'aucune responsabilité vis-à-vis du cerole, et elle aurait pu, au contraire, compter sur son assistance."

"Cette lettre, ignominie gratuite, n'arrêta pas le zèle du prince de Hohenlohe. Il hypothéqua ses domaines; il fit plus encore, il donna aux Bourbons ses deux fils (?), pour soutenir leur cause, à la tête des soldats qu'il avait levés. Le roi de Prusse était personnellement animé de sentimens honorables envers les Bourbons; mais l'astuce, l'intrigue, la trahison le circonvenaient et paralysaient ses bonnes dispositions."

Des Kürften von Sobenlobe wohlgemeinte Anftrengungen, benen fein Better, ber gurft von Sobenlobe-Schillingsfürft fich angeichloffen, führten ju ber Errichtung von zwei Regimentern, Cadres pielmehr, benn zusammen gablten fie nur 600 Mann. Die Jager von Sobenlobe-Bartenftein, von dem Kurften Ludwig verfonlich geführt, trugen grune Montur mit citronengelben Aufschlägen, rothen Rragen und passepoil; die Rufiliere von Sobenlobe-Schillingsfürft, nach ihrem Chef, bem Fürften Rarl von Schillingsfürft genannt, waren himmelblau gefleibet, wie die beutschen Truppen in frangofischem Gold überhaupt, wie namentlich auch bas von bem Carbinal von Roban aufgestellte Regiment Roban-etranger. Die beiben Regimenter von Sobenlobe, bann Roban, machten ausammen in ber Armee von Conbe bie beutsche Brigade aus, als welche bem Grafen von Betbigy untergeben. Die Sobenlober führten zwei gabnen, bie fonigliche frangofische und bie Sausfabne, roth, fdwarg, weiß. In bem Binter 1793-1794 gingen bie Sobenloher in hollanbischen Sold über, daß bemngch ihre Berbindung mit bem Corps von Conde aufhörte. Wie bierguf bie batavifche Republif entftand, wollten fie biefer nicht bienen. fie wurden von England übernommen, ber öftreichifden Armee am Rhein augetheilt, nach Braubach und Labnftein geführt.

Jener Hohenloher nun, ber auf Bebette ftebend, ben Besuch bes schwarzen Mannes empfing, scheint Behagen eber, benn Furcht um benselben empfunden zu haben; wenigstens erbat er

fic als eine Gunft, in ber folgenden Racht, zur nämlichen Stunde, ben nämlichen Poften wieder einnehmen zu burfen, und ift bas ihm nicht nur bewilligt, sondern auch einträglich geworben. Am Morgen vernahm man nämlich in Labnftein, es feien unweit ber Schlierbach Goldftude von außerordentlicher Grofe, vermutblich spanische Quabrupel, in bedeutender Quantitat ju Tage gefordert worden, ein Segen, bei welchem fich ju betheiligen die gefamte Bepolferung in Gile auszog. Der befte Theil bes Schapes mar inbeffen vor ihrer Anfunft burch bie ruhrigern Braubacher geboben worben, fo bag ber Quadrupel nicht übermäßig viele nach Labnftein gelangt fein werben. Singegen befand fich unter ben mancherlei Studen, Die über bem von ben Labnfteinern fortgefesten Umwühlen des Bobens ju Tage famen, ein gar merfe wurdiges; ein bufarden murbe aus ber Tiefe hervorgeholt, in Formen und Tracht bem gelegentlich ber Sungergaffe beforiebenen Spuf nicht unabnlich. Sat bort vielleicht ber fleine Reiter einen Theil feiner Garberobe untergebracht ? Die feuchte Erbe mag ihr nicht zum beften befommen fein; wenigftens waren bie nach gabnftein gebrachten und von vielen Reugierigen bewunderten Montirungeftude bedeutend beteriorirt.

Fürst Ludwig von hohenlohe-Bartenkein war bis 1816 im offreichischen Dienste General-Feldzeugmeister und Inhaber des Infanterieregiments Nr. 26. Als des Hauses Senior Ordensmeis
stet des Hohenlohischen Hausordens vom Phönix, cedirte er seine
unter Würtembergische Souverainität gezogenen Lande im Nov.
1806 an seinen einzigen Sohn, den Fürsten Karl August. Et
selbst trat 1816 als General-Lieutenant und Chef einer ausländischen Legion in Ludwigs XVIII. Dienste, mit dem Dienstalter vom 25. Febr. 1806, wurde 1826 Marschall von Frankreich und Paix, und starb auf dem Schlosse zu Luneville, seinem
gewöhnlichen Wohnsige, den 31. Mai 1829, daß er demnach die
glorreiche Julirevolution nicht erlebte. Auch in anderer Beziehung
hat das Schicksal ihn nicht unfreundlich behandelt. Er ist einer
der seltenen Ausländer gewesen, denen die Bourdonen Rechnung
trugen für die in den Zeiten der Trübsal empfangenen Dienste.

## Das linke Mheinnfer von Stolzenfels bis Boppard.

## Capellen.

Ungemein vortheilhaft fundigt Capellen fic an: über ber langen Beil einzelner bebeutenber Bebaube erhebt fich pittorest und zierlich in Jugendfrische bas Rirchlein, wie über bas Gange bie wiederum ihre Binnen himmelan treibende Burg Stolzenfels fich erhebt. Das heutige Capellen gablt, Die vormalige Siegbausmuble ungerechnet, in 58 Saufern 359 Menfchen; im Jahre 1786 waren ber Baufer 44, ber Burger 51 (41 im 3. 1332), für welche bie Martung, von bochftens 1/2 Stunde lange, auf 1/2 Stunde Breite burchaus unzureichenb. Außerbem wurden bier 14 Forensen gezählt, worunter bas Rlofter Oberwerth, Die Rarthause und St. Alorins Stift die bedeutenoften. "1586 Elizabeth Hergen von Bettingen, weidwe Johans von Lewenstein, med. doct. und Johan von Kesten scheffen zu Trier als naturlicher Momper seines mit weiland Margarethen von Lewenstein erzeugten sons Hans Matheisen von Kesten, verkauffen ihren hoff zu Capellen an Gasparen Trarbach ratsfreund in Koblenz im namen and von wegen frauen Annen Weiher von Nickenich, abbatissen auf dem Oberwerth fur sechshundert funf und zwanzig thaler Coblenzer werung." 3m 3. 1619 bielten bie Karthäuser in dem hiesigen Sospital ein Sofgebing, ihre Guter zu renoviren. Sauptzehntherr war bas St. Caftorftift, in einigen Beinbergen Die Rarthause und ber Paftor. Das Stift betechnete seinen Behnten in Körnern zu 1 Malter 3 Somm., in Wein zu 1 Fuber 1/4 Ohm. In Simplo entrichtete ber Ort, alles in allem, boch abgezogen bie 27 Alb. 51/, Den. jum geiftlichen Anschlag, 3 Riblr. 44 Alb. 3 Den. Die Landstraße bat viele der besten Weinberge verschlungen, und erft in ber neueften Zeit icheint ber hierburch bem Dorfe erwachsene Schaben vollfommen ausgeglichen. Seitbem entftanben

mehre ansehnliche Gebäude, besonders von Coblens aus fleifig besuchte Wirthshäuser. Unmittelbar am Gingang bes Dorfes, ber Mündung der Cahn genau gegenüber, fieht das flattliche Birthebaus jum Schlog Stolzenfels, mit feinem gefcmadvoll angeleg. ten, bie reigenofte Aussicht gewährenden Garten. Die gange Anlage eignet fich zu bem lieblichften Sommeraufenthalt für Reis fende, die daselbft eine wohlbeftellte Table d'hote und Gelegenheit finden werden, ben gepriefenen Affenberger Bein, namentlich ben Ausbruch zu faren. Br. Dich. Eron ift einer ber Saupts besiger bes Affenberge. Beiter aufwarte, am Gingang ber jur Burg Stolzenfels reichenden Fahrftrage fieht bas nicht minder comfortable Birthshaus jur Schonen Aussicht, beffen Garten, terraffenweife in ben Berg bineinreichenb, ebenfalls ben fconften Prospect beherricht. Gines ber netteften Gebaube ift, wie es im Lande herkommlich, ber Schule gewibmet. Auch eine Armenftiftung hat ber Ort. Peter Steinmet vermachte, laut Rotas riats-Inftrument vom 14. Oct. 1362, gur Aufnahme armer Reis. fenden zwei Banfer, und, für bie Anfchaffung bes nothigen Lagerftrobe, eine Mark Pfennige Jahresrente, bann zwei Ohmen Bein, fahrlich unter bie armen Leute zu vertheilen, welche nach Nachen ju U. E. Frauen Rirdweihe, um Margareibentag, ju wallfahrten pflegen. Diefem Beispiele folgte Guba, Abolfen von Cavellen nachgelaffene Bittme. Gie teftirte am 8. Dec. 1371, in Gegenwart Beinrichen von Binningen, bes Rotars. ,,miht guttem wissen und willen Walter ihres stummen sons, daselbst gegenwartigk, der seinen willen und consens durch bedeuttungh und seine gewönftere zeichen, uff alle undenbenente dingh, und wie mir dem notario und undengeschrieben. zeugen solches am besten kundt offenbar werden, geweist und getzeiget, und vermacht Frau Gude einem priester der jederzeit sein würdt in Capella fur eine ewige mess zu stiften inner der mauren obged. fleckens eine capell zu erbawen, wie dann die testamentiererin solches zu geschehen verhofft, zwei ihre wingerrt gelegen am Widum . . . ehe aber die capel gemacht und ergezet werde, so will sie, das der priester, so in der capell S. Menne das ampt wirdt gehalten haben, mittlerweil die

abnutzung beider wingert entphange solle." Beiter vermacht. Suba ein Bett mit Bubebor, jum Gebrauch bes Priefters, ber jur Beit Officiant und Bebiener ift, it. "ihr kleines heusginneben ihrem forderen hauss fur eine gemaine herberge der armen undt pilger." Darin foll in fünftigen Tagen ftete ihrer Erbon einer feine Wohnung baben, und in Zeit ber Roth aufnehmen die Armen und Pilger ju feinem Feuer, bag fie babei fich warmen und fochen. Befagter Erbe foll bas bauechen in iculbigen Bau zu erhalten, und mit bem nothigen Geftrob gu verseben, von den übrigen Erben alljährlich 1/2 Mitr. Korn und eine Dhm Wein empfangen; wurde er aber in gutwilliger Aufnahme ber Urmen und Fremdlinge binlaffig und faumig fich befinden, alebann mag ein Caplan, ber gur Zeit fein wirb, auch ber obgenannten Beinberge genießt, ihn nach Maasgabe geißlicher Rechte ftrafen und beffern. Es fam jeboch bas von Frau Guben gestiftete Saus mit ber Zeiten Berlauf ju Abgang, ber hausplas sogar wurde am 12. Nov. 1674 um 80 fl. verfauft, und nur ein Armenfonds für Capellen besteht bis auf den beutigen Tag. Gine zweite Stiftung, um welche Bube fich verdient gemacht, haben wir in unfern Tagen untergeben gefeben. Es ift bas bie Rirche zur h. Dreifaltigfeit. Allen benjenigen, welche ju beren Bau, Erweiterung ober Bierrath beitragen, bat Nicolaus von Cufa, d. d. Beatusberg bei Cobleng, 12. Dec. 1451, einen Ablaß von 100 Tagen bewilligt. Die biermit ber Milbtbatigfeit empfohlene Capelle, wenn fie gleich auf die Ringmauer ber Burg gegrundet, fann bemnach unmöglich bes Aurfürften von Trier Sauscapelle gewesen sein. Spater biente bie Dreifaltigfeitsfirche bem pfarrlichen Gottesbienfte, auch bann noch, wie fie wegen Unlegung ber Rheinstraße theilweise abgebrochen 1808, an ber offenen Seite mit Brettern befleidet worben, bis endlich ber wiederauflebende Boblftand ber Gemeinde fie zu einem neuen Rirchenbau ermuthigte.

Bu foldem wurde bie Bobenfläche bes verfallenen St. Mennastirchleins, so nur mehr wegen bes Friedhofs besucht, verwenbet, und fand die Consecration ber neuen, unter Leitung bes Bauinspectors von Lassaulx von 1829 an erbauten Kirche am 5. Mai 1833 Statt. Wiederum ift beren Schupheiliger St. Mennas,

beffen Kefttag am 11. Nov. von ber Gemeinde begangen wirb. Es muß bemnach jener St. Mennas gemeint fein, ber in Phrygien bie Marterfrone empfing, bem in Lybien eine berühmte Rirche, und eine noch berühmtere in Alexandrien gewidmet. "Sed nunc eamus ad Alexandriam usque et S. Menam adoremus, " heißt es in dem Leben ber Tochter bes Raifers Anthemius, ber b. Apollinaris Syneletica. Es gibt aber auch einen b. Mennas, ber in Toul, ober in bem naben Soubeffe geboren, um bas Enbe bes 4. Jahrhunderte lebte, wie auch einen ichottischen Seiligen besselben Ramens, und bin ich nicht ungeneigt anzunehmen, bag unter Stolzenfels ursprunglich ber gallische Beilige verehrt, aber allmälig burch ben phrygischen, in bas romische Brevier aufgenommenen Martyrer verdrangt worden fei. Inbeffen ift gewiß, daß die nachmalige St. Mennascupelle lange Zeit ungeweiht blieb; in einer Urfunde von 1181-1203 heißt fie fchlechtweg Sewardi capella, ohne Zweifel nach bem Besiger. Es ift in einem frankischen Lande ber angelfachliche Ramen Seward nicht minder auffallend, wie ber bayerifche Ramen eines Berren von Ehrenbreitftein, boch weiß ich von Grn. Seward nichts zu berichten, außer daß er ein gar angesehener Mann gemefen, auch einen Gobn, Albertus, binterlaffen, beffen in einer Urfunde vom Mai 1198 unter ben Zeugen gedacht wird. Eben fo wenig vermag ich bie Beife, in welcher bie Benedictiner auf bem Beatusberge zu bem Befige von Brn. Sewards Capelle gelangt find, nachzumeisen. Um Tage nach bes 3mölfboten Matthias Fest 1380 m. Trev. einigen fich Peter ber Prior und ganger Convent vom Begtusberg, ale ber Benedictiner Nachfolger, mit Frang von Ems, bem Weban von Borcheim, in folder Beife, bag biefer ben Gottesbienft in St. Mennafen Capelle übernehmenb, wochentlich barin brei Deffen lefen, und bagegen jabrlich 15 Mart brabant. Coblenger Pagamente empfangen foll.

Damals waren es etwan 50 Jahre, daß die Capelle von hem trierischen Weihbischof, von Daniel von Wichterich, dem Episcopus Motensis, geweihet worden, 1328. Die Gemeinde des Thals unter Stolzenfels befand sich in fortmährendem Wachsthum, ihr wurde von den Karthäusern vergönnet, die Leichen um

bie Capelle zu beerdigen, und balb erwuchs zu Recht, was nur eine Bergunftigung gewesen, glaubten bie Nachbarn, noch weitere Anfpruche um bes Rirchleins Bebienung an bas Rlofter ftellen au burfen. Das wurde auf bem Beatusberge übel empfunden, und zu großen Weitläuftigfeiten ichien die Sache fich anzulaffen, als gemeinfame Freunde ein Abfommen vermittelten. Die Rarthäuset übertrugen, am Freitag nach Gregorien 1454, m. Trev. an die Gemeinde des Thales ju Capellen ihre Capelle, genannt ju St. Mennechin, mit Banfern, Bof und Garten, baran und um gelegen, auch mit Deffebuch, Relch und mit ben fleinen Binfen und Gefällen, die von Beit ju Beit bem bie Capelle bebienenben Priefter jugewendet worden, endlich mit einer absonberlichen Rente von 11 Gulben, bagegen foll bie Gemeinde ju Capellen von nun an furbag zu ewigen Beiten St. Menchins Capelle mit Sof und Behausungen, Drnamenten u. f. w., in gutem Stande erhalten, und bestellen, bag wodentlich brei Meffen burch einen ehrbaren, frommen Priefter gelefen werden, behaltlich boch in allen Studen bes St. Caftorftiftes und eines jeglichen Rechtes.

Laut ber Bisitation vom 27. Junius 1787 batte bie Pfarrei Capellen 190 Communicanten. Sie wurde von bem Stift St. Caftor, als Decimator vergeben, bas Stift wollte jeboch bie Berpflichtung, bie baufällige Rirche zu bauen, nicht anerfennen. Außer St. Mennasen Altar mar noch ein Seitenaltar vom b. Sebaftian , dieser lediglich burch ein Portatile be= arundet, vorhanden. Die wenigen Reliquien galten unbefannten Seiligen. Die Armuth ber Rirche erlaubte es nicht, eine ewige Lampe ju unterhalten : ohnehin wurde bas Sanctissimum in dem Dreifaltigfeitofirchlein aufbewahrt. Die Bruberfcaft, jur Tobesangft Chrifti, murbe alle Monat gebalten. Die Fabrit bezog an Intereffen jabrlich 118, verausgabte 75 Bulben. Der Paftor hatte 12 Mltr. Rorn, 1 Mltr. Spelt, 2 Bagen beu, 2 Bagen Grummet, von ben 31 Anniversarien 30 Thir., die Stolgeburen, einige Wingerte, aus ber Schonbornis schen Fundation (Waldesch mit eingerechnet) 25 Thir. Pfarreien Capellen und Balbefc batten nämlich einen gemeinschaftlichen Paftor, und celebrirte berfelbe ben einen Sonntag gu

Capellen, ben andern ju Balbefch. Darum heißt bes Paftors Beg ber etwas unbequeme Bergpfad, wodurch die beiden Ortschaften verbunden. Bur Beit fener Bilitation und icon 1777 fungirte bier ale Paftor Gr. Johann Gerhard Reuter, ein frommer, ichlichter, von feinen Pfarrfindern ungemein werthgebaltener Priefter, im Uebrigen voll bes nedischen gutmutbigen Sumors, ber weiland an ben Ufern bes Rheines so gewöhnlich als will-Ungablige Legenden von Ehren-Reuters Schwanten fommen. und sonderbaren Redeformen curfiren noch in Rabe und Ferne. Einstens, daß bie Gegend burch arge Trodenheit beimgesucht, verlangte bie Gemeinde mit Ungeftumm einen Bittgang, beffen 3wed bas Erfleben van Regen fein follte. Lange war ber Paftor bafur nicht ju gewinnen, angeseben bas Gintreten' der Traubenblubte nabe bevorftebend. Er mußte endlich bem Billen ber Bielen fich unterwerfen, Die Bittfahrt wurde bei glanzenbem Sonnenlicht angetreten, batte aber auf bem Rudwege bas Dorf noch nicht erreicht, als ein furchtbarer Regenguß fie traf. Da wendet ber Paftor fich gegen feine triefenden Begleiter, in triumphirendem Born fprechend: "Rau hat er Reen, planzt Rill, fregt Rappes, fauft hundef ...., ber Wein is im .....", eine Steigerung bes Affectes, eine Rlimax, Die in bem Munbe bes einfachen Mannes bemerfenswerth.

Ein andermal wurde er wegen eines kleinen Bergehens — bergleichen überhaupt bei ihm keine Seltenheit, benn das Decorum kümmerte ihn wenig, und das freche Maul hat er nie zu zäumen verstanden, niemalen die goldene Klosterregel beachtet: Semper bene dicere de Domino Priore, facere officium suum taliter qualiter, sinere mundum ire quomodo vadit, — nach Coblenz vor das Consistorium citirt, um einen Berweis zu empfangen. Nicht eben eilig um diesen Empfang, kam er, wie bereits die Sigung aufgehoben, doch waren die Herren noch beisammen, beschäftigt bei einigen Flaschen Wein von der eben überstandenen Mühe und Sorge sich zu erholen. Ihnen präsentirte sich Reuter, und ber Borsisende sprach: "ein Hochwürdiges Consistorium beauftragt Euch einen Berweis zu geben; da habt Ihr ihn." Nach dieser eindringlichen Straspredigt wurden die Gläser wiederum gefüllt,

ohne babei ben burstigen Reuter zu bebenken, wohl aber hieß es, "Capellener, erzählt uns jet Neues." — "Ja," entgegnet ber, "wat soll ich erzählen von meinem Dorf, wo Alles beim Alte bleibt. Doch Eppes fällt mir ein, bem Peter Roll sein Roh hat fünf Kälber geworfen." — "Fünf Kälber," schrie bas Anditorium in einem Tempo, "fünf Kälber, ein Koh hat sa nur vier Strich. Was macht bann bat fünfte, wann die vier andere kause?" — "Et gudt zo, wie ech," versetzte ber Novellist.

Wie kläglich schon zu Reuters Zeiten St. Mennasen Kirche beschaffen, in der Christnacht bot sie, oder wenigstens ihre unmittelbare Umgedung einen wahrhaft zauberischen Anblick, wie er der Pforte zu dem geheimnisvollen, träumerischen Trachgan allerdings angemessen. In sener Racht ordnete sich die gesamte Bevölkerung von Capellen zu einer Procession, um, von dem Pastor gesührt, hinanzusteigen zur Kirche, der Messe beizuwohnen, welche den Sohn Gottes als des Menschen Sohn verehrt. Einzig war die Wirfung der unzähligen Lichter, wenn die Procession an den Seiten des Berges sich hinanwand, oder auch in verzeinzelten Gruppen zur Tiese hinabeilte.

Ein unvergängliches Gedächtniß bat auch ein Paftor aus ber neueften Beit, Gr. Balerius feiner Gemeinde binterlaffen. Bor allem ein Almosenpfleger in ber eigentlichften Bedeutung bes Wortes, nahm er fich es gur Aufgabe, bem Orte bas eingegangene Sospital zu erfegen. Noch im J. 1743 wird als Spitalmeifter, boch ale abgestorben, Blaffue Rill genannt; von frühern Spitalmeiftern find mir befamt Sans Zeugem und Jacob Bitten, Tonges Sohn 1563, bann Sans Dieverthal und Sans Beutem 1621. Gein Spital ju begrunben, 19. Rov. 1842, miethete Sr. Balerius ein bem alten Bolltburm gegenüber gelegenes Saus, fo er boch nach turger Frift anfaufte und bis gum Aug. 1843 ausbaute, daß es gur Anfnahme von acht boche bejahrten ober frupvelhaften Krauensversonen, benen er eine ungemein verftändige Sausordnung vorschrieb, geeignet. Gine abniiche Stiftung hat er in Balbefch gemacht. Die eine wie bie andere ift eingegangen, nachbem brn. Balerius eine veranderte Beftimmung geworben. Bas die Liebe gefchaffen, konnte die Liebe allein ers halten; als der Preßhaften treuer, um ihrentwillen seiner selbst vergessender Psteger ihnen entrudt, fand tein anderer den Muth, das begonnene Werk sortzusesen. Die vorzügliche Orgel, ein Geschenk Sr. Maj. des Königs, mag die Kirche großentheils der Ansicht verdanken, welche der Durchlauchtigste Geber von dem demathigen wohlthätigen Priester gewonnen. Demathig ist auch das 1755 erbaute Pfarrhaus.

212 1461 verleihet Rurfurft Johann von Baben "Albrechten von Soeren und Philippfen feinem Sohn, auf ihre Lebtag ben Thoren zu Cavellen im Dale (vergl. Stolzenfele) mit bem Gehupfe, welches vor Zeiben am Bollbus gewesen ift, welches fie mit Bettung und Schlaffung bestellet haben, die furfürftlichen Diener, falls ber Rurfürft nach Stolzenfele fommt, ju beherbergen." Derfelbe Rurfürft erlaubt 1498 Friedrichen von Raldoben genannt von Capellen, im Thorn und Bollhupfe ju Capellen Berberge und Wirth= Schaft zu haben. Dafur foll er zweier Burger Steuer entrichten, und Greter und Thuten wohl verforgen. 3m 3. 1663 erhalt Abam Roll ben Thurm erbbeständlich, ben er in wefentlichem Bau balten, und mann er Bein ober Bier vergappet, die Accis neben ben febrlich bavon fallenden 5 fl. Pacht niemand andere, ale bem Rellner ju Chrenbreitftein einliefern foll. 29 1712 bedet Johann Ronninger, ber alter, mit Borwiffen von Rurf. Johann Sugo, ben gang bevaffirten Thurm und fest bas Innere in wohnlichen Stand, worauf er 1713 fur fich und feinen Sobn Nicolas befagten Thurm ju Erbbeftand erhalt. Nicolaus Ronninger überließ 1728 ben Erbbeftanb an Johann Cron.

Ein zweiter Thurm, Rheinabwarts, mochte wohl die Stelle, von welcher ber Fahrweg zur Burg Stolzenfels ausgeht, eingenommen haben. Den hat ebenfalls Erzbischof Johann II., doch wohl nur leibzüchtig, ausgethan, wie das der von henne von Dieburg, den man nennet Munkel, ausgesertigte Revers befundet. "So hat mir Sr Gnade, auf daß ich besto sleißiger dienen möge, verliehen und gegeben den understen Thurm zu Capellen im Thal mit Gehäuse und Jubehör, wie Meister Erwin von Capellen seel. das inne gehabt und bis an seinen Tod besessen hat, und barzu 3 Malter Korngust aus der Kellnerei Covern. Auch hat

mich Gr. Gnaben aufgenommen gu feinem hofgefind und Diener, und alfolang ich bas bin, foll Gr. Gnaben mir fabrlich geben 12 rhein. Al., und Rleidung gleich anderm Sofgefinde . . . 3ch foll auch den Thurm und das Gebäus dazu gebörig in gutem gewöhnlichem Bau und Gebache balten." In ber Coblenger Rellnereirechnung von 1574 beißt es: "Item von bem Torn au Cavellen von Baltbafar Rechner empfangen, wie ibm verlauben, 10 fl." Weiter besagt bie Rechnung von 1603: "Item au Capellen ben Thurm neben bem unteriften Sabl, und ban auch ben hoben Thurm (auf Stolzenfels), als bie Traff und Dachwerk faul gewesen und fich jum Ginfallen geschickt, Diefelb wieder zuruften und neu beden laffen mit Balten und Rapparen unterfangen, 3tem eine Wand im Marfiall gepeffert, bavon beaahlt 19 fl. 3 Alb. Item ju Capellen im Thorn an Dhuren und Fenfteren ruften laffen; ber Wirth bezahlt 3 ff. 23 Alb. 3tem als die Jahr der Gang am Wasser umb den Thorn harte, so bie Schiffleut mit ben Lebnen prauchen, von newen uffgefuhrt, baben die Capeller baran in der Kroen belffen raumen, auch uff Baus Capellen, als beibe Thore gebeffert, jusammen mit ber Froen uffgangen 10 fl. 20 Alb." Nach ber Rechnung von 1612 "gibt Anthon Fald bies Jahr vom Thorn zu Capellen 19 fl.", wogegen 1652 nur mehr 4 fl. als Einnahme von befagtem Thurm erscheinen. - Der Trierischen Rirche Privilegien bestätigend, 23. Aug. 1332 freiet Raifer Ludwig namentlich auch Cappelle sub eastro Stoltzinveltz, und wird bas von Rarl IV. 1346 und 1376 bestätigt, boch ift fur bes Ortes Aufnahme wirksamer, benn alsoldes Privilegium, gemefen eine Berbandlung vom 1. Dec. 1343, worin Scheffen und Rath von Cobleng Bingerte, Driefdland und Buid, ale fie auf ber Stadt eigenem Gereut haben, an 39 Capellener und 2 Coblenger gegen Erbzins, 3 Schilling von bem Morgen verleihen. Unter biefen Erbzinfern befinden fic 3 Steinmegen, 1 Steinbrecher, 1 Wirth, 1 Karger. Um 11. Mai 1677 heißt es in Bezug auf diefe Berleibung, "und wird es bem zeitlichen Burgermeifter ober vielmehr ber gangen Gemeinde gu Capellen bevaumeffen seyn, bag fothane jährlich Fahrzins nicht völlig bisher gehandreicht und baber folde Fahrzinslehnung vermög des ertheilten Lehenbriefs darüber de ao. 1348 in crastino S. Andreae ufgerichtet, caduc worden," daher der Berichts erstatter darauf antragt, daß man den zu Erbpacht ausgethanen District, welchem der Gesamtbetrag der Fahrschillinge, 10 Mark, höchst unangemessen, occasione caducitatis einziehen möge, wo man ihn sodann um einen weit höhern Preis andringen könne. Aus sener Berleihung, bei welcher vier Individuen mit 2, die mehrsten mit 1 Morgen bedacht, entstand ohne Zweisel die Gesmarkung von Capellen, wie sie die die zu der Einsührung des Cadasters begrenzt. Im J. 1573 wurde Capellen, das disher sein eigenes Gericht gehabt, dem Gerichtssprengel von Coblenz zugetheilt.

Am Dienftag nach Quasimodo 1418 pergleicht fich die Bemeinde Capellen mit ber Stadt Cobleng in Bezug auf Balbund Weibbenugung, und wird alfolder Bertrag 1425 erneuert. Am 5. Mai 1642 bitten bie Cavellner ben Burgermeister von Coblenz um Weidgang, Laub und Durrholz: "follen vor allen Dingen ihre Soulbigfeit auf Pfingftfonntag thun, ein Schunken, Botter, Ever, Rees u. f. w." Um 27. Mai 1702 "vergleichen fich bie von Capellen mit ber Stadt Cobleng wegen ber bei Berabfahrt bes neuen Coblenger Burgermeifters vom Ronigftuhl gu Rhens übliden jabrliden Erfenntlichfeit und verpflichten fich an Statt bes Effens und Trinden gur Entrichtung einer jahrlichen Berehrung von drey Reichsthaler." Um 21. Oct. 1734 fommt ber Amtsperwalter Fleich mit Mannichaft nach Capellen, und lagt, von wegen der Beforgnig eines feindlichen Ueberfalls alle Nachen nach Rieber-Labnftein abführen. "Am 28. hornung 1739 publicirt bas Amt eine Berordnung, wie bas gemeine Sahr zu Capellen für die Paffanten von ba nach Coblenz bestellet und besorget werden solle." Bon der gabre zu dem Fischfang ift ber Uebergang natürlich. In ber Rellnereirechnung von 1574 beißt es: "Item von bem Braffem Fange an ber Ronigsbach und am Seiffen von Sanfen Zeutheim ju Capellen 12 Alb." Beiter, 1704: "vom Braffenfang zu Capellen gibt Jacob Eron baselbft 6 Riblr. ober 13 Gulben 12 Alb." At 1725 marb fothaner Brachsenfang auf brei Jahr verfteigert, und an Sans Veter Eron

um 10 Riblr. jährlich überlaffen. hermann Eron gibt 1738 von folchem Fang 12 Riblr. oder 27 fl., Beit Erell wird 1758 Ansteigerer um 12 Riblr.

Die aus der Bereinigung von St. Mennas mit bem That unter Stolzenfels erwachsene Gemeinbe tragt von ber Cavelle allein ben Ramen, jum Beiden, bag bas Rirchlein bie erfte Unfiebelung auf fener Stelle gewesen. Es muß bemnach bie romifche Station, fo einft' bier gewesen, vollftanbig untergegangen fein. fer Station foreibt la Martinière: "Capellen, allwo noch verichiebene Ueberbleibfel von romifchen Bebauden gu feben finb." Die fpatere Beit bat bas Dafein folder Ueberbleibsel geläugnet, boch erlauben die Resultate zufältiger Nachgrabungen nicht weis ter, fie ju bezweifeln. Bei ber Planfrung bes hofraums von bem Wirthebaus jum Schloß Stolzenfele fant fich eine Daffe von romischen Geräthichaften, eine Berbftatt, an welcher ber Anfat au bem Röhrenwerf, burch welche bas gange Gebaube gu erwarmen, erfenntlich, endlich in ben Grundmauern eines Thurms, ber feineswegs gu bem Burgberinge geborig, benn biefer beschranft fic auf bas rechte Ufer ber Grundgesbach, eine forgfältig gefaßte Quelle, deren treffliches Baffer ein um fo wertherer Rund, ba ber Localitat Baffer im Allgemeinen trube und fclecht. Eine andere Bafferleitung ift in ber Rabe von St. Mennafen Rirche aufgebedt worben; jenseits ber Grundgesbach verschwinben aber plöglich die Spuren von romischem Bauwert, um erft in ber Nabe bes Relterhauses wieber bemerflich zu werden. Cluver, zu beffen Zeiten jene Ruinen in gang anderer Berfaffung fich befunden haben mogen, meinte in ihnen ben Vicus Ambiatinus ju erfennen. 1)

<sup>1)</sup> Et schreibt, Germ. ant. II. 60: Ceterum Ambiatinum illum vicum, ut ante dixi, haud longe supra Confluentes situm fuisse judico: forte circa opidulum nunc Capelle, inter Baudobrigam et Confluenteis: alioquin enim inepte loci situm Plinius designasset per Confluenteis, ei longius ab his dissitus. Nec Lipsio oredo, hiberna heio legionum fuisse existimanti. Mae namque jam inde ab Augusti, post Lollianam cladem, in Germaniam cierhenanam expeditione, hiberna sua habuere, duae legiones ad Vetera, totidem ad Aram Ubiorum, et IV. all Magontiacum, ut supra ostensum, pluribusque

Es grundet, wie man fieht, ber große Korider feine Meinung. bag ber Vicus Ambiatinus in bem heutigen Capellen gu fuchen, 1) auf bie befannte Stelle Guetons, in Caes. Caliqula, cap. 8: "Cn. Lentulus Gaetulicus Tiburi genitum (Caligulam) scribit: Plinius secundus in Treveris, vico Ambiatino, supra Confluentes," und 2) auf Urfunden Biving und Rarle bes Großen von 761 und 773, worin nicht zwar ber Abtei Maximin, sonbern bem Erzbisthum Trier ber Besit von St. Martins Rirche in pago Ambitivo (761), ober in pago Meginensi (773) bes ftatigt wird. Nach ber Kassung ber beiben Urfunden unterliegt es keinem Zweifel, daß fie von einer und berfelben Martinsfirche handeln, die nach ber Urfunde von 761 in dem Dorfe Ambitivum, nach fener von 773 in bem Maifelbe belegen, daß biefes Ambitivum aber nicht Capellen, fondern Munfter-Maifelb, foldes wird zur Gewifibeit erhoben burch einen Brief bes Ergbischofe heinrich von Trier, worin er 964 ben Brüdern von St. Martine Rirche, "basilica sancti Martini confessoris Christi. quae Ambitinum vocatur, warei Manfen in Mertloch gulegt.

infra ostendetur. Nomen vici mirifice in variis Svetonii exemplaribus variatur, alia enim habent in vico Ambiatino, alia Ambiatico, alia Ambitarino. utrum rectius, nemo facile dixerit; quando nullus alius auctor efus meminit, quamquam haud dubitaverim, kunc esse eumdem vicum, quem diplomata Pepini Francorum regie, et filii ejus, Caroli Magni imperatoris, Ambitivum adpellant: ubi inter alias donationes coenobio divi Maximini Trevirensis factas. ecclesia commemoratur divi Martini, in pago Ambitivo . ex quibus ego ausum apud Svetonium quoque pro vico Ambiatino, legere Ambiatipo. Cum ecclesia autem illa pagi Ambiativi, haud male congruit hodiernum dicti opiduli nomen Capelle. De cetere qui apud Svetonium intelligunt Mosellae Saravique confluenteis, eo errore ducti videntur quod Trevirorum fineis ad Rhenum usque extendi ignorarunt. Hi vero confluentes non tam clari, et cuique Romae noti, uti sine amnium nominibus solo confluentium vocabule indicasse suffecerit; nec castra heic, sub Caligulae natalem, fuere ulla: sed cuncta apud Rheni ripam, ut ante dictum. Castra fuisse ad vicum Ambiativum, patet ex eo, quod Plinius in hoc vico Caligulam genitum prodidit : Tacitus vero, annal I. et distichon, a Svetonio citatum, in castris natum testantur. Negue vero ipsarum legionum hiberna, quae tunc in dictis fuere locis, in versiculis intellecta fuisse, temere crediderim.

Hiermit wird aber der eine der von Cluver erbrachten Beweise wollständig beseitigt, und will ich nur hinzusügen, daß fr. Prof. Seul in seiner Abhandlung von dem Maiselde die Stelle benutt, um nachzuweisen; es sei sener Vicus Ambiatinus das heutige Münster-Maiseld, ein Saß, gegen den ich lediglich einzuwenden habe, daß Plinius, in Rom schreibend, den Ort supra Confluentes sest. So lag ihm allerdings Capellen, während Münster-Maiseld ihm seitwärts liegen würde.

Bingegen fleben mir Grunde von ber bochften Bedeutung gur Seite, um bes Brn. hermann Muller (bie Marten bes Baterlands) Ankicht, es batte Jul. Cafar bie Ufipeten und Teuchtherer in bem von Rhein und Mofel oberhalb Cobleng gebildeten Binkel, etwan in der Rabe von Stolzenfele, ober dem Vicus Ambiatinus (nach Cluver's Bestimmung) bestritten. Raum bat Cafar frgendwo des Tacitus Ausspruch "summus auctorum divus Julius" gerechtfertigt, taum irgendwo fo beutlich und umftandlich ergablt, wie in ber Beschreibung biefer Schlacht. Es überschritten die Ufipeten und Teuchtherer ben Rhein, unweit bes Meeres, in welches ber Rhein fich ergießt. Das hatten bie Menapier, von denen des Stroms beide Ufer bewohnt, vergeblich au verbinbern gefucht: fie ließen fich burch eine Lift ber Germanen taufden, und ben gangen Binter verlebten biefe in bem Lande und auf Roften ber Menapier. Ein Ginfall, magna cum multitudine hominum bewerfstelligt, erwedte, wie billig, Cafare Aufmerkfamkeit: mabrend er die Mittel der Abwehr vorbereitete. ergingen von verschiebenen gallischen Stammen Ginlabungen an bie Germanen zu weiterm Borbringen. Diese Ginlabungen icheinen anzudeuten, dag ber Germanen Aufbruch aus ben Binterquartieren nicht allzu zeitig erfolgte. Doch fingen fie an, fich über die Gebiete ber Eburoner und Condruser, ber Trevirer Clienten, auszubreiten. Aber auch Cafar, à choval auf ber Maas, feste fich in Marich ftromabmarts, ungezweifelt auf bem rechten Ufer; taum batte wenigstens ein Felbberr feines Geprages eine andere Operationelinie verfolgen tonnen. Sorgfältig und genau beschreibt er, l. 4, c. 10, ben Urfprung ber Maas und wie fie. mit ber Baal fic vereinigend, die Infel ber Bataver bilbet.

Seinem ftrategifchen Meifterzuge Schach zu bieten, burften bie Germanen nur auf bas linke Maadufer übergeben, allein bazu fehlte ihnen die Entschloffenheit, vielleicht auch war es einer Bollermanberung, bie burch Frauen, Rinder, Berben beschwert, geradezu unmöglich, in ber nachbarichaft eines machtigen und thatigen Reindes ben Uebergang bes Stromes ju magen. Sie begnügten fich, einen großen Theil ihrer Reiterei auf Beute und Fouragirung über bie Maas, ad Ambivaritos zu versen-Wer die Ambivariti gewesen, ift nicht gar erheblich, es fonnte eine Clan ber Toranbrer, vielleicht auch bie Umgebung von Antwerpen 1) gemeint sein; eben fo wenig barf und fummern bie Aebnlichfeit ber Ramen Ambivariti und Vicus Ambiatinus; die Gallier entlehnten ihre Ortonamen vorzüglich von ben Bufälligfeiten ber Situation, und es muffen baber biefelben Namen fich jum Unenblichen wiederholen. Bon Cafare Unnaberung unterrichtet, batten bie Germanen gerne eine Schlacht vermieben, wenigstens in fo lange, bis fie ibre Reiterei über bie Maas zurudrufen tonnen. Dazu bot fich als einziges Mittel eine retrograde Bewegung und die Anknüpfung von Unterhandlungen, burd welche bes Begners rafdes Borruden aufzuhalten. In der That ließ Cafar einige Tage in biefen Sandlungen bingeben, ohne jeboch feine Reiterei gurudgugieben; an 5000 Mann ftart, umschwärmte fie ber Germanen Vosition, mit fo weniger Borfict, daß ploglich biefe fich jum Rampfe berausgefordert fühlten; die romische Reiterei erlitt eine vollftändige Riederlage, obgleich ber feinblichen Reiter nur 800 gewefen. Aber mitten in bes Sieges Rausch erfaßte bie Sieger bas Gefühl ihrer Sulflofigfeit awifden ben zwei großen Stromen, und ber Ueberlegenbeit eines Feindes, ber fo ungewöhnliche Rlugheit verrieth in ber Babl feines Schlachtfelbes. In ber Berzweiflung, ober, wie Cafar annahm, in Treulosigfeit und Berftellung ibr Seil fuchend, gelangten bie Fürften ber Germanen, bie Sochgebornen,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lange bevor Hr. v. Ledebur seinen Aufsag Aber bas Maiselb veröffentlichte, war bieses geschrieben. Er hat eben so wenig Kenntnis von meinem Manuscript gehabt, als ich ihm bie Vermuthung um Antwerpen entlehnen konnte.

ju bem gewagten Gutidluffe, Die Grogmuth ihred Gegnere anzurufen, ibm ihren Abicheu für das Borgefallene, ihre Unichuld. vorzutragen, und wo möglich einen Stillftand zu erbitten. Sie betraten in feierlicher Saltung ber Romer Lager, wo aber Cafar ohne Weiteres fie in Gewahrsam bringen lieg. Dann gab er sofort bem Beere ben Befehl jum Aufbruche. In außerordenta licher Geschwindigfeit und bevor eine Nachricht von jener Fürften Geschick sich verbreiten können, legten bie Romer bie 12,000 Schritte bis ju bem feindlichen Lager jurud. Die Bermanen, ohne Rath und ohne Führer, "qui omnibus rebus subito perterriti, et celeritate adventus nostri, et discessu suorum, neque consilii habendi, neque arma capiendi spatio, perturbabantur", erlitten bie vollständigfte Riederlage, floben bis ju bem Wintel, wo Wahl und Maas fich vereinigend, weitere Klucht unmöglich machen, und wurden ba entweder niedergemacht ober erfäuft.

So lautet im Besentlichen Cafare Bericht, flar, umftande. lich, ben Dertlichkeiten entsprechend, und eben barum in fich felbft bie Gewähr seiner Bahrhaftigfeit tragend, in einer Beise, bie nur bochft felten bei einem ber claffifden Schriftfteller angutreffen. Alles bas aber bat Grn. Muller nicht abhalten fonnen, geftugt auf die ungludliche Unficht einiger Borganger, bem Text Bewalt anzuthun, und mit einem Feberzuge die Mosa, Maas, in Mosella, Mosel, umzumandeln. Denn, lehrt er ferner, "wo Maas und Rhein fich verbinden, und wo die Waal vom Rhein fic abscheibet, ift gar fein Bintel; biergu tommt, bag Cafar, obne pon weiteren Bugen zu reden, sogleich im Lande ber Trevirer über den Rhein zu den Ubiern geht. Die Caffine fagt hiermit übereinstimmend, Cafar babe bie Deutschen im Lande ber Trepirer erreicht und vernichtet." Indem fr. Muller aber fpater boch ben von Maas und Rhein gemachten Winkel gefunden, fügt er im Nachtrage verbeffernd bingu: "benn, in die Borftellung berjenigen eingehend, welche bie Deutschen aus bem eroberten Lande nach Belgien vorruden laffen, muß ich boch wohl annehmen, daß die Flucht im Weften der Maas begann, und nach Deutschland gerichtet war." Diefer lette Sas läßt gang furg fic

abmachen, benn Cafar felbst erzählt uns, daß die Schlacht auf bem rechten Ufer der Maas vorsiel; da hatte er fein Schlachte selb sich gewählt, und da zu schlagen war den Germanen eine Nothwendigkeit geworden.

Nicht viel mehr Worte wird bas Bebenfen um bie Trevirer fordern. Gr. Muller halt die nordliche Grenze bes trierifchen Landes. fpaterer Zeiten, ober auch die Grenze bes trierifchen Erzbisthums für ihre Grenze. Borauf ftust fich biefe Unnahme? Auf Autoris taten? Sie find nicht genannt. Auf Probabilitäten? bie wiberfprechen einstimmig folder Unnahme. Die Trevirer werben als ein febr machtiges Bolf geschildert. Befdranft auf ben engen Raum amifchen Rabe und Uhr, zwifden Rhein und Maas, batten fie als ein foldes im minbeften nicht gelten fonnen. Eben fo wenig fonnten fie, nach diefer engen Befdrantung, ale bie Guter ber Abeingrenge, eine Eigenschaft, in welcher fie allerwarts in Cafar's Commentarien vorfommen, gelten. Belder Feind wird, von Often berfommend, au einem Rheinübergang bie von Natur unüberwindliche Strede amischen Rabe und Abr mablen? Die Eburoner und Condruser waren ber Trevirer Clienten; biefe ftreitbaren Stamme in 216bangigfeit zu erhalten, mußten bie Patrone nothwendig bequemen Bugang ju ihrem Gebiete baben. Die fcmale Berührung mittels ber Wildniffe ber Arbennen gewährte feinen folden Bugang. Es wird porzuglich die Reiterei der Trevirer gepriesen. "Haec civitas longe plurimum tatius Galliae equitatu valet, " l. 5, e. 3. de b. g. Bo murbe die Pferdezucht getrieben, welche folder Reiterei Grundlage? Etwan in ben Gebirgen von Eifel und Arbenne, ober in ben Tiefthalern ber Mofel ? Sicherlich nicht; jener Pferbeaucht bienten bie weiten, fruchtbaren Savanen, Die von ber Abr aufwärts, zwischen Ruhr und Rhein bis zu ber obern Maas fich erftreden; biefelben lanbftriche, burch welche bie Trevirer ben Churonen und Condrusern fürchterlich, und beren Augnst fie entfeste, um bie Grundlage ber Dacht eines Bolfes ju erfcuttern, welches vor andern ben Romern gefabre lich geblieben mar, jugleich aber, um in ber unwandelbaren Gegner Bobufite einen Stamm einzuführen, ben Gr. Muller mit befferm Eifer als Glud gegen ben Borwurf au vertbeidigen

fucht, bag er ftets bem Startern zugehalten babe. Diefe Ginführung ber Ubier auf bas linte Rheinufer ift, im Borbeigeben gefagt, eine bochft folgenreiche Begebenheit geworben. Sie trieb bie Trevirer zu ben von Julius Florus, von Classicus und Tutor geleiteten Emporungen, fie führte bas Enbe bes eigentlichen Trevirervolles, ober bes in alten Zeiten über ben Rhein gefommenen Reiter- ober Ritterftammes berbei. Bie bie lette Emporung besiegt, wanderten nicht weniger benn 113 fenatorische Familien aus, viele Andere, geringern Ranges, mogen benen gefolgt fein, alle zusammen gingen zu ihren Brubern, ben Germanen, und ber gebietende Stamm, beffen ungezweifelt germanifche Berfunft Cafar bezeugt, ließ freien Spielraum ber gallifden Plebs, bie zeither von den Trevirern beberricht gewesen. Das gar febr verringerte Gebiet murbe wieberum, unter romifcher Berrichaft, was es vor ber Einwanderung ber germanischen Trevirer gewesen, eine gallische und im Laufe ber Zeiten eine romanische Proving, bis die Bolfermanderung fam und alles Borgefundene vernichtete. - Genugsam habe ich, fo scheint es mir, bie weite Ausbehnung ber Trevirer gegen Norben, in Cafars Zeitalter, nachgewiesen, um aber meine Schluffe burch ein Zeugniß zu befräftigen, fomme ich nochmals auf Cafare 4tes Buch gurud. Er nennt in geographischer Ordnung alle die Bolfer, welche in langer Reihe bas linke Rheinufer inne haben, Die Nantuaten, Belvetier, Sequaner, Mediomatrifer, Triboffer, Trevirer; Die Trevirer beschließen die Aufzählung, weil unterhalb ihnen niemand mehr wohnt, als, non longe a mari, die in bem 4. Capitel besprochenen Menapier.

## St.olzenfels.

Der Burg ob Capellen wird von Hontheim, hist. dipl. II. 11B, ein sehr hohes Alter beigelegt. Da heißt es: Veterem eins loci (montis S. Beati) ecclesiam Confluentinus olim ad S. Castorem clerus occupavit, a quo deinde ad benedictinae familiae religiosos, cum ambitu montis, fundisque ac possessionibus, usque ad arcem Capellae (Capellen, villa) excurrentibus, Hillini Archiepiscopi auctoritate translata est, ut testatum manet Antistitis huius diplomate de anno 1135. Allein es muß flüchtig Hontheim gelesen haben, ganz anderes sagt Hills lin: Reignero abbati de monte sancti Beati . . . confirmamus ecclesiam in monte sitam cum ambitu ipsius montis designato sideliter a nobis, et a civibus Confluentinis, removentes et in pace transformantes calumpniam a fratribus sancti Castoris, qui prius receperant montem. Confirmamus etiam vobis capellam cum appendiciis salvo tamen . . . es sist, wie sich seder überzeugen mag, im J. 1153 von einem Schlosse zu Caspellen von ferne nicht Rede, sondern lediglich von der Capelle, die einstens Hrn. Sewards gewesen.

Noch leichter wird eine Dichtung ber neueften Zeit abzufertigen fein. Sie läßt folgender Bestalten fich vernehmen: "Erzbischof Arnold, Graf von Jenburg, ließ um 1250, also gu Anfang bes unrubevollen Reichsinterregnums, bie ichon vorhandene Burg erweitern und ftarfer befestigen. Gie fand icon fruber, wie aus einem bisber unbefannten Ereigniffe, einem Belege ihres altern Daseins hervorgeht. 3m Sommer 1235, auf ihrer Reife aus England, fehrte die icone Isabella, Schwefter Ronig Beinrichs III., Braut des Sobenftaufen , Raifer Friedrichs II., baselbft ein. Sie mar begleitet vom Erzbischofe von Coln, vom Bergoge von Brabant, gablreichen Grafen und Rittern. Arnolds Borganger, Theoderich Graf von Wied, empfing die Kommenben fattlich; er feste ihnen Oberweseler Bein, Rheinsalmen und Athbod vor. Bene ederunt, melius potaverunt et virgo regia multum saltavit (fie agen gut, tranten noch beffer, und bie tonigliche Jungfrau tangte viel), fagt ber gleichzeitige Berichterftatter aus ber Abtei Sayn. Die Burgermeifter von Coln. Andernach und Cobleng, gleichfalls Ehrenbegleiter, erschienen beim Tangen in Faltenhosen von Atlas und in Golbftoff. Der faiferliche Sofrichter, ber berühmte Peter von Binna, traf von Borms aus hier gur Gesellichaft." Die Tochter ber Plantageneten betrat nicht ben Stolzenfele, ober genauer, betrat nicht bie walbige Ruppe, die bereinft ben Stolzenfels tragen follte; nicht

Rebbod, nicht Salmen, nicht Dberweseler Bein murbe ba gereicht, feinen Reigen führte bie tonigliche Jungfrau, tein Burgermeifter tangte, mit ober ohne Sofen, fein Monch von Sann bat von Dingen berichtet, ober berichten tonnen, bie nie vorgefallen find. Die gange Ergablung bat zuerft Gr. Rlein in feiner Rheinreise vorgebracht, ungezweifelt auch fie ersonnen, in ber Abs ficht, feiner Arbeit in ben Augen bes erlauchten Burgherren von Stolzenfele ein boberes Intereffe zu verschaffen. Dergleichen ver meintliche Ausschmudungen finden fich nicht wenige in Rleins Mofelreife, bas icone Rleeblatt von Covern 3. B., bie Jutta von Pyrmont oder Dberfell, welche in Urfunden ,,nitida et elegans puella, ein nettes, zierliches Mabchen" genannt werben foll, die Beimburger von Reef und Albegund, welche auf bet Rirmes zu Bullay mit Grn. Friedrichen von Sattftein wetteifernd, einer wie ber andere, ein weingefülltes Dhmfag zwifden ben nervigen Armen emporhaltend, aus ber Spunde getrunten haben follen, und von bergleichen Ausschmudungen ift eben fo wenig verschont geblieben beffelben Schriftstellers Rheinreife, wo u. a. ju lefen, daß R. Ludwig XIV. fich bei bem Bombarbement von Coblenz eingefunden habe, und unverrichteter Dinge, mit famt feinem Feldzeugmeifter Bauban, von fothaner Bicoque babe ablaffen muffen.

Der ungezweiselte Erbauer der Feste Stolzensels ist der Trierische Erzbischof Arnold II. von Isenburg geworden, wie das die Abth. III. Bb. 1. S. 490 abgedruckten Reime eines gleichzeitigen Dichters deutlich besagen. Daß man deren wahre Bedeutung bisher verkannte, beruhet auf dem nur zu häusig vorkommenden Bestreben, die Ideen und Bedürsnisse einer längst vergangenen Zeit nach denen des Tages zu beurtheilen. Unter einem Schlosse denst man sich seit dem Ablause des Mittelalters einen mehr oder minder großartigen Bau, der wie in dem Umfang, so in der Ausschmüdung über ein gewöhnliches Wohnhaus hervorragt. Dem Mittelalter war ein Schloß vornehmlich ein durch Mauern, Thurme, Wak und Graben geschützer, zur Vertheidigung eingerichteter oder geschlossener Raum, wie die ursprüngliche, noch gegen Ausgang des 17. Jahrhunderts in Destreich nicht selten vorkommende Formet

Beidlon, ber Volen gleichbebeutenbes Zamek, bas genugiam anbeutet. Siernach ift Die Wohnung eine Nebensache, ein Schloff obne Bebren bingegen ein undenfbarer Begenftand, und brudt bes Dichters Stoltzsels sirmavit, Bischoffstein primitiavit ober principiavit, in biefem Begenfage aus, dag Arnold II., 1242 -1259, bie Burg Stolzenfele erbaute und jur Bollenbung brachte, bag er auch ben Bischofftein begrundete, bas Bert aber nicht ju Ende führen fonnte. Bielleicht daß ihm babei binberlich geworben berfelbe Umftand, burch welchen er genothigt, für ben Bau bes Stolzenfele von Warner (von Kalfenftein), bem Propfie ju St. Caffor, eine Summe Belbes ju entlebnen, und als beren Sicherheit bem Darleiher, mit bes Domeapitels Bewilligung, die Burg Stolcinvels zu verpfanden. forberung bat nachmalen Gr. Barner feines Brubers Cherbarb Sobn, bem Ritter Jacob, ad meliorationem donationis propter nuptias ab eo celebrandas, übertragen, und genog ber Befchenfte feiner Pfanbicaft noch in ben erften Jahren ber Regierung von Erzbischof Arnolds Nachfolger, Beinrich von Binftingen. Um Montag vor Johannis Enthauptung 1262 einigte fich feboch ber Erzbischof um bie Wiederlose mit bem Propft Barner, als welder hierbei in feines Reffen Ramen handelt, und wurde beftimmt, daß ber Erzbifchof, feine Fefte wieder zu haben, 400 Mark bezahlen folle, in jabrlichen Raten von 80 Mark, aus ben Gefällen feines Tafelantes ju Cobleng, und eventuell aus bem Beinzehnten in Labnftein zu erheben. Dabei ftipulirt zugleich ber Erzbischof, bag ibm ber ichuldige Erfan geleistet werben foll, falls fich ergebe, bag Propft Warner einiges bem perftorbenen Erabischof oder ber Trierischen Rirche auftändiges Gut in Sanden habe, ohne barüber Rechnung ftellen ju fonnen, oder geftellt ju haben.

D. D. Stolzenfels, 29. Sept. 1295 verordnet Erzbischof Boemund I. von Warsberg, daß feine Leute, die unter der Burg Stolcenvels, in suburbio, wohnhaft sind, der Freiheiten genießen sollen, "deren unsere Burger von Coblenz sich erfreuen". Als Mitburger von Coblenz follen sie, wie bisheran in den brüderlichen Beziehungen zu jener Stadt fteben, ohne doch zu beren Lasten

berangezogen werden zu tonnen. Auf Stolzenfele, Sonntag vot Johanni 1304, bat auch Ergbischof Dieter ber Burger von Cobleng bergebrachte Rechte und Freiheiten beftätigt, nachdem fie mit ibm von wegen mancherlei ju offener Fehde erwachsenen Bwiftigfeiten gefühnet worben. Des nämlichen Erzbischofs Dies ter Burgmann auf Stolzenfels wird ben 10. Sept. 1305 Beinrich Schegelin von Lorch Ritter, und foll er bafur haben 60 Mart. Dagegen wird er feinen perfonlichen Dienft auf ber Burg verrichten, wie andere Burgmanner ju thun gewohnt, außerbem aber bem genannten Berren und beffen nachfolgern, getreulich, boch in ftanbesmäßiger Saltung bienen, fo oft bas von ihm begebret wird. Bon ben 60 batte er damale 30 Mart empfangen, und als beren Sicherheit wies er 3 Mart auf sein neu erbautes Saus in Lord an, jugleich verheißend, daß er, nach Empfang ber andern 30 Mart, auf sein freies, ber Trierischen Rirche bequem gelegenes Eigenthum eine Rente von 6 Mart beweisen, und bes verschriebenen Gute fortan als eines Trierischen Lebens genießen werbe. Benige Monate barauf muß bie vollftanbige Befriedigung erfolgt fein, benn am 31. Dec. 1305 betennt Ritter Schepel, bag er in Betracht ber von bem Erzbifchof bezogenen 60 Mart, bemfelben feine zwischen Boppard und Cobleng gelegenen Guter ju Burgleben in Stolzenfele auftrage.

Wie es bem Bedürsniß des friegerischen Kursursten Balduin angemessen, mehrte sich die Zahl der Burgmänner in aussallender Weise; die Ehre, dem glänzenden Regimente anzugehören, scheint mehr noch als der bescheidene Lohn die ritterburtigen Familien des Landes angezogen zu haben. An des langen Verzeichnisses Spige sieht Johann von der Arten Ritter. Um 60 Mark trug er 3 Morzen Wingert dei Sayn auf, 1314. Ihm folgte 1325 Eberhard Brenner von Lahnstein, Ritter; gegen 110 Mark verschrieb er Haus, hof und Wingerte zu Ober-Lahnstein. Demselben Jahr gehört an Simons vom Burgthor Austrag seiner Wingerte dei Wallersheim, wogegen ihm 3 Fuder Weinrente aus Rieder-Lahnstein, so er die dahin, wegen empfangener 100 Pfund heller zu Lehen getragen, freigegeben wurden. Es solgen 4) Rorich von Rielen, Ritter, 1326; 5) Thilmann von Schonenburg, Win-

gerte zu Ober-Labustein, 1330; 6) Beinrich von Gerolstein, beffen Wittwe Runegunde von Flersheim 1340 ihre Rechte gegen eine Leibrente von 4 Mark aufgab; 7) Johann Schilling von Rabnftein, ber in Gemeinschaft feiner Sausfrauen Jutta um 50 Mart feinen bof zu Nieber-Lahnstein, bann zwei Wingerte auftragt, 1341; 8) Friedrich von Rheinberg, von wegen eines Wingerts am Mühlenberg bei Braubach, für welchen er 130 Bfund Beller empfangen, 1341; 9) Bilbelm von Liebenftein. wegen des Wingerts im Bopparder Samm, auf Feffen, ber feines Baters Seinrich gewesen, 1343; 10) Paul von Labuftein, 1344; 11) Reinbold von ber Erlen, 1346; 12) Brenbelin und Gerhard, bes Ritters Brendelin von Rhens Gobne, wegen eines Wingerts bei Rhens, 1347; 13) Johann von Liebenftein, 1352; 14) Benge Miele von St. Goar, ber moblgeborne Rnecht, von wegen bes weiland von Ritter Reinbold von Rhens ju Burgleben befeffenen, bem Ergftift beimgefallenen Bingerts zu Brev. Die anberweitig genannten Burgmanner Simon Beyer, Johann von Dere, Arnold und Reinbold von Rhens, Gerlach, S. Ryngel wird Balbuin auf Stolzenfels vorgefunden haben. Eberhard Brenner von Labnftein ift ungezweifelt berfelbe, ber 1341 als Amimann auf Stolzenfele vorfommt.

Gelegentlich ber Incorporation ber Propsei zu St. Castor und ber bavon abhängenden Pfarrei Werlau in die Präsenzmasse, 1347, verordnet der Erzbischof, daß aus schuldiger Erkenntslichfeit das Stift sährlich 3 Fuder Wein und 10 Mark heller entrichte, als Beitrag für die hut der Burg Stolzensels: wie es scheint, hatte Baldnin bedeutende Ausgaben gemacht, um durch weitere Ausbehnung der von der Burg zum Ahein herabgehenden. Besestigung die Erhebung des Rheinzolles zu sichern. Diesen Boll hatte sein Bruder, Kaiser Karl ihm dewilligt, 1347 aber, indem er der Rheinschiffsahrt augenblickliche Erleichterung gewährte, abgeschafft. Das hierdurch veranlaste Desicit sollte St. Castors Stift tragen helsen, und sindet sich eine Quittung von 1351, worin Peter Sure, der kursürstliche Kellner zu Cobelenz, bekennt, von dem Stift die stipulirten 10 Mark Pfennige empfangen zu haben. Später sind sie erlassen worden, und heißt

berangezogen werden zu konnen. Auf Stolzenfels, Sonntag vot Johanni 1304, hat auch Erzbischof Dieter ber Burger von Cobleng bergebrachte Rechte und Freiheiten beftätigt, nachbem fie mit ibm von wegen mancherlei ju offener gebbe erwachsenen 3miftigfeiten gefühnet worden. Des nämlichen Erzbifchofe Dies ter Burgmann auf Stolzenfels wird ben 10. Sept. 1305 Beinrich Schegelin von Lorch Ritter, und foll er bafur haben 60 Mark. Dagegen wird er feinen perfonlichen Dienft auf ber Burg verrichten, wie andere Burgmanner ju thun gewohnt, außerbem aber bem genannten Berren und beffen nachfolgern, getreulich, boch in ftanbesmäßiger Saltung bienen, fo oft bas von ihm begehret wird. Bon ben 60 batte er bamals 30 Mark empfangen, und als beren Sicherheit wies er 3 Marf auf sein neu erbautes Saus in Lord an, jugleich verheißend, daß er, nach Empfang ber andern 30 Mart, auf sein freies, ber Trierifchen Rirche bequem gelegenes Eigenthum eine Rente von 6 Mart beweisen, und bes verschriebenen Gute fortan als eines Trierischen Lebens genießen werbe. Benige Monate barauf muß bie vollftanbige Befriedigung erfolgt fein, benn am 31. Dec. 1305 betennt Ritter Schepel, bag er in Betracht ber von bem Ergbischof bezogenen 60 Mart, bemfelben feine zwifden Boppard und Cobleng gelegenen Guter ju Burgleben in Stolzenfels auftrage.

Wie es dem Bedürsniß des friegerischen Kursurstenten Balduin angemessen, mehrte sich die Zahl der Burgmänner in aussallender Weise; die Ehre, dem glänzenden Regimente anzugehören, scheint mehr noch als der bescheidene Lohn die ritterbürtigen Familien des Landes angezogen zu haben. An des langen Verzeichnisses Spise steht Johann von der Arken Ritter. Um 60 Mark trug er 3 Morzgen Wingert dei Sayn auf, 1314. Ihm solgte 1325 Eberhard Brenner von Lahnstein, Ritter; gegen 110 Mark verschrieb er Haus, hof und Wingerte zu Ober-Lahnstein. Demselben Jahr gehört an Simons vom Burgthor Austrag seiner Wingerte bei Wallersheim, wogegen ihm 3 Fuder Weinrente aus Nieder-Lahnstein, so er dis dahin, wegen empfangener 100 Pfund heller zu Lehen getragen, freigegeben wurden. Es solgen 4) Rorich von Rielen, Ritter, 1326; 5) Thilmann von Schonenburg, Wins

gerte zu Ober-Labuftein, 1330; 6) Beinrich von Gerolftein, beffen Wittwe Runegunde von Flersheim 1340 ibre Rechte gegen eine Leibrente von 4 Mart aufgab; 7) Johann Schilling von Rabnftein, ber in Gemeinschaft feiner Sausfrauen Jutta um 50 Mart feinen bof zu Nieber-Labnftein, bann zwei Wingerte auftragt, 1341; 8) Friedrich von Rheinberg, von wegen eines Wingerts am Mublenberg bei Braubach, für welchen er 130 Pfund Beller empfangen , 1341; 9) Wilhelm von Liebenftein. wegen des Wingerts im Bopparber Samm, auf Feffen, ber feines Baters Beinrich gewesen, 1343; 10) Paul von Labnftein. 1344; 11) Reinbold von ber Erlen, 1346; 12) Brenbelin und Gerhard, bes Ritters Brenbelin von Rhens Gobne, wegen eines Bingerte bei Rhene, 1347; 13) Johann von Liebenftein, 1352; 14) Benge Miele von St. Goar, ber wohlgeborne Rnecht, von wegen bes weiland von Ritter Reinbold von Rhens ju Burg. leben befeffenen, bem Erzftift beimgefallenen Bingerts au Brev. Die anberweitig genannten Burgmanner Simon Beyer, Johann von Ders, Arnold und Reinbold von Rhens, Gerlach, S. Ryngel wird Balbuin auf Stolzenfels vorgefunden haben. Brenner von Labnftein ift ungezweifelt berfelbe, ber 1341 als Amtmann auf Stolzenfele vorfommt.

Gelegentlich der Incorporation der Propsei zu St. Castor und der davon abhängenden Pfarrei Werlau in die Präsenzmasse, 1347, verordnet der Erzbischof, daß aus schuldiger Ersenntslichseit das Stift sährlich 3 Fuder Wein und 10 Mark heller entrichte, als Beitrag für die hut der Burg Stolzensels: wie es scheint, hatte Balduin bedeutende Ausgaben gemacht, um durch weitere Ausbehnung der von der Burg zum Ahein herabgehenden. Besestigung die Erhebung des Rheinzolles zu sichern. Diesen Zoll hatte sein Bruder, Kaiser Karl ihm dewilligt, 1347 aber, indem er der Rheinschiffsahrt augenblickliche Erleichterung gewährte, abgeschafft. Das hierdurch veranlaßte Desicit sollte St. Castors Stift tragen helsen, und sindet sich eine Dulttung von 1351, worin Peter Sure, der kursürstliche Kellner zu Cobstenz, bekennt, von dem Stift die stipulirten 10 Mark Pfennige empfangen zu haben. Später sind sie erlassen worden, und heißt

es barum in einer Rechnung des Caftorftiftes vom 3. 1436 : Item ad custodiam castri Stolzenfels III carratas, nunc vero ad communem presenciam ecolesie Sti Castaris, ex legations perpetua Cunonis et Werneri archiepiscoporum. Des Raisers füngfte Anordnung machte auch bas neue Bollbaus, vergl. S. 135, "elreneft beme Torne ben Ber Johan Schillinf Ritter von unferm genedigen Beren von Triere ju Lene hait", entbehrlich, und wurde es an Simon Beger von Boypard und Reinbold von Rhens, Ritter, jur einstweiligen Benugung überlaffen, mogegen fie fich verpflichteten, baffelbe "allewege in gubir Buwungen" ju halten, "wann auch unse herre von Erier obir fine Ratomen uns bat vorgen. ons widir beischen, so sollen wor on bat felbe bus alse aut pbir bezzer, als wir bat felbe bus funden bes Dages ba et uns geluben wart, wider geben ledich und los ane alle Widirrede und Sinbirfel", 7. Mug. 1347. Geraume Beit mogen bie beiben Ritter bes Bollhauses genoffen baben, benn ber Boll, zeitig wieber bergeftellt, wurde 1353 in Coblenz erhoben. Es ftebt bis auf biefen Tag, bem ursprünglichen Capellen ein Schluß, indem bie weiter aufwärte fich anreihenden Saufer ber neueften Beit entstammen.

3m 3. 1354 tragen Ulrich genant Bolper von Amerpach, Bepeling, und Bengige, feine Supsfraume, ibr engen Sups uf ber Muren zu Capellen under Stolzenfele gelegen zu Leen auf. und empfangen foldes nebst zwene Amen Wines und zwen Dalber Korns als ein Burglebn ju Stolzenvels. Um Freitag nach Quasimodo 1360 teverfirt fich heinrich Beper von Boppard als bes Rurfürsten Boemund II. Amtmann für Burg und Thal . Stolzenfele und Nieder-Labuftein, und foll er in biefer Gigenicaft haben 25 Malter Rorn Coblenger Maas, und 3 Buldft Bein, "und foll ich bie Thurnfnechte, Pfortner und Bachter ber Burg belohnen. Auch hat mir mein Berr gelaffen alle die Buffen und Frevel, bie in bem Umte von 60. Schilling Pfennigen ober barunter fallen, bie ber Scheffen theilet, bie ich boch gnabiglichen und den Leuten unverderblich beben mag. Und ich foll mich meines herrn Gulten in bem Amt nicht annehmen aufzuheben; benn ich foll einem Rellner gu Cobleng beholfen und berathen fein , getreulich meines herrn Gulten, Buffen und Befalle einaugewinnen, fo er es an mich gefinnet. Auch foll ich bie in bem Amt geseffenen Leute nicht drangen ju einigen Dienften ober Sachen, bober bann fie einem Umtmann ju thun fouldig find." Befagter Amtmann ift am 22. Aug. 1375 auf Stolzenfels in ber Remnate vor ber Capelle, in Gegenwart feiner Sausfrauen Life, und feiner Gobne, Eduard Beper, Ritter, und Beinrich, Bapeling, bem herren entschlafen. Sein Testament wird von frn. Archivar Beper in seiner reichhaltigen und bochft verbienftlichen Schrift -- Burg Stolzenfele. Gin Andenten für Rbeinreifende. Dit einer Anfict in Stablftich, und vier Blattern mit gemalten Bappen. Cobleng, Bolider, 1842. 80. G. 46 - mitgetheilt, und nehme ich mir bie Kreibeit, die gange Stelle bier einzuruden. "Bum erften bat er feine Grabelen ermablt auf St. Marienberg ben Boppard, ba feine Eltern begraben liegen; banach bat er bestellt und will, bag man feine Schulben und mas er genoffen bat wiber Befcheibenbeit, bas man fundlichen weisen mag, ganglich febre und mobil bezahle; weiter will er, bag feine Getreubandler einen neuen Altar machen auf bemfelben Rlofter in die Ehre bes b. Eucharius, und bat bagu gefest feine Pferbe, mit Namen fein Roff, feinen Bengft, fein Belterpferd und feinen Gaumer; bagu feine vier filbernen Gurtel, feinen filbernen Selmriemen, feinen Barnifd, alle feine Rleiber, Mantel, bund und marbern, fo wie er fie lagt, also bag man bie Stude verfaufen foll und machen eine ewige Deffe auf bem vorgen. Altar; ben Altar foll geben feine Frau. und nach ihr immer ber Aeltefte aus herrn heinrichs Stamm, einem ehrbaren Priefter und niemand anders. Weiter hat er be-Bellt, bag man faufen foll für bas Spital ju Bopparb 12 Rode, 12 hemben und 12 Paar Schube, ewig und alle Jahr auf St. Martine Tag armen Leuten ju geben, mit Biffen feiner Erben. Weiter bat er gefest ju St. Remigien Capellen 1 Fuder Beingulte, ben feche herren ju Boppard ju geben, alfo bag fie alle Tage Reffe barinen halten. Ferner hat er gegeben 20 Rlöftern, jeglichem 10 fl. balb lebendigen Leibs, balb nach feinem und

seiner Frauen Tob, also baß fie alle Jahr bes ganzen Geschlechts Jahrgezeit begeben sollen 20."

3m 3. 1380 wird Sifried von Seelbach, Ritter, von Renem ju einem Burgmann auf Stolzenfele gewonnen, und foll er, bis jum Empfang ber ihm bewilligten 100 fcweren Bulben aus bem Boll zu Cavellen fabrlich gebn Gulden beziehen. Die Babl Kriedrichs von Saarwerden zu einem Erzbischof von Coln ift nicht auf bem Schlosse, sondern im Dorfe Cavellen, woselbft bie Sommitaten ber Colnischen Rirche fich eingefunden, vorgenommen worben, 1370. Gebachte Burbe war eigentlich bem großen Runo jugebacht, er lebnte fie ab, um bas reiche Stift feinem Better, bem Grafen Friedrich von Saarwerben guguwenben. In bem Ergftift Trier bingegen ift Runos Rachfolger geworden fein Grofneffe Berner, ber Gobn fener Agnes, Tochter Philipps V. von Kalkenstein, des Abth. 111. Bb. 2. S. 34 befprocenen Brubers bes Rurfürften Rung, welche ibr Better Philipp VIII. von Kaltenftein in Ronigstein zu Beibe genommen batte. Mit biefem Philipp VIII wieberholte fich im Rleinen und in umgefehrter Folge, was bem Charafter bes griechischen Raifers Beraclius bie eigenthumliche garbung gibt. Jahre lang ber gleichgültige Bufchauer ber Siege bes Perferfonige, ber Berbeerungen ber Avaren, ber Gefahren und Drangfale feiner eigenen Hauptstadt, erhob fich urplöglich Beraclius aus bem tiefen Schlummer, um mittels eines Manoeuvre, bas ungleich granbiofer, benn Marleboroughs Marfc nach ber Donau ober Napoleons Feldzug von 1800, höchstens Sannibals abentheuerlichem Bug burch Pyrenden und Alpen vergleichbar, auf noch nie betretenen Pfaben, mabrent bes großen Ronigs heere fortwährend Conftantinopel bebrangten, in bas Berg bes Saffanibenreiches einzubringen, und einen Frieben gu erzwingen, ben felbft Tacitus glorreich genannt baben murbe, einen Krieben, welchen die Rirche bis auf ben beutigen Tag in bem, für bas Rirchenfahr fo bebeutenben geft ber Rreugerhöhung, 14. Sept., feiert. Mit Recht ift barum Raifer Deractius ber Beld eines unferer beliebteften Bolfsbucher geworben. Den schnurftrade entgegengesegten Weg bat Philipp VIIL von

Ein mannhafter Ritter in feinem erften Kalfenstein verfolgt. Auftreten, bestand er 1365 und 1366 mit hoher Ehre in einer fdweren gebbe gegen bas furchtbarfte Bunbnig, bem fich felbft feine naben Bluteverwandten angeschloffen. Als besiegt bie Gefabr, gefcab ibm, wie bem tapfern Rep gefcheben ift, nachdem aberftanden bie Dubfeligfeiten und Gefahren, verrichtet bie Bunber bes ruffifden Relbzuges. Es entidlummerte ber Belb unter ber Lorbern Laft, bag bie Sevigne von ibm, wie von bem Marfcall von Luxemburg im Gefangnig, gefdrieben haben wurde, ,,ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une femmelette"; ber unthatig geworbene Berr von Kalfenftein bieß bem Bolle ber Stumme, "nit bag er ware flumm mit Reben fondern in ben Berden", und burd biefe Tragbeit verschulbete er fein, Abth. II. Bb. 2. G. 518, ergabltes Enbe. Die Sieger, bie von Reifenberg, führten ihn und feine vier Rinder in bie Gefangenichaft, beren ibn boch nach acht Tagen ber Tob bes freite. Die Rinber gaben, fich und ben Ronigstein ju lofen, 10,000 Gulben, baber ihre Mutter, Frau Agnes, genothigt; mehre ju Ronigftein geborige Dorfer an ben Rurfurft von Maing; und 1378 Burg und Stadt Ronigftein mit allem Bubebor an Dorfern, gand und leuten um 7000 fl. an ihren Better, an Philipp VII. von Kalkenstein ju verpfanden. Roch im 3. 1381 batten bie Rranffurter einen Amtmann auf Ronigftein, gleichwie fie 1385 ben bafigen Burgmannern theilweise bie Löhnung entrichteten.

Werner von Fatkenstein, des Stummen Sohn, fand in seinem Großoheim, dem Kursürsten Runo von Trier einen zärtlichen, nach Kräften des Zöglings Erhebung sördernden Pflegevater. Die mochte am schnellsten in der Kirche gefunden werdent Werner erhielt der Pfründen mehre, absonderlich ein Archidiaconat, samt den Propsteien von St. Florin zu Coblenz, seit 16. Jun. 1384, von St. Paulin bei Trier, und sollte zu reisern Jahren gekommen, der Coadintor des alternden Oheims werden. Zu dem Ende entssendete dieser den Official Johann Joel von Linz nach Rom an Papst Urban VI., und vollständig wurde der Zwed der Sendung erreicht, indem Erzbischof Friedrich von Cöln, dann die Aebte von

St. Maximin und St. Martin ernannt, bes Canbibaten Befabiaung ju ber ihm verheißenen boben Barbe ju untersuchen, bas vortheilhaftefte Zeugniß ihm ausstellten, es ergab fich aber von Seiten bes Domcapitele eine mächtige Opposition. Man beschuldigte ben Erzbischof ber Gigenmächtigfeit, Dieweil er fich beigeben laffen, obne Rudiprache mit bem Capitel über bie Nachfolge auf bem erzbischöflichen Stuhle zu verfügen, und bedurfte es ber gangen Festigfeit und Umficht bes Regenten, um einen in Rechten allerbinge begrundeten Widerspruch zu beseitigen. Bernere Provision ift vom 3. April 1388; am 10. April nahm er zu Coblenz bie Bulbigung ein, nachbem fich um berentwillen einige Bogerung ergeben. Unter vielen andern Punften hatten die Burger vorber Berficherung verlangt, 1) bag nach altem Recht fein Burger gezwungen werden folle ad perhibendum testimonium veritati, 2) bag bes Qurfürften geprägte Munge bes öftern von Schultheiß und Scheffen eraminirt werbe, 3) daß Mauern, Thurme und Graben gebeffert und ju ihrem Bebrauche gestellt murden, 4) bag ihnen barüber Briefe gegeben murben. Nachbem jeboch ber Burgermeifter Simon vom Burgthor bie Suldigung bargebracht, Erzbifchof Runo bem ihm geleifteten Gibe verzichtet hatte, erflarte Erzbischof Werner: "Ich wil uch laegen by uvern rechte, fris beide und berfomen, beheltnige und ungerm Stiffte unfers rechten und uch bes uwern, und globen uch bag by unfern furftlichen trumen," und barauf gab er bem von Burgthor bie Band, Alfo gefchab, ohne daß darum ein Brief gegeben worden, in St. Floring Dof, in Gegenwart bes Erzbischofs Runen, Philipps und Rumen bes Jüngern von Kalfenstein, Friedrichs von Saffenhaufen, Werners von ber Leven, eines Ritters, Rourads bes Propften zu St. Martin in Borms, bes Propften zu St. Florin, Johann Köth von Limburg, des Proviten Wilhelm an St. Simeon, und Anderer.

Runo überlebte seiner Abbankung nur um weuige Monate, und sofort ergaben sich um die von ihm hinterlassenen Schäge Streitigkeiten mit Philipp VII. von Falkenstein. Dann vers langte Erzbischof Friedrich von Coln die Erstatung bedeutender Summen, so Runo in der Administration des Erzstiftes widers

rechtlich fich angeeignet haben follte. 36m wurde burch Brief und Siegel bie Brundlofigfeit feiner Forderung bargethan, mit bem Better eine Berftanbigung erreicht. Schwieriger war bie Stellung bem Grafen Ruprecht bem Streitbaren von Raffau, Baframifden Stammes, gegenüber, als welcher in bem Moldbergifchen arge Feindfeligfeiten verübte. Berner gewann, ibn gu bestreiten, ben Grafen Abolf von Raffau-Dieg, mittels ber Summe von 2000 Gulben, ju feinem Rath, Belfer und Mann, 8. Nop. 1388. Rurg vorber, Mitte Septembers, um Matthai, batte Werner bie bischöfliche Weihe empfangen. 3m 3. 1389 fab er fich genothigt, gegen bie ungehorsamen Burger von Dbere wefel gewaltsam einzuschreiten. "Da ward herr Werner von Kaldenstein Feind ber Stadt Dbermefel, und gobe por fie, und folug ein bauf auff zu Ridernberg, und lag ba vor Befel mehr bann ein ganges Jar, und hiebe bie Weingarten ab, und thate einen groffen verberblichen Schaben mit den groffen Buchfen. Und blieb in ber Stadt Befel mand Menfc tobt von ben Buchfen. Auch fo hatten fie vor ber Stadt manch Gerenn und Scharmig, und Geritt ju einer Zeit, alfo bag beren von Befel mehr bann zwangig Mann tobt blieben auff ber Balftatt." 3hren Trop ju bandigen, baute Berner ju Niederburg eine Refte, Donnerbuchfen, bas neu erfundene eberne Gefchus, wurden, jum erftenmal wohl in biefen Gegenden, gegen die Belagerten angewendet, bie gleichwohl ein volles Jahr hindurch die Bertheidigung fortfesten. bis dann endlich der Rurfürft, "adactis in oppidum ferreis globis, inexspectatam multis mortem afferret. " Das Bombardement erzwang die Uebergabe; am 5. Mai 1390 reverfirt fich Sans Silverburner, ber Buchsenmeifter von Maing, in Betracht ber Ungnade, welcher er bei bem Rurfürften verfallen, um bag er ber Stadt Befel gebient. Am 18. Mai 1391 erfaufte ber Rurfürft von Graf Abolf von Naffau-Diez alle feine graflichen Rechte zu Rieber-Selters, Folge u. f. w. um 200 Gulben, gleichwie er gm 1. Aug. 1391 fich von hermann von Arras beffen Antheil von bem warmen Baffer und Bad ju Bertrich abtreten ließ. Am 9. Det. 1391 fühnen und vergleichen fich Burgermeifter und Burger ju Befel um ben bisber mit bem Ergbischof geführten Krieg, wogegen biefer, d. d. Stolzenfels, Mittwoch nach Dionysien 1391, sie bei ihren Rechten und Freiheiten zu belaffen verspricht.

Die Rebbe mit bem Grafen Johann von Solms, bie im 3. 1393 unter ungunftigen Aspecten ihren Anfang genommen, fvann fich fort bis jum 3. 1396, und erneuerte fich nochmals 1404, wo bann ber Graf bei Philippftein vollftanbige Rieberlage erlitt, und felbft in Gefangenschaft gerieth. Minber bebeutend, boch ftete von Berheerungen begleitet, maren bie Rebben wegen Montclar und mit benen von Aremberg. 3m 3. 1396 gibt Werner eine Entscheidung in Sachen ber Ritter, wohlgebornen Leute und eines Theils ber Burgericaft ju Cobleng gegen bie bafigen Megger und Souhmacher, bie auswärtigen Berfaufer betreffenb. Balb barauf batte bie nämliche Stabt ein Ereigniß von gang anderer Bedeutung zu beklagen. "In bemfelben Jar porgeschrieben (1397) ba verbrandten zu Cobleng mehr als zweybunbert Behäug. Das Feuer that ein Ritter anftogen von Ehrenberg, ber war ihr Keinb. In berselbigen Beit verbrandt Bittlich in bem Stifft ju Trier beynabe jumabl. Das that auch ber porgenannte Ritter von Ehrenberg, ber bestellte, bag es gefcebe." Dem ganglich abgebrannten Bittlich aufzubelfen, befreite Werner, d. d. Chrenbreitftein, 28. Dai 1397, Die Burger für einen Zeitraum von 27 Jahren von allen Schapungen und Steuern. Richt minder wohlthatig erzeigte er fich feiner Clerifei. In seinem Gewiffen beunruhigt, wie es scheint, burch bas von feinen Borgangern auf ibn vererbte Spolienrecht, vermoge beffen ber Erzbischof ber Erbe aller Cleriter ober Priefter, fie mochten nun mit ober ohne Teftament geftorben fein, verlangte er von Papft Bonifacius IX. die Ermächtigung, foldes Recht, ober vielmehr, von wegen bes mancherlei baraus hervorgebenden Unfuge, folden Digbrauch abzuschaffen. Sie wurde ibm durch bie Bulle vom 27. Mai 1397 gewährt, und am 6. Febr. 1397 m. Trev. erließ Werner bie berühmte Conftitution, wodurch allen Clerifern ber Erabiocese bie unbeschränfte Freiheit zu teftiren gewähret wird, nur foll ein Burbentrager 2 Mart Silber, ein Canonicus ober Pfarrer eine Mart, ein Beneficigt eine balbe

Mart ber Kabrif ber Kirche, von welcher feine Pfrunde berrührt, vermachen, auch, wie biefes burch bie Bulle vorgeschries ben, ber Ertrag bes erften Jahres von jeglicher Pfrunde fur bie erzbischöfliche Tafel erhoben werden. Außerdem verlangt Berner, bag allfährlich in feber Stifts- ober Pfarrfirche, zu Trier in Dom, zu Coblenz bei St. Florin, am Tage nach Allerfeelen, jum Gebachtniß feiner Boreltern , feines Dheims und unmittelbaren Borgangers Runo, auch ber Erzbischofe Boemund und Balbuin, wie auch anderer feiner Borganger die Bigil und une mittelbar auf biefelbe eine Trauermeffe abgefungen werbe. Diefe Memorien wurden gehalten, die Annaten erhoben, fo lange es ein Erzbisthum Trier gab, nur bag Aurfürft Johann Sugo ber im Allgemeinen gering botirten Pfarrgeiftlichfeit bes Rieber-Erge ftiftes bie Annaten erlaffen hatte. Am Donnerftag vor Mariengeburt 1398 fprachen bie erbetenen Schieberichter, Pfalzgraf Ruprecht und Graf Philipps zu Raffau-Saarbruden, um Zweiung. Miffel und Rrieg amifden Ergbifchof Werner und Friedrich von Chrenberg, Ritter. "Bum erften, ale unfer herr von Trier ben von Chrenberg angesprochen bat um Schaben, unserm Berren von Trier, feinen Burgern, feinen andern Leuten, und ben Seinen, geiftlich und weltlich, gethan, Schanungen, Brand, Tobts folag, fo enticheiben und richten wir fie, und fprechen mit ber Minne, bag alle Gefangene von beiben Theilen bes Gefangniffes ledig und los fein follen auf eine folichte alte Urfehde. Auch follen alle Schägungen, Branbichagung und Gebing, was noch vorhanden und unbezahlt ift, von beiden Theilen ledig und los und ganglich abe fein. Auch alle Tobten, die von beiben Thei-Ien tobt verblieben find, in Fehben und ohne Fehbe, bag bie auch gegeneinander abe find, und ein ganger Bergicht fein foll. Item als unfer herr von Trier bem von Chrenberg jugesprochen bat, bag er ibm ohne Rebbe und wiber Recht 130 Schweine genommen habe, welche Schweine er achtet an 195 Bulben, ber von Ehrenberg auch bie Nahm nicht leugnet, wohl aber ben angegebenen Werth bestreitet," wird ibm auferlegt, bafur 100 Gulben zu bezahlen. Enblich wird ber Streit um bie funf Dorfer ju Strimmig, beren Lebenschaft nach bes von Ehrenberg

Bebaubtung zu Unrecht ibm entzogen worben, auf fernere Berbanblung ausgesett, bes ichredlichen ju Coblenz und Bittlich angerichteten Brandicabens aber von ferne nicht gebacht. 3. Oct. 1399 freiet Werner Die Burgerschaft ju Belfcbillig in Bezug auf gewiffe Dienfte und Gulten, boch nur auf Wieberruf. In bemfelben Jahre flagt bas Domcapitel bem Papfte Bonifacius IX., es fei leiber burch Gottes Schidung Erzbischof Berher von einer Schwachbeit und Geifted-Berruttung befallen, baf ibm ber Trierifden Rirche in geift- und weltlichen Dingen vorbufteben, unmöglich, mas um fo bedenklicher, ba befagte Rirche in faucibus schismaticorum, terminis perversarum nationum et finibus Francigenarum belegen, und wird barum, größern Schaben zu verhuten, gebeten, bag feine Beiligfeit in ber Perfon Briedrichs von Blankenbeim, bes Bifchofe ju Utrecht, bem verwaiseten Erzstift einen tuchtigen Coabiutor bestellen moge. Die Ernennung bes Coabjutore erfolgte, allein Werner fanb ben Bebrauch ber Bernunft wieder, wollte von bem ibm gefetsten Stellvertreter nichts boren, und fam es ju einem Burgerfriege, beffen manderlei Drangfale bas Domcavitel veranlaften. mit ben zwei Collegiatftiften und ben vier Abteien zu Trier Bebufe wechselseitiger Bertheidigung ein Bunbnig zu ichließen, 22. Dec. 1402. Der blutige Bandel mabrte noch 1405, ale Ronig Ruprecht von ben Unbangern bes Coabjutors aufgeforbert wurde, ben Auftand bes Erzstiftes zu untersuchen und fich von ber Unentbebrlichfeit einer Bormundichaft fur ben Mentecapten au übergengen. Der Ronig ichidte bemnach Commiffarien nach Erier, ließ auch Philipp IX. von Kaltenftein bearbeiten, auf bag er feinen Bruder berede, bem Ergbisthum zu verzichten. Aber Werner behauptete fich auf feinem Stuble.

Bu ber Absegung R. Wenzels thätig, assistire Werner bem Erzbischof Friedrich von Coln bei der Krönung des unlängst erwählten Königs Ruprecht, zu Nachen, 6. Januar 1401. Die Gultigfeit des ganzen Berfahrens anzusechten, hat R. Wenzel 1402 die Geisteszerrüttung des Trierischen Erzbischofs angerusen, aber mit keinem bessern Erfolg, als wenn in unsern Tagen ein armer Peter Peebles einen ihm verdächtigen Richter zu perhor-

tesciren anternimmt. Um 25. Mug. 1401 batte Werner fur die Stadt Trier und die dasigen Gerichte eine reformatorische Ordnung erlaffen. Am 23. Rebr. 1401 more Trev. verglich et fich mit Graf Ruprecht von Birnenburg in Betreff bes burglichen Baues Bernerded, welchen ber Rurfurft, nach bes Grafen Behauptung, auf Grund und Boben ber Pelleng gefest batte. In biefelbe Beit fallt ber Bau bes Schloffes ju Bittlich, melder ben Drt gegen fernere Unfalle ju fcugen beftimmt. Dem 3. 1401 gebort endlich an die einer Gefellschaft aus Mayen gemachte Conceffion bes Bergwertes bei Nig. 2m 11. Marg 1401 more Trev. verfügt Werner, bag bie gange ober balbe Mart, fo laut bes Privilegiums fur bie Errichtung geiftlicher Teftamente, jeber Clerifer, Inhaber eines Altars ober einer Capelle, bies fes Privilegiums fich gebrauchenb, anzuweisen bat, nicht ber Kabrit, sondern dem Beneficium anheimfallen foll. 2m 28. Dat 1402 incorporirt Papft Bonifacius IX. bem Erzftift Erier bie Abtei Pram, über welche Werner am 11. Januar 1401 von Ronig Ruprecht die Belebnung empfangen batte. Um biefelbe Beit foll, nach Brower, Berner ben von feinem Borganger Runo von Coblenz nach Capellen verlegten Boll nach Engere übertragen baben, wiewohl Andere biefe Berlegung bem 3. 1396 aufdreiben. Me Bollfcreiber ju Capellen werden genannt, 1364 Ermin, 1382 Thilmann, prospector, 1386 Johann von Boppard, 1410 Robann Mavener. Am 13. Dec. 1404 vergleicht fich Bergog Ludwig von Drieans, Statthalter zu Luxemburg, mit Erzbischof Berner in Betreff aller bisher ichmebenden Streitigfeiten , namentlich wegen Schoned, Malberg, Freudenberg, Sillesbeim, wegen ber Trierifchen Leben, ber geiftlichen Jurisdiction u. f. m. And bat in befagtem Jahre 1404 ber Rurfurft ben Taglobnern und Arbeitsleuten eine Ordnung gegeben, minder nicht die von Aremberg und bie Bilbgrafen befriegt, ohne boch ber Burg Throneden Meifter werben ju fonnen. Bon 1407 an regierte er, in Gefolge freiwilligen Uebertrags ab Seiten Philipps VII. von Falfenftein, in Mompers Eigenschaft beffen famtliche Berrfcaften, und 1408 bat er Limburg, Stadt und Berricaft, vollftanbig bem Erzstift erworben. Bom 20. Gept. 1408 ift bie

Sabne und Dieukberedung mit bem Grafen Johann von Solms. als welcher in ber Fehbe bes Erzbischofs Befangner geworben : gleichzeitig werben bie gegenfeitigen Beziehungen in Sinfict auf geiftliche Berichte, ben Behnten ju Beifterberg u. f. w. geordnet. Am Dienstag nach Marienverfundigung, 26. Marg 1409 einigt fich ber Rurfurft mit Erzbischof Friedrich von Coln über alle bisberige Streitigkeiten, namentlich wegen Wernersed und Ul-Am 17. April 1409 verleibet Werner bie Dunge au Befel an Tilmann von ber Binterbach und jene ju Cobleng an Raeficin von ber Winterbach. Am 1. April 1411 belebnt er ben Friedrich von Brandenburg herr ju Clairvaux mit bes Erge ftiftes Ober-Speiseramt und ben bagu geborigen Leuten und Gulten in Roth. Am 24. Mai 1411 ließ er einen Freibrief für que feine Juben im Ergftift ausfertigen, ihnen auf 6 Jahre Aufenthalt und Geleite gufichern, und auf 2 Jahre fie aller Sog-Bung und Steuer entledigen. Am 24. Mai 1411, in campis ante Francfordium wurde ibm von Bergog Abolf von Berg ein Lebenrevers über die Schlöffer Winded und Arenfels, und bas zugleich aufgetragene Dorf Bergheim an ber Sieg ausgeftellt. Um 23. Juni 1411 ging er mit bem Rurfürften Jobann von Maing ein Bundnig ein in Beziehung auf die bevorftebenbe Babl eines romifchen Ronigs und bie bemfelben vorzulegenben Bedingungen, als wovon eine Folge, daß König Sigmund von Ungern, in ber nach Jobocs von Mähren Ableben (8. Januar 1411) vorgenommenen Babl, ber zwar Trier und Pfalz nicht beiwohnten, weil fie icon in ber bestrittenen Babl vom 20. Sept. 1410 ju Gunften Sigmunds gestimmt, als Ronig pon Bermanien anerfannt wurbe.

Am 16. Jul. 1411 verkaufte Werner an die Stadt Coblenz die Hälfte des dasigen gemeinschaftlichen Umgelds um den Preis von 600 Goldgulden. D. D. Gaeta, 23. Juni 1412 wird er von Papst Gregor XII. zum Legaten für die Trierische Provinz, deren gesamte Geistlichkeit, ohne Ausnahme seiner Gerichtsbarkeit unterworfen sein soll, ernannt, zugleich auch ihm Facultät erstheilt, alle wegen grober Angrisse auf Geistliche excommunicirte zu absolviren, und 25 Männern und 50 Frauenspersonen, die

Bermanbte 4ten Grads heurathen wollen, die nothige Dispens gu ertheilen. Um 8. Febr. 1414 begnadigt Werner Burgermeifter, Scheffen und Burger ju Belmich in ber Beife, bag ibnen erlaubt sein soll, auf den Bau pon zwei Thurmen und einer Mauer 8 Jahre hindurch, fahrlich 40 fl. und nicht weniger, ju verbanen, und will er mabrend biefem Beitraum feine Schugen von ihnen beischen. D. D. Rimini, 25. Juni 1414, erläßt Papft Breger XII. an ibn ein Schreiben, feine Danfbarfeit fur die von bem Rurfürften bezeigte Anhanglichfeit auszusprechen und ibn gu fernerer Standhaftigfeit gegen die Anfpruche bes Conciliums von Conftang zu ermahnen. Am 12. Jan. 1414 m. Trev. fellt ber Erzbifchof einen Schuldbrief aus zu handen Gobele von ber Drachenporgen, bes Bewandschneibers zu Coln über 1140 fl. fo bemfelben nachdem er 258 fl. 4 Weißpfennige bar empfangen, noch geschuldet bleiben, zugleich werden bem Schneiber Burgen, bie fich jum Ginlager verpflichten, geftellt. Am 18. Aug. 1415 verbietet ber Rurfürft ber Grafin Glisabeth von Sponbeim Krembe in Die Trierischen Leben zu fegen, fie überhaupt barin zu dulden. Um 12. Aprif 1416 überträgt er wegen Rrantheit seines Generalvicars, bes Bifchofe Ronrad von Azotus, beffen Berrichtungen an ben Bifchof Wilhelm von Ascalon. Am 28. Oct. 1416 befreit er bie Stadt Belfcbillig auf 24 Jahre von dem halben Schafft, wogegen fie jahrlich an Thurmen und Mauern 15 fl. verbauen foll. lepte von Werner ausgestellte Urfunde, vom 7. Gept. 1418, wurde auf Ehrenbreitstein gegeben: bort bielt er fich baufig am Abend feines Lebens auf, mabrend früher ber Stolzenfels fein Lieblingofit gewesen. Die Urfunden von Martini 1401, 30. Mars, 3. April, 9. Mai 1402, 19. Febr., 7. Jul. 1403, 6. 3an. 1404, 8. Rov. 1406, 16. Mai, 17. Sept. 1407, 27. Jan., 14. Febr., 18. Mai, 24. Oct. 1408, 3. und 14. Mai 1409, 20. Rebr. 1410, 26. 3ul. 1413, 4. Mug. 1414, find famtlich aus Stolzenfele batirt. Dort batte er auch, ber Sage nach, fein alchymistifches Laboratorium, und nach bem, was wir von bem großen Runo wiffen , lagt fich taum bezweifeln , mas bie Sage von feinem Reffen berichtet. Schape aber bat Berner in bem Schmelgtiegel

keine gefunden, wenn auch die Trierischen Manzsätten unter ihm eine außerordentliche Thätigkeit entwickelten. Bohl beschreibt in seinem Hauptwerke, die Supplemente ungerechnet, 72 versschiedene diesem Kurfürsten angehörige Münzen, darunter 26 Goldgulden. Bielleicht hat das kostspielige, fruchtlose Experimentiren und Laboriren dem Fürsten einen Ausenthalt verleidet, den zu verschönern er sich angelegen sein lassen. In einem alten Register heißt es, "Stolzenfels, das Schloß über Capellen, hat Churfürst Werner sast zierlichen und nach Lust mit Thiergartten und springenden Brunnen erbanet." Dhne Zweisel hat, diesen Wasserkünsten zu Gute, der Kurfürst von der Deutschordensscomthurei zu Coblenz einen hinter der Burg belegenen Wingert ertauscht, und daraus einen Weiser gemacht 1408. Die Reste von der also geschaffenen Wasserleitung hat man vor einigen Jahren ausgefunden.

In ben letten Tagen seines Lebens murbe Werner, als Rachbar, burch bie in ber Stadt Coln ausgebrochenen Unruhen beläftigt. Eine bewaffnete Intervention vorbereitend, batte er feiner Flotte ben Safen von St. Goar jum Sammelplat angewiefen, während er felbft auf Thurmberg ob Belmich feiner fcmanten. ben Gefundheit pflegte. Eben war Befehl gegeben, bie Anter gu Hichten, und es trat an bemfelben Morgen, wenn andere bie parteiliche Colnische Chronit bier Glauben verdient, ein neuer Anfall ber Rranfheit ein, berenthalben bas Domcapitel bem Rurfürften vor Jahren einen Coadjutor jugedacht hatte. Dem Uebel wiberftand nur furge Reit ber betagte Berr; fein Ende erfolgte am 4. Dct. 1418, an dem Tage, welchen bie Trierische Rirche dem Andenfen bes h. Tyrfus und ber übrigen Martyrer von ber Thebaifden Legion widmet. Die Leiche murbe ju Cobleng, in St. Caftors Stiftefirche beigefest , und beift es auf bem Monument : Hic requiescit reverendus dominus d. Wernerus de Koeniqsteyn Archiepiscopus Trevirensis. Obüt Anno dni MCCCCXVIII. IV Octobris. Thatenreich ift , wie man fich überzeugt haben wirb, Werners Regierung nicht gewesen, wenn gleich er in unablaffige Rebben fich verwidelt fand; er hinterließ ben Rurftaat in großer Unordnung und eine ganglich erschöpfte Schagfammer.

Werners Rachfolger, Graf Dtto von Ziegenhann, ber zeits berige Dompropft, erwählt ben 13. Oct. 1418, mußte die von feinem Domcapitel entworfene Wahlcapitulation am Sonntag Latare 1419 beschwören, und bezeichnete ben Untritt feiner Regierung burch bie Austreibung aller im Ergfift angesiedelten Juben. Sie hatten bis babin ber ausgebehntesten Freiheiten, in Begiebung auf Guterbefis namentlich, genoffen, wie benn ichon Benjamin von Tudela in feiner Reifebeschreibung rabmen fonnte, daß vor andern Orten in Coblenz die Juden mohl gelitten. Eine Deputation , burch fie abgesendet , ben neuen Rurfurs ften zu begrußen, entließ er mit ben Worten : "ite ad patibulum," Worte, benen ungefaumt die That folgte, wie fich namentlich aus bem am 5. Aug. 1421 ben Tochtern bes Bottfried Sad von Dieblich, Liefe und Elfe, ertheilten Lebenbrief über ben Judenfirchhof zu Coblenz ergibt. 3m 3. 1420 fchloß Rurfurft Dito fich bem heere an, fo auf Raifer Sigismunds Befehl gegen die Suffiten auszog, febr bald jedoch, mit der fruchtlofen Belagerung von Saat, feine Thaten befchlog. 3m 3. 1423 versammelte Otto ju Erier ein Provinzialconcilium, weldem bie Bifchofe von Des und Toul in Perfon beimobnten. Es wurde den 26. April eröffnet, und find die darin beliebten Sanungen in feche Capiteln verfaßt, beren erftes gegen bie Anhanger eines Wycliffe , bug und hieronymus von Prag eifert. Auf Ableben Johanns von Rempenich, bes letten Mannes feines Geschlechtes, hielt Dito sich berechtigt, die gleichnamige Berrichaft als beimgefallenes Mannleben einzuziehen. Des von Remvenich Schwiegersobn, Peter von Schoned, hatte aber Befig von ber Burg ergriffen, und ward ber Rurfurft genothigt, mit gewaffneter Sand bas Recht feiner Rirche geltend ju machen. Er legte fich por Rempenich, 29. Sept. 1424, und erzwang beffen Uebergabe, bag die herrschaft von dem an Trierisches Eigenthum geblieben ift. Um biefelbe Beit batte Dtto auch bie unrubigen Gebrüder von Gymnich und ihre Burg Bafferbillich mit einer bebeutenden Rriegemacht angefochten, und nach langerer Bertheibis gung die Burg gewonnen und gebrochen. 3m 3. 1425 unternahm er, nur von feche Dienern begleitet, eine Ballfahrt nach bem bi Lanbe; er besuchte alle in der Leidensgeschichte genannten Orte, er beschenfte die huter bes h. Grabes, die Franziscaner, mit kostdarem Rirchengeräthe und namentlich mit einem sehr reichen Mefgewand, dem der Stern von Ziegenhayn und das rothe Rreuz eingewirft, den künftigen Jahrhunderten zur Erinnerung an den frommen Sinn des Trierischen Kurfürsten. Im halben Oct. kam Otto von seiner Pilgersahrt nach Hause, und alsbald sah er sich in Streitigkeit mit seinem Domcapitel verwickelt, welches wohl den Beschlüssen des Conciliums seine Zustimmung gegeben, sie aber keineswegs auf sich angewendet wissen wollte.

Der Zwift mabrte noch, ale eine allgemeine Angelegenbeit ber Rirche wenigstens augenblidlichen Stillftand gebot. reißenden Fortidritte bes Lehrbegriffes und ber Baffen ber Buffiten hatten ben Papft bestimmt, ju ihrer Befampfung einen Rreugzug verfündigen zu laffen, und bie gurften bee Reiche, auf bem Reichstag ju Frankfurt vereinigt, verpflichteten fich gegen ben Raifer, ihm mit ihrer gangen Dacht gegen die Feinde bes Altars und bes Throns beigusteben. Den Deutschen bas Rreug ju predigen, fam aus England berüber ein Pring aus dem Ronigshaufe ber Plantageneten. Johann von Beaufort, Gobn bes Bergoge Johann von Lancafter, Dheim bemnach bes gewaltigen Ronigs Beiurich V. von England und Franfreich und Großobeim bes regierenden Ronigs Beinrich VI., Cardinal, feit 17. Dec. 1417. und Bischof von Binchefter und als folder Inhaber einer ber reichften Pfrunden des Konigreiche, batte Johann breimal ben boben Poften eines Ranglere befleibet, bem Concilium ju Conftang beis gewohnt, eine Ballfahrt nach Jerufalem verrichtet. "Geine Mäßigfeit vermehrte feine Reichthumer, aber biefe maren bem Beften bes Baterlandes gewidmet, und feine Darleben an ben verftorbenen Ronig beliefen fich auf 28,000, jene an ben gegenwärtigen über 11,000 Pfund." Er hatte abermale, 16. Jul. 1424, bas Umt eines Ranglere angenommen, und widerfeste fich ale folder fandhaft bem Lieblingsplane bes Bergogs von Glocefter, ber Bittelebacher reiches Befigthum in ben Niederlanden fic anzueignen. Jacobe von Bayern, die Erbgrafin von Bennegau, Solland und Beeland, war an den Bergog von Brabant, an Johann von Burgund, verheurathet, scheint aber an dieser Berbindung niemals sonderlichen Geschmad gefunden zu haben.

"En ces mêmes temps fut moult grand discord entre le duc Jean de Brabant d'une part, et la duchesse Jacqueline, sa femme, d'autre; et tant qu'icelle duchesse se départit de l'hôtel de son dit mari, pour ce principalement, comme il fut commune renommée, qu'elle le véoit de petit gouvernement, et aussi qu'il se laissoit dominer et conduire par gens de trop petit état selon sa puissance et seigneurie. Pour lequel discord apaiser et remettre ensemble, s'en entremit et travailla par plusieurs fois le duc Philippe de Bourgogne, auquel les deux dessus dits étoient germains. Et pareillement y travailla par moult de fois la comtesse de Hainaut, mère de la dite duchesse; mais finalement oncques ne purent tant faire ni travailler vers elle qu'elle y voulsit retourner; ainçois se conclut et délibéra du tout en elle-même qu'elle trouverait les manières que la départie seroit faite d'elle et de son mari, et qu'elle en put avoir un autre qui gouverndt sa personne et sa seigneurie ainsi qu'il appartenoit à elle. Et pour lors étoit en fleur de son age, belle et bien formée, ornée de bon entendement autant que nulle autre dame pouvoit être; et si véoit son temps passer et sa jeunesse en grand'déplaisance, sans recouvrer. Et sur ce propos retourna en son hôtel, et avec la dite comtesse de Hainaut, sa mère, qui en partie l'avoit mariée au dit duc de Brabant contre sa volonté. Auquel hôtel elle fut certaine espace, et après vinrent ensemble en la ville de Valenciennes. Auquel lieu icelle duchesse prit congé à sa mère dessus dite d'aller jouer en sa ville de Bohain; mais quand elle y fut, se partit le lendemain assez matin, et trouva sur les champs le seigneur d'Escai/lon, natif de Hainaut, Anglois en coeur de toute ancienneté, avec lequel avoit eu grand-conseil par avant au dit lieu de Valenciennes, et lui avoit promis d'aller avec elle en Angleterre devers le roi Henri (V), afin que de lui elle est aide pour faire la départie dessus dite, c'est à savoir de son mari et d'elle. Et pourtant, après qu'elle eut trouvé le dit seigneur d Escaillon, comme dit est, qui avoit environ soixante combattants avec lui, se mit en chemin en sa compagnie pour aller droit vers Calais; et chevauchèrent cette première journée jusqu'à Houdain, assez près de Saint-Pol; et puis tira jusqu'à Calais, où elle fut par aucune espace; et puis passa en Angleterre, et alla devers le roi, lequel sans faille la reçut et traita honorablement; et avec ce lui promit de l'aider en toutes ses affaires généralement."

Wie anstößig auch einer jungen schönen Berzogin Irrfabrt mit einem gewöhnlichen Ritteremann erfceinen mag, in England, wo man beutzutage fo überaus zuchtig ift, wurde es bamit fo ernftlich nicht genommen. R. Beinrich V. behandelte die fluchtige Pringeffin mit großer Aufmerksamfeit, und fein Bruber, ber Bergog von Glocefter perliebte fich in ihre Reize und nebenbei in ihre schönen Grafschaften, murbe auch 1423 mit ihr getrauet, "pour lequel mariage moult de gens furent grandement émerveillés." Berwunderung bat Gloceftere Dheim, ber Bifchof von Binchefter, nicht ausgesprochen, wohl aber entschiedene Digbilligung für eine Che, bie ben Befegen ber Rirche guwider, nebenbei ben Bergog von Burgund, von wegen bes feinem Dheim, bem Bergog von Brabant angethanen Schimpfes, auf bas empfindlichfte verlegen, bas Bundniß mit einem, bei ber Lage ber Dinge für England unentbehrlichen Berbundeten gerreißen, alle Krüchte ber Siege Beinriche V. verschlingen mußte. Gehr ungedulbig ertrug ber verliebte Bergog des Pralaten Ginfpruch, und verfolgte er von bem an feinen Dheim mit unverfohnlichem Sag, wenn auch feine Leidenschaft fur bie Frau eines Andern febr balb erfaltete. Die Rebde, um ihrentwillen bem Bergog von Burgund geboten, führte er in großer Laubeit, nur daß er zu Ausgang Nov. 1424, von feiner angeblichen Gemahlin begleitet, ein großes Beer nach bem Continent geführt bat, auch aller Orten in Bennegau als Regent anerkannt wurde. Er febnte fich zeitig nach ben Benuffen ber Beimath, vielleicht ward ihm auch ber Zwang, ben er von wegen ber ungludlichen Jacobe fich anzuthun genothigt, unerträglich; in der Furftin Gefolge befand fich bes Bergoge jungftes Liebchen, bes Lords Reginald Cobham von Sterborough Tochter, Gleonore Cobbam. Unter dem Bormand, fich fur ben 3weifampf,

su dem er sich gegen den Berzog von Burgund verpflichtet, vorzubereiten, brach er mit seinen Engländern und seinem Liebchen auf, diesenige, so er seine Frau nannte, in Mons zurudlassend. Sie zu vertheidigen hatten die Einwohner geschworen, der Schwur hielt sedoch nicht gegen des Berzogs von Burgund zahlreiches Ariegswolf. In ihrem Eigenthum bedroht erhoben die Bürger sich zu Aufruhr: Jacobens treueste Diener wurden hingerichtet oder wenigstens verhaftet, sie selbst genöthigt, an die Burgunder sich zu ergeben. Am 13. Juni 1425 wurde sie von dem Prinzen von Oranien übernommen und nach Gent gebracht, um dort unter Aussicht zu leben.

Der entzog fie fich burch bie Flucht, in Mannstracht, von einer ebenfalls verfappten Dienerin begleitet, ritt fie in ber Abenddammerung bes 1. Sept. jum Thor hinaus, und gluckich erreichte fie die Grenze von Solland, wo der freudigfte Empfang ihrer wartete. "Après que la duchesse Jacqueline de Bavière étant en la ville de Gand, eut été certaine espace de temps non contente de ce que ainsi étoit détenue outre sa volonté, un jour regarda et avisa, environ l'entrée du mois de septembre, comment elle se pourroit de là partir. Et en la fin. tandis que ses gens soupoient, elle, vêtue en kabit de homme, et une femme pareillement habillée, et deux hommes avec elles, se départit de la ditte ville de Gund à cheval, et chevaucha bien en hale jusqu'à Anvers, où elle reprit habit de femme, et sur un char s'en alla à Breda et depuis à la Gouda, où elle fut obeie et reçue honorablement comme dame. Et adonc ordonna le Seigneur de Montfort son principal gouverneur; et manda plusieurs nobles barons du pays de Hollande pour avoir conseil avec eux sur ses affaires. Et lors, assez bref ensuivant, ce vint à la connoissance du duc de Bourgogne. dont il fut grandement troublé; et pour tant hativement manda gens de toute part et assembla et fit assembler navires pour icelle poursuivre en Hollande; et mêmement y alla en personne. Et lui venu au dit pays, fut reçu de plusieurs bonnes villes d'icelui pays, comme Haarlem, Dordrecht, Rotterdam et aucunes autres. Et adonc commença la guerre

entre le dit duc de Bourgogne d'une part, et la duchesse Jacqueline de Bavière, sa cousine germaine, d'autre."

3mei ganger Jahre murbe bas land burch unerhebliche Rriegsbanbel beunruhigt, bis endlich Jacobe 1428 fich entschließen mußte. ben Bergog von Burgund als ihren Erben anzuerkennen, feiner But ibre Reftungen ju überliefern, und fich ju verpflichten, bag fie ohne bes Bergogs Einwilligung teine fernere Che eingeben werbe (ber herzog von Brabant war den 17. April 1427 geftorben). Philipp der Gute wußte, daß feine Duhme bas Lieben nicht laffen fonne, und wollte fich gegen einen allenfallfigen Ausbruch ihrer Bartlichfeit ficher ftellen. Borficht ift bie Mutter ber Beisheit. Jacobe fabelte einen Liebeshandel ein mit bemjenigen, ber eigentlich jum buter ihr gegeben, mit bes Bergogs von Burgund Statthalter in Solland und Beeland, mit Franco von Borfelen, ber, obgleich ber größte Ebelmann in Beeland, immer boch nur als ihr Unterthan geboren. Gie wurde bemfelben angetrauet, ber Bergog von Burgund aber ließ ben gludlichen Chemann greifen und nach ber Burg Rupelmonbe bringen. Da fag er, mohl verwahrt, bis dahin die gurftin feine Freiheit burch Abtretung ibrer Gebiete erfaufte; nur eine Leibrente bat fie fur fic, fur ben Mann ihrer jungften Liebe ben Befig ber Graffchaft Oftrevant bedingt. Sie ftarb, ihren vier Mannern unbeschabet, finberlos ben 8. Dct. 1436.

Ein einzigesmal, im Laufe ber friegerischen Ereignisse in Holland hatte Glocester seiner vermeinten Gemahlin einige Hulfe, 500 Gleven, zukommen lassen. Ihn beschäftigte vorall seine Liebsschaft mit der Cobham, die man doch endlich selbst in London anstößig sinden wollte. Eine Frau Stokes erschien in Begleistung der angesehensten Bürgerfrauen der Stadt vor dem Hause der Lords, und übergad eine Klagschrift gegen den Herzog von Glocester, als welcher seine rechtmäßige Gemahlin, die Herzogin Jacobe, verlassen habe, um mit Eleonore Cobham in öffentlichem Ehebruch zu leben. Die Herren, vielleicht in derselben Schule frank, scheinen dieser actio popularis geringe Aufmerksamkeit zugewendet zu haben, und der Herzog, erwägend, daß durch Entscheidung des h. Stuhls die von ihm bestrittene

Rechtmäßigseit der Ehe des Herzogs von Bradant mit der Erbin von Hennegau und Holland anersannt worden, eilte, die Cobbam in aller Form sich antrauen zu lassen: "Et pour tant le dit duc de Glocestre épousa et prit en mariage une semme de das état au regard de lui, nommée Aliénor de Combattre, laquelle le dit duc par avant avoit tenue en sa compagnie certain temps, comme sa dame par amour; et, avec ce, avoit été dissamée de aucuns autres hommes que d'icelui duc. Laquelle chose sit moult émerveiller plusieurs personnes de France et d'Angleterre, considérant que le dit duc ensuivoit mal en icelui cas la seigneurie dont il étoit extrait."

Dame Eleonore - unter welcher Benennung bie Cobham feit ihrer Bermählung bem Publicum befannt - Dame Eleonore scheint aber feineswegs bedacht gewesen zu fein , burch die Lauterfeit ihres Bandels frubere Peccadillen in Bergeffenbeit gu bringen. Rachdem fie burch Stolg, Beig, Sittenlofigfeit bie allgemeine Abneigung fich zugezogen, gab fie burch einen, bem weiblichen Gefchlecht eigenthumlichen Furwig, Die Bufunft gu erforicen, wohl auch ju beberrichen, ihren Feinden bie Belegenbeit, fie ihre Sunden und jumal ihre Erhöhung bugen ju laffen. Giner von des Bergoge Caplanen, Roger Bolingbroofe, "clericus famosissimus unus illorum in toto mundo in astronomia et arte nigromantica," wurde ale Schwarzfunftler zur Untersuchung gezogen, auch in Gefolge berfelben, nebft ben Bertzeugen feiner Runft auf einem por St. Paule Rirche angebrachten Geruft ben Bliden ber ftaunenben Menge ausgestellt, munberfam ausstaffirt, in ber Rechten ein Schwert, in ber Linken einen Scepter tragend, figend auf einem Stuhl, an beffen vier Eden vier Schwerter und auf ber Spige eines jeden berfelben eine fupferne Figur angebracht. In ber zweitfolgenden Racht empfing er, in ber Freiung von Westminfter, ab Seiten ber Berjogin von Glocefter einen Befuch, ben ju verheimlichen feine Borficht vermochte. Es erhob fich bringenber Berbacht gegen bie Bergogin, fie wurde mit Bolingbroofe confrontirt, und er-Harte biefer, auf ber Dame Eleonore Bureden babe er fich bem Studium der Magie ergeben. In bem Berlauf ber weiter ver-

folgten Untersuchung wurde ermittelt, bag Eleonore festiglich an bie Bebeimniffe ber Runft glaube, bag fie, bie Buneigung bes Bergogs von Glocefter zu gewinnen, Liebestrante, burch bie Majory Sourbemain, die verrufene bere von Epe gefocht, ibm gereicht habe, und daß fie, um ihre Bufunft ju erforfchen, ben Bolingbroofe beauftragt habe, zu berechnen, wie lange ber Ronig leben werbe (ihr Gemahl war der nachfte Thronerbe). Es wurde eine Anflage auf Berrath gegen Bolingbroofe und Southwell, ben Canonicus von St. Paul, ale bie eigentlichen Berbrecher, und gegen bie Bergogin ale Mitschuldige erhoben. Jene follten, auf Berlangen ber Bergogin, eine Bachofigur gebilbet, und bemnachft einer gelinden Sige fie ausgesett haben, in dem Babn, daß die Befundheit bes Ronigs allmälig, über bem Schmelzen ber Figur, abnehmen murbe. Die Bergogin und bie Jourdemain murben por bas geiftliche Gericht gestellt, und bie Jourdemain, als rudfällige Bere, jum Scheiterhaufen verurtheilt. Madame Eleonore befannte fich ju einigen ber fie belaftenben 28 Punfte, laugnete andere, nahm aber, nachdem bie Beugen abgehört, ihre Bertheidigung jurud, um fich ber Gnabe bes Berichtes ju empfeblen. Laut bes Endurtheils hatte fie an brei verschiedenen Tagen, entbloften Sauptes, eine Rerze in ber Band, bie Strafen ber Bauptftadt ju durchziehen, bann wurde fie bem Thomas Stanley abergeben, um in lebenslänglicher Saft zu bleiben. Mart wurden ju ihrem Unterhalt ausgesest. Dag von fpaters Befdictidreibern ber Bifchof von Binchefter befduldigt wirb, bem Bergog biefe Schmach bereitet, beffen, vielleicht gewaltsames Ende veranlagt ju haben, wird niemanben befremben. Die Befchuldigung zu begrunden, bat aber bis fest feinerlei Urt von Beweis fich ergeben, er mußte benn barin gesucht werden, bag ber Bergog von Glocefter unausgesett befliffen gewesen, feinem Dheim Berbruf und Gefahren ju bereiten.

Dem Berdruß, den Gefahren auszuweichen, hatte der Carsbinal = Bischof von Winchester, apostolischer Legat für Engsland, Irland und Wales, den ihm ab Seiten des h. Stuhls angetragenen Oberbesehl einer gegen die böhmischen Reger zu führenden Armee übernommen. Diese Armee zu versammeln,

burchzog ber Carbinal die Provinzen von Deutschland, aller Orten bas Rreug predigend. Ginen Prediger, gewichtig wie biefer, batte man bort noch nicht gebort, unglaublichen Ginbrud machten barum feine Borte, und an ber Spige eines Beeres von 160,000 Mann bedrobte er bie bobmifche Grenze. Eine ber brei Sauptcolonnen biefer ungeheuern Armee, Rheinfander, Baiern und bie Contingente verfchiebener ichmabischen Reichoftabte, war ben unmittelbaren Befehlen bes Rurfürften von Trier untergeben. Angesichts ber bobmifchen Stadt Dies bewerffielligten bie brei Colonnen ibre Bereinigung, und am 23. Junius machten fie ben Anfang mit ber Belagerung biefer Stabt. Prbit von Rlenau vertheibigte fie auf bas tapferfte und lange genug, um ben Parteiführern unter ben Suffiten Beit gur Befinnung und Berftanbigung ju gewinnen. Die Prager machten ben Anfang, indem fie ihren Schattenfonig, ben polnischen Pringen Rorybuth in ben Beigen Thurm fperrten, bann über bie Grenze nach ber Beimath ibn beportirten. Den 12. Julius zogen bie Taboriten mit 300, mit 200 ben 13. bie Baifen burch Prag, alle gerufen burch bie Roth der Bertheibiger von Dies. 15. langte ber große Profop mit 10,000 Reitern, auserlesenes Bolf, ju Prag an, und wurde er ale ein werther Freund mit ben Seinen bis zum 17. auf bas Befte bewirthet. Den 18. folgten bie Brager ber allgemeinen Bewegung, ben 21. Jul. 1427 mar bie Macht ber Bobmen vereinigt, um ben Entfas von Mies zu bewirfen. Sofort begann bas unübersebbare heer ber Rreugfahrer fich aufzulofen, taub fur bie Befehle, fur bie Bitten und Drobungen ibrer Anführer, ber Rurfürften von Trier, Sachsen und Brandenburg marfen bie Daffen fich in die Flucht, lebhaft verfolgt burch die Bobmen, welche viele Kahnen und bas fämtliche Bepad erbeuteten, auch wenigstens 10,000 ber ehrlosen Ausreißer niebermachten.

Bevor er noch ben ungludlichen Feldzug angetreten, hatte ber Carbinal von Winchefter die Stadt Trier besucht, und war er daselbst am 19. Dec. 1426 mit einem auserlesenen Gefolge von Schriftgelehrten eingeritten. Dhie Saumen bemühete er fich, die zwischen dem Aurfürsten und dem Domcapitel walten-

ben 3miftigfeiten abzuthun. Als beren Rundament fonnte bie von Otto eingegangene Bablcapitulation betrachtet werben, bie caffirte ber Carbinal, hierzu ber Dachtvolltommenheit eines apostolischen Legaten fich bedienend. Allein bas Domcapitel mar hiermit feineswege beruhigt, und ftarfer benn zuvor entbrannte ber Streit mit des Rurfürften Beimtehr aus dem Felbe. Er batte, bie Roften ber Ruftung ju beftreiten, bem Clerus Gubfibien abgeforbert, gegen biefe ohne fein Borwiffen ausgeschriebene Steuer protestirte das Domcapitel, 24. Marg 1427 m. T., und bie Nachbarn verfehlten nicht burch freundschaftliche Intervention ben Brand weiter angufachen. Um Freitag vor Ralmarum 1428 bewilligte Elisabeth von Bayern, Bergogin von Luxemburg, bem Domcapitel für bie Dauer feines Zwiftes mit bem Rurfürften freies und ficheres Beleite innerhalb ihres Bebietes, und es ergaben fic bedrohliche Bewegungen, wie ein von dem Stadtrath zu Trier am 23. Dec. 1428 ausgestelltes Beugniß anbeutet. Darin wird bem Rurfurften nachgerühmt, bag er unidulbig gewesen an ber Berichliefung und Beriperrung ber Stadt, welche burch bas Gerücht einer porhabenden Entführung ber Beilthumer bes Doms veranlagt worden. In feinen Bemühungen um die Biederherftellung der Rirchenzucht mußte ber Rurfurft vielfaltig fich bes Rathes feines Beibbifchofe, Johann von dem Berg bedienen. Bu Nachen geboren, batte biefer bas Rleid bes h. Dominicus empfangen, 1372 feine Aufnahme in bas Dominicanerflofter gn Cobleng erlangt, bann gu Brag auf ber Universität bie Burbe eines Doctors ber Theologie erlangt. Er docirte bafelbft, und befampfte mit Mund und Reder ber Buffiten Irrlehren, bis babin die Sectirer Mittel gefunden, vollftandig die Stimme der Wahrheit zu erftiden. Johann begab fic nach Coln, widmete fich bort ebenfalls bem Lebrfach, baf in furzem auch diese Universität eine ihrer Zierden in ihm verehrte. Den Gefeierten in feinen Dienft ju gieben, beeilte fich Rurfürft Dito, und gewann Johann von dem Berg ale Beibbischof und Bischof von Azotus, feit 1423, den gewichtigften Ginflug auf bie Angelegenheiten der Trierifden Rirde, in meldem er auch bis ju feinem am 17. Dec. 1442 erfolgten Ableben

fich behauptete. Bu Prag hatte er in ber Rabe geseben, welche traurige Rolgen jum Theil unerhebliche Meinungeverschiebenheiten, wenn bie Leidenschaft ihrer fich bemächtigt, hervorrufen fonnen. Bie fehr er ben Biberftand bes Trierifden Domcapitels gegen eine nothwendig gewordene Reform und die Art und Beise bieses Biderftanbes migbilligte, mehr noch fürchtete er von einer Berwidlung, die zu einem zweiten Schisma führen tonnte. Diefes ju verhuten , übernahm er , von ben beiben Dechanten ju St. Paulin und St. Simeon, und von dem Prior ber Trierischen Rartbaufe unterftust, bas ichwierige Gefchaft ber Bermittlung. Seinen eifrigen und wohlgemeinten Beftrebungen gelang es, eine Berfohnung berbeiguführen, Die im Befentlichen auf Die von bem Cardinal von Winchefter für bas Domcapitel entworfenen Statuten gegrundet. Um 28. Dec. 1428 leiftete Rurfurft Otto ben Gid auf die von beiben Seiten beliebte Bablcapitulation, und am 3. Marg 1428 m. T. fiellte bas Domcavitel Quittung aus über die Rleinodien, Reliquien, Briefe, fo mabrent fener Unruben bem Bermabr von Arnold von Sirf anvertraut gewesen, bie er aber fest, nachdem ber Frieden wiederhergestellt, auslieferte. Der Reliquienschat wurde bedeutend bereichert burch bas haupt bes h. Matthias, fo ber Rurfurft vom Ehrenbreitftein nach Trier übertragen ließ.

Den Schloßbau in Wittlich, von seinem unmittelbaren Borfahrer begonnen, hat Otto zu Ende gebracht, dem Schlosse auch den Namen Ottenstein beigelegt; die bereits zu einigem Verfall gerathene Burg in Coblenz wurde durch ihn wiederhergestellt. Für Stolzensels hat er nicht die ausgezeichnete Vorliebe bezeigt, welche Werner seinem Lieblingssise zuwendete, doch weilte er baselbst zum östern. Auf Stolzensels wurde er, zusamt den Bürgern von Boppard und Camp, durch den Erzbischof Konrad III. von Mainz mit den Grafen Philipp und Adolf von Nassau, ihren Amtleuten und Unterthanen gesühnt; Nassausche Sintersassen hatten im Vopparder Reich einen Todtschlag veräht. Auch am 11. Sept. 1422, und 24. und 25. April 1425 weilte Otto auf Stolzensels, wie dies urfundlich nachgewiesen. In crastino b. Valerii, 30. Januar 1420 m. T. hatte er das

Sans Remplon gu Cochem, mit Borbehalt boch bes Thurms, feis nem Baliftar, Bilbelm von Berncaftel für beffen Lebtage verlieben, wogegen Bilbelm fabrlich eine gute Balifte zu liefern, und verfciebene Bauten zu leiten versprach. Um 22. Januar 1425 m. T. gab ber Rurfurft an hermann Brun von Runlingen, genannt von Traerbach, seinen Begleiter und Pfleger auf der Sierosolymitas nischen Ballfahrt, fur beffen Lebtage bie Deierei ju Reumagen. In feinen letten Jahren beschäftigte fich ber Rurfurft meift nur mit Andachtsübungen und frommen Werfen, ber unerwartete Biberftand, burch ben bobern Clerus feinen beilfamen Absichten entgegengefest, batte feine Thatigfeit und auch fein Berg gebrochen. In ben Schauern bes Tobes begriffen, fprach er gu ben anwesenden Domberren: "3hr babt Euch gesträubt, in bem Pfade bes Beile mir ju folgen, barum muß ber Tag fommen, ber Euch wunschen lägt, bas Berfaumte nachzuholen, bas Befchebene ungeschehen zu machen. Den verfpateten Bunich werdet 3hr über dem Gefühl Gueres Elendes nicht erreichen fonnen. Mittlerweile werde ich aus Euerer Mitte abgerufen werden , in Gefellichaft meiner Bater folafen." Die Prophezeiung bat fic balb bewährt, Dtto, ben anhaltenden Steinschmerzen erliegend, ftarb zu Coblenz, 13. Febr. 1429 m. T. Er binterließ reichlich gefüllte Caffen, Speicher und Reller.

Am 21. Febr. 1429 m. T. wurde von Seiten des Domscapitels die Wahlcapitulation, wie sie von dem zu erwählenden Erzbischof zu beschwören, ausgestellt, es verpstichtete sich auch Jacob von Sirk, der Trierische Domscholaster und Dompropst zu Würzburg, durch besonderes Gelöbniß, diese Capitulation unverdrücklich zu beobachten, falls die Wahl der Collegen auf ihn kallen sollte. Hiernach sprach am angesetzten Wahltag, den 27. Febr. die Mehrheit der Stimmen für Jacob von Sirk sich aus; der Dompropst hingegen, Friedrich von Cröff, dem seine Würde sowohl, als das Vertrauen des verstorbenen Fürsten, welchem er in seinen Todesnöthen sogar zur Seite gewesen, bedeutenden Einssus auf die Angelegenheiten des Landes sicherten, erklärte sich mit seinen Anhängern für Ulrich von Manderscheid, den Domsbechant zu Cöln und in der Trierischen Kirche Archibiacon, eie.

S. Mauritil in Tholeya. Den Resormplänen der vorigen Restierung der entschiedenste Gegner, hätte Ulrich ein Gegenstand der Borliede für die Mehrzahl seiner Collegen, ein Gegenstand der Abneigung für Friedrich von Eröff sein sollen, es ergab sich aber genau das Gegentheil. Im Lande kam der Einstuß einer mächtigen, mit andern Mächtigen vielfältig verschwägerten Fasmilie dem von Manderscheid sehr zu Nußen, die mehrsten Festen wurden ihm geöffnet, zumal nachdem er sich des von Sirf Anssprüche auf die Trierische Inful abtreten lassen, gegen Berheißung einer Summe von 17,000 Goldgulden, und der Propstei des Cassienstiftes zu Bonn, deren Besit ihm zu verschaffen Ulrich versprach, in solcher Weise, daß Jacob, die er zum Genuß der Propstei gelangen wurde, sährlich aus den Zollgefällen zu Engers 2000 Gulden beziehen sollte (Freitag vor Laetare, 24. März 1429, m. T.)

Das Gefchäft vollends jum Abichlug zu bringen , bes von Manbericheib Anerkennung vor bem b. Stuhl burchzusegen, begaben bie beiben Competenten am 25. April fich auf die Reife, Ulrich begleitet von dem Grafen Rupert von Birnenburg und einem ritterlichen Gefolge. Papft Martin V. untersuchte mit vieler Aufmerkfamkeit die Bablprotofolle, ließ Beugen abboren, und erflarte endlich bie gedoppelte Babl fur null und nichtig, erledigt ben Trierischen Stuhl, welchen er nachträglich an Raban von helmftatt, den Bifchof zu Speier verlieb. Solchem Ausfpruch fich ju unterwerfen, mar Ulrich von Manberfcheib feinese wege gesonnen, eine Fraction bes Domcapitele, fieben Capitu-Igren blieben ibm zugethan, und mit ihrer Bugiebung ichrieb er einen Landtag nach Covern aus, wo er als Befduger und Bertheibiger ber Trierifden Rirde, gleichwie zu Coblenz als gefetslich ermählter Erzbischof anerfannt wurde. D. D. Berncaftel, ben 10. Jul. fiellte Ulrich, Erwählter ju Erier, eine Schabloeverfcreibung aus für fein Domcapitel und für jeden einzelnen Domberren über allen Rrud und Schaben, ber ihnen aus der Babl erwachsen fonnte, d. d. Boppard, Laurentienabend 1430, versprach er bie Stadt Boppard bei ihren Privilegien ju fcugen, am 15. Sept. appellirte er, in Betreff ber Ernennung Rabans von Delmfatt, a papa male informato ad melius informandum, am 2. Nov. leiftete er bas vorgeschriebene Jurament. Dagegen batte ber Papft ben 7. Jul. 1430 an den Erzbischof Raban gefchrieben, und ihm aufgegeben, bem Domscholafter Jacob von Girf, in Betracht ber von bemfelben abgelehnten Babl einen angemeffenen Antheil von des Ergftiftes Gutern und Ginfunften gufommen zu laffen, und am 11. Mai 1431 ermabnte Martins V. Rachfolger, Papft Eugen IV., bie Stadt Trier, ben Ergbifchof Raban ale ihren Dberberren zu erkennen, bem Ulrich von Ranbericheid und Conforten aber mit aller Dacht zu widerfteben. Diese Aufforderung war um so nothwendiger, ba Ulrich bis babin auch zu Trier als ber rechtmäßige Erzbischof betrachtet worben, wie er benn am 10. Dec. 1430 bie Stadt von wegen ibrer Zwietracht mit bem Grafen Ruprecht von Birnenburg verglich. Rabans Lage ichien überhaupt fo hoffnungelos, bag er fich mit feinem Gegner in Bergleichshandlungen eingelaffen, auch für feinen Abstand, nach bes Raifere Sigismund Ausspruch, einen Leibgebingebrief von 3000 Bulben jahrlich empfangen batte (d. d. Chrenbreitstein, 10. April 1431).

Das papftliche Schreiben wirfte um fo vortheilhafter, ba Ulrich ber Stadt bereits wiederholten Anlag jum Digvergnugen gegeben, fie ichien nicht ungeneigt, offen fur Raban Partei gu ergreifen, wurde bafur aber burch eine Sperre ju Baffer und gu Lande geangftigt. Immer beutlicher ergab fich, daß Waffengewalt allein ben Zwift zur Entscheidung führen murbe. Dafür fich ber Belfer zu versichern, verschrieb Ulrich am 7. Dec. 1431 feinem Reffen, bem Grafen Ruprecht von Birnenburg fur feine gefamten Forderungen an bas Ergftift 20,000 Gulben, ibm jugleich Burg und Thal Sammerftein verpfandend. Auch die Ergbischofe von Coln und Mainz, Pfalzgraf Stephan ju Zweibruden, Bergog Abolf von Julich und Berg, Markgraf Jacob von Baben, Graf Friedrich von Belbeng, Graf Johann von Sponheim, Friedrich Surth von Schoned, und andere gefürchtete Ritter, felbft ber mächtige Bergog von Burgund gingen Bunbesvertrage mit Ulrich ein, und ließ ber Bergog von Burgund, bem ale eine Sicherheit bie Burgen Belmich und Alfen angewiesen, ju Illrichs Gunften

ein Schreiben an das Concilium zu Basel ergehen, 3. Sept. 1432. Anderntheils cassirte Papst Eugen IV. am 13. Januar 1432 die weiland von dem Legaten, dem Cardinal von Winschefter dem Trierischen Capitel gegebenen Statuten, und am 12. Febr. 1432 befahl er dem Bischof von Verdun, den Dompropst Friedrich von Cröff, von wegen Anhänglichseit zu Ulsich von Manderscheid abzusehen, und an dessen Stelle den Cölnischen Domherren Walter von Brüden einzusühren. Hiers durch ermuthigt, excommunicirte Raban am Freitag vor Palmarum alle diesenigen, so ferner zu Ulrich von Nanderscheid halten würden, er ließ auch, die Stimmung der Bürger von Trier zu benugen, den Dietrich von Kerpen mit einiger Mannschaft dahin abgehen. Auf Kerpens Besehl wurden die Geistlichen, so des Interdictes nicht geachtet, sestgenommen, einige mit Geldstrafen belegt, andere nach Pfalzel in das Gesängniß abgeführt.

In der Hauptstadt war hiermit der Sieg Rabans entschiesben, dagegen ergaben sich auf andern Punkten die unglücklichken Spaltungen, indem die einen das Interdict anerkannten, die andern verwarfen, ein jeder sich bemühte, dem Nachdar seine Meinung aufzunöthigen. Das einzige Coblenz machte hiervon eine Ausnahme, der Religiosität seiner Bewohner zu unvergängslichem Ehrengedächtniß. Wie zahlreich und mächtig auch daselbst die für Ulrich sich erklärt hatten, sobald der Bannfluch ihnen verfündigt worden, legten sie ihre Ehrsurcht für die Stifts und Klosterfirchen an Tag, und während an vielen Orten List und Gewalt angewendet wurde, die ihren Pflichten getreu gebliebesnen Priester zu bethören, haben sie in Coblenz nach wie vor lediglich Beweise von Ehrsurcht und Liebe empfangen.

Beunruhigt burch die Rachricht von den Rustungen Ulrichs und seiner Berbundeten, suchten die Trierer fernere Hulfe bei dem Erzbischof ihrer Bahl. Raban, dem das Speierische Domscapitel erlaubt hatte, Behufs der Eroberung des Erzstistes Trier 7500 Gulden lehendar aufzunehmen, schickte der beängstigten Stadt 220 Reisige unter Johanns von Dissengen Befehlen zu, und kam traun diese Berstärfung zu rechter Zeit, denn an Dreistinigen 1433 richtete Ulrichs Marschalf, Wilhelm von Staffel

einen Kebbebrief an bie Stadt Trier, und bem Schreiben folgten unmittelbar bie Feindseligfeiten, die boch vornehmlich auf bie Berheerung ber Umgegend fich beschränften. Die erlittenen Beschädigungen flagte bie Stadt burch Schreiben vom 18. Januar 1432 m. T. bem Concilium von Bafel, die feindlichen Scharen ließen fich aber in ihrem Treiben nicht ftoren, und nach ber Einnahme ber von ben Trierern befegten Burg gu Cong, bie vielleicht in frubern Zeiten ber romifden Raifer Lufticof gewefen, fand Ulrich felbft fich bei ben Belagerern ein, ju größern Anftrengungen fie ermuthigend. Es wurde eine Rette von Berfcangungen angelegt, und manderlei Burfgefdus, barunter befondere eberne Stude, gegen bie Mauern gerichtet. Bingegen feierten bie Belagerten auch nicht; fie hatten fich in Jacobs von Sirt Bater Arnold einen tapfern und friegserfahrnen Sauptmann gegeben, und widerftanben flegreich ben vom Palmfountag an vielfältig erneuerten Angriffen, bag leglich, in ber Ermubung, ber von Manderscheid die Bande ju einem Bergleiche bot. Seine Abgeordneten, Dietrich von Manderscheid, Simon von Binftingen und mehre Amtleute, bann bie ftadtifchen Deputirten, traten unter bem Borfige der lothringifchen Rathe, ale Bermittler, in dem Dorfe Biewer zusammen (Sonntag nach Chrifti Simmelfahrt 1433), fonnten fich aber um nichts einigen. Die Conferenz wurde aufgehoben, nachträglich bie Belagerung.

Dem Gegner unter bie Augen zu treten, hatte Raban nicht gewagt, ben Berlauf ber Dinge vor Trier vernehmend, erhob er sich vorläusig nach Sirk, wo er am 10. Jul. 1433 Bergleichspunkte und eine Wahlcapitulation mit dem Domcapitel einging und am 12. das Interdict aushob; in den letten Tagen des Monats ritt er endlich zu Trier ein und die Bürgerschaft beeilte sich, ihre Dulbigung ihm darzubringen. Dem Beispiele der Hauptstadt solgten viele, die in Ulrichs Dienst die eifrigsten gewesen, zumal, nachdem Pfalzgraf Ludwig, Fürseher der Lande des Rheins, zu Schwaben und der franklischen Rechte, am 14. Aug. 1433, die Stadt Coblenz ausgesordert hatte, im Interesse des Landfriedens den Erzbischof Raban anzuerkennen, während Arnold von Sirk mit Macht und Ersolg die Bersechter einer

burd ben Rleinmuth ihres Dberhauptes gelähmten Partei bebrangte. Die Grafen von Birnenburg, die beiden Ruprecht, Bater und Sobn, maren vornehmlich diejenigen, burch welche Ulriche finfendes Glud geftugt, fein verzagtes Berg aufgerichtet wurde. Der Sohn, nachdem er in ber Rabe die Bunder gefeben, burch Johanna von Arc, bas Belbenmabden von Domremy verrichtet, ließ fich beigeben, auf abnlichem Bege Aebnliches erreichen zu wollen. Gine Johanna, befähigt ein Rof zu tummeln, ein Schwert zu führen, mag er ohne viele Unftrengungen unter ben ternhaften Dirnen bes Maifelbes ober ber Gifel aufgefunden haben; fie wurde ausgeruftet nach bes neuen Stanbes Bebur, mit ibr einftubirt bie Rolle, für welche fie auserseben. und laut hat die Jungfrau von Birnenburg angefündigt, wie von Gott ihr befohlen worben, Ulriche Feinde gu bemuthigen, ibn zu dem ibm beschiedenen Throne zu erheben. Raft mochte es jedoch scheinen, als habe ber Junggraf mehr Geschmad an ber Gesellschaft seiner Jungfrau, als in ihren Waffenthaten gefunden. Statt fie bem zweifelhaften Beidide ber Schlachten und vielleicht nachträglich bem Feuertobe auszusegen, nahm er fie unter feine unmittelbare Aufficht. Sie bewohnte mit ibm gu Coln ein und baffelbe Saus, fie murbe ber vornehmften Gefellichaft eingeführt, und barin foll fie burch magifche Ranfte, Die boch nicht weiter bezeichnet, viel Auffehen erregt haben, baß leglich herr heinrich Ralteifen, "haereticae tum ibi pravimitis inquisitor et sacrae crucis praedicator," veranlagt murbe, bem Treiben der Schwarzfunftlerin nachzuspuren. Da foll fich benn ergeben baben, bag ihre Wunderwerfe, ihre gottliche Sendung ledialich auf Betrug beruheten , und fcwer murbe fie bie Taufouna des Bublicums gebugt haben, fo nicht ihr Befchuger Mittel gefunden hatte, fle in Sicherheit zu bringen. Daß fie bis ju ihrem Ende in ber Gunbe verharrete, wird verfichert. Beinrich Ralteifen, ein Coblenger von Geburt, gelangte nachmalen gu boben Ehren , wurde egregius lector sacrii palatii, Erzbifchof von Cafarea in partibus infidelium, und endlich auf bes großen Nicolaus von Cufa Empfehlung Erzbischof von Drontbeim ober Rieberoos (Nidrosia) in Rorwegen. Es war biefe Pfrunde in Reichthum und Macht ben glanzenhsten Sochstiften Deutschlands vergleichbar, werthvoller ungezweiselt, als heutzutage das ganze Königreich Norwegen. Durch die Reformation wurde sie versnichtet, es ist aber durch den Raub der Staat um seinen heller reicher geworden, wie denn das Kirchengut im Allgemeinen versgleichbar den in der Sage so vielfältig besprochenen Schähen, die immer tieser und tieser sinken, wenn, die Truhe zu heben, eine unberusene, eine ungeweihte Hand ausgestreckt wird. Auch herr Kalteisen scheint Aehnliches mit der reichen Pfründe erlebt, vielleicht niemals seine Domkirche gesehen zu haben. Wenigstens ist er zu Coblenz, im Dominicanerkloster, den 2. Oct. 1465 verstorben.

Babrend der Junggraf von Birnenburg gn Coln feinem Bergnügen lebte, batte mit bes Baters Rath und Beiftand Ulrich von Manberscheid ein Beer versammelt, bergleichen er noch nicht gefeben, daß er im halben August wiederum vor Trier fein Banner ju entfalten vermochte. Die Boben, welche von Dften nach Beften bie Stadt umschließen und beherrichen, bededte er mit Rriegemaschinen, und ganger acht Tage bauerte bas Beschiegen, welchem bie jenseits ber Mofel aufgepflanzten Donnerbuchfen einftimmten. Es foll aber Ulriche Artillerie ungemein ichlecht bedient gewesen fein, so daß in der Stadt nur eines Sundleins Berluft, fein Menschenleben zu beflagen. Durch ben geringen Erfolg feiner Batterien zumal entmuthigt, bob Ulrich die Belagerung auf, und es trat eine pollständige Waffenruhe ein, daß beinahe überflüssig bes Raisers Bebot (4. Dec. 1433) an den Bifchof Raban zu Greier, ber fich nennt Erzbischof, und an Ulrich von Manderscheid, ber fich nennt Erwählter ju Trier, ihren Streit einem Rechtsfpruch ju unterwerfen, ihre Ruftungen einzustellen und ben Landfrieden ferner nicht zu stören. Etwas günstiger für Ulrich fündigte bas folgende Jahr fich an. Den 22. März 1433 m. T. appellirte bas Domcapitel, vielmehr die Manderscheidische Faction, vom papftlichen Stuhl an bas Concilium ju Bafel, in Betreff bes ber Trierifden Rirche aufgedrungenen Erzbijchofe Raban, es fühlte fich auch Ulrich ftart genug ju einem Feldzug nach ber Eifel, wo bieber Johann burth von Schoned, ber eifrige Anhanger

Rabans, ben Meister gespielt hatte. Schöned, von den vielen Burgen der Eifel vielleicht die stärfste, wurde jedoch von dem Burgherrn, dem ersahrnen Kriegsmann, mit Geschied und Glüd vertheidigt, daß lestlich Ulrich mit Schanden abziehen mußte. Damit ergab er sich in die Gewalt seiner Gegner. Am 12. Juni 1434 gebot der Raiser allen Einwohnern und Angehörigen des Erzstistes Trier in Raban ihren Erzbischof anzuerkennen und ihm zu gehorsamen, am folgenden Tage untersagte er der Stadt Coblenz sede Hülscheistung für Ulrich, am 7. Aug. verhängte er die Acht über Ulrich und alle seine Anhänger, gleichwie das Concilium am 24. Jul. ein Berbot erließ, dem excommunicirten Ulrich irgend Hülse zu leisten, bei Strase ewiger Verdammniß.

Auch die Stadt Cobleng, bis dabin unwandelbar in ihrer Anhänglichfeit zu dem Ermählten, wollte doch allzu bedenflich für die Bufunft die Theilnahme bei fo beharrlichem Diggefchick Raban murde, ohne daß die Gemeinde hiervon mußte, eingeladen, nach Cobleng fich zu erheben, und hatte ben feierliciten Empfang der Magistrat ibm bereitet. Bon Grafen und Rittern umgeben, murbe er über St. Florins Darft bem Rathbaufe zugeführt, um bafelbft ber Burgerichaft Sulbigung gu empfangen, mittlerweile waren aber Ulriche Unbanger gur Befinnung gefommen, und erregten fie einen folden Tumult, bag ber furft fich gludlich ichagte die Burg erreichen zu fonnen, und bort ebenfalls fich gefährbet mabnend, über den Rhein nach bem Chrenbreitstein flüchtete. Bernehmend, daß mittlerweile bie Stadt Boppard fich bequemt babe, feine Berrichaft anzuerkennen, begab er fich babin , um ber Ginwohner Belobnig anzunehmen. Dabin folgte ibm am andern Tage feiner Klucht aus Coblenz ber bafige Stadtrath, ben vorgefallenen Unfug abzubitten, eib= lich feine Unwiffenheit um das Borhaben ber Unruheftifter zu Raban ließ fich befanftigen, fant aber boch einige betheuern. Bedenklichfeit bei bem Borfchlage, nochmals feine Perfon ben Leidenschaften ber Coblenger anzuvertrauen. Für alle gas faßt ju fein, bot er die wehrhafte Mannschaft bes Reiches von Boppard auf, und von ihr bewacht, jog er hinab gen Cobleng. Da batte ber Magiftrat ebenfalls Borfichtmagregeln getroffen,

bie Gutgesinnten aus der Burgerschaft machten Spalier burch bie Straffen, ohne Störung ober Unfall erreichte der Fürst den Castorshof, und dort wurde die Ceremonie der Huldigung vorsgenommen.

In bem allgemeinen Abfall versuchte Ulrich eine Rechtfertis gung feiner Anfpruche zu ber Trierischen Inful vor ben in Bafel versammelten Batern, fie erfannten gegen ibn, bestätigten bie Ernennung Rabans, und wurde leglich ber Streit an die Ents fceibung von Schieberichtern, Die Ergbischofe von Maing und Coln und ber Bifchof von Worms, verwiesen. Die Schiederichter, von Papft Eugen, d. d. Floreng, 7. Marg 1435, absonberlich bestätigt, reversirten fich, Samftag nach Lucien 1435, daß fie bie ihnen von Erzbischof Raban , d. d. St. Goar , 9. Dec. n. 3. aufgetragene Enticheidung über ben Befig bes Erzbisthums Trier nach bem Rath ber bafur ernannten neun Mannen übernehmen und fprechen wollen , mas Rechtens. Um b. Chriftabend empfingen besagte Rurften bas Jurament bes Grafen Bilbelm von Bieb, ben fie, bis auf Wiberruf, jum oberften Amtmann bes Erzftiftes Trier bestellt, und wurde am nämlichen Tage im Colnischen hodvig ju St. Goar ber von Manberscheib burch ben Bifchof von Worms, im Auftrag bes Conciliums, ber Ercommunication entbunden. Dem Allen folgte ber Schiederichter Ausfpruch, d. d. St. Goar, Mittwochen nach Agathen 1436, und ba er ju Gunften Rabans ausgefallen, wurde burch fernere Bestimmung, in vigiliis Palmarum, für Ulrich ein Behalt von 2000 Gulden ausgeworfen; außerbem follte er zu feiner Bobnung die Burg Stolzenfele haben, famt bem barunter belegenen Thal. Diefer Stipulationen bat er nicht lange fich erfreuet; auf ber Reise nach Rom erfrantt, ift er im 3. 1436 verftorben. Die biermit erledigten Beneficien vergaben die Bater ju Bafel an Wilhelm von Charny, ben Domherren ju Lyon, obgleich bie Bergebung von Pfrunden an Fremde ftete eine der Sauptflagen ber beutschen Ration gegen ben romischen Stuhl gewesen.

Die Grafen von Birnenburg verharrten immer noch in ihrer Feinbichaft gegen Raban; am 20. Oct. 1436 ftedten fie Lugel-Coblenz in Brand, ein Schaben, ben man bamals, wie Peter Mayer berichtet, auf 2525 Gulben anschlug. Der verberblichen Rebbe ein Ende zu machen, bequemte fich Raban in bem Bergleiche mit bem Grafen Ruprecht und ben Junggrafen Philipp und Ruprecht von Birnenburg ju bedeutenden Opfern (18. Jul. 1437). Dem Grafen wurden Schonenberg in bem Dyffelinge, Schloß und Berrichaft, um 15,000, die Balfte von Schlog und Berricaft Sammerftein um 5000, Schloß und Berricaft Rempenich um 5000 und Schlog und Berrichaft Daun gur Balfte um 5000 Gulden ju Pfand gegeben. Bereits im 3. 1435 hatte er, die Bruder von Schoned fich ju gewinnen, ihnen bie Burg und Berrichaft Rempenich, Die Erwerbung feines unmittelbaren Borgangers, ju Leben gereicht. 2m 10. Aug. 1437 übergab er die Claufe auf dem Riederwerth den Chorberren Augustinerordens, am 15. April 1438 verschrieb er bem Bifchof au Luttich , Johann von Beineberg , ale Sicherheit eines Darlebens von 60,000 Gulben, ben Ehrenbreitftein, die Stadt Cochem und Burg und Boll Engers jur Balfte, am 27. Aug. 1437 hatte er Burg und Stadt Welmich, angeblich jur Gicherheit eines Darlebens, an Wiprecht von helmftatt verpfandet, Merzig gab er benen von Sirf zu Pfand. 2m 21. Nov. 1436 überließ er Limburg , Moleberg, Brechen , alles jur Balfte, pfandweise um 22,000 fl., von benen givar 12,000 aus einem frühern Unleben berrührten, an ben landgrafen von Beffen; Schlog, Amt und Rellnerei Covern verlieb er gegen Empfang von 2000 fl. an Johann von Bach, bas Umt Raiferseich an Johann von ber Lepen, ale bei welchem er 13,000 fl. aufgenommen hatte. 3m Gangen foll er in ben wenigen Jahren feines Regiments bem Erzftift eine Schulbenlaft von 400,000 Goldgulden aufgeburdet haben. Das Unleben von bem Bifchof von Luttich ju erhalten, hatte Raban bemfelben bie Coadjutorie des Ergftiftes verbeißen muffen; nach mehren Berbandlungen reversirte fich Johann wegen ber ibm übertragenen Coabiutorie am 5. Aug. 1438, wie fie ihm benn auch von Papft Eugen bestätigt wurde, ohne daß er barum jur Rachfolge im Erzftift gelangt ware. Bielmehr mußte er am 28. Marg 1439 ber Coabfutorie verzichten, nur bie Pfanbicaft von wegen ber 60,000 fl., bann bie außerbem ihm verschriebenen 12,000 Gulben fic vorbehaltenb.

In bem Streite bes Conciliums von Bafel mit Papft Eugen nahm Raban fur ben Papft Partei, bierin, wie es fceint, bes Nicolaus von Cufa Ratbicblagen folgenb. Am 1. April 1439 verpfandete er feinem Rath Ulrich von Dengingen und beffen Sausfrau Mechtilb von ber Borft, Schlof, Rellnerei und Umt Ehrenbreitstein, jur Sicherheit, wie es bieß, eines Darlebens von 6600 Gulben. Damals ftand er bereits in Unterhandlung mit Jacob von Girf, ber früher Bewerber um die Trierische Inful, jest mit ber Coabsutorie befleibet werben follte. Am 17. April entließ Raban bie Bafallen, Beamten und Unterthanen bes ibm geleifteten Gibes, jugleich an ben Coabjutor fie verweisend; am 27. Marg hatten Philipp von Girf, Dombechant und gefamtes Capitel, aus ichulbiger Danfbarteit ibm zu lebenslänglichem Niegbrauch Amt und Boll Boppard, 1000 Gulden aus bem Boll ju Engere, ein Deputat von Bein und beu, den Salmenfang bei St. Goar u. f. w. jugefichert. Damit nahm Raban Abichied von bem Ergbiethum, bem er gang eigentlich jur Strafe gegeben worben. Das wenige von bes Landes beweglichem Eigenthum, fo er nicht ju Gelbe gemacht batte, Bucher, Bilber, burch bie frubern Surften angeschafft, bas ließ Alles fein Rangler Ernft Duffel nach Speier abführen. Daselbft fein vielfältig bewegtes Leben in ber Rube gu beichließen, war Raban entschloffen, baber er auch bereits am 8. Januar 1438 bas Bisthum Speier an feinen Reffen, ben Dompropft Reinhard von Selmftatt abgegeben hatte, mit Bewilligung und Bulaffung "bes Thum-Capitule, die ihn vaft lieb betten. Die ubrigen Tag feines Lebens enthielt er fich in einem befonbern Soff zu Spepr, fürt gang ein geringen bemuthigen Stand und Leben." Er farb ben 14. Rop. 1439, in bobem Alter. "Bon wegen seines Tobts war nit sonberliche Soffnung ober Freud, weil er tein Episcopat ober Pfrund verlaffen." Die Chroniften bes Sochfiftes Speier fpenden ibm, Princeps summae industriue ac sagacitatis, bobes lob.

Mit der Coadjutorie des Erzstiftes Trier bekleidet, leistete Jacob von Sirf am 10. April 1439 den hergebrachten Eid. Man hat wohl geglaubt, der herren von Sirf Abstammung

von den Berzogen von Lothringen annehmen zu können, als wozu bas Bappen bie Anleitung gegeben ju haben scheint. Die Sirt führten im goldenen Schilde eine rothe Binde, die mit brei filbernen Mufcheln belegt, es ift bas jeboch ein neues Wappen, bas altere zeigte im golbenen Schilbe einen fcmargen Abler. Beinrich von Sirt unterfertigt eine Urfunde von 1204. Arnold von Sirt, Ritter, verspricht bem Bergog Kerry, bag feine Sobne, ju ben Jahren ber Mundigfeit gefommen, in bem Bergog von Lothringen ihren unmittelbaren Lebensberren erfennen, auch beffen Fefte Sirf huten wollen. Johann von Sirf, der Trierische Archibiacon, wurde nach Ableben bes Erzbischofs Seinrich von Binftingen von einer Fraction bes Domcapitels an beffen Stelle gewählt, konnte aber seinen Anspruch zu der Trierischen Inful feineswegs durchsegen. Bifchof zu Utrecht feit 1287, führte er ein löbliches Regiment, obne boch bie Buneigung feiner Ritterfcaft gewinnen zu fonnen. Den fortwährenden Diebelligfeiten abzuhelfen, wurde er 1296 von Bonifacius VIII. nach Toul verfest. Als Mann von Renntniffen und Ginficht Ronia Albrechten empfohlen, verrichtete Johann in beffen Auftrag, mit bobem Lobe, eine Gefandtichaft bei bem b. Stuhl 1305. Der unruhige, nach vollftandiger Unabhangigfeit ftrebende Ginn ber Burger von Toul bereitete ibm aber vieles Ungemach: bes Sabers mube bestellte er einen Abministrator in ber Person seines Reffen Philipp pon Sirf. Domlänger zu Toul und Archidigconus zu Des. eine bestimmte Summe von dem Ertrag der Tafelguter fich vorbehaltend. Er farb 1305, in bem Jahre alfo, bag burch eine freitige Babl bas Bisthum Strafburg ibm jugebacht worben. Robanns Bruber, Peter von Girf, Archibiaconus ju Marfal, wurde auf Ableben Reinalds von Bar, bes Bifchofe ju Des, an beffen Stelle ermablt, mabrend eine Partei im Domcapitel als ihren Canbibaten ben Archibiacon ju Saarburg, Bbilipp, Durch den Bergog von Lothringen fraftig unterftust, follte Peter ungezweifelt bie Dberhand behalten haben, er wollte aber nicht ftreiten, verzichtete freiwillig, und ber Papft, feinen Begner beseitigenb, gab bas Bisthum an Beinrich ben Dauphin von Bienne. Arnold von Sirt, Ferrys Sohn, erscheint

in Urfunden 1311. Friedrich von Girf, Bischof zu Utrecht, farb 1322. Johann von Sirf, Domberr ju Trier und Propft au St. Veter in Utrecht, bann Johann von Girf, Berr au 31lingen , bezeugen , daß die Salfte bes Gigenthums in Apl bem Ritter Arnold von Sirf zufteht, Freitag nach Mariengeburt 1338. Johann von Girf verbindet fich 1355 mit ben Bebrübern bugelmann, Friedrich und Jacob von Binftingen Behufe ber Bertheibigung ber ihnen gemeinsamen Fefte Warsberg. pon Sirf, Jacobs Sohn, in ben Banbeln um bas Trierische Erzftift feinem Sohn eine machtige Stute, wollte, wie aus einer Bulle von dem Gegenpapft Relix, 1443 an ben Erzbischof von Trier gerichtet, zu erseben, auf seinem Bebiet zu Marienfloß am Bache bei Girf, ein Collegiatftift von neun Canonicatpfrunben Riften. Er hatte ber Gobne vier, Jacob, Philipp, Raspar, ber in ber Schlacht bei Baudemont, 1431, bas Leben verlor, und Arnold II. Diefer, von ben vier Brubern ber einzige verbeurathete, hinterließ nur Tochter, und farb fpateftens 1444. Philipp war ju Det und Trier Domberr, auch, vielleicht feit 1445, Dompropft zu Trier und Burzburg. Er ftarb 1492. Er bat, feinen Angeborigen zu Bute, eine Deffe an St. Annen Altar in ber Domfirche ju Trier, und auch die Beleuchtung ber Graber feines Bruders Jacob und feiner Schwester Silbegard ju bestimmten Tagen gestiftet. D. D. VII. Id. Junii 1441 wurde er von Papft Kelix ber über ibn verbangten Ercommunication entbunden. Gein fruberes Leben icheint nicht exemplarifd gemefen zu fein. Um 20. Jun. 1487 ftellt er eine Berfdreibung aus über bie feinem Sohn Arnold gelegentlich von beffen Berehlichung mit bes Ritters Beinrich von Raley Tochter Buda verheißene Mitgabe. Denselben Arnold von Girf nimmt Erzbischof Johann II. von Trier ju feinem Diener an, und verschreibt ibm ein Ruder Bein jabrlich zu Pfalzel und ein Sommerfleid; ferner foll er auf Ableben bes Dompropften Phis lipp von Sirt noch ein Fuder Bein haben und der 1000 ff. genießen, fo der Dompropft ibm auf das Schlof Kreudenberg und die Bogtei zu Taben und Roth angewiesen bat, 15. Aug.

1491. Um 4. Dec. 1495 reversirte er fich gegen Erzbischof 30bann wegen ber Deffnung und Unterhaltung ber Burg und Stadt Freudenberg, welche ihm von dem Dompropft Philipp von Girf um 1000 fl. verpfandet worden. Um Montag nach St. Stephans Tag 1496 belebnte ibn Graf Gerhatb von Sann, als herr zu Montelar, mit haus und hof zu Saarburg, mit bem hof Rech und ber Robermuble, und am Donnerftag por Invocavit 1496 m. T. wurden ibm von demfelben Grafen, unter Borbehalt ber Bieberlofe, Die Dorfer Apl, St. Erasme und Perbenbach übergeben. Gine Schwefter biefes Johann wird gewefen fein Elfe von Sirt, Die am 20. Sept. 1492, mit Confens ibres herren, bes Ritters Johann von Rallenbach, ju handen bes Erzbischofs Johann ben von ihrem Bater ererbten Gerechtigfeiten und Gutern ju Montclar, Freudenberg ic. vergichtet. Bon Arnolds Gobn Philipp von Sirf fpricht ein Notariateinfrument vom 14. Januar 1516, betreffend ben von ibm abgewarteten Termin, worin es fich um die Auslofung ber Berrichaft Montclar aus ben Sanden des Grafen Johann von Sayn banbelte. Demfelben Philipp von Sirt vergonnt Erzbischof Richard, bag er in Ermanglung von Sohnen feine Trierische Leben, ben Jubenfirchhof ju Trier und bas baus ju Saarburg, auf feine Tochter vererben moge, Montag nach Judica 1517. Es mag ibm aber nachträglich ein Sohn Philipp geboren worden fein, und biefen Philipp von Sirf belehnt Erzbischof Johann V. (von Ifenburg) am 9. Märg 1552 m. T. mit bem Judenfirchhof zu Trier und bem Beineberg in Saarburg, Guter, mit welchen Erzbischof Racob IV. (von Elb) am 10. Febr. 1575 ben Demald von Bellenbaufen im Ramen ber Rinder, fo ihm Philipps von Sirt Tochter Anna geboren, begnabigte. Der Ramen berer von Sirt war biernach erloschen.

Dem nachmaligen Erzbischof und Rurfürst, Jacob von Sirt, Domschafter zu Trier, Canonicus zu St. Salvator binnen Utrecht, Baccalaureus in Decretis und papstlicher Casplan, verlieh Eugen IV. am 24. April 1431 die zunächst ersledigt werdende Prabende und Dignität in den Domcapiteln zu Trier, Lüttich, Met und Utrecht, und am 19. Dec. 1431 wurde er

von bemfelben Papft wieber zu feinem Rammerling angenommen. D. D. Reapel, 22. Marg 1436, ftellte Ifabella, Ronigin von Jerusalem und Sicilien, Bergogin zu Lothringen ibm, bem Protonotar von Sirf Generalvollmacht aus fur bie Beruhigung und Begnadigung aller Rebellen und Berbrecher. D. D. Lille, 20. Dec. 1436, verschreibt Ronig Renat feinem Rangler bieffeits ber Alpen, Jacob von Sirt, unabhängig von den Ginfunften bes Protonotariate, einen lebenslänglichen Behalt von 2400 Dufaten. Um 3. Marg 1437 wird ibm von feinem Bater, Arnold von Girf Schlog und Städtchen Forbach zu lebenslänglichem Niegbrauch übergeben, mogegen Jacob bem Bater bie ibm auf ben Boll ju Engere angewiesene Penfion von 100 fl. überlagt. D. D. Reapel, 24. Jul. 1438 wird er, ber ultramontanische Rangler, zugleich mit Urnold von Sirf herrn zu Montclar, Colard bu Rauley herrn von Dune, und Nicolaus von Cufa, dem Propft zu Munftermaifeld, von Ronig Renat bevollmächtigt, in beffen Ramen jum Bortheil bes Ronige Albrecht und feiner Bemablin Elisabeth auf die von der Ronigin Johanna U. von Neapel ererbten Titel und Unspruche, inebesondere auf bas Ronigreich Ungern zu verzichten.

Die Sage gebt, bag Jacob bes Borgangers Bergicht auf bas Ergftift mit 60,000 ober gar 100,000 Gulben erfauft babe, ein Beweis barüber ift nicht erbracht. Bei feiner Befignabme fand er, wie man ergablt, in allen Rellnereien bes Ergftiftes nicht fo viel an Wein ober Krüchten, bag er mit feinem Sofftaat nur einen Tag bavon batte zehren konnen. gegen hat er von feiner Befähigung ju ben ichwierigften Beschäften vielfältige Proben abgelegt, nicht nur an bem Sofe Ronig Renate von Reapel, deffen Rangler fur Lothringen er gewesen. Auch bem Raifer Siegmund, mit bem er in eigenen Beschäften über Siena nach Rom reisend, gusammengetroffen war, leiftete "ber unternehmende und beredte Mann" wesentliche Dienfte. Bornehmlich burch Jacobs Bemühungen wurde des Raifere 3wift mit dem Papfte insoferne ausgeglichen, bag fener am 31. Mai 1433 aus Eugens IV. Sanden die Raiferfrone empfangen fonnte. Dem gewandten Unterhandler icheint

ber Bapft ein freundliches Andenken bewahrt zu baben, und wurde beshalb Rabans Erhöhung in Rom fofort genehmigt. Er befand fich zu Mangenberg , fo , gleichwie Schaumburg, Frauenberg, Berg, Montclar, bes Saufes Sirf Eigenthum, ale ber papftliche Bestätigungebrief ibm gufam. Done Gaumen begab er fich nach Trier, um bafelbft am 11. Sept. 1439 die bifcofliche Beibe ju empfangen und bie zwifchen bem Clerus und bem Stadtmagis ftrat fdwebenden Streitigfeiten burd Bergleich abzuthun (10. Mai In bem Lebenbriefe vom 25. Nov. 1439 reicht er aus Gnaden zu neuem leben an Arnold von Sirf "den Thurm, ber noch zu Montclar fiebt, mit bem gangen burch bie Gaar getrennten Berg, wie er fonft verbauet gemefen, famt bem Bau Saarftein ober Saared gegenüber, mit ber Erlaubnig, eine neue Burg dabin ju fegen, ferner ben Untheil ber Berrichaft Montclar, welchen fein Dheim, Johann von Montclar befeffen bat, mit ben Bogteien zu Fruchten, Bilre, Laugen, Riederperl, Cong, Porz, Taven und Robe, bas Dorf Siegendorf, ben Sof zu Bittel bei Bianden, die Guter ju Medel, einen Sof ju Madenhof bei Diedenhofen, bas halbe Dorf Epel, die Dorfer Sautwilre, Rafwilre und Zepfwilre bei Illingen, it. als Saarburger Burgleben bas Sirfhaus und anderes daselbft, it. die Dorfer Perbenbach und St. Erasme, ben Sof zu Sufenrecht, bie Muble ju Robe bei Perdenbach, ben Rirchenfat ju St. Cambrecht bei Saarburg". Dag auch Arnold von Sirf bas Erbburggrafenamt ber Reften und Stadt Kreudenberg und Kreudencopp, die beinabe gang verfallen find, er aber berftellen foll, womit die Bergogin Elisabeth von Görlig ibn am 20. Dec. 1439 begnadigte, einzig ber Bermendung Jacobs verdanfte, ift nicht zu bezweifeln. Bereits war der Rurfurft nicht nur für bie Berzogin, sondern auch für bas Bergogthum Luxemburg ein ungemein bedeutender nachbar geworden, wie benn Bergog Wilhelm von Sachsen, um seinen Anspruch auf Luxemburg burchzusegen, am 3. Febr. 1440 fich mit Jacob, in Bezug auf beffen Forberung an bas Bergogthum Luxemburg, im Betrag von 23,000 Gulben, vergleicht, in folder Beife, bag ber Rurfurft 20 Jahre lang bas von ber Stadt Trier an Luremburg zu entrichtende Schutgelb, 400 fl. fabrlich, bann bie Stadt Grevenmachern haben soll. An demselben Tage stellt Wilsbelm Herzog zu Sachsen und Luxemburg einen Lehenrevers aus über die Luxemburgischen Lehen, die Markgrafschaft Arlon, das oberste Marschalkenamt des Erzstistes Trier, 72 Mutterkirchen, das halbe Freudenberg, die Schirmvogtei der Abtei St. Maxismin, die Stadt Bidburg 2c. Außerdem einigen sich besagte Fürsten zu einem Bündniß für ihre beiderseitige Lebenszeit. Aurz vorher hatte Jacob entscheidenden Einstuß auf die Wahl Kaiser Friedzichs IV. geübt, auch sie zu befördern, eine Reise nach Destereich gemacht.

Kortwährend fand er in ben genaueften Beziehungen gu ber Bergogin Elisabeth, bie mehr und mehr burch eine Reibe von Anleben in Abbangigfeit von ibm gerathen mar, Das erfte Unleben; fo bie Bergogin bei ibm machte, beschränfte fich auf bie bescheibene Summe von 10 Golbgulben : bas Datum ber Berfcbreibung ift mir entfallen. Um 21. Dec. 1438 befennt bie Bergogin, baß ber eble Mann Jacob von Sirf, Protonotar bes b. Stuble und Dompropft ju Burgburg, in ihrer "groffen funtlichen Roit" ibr 70 gute fcwere rheinische Bulben gelieben babe, und verspricht fie bas Gelb zu Drei Konigen in Trier an Jacobs Cavellan Johann Medel ober an feinen Rellner Beinrich von Leimbach gurudgubezahlen. Um 23. Jul. 1439 fcenfte Elifabeth ihrem lieben Neffen Jacob von Sirt, Erwählter und Bestätigter zu Trier, bie 22,000 Gulben rhein. und 10,000 Gulben ungrifd, welche ibr Dheim, Raifer Sigismund, ihrem zweiten Bemahl, bem Pfalzgrafen Johann Bergog in Bayern, Sohn von Bennegau, Bolland und Beeland, ichuldig geworben, biefer auf fie übertragen batte. Ale Grund ber Schenfung gibt bie Bergogin an, bag in ihren großen Nothen Jacob ihr gunftig und freundlich beigeftanden, und fein Beld und Rleinobien an trefflichen Summen und Berf gelehnt, bagu auch verfprochen hat, fich getreulich und nach feinem beften Bermogen ungefährlich um unfert willen au arbeiten und zu werben, bag wir mit bem Allerdurchlauchtigften Furften und herren S. Albrecht, von Gottes Gnaden Romifcher, auch ju Ungern und Bobmen Ronig und unferm lieben Reffen, bem Bergog von Burgund, in Freundschaft ereinigt

werden. An bemselben Tage wurde aber über diesetbe Summe und beinahe in denselben Borten, für des Erzbischofs Bater, für Arnold von Sirk, den edel unser lieber Gevatter, Rath und Setreuer, ein Schenkungsbrief ausgefertigt, und rühmt darin die Herzogin, "daß Arnold sich gar freundlich gegen uns heweiset, getreulich beigestanden, und auch zu unsern Nöthen gelehnt hat, so haben wir darum in Bezahlung etlicher Schuld, wir ihm dann schnldig waren, und auch um getreue nütliche Dienste er und seine Sohne uns dich und zu viel Malen unverdroffen gethan han, und auch in zusommenden Tagen thun sollen und mögen, ihm die vorgemelbte Summe . . . "

2m 15. Aug. 1439 fiellte Elisabeth bem Erzbischof eine Bers fdreibung über 3000 Bulben aus, "bamit er arbeite, rede und werbe" um ihre Auseinandersetzung mit Ronig Albrecht in Betreff bes Bergogthums Luremburg. Sie verfprach bie Summe in Sirf, Saarburg ober Pfalzel gurudbezahlen zu laffen. Statt beffen fertigte fle, Samftag por Mariengeburt 1439 eine fernere Berfdreibung aus über 332 Gulben, gleichwie am Samftag nach Agritien 1439 m. T. und am 21. April 1440 ihr febesmal 100 Gulden ausgezahlt murben. Um Donnerftag vor Biti und Modefti 1440, ju Cobleng, befannte bie Bergogin dem Ergbifchof 600 Bulben ichulbig geworben ju fein, 300 Bulben, bie er ibr in der Kaften gegeben, und andere 300 Gulben "iget als wir jum beiligen Blut fabren" (nach Bilonad in ber Mart). Ueber ein neues Darleben von 200 Gulben quittirt fie am Mittwoch nach Johannis Enthauptung 1440, und gleich barauf, 18. Dct. mußte fie wieder 1500 Bulben aufnehmen, die fie, minder nicht bie früher empfangenen Summen, aus bem von Bergog Bilbelm von Sachsen ihr verschriebenen Gelbe gurudzubezahlen versprach. Burde ber Bergog bis Beihnachten seiner Berbindlichfeit fic nicht entledigt baben, fo wollte Elisabeth bennoch Rath fchaffen, bem Erzbifchof bas ihr geliebene Gelb nach Beihnachten erftate ten, ober ben burch bie Berfaumnig ihm erwachsenen Schaben verguten. Am 30. Roy. 1440 guittirte fie icon wieber über 200 Gulben, welche fie burch ihren lieben Rath und Betreuen Berrn Saut von Perfpert Ritter, in Abichlag ber Summen, "die

seine Liebben uns jahrlicher liefern und geben soll von unsern Lands Lupemburg wegen". Wenige Tage barauf, Dienstag nach Marien-Empfängniß 1440 quittirte die Herzogin über 200 Gulsben, welche der Erzbischof zu ihren Nöthen ihr geliehen, und über andere 100 Gulben "damit seine Liebben zween Bothschaften von unser wegen ausgerichtet hat, nämlich herrn Philipps von Sirf, Dombechant zu Trier, und Johann Studigel von Bitsch, zu unsern Schwiegern, den herzogen von Sachsen und Meissen, und Johann von Champanien zu unserm Nessen von Burgund in unsern Sachen ausgesertigt und geschickt hat".

Die vielen Voften, welche bie Bergogin nach und nach von bem Erzbischof aufnahm, und die ichweren bafur zu entrichtenben Binfen bilbeten leglich eine Schuldenlaft, beren Tilgung um fo weniger möglich, ba bas land fortwährend burch bie gablreichen Unbanger bes Bergoge von Sachfen beunrubigt. Giner Laft, ber ibre Rrafte nicht gewachsen, fich ju entledigen, verschrieb Elisabeth am 26. Dec. 1440 bem Erzbifchof bas Bergogthum Luxemburg um bie Summe von 110,000 Goldgulden, mit Borbehalt ber Einlofung burch bee Furftenthume rechte geborne Erben, und entwirft fie zugleich ein eben fo bufteres als getreues Bild von ihrer Lage. "Als wir und unfere Lande von Luxemburg und Chiny mit gro-Ben trefflichen Schulden ichwerlich beläftigt finb, bavon fich in benselben ganden mancherlei Irrungen und wilde gauff erhoben ban, und bie Lande und ihre Inwohner Beit vor Beit angefochten und beschädigt werben, ban wir foldes in und felbft gemogen und babei zeitlich betrachtet, nachbem fich bie Lauff geschickt und angestellt ban, wo wann wir ihnen nicht in Beit begegneten, fie follen von Tag ju Tag je weiter einbrechen und unfere Lande ju unwiederbringlicher Berberblichfeit und ganger Ber-Wann wir benn an und felbft nicht mogich wüstung bringen. feind, foldem Berrath zuvorfommen und unfere gande gu fchirmen und zu erwehren, ale wir gern thaten und benfelben lanben und ihren Inwohnern bas in Nothburft mare, fo han wir mit gutem zeitiger Borrath etwan mit unferer Lande Pralaten. freien herren, Ritterschaft und Stadten, um unsere Erleichterung und ber gande Fermen und Beften willen, und berfelben gande,

namlich des Bergogthums von Lugemburg und ber Graficaft von Chiny ganglich zumal geauffert und verziehen, und biefetben mit allem bem bas wir igund baran han ober une in gufommenen Tagen anerfterben ober anerfallen mag, gewendet und zugestellt an ben Ehrwürdigen in Gott Bater und herrn brn Jacob Ergbischof von Erier, unsern lieben Dheim, feine Rach= fommen und Stift von Trier, für 110,000 guter ichwerer rheis nifder Gulben." Das genehmigte bie Raiferin Elifabeth, welche als bes Raifers Sigismund Tochter bie nachsten Ansprüche gu Luxemburg erheben fonnte, ben 22. Marg 1441, indem fie gugleich die Unterthanen an den Erzbischof von Trier wieß, und am 25. Jul. 1441 ersuchte bie nämliche ben romifchen Ronig Friebrich IV. fcriftlich, bag er als Bormund, Momper und Gerhab ibred Sohnes Lasla und ihrer übrigen Rinder, die von ihr und ber Bergogin Elisabeth ausgestellten Briefe, ben Bertauf von Luxemburg und Chiny an Erzbischof Jacob von Trier und beffen Bater, Arnold von Sirf, betreffenb, genehmigen moge.

Am 25. Januar 1441 ftellt Elifabeth einen neuen Soulbbrief aus über 1500 fl., bie fie, gleich ben anbern Poften begablen will, falls Jacob nicht von bem Konig von Ungern mit bem Bergogthum begnadigt und in beffen Befig beftätigt werben follte. Röthigenfalls mag bie Summe von ihrem Leibgebing abgezogen werden. Um 26. Januar 1441 bestellt Elifabeth ben Rurfürften von Trier ju ihrem Treubalter und Momper, bevollmächtigt ibn auch fur bie in ihrem Namen mit bem Bergog von Burgund und Andern ju führenden Unterhandlungen. In ber barüber in ber großen Stuben zu St. Maximin bei Trier ausgeftellten Urfunde fagt bie Bergogin, baß fie mit fleißigem Ernft und begehrlicher Bitte angelegen und gebeten bat ben Ergbischof Jacob von Trier, bag er ansehen und vor Augen haben wolle folde große Ungleich- und Ungutlichkeit fo gegen une in unferm Bittwenstand vorgenommen worden von herrn Philips Bergog ju Burgund, unferm Reffen, in feinen Landen ju Brabant, Solland und Beeland. Der Erzbischof babe versprochen, fich ihrer Sachen fraftigft angunehmen, daber er von ihr zu einem Betreubalter und Momper erforen worben, "alfo bag er mit unferm

Reffen von Burgund, hern Franken von Borselen und andern in seinen Landen die damit zu thun han oder haben möchten . . . und was Quittancien von unserm schulde Gelde sesthelmend, Pleinod, Juwelen oder anders er geben wird, sollen mächtig sein, gleich und in allermaasen, als ob wir sie selbst gegeben hätten." Nur legt sie dem Erzbischof dringend and herz, sich dahin zu verwenden, daß der herzog von Burgund ihr nicht weniger als 6000 Gulden rhein. sährlich als Witthum bewillige. Die Summe, welche er über ihre Forderung von dem herzog erhalten würde, soll ihm, dem Erzbischof zu gut kommen, würde er mehr nicht als 16,000 Ryder, 6000 Gulden und die bezeichneten Rleinodien erhalten können, soll er doch von den Rydern 4000 beziehen, wegen der 4000 Gulden, so sein Borsahr, Erzbischof Raban zu fordern gehabt.

Am 11. Febr. 1441 einigen fich Jacob und Rurfürft Dietrich von Maing zu einem Bundniß fur gegenseitige Bulfe und rechtlichen Austrag etwaiger Irrungen, jugleich überträgt ber Rurfürft von Maing bem Collegen Die Reichstanglei. Es ge-Schab bas im Anerkenntnig von Jacobs tiefer Erfahrung in Reichsangelegenheiten, und bat ein abnliches Zeugniß Isabella, Die Bergogin von Lothringen, auch Ronigin von Sicilien und Jerusalem , und ihres Gemable , bes Ronige Renat Statthalterin bieffeits ber Alpen, bem Rurfürften ausgestellt, indem fie, d. d. St. Mibiel, 16. Febr. 1441, ibn bevollmächtigt, die Unterhandlungen in Betreff einer Bermablung ihrer Tochter Margaretba mit bem romischen Ronig Friedrich IV. ju führen. gibt fie bem Unterhandler Bollmacht, ber Pringeffin Mitgabe, für den Rall, daß Ronig Renat zum ruhigen Belige von Sicilien gelangen follte, von 100,000 fl. rhein. auf eben fo viele Dutaten zu erhoben. Endlich wird Jacob in einer britten Bollmacht von demselben 16. Febr. angewiesen, zur Beforberung ber Beschäfte an bem Sofe bes romifchen Ronigs 10,000 Dufaten auszutheilen. Die Dufaten baben aber die gehoffte Birfung nicht gethan, ober find nicht fluffig geworben, bie Bermablung unterblieb, und die Pringeffin Margaretha beurathete brei Jahre fvater ben Ronig Beinrich VI. von England. Gine lange Reihe ber schmerzlichsten Prüfungen hat ihrer auf bem Throne erwartet, ihr aber Gelegenheit gegeben, eine Seelengröße zu entwideln, wie sie nur höchst selten dem Manne verliehen. Am 11. April ließ Jacob sich von der Herzogin Elisabeth 2000 fl. für Reisekosten und andere in ihren Angelegenheiten zu machende Ausgaben verschreiben, und ist von demselben Datum das Breve, worin er von Papst Eugen IV. wegen der ihm bewiesenen Treue besobt wird.

Am 1. Mai 1441 erklart Elisabeth von Gorlig, daß ibr, ber Tochter feines Brubers, Konig Bengel bei ihrer erften Bermablung mit bem Bergog Anton von Brabant, ju rechter fürfis licher Chefteuer 120,000 rheinische Gulben auf Luxemburg und Chiny gegeben, verschrieben und vermacht babe. Bu biefen ganbern babe fie aber auch ein Erbrecht gehabt, benn bie beiben Raifer, Sigismund und Bengel, feien ihres Baters Bruber gewefen, und ba auf ihres Baters, bes Bergogs Sans von Gorlig Ableben , beffen Lande , bas Bergogthum Gorlig und bie Laufig, ale ihr Erbtheil, ihr nicht zugefommen, fondern ihrer Mubme, ber Rönigin Elisabeth von Ungern, Tochter bes Rais fers Sigismund, jugefallen, fo fonne fie auch Anspruch auf bas Ronigreich Bohmen machen, ba fie, eben wie bie Ronigin Glifabeth, eine Tochter von Bohmen fei. Da nun fie, bas Berjogthum Luremburg und Chiny "mit großen trefflichen Schulden, feften Berichreibungen und Beweisthum ichwerlich beläftigt, verfpliffen und manichfaltiglich verschrieben und verschuldet find, bavon fich bann in benfelben Landen mancherlei Irrungen und milbe Lauff erhoben ban" - fo habe fie, um ferner Berberben und Bermuftungen vorzubeugen, gand und Inwohner zu fchirmen , biefe Lande , mit allem Bubehor und mit allem , was fie bis fest bavon besitt ober ibr funftig anfterben und anfallen moge, an ben Erzbischof Jacob, seine Nachkommen und ben Stift von Trier gewendet und gestellt. Demnach entsage fie allem Recht an fenen Landen, verzichte auch auf bie Wieberlofe, für bie Summe von 120,000 Gulben, welche ihr als rechte fürftliche Chefteuer und Silligegeld vor Zeiten verschrieben morben, und welche Summe ber Erzbischof ihr auch ausgezahlt habe.

Sie entbinde daher alle Prälaten, Mannen, Burgmannen, Amtleute, Prevoten, Ritter, Kellner, Böllner, Bögte, Scheffen und
Maier, Schultheißen, Bürger und Inwohner ihrer Pflichten und
Eide, und weise sie an den Erzbischof und bessen Stift. Jedoch
behalte sie bei dem Berkauf die Rechte der gebornen Erben derselben Lande bevor, und soll es benselben freistehen, die Lande
nach einjähriger Auffündigung gegen Zahlung der 120,000 Gulben wieder einzulösen, sedoch haben sie alsbann den Erzbischof,
dessen Rachtommen und Stift für alle Kosten, welche demselben
aus der Uebernahme erwachsen, zu entschädigen.

Am 13. April 1442 wird Jacob von bem Markgrafen von Brandenburg, bem nachmaligen Rurfürften Albrecht Achilles, geb. 24. Rov. 1414, ermächtigt, um beffen Bermählung mit ber verwittweten Raiferin Elisabeth, ber Tochter bes Raifers Gigismund, Friedriche IV. Rronungereife und Aufenthalt in au banbeln. Franffurt murbe von Jacob benutt, um fur fein Erzftift mehre wichtige Begnadigungen ju erhalten. U. a. bat ber Raifer ben Trierifden Mannbudern ben Glauben ber Driginal-Lebenbriefe beigelegt, und ber Stadt Coblenz einen Jahrmarft von 14 Tagen Dauer bewilligt. Bu Frankfurt, 17. Aug. 1442 empfing Jacob auch Die Regalien und die Bestätigung der Lebensberrlichfeit über die Graffchaft Diez. Balb barauf icheint fich in feinen Beziehungen ju bem b. Stuhl eine wesentliche Beranderung ergeben zu haben. Denn am 13. Marg 1443 befiehlt ber Gegenpapft Felix feinen Collectoren in Deutschland bem Rurfürsten von Trier 10,000 Gulben auszuzahlen. Um 14. März weifet Felix dem Rurfürften, als Erfat für viele Dube und Auslagen 10,000 fl. aus ben papftlichen Einfünften in den Erzbidcefen Bremen und Magdeburg an, bann foll, laut fernerer Berfügung von bemfelben Tage Jacob aus ben bereiteften Ginfunften in Deutschland 12,000 Gulden haben. Die hoffnung in Bezug auf die Erwerbung bes Luxemburgischen Landes wollte aber feineswege in Erfüllung geben. Bergog Bilbelm von Sachsen behauptete fich in bem einmal ergriffenen Befige, ohne fich um der Bergogin Glifabeth Unfpruche ober das ihr verheißene Witthum zu befümmern. Sie flagte ihre Noth bem Bergog von Burgund, ber führte eine bedeutende Rriegemacht herbei, und die sächsischen Besatungen wurden aller Orten ausgetrieben. Die Unmöglichkeit erkennend, dem herzog Phislipp die entlegene Provinz zu entreißen, verlangte der herzog von Sachsen durch Jacobs Bermittlung Frieden. Denselben zu verhandeln erhob der Kurfürst sich nach Luxemburg, und daselbst wurde am 29. Dec. 1443 die Berständigung zu Stande gebracht. Elisabeth, der es einmal beschieden, von Freund und Feind wetteisernd geplündert zu werden, sand auch kein heil in den Beziehungen zu Burgund; von Gläubigern verfolgt, suchte sie Zuslucht in der Stadt Trier, und daselbst ist sie, der Sage nach in den dürstigsten Umständen, den 3. Aug. 1450 verstorben.

Des Dauphin von Franfreich Feldzug nach bem Dberrhein, ber von ben wilben Armagnafen ausgehende Schreden murbe auch im Trierischen empfunden; Rurfurft Jacob suchte und erbielt von R. Karl VII. von Franfreich eine Salva guardia, für fich und fein Ergftift, d. d. Nancy, 9. Dec. 1444, ohne baburch vollftanbig gegen ben gefürchteten Besuch geschütt zu werben. Johann Burth von Schoned, ber ftreitbare Ritter, war burch fiete Streifereien und Plunderungen ber Abtei Brum ungemein läftig geworben. Der Abt, Johann von Efc, indem er bei bem Rurfurften von Trier feine Bulfe ju finden mußte. wendete fich nach Lothringen an R. Renat, Diefer ichidte ibm eine gange Bande von Armagnafen, und wurde ber Ritter bermagen in die Enge getrieben, bag er willig fich gefallen ließ, was die Abtei ihm auferlegte. Nicht fo willfährig bat ber Rurfurft ibn gefunden, vielmehr fich genothigt gefeben an ben von Schoned die Burgen Sillesbeim, Caffelburg, Manderfcheid, Schoneden fur eine Beitlang abzutreten. Am 13. 3anuar 1445 bestätigte Jacob bie Statuten ber Elenben Bruberichaft (fraternitas exulum) ju Cobleng, welche gestiftet, ben Pilgern, überhaupt allen Fremden, ein ehrliches Begrabnif gu verschaffen. Die Spannung mit bem romischen Stubl batte ben bochften Grad erreicht, als Papft Eugen IV. am 8. Febr. 1445 ben Bischöfen von Tournay und Arras aufgab, bem Bischof Robann von Cambray, natürlicher Gobn bes Bergogs von Buraund, Johann ber Unerschrodene, bas Juramentum obedientiae

von wegen seiner Erhebung zum erzbischöstlichen Stuhl von Trier abzunehmen; schon vorher war Erzbischof Jacob als ein Anshänger bes Conciliums zu Basel mit der Excommunication bestegt worden. Am 10. Febr. gebot der Papst dem Augustinersgeneral, daß er die abgesetzen Erzbischöse von Trier und Coln als Reper und Schismatiker proclamiren, und statt ihrer den Bischof von Cambray, und den Prinzen Adolf von Cleve, dieser des regierenden Herzogs von Burgund Schwestersohn, einführe. Allein dieser Schritt, durch welchen die deutsche Ration in Schreden gesetzt werden sollte, hätte beinahe den Papst Eugenius um sein ganzes Ansehen gebracht.

Die beiden Erzbischöfe manbten fic an Raifer und Reich, absonderlich an ihre Mitfurfurften, und forberten fie vermoge bes bestebenden Rurvereins auf, bei biefer Gelegenheit ben Collegen beigufteben. Gin neuer Berein, errichtet zu Frankfurt am Sonntag Oculi 1446, war hiervon bas Ergebnig. Bermoge beffelben machen bie Rurfürften insgesamt sich anbeischig, ben Eugenius nicht als Papft anzuerfennen, er habe bann vorberfamft bie Bewalt ber Concilien, wie folde ju Conftang und Basel burd bie Rirchenversammlung festgesett worden, von Wort gu Wort angenommen, ein neues Concilium, worin über bie Bwietracht in ber Rirche ju entscheiben , nach Conftang , Stragburg, Worms, Mainz ober Trier für ben 1. Mai 1447 ausgeforieben, Bullen gegeben über bie von Raifer Albrecht und ber beutschen Ration ausgesprochene Annahme ber Bafeler Defrete. endlich alle feit ber Reutralität eingeführte Neuerungen abgeftellt. "Und ob ber Papft Eugenius foldes nicht thun wollte, fo mare wohl zu verfteben, bag er Fürsat batte, bie beiligen gemeinen Concilien und ihre Gewalt ewiglich ju verdrucken, fo vermeinen unfere herren (bie Rurfürften) folden Gewalt nicht verdruden ju laffen, fondern follen bas Concilium ju Bafel für ein mabr Concilium halten und bem gehorfam fein."

Sorgfältig wurde ber Inhalt biefes Bereins verheimlicht: bie fechs faiserlichen Rathe, benen man bie Eröffnung bavon machte, mußten schwören, bag fie Niemand etwas sagen wollten. Allein ber Raifer, bem fein Eib abgeforbert worben, gab bem

Manne feines Bertrauens, bem berühmten Aeneas Sylvius Nachricht von der Berabredung, und schidte ihn zugleich mit ben furfürstlichen Gefandten nach Rom, bamit er allenfalls ein marnendes Wort an ben Dapft richte. Mit ben übrigen Befandten gur Audieng gelangt , führte ber berühmte Gregor Beimburg hauptfächlich bas Wort, in einem Ton, beffen man an dem romifchen Sofe burchaus ungewohnt, um den auch Meneas Splvius feine Befrembung nicht zu verbergen weiß. Er fcilbert ben Beimburg ale einen wohlgebilbeten großen Dann. von angenehmer Gesichtsbildung, bie burch ben Rahlfopf nicht beeintrachtigt; er bemube fich weber feine Bunge, noch feine Bewegungen zu maffigen, folge blof feinem Sinne, fonft Niemand. babe eigene Sitten, eine besondere Lebensart, suche in allen Dingen eine gewiffe Ungebundenheit, ichmugig in feinem Meu-Bern, ohne alle Scham, fonne er als ein Dufter von Cynismus gelten. Sein Bortrag an ben Papft fei voller hochmuth gewesen, und im Wesentlichen babingegangen, bag bie Rurfürften Die Absehung der beiden Erzbischöfe febr übel aufgenommen batten, und fie aufgeboben ju feben verlangten, ingleichen bag ber Papft bas Unfeben ber Concilien erfenne und ben Beschwerben ber Ration abhelfe; im Sept. wurden die Rurfürften in Frankfurt abermale zusammentreten, und fernere Entschließung nach Maasaabe ber ibnen geworbenen Erflarung faffen. Eugen erwiderte furz und ernftbaft, er babe aus wichtigen Grunden die Erzbischöfe abgefest, absonderlich ben Trierer, ber burch ihn aus bem Staube emporgeboben, fich gegen ibn auflehne; bas Ansehen ber Concilien babe er nie verkannt, niemalen die deutsche Nation zu befdweren gebacht, übrigens werde er bie Sache überlegen.

Waren die Römer der Ansicht, Seimburg habe in seiner Rebe eine zu ftolze Saltung angenommen, so fanden hingegen Gregor und seine Collegen, der Papst habe zu hart und mit zu wenig Rücksicht für ihre Herren sich ausgedrückt, so daß auf beiden Seiten die Erbitterung im Zunehmen begriffen. Dieses wahrnehmend, suchte Neneas auf den Papst zu wirken; in des Raisers Ramen handelnd, rieth er, so viel als möglich nachzugeben, und wenigstens in der Hauptsache das Anbringen der

Gesandten zu bewilligen, indem es anbere zu ernftlichen, Gr. Beiligfeit febr unangenehmen Auftritten fommen burfte; Die Rurfürften feien übelgefinnt und murben Alles magen, fo bag gulett eine formliche Trennung fich ergeben fonnte. Die Barnung Aus des Davftes Munde erhielt Meneas blieb nicht unbeachtet. bie Berficherung, bag bie Ratbichlage bes Raifers zur Geltung tommen wurden, die furfürftlichen Gefandten entließ Eugen mit bem Beideibe, bag er ben Rurfürftentag in Frankfurt beichiden und bort die Antwort ertbeilen laffen werbe. Sie febrten nach Deutschland gurud, und ihre ungemein gehässigen Schilderungen von ber Behandlung, die fie in Rom empfangen, ichienen vollends den Batern in Bafel gewonnenes Spiel zu geben, zumal ba Beimburg in offener Berfammlung ben Papft Eugen als einen Reind ber beutschen Nation barftellte, ben Cardinalen Schuld gab, baß sie bas Ansehen ber Concilien verachteten, einzig ftubirten, wie fie die beutsche Ration beschweren, ben romischen Sof bereichern fonnten. Bei bem allen verharrten ber Raifer und bie weltlichen Fürften in einer gewiffen Buneigung fur ben Papft, mabrend es die geiftlichen Kürften, und bauptfachlich die Univerfitaten, namentlich Wien, Erfurt, Beibelberg mit bem Concilium hielten, auch feineswegs verzweifelten, mit ben in theologischen Streitigfeiten wenig bewanderten weltlichen Rurften obne fonderliche Dlube fertig zu werben. Bon bem Raifer vornehmlich erwartete man im Beringften nicht, daß er, wenn auch für feine Berfon der Unbanglichfeit ju Eugen getreu, es je magen follte, fich gegen bie Meinung famtlicher Rurfürften, fur ibn zu erflaren.

Diese lage ber Dinge würdigend, bemühten sich Aeneas und bie übrigen kaiserlichen Gesandten eine Spaltung in dem kurfürstlichen Collegium zu veranlassen, wenigstens einige der Aufürsten zu gewinnen. Ihre Anstrengungen blieben fruchtlos, bis daß Aeneas auf das Mittel versiel, so in den meisten Fällen zum Ziele sührt. "Geld," sagt er, "Geld beherrscht die Bose, öffnet alle Ohren, ihm gehorchet Alles." Der Kaiser wurde veranlaßt, 2000 Goldgulden herzugeben, und die vertheilte sein Gesandter unter die vier Räthe, durch welche der Kurfürst von Mainz, Dietrich Schent von Erbach, vorzugsweise sich leiten ließ. Bon diesen Räthen

war der einstußreichste der Mosellaner Johann von Lieser, Decretorum Doctor, Propst zu U. Lieben Frauen in Mainz, und zu U. L. Frauen in campis (H. Kreuz), auch unlängst noch des Erzbischoss von Mainz Vicarius generalis in Spiritualibus, er hatte die drohenden Stipulationen des Kurvereins von 1446 entworfen, und wird er darum dei der Austheilung sener Gelder wohl am reichlichsten bedacht worden sein. Bon ihm, von seinem Landsmann Nicolaus von Cusa heißt es in dem bekannten Sprücklein:

Cusa, Lysura, pervertunt omnia jura.

Er fand es nicht fcwer, bie Beranderung in feinen Unfichten, bie mit bem Belbe auf ihn gefommen, seinem Berren mitzutbeis len, nur verlangte Rurfurft Dietrich einen Weg ju finden, wie er unbeschabet seiner Ehre von dem Rurverein fich lossagen tonne. Dafür wußte wiederum Meneas Rath. In Ansehung fenes Bundesbriefes bas Amt eines Cenfore übend, brudte er, nach feinem Ausbrud, bas Gift aus, indem er alles mas bem Papft anftogig werben, ju bart fallen fonnte, ftrich. Den alfo caftigirten Auffat legte er bem Rurfürften von Maing vor; von biefem gutgebeißen, murbe er öffentlich verlefen, und von dem mehren Theil der Reichsftande angenommen. Doch widersprachen Die Rurfürften von Trier, Coln und Sachsen, mabrend Rurpfalg ber Abstimmung fich enthielt. Demnachft begaben fich bie faiferlichen Besandten, Aeneas an ber Spige, und die Abgeordneten ber in bem neuen Berein begriffenen Furften, nach Rom, es murbe viel unterhandelt und gestritten über feben in ben Berein aufgenommenen Punft, über feben eine besondere Bulle gegeben, leglich von ben Gefandten insgefamt bem tobtfranten Eugen bie Dbedieng geleiftet. Einen glanzenden Sieg hatte hiemit ber Papft bavongetragen, und mit vollem Recht murbe berfelbe burch eine allgemeine Illumination, durch bas Belaute aller Gloden, burch aufgestellte Rufitchore gefeiert. In ber erften Bulle versprach Eugen, bag er, sobald bie Erzbischöfe von Trier und Coln ibm volltommenen Beborfam geleiftet haben murben, fie ohne alle Ausnahme oder Widerrede bem vorigen Stand wieder einsegen wolle. Diefe Bufage ju erfüllen, bat fein am 23. Febr. 1447 erfolgtes

Ableben ibm nicht erlaubt, ber Nachfolger aber, Nicolaus V. legte ohne Saumen Sand an bas Werf, indem er am 9. Sept. 1447 ben Rurfürften von Trier von allen Cenfuren absolvirte, ben 4. Dec. 1447 in integrum reftituirte und burch Breve vom 28. Rebr. 1448 ibn feiner besondern Buld versicherte. Das war um fo ermunichter, ba geither unter ben Baronen ber Gifel eine formliche Berichwörung gegen den Rurfürsten fich gebildet hatte, auch in bem Domcapitel bedenkliche Zwiftigfeiten ausgebrochen maren. Die Berschwörung, ber wohl zwanzig mehr ober minber mächtige Berren beigetreten, wurde burch bes Rurfürften fraftiges Ginidreiten und Baffengewalt unterbrudt, absonberlich burd bie Wegnahme von 100 Fuber Wein, fo bie Rebellen auf ber Dofel verschiden wollten, um bie für ihr Borhaben nothigen Gelber fic au verschaffen; bie ihm widrigen Domberren, Aegibius von Rerpen, Friedrich von Sotern und Abam Foyl von 3rmtrand, diefer Archidiacon, tit. S. Lubentii, bat ber Rurfürft am 5. April 1445 mit gerichtlicher Suspension bestraft, bie Sache fpann fich aber noch weiter fort, und murben auf Rlage Jacobs, burch Urtheil d. d. Cobleng, 16. Febr. 1445, Aegibius von Rerven, ber Dombechant, und ber von Gotern, Domicolafter, megen Berrath und Untreue aller ihrer Burben entfest. Die Scholafterie vergab ber Rurfurft ben 31. Mai 1446 an ben Doms berren Friedrich Meinfelber. Gleichwohl ergaben fich abermals im 3. 1449 unter ben Domherren abnliche Unruben.

Am 13. Febr. 1444 m. T. errichtete Jacob ein Defensivbundniß mit R. Karl VII. von Frankreich und dem Dauphin, am 7. März 1444 m. T. unterwarf er das Kloster auf dem Riederwerth der Windesheimer Congregation. Am Feste der Berkundigung Maria 1448 wurde das neu erbaute Gotteshaus zu Clausen von dem Kurfürsten in Person eingeweihet, surwahr ein seltenes Ereigniß. So groß war dei dieser Handlung das Anströmen der Andächtigen, daß was in Wittlich, Berncastel und Pfalzel an Brod zu sinden, herbeigeschafft werden mußte, daß der Erzbischof selbst zu Clausen nicht taseln konnte, sondern genöthigt war, alsbald nach der heiligen Handlung auszubrechen, um in Wittlich einen Imbis zu suchen. Eine gute Strede weit

war er geritten, ba ereilte ihn nochmals bes neuen Gottesbaufes Begrunder, der fromme Schafer Eberhard, flebentlich bittend, es moge fein Onab ber feligften Jungfrauen Bonner und Befduger bleiben. "Wenn fie nur immerdar mich beschüten wollte," entgegnet lächelnd ber Kurft. Um Samftag nach St. Untonien 1448 m. T. verordnete Jacob, bag bie Aebte ju St. Matthias und St. Marien bei Trier, bann ber Official, alle biejenigen, welche bes unbeilbaren Aussages verbächtig, untersuchen, und bemnachft bie Absonderung verordnen sollen. Das Jubilaum ju gewinnen, unternahm Jacob, in Gesellschaft bes Bischofs Ronrad von Met, eine Wallfahrt nach Rom, und batte er ein Gefolge von 150 Reitern um fic. Bei biefer Belegenheit empfing er von Nicolaus V. mancherlei Gnabenbezeigungen: es wurde ihm bas Bisthum Des fur ben Fall einer Erledigung verheißen, es murbe ibm vergonnt auch von Beiftlichen und beren But ben gewöhnlichen Boll, besgleichen bie Roften feiner Reife, welche ju 36,000 Gulben berechnet, ju erheben, die Pfarrei Rreugnach einzugieben und ben Ertrag gum Besten bes Ergfifts au verwenden, die Propficien St. Paulin, St. Florin, Munftermaifelb und Limburg zu vergeben, ben argen Gunber und Berbrecher Ric. Quiddenbaum zu absolviren. Jacob hat auch von Errichtung einer Universität in Trier mit bem Dapft gebanbelt. feboch bie Beit nicht gefunden, fein Borhaben vollends gur Ausführung zu bringen, obwohl Ricolaus V. am 12. Febr. 1454 bas Privilegium für bie gebachte Universität ausfertigen lieg. Dem nämlichen Jahr gebort an eine Berhandlung, die für unfere Beit von bem eigenthumlichften Intereffe: Johann Salmann, Prabendat in St. Severe Rirche ju Boppard, ftellt bem Rurfürften Urfebbe aus von wegen bes burch Weinfalfdung verbienten Feuertobes, Dienftag nach Kreuzerhöhung 1450. "3ch . . . thun fund, fo als ich in Zeiten als Berr Jacob Ergbischof gu Rom mar, von Gr. Gnaben Riscal und Amtleuten angetaftet, gefangen und in Behaltniffe gelegt worben bin, um bag ich mit babei und angeweft war und Steuer und Bulfe bagu gethan hatte, bag ein Kaffbinder zu Boppard Pulver in Wein gethan und die damit riechend und Karbe baltend gemacht, bamit ich mich schwerlich

vergeffen und sehr übel gethan han, so auch, ob ich nicht Priesster und ein Laie gewest wäre, daß man mich darum nach Landsrecht hätte verbrennen mögen, und deshalben alle meine Güter consisciret und meinem gnädigen herren versallen wären. Und wenn nun derselbe mein gnädiger herr mich aus solchem Gesfängniß von angeborner Güte gnädiglich gelassen und dazu mein Hausrath, Bücher, Rleider, Rleinode, Schulds und andere Briese wieder hat geben thun, so han ich von freiem Willen, unges brungen und unbezwungen geredet, gelobt und leiblich mit aufgereckten Fingern zu den heiligen geschworen, solch Gefängniß noch alles das sich davon entstanden hat, nimmer zu ewigen Tagen an meinem gnädigen herren dem Erzbischof, seinen Rachssommen und Stift, ihren Unterthanen, Fiscale, Amtleuten zc. zu rächen."

Durch fortwährende Fehden mit benen von ber Mart gu Aremberg, mit benen von Reifenberg, Calenfels, Fegberg, Monts fort, Beppenfeld beunruhigt, 'fand Jacob ben beschwerlichften Gegner in bem mehrmals besprochenen Johann hurth von Schoned; ber Bersuch fich mit ibm auszugleichen, Freitag nach Francisci 1451, erzielte lediglich eine turze Baffenrube. Durch bas am 10. Juni 1452 mit bem Grafen Ruprecht von Birnenburg errichtete Bundnig geftarft, ließ fich ber Rurfurft gleichwohl nochmals eine friedliche Sandlung, ju Bacharach, vor bem Pfalggrafen, ale erbetener Schiederichter gefallen. Sie führte jedoch nur zu lofen Reden, fo ber von Schoned gegen ben Rurfurften und ben Brafen von Birnenburg fich erlaubte. Darüber bochlich erbittert, bot Jacob bie gange Macht bes Ergftiftes auf, ber Graf von Birnenburg führte ibm feine Mannicaft gu, und in bem Laufe von drei furgen Tagen bis Johanni 1452 murden alle bie Trierischen Schlöffer, so Johann von Schoned zeither inne gehabt, genommen, famt bem unfäglichen, burch ibn gufammengeraubten But. Biele feiner Reifigen blieben ibm aber im Unglud getreu, er recrutirte fie aus ben gablreichen Rauberbanden, von denen das Ergftift immer noch, feit ben friegerifchen Beiten Ulrichs und Rabans beimgesucht, und lange fpann fich bie Kehde fort, durch ungewöhnliche Buge von Wildheit und Grausamteit bezeichnet, von Berheerungen und Gewaltthaten begleitet, wie man sie noch nicht erlebt. Die Mittel zur Abwehr bieses Feindes aufzubringen, sah Jacob sich genothigt, von dem Clerus abermals eine Subsidie von 36,000 Gulden zu fordern, als zu welcher das Domcapitel am 9. Sept. 1452 den Consens ertheilte.

Bon ben Collegiatstiften bes Niedererzstiftes wurden Jacobs Bemühungen um Einführung einer bessern Zucht sehr ungünstig ausgenommen; am 22. Dec. 1453 m. T. gingen die besagten Stifte ein Bündniß ein, dessen Zwed die Zurüdweisung der unlängst ihnen ausgedrungenen Statuten. D. D. Limburg, Montag nach Marienheimsuchung 1454, wurden durch die heilige Fehme 127 Bürger von Coblenz zum Tode verurtheilt, um daß sie der an sie ergangenen Ladung nicht Folge geleistet, wie dann der Aursürst das ausdrüdlich untersagt, auch von seinem Berbot die strengen Richter in Kenntniß geset hatte. Einen Abdrud der Urfunde liesert Hr. Archivar Beper in Maltens Neuester Weltsunde, Bd. 4; um ihrer Merkwürdigseit halber gebe ich sie hier abgefürzt, in die Sprache unserer Zeit übertragen.

"3d Beinrich Greve von Werdinghufen, ein geweiseter Richter in ber faiferlichen Freigrafschaft und Freiftubl ju Ifer= Ion und ju Bilgeste thue fund und bezeuge vermittels biefes offenen Briefe vor dem ... romifchen Raifer und vor allen Fürften, Bergogen, Grafen, Ebelingen, Baronen, Rittern, Rnechten, Statten, Dorfern, Berichten, Berrlichfeiten und fonderlichen allen bes b. Reichs beimlichen Berichten, Freigrafen, Freien und Scheffen , bavor biefer Brief fommt und gelefen wird , bag ich beute ben Freiftuhl zu Limburg mit Willen meiner Stuhlherren mit Urtheil und Recht befeffen und befleibet hatte gu richten über Leib und Ehre nach Sagung und Recht bes b. Reichs beimlicher Acht. Dar vor mich fam ber ehrbar Mann, Jacob von Soltorp andere gebeißen Gurtiller, ein Freischeffen bee b. Reiche und war bittend und begehren um einen Fürsprecher, bas ich ihm gonnte, und tam albar mit feinem gewohnten gurfprecher, und begehrte an mich, ob ich ihm bekenntlich ware, bag ich ihm und etlichen Burgern und Inwohnern ber Stadt Cobleng und Dorfer bagu beborend, die mit Ramen bier nach beschrieben, einen richtlichen Tag gelegt batte, vor biefen felben Freiftubl, als auf ben nachften Donnerftag nach bem beiligen Pfingfttage nachft vergangen? Des ich ihm also bekenntlich war und ber felbe Jacob vorgeschrieben auf ben vorgemelbten Donnerftag, alfo barauf feines rechten Tage gesonnen und gewartet bat, und biefelben Berklagten haben bes nicht gewartet, noch niemand von ihren wegen, und als bann berfelbe porbefagte Berichtstag von biefem porgeschriebenen Donnerstag bem ebegenannten Jacob ab verbeten, und ein Ronigstag verlangert und bas Gericht aufgeftellt, ift bis heute Datum biefes Briefs von den Berflagten von Cobleng icht bar in binnen fommen möchten, und ihre Leben und Ebre ju verantworten, bas boch nicht gefcheben ift. Der ebegenannte Rlager ift nun auf heute biefen Tag vor mich gefommen in bas Bericht und bat mich burch feinen gewöhnlichen Fürsprecher mit Urtheil und Recht baran gebracht und abgewonnen, bag ich albar in bas Bericht geforbert und geheischen habe bie Berflagten von Coblong mit Namen, von ber Ritterschaft, Reinhard von bem Burgthorn, Reinhard Bachem, Johann von bem Rirchhof; von ben Scheffen: Beimann Johann Ludenger, Johann von Lev, Wilhelm von Beiß, fort Ludwig Saurborn, Johann Saurborn, Sebricht von Bonningen, Peter von Bechel, Amelunt Specht, Jacob Scheffer, Peter Irmgarg, Johannes ber Stadtichreiber, Peter Ben Brubachs Gibam, Richard gu bem Baren, Georg Lorley, Richard von huntheim, Georg zu bem Bod, Johannes Luterbrender, Ronrad Goldschmidt, Jacob Mayener, Sans Sutmacher, Beiman Seiler, Benge von Reuendorf, Bermann fein Sohn, Johann von Reug, Johann von Ahrweiler, Johannes Rivenach, Conze genannt Genfeauge, Gobel Fuileve, Johann Balraff, ber Bepfe Pauwels, Pilgrim Rremer, Conze von Benborf, Peter und Beinrich von Raiferewerth, Johann Geleve. Pauwels Tefchemacher, Peter Rettwich, hermann Irmgens Mann, Ben Schmalz, Jacob Mager, Richard Machaus, Benne Machaus, Benne und Teilgen Cobelmuß, Benne Mul, Jedel Gymer, Wilhelm Reumart, Wilhelm Plange und fein Bruder Bulfegin, Beiman Ugnefegin, Chriftian von Ballendar Fettfleisgen, Arnold Rug, Arnold Bulger, Theil Pryels, Richard Du-

ben , Jedel und Jacob huphasen , heiman Robenson, Martin Auftein , Chriftian von Labnftein, Ben Clinfart, Bengen Lairbanne, Benge Duppen, Petergen von Capellen, Benfe von Ballendar, Benge Rleingen, Clas Erwin, Johann fein Sobn, Ris darb Beder Schreperben; Thile Ralff, Ben Ralff, Thys Crang, Berit von Mulheim, Gerit fein Sohn, Bruder Benne Deberich von Muhlhausen, Teilgen Rivenach, Georg Meiler, Sanber Steinmeger, Gerit und hengen Maumer Gebrüber, Matern Bimmermann, Peter Lepenbeder, Benfe Lepenbeder, Clas Brubach, Loreng Rannengieffer, Benne von Ems, Smeitgin Schloffer, Jacob Schloffer, Johann Carnap, Johann Sufficmitt, Benge Reffeler, Bilbelm Geleiff, Benne Gebuir, Benne gu bem Rlog, Peter Cras, Conze Dlepftemper, Jacob Rrach, Georg Armbrufter, Clas Rorbmacher, Rarl von Liebenfcheib, Jedel Prynde, Conze Scheiff, hermann von habamar, Erwin Pelger, Chriftian Pelger, Ben Ute, Rrafft Pelger, Sans von Groningen, Beiman von dem Bove, Rorichs Ben, Christian Loir, Peter Loir, Clas Barticherer, Beugelben Conze ber Stadt Rubwicht, Clas Ulener, Arnold Gartenschaiff, Friedrich und fein Sobn Bengen von Siegen, Michel Schrod, Puterben, Bermann Bovemann, Ben Ulger, Simon Faffbenber, Peter Loiff, fo als ich bie albier vor biefen Freiftuhl gelaben und geheischen ban nach Inhalt meiner Berbotbriefe, und als fie bann ungehorfam gewefen und nicht vorfommen find, auch niemand vollmächtig von ibren megen, fo bat mir ber vorgeschriebene Rlager burch seinen Kurfprecher mit Urtheil und Recht abgewonnen, dag ich folche Rlage gezogen habe aus dem offenbaren Gericht in bes b. Reides beimliche und beschloffene Acht, und ban albar gebeischen bie vorgemelbten Berflagten, als bes heimlichen Gerichtes und Freiftuble Recht ift, und wann fie bann alba ibre Leben und Ehre nicht ban verantwortet, fo ift ba mit Urtheil und Recht erfannt und geweiset und ber Rlager folden Berichtes nicht wollte entbehren, bag bann ber Rlager fommen follte in bas beimliche Gericht, und ban an feinen Banben zu jeglicher Seis ten brei unbescholtene, freie Acht=Scheffen eintommen also bie= felbe fiebente und fallen auf ihre Rniee und fcworen ju Gott

licen Tag gelegt batte, vor biefen felben Freiftuhl, als auf ben nadften Donnerftag nach bem beiligen Pfingstage nachft vergangen? Des ich ihm also bekenntlich war und ber selbe Jacob vorgeschrieben auf ben vorgemelbten Donnerftag, also barauf feines rechten Tage gesonnen und gewartet bat, und biefelben Berflagten haben bes nicht gewartet, noch niemand von ihren wegen, und als bann berfelbe vorbesagte Berichtstag von biefem porgefdriebenen Donnerstag bem ebegenannten Jacob ab verbeten, und ein Ronigstag verlangert und bas Gericht aufgeftellt, ift bis beute Datum biefes Briefe von ben Berflagten von Cobleng icht bar in binnen fommen möchten, und ihre Leben und Ehre au verantworten, bas boch nicht gefchehen ift. Der ebegenannte Rlager ift nun auf beute biefen Tag por mich gefommen in bas Bericht und bat mich burch feinen gewöhnlichen Fürsprecher mit Urtheil und Recht baran gebracht und abgewonnen, bag ich albar in bas Gericht gefordert und geheischen habe die Berflagten von Coblong mit Ramen , von ber Ritterschaft , Reinbard von bem Burgthorn, Reinhard Bachem, Johann von bem Rirchhof: von ben Scheffen: Beimann Johann Ludenger, Johann von Lev, Wilhelm von Beiß, fort Ludwig Saurborn, Johann Saurborn, Sebricht von Bonningen; Peter von Bechel, Amelunt Specht, Jacob Scheffer, Peter Irmgart, Johannes ber Stadtichreiber, Peter Ben Brubache Cibam, Richard ju bem Baren, Georg Lorley, Richard von Suntheim, Georg zu bem Bod, Johannes Luterbrender, Ronrad Golbidmibt, Jacob Mayener, Sans Sutmacher, Beiman Seiler, Benge von Reuendorf, Bermann fein Sohn, Johann von Neug, Johann von Ahrweiler, Johannes Rivenach, Conze genannt Genfeauge, Gobel Ruileve, Johann Walraff, ber Bepfe Pauwels, Pilgrim Rremer, Conze von Benborf, Peter und Beinrich von Raiferswerth, Johann Geleve, Pauwels Tefchemacher, Peter Rettwich, hermann 3rmgens Mann, Ben Schmalz, Jacob Mager, Richard Machaus, Benne Machaus, henne und Teilgen Cobelmuß, henne Mul, Jedel Gomer, Wilhelm Neumart, Wilhelm Plange und fein Bruder Bulfegin, Beiman Ugnefegin, Chriftian von Ballenbar Fettfleisgen, Arnold Rug, Arnold Bulger, Theil Pryels, Richard Du-

ben , Jedel und Jacob Buphasen , Beiman Robenson , Martin Auftein, Chriftian von Labnftein, Ben Clinfart, Bengen Lairbanne, Benge Duppen, Betergen von Capellen, Benfe von Ballendar, Benze Rleingen, Clas Erwin, Johann fein Sohn, Ris darb Beder Schreyerhen; Thile Ralff, Ben Ralff, Thys Crant, Berit von Mulbeim, Gerit fein Cobn, Bruder Benne Deberich von Mublhausen, Teilgen Rivenach, Georg Meiler, Sanber Steinmeger, Berit und Bengen Maumer Gebrüber, Matern Bimmermann, Peter Levenbeder, Benfe Levenbeder, Clas Brubad, Loreng Rannengieffer, Benne von Ems, Smeitgin Schloffer, Jacob Schloffer, Johann Carnap, Johann Sufficmitt, Benge Reffeler, Bilbelm Geleiff, Benne Gebuir, Benne gu bem Rlog, Peter Cras, Conze Dleyftemper, Jacob Rrach, Georg Armbrufter, Clas Rorbmacher, Rarl von Liebenscheid, Jedel Prynde, Conge Scheiff, hermann von habamar, Erwin Pelger, Chriftian Pelger, Ben Ute, Rrafft Pelger, Bans von Groningen, Beiman von bem Bove, Rorichs Ben, Christian Loir, Veter Loir, Clas Barticherer, Beugelhen Conze ber Stadt Ruhwicht, Clas Ulener, Arnold Gartenschaiff, Friedrich und fein Sohn Bengen von Siegen, Michel Schrod, Puterben, Bermann Bovemann, Ben Ulger, Simon Faffbenber, Peter Loiff, fo als ich die albier vor diefen Freistuhl geladen und geheischen ban nach Inhalt meiner Berbotbriefe, und ale fie bann ungehorfam gewefen und nicht vorkommen find, auch niemand vollmächtig von ihren wegen, fo hat mir ber vorgeschriebene Rlager burch feinen Rurfprecher mit Urtheil und Recht abgewonnen, bag ich folde Rlage gezogen habe aus bem offenbaren Gericht in bes b. Reides beimliche und beschloffene Acht, und ban albar gebeischen bie vorgemelbten Berflagten, als bes beimlichen Gerichtes und Freiftuble Recht ift, und wann fie bann alba ihre Leben und Ebre nicht ban verantwortet, fo ift ba mit Urtheil und Recht erfannt und geweiset und ber Rlager folden Berichtes nicht wollte entbehren, bag bann ber Rlager fommen follte in bas beimliche Gericht, und ban an feinen Sanben gu jeglicher Seiten brei unbescholtene, freie Acht-Scheffen einfommen also biefelbe fiebente und fallen auf ihre Rniee und ichworen ju Gott

und zu ben Beiligen mit gestabtem Gibe, bag bie vorbesagten verflagten Personen also übelthätig und mißthätig find, und bag bie Rlage also über sie gethan mahr mare, und bag folche ihre Eibe barüber gethan maren reine und nicht meine. hierauf fo ift ber vorgebachte Jacob fommen mit feche freien Scheffen, und hat ju vorderft leiblich ju Gott und den Beiligen gefdworen, bag ibm ber Rath, Scheffen und Burger von Cobleng fein Erbe und bas Seine mit unrechter Gewalt binnen ber freien Stadt Cobleng, fonder Bericht und Recht entwältigt und ent= wehrt ban wider Gott, Ehre und Recht, mit Namen anderthalb Kleischbant und einen Baben (Dachftubchen) an bem Fischmartt, and wollten ihm da niemals um thun bas fie ihm von Gott und Recht und Ehre ichulbig waren zu thun mit Ramen vor ibrem natürlichen ganbberren, und bie andern feche freie Scheffen baben barauf leiblich ju Gott und ju ben Beiligen geschworen, daß folder Gib fei reine und nicht meine. Alfo find folde Eibe und Bezeuge gegangen über biefe vorgenannten verflagten Berfonen, ale vor eine rechte Fehmbruch Sache und ale bes beimlichen Gerichtes und Freiftuhle Recht ift. Und ich Freigreve obengenannt ban barauf biese vorbesagte Personen verfehmt und permiefen in bes Ronigs Bann, fo dag fie follen fein ehrlog, achtlog, rechtlog, friedlog, fie und all ihr But, und follen alfo unbequem fein all ber beiligen Christenheit, und man foll fie baffen und neiben, ichlagen und fangen und hangen fie an bes Ronigs Bonman, bas ift an ben nachften Baum, ba man fie ju bringen fann, und beffen foll man nicht laffen um Lieb und Leib , um Belb und But , ober um feines Dinges willen , und · ihr Fleisch sollen die Bogel in der Luft verzehren, ihre Beiber follen Bittwen fein, ibre Rinder follen Baifen fein, ibre Lebenguter follen die Lebenberren wieder nehmen, und man foll feine Gemeinschaft mit ihnen haben bei alfo großen Bonen bargu gefest ift, bann fie find genommen von ber Obergabl und gefest in die Niedergabl, von den Guten bei die Bofen, und ich ban bie lette Sentencie über ihr Leben und Ehre gegeben, als bes Freiftuble und beimlichen Gerichtes Recht ift. Und ich Freigreve porgenannt gebiete barum allen ben jenen, bie zu bem beiligen

Chriften Glauben boren, sonderlich allen ben fenen, bie ju bem beiligen Reiche und beimlichen Gerichte boren und verbunden find unter Ronigs Bann , bag fie biefen vorgenannten Berfoirten und Berfehmten thun und handhaben als vorgeschrieben ift, und wer biefem Rlager bagu Gulfe und Beiftand thut, ber foll barum niemand pflichtig fein zu beffern, und wer auch biefen porbesagten verfolgten verweiseten Leuten bier entgegen einige Beibulfe, Befdirmung, Gemeinschaft, Beiftand thate, ber foll in ihrer Statt und mit ihnen in benfelben Ponen und Bruchten fteben biefer vorgeschriebenen Sachen. In Urfunde und Bezeuge ber Wahrheit fo han ich heinrich Freigreve obengemeldt meine Urfunde hieruber empfangen, ale Recht ift und ju Bezeuge ber Wahrheit mein Insiegel von bes Gerichts und Amts wegen an biefen Brief gehangen, und wir Johann von Gifel, Rutger von Clotingen, Dieberich von Gifel ber junge, hermann hilbory Burggraf ju Limburg, Cberhard von ber Saer befennen, bag wir unfere Siegel mit an biefen Brief bei bes vorbefagten Freigreven Siegel gehangen ban, wann wir mit hierüber und an waren fagen und borten alle vorbesagte Puntten und Artifel. Begeben in ben Jahren unferes herren ba man ichrieb taufend vierhundert und vier und funfzig, bes Montage nach Unferer Lieben Frauen Tag Visitatio." In ben frühern Berhandlungen war Rebe gewesen, bie famtlichen mannlichen Coblenger über 15, unter 80 Jahren gur Baibe ober gum Schwert gu verurtheilen, und bas Alles megen einer Rleischbanf und einem Gaben. Gludlicherweise zeigte fich die beilige Fehme gewöhnlich eben fo machtlos in ber Bollftredung ihrer Urtheile, ale finnlos in ihren Erfenniniffen, und ift meines Biffens nicht einem ber verfehmten Coblenger ein Saar gefrummt worden.

Am 15. Jul. 1454 erwarb Aurfürst Jacob burch Ceffion berer von Schoned (nicht mit ben hurthen von Schoned zu verwechseln) bas Galgenscheiber Gericht samt bem Walbe Forst. Der Schreden um die Einnahme von Constantinopel durch die Türfen 1453 veranlaßte die Reichstage zu Regensburg und Frankfurt, die aber Wesentliches in Bezug auf die Türkengesahr nicht erbrachten, und lediglich Anlaß zu einem neuen Reichstag

in Bienerisch-Reuftabt gaben, auf Dreitonigen 1455. Die Betbandlungen eröffnete Rurfürft Jacob mittels einer fprubelnden -Rebe, in welcher er bes Raifers, ber unter ben Buborern begriffen, und feiner Tragbeit im minbeften nicht verschonte. Das .hörten bie meiften ber Unwesenben mit vielem Boblgefallen. :Dann mußten, bevor man ju Berathichlagungen fam, Rangftreitigkeiten abgetban merben. Jacob behauptete, bag ibm ber erfte Plat nach bem Raifer gebure, ben nahm bingegen ber papfilice Gefandte in Anfprud. Der aragonische Gefandte wollte ben Gefandten ber Rurfurften nicht weichen. Sierauf murben Dinge, bie icon beinabe vergeffen, bervorgefucht, 3. B. : Rlage erhoben, daß man bei ber Raiferfronung ju Rom ben Deutschen bie genugsame Chre nicht erwiesen, indem bes Papftes Bicefangler fich erlaubt, ben Borfit vor bem Raifer ju nehmen, bag man ben Ronig von Ungern, bem unter ben Ronigen ber vierte Plat auftebe, unter Die letten Carbinale gefest babe, ben -Rurfürften aber nicht einmal bewilligen wollen, unter ben Cardinalen ju fiten. Wird boch gelegentlich ber Rronung R. Lud-. wigs XV. von Franfreich, 1722, geschrieben: "Il n'est pas certain que les ambassadeurs aillent au sacre. Ils veulent avoir dans leur craie (es war bergebracht, bie Quartiere mit Rreibe : Au bezeichnen) le pour, qui est une distinction; Pour l'am-· bassadeur d'Angleterre; Pour l'ambassadeur de Hollande; au , lieu qu'ils n'iront pas si on ne le leur donne point. On ne veut dire simplement que l'ambassadeur d'Angleterre etc. Je tiens cette dispute de l'ambassadeur de Hollande luimême. C'est une dure loi que le cérémonial et les anciens usages qui n'ont souvent de raison que l'ancienneté. Bas aus bem pour geworben, weiß ich nicht zu berichten, aus ber Einleitung zu bem Reichstag in ber Reuftadt wird man aber ichließen, bag bort Fruchtbarliches nicht zu Stande fommen fonnte. aumal gleichzeitig Papft Ricolaus mit Tob abgegangen ift.

hingegen wußte Jacob den Aufenthalt zu Neuftadt für seine und seiner Kirche Interessen trefflich zu benugen. Am 25. April 1455 ließ er sich von Kaiser Friedrich eine neue Bestätigung aller Privilezien des Erzstiftes Trier ertheilen. Um 28. April verlieh ihm der Kaiser alle auf Trierischen Jöllen dem Reiche

beimgefallene Turuosen und bazu ben Bayerschen Turnos am Boll au Boppard, so wie auch Friedrich in einem Schreiben vom name lichen Tage, ben Rurfürften, ale ben geeigneteften Bablcanbibaten ben Städten und Ständen bes Sochftiftes Det empfahl. 23. Mai endlich befahl ber Raifer allen an Erzbischof Jacob verpfandeten Reichsftadten an biefen ihre Turfenfteuer zu entrichten. Bieles andere mag ber Rurfurft noch begehrt und erhalten haben, bis ber Raiser, wie Aeneas Sylvius erzählt, bes unaufhörlichen Bettelns mube, ibm ju Geficht fagte: "wenn Du fein Enbe machft im Begehren, fo werbe ich ben Anfang jum Berfagen finden." Solden Bescheid mag ber Unerfattliche übel empfunben baben. Im Borbeigeben mar er ju Wien an bes Ronigs Lasla Bofe eingefehrt: ber Erbe bes Luremburgifden Raiferhaufes hatte ihm ben Befit ber weiland Luxemburgifden Berrichaft Schoneden bestätigt, d. d. Wien, Freitag nach Oculi 1455, auch, gemeinschaftlich mit bem Rurfürften, ben Philipp von Sirt jum Erbburggrafen in Freudenberg und Freudenfopp ernannt. Unter bemfelben Datum batte auch Lasla, als (Titular=) Berjog von Luxemburg in hergebrachter Form bie Belehnung über Arlon, das oberfte Marschalfenamt des Ergftiftes Trier, 72 Mutterfirchen, bie Bogtei ber Abtei St. Maximin, Die Stadt Bibburg, und zugleich über bie Stadt Diebenhofen als eine Maximinische Bogtei empfangen. Die Reuftabt verlassend, sprach Jacob nochmale in Wien vor, in ber hoffnung, bes jugendlichen Ronige Migvergnugen an feinem Better und vormaligen Bormund, bem Raifer, ju perfonlichen 3meden auszubeuten. fcidlicher Bormand dafür ergab fich wie von felbft. Gegen ben Rath bes Rurfürften von Trier hatte Friedrich IV. bem am 8. April 1455 erwählten Papft Calirtus III. die Obedienz geleiftet, ohne bag ben Beschwerben ber beutschen Ration gegen ben papfilichen Stubl abgebolfen worden, es mar ferner allgemeine Rlage, bag ber Raifer fic ber Reichsgeschäfte zu wenig annehme, und meiftens in ben Erblanden verweile, ohne bie Reichstage und bas Reich perfonlich zu besuchen.

"Das Traurigfte baben war," schreibt Franz Rurz, "baß bie leidige Uneinigkeit zwischen bem Raiser und Ladislaus (Lasla),

bie burch ben Grafen von Cilly und ben Bergog Albrecht, Friebrichs Bruber, veranlagt, jur bochften Ungeit eben bamals wieder neuerbinge loebrach, febr viel gur Berfaumung aller nothigen Anftalten und der vereinigten Kraftanwendung beptrug, welche die bas maligen Zeitumftanbe boch fo unentbehrlich machten. Anftatt zur Beit ber Befahr alle erbarmlichen Rleinigfeiten zu vergeffen, Die fie früber entamevet batten; anstatt fich innigst mit einander zu verbinden , um befto leichter bem andringenden gefürchteten Feinde ben fraftigften Widerftand leiften, Die Erb-Provingen erretten, und ben benachbarten Fürften ein fcones Mufter aufftellen gu tonnen, wie man fich gegen eine allgemeine Roth rühmlich fchugen follte: trachteten fie, einander ju fcaben und ju beschimpfen, und erregten fich gegenseitig auf eine muthwillige, febr unfluge Beife Begner ju ihrem eigenen Berberben. Babrend bie Turfen in vollem Anzuge maren, um Ungern, und bann ber Reibe nach bie übrigen beutschen Provingen zu unterjochen, schmiebete ber Bergog Albrecht, und ber Bergog Siegmund von Eprol, und ber Graf von Cilly anstatt bes bethörten Roniges Labielaus, ber feboch ebenfalls feine findifche Einwilligung baju gab, verichiebene Bundniffe gegen ben Raifer. Damit noch nicht aufrieben, luben fie auch auswärtige gurften ein , biefem verberblichen Bunde beizutreten; ber Bergog Ludwig von Bayern untergeichnete freudig die Urfunde, welche Sabsburgifche Pringen gegen ben Aeltesten ihrer Familie gerichtet batten. Der unbefonnene Albrecht ging noch weiter. Sein Bruder follte feinem Buniche gemäß von ben Rurfürften abgefetet, und er felbft jum beutichen Raifer ermählt werden. Der Rurfurft Friedrich von ber Pfalz batte ibm feine Stimme bereits zugesichert; in Erier hatte man ibn eines nuglichen Bepftandes icon vertröftet: bag es nicht jum völligen Bruche fam, bat nur bie veranderte Lage ber Umftanbe gehindert."

Das wesentlichste der hindernisse mag wohl in dem Ableben bes Kurfürsten von Trier zu suchen sein. Nach dessen Project sollte dem Kaiser ein römischer König, entweder der junge Lasla, oder subsidiarisch herzog Albrecht von Destreich an die Seite gesett werden. Die Sache ward aber nach damaligem Brauch

von einem Rurfürstentag auf ben andern verschoben, bis fie end= lich vollends ins Stoden gerieth. Bielleicht, bag ber Raifer Mittel gefunden', ben Rurfürften bingubalten, wie g. B. burch bie Aussicht auf bie Coabiutorie ju Des, als welche endlich Bifcof Ronrad, d. d. Pfalzel Dienftag nach Johannis Enthauptung, 2. Sept. 1455 bem Rurfürften ertheilt bat. Dhne Saumen erging hierauf an alle Pralaten, Stabte und Gemeinden bes Sochftiftes Det ber faiferliche Befehl, bem Coabjutor treu und gehorfam au fein. Ginige Monate früher mar Jacob von bem Reichstage beimgefehrt , am 24. Jun. icon befand er fic auf Chrenbreitftein. Dafelbft bat er auch am 19. Sept. 1455 ben Gebrübern pon Birnenburg, ben Grafen Ruprecht und Wilhelm bie Berrfcaften Schonberg im Difflinge, Rempenich und Daun, inegefamt gur Balfte, um 25,000 Gulden verpfandet. Singegen bat er ju Pfalgel, wo er, von wegen junehmender Leibesschwachheit feit bem halben November unausgesett weilte, am Freitag nach Pauli Befehrung 1455 m. T. ober 29. Januar 1456 fein Teftament errichtet, am 21. Febr. bem Albrecht von Sorn fur eine Summe von 2000 Gulben bas Burggrafenamt auf Stolzenfels, am 3. Marg bem Jacob von Mercy bas Umt Rylburg verlieben. Den verzweifelten Gesundheitszuftand bes Rurfürften ermagend, einigten fich die Stande bes Erzftiftes am 10. Dai zu einem Bundnig in Bezug auf die Babl und Anerkennung eines Nachfolgers, auch bie bemfelben zu leiftenbe Sulbigung, welche Einis gung boch nachmalen von Papft und Raifer caffirt murbe. Sprache und Befinnung hatte ber Fürft bereits verloren. Gleichwohl erlaubte er noch am 20. Mai bem Inhaber ber Feste Sternberg, 100 Gulben barin zu verbauen. Am 25. Mai ftellte ibm Diefen von Oberftein einen Lebenrevers aus über eine Behaufung jum Dberftein, bas Saus jum Stein mit Bubehor, bas Dorf Rothenfels und einen Theil bes Dorfes Altenburg. Drei Tage barauf, ben 28. Mai 1456 verschied Jacob, und wurde seine Leiche von Pfalzel nach Trier gebracht und im Chor ber Liebfrauenfirche beigefett.

Er war, alfo schildern ihn die Gesta Trevirorum, ungemein verschlagen in Geschäften, so bag feiner ihn zu burchschauen ver-

mochte, viel weniger ibm zu vertrauen gewagt batte, zumal et immer nur in geschniegelten Rebensarten, niemals berglich ober vertraulich zu feinen Eblen fprach. Er war ber Clerifei, mit Ausnahme nur bes Domcapitels, febr abhold, hauptfächlich bedacht Gelber von ibr zu erpreffen, wie er bann auch ichwere Summen, fogenannte Subfibien von ihr erhoben bat. Bon Papft Nicolaus V. erhielt er burch Bermittlung ber apostolischen Rammer verschiedene Privilegien, theils bem Clerus, theils ber gangen Didcefe gur Laft; befagter Papft war ihm ungemein gewogen, und fonnte er von biefem Gonner was er nur wollte, freilich gegen Bezahlung erlangen. Den Boll ju Boppard und andere Gefälle bat er, zum Belauf von vielen taufend Bulben, an ben Grafen von Ragenellenbogen verpfandet, er pflegte auch bie Memter um Gelb an einzelne Ebelleute zu vergeben. Den lanbestindern vertraute er niemals, Fremde hingegen, wo fie auch immer ju Saufe, verwendete er in feinen geheimften Angelegens beiten; häufig haben fie ihm bafur mit Prellereien gelobnt. Seines Bruders Arnold Tochter bat er alle vier an Grafen verbeuratbet, burd biefe Berbindungen feines Gefchlechtes Glang au erhöben, theuer aber ift ihre Ausstattung bem lande ju fteben gefommen, was die Gemeinden doch erft nach bes Rurften Ableben inne wurden. Er wurde ale ein vortrefflicher Regent gu rühmen fein, fo er eben fo ernftlich bas Bohl feiner Rirche, als bie Erhöhung feiner Familie gefucht batte. "Doch bat er auch manches Bute verrichtet: in mehre Rlofter wurde burch ihn Bucht und Ordnung eingeführt, er weibete Rirchen, bielt an boben Festagen in Rlofter= ober Collegiatfirchen ben Gottes= bienft ab, wufch am Grunen Donnerftag ben Religiofen die Fuge, reichte ihnen auch die Communion und verrichtete noch viele andere gute und lobenswerthe Dinge, um berentwillen ber Allmachtige ibm gnabig fein moge. Umen." Bon Jacobe viet Nichten, ben Tochtern Arnolds II. von Sirf, wurde Abelbeib an ben Grafen Sanemann von Leiningen-Rixingen, Elisabeth in erfter Che an ben Grafen von Zweibruden-Bitich und als beffen Bittme an ben Grafen Gerhard II. von Sayn, Margaretha an ben Grafen Johann von Salm, Siltegard an Gerlach II. von Bfenburg-Grenzau verheurathet. Die Guffin von Leiningen erhielt; als die älteste Tochter, in der Theilung die Herrschaften Sirk und Forbach, der Gräfin von Sapn fielen Montelax, Manzensberg, Freudenberg, Taben, Riol, Pommern.

Rabans und Igeobs von Sirf Nachfolger mogen nur in außerft feltenen Rallen, meift nur auf Augenblide bem Stolzens fels eingekehrt fein, gleichwohl behielt die Reste ihre Wichtige feit, wie fich aus bem von Albrecht von horn bem neuen Rurfürften, Johann II. von Baben im 3. 1458 ausgestellten Treubrief entnebmen lagt. "Ich Albrecht von Born, Burggraf zu Capellen," beißt es barin, "befenne, ale Berr Johann Ermählter und Bestätigter ju Trier, mir bas Schloß zu Capellen befohlen hat, so habe ich mit Treuen gelobt und leiblich mit aufgereckten Fingern ju Gott und ben Beiligen geschworen, bemfelben meinem Berren und feinem Stift ju Erier getreu und hold ju fein, fie por ihrem Schaben ju marnen, ihr Beftes ju merben, auch geborsam und gewärtig ju fein, und bas Schloß getreulich ju buten und zu bewahren, nach meinem beften Ginnen, ohne alle Befahrbe. Und mare Sach, ba Gott vor fei, bag mein gnabiger herr Johann gefangen und gefänglich behalten wurde, fo foll und will ich bas vorgenannte Schloß mit feinem Bubebor, Briefen und anderm, inne halten und verwahren fur bie Rirche und bas Stift ju Erier. Und mare es bag bemielben meinem herren Zieler gegeben murben, fo foll und will ich ibn laffen in bas genannte Schloß zu Capellen, barin zu wohnen als bid er will, barin feine Roft zu baben von ben Renten barin bienend, ale fich geziemt ungefährlich, boch also bag er bas Schloß nicht moge verfegen, verandern, verauffern ober in Jemand anders Gewalt geben, ohne Erlaubnig des Domeapitels ju Trier. Und wenn er ganglich ledig wird von folder Gefanguiß, foll und will ich bann ibm gewarten und gehorfam fein mit dem Schloß als zuvor. 3ch gerede, gelobe und schwore auch, ware es daß mein gnädiger herre mit Tobe abgeben wurde, alebann auf Stund foll ich ben Burbigen Berren, Dombechant und Domcapitel gewärtig und geborfam fein mit bem Schloß, bis an einen ermablten gufünftigen Erzbifchof, ber bann

von dem Capitel erwählt und aufgenommen, und mir von benfelben meinen herren gebracht und geboten wird zu empfangen."

3m 3. 1468 murbe Stolzenfels famt Capellen amt- und pfandweise an hermann Boos von Balbed ausgethan, in einer Urfunde, bie ich abermale Grn. Beper ju entlehnen mich genothigt febe. "Wir Johann zc. thun fund, bag wir rechter reblicher und fündlicher Schuld ichulbig find unferm lieben Getrenen Bermann Boiffen von Balbed, feinen Erben ober Behaltern biefes Briefes mit feinem Biffen und Billen, 800 guter rheinischer Bulden, die uns berfelbe Bermann an baarem Belbe gutlich gelieben, gezahlt und geliefert bat, bie wir auch von ihm empfangen und in unfern und unferes Stifte Urber und Rute gefehrt und gewandt haben por Datum biefes Briefes. Und wenn wir dann bem benannten Bermann Boiffe folche Summe Beldes ju biefer Beit nicht bequemlich ausrichten mogen, fo baben wir ibm bafur in Amteweise eingegeben, verlegt und verforieben, geben ein, verlegen und verfcreiben fur une, unfere Rachfommen und Stift in Rraft biefes Briefes unfer und unferes Stiftes Schloß und Befte Stolzenfels, barüber wir ibn benn zu unferm Amtmann gefest und gemacht haben mit folden Bormorten , daß ber genannte hermann , feine Erben und Bebalter porgenannt baffelbe unfer Schloß mit unferm Sausrath und anders was wir barin haben, fleißig und getreulich bewahren und bewachen, und mit einem Portener und einem Thurmfnecht wohl bestellen follen, alles auf feine Roften und lobn, als andere unfere Burggrafen daselbft por ibm zu thun schuldig gewesen find, ungefährlich. Und auf bag hermann Boiffe foldes befto bag fein und jufommen moge, fo haben wir ihm bas rum und bagu bewiesen und beschieden ju geben ju Amtegulten und auch zu Pension für alle 95 rhein. Gulben , bie ibm bann ein Bollichreiber zu Boppard von Renten und Gefällen unferes Bolles bafelbft foll handreichen, und bagu 20 Malter Rorns und 20 Malter Saber, bie ihm jahrlich ju St. Martinstag im Binter gelegen, aus unserer Rellnerei ju Chrenbreitftein geliefert werben follen auf fein Befinnen. Und nachbem wir vorhaben und in Willen find, ju Zeiten unfern hof und Staat ju Stol-

genfels zu halten und da zu wohnen, so soll ber vergenannte Bermann, wann und fo oft wir bafelbft find, mit feiner Sansfrauen und Befinde auf ber Porte wohnen, ba Bilbelm von Cleeberg und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben; und bas beu, fo ju bem gemelten Schloß fället, für fich behalten. Und wenn wir ober unfere Rachfommen ben vorg. hermann Boiffen von foldem Amte entfegen und nicht langer ba haben wollen, fo follen wir ihm bas ein Biertelfahr guvor verfündis gen, und zu Ausgang folden Biertelfabre bie 800 Gulben mit famt ben rudftanbigen und erschienenen Amtegulten und Benfion ausrichten und wohl vergnugen. Desgleichen welche Beit berfelbe hermann ober feine Erben bernachmals ju Rath merben. bas Amt nicht langer ju behalten, und ihr Gelb wieber ju baben, fo follen fie und und unfern Rachtommen bas auch ein Biertelfahr guvor in ihren offenen Briefen nach Erembreitftein verfündigen, und fo ihm bann bie 800 Gulben wiebergegeben und bezahlt find, fo follen hermann Boiffe ober feine Erben bes Amtes abtreten und unfer Schloß raumen, feinerlei Schuld, Schaben ober anberes barauf zu rechnen ober zu ichlagen in einiger Beife.

"Und auf daß ber vorg. hermann Boiff von Balbed feiner Bezahlung befto ficherer und gewiß fei, fo baben wir ibm bafür zu rechten Burgen und Sachwaltern verfest unfere Ratbe und lieben Getreuen Eberhard von ber Arfen, Ludwig Band von Merl, Johann von Efc, Johann Print von Borcheim und Johann von Longen genannt Robin, fie famtlich und ihrer feglichen besonders für alle also, ware es dag wir ober unfere Rachkommen an ber Bezahlung faumig wurden, was boch nicht fein foll, bag bann ihrer jeglicher pflichtig fein foll, auf Mahnung hermanns, von Stund, feiner bes andern ju marten, noch fich mit bem andern ju entschuldigen, 2 reifige Rnechte mit 2 reifigen Pferben gen Coblenz ober Monreal in eine offene Berberge, die ihnen mit ber Dahnung benannt wird, in Leiftung ju ichiden, die bann bafelbft liegen und leiften follen, als guter Leute und Landes-Gewohnheit; ein Pferd nach dem andern erfegen und einziehen, und bas ohne Unterlag barten und antreis. ben, und nicht mit ber Leiftung aufboren, bem genannten Bermann Boiffen fei bann guvor eine gange gute Ausrichtung und Bezahlung geschehen ber 800 Gulben, famt ber rudftanbigen Bulten und Penfion, und bagu Roften und Schaben, ben er Saumnig halb ber Bezahlung gehabt und gelitten batte; welden Schaben zu bewähren , ibm auch mit feinen folichten einfältiglichen Borten, ohne Gibe ju thun, geglaubt werben foll. Und geschähe es, bag ber vorg. unferer Burger einer ober mehr fo arg und vergeffen murben, daß fie nicht bielten, noch in Leis fung ichidten, wie vorbeschrieben fteht, bas mag hermann Boiff von ihnen ichreiben, fagen und flagen, fie malen und anfolagen fo arg er will und erdenten fann; nichts befto weniger aber an unfer und auch an ihr Gut und Sabe greifen und taften, mit Bericht ober ohne Gericht bas an fich nehmen und damit thun und laffen, als auch andern feinen eignen Gutern, fo lange und bis jur Beit, bag ibm gange und gute Bezahlung gefcheben ift. Bing auch unfer Burgen einer ober mehr ab, oder murben auslandifc und fonft untauglich zur Leiftung, fo follen und wollen wir binnen einem Mond barnach als wir deg von hermann Boiffen ersucht worden, einen oder mehr andere gleich gute Burgen an ber Abgegangenen Statt fegen. . . . Und beg ju Urfund baben wir Johann Ergbischof (und bie Bargen) unfere Infiegel an diesen Brief gehangen. Geben Erembreitftein, am Mittwoch nach der zwölf Aposteln Scheidung Tag 1468."

Als Amtmann und Inhaber der Burg scheint auf hermann Boos Wilhelm von Cleeberg, der schon früher den Stolzenfels innegehabt, gefolgt zu sein; von 1000 Gulden rhein. empfing er sährlich 60 Gulden an Zinsen, die sedoch seine Wittwe, Lise von Dieblich im J. 1477, gegen freie Wohnung im Thurm und Zollhaus für ihre Lebenszeit, auf 50 Gulden herabsette. Bernbard von Schaumberg übernahm, wie es scheint, die Burg, die doch schon 1491 an einen andern Pfandinhaber, Johann Schneds von Grenzau überging. Der ließ zeitig sein Capital auf das vacant gewordene Amt Boppard übertragen, bevor noch für den Stolzenfels ein neuer Liebhaber sich gefunden. Die Burg stand leer und verlaffen, keineswegs zu ihrem Bortheil, wie sich aus

ben Rlagen Silgers von Langenau, bem endlich gegen ein Darleben von 2000 fl. bas Umt Capellen übergeben worben, entnebmen laft. In feinem Beftallungebrief beift es: "Wir Johann Erzbifchof thun fund und befennen, bag wir unfern lieben Getreuen Silger von Langenau ju unferm und unferes Stiftes Amtmann ju Stolzenfele gefest und gemacht, und ihm baffelbe unfer Solog mit famt bem Thal Capellen und ben Burgern und Unterthanen barin geseffen in Amtsweise eingegeben und befohlen baben mit folden Borworten, bag Silger unfer Schlof mit unferm Sausrath, Gefdut und anderm, was wir igund barin baben ober bernach baben werden, fleißig und getreulich bewahren, bewachen und wohl bestellen foll, alles in feiner Roft und Lohn. Und berfelbe Bilger foll auch fich ju Stolzenfele, fo lang er bafelbft Amtmann ift, auf feine Roften felbander gewappnet und mit 3 guten reifigen Pferden ruftig und wohl betitten balten, fein Amt zu bandhaben; auch und außer feinem Amt auf unfere Roften getreulich zu bienen und zu belfen wider Allermanniglich, ba er es Ehren und Eibes halber thun mag, auf unfer Gefinnen gewärtig fein. Und auf bag er folches alfo autommen und gewesen moge, so haben wir ihm augesagt und bewiesen, fo lange er unfer Schloß und Amt in vorbeschriebener Maffen inne bat, alle Jahr thun ju bandreichen und ju liefern aus unserer Rellnerei Erembreitstein ju St. Matheus Tag 20 Malter Rorns, 40 Malter Safer, 2 Ruder Bein, ober fo gemein Migmachs ware, bafur 24 folechte Gulben, und dagu ju Dienftgeld 40 Bulben an ichlechtem Pagament. Und fo wir ober unfere Nachfommen zu Zeiten unsern hof und Staat auf Stols genfele balten murben, als bei unfern, auch unfer Borfabren Beiten oft gefcheben ift, fo foll ber geb. Silger mit feiner Sausfrauen und Gefinde, wann und fo lange wir zu Stolzenfels fein und bleiben werben, auf ber Pforten wohnen, ba weiland Bilbelm von Cleeberg, Bernhard von Schauenberg, Johann Snebfe bon Grenzau und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben. Much foll Bilger haben und allein behalten alles Beu und anbere, fo ju gemeldtem Schloß fallend ift, baju alle Frohnben und Dienfte, fo die Eingeseffenen aus bem Thal Capellen von ben, und nicht mit ber Leiftung aufboren, bem genannten Bermann Boiffen fei bann juvor eine gange gute Ausrichtung und Bezahlung geschehen ber 800 Gulben, famt ber rudftanbigen Gulten und Denfion, und bagu Roften und Schaben, ben er Saumnig halb ber Bezahlung gehabt und gelitten batte; wels den Schaben zu bewähren, ihm auch mit feinen folichten einfältiglichen Worten, ohne Gibe zu thun, geglaubt werben foll. Und geschähe es, bag ber vorg. unferer Burger einer ober mehr fo arg und vergeffen murben, dag fie nicht bielten, noch in Leifung ichidten, wie vorbeschrieben fteht, bas mag Bermann Boiff von ihnen fdreiben, fagen und flagen, fie malen und anfchlagen fo arg er will und erbenten fann; nichts besto weniger aber an unfer und auch an ihr Gut und Sabe greifen und taften, mit Bericht ober ohne Gericht bas an fich nehmen und bamit thun und laffen, ale auch andern feinen eignen Butern, fo lange und bis jur Beit, bag ibm gange und gute Bezahlung gefcheben ift. Bing auch unfer Burgen einer ober mehr ab, ober murben auslandifc und fonft untauglich jur Leiftung, fo follen und wollen wir binnen einem Mond barnach als wir beg von hermann . Boiffen ersucht worden, einen oder mehr andere gleich gute Burgen an ber Abgegangenen Statt fegen. . . . Und beg ju Urfund baben wir Johann Erzbischof (und die Burgen) unsere Inflegel an diefen Brief gehangen. Geben Erembreitftein, am Mittwoch nach ber zwölf Aposteln Scheidung Tag 1468."

Als Amimann und Inhaber der Burg scheint auf hermann Boos Wilhelm von Cleeberg, der schon früher den Stolzenfels innegehabt, gefolgt zu sein; von 1000 Gulden rhein. empfing er sährlich 60 Gulden an Zinsen, die sedoch seine Wittwe, Lise von Dieblich im 3. 1477, gegen freie Wohnung im Thurm und Zollhaus für ihre Lebenszeit, auf 50 Gulden herabseste. Bernbard von Schaumberg übernahm, wie es scheint, die Burg, die doch schon 1491 an einen andern Pfandinhaber, Johann Schneds von Grenzau überging. Der ließ zeitig sein Capital auf das vacant gewordene Amt Boppard übertragen, bevor noch für den Stolzenfels ein neuer Liebhaber sich gefunden. Die Burg stand leer und verlassen, keineswegs zu ihrem Bortheil, wie sich aus

:

ben Rlagen Silgere von Langenau, bem endlich gegen ein Darleben von 2000 fl. bas Umt Capellen übergeben worben, ents nehmen lagt. In feinem Beftallungebrief beift es: "Bir Johann Erzbifcof thun fund und befennen , bag wir unfern lieben Betreuen Silger von Langenan ju unferm und unferes Stiftes Amtmann ju Stolzenfele gefest und gemacht, und ihm baffelbe unfer Schloß mit famt bem Thal Capellen und ben Bargern und Unterthanen barin geseffen in Amtsweise eingegeben und befohlen baben mit folden Borworten, bag Silger unfer Schlog mit unferm Saudrath, Gefdut und anderm, mas wir igund barin haben ober hernach haben werden, fleißig und getreulich bewahren, bewachen und mobl bestellen foll, alles in feiner Roft und Lohn. Und berfelbe Bilger foll auch fich ju Stolzenfele, fo lang er bafelbft Amtmann ift, auf feine Roften felbander ges wappnet und mit 3 guten reifigen Pferden ruftig und wohl betitten halten, fein Umt zu handhaben; auch und außer feinem Amt auf unfere Roften getreulich zu bienen und zu belfen wiber Allermanniglich, ba er es Ehren und Gibes balber thun mag, auf unfer Gefinnen gewärtig fein. Und auf bag er folches alfo autommen und gewesen moge, so haben wir ihm zugesagt und bewiesen, so lange er unser Schloß und Amt in porbeschriebener Maffen inne bat, alle Jahr thun zu handreichen und zu liefern aus unserer Rellnerei Erembreitftein ju St. Matheus Tag 20 Malter Rorns, 40 Malter Safer, 2 Ruder Bein, ober fo gemein Digmache mare, bafur 24 folechte Gulben, und bagu gu Dienftgelb 40 Gulben an ichlechtem Pagament. Und fo wir ober unfere Rachfommen ju Beiten unfern bof und Staat auf Stols genfele halten murben, ale bei unfern, auch unfer Borfahren Beiten oft gefcheben ift, fo foll ber geb. Silger mit feiner Sausfrauen und Gefinde, wann und fo lange wir zu Stolzenfels fein und bleiben werden, auf ber Pforten wohnen, ba weiland Bilbelm von Cleeberg, Bernhard von Schauenberg, Johann Snebfe von Grenzau und andere Amtleute vor ihm gewohnt haben. Auch foll Silger haben und allein behalten alles Beu und anbere, fo zu gemeldtem Schloß fallend ift, bazu alle Frohnden und Dienste, so die Eingeseffenen aus bem Thal Capellen von

Alters foulbig find, und spulgent auf und in bas Schloß Stolgenfele ober einem Amtmann bafelbft gu thun; barüber foll auch Bilger biefelben unfere Burger ju Capellen und andere Unterthanen in das Amt geborig nicht bober brangen noch beschweren, fondern fie laffen bei ihren alten Freiheiten und Bewohnheiten, auch biefelben Burger und Unterthanen getreulich handhaben, fcbirmen und vertheibigen. Und ju welcher Beit in Rebben, Rriegen ober Aufruhren ferner Bebutens und Beftellens unferes Schloffes eine Roth fein murbe, baffelbe follen wir beftellen und verseben laffen außer hilgers Buthun und Schaden. Wir baben uns auch sonderlich mit gen. hilger vertragen, geloben und foworen auch, bag wir ibn bes Amtes nicht follen ober wollen entsegen, wir haben ibm bann juvor ausgerichtet, vergnuget und bezahlt folde 2000 Gulden rhein. an Gold, bie wir ihm fouls big find, mit famt ausftebender Venfion, Amtgulte, Dienfigelb, Roft und Schaben. Bare auch Sache bag Silgern ober feinen Erben bas Schloß Stolzenfele aberftiegen, abgenommen, abbandig gemacht ober verbrannt wurde, wie auch foldes fommen mochte, beg foll hilger nicht zu thun ober zu verantworten baben, fonbern wir follen allezeit pflichtig fein , Silgern bie Berfchreibung ber 2000 Gulben ju halten und ju vollziehen, auch bas Amt- und Dienstgeld jahrlich zu bezahlen, bis fo lang wir bie Löfung bavon gethan baben. Begeben ju Erembreitstein, auf Samftag nach St. Matheus Tag 1500."

Außer biesem Bestallungsbrief empfing hilger noch in gleicher Weise wie hermann Boos eine Schuldverschreibung über sein Capital und über 100 fl. Pension auf den Boll zu Engers, zu deren Sicherheit ebenfalls fünf Bürgen Ritterstandes bestellt waren. "Der arme Rittersmann," wie hilger an einer Stelle sich selbsten nennet, sand die Burg verlassen und leer stehend, "daß sich eine Maus eine Nacht nicht darauf hat mögen speisen," und dermaßen verfallen und offen, daß er im ersten Jahre es nicht wagte, "seine Armuth an Bein, haßer und heu" hinauf zu schaffen und da zu wohnen. Er berichtete ungesaumt an den Aurfürsten, "daß das Schloß und auch der Thal nicht mit kunbigen Leuten besetz und mit Leuten, Büchsen, Proviant und

Anderem, jur Webr nothburftig unbestellt fei," erhielt aber feine Antwort auf wiederholte Rlagen, vernahm lediglich bie Dabnung, feines Amtes zu warten. Dag er beffen fich langere Beit geweigert habe, fceint die Ernennung eines Burggrafen, Montag nach Philippi und Jacobi 1502, anzudeuten. Der Burggraf Nicolaus Bedel, beffen Bestallung boch nur auf ein Jahr lautend, war vielleicht bestimmt ben von Langenau aus ber Bura au verbrängen, boch scheint bieser barauf wenig, um so mehr aber auf ben Abgang von brei ber ibm verschriebenen Burgen, bie trop aller Erinnerungen von bem Rurfürften nicht erfest murben, geachtet zu haben. Dhnehin mit feinen Bettern "in Sader und Sanbel", fündigte er sein Capital ju Pfingften 1502. Der Rurft verfprach, bis Dichaelis bie Penfion ju entrichten und in ber Perfon von Bilbelm Band einen neuen Burgen ju beftellen, vermahrte fich feboch gegen febe Forberung von bes Amtes megen. ba Langenau beffelben nicht gewartet habe. Diefer batte nach ber Auffundigung bie beiden ibm gebliebenen Burgen, Beinrich von Megenhausen und Dito von Diez jum Ginlager nach Boyparb gemabnt, bas wieberholte er jest in fleigender Beftigfeit pon 14 ju 14 Tagen, und haben bie brei letten Dahnungen an ben von Megenhaufen als Stylproben wenigftens ihre Bebeutung.

"Wisset," schreibt Hilger von Langenau, "wisset Beinrich von Meygenhausen! So als Ihr euch durch Verschreibung vor Herrn Johann, Erzbischof und Kurfürst, vor 2000 Gulden Hauptsgeldes verpstichtet wißt, vermerke ich wohl, daß Ihr meine mannichfaltigen Mahnungen gar nicht achtet, dafür ich Euch zu fromm und ftolz gehalten habe bisher, aber ich verklage mich vor Euch, daß Ihr mir ehrlos, treulos und meineidig seid; das will ich allen meinen guten Freunden klagen, und sie zu Steuer nehmen, daß sie mir solch groß Unrecht, so Ihr an mir treibt und bezeht, sollen helsen rächen, und mahne Euch zum zehnten Mal, mir von Stund Angesichtes dieses Brieses an Enden und in Maasen laut der vorigen Mahnung in Leistung zu halten, zu leisten, auch Leistens nicht aufzuhören, mir sei denn Ausrichtung geschehen... Dadurch Ihr doch wohl wist, daß Ihr nicht frömmlich und aufrichtig an mir sahrt. Aber wo Ihr mir sobald

nicht haltet, will ich Euch in andere Weg bestehen vorzufaffen; banach wiffet Euch ju richten.

"Wisset, Heinrich von Meygenhausen, ehrloser, treuloser, meineibiger und siegelloser Ebelmann, so als Ihr mir durch Berschreibung verhaftet seid und ich Euch oft und mannigsach gütslich darum ersucht, der Berhoffnung, Ihr solltet fortmehr Statt und Pflicht genug gethan haben; aber Ihr treibt und braucht Stüde gegen mich, die nicht aufrichtig und frömmlich sind, der sich Eure Aeltern zu brauchen geschämt hätten; aber ich vershoffe, es soll Euch vergolten werden. Ich will nicht ablassen und mahnen Euch zum elsten Mal, mir von Stund an in Leistung zu halten gen Boppard in Luchs, des Wirths Haus. Und ob Sach wär, daß Ihr solches nicht thätet, werde ich in Wahrsheit Tag und Nacht darnach stehen, daß ich Euch Schaden zusfüge, und dennoch werdet Ihr mir halten; darnach wist Euch zu richten.

"Wiffet Beinrich von Meygenhaufen, ehrlofer, treulofer, siegelloser und meineidiger Ebelmann, ber Du nicht werth bift, bag Du ben Namen haft um anderer frommer Ebelleute willen, barum, bag 3hr wißt, wie 3hr mir perpflichtet feid, barüber ich Siegel und Briefe bab, Euch auch mannichmaln barum gemabnt, mag mich alles nicht helfen, benn ba 3hr mich alfo jammerlich um das Meine bringet, und meine Rinder zugleich mit verderben wollt, wollte ich, daß Ihr euer Siegel behalten und nicht an die Berfchreibung gehangen battet; benn 3hr fahrt an mir nicht frommlich; bas will ich von Guch fagen, flagen und foreiben an ben Enden, ba ich weiß, bag 3bre am allernothigften habt, und foll Euch lafterlich und icanblich lauten; und mahnen Euch nochmals zum zwölften Dal, mir von Stund an ju leiften, ale 3hr boch wohl wißt, daß 3hr mir verpflichtet feib, und Guch felbft ju einem unthatigen Mann macht, beffen 3hr euch billig icamen folltet. Aber ich werbe Wege fuchen, baburch ich Euch zu Recht bringe, ba wißt 3hr euch barnach au richten !"

Die fo oft wiederholte Drohung gur Ausführung zu bringen, wendete Silger von Langenau fic an bie Ganerben ju Reifen-

berg, bie auch ungesaumt Farbitte bei bem Kursurfen einlegten.
Der Gemahnte selbst brangte, indem er sich "deffen nicht versehen, bag solche Mahnungen noth sein sollten nach Gr. Erzbischöslichen Gnaben lettem Schreiben", allein es heißt in dem alten kurtrierischen Spruch:

Wer Gelb hat, ber hat Summis, Der macht grab was krumm is, Qui caret nummis, Was hilfts, wann ber Daumen krumm is, Er kann ihn nit bewege.

Man fab fich genothigt, "ben armen Rittersmann", mit mehr ober minder gludlichen Ausflüchten, beren eine bes Rurfürften Johann II. Ableben, 9. Febr. 1502, bingubalten. Der Nachfolger, Jacob II., ließ ungefaumt einen Bestätigungs- und Erneuerungebrief ber Pfandschaft ausfertigen, wollte aber ober tonnte eben fo wenig als fein Grofobeim jum Abtrag bes Capitale fich verfteben, bie endlich ber Raufmann, welcher fur Silgere Rechnung Die Lebensmittel nach Stolzenfele lieferte, in Ermanglung ber ihm verheißenen Befriedigung, feines Schuldners Beine ju Barichem mit Arreft belegte. Das flagte ber von Langenau bem Sof, und es wurde ibm die trodene Antwort: "fo bu mit Recht fürgenommen bift, magft Du bich mit Recht wehren", ein Rath, ben gur Anwendung zu bringen er gesucht haben wird. Wo er fein Recht gefunden bat, wird indeffen nicht angegeben, wohl aber erhielt er in ber Mitte bes Jahres 1506 fein Capis tal mit Binfen gurud; indem er aber por Empfang feiner Amteund Dienstgelber ben Stolzenfele nicht aufgeben wollte, benutte man feine augenblidliche Entfernung, um ihn gewaltfam aus bem Besit zu verbrangen, und bie Refte an Philipp Boos von Balbed zu übergeben. Roch in fpatern Jahren beflagte ber von Langenau, daß man fo icanblich mit ihm verfahren, ber Amts- und Dienfigelber ihm nicht geftandig fein wolle.

Des Philipp Boos von Walbed Diensteinfommen wurde zu 12 Malter Korn, 30 Malter Hafer, 2 Fuber Bein und 24 Gulben festgesett, baneben ihm angewiesen "alle kleinen Bugen zumal, aber von ben mittleren und großen Bugen, und was Leib und But antrifft ober ein gemein Berbrechen, foll er nichts haben, benn allein ben gewöhnlichen Weinfauf, bas ift ben gebnten Pfennig. Auch foll ber Amtmann bie jum Schloß geborigen Balber begen und behauen, bie umreiten und bestellen, bag fie pon niemanden beschäbigt noch abgangig werben. Am 7. Sept. 1507 hat Philipp Boos fic als Amtmann auf Stolzenfels rever-3m 3. 1508 verlieh Rurfurft Jacob bem Ludwig Wolf lebenslängliche Wohnung auf ber Pforte und in bem Thurm im Thal nach Cobleng gu, ginefrei, hingegen foll er ben Thurm bachtroden und im Baue halten. Am Sonntag nach Martini 1528 wird Berlach Schilling von Labnftein von Rurfurft Ris darb von Greifentlau zu einem Amtmann in Coblenz, Capellen und in ber Bergoflege angenommen, und foll er ju feinem Amtefit bas Schloß Stolzenfels haben. Indem hierauf, bis jum Erlofchen bes Rurftaates, ber Stolzenfele eines femeiligen Amtmannes von Cobleng Amtemohnung, was er vielleicht icon früher gewesen, geblieben ift, mag es nicht unzwedinäßig fein, bier ein Bergeichnig biefer Amtleute feit 1400 aufzustellen.

Friedrich von Saffenhaufen, Ritter, wird genannt 1384, 1403 und 1406. - Johann Rumelian von Covern, Ritter, 1416, 1417. — Johann Boos von Balbed, 1418. — Friedrich Balbot von Ulmen, Ritter, 1424. - Johann von dem Walb, 1429. — Beinrich von bem Walb, 1430. — Johann von Els, 1432, 1434. - Johann von Selfenftein, 1435, 1438. - Peter, Sobn zu ElB, 1440. - Johann von Langenau, 1442, 1443. — Bernhard von Schönau, 1453. — Johann Staudigel von Bitich, 1455. - Dito Balbott von Baffenheim, 1457, jugleich Amtmann in der Bergyflege, bis 1484. - Junter Bernhard von Schaumberg, 1470, 1481, 1488. - Dietrich von Eig, 1491. - Ruprecht von Repl, 1494, 1499, 1504, 1508. - Johann von Raffau, 1515. - Balthafar Boos von Balbed, 1516, 1521. - Georg von ber Leven, furfürftlicher Marfcalf, 1524. - Gerlach Schilling von Labnftein, 1528-1548. Bedanft fic. - Philipp Cras von Scharfenftein, feit 1549, und auch noch 1552. Stirbt 8. Aug. 1570. — Emmerich von Dieg, 1552, 1558. - Johann von ber Lepen, 1565, 1566. - Chriftoph von Elp, 1566. - Dietrich von Diez, ernannt 20. Nov. 1573, ftirbt ben 25. Oct. 1574. Er war auch Amtmann in ber Bergyflege, au Cochem und Alten-Beilnau, früher Obrift in Franfreich. - Anton III., Balbott Berr ju Baffenheim, feit 1576, war auch Landhof. meifter und farb 1589. - Anton Cras von Scharfenftein, jugleich Amtmann in der Bergpflege, 1599-1615. - Sans Bernhard Mohr von Bald, auch furfürftlicher Marschalf, 1633, geft. 1636. - Friedrich Bolf Berr ju Elg, ernannt 1636. - Philipp Jacob Balbeder von Raimpt, 1638, 1639. — Anton Balbott herr ju Baffenbeim, 1639. - Lothar von Metternich, fais. Reichshofrath, Rammerer und Obrifter, ton. fpanischer Obrifter, Landbofmeifter, 1641, 1643, 1655, 1656, geft. 1663. - Sugo Reinhard von und zu Sattflein, 1649. — Wolf Friedrich von Lepen, ftarb 1681. — Karl Ludwig von der Horft, f. f. Feldmarschall-Lieutenant, 1715, 1716, farb 21. Jun. 1724. - Frang Friedrich von Wambold, 1724, 1732. - Lothar Frang von Rerpen, 1734, 1736. Er ftarb ben 28. Dec. 1788. - Rarl Beinrich Muhl von Ulmen, 1738, 1748, geft. 1759. - Frang Ludwig Anselm Freiherr von Breibbach.Buretheim , Gr. Rurf. Durchl. ju Trier Dbriftfammerer und Bebeimrath , Gr. Rurf. Gnaben au Maing Geheimrath, Dberamtmann gu Cobleng und Ehrenbreitstein, Burggraf ju Starkenburg und Oberamtmann in ber Bergftrage, ftarb 1797.

Einer dieser Amtmänner, Anton Cras von Scharfenstein, hat nicht geringes Aufsehen erregt durch plögliches Berschwinden und durch gleich unerwartete Rudfehr, nachdem ein ganzes Jahr lang alle um sein Berbleiben angestellten Nachforschungen erfolglos geblieben. Bon seinem Abenteuer erstattete er gleich nach seiner Beimfehr dem Aurfürsten Bericht, und scheint die Erzählung wesentlich auf die strengen von Johann von Schönenburg zur Unterdrückung des herenunsugs angeordneten Maasregeln gewirft zu haben. "Anno 1589 auf Allerheiligenabend," so schreibt der von Scharsenstein, "war ich ziemlich ermüdet von der Jagd heimgesommen, und leste mich bei einem guten Becher Wein, als mit Ungestümm der Schlospforte angestopft wurde; die Brücke bleibt gewöhnlich unausgezogen. Gleich darauf trat der Thürmer

ins Gemach, vermelbend, wie daß ein Bote von ber Frau Deis fterin ju Marienroth abgeschickt, ihren Bunfch ausgebruckt babe, mich fofort im Rlofter ju feben, mit bem ausbrudlichen Bufas, es wurde feine Entschuldigung, auch nicht die bes guten Abends, angenommen werben. Gelegen fam mir bie Einladung im geringften nicht, aber ber Frau Deifterin etwas abzufchlagen, wollt ich mich nicht unterfangen, ließ babero meinen Baul fatteln und begab mich, begleitet von dem Reitfnecht, ebenfalls ju Gaul, auf ben Beg. Der Mond war jung, und trat, als wir im halben Berg, gar hinter die Bolfen, bag ich faum mehr meines Pferbes Ropf ertennen fonnte, boch trabte ich unverdroffen, und, Gott fei Dant, ohne Unfall pormarts. Den Saum bes Balbes ungefahr erreicht zu haben, vermeint ich, und es wurde zwischen Baumen ein großes bell erleuchtetes Gebaube fichtbar. Bas ift bas, fragt ich, bie Bugel anhaltenb; was foll es anbers fein, als bas Rlofter, entgegnete ber Rnecht. Daß wir fo weit fein tonnten , ichien mir eine Unmöglichfeit , bie macht ich geltend. Thut alles nichts, versette wiederum ber Rnecht, wir find ba. Und fo verhielt es fic. Die Rlofterpforte murbe geöffnet, ehrerbietig brudte ber alte Martin fich bei Geite, ich ritt bem vorbern Sofe ein, und icon ftand, eine Leuchte in ber Sand, Suberta, die Laienschwefter, unter ber Thure, mich zu empfangen. Bor bem Absteigen blidte ich in die Bobe, in Bermunderung ichaute ich die lange Reihe ber erleuchteten Fenfter, bann marf ich mich aus bem Sattel, bie Bugel bem nachften Rlofterfnecht bin, in Gile fcritt ich bie Stiege binan, bem Refectorium gu.

"Das hatte ich noch nicht erreicht, und ich vernahm wie eines Bienenschwarms Summen, die Thure riß ich auf, und ganz eigentlich überrascht fühlte ich mich durch das bunte froh- liche Getümmel, das in dem weiten Raume sich bewegend, wie die Schale den Kern, so ganze Gruppen von Tänzern und Tänzerinen umschloß. Meines haustleides mich schämend unter den vielen gepusten Leuten, war ich nur bedacht, die Meisterin zu erzeichen und zu vernehmen, was sie von mir begehre, um demnächt so geschwind als möglich mich von dannen zu machen, damit hat es mir aber nicht recht glücken wollen. Jedesmal, wenn ich vermeinte,

Die Frau Deifterin anzureben, waltte fich zwifchen uns ein foldes Gedränge von Menfchen, daß ich alle Mube hatte, mich auf ben Beinen zu erhalten, bas lettemal murbe ich vollftanbig fortgeriffen, bag ich erft im Rebengimmer gum fieben fam. ging es etwas rubiger, wiewohl ebenfalls luftig genug ber. Gine gabireiche Gefellicaft fag um einen langen Tifc berum, ber Tifch war mit allerhand toftlichen Speifen, bergleichen ich faum an fürftlichen Sofhaltungen erblidt, befest, und trefflich ichien es ben Leutchen ju fcmeden. Dazu freifete ber Becher, und ben wollte eben bie junge Jungfrau von Merl erfaffen, ale fie, meiner ansichtig werbend, bas Getrant binfette, von ber Bant auffprang, und mit ben Borten, willfommen mein Eraggen, auf mich gutam, ale wolle fie mir um den Sale fallen. Run ware mir bas, unter anbern Umftanben, fo unlieb nicht gewesen, aber por ben vielen leuten mich fuffen ju laffen, bas wollt mir boch nicht recht anfteben. hielt ihr also bie rechte hand abwehrend entgegen, indeg ich mit ber Linken, warum weiß ich nicht, in die Tafche fuhr, und einen Bufchel welfe Rranter, Raute u. bgl., fo ich barin trug, erfaßte.

"In bem Mugenblid verwandelten fich alle bie Gegenftande, Die ich vorbin gefeben. Auf bem fcmutigen Tifch ftand, an ber Stelle ber iconen großen Tifchleuchte, eine fcmubige Dellampe, Pferdeapfel, Pflafterfteine erfetten bie ledern Speifen, die efelbafteften Fragen gringten mich an, und ftatt meiner ichonen jungen Merl fand bie abscheuliche Jubin Abraham von Bopparb vor mir, sehnsuchtig bie Urme nach mir ausftredent, und alles Ernftes bemübet, die blauen Lippen, den gabnlofen Mund ju bem meinen zu erheben. Fort Scheufel, fagt ich in bem Uebermaas bes Abicheues, und bas Schenfel lieg von mir ab, Bafilisten Blide auf mich fcleubernd. Deg will ich bem gebenten, ihm bas Beluften nach Ronnenfleifch vertreiben, brummte Re hinter mir brein, mabrend ich ben Rrauterbundel von mir warf, und wiederum bem Refectorium mich zuwendete. Seine Schwelle hatte ich taum überfchritten , und bie Merl ftand abermals vor mir, lieblicher anzuschauen benn jemale, und mit ben füßeften Borten fich mir an ben Arm bangenb. Dit fanfter Gewalt,

immer tosend, zog sie mich zum nächken Fenfter bin, das riß sie auf, eine hand legte sie auf meine Schulter, und das kleine Mönnchen, urplöglich bergestalten sich stredend, daß es mit der Stirne des Gemachs Träven hätte berühren können, faste mich im Nacken, erhob und warf mich hinaus als einen Feber-ball in die schwarze Nacht. Im Fallen machte ich ein Kreuz, ich empfahl mich der gnadenreichen unbesteckten Mutter, und es schwand mir die Besinnung, nur daß es mehrmalen mir vorstommen wollen, daß ich über ein ungeheueres Wasser schlich, in steter Gefahr darin zu versinken.

"Wie ich aber aus meiner Betäubung erwachte, bie Sonne wollt eben aufgeben, befand ich mich in einer mir wildfremben Begend auf einer nur mit Binfter bewachsenen Beibe, bie von ber einen Seite von Bergen eingefaßt, fo mit ben Bergen am Rhein gang feine Aehnlichfeit haben, und von oben berab, bis wohl in bie Salfte burchaus fahl maren. Beil ich aber gwischen biefen Bergen Rauch auffleigen gesehen, bab ich nach einigem Bebenten babin meine Schritte gerichtet. Richt weit war ich getommen, und ich fah einen Trupp Reiter auf mich zujagen. Den porberften , ein ftattlicher Mann , ftattlich , boch mir befremblich gefleibet, anzureben, brangte ich mich an fein Pferb, er blieb bie Antwort meiner Frage foulbig, aber fcon batten zwei feiner Begleiter von den Baulen fich geworfen, die fielen über mich ber, folugen mich zu Boben, mighanbelten mich auf bas Mergfte, ließen endlich fur tobt mich liegen. Dabei murbe fein Sterbenswortchen gesprochen, nur bag ich einigemal ben Ruf Gaur! vernahm." Diese Begrugung, in die fich bis auf ben heutigen Tag alle Turfenfreunde ju theilen haben, bezeichnet ziemlich beutlich bas land, nach welchem in ber einen Racht vom Stolzenfels ber Amtmann verfest worden. Die Betäubung, bie mit ben furchtbaren Prügeln auf ihn gefommen, wich nach und nach ben brennenden Sonnenstralen, ber Ritter raffte fich auf, und erreichte mubfam bas Dorf, wo feine eigentliche Leibensgeschichte ibren Anfang nehmen follte. Er befand fich, ohne Geld, unter Leuten, beren Rebe ibm, benen unverftanblich feine Rebe, benen feine Tracht ein Gegenstand bes Abicheues, beren Sunde fogar mit eigenthumlichem Groll ben Frembling verfolgten. Und das gleiche Schickfal erwartete ihn aller Orten, wie häusig er auch, in der Hoffnung ein besseres Loos zu treffen, seinen Aufenthalt wechselte. Sehnlichst wünschte er sich ben Tod, sollt es auch der Hungertod sein, und häusig glaubte er dieses Ziel seiner Wünsche erreicht zu haben, dann aber fand sich sedesmal eine mitseidige Seele, die sein Bedürsniß errathend, Stärkung ihm reichte ober genauer, das Mittel seine Qual zu verlängern.

Ramenloses Elend hatte er getragen, als er in ber Fortsettung feiner Wanderungen unter Rauber fiel, benen zwar bie abgeriffenen Lumpen, mit benen er noch befleibet, fein Wegenftand ber Begehrlichfeit, bie aber allem Anfeben nach an ber vierschrötigen Gestalt bes Fremblings, die einen brauchbaren Diener verheißen konnte, Wohlgefallen fanden. Gie ichleppten ibn fort, nach einer Bole im Balb, in ber fie eine ziemlich erträgliche Wohnung fich bereitet. Da mußte ju ben niedrigften Diensten ber Junter von Scharfenftein fich bergeben, von benen er boch allgemach zu ben wichtigern und minber beschwerlichen Berrichtungen eines Roches aufftieg. Den bagu erforberlichen Unterricht bat er, anftatt in einem Rochbuch, in reichlichen Prugeln gefunden, und Prugel bienten ihm auch ftatt ber Brammatif, wie er benn in ber Spigbuben Befellichaft ihre Sprache fich aneignete, bag ibm Zeitlebens bas Turfifche, benn er befand fic im Turfenland, geläufig geblieben ift. Bon bannen brachte er ein Liedchen mit, bas ich von wegen feiner allgemeinen Anwend= barfeit und fruchtbaren Rurge allhier einzutragen, nicht unterlaffen will:

> Pascha gelür, Pascha gelür! Ne ister, ne ister? Aksche, Aksche; Nereden, Nereden? Schundan bundan, schundan bundan!

## Bas zu Deutsch also lauten möchte:

Der Pascha kommt, ber Pascha kommt! Was will er, was will er? Gelb, Gelb; Woher holen, woher holen? Bon baher, von borther, von baher, von borther!

Nicht eben behaglich, aber boch erträglich, im Bergleich gu ber jungften Bergangenheit fand ber Amtmann feine Lage unter ben Spigbuben, ba murbe ibre Bole von bewaffneter Mannschaft eingeschloffen, und die Befatung, nachdem fie einige Tage ganglichen Mangel an Baffer ertragen, jur Uebergabe genothigt. Auf ber Stelle wurde ein summarisches Berfahren eingeleitet, einer um ben andern gespießt, einzig bes Roches verschont, weil bie Aussagen sämtlich feine Unschuld bei ben verübten Raubereien barthaten. Darum aber ibn freizugeben, fiel bem Anführer ber bewaffneten Dacht nicht ein, vielmehr wurde der Ritter als gute Prife behandelt, und in ber nachften Stadt verfauft. Das wieberholte fich mehrmalen, und ift er über bem öftern Bechfel Des Gebietere leglich nach Conftantinopel gefommen, ein Sflave bes Grogveziers geworben. Bur Arbeit in beffen Garten angewiesen, erregte er burch eine gewiffe Runftfertigfeit, die er von ben Ufern bes Rheines mitgebracht, bie Aufmertfamteit feines geftrengen herren, in dem Dage, bag er in furgem zu bem Poften eines Dbergartuers erhoben wurde. Das verschaffte ibm Belegenheit, jum öftern ben Damen bes Barems fich ju nabern. Eine berfelben ichien ein lebhaftes Intereffe fur benjenigen, unter beffen Sanden bie iconen Blumen fich aufschloffen, zu gewinnen; er magte es, verzagte Worte an fie ju richten, empfing eine ermuthigende Antwort. Dag fie einer driftlichen Mutter Rind, baf fie in bem Saufe bes alten Begiers fich bocht ungladlich fuble, bag fie nach ben Freiheiten, beren bie Frauen in ber Chriftenheit genießen, verlange, und bag fe mit greuben einen Chriften, falls ber nur ein Ritter fei, ju ihrem Cheberren annehmen wurde, befamte bie unerwartet gefundene Freundin. "Bift bu ein Ritter?" bat fie ben Bertrauten ibres Rummers gefragt, worauf biefer fie bann ber Bahrheit nach beschieben, ihr Sand und Berg angetragen, augenblidlich auch bas Jawort empfangen. Das Schwierigfte blieb noch übrig, bie Alucht aus bem mobibemachten Saufe, aus ber Stadt, aus bem Reiche. In ben Landweg war nicht zu benten, ein griechisches Schifflein zu miethen, verschaffte die Geliebte bie Mittel, die Unterhandlung mit dem Patron führte ber Liebhaber. Alles ichien nach Bunich

fich anzulaffen, ba wurde bas Geheimniß von andern Frauen im Saufe erfpabet und verrathen.

Bon ber ungetreuen Begierin Schidfal bat ber Amtmann nichts erfahren, ihn hat man ohne Umschweif bebeutet, bag er, in Ermagung feines Berbrechens entweber ben turtifchen Glauben anzunehmen, ober die ichmergliche Strafe bes Spiegens zu erleiben habe. Er blieb feinen Augenblick zweifelhaft um feine Babl, und war bemnach ber fcmerglichfte Tob ihm verbeigen. Ein bergliches Gebet bat er verrichtet, bevor er, mit fcweren Retten belaftet , auf ben feuchten Steinen feiner Mazmorra fich niederließ, um zum lettenmal zu träumen. Er bat aber nicht geträumt, vielmehr fest geschlafen, bis ein scharfer Windzug und Pferdegewieher neben feinem Ropfe ibm bas Bewußtsein wiedergaben. Er fprang in die Bobe, ohne der Retten Gewicht ju verspuren, er befand fich unter freiem Simmel, am Ruge niedriger Sugel, die er fruber gefeben ju baben fich erinnerte, feitwarts raufchte ein großes Baffer. Er versuchte es einige Schritte ju geben, bie fielen ibm fcwer, von wegen ber von den Retten binterlaffenen Gindrude, den ftarfften Schmerg empfand er am Salfe, er griff barnach, erfaßte einen breiten eifernen Salering, und fühlte boch fich frei. Freudig wollte er weiter fcreiten, und er fam jum Gingang einer Treppe, erfannte ben Ronigftuhl bei Rhenfe, ber ihm ein Bett gewesen, fand einem Pfeis Ler angebunden bas Rog, fo in der verhängnigvollen Racht ibn getragen, jest aber burd Mangel und Trubfal bermagen entstellt, bağ es faum mehr feinem Berren fenntlich. Der hat es barum nicht besteigen wollen, fondern an der Salfter gefaßt, und alfo mit ibm ben furgen Beg gur Burg Stolzenfele gurudgelegt. Da ift er ben Allerseelentag 1590, am Jahrtage seines Berschwindens eingefehrt, und waren bas Erftaunen, bie Freude groß beim Anblid bes vorlängft verloren gegebenen Berren, am mehrften aber bat fic gefreut fener Rnecht, ber ben Ritt nach bem Rlofter mitgemacht. Als man diefen um feines Berren Berbleiben befragt , batte et nichts weiter zu erzählen gewußt, ale bag er ihn bis zur innern Rlofterpforte begleitet babe, er für feine Person fei nach ber Gefindeftube gebracht und bermagen mit Butrinfen angegriffen

worben, bag er in einen tiefen Schlaf verfallen. Beim Erwachen babe er fich zu Bubenheim unter bem Galgen, bas Pferd neben ibm grafend gefunden. Mit folder Ausfage bat feboch ber Scheffen feineswege fich begnüget, sonbern ben Rnecht, ale einen Tobtichlager feines herren zu verfolgen, fich angelaffen. Darob fich entsegend, ift er entsprungen, nach langerer Beit wieber eingefangen und veinlich befragt worden. Bu rechter Beit, um fernere Bestrafung eines Unschuldigen zu verhuten, tam fein Berr wieber jum Boricein. Des eisernen Saleringes ift ber von Scharfenstein nicht obne Dube und Gefahr entledigt worben, worauf er eine Ballfahrt nach Beurich angetreten, berjenigen, beren Rurbitte er angerufen in feinem Sturg, ber gu Ehren er auch tagtäglich in ben Zeiten feiner Brufung brei Ave gebetet batte, feine wunderbare Rettung zu verdanten, zu ihren Sugen bas Eisen niederzulegen. Den gangen Bergang, wie er bem Rurfürften Johann berichtet worden , bat beffen Liebling , Bilbelm von Osburg, ber Burggraf auf Grimberg, ju Mehrung gotte licher Ehren, feinen Nachfommen gur Belehrung, niedergefdrieben.

Auch unter ben Sanden ber Amtmanner von Cobleng wurde ber Stolzenfele nicht vernachläffigt. In ber Coblenger Rellnereis rechnung von 1603 findet fich ein Poften "Ausgab fur Bley. Auff Capellen der Leiendeder vorgelegt ein Tefell gewiegen 1 Cent. 26 Pf. 14 Loth. In ber Reffnereirechnung von 1612 beifit es: "It. bie Brugge ju Capellen nem ju machen, verbingt 4 fl. 3t. bem Bimmermann Meifter Sans, fo bas bolg gur Bruden gu Capellen und ber hinderfter Bruden am Rondeelgarten gehauen, an Bein 4 Rannen." 3m 3. 1632 baben bie von Metternich. fcreibt Rurfurft Philipp Chriftoph, ober vielmehr bas Domcavitel, "und unfere Best Capellen eingenommen, und baraus unfegliche Mord, Diebstall und Berretheren verübet." Des Domcapitels Besatung murbe fehr bald burch bie Schweden ausgetrieben, von biefen die Burg ben Frangofen eingeraumt. Buffy-Lameth befette, Marg 1634, Capellen und ben Stolzenfele mit 600 Mann. bie dem junachft bedrobten Ober-Labnftein ein Soutien ju merben bestimmt, und ebender nicht benn im Marg 1636 find bie Frangosen von bannen vertrieben worden. 3m 3. 1646 famen

sie wieder, sie nahmen Rhens und den Stolzenfels, behaupteten sich auch darin bis zum westphälischen Frieden, dem Rurfürsten ohne Zweisel sehr zu Dank. Denn er hatte den Stolzenfels ohne weiteres seinem Familiensideicommiß einverleibt, und war ihm, diese Bestimmung aufrecht zu erhalten, fremder Schutz unentbehrlich. Die Beschützer zogen ab, und das Fideicommiß gab den unhaltbaren Anspruch auf. In einer Rechnung vom J. 1687, die ich zwar nicht auszusinden weiß, kommt u. a. nach dem Stolzensels gelieferter Mundvorrath, Kraut und Loth vor, daß demnach das Schloß fortwährend als besestigter Posten betrachtet wurde. Dessen sich zu bemächtigen, werden die Franzosen bei ihrer Expedition gegen Coblenz im Nov. 1688 nicht versehlt haben, und hinterließen sie bei ihrem Abzug die Burg in dem Zustand vollständiger Zerstörung, die hauptsächlich durch Brand bewirft worden.

Bon der Burg, wie sie um die Mitte des 17. Jahrhunderts befand, liefert Merians Topographie in ber Ansicht von Ober-Lahnfein eine Abbildung; bag fie bort bie Stolze Befte genannt wird, fommt lediglich auf Rechnung eines Berftoges des Rupferftechers. Bie gegrundeten Unspruch auch eine ber ausgedehnteften und flatt= lichften Burgen bes Rheins auf ben Namen baben mag, bie Stolze Befte bat fie niemals gebeißen. Rach jenem Bilbe trug ber fünfedige Sauptthurm, der fogenannte raube Thurm, der Donjon, auf feiner Binne ein Thurmchen mit langgestredtem Spigbach. Der runbe, unmittelbar binter ber Ringmauer angebrachte Badftubdenthurm zeigt in drei Stodwerken ungewöhnlich große Fenfter, aus ber foonen Binne fleigt ein etwas abgeftumpftes Spigdach empor. Neben ibm, bem Thal ber Grundgesbach ju, fieht ein Spiggiebelgebaude, von vier genftern in ber Breite. Auf ber entgegengesetten Seite fieht ein vierediges, schmales, schlankes Thurmden, ale ber Edpoften von einem ziemlich großen Gebäube, von bem auf ber Subseite ein abnlicher, aber ftarferer achtediger Thurm vorspringt. Beide Thurme und bas ihnen gleich bobe, breiftödichte Mittelgebaube haben Spigbacher. Der machtige Giebel bes 3mifchengebaubes, mit einem boben Schornftein, ift gegen ben Rhein gerichtet. Bor biefem Gebaube, auf ber Ringmaner, steht die kleine Burgcapelle mit einem Spistach, bas vielleicht den Glodenthurm vorstellte. Weiterhin gegen Sadoft treten außerhalb der Ringmauer zwei niedrige vieredige Thurme hervor, in deren einem, heißt es, Werners Laboratorium geswesen. Zwischen der Capelle und dem runden nordöstlichen Edethurm werden einige Baume sichtbar.

Die Berftorung von 1688 hatte ben rauben Thurm giemlich unverfehrt, und ben breiten Mittelbau mit feinen vier Binnenthurmen, fo auch von ben Rebengebauden rechts und linfe bie bobe Borbermauer mit ben leeren Kensteröffnungen aufrecht gelaffen. Giebel und Dachftuble maren eingefturgt, und batten theils bas Bebalf ber untern Stodwerfe gertrummert, ber Reft und alles übrige Holzwerk war durch ben Brand verzehrt worden. Mergere Bermuftung zeigte bas nordöftliche mit bem Mittelbau aufammenhangende Bebaube, welches bis jum Badftubchenthurm reichte. Das burchbrochene obere Stodwert und ber wesentlich beschädigte Ediburm batte beinabe bas Anfeben von durch Mauerwerf unterbrochenen Rlippen. In Schutt lag ber Suboftban, ber iest die Gaftwohnungen entbalt, mit Dober und bornigem Beftrauch war ber innere Thorthurm angefüllt. Faft gang verfowunden waren bie Ställe und bas Befindehaus, auf ber Stelle bes heutigen Thalgebaubes. Leichter gebaut ohne 3meifel, merben fie um fo weniger ber Bermuftung und ber Zeit haben trogen fonnen. Der raube Thurm, wenn auch ber Binne, bes Auffages und Spigbache beraubt, ftanb unerschüttert auf felfigem Grunde, ber aufere Treppenthurm mar in ben Graben gefturgt, und biente als Treppe jum Ersteigen ber Ruine. Auch bie außere Ringmauer mar faft ganglich verschwunden, und boch behaupteten ber fogenannte Berenthurm gegen Rorben, wie gegen Dften ber untere Theil ber Capelle mit ihrem Söller, noch ziemlich wohl erhalten ihren Stand auf jener Ringmauer. Unbeschädigt mar ber weitlauftige Reller.

Aus dem Dorfe Capellen jur Sobe führte durch wildes Geftrupp ein steiler enger Pfad. Der eigentliche Burgweg jog sich von dem untern Theile des Dorfes, an St. Mennasen Rirch-lein vorüber gegen den hintergrund der Schlucht, senkte sich in Dieselbe, und erhob sich, auf der andern Seite einen weiten Bogen

beschreibend, gegen bie Gudseite ber Burg, gunachft gu einem tiefen, theilweise in ben gelfen gehauenen Graben, über ben vorbem eine Bugbrude gespannt, ben Gingang ju erleichtern ober gu verwehren. Aber Bugbrude und Thore waren langft verfdmunben, über ben zur Salfte ausgefüllten Graben bedurfte es feiner Brude mehr. In ben Zeiten ihrer Activität gelangte man fenfeits berfelben ju bem außern Burgthor, ferner durch das fleine Einlagpfortchen unter bem Thortburm, von bescheibener Sobe. in ben Borbof, und man erblidte, feitwarts von ber außerften Durnig ober Bachtflube, ben innern ftarfern Thorthurm, gu beiden Seiten unmittelbar jusammenhangend mit dem fuboftlichen Gebaube, beffen Gemacher, urfprünglich bem furfürfttichen Gefolge bestimmt, nachmalen von bem Amtmann bewohnt Der westliche baneben stehenbe raube Thurm wird als Barte gebraucht worden fein. 3m Mittelthurm war unten ber alte Ritterfaal, darüber bie eigentliche Ritterftube, wo bei feftlichen Beranlaffungen banquettirt wurde. Gang oben maren berricaftliche Schlafftuben. Der nördliche Sauptbau, zwischen bem Mittels und bem Badftubchenthurm; mochte unten einen größern Saal und darüber die furfürftlichen Bohnzimmer enthalten. Satte man durch den zweiten Thorthurm den innern Sof, das unregelmaßige, lang gebehnte Biered betreten, fo befanden fich bie porbezeichneten Bebaube zur Rechten, bas Befindehaus und bie Stallungen gur Linfen, ber raube Thurm im Ruden, und ber Berenthurm, in ber Entfernung von etwa fechzig Schritt, vorn gegenüber.

Als Ruine blieb der Stolzenfels ein wenig einträgliches Befoldungsstud des Amtmanns von Coblenz, sie wurde von wegen
ihrer Unerheblichfeit und weil sie auf allen Seiten von städtischem Eigenthum umgeben, von der mit dem J. 1797 eingetretenen französischen Domainenverwaltung nicht beachtet, und endlich thatsachlich als der Stadt Eigenthum anerkannt, so nur zeitweilig an einen
städtischen Beamten, wofür die mit des Landes Berwaltungsformen unbekannten Fremdlinge den Amtmann hielten, vergeben
gewesen. Unter dem Gemäuer der Burg sand, dieses berichtet
Minola, ein französischer Officier viel Silberwert, vermutblich
von irgend einem Erzbischof herrührend, der es in Ariegszeiten ba verborgen haben mochte. Bieberum vergingen beinahe 30 Jahre, ohne bag ber Ramen bes Stolzenfele genannt worben, wiewohl er boch von 1815 an baufiger, benn in ber frühern Periode von Reugierigen, von Spaziergangern besucht zu merben pflegte; jur Sobe gelangt, fanden fie in ber munberichonen Aussicht eine reichliche Belohnung für die überwundenen Schwierigfeiten. Um 15. April 1823 gab fich Rarl Efthevenin Napoleon Maffon, Sohn bes Abth. L Bb. 2. S. 400-409 besprochenen Schriftstellers und Beneralfecretairs Daffon, in bem untern Burghof ben Tod. Ungern icheidet von gwangig Jahren bas Leben, und mußte gegen bas feine ber lebensmube Jungling die beiben Piftolen, mit benen er fich bewaffnet, richten. Berlettes Ehrgefühl bat, fo icheint es, die That geboten. Portepee-Rabnrich in dem Iten Susarenregiment wurde Maffon einer jugendlichen Berirrung beschulbigt; ben Thater, feinen Freund, wollte er nicht nennen, die unverdiente Schmach nicht tragen. Ginen Monat fpater, ben 16. Mai, enbete ber Freund, noch nicht 20 Jahre gablend, in ber gleichen Beife auf Rahned. Daffon hatte die Belt nur gefeben um zu leiben.

Die Sage von ber Abstammung ber Familie Daffon, wie fie Abth. I. Bb. 2. G. 409 mitgetheilt worden, bat in ihrer Glaubwürdigfeit mehre Anfechtungen erlitten : ich begnuge mich auf die Nouvelle Astree ju verweisen, und ber Ergablung einen Pendant aus meinen Erlebniffen bingugufügen. Gin geiftreicher Toaft - wir haben Diefen bedeutenden, finnigen, fruchtbaren Bebrauch ben Englandern entlehnt, ohne Zweifel, bamit fie unfere eben fo geiftreiche Lieblingefitte, bas Stammbuch unangetaftet laffen - ein geiftreicher Toaft bat vor furgen Jahren, febr gludlich, die mittelrheinische Dampficifffahrt mit ber Bermannefolacht in Berbindung gebracht. Der gleichen Licens mich gebrauchend, fonnte ich gar füglich meine Siftorie batiren von ber burdlauchtigften Rhea Splvia, in welcher ein moderner Rritifer, ben Stiftsbamen überhaupt nicht gerade zu Ehren, eine Stiftsbame aus bem Saufe Sabsburg-Lothringen ju erfennen glaubt, ober boch wenigstens von dem unartigen Gothenkonig Roberich, ben ber mobrische Sieger nach ber Schlacht bei Jeres in eine

Grube werfen ließ, wo Schlangen ben Batherich benagten, bag er anbern zur Warnung wehflagen mußte:

Ya me comen, ya me comen, Por do mas pecado kabia,

oder, wie es in zierliche beutsche Reime übertragen, heißt, Ach, ach, ach, sie fressen mir es ab, Womit ich am mehrsten gefündigt hab.

So bod will ich mich aber nicht versteigen, mit Gottfried von Bouillon mich abfinden laffen. Denn Bouillon ift zu allen Beiten ein gar merkwürdiger Ort gewesen, wie bas noch in unsern Tagen die europäische Diplomatie erfahren mußte. Der Wiener Congreß batte Europa nach ben Bunichen und Bedurfniffen ber Bolfer vertheilt, einzig bie Frage um bas Eigenthum bes Berjogthume Bouillon, fo zwifchen zwei Pratendenten ftreitig, an Schiederichter verwiesen. Diese Schiederichter, Commiffarien pon Deftreich, Preuffen und Sardinien fprachen am 1. Jul. 1816 au Gunften bes Pringen Rarl von Roban. Die Sache ichien unter ber Autorität aller Grofmächte abgethan, allein andere Erbpratendenten, ber Bergog von Bourbon, die Pringeffin von Poir und bas Saus la Trémouille liegen die Diplomaten Protofolle entwerfen, und trugen ihre Unfpruche vor bie belgischen Gerichte. Um 24. Jul. 1824 erfannte ber Appelhof ju Luttid, in Beftätigung bes Urtheile erfter Inftang, bag biefen Pratenbenten die Rachfolge in dem Eigenthum von Bouillon, mit Ausfolug bes Pringen von Roban gebure, nebft ben feit bem Unbeginn ber Rlage erschienenen Nugungen. Die von bem Bringen von Roban nachgesuchte Caffation wurde abgeschlagen, und es ergab fich, daß ber Appelhof ju Luttich mehr ju befehlen babe, als bie Großmächte von Europa.

Aber auf Gottfried von Bouillon zu kommen, ober genauer auf bes Grafen Euftach von Boulogne ältesten Sohn, auf ben großen Berzog Gottfried von Nieder-Lothringen, so verkaufte dieser, zu seinem Kreuzzug sich anschidend, das Allod Bouillon um 3 Mark Gold und 1300 Mark Silber an den Bischof Otbert von Lütztich: daß er seinen Söhnen das Wiederkaufsrecht vorbehalten habe, will Klüber, meines Wissens hatte Gottfried weder Frau noch Kind. Bouillon blieb St. Lamberts Eigenthum bis

auf die Beiten Bilbelms bes Bartigen von ber Mart, bes falfde lich fogenannten Cbers ber Arbennen. Der Morber bes Bifchofs Ludwig von Bourbon erzwang von beffen Rachfolger, von 30bann von Soorn eine Berichreibung über bedeutende Summen, bie er bem Baterlande jum Beften verwendet haben wollte, und als beren Sicherheit ihm bas Bergogthum Bouillon, wie feit ben Beiten bes Ronigs von Berusalem bas Gebiet genannt, eingeraumt werden mußte. Wilhelm überließ die Pfandichaft an feinen Bruber, ben Eber ber Arbennen und herrn ju Seban, und wurde Bouillon ber Mittelpunft eines Staates, ber beinabe bie gange Lutticifche und große Theile ber Luxemburgifchen Arbenne verschlingend, bedeutend genug, um die Aufmertfamkeit ber Doctoren, burch welche bie Reichsmatrifel von 1521 gefertigt, ju ermeden. Gie forderten von dem Bergog von der Daas 12 Reiter und 135 Fußfnechte. Nachmalen wurde viel gestritten um bie Lage bes Bergogthums an ber Maas, in welchem einige Reichs. ftanbe bas ju Champagne ober ber Rrone Franfreich, gang ju Unrecht, lebenbar geworbene Bergogthum Bar, andere bas polnische Masovien zu erkennen glaubten. Die Matrifel ftellt aber ben Bergog von der Maas unter bie welfchen Surften, neben ben Bergog von Soffoy und ben Princeps von Calin (Chalon), bag bemnach ein Irribum um feine Berfon faum moglich icheint.

Der Glanz des herzogthums Bouillon erbleichte, als Rosbert II. von der Marf dem Raiser Rarl V. 1521 Fehde bieten ließ, zu großer Belustigung der in Worms von wegen des Reichstags versammelten Fürsten, denen es unbekannt, daß nur vor wenigen Jahren, 1518, zu St. Trond von den beiden seinblichen Mächten ein Schußs und Freundschaftsbündniß abgeschlossen worsden. Eben so wenig mögen die Fürsten gewußt haben, daß in dem Streit, durch welchen die Fehde veranlaßt, das Necht sich auf der Seite des von der Mark besand. Bouillon, die Eigenschaft eines wahren Allodium beibehaltend, hatte sich in der Zeiten Berlauf zu einer Souverainität ausgebildet, wie dieses mit andern Alloden fränkischer Stammfürsten, mit Dombes, Charolais, Orange, Beauseu, Turenne, Sedan geschehen war. Der Souverainität von Bouillon Besugnisse hatten die kaiserlichen Räthe

verkannt, wie Abth. III. Bb. 1. S. 631 ausgestührt. Es behält aber nicht immer in der Praxis Recht, wem das Recht nach
ber Theorie zusteht, wie dieses der deutsche Ausbruck, einen Proceß gewinnen oder verspielen bekundet, und Robert II.
von der Mark ging seines Berzogthums verlustig. Bon dem
Raiser wurde basselbe an das Hochstift Lüttich zurückgegeben.

Sehr ungebulbig ertrugen ben Berluft bie von ber Marf, von bem an blindlings ben Intereffen von Franfreich fich erge-Mit frangofischer Sulfe nahm Robert IV. von ber Mark 1552 fein Bergogthum wieder ein, es verordnete fedoch ber Kriebenevertrag von 1559 bie Rudgabe an bas Sochftift. Der Frieben wurde ju Catteau-Cambrefis, ober nach Rluber ju Gateauen-Cambresis abgeschlossen; ber Bateau mabnt mich an ben Rurften Grofprior von Beitersheim, Rint von Balbenftein, ber baufig, wie er, feine Mäßigfeit barguthun, versicherte, fatt ber Abendmablzeit un coffre verspeisete. Bon jener Pacification an wurde nur mehr ein Rederfrieg um Bouillon geführt, und nachbem bas Saus von ber Mart in ber Sauptlinie ju Grab getragen worden, ließ ihr Erbe, Friedrich Moriz von la Tour d'Auvergne fich feinen Anfpruch von dem Fürftbifchof Ferdinand von Luttich im 3. 1641 mittele ber Summe von 150,000 Gulben abfaufen. Aber fein Erbpring, Gottfried Morig protestirte und benugte, nachdem er ber Kamilie Saupt geworben, seinen Ginfluß an bem Sofe Ludwigs XIV. um die militairifche Occupation von Bouillon berbeiguführen 1676. Dabei batte es aber feineswegs fein Bewenden : ben Berficherungen bes Ronigs von Frankreich , bag bie Rechte bes Kurfbifchofe unangefochten bleiben follten, au Trop, gelangte Gottfried ju bem Befig von Bouillon. wurde barin burch ben Art. 28 bes Rimmeger Friedens erhalten, vererbte ibn auch, mit aller Souverainitat, die einzig burch bas frangofifche Befagungerecht beeintrachtigt, auf feine Rachfolger.

"Il arrive aux Bouillon," bemett Mathieu Marais, "ce qui n'arrive point aux autres. Le duc de Bouillon (Emanuel-Théodose) et le prince de Turenne (Frédéric-Morice) son fils, devaient épouser les deux princesses Sobieski. L'atnée meurt, et voilà le père veuf sans l'avoir épousée. La cadette obtient

avec bien de la peine le consentement de l'Empereur, dont elle est cousine-germaine. Elle arrive à Strasbourg le 17. septembre. Le prince de Turenne part en poste de Metz, où il était chez l'évéque, pour venir l'épouser. Il tombe de cheval sur le glacis de Strasbourg, on le saigne, il épouse le lendemain, 25. sept. il se préte à consommer le mariage; il lui prend une rougeole causée par sa blessure et son épuisement, et il meurt le 4. octobre 1723. Et voilà où a abouti ce grand mariage tant désiré, tant souhaité, et qui devait tant faire d'honneur à la maison de Bouillon, car cette princesse est alliée de fort près à toutes les couronnes de l'Europe par la princesse de Neubourg, sa mère. Elle a refusé le prince de Piémont; elle eut pu épouser le roi de France; elle est d'aussi bonne maison que l'Infante, hors qu'elle n'est pas fille de roi. On la dit désespérée. Le duc de Bouillon, apprenant cette nouvelle, dit: ","Cela est complet."" Le Roi s'est opposé à la qualité que le duc de Bouillon, père du prince de Turenne, a prise de prince par la grâce de Dieu. Le curé de Saint-Sulpice, qui a publié un ban, n'a pas voulu rayer cette qualité sans un mandement de la cour ecclésiastique, qui n'a point été obtenu. Le roi n'a pas roulu signer le contrat de mariage, ni les princes du sang à cause de cette qualité. La souveraineté de Bouillon a pourtant été maintenue par arrêt de la Régence. Mais selon les occasions, la majorité oublie la Régence: de plus cette souveraineté est fort équivoque, et il n'y a qu'à lire les Mémoires d'Amelot, lettre B sur la maison de Bouillon, où il est dit qu'ils sont parmi les princes ce que les secrétaires du roi sont parmi les gentilshommes.

"Le prince d'Auvergne, autrefois chevalier de Bouillon, qui aime le vin, s'est amusé à en boire où il en a trouvé de bon pendant le vogage, et est cause que son neveu n'est pas arrivé en même temps que la princesse à Strasbourg. Le mariage avait été fait à Neiss en Silésie, par procureur, le 25. août, par l'électeur de Trèves, oncle de cette princesse. Elle emporte de la maison de Bouillon quarante mille livres de rente, en douaires et autres avantages qu'elle a bientôt gagnés, et cette même maison paie encore un douaire de

vingt mille livres de rente à madame de Rohan qui avait épousé le premier prince de Turenne. Le roi a donné le régiment du dernier mort à son jeune frère, appelé le comte d'Auvergne, mais il a refusé la survivance de la charge de grand chambellan qui pourrait bien passer à quelque prince du sang." Rarl Gottfried, ber Graf von Auvergne und nachmalige Bergog von Bouillon, ber in bes Bruders Regiment fuc cedirte, bat fich auch beffen junge Bittme, die Pringeffin Sobiesti, ehelich beigelegt, 2. April 1724, daß er bemnach ber Schwager wurde von bem fogenannten Pratendenten ober bem Ronig Jacob III. von Großbritannien. Er ftarb ben 24. Dct. 1771, fein Bater, ber Bergog Emanuel Theodosius, hatte am 17. Mai 1730 die Welt verlaffen. Dieser, zu breienmalen Wittwer, die Sobiesfi ungerechnet, legte fich auch noch bie vierte Frau bei, bes Pringen Anna Maria Joseph von Lothringen-Sarcourt und Buife Tochter, Louise henriette Franzisca, verm. 8. Marg 1725. "La goutte la pris par tout le corps le jour de sa noce, on le portait à quatre, et il a dit : ,,,,Îl faut ou qu'on me fasse mourir, ou qu'on me fasse marier." Il s'est marié et a fort bien fait son devoir, et a envoyé dire à sa belle-mère qu'il n'avait que vingt ans. Le prince de Conti a dit que c'est un cerf à sa quatrième tête. L'Allemande que son fils a épousée, et qui est une grande princesse, veut trop l'être, et pour Thumilier, on lui a donné une belle-mère qui la fait la seconde de la maison." Bon bes Emanuel Theodofius Brübern wirb ber ältere, Friedrich, ber Chevalier be Bouillon, Ritter bes Malteferordens, von Saint-Simon nicht in ber vortheilbaftes ften Beife gezeichnet. "Il était d'une débauche demesurée et d'une audace pareille qui ne se contraignait sur rien; il disait du roi (Louis XIV) que c'était un vieux gentilhomme de campagne dans son château qui n'avait plus qu'une dent, et qu'il la gardait contre lui. Il avait été chassé et mis en prison plus d'une fois, et n'en était pas plus sage .... La soif de l'or fit faire un singulier mariage au prince d'Auvergne, nom que le chevalier de Bouillon avait pris depuis quelque temps. Une mademoiselle Trent, Anglaise, qui

se disait demoiselle et prétendait être à Paris à cause de la religion, s'était fourrée par là chez madame d'Alègre. Elle retira chez elle cette fille d'aberd par charité, et la garde longtemps, charmée de son ramage. Elle ne tarda pas à se faire connaître par ses intrigues et par son esprit souple, liant, entreprenant, hardi, qui surtout voulait faire fortune. Kille attrapa lestement force Missisipi de Law, qu'elle sut très-bien faire valoir. Ce grand bien donna dans l'oeil au prince d'Auvergne, qui avait tout fricassé. Il chercha à se marier sans pouvoir trouver à qui; le décri profond et public où ses débauehes l'avaient fait tomber, et d'autres aventures fort étranges, ni sa gueuserie, n'épouvantèrent point l'aventurière anglaise. Le mariage se fit au grand déplaisir des Bouillon. Elle mena toujours depuis son mari par le nez, et acquit avec lui des richesses immenses par ce même Missisipi. Il est pourtant mort avec peu de bien, parce qu'il avait été soulagé de presque tout son porteseuille que sa semme avait eu l'adresse de lui faire préter, et qu'elle a été fort accusée d'avoir mis de côté. Quoi qu'il en soit, il a été perdu pour le mari et pour les siens, sans moyens contre la femme qui en demeura brouillée avec tous les Bouillon, et qui n'a point eu d'enfants qui aient vécu. Elle chercha, avant et depuis la mort de son mari, à faire un personnage, mais la défiance lu fit rejeter par tout. Elle se retrancha donc sur la décotion, la philosophie, la chimie, qui la tua à la fin, sur le bel esprit surtout, dans un très-petit cercle de ce qu'elle put à faute de mieux." Homme fort extraordinaire nennt Coulanges ben Chevalier be Bouillon, 27. Febr. 1696, und wie er au alfoldem Ruf gefommen, ergablt Dangeau, 4. Marg 1695: "Il est arrivé un malheur à M. le chevalier de Bouillon à Avignon. Un traiteur chez qui il mangeait avec quelques officiers de la marine a été trouvé mort, et l'on prétend que c'est des coups qu'il a reçus de ces Messieurs, qui l'avaient mis tout nu avant de le frapper. M. de Bouillon en a parlé au roi, et paraît fort mécontent de la conduite de M. le chevalier son fils. On dit meme qu'il demande au 10i qu'on le mène au château d'If, pour tâcher de le corriger par cette punition."

Ein anderer Bruder bes Bergogs Emanuel Theodofius, Beinrich Ludwig Graf von Evreur, "avait trouvé dans les graces du roi, procurées par M. le comte de Toulouse, et dans la bourse de ses amis, de quoi se revêtir de la charge de colonel général de la cavalerie, du comte d'Auvergne, son oncle, mais il n'avait ni de quoi les payer ni de quoi y vivre, et M. de Bouillon ni le cardinal n'étaient pas en état ou en volonté de lui en donner. Il se résolut donc à sauter le baton de la mésalliance, et de faire princesse par la grace de roi la fille de Crozat, qui, de bas commis, puis de petit financier, enfin de caissier du clergé, s'était mis aux aventures de la mer et des banques, et passait avec raison pour un des plus riches hommes de Paris. Madame de Bouillon, qui vint nous en donner part, nous pria instamment d'aller voir toute la parentelle nombreuse et grotesque pour être assimilée aux descendants prétendus des anciens ducs de Guyenne. Elle nous en donna la liste, et nous fûmes chez tous que nous trouvames engoués de joie. Il n'y eut que la mère de madame Crozat qui n'en perdit pas le bons sens. Elle reçut les visites avec un air fort respectueux, mais tranquille, répondit que c'était un honneur si au-dessus d'eux qu'elle ne savait comment remercier de la peine qu'on prenait, et ajouta à tous qu'elle croyait mieux marquer son respect en ne retournant point remercier que d'importuner des personnes si différentes de ce qu'elle était, lesquelles ne l'étaient déjà que trop de l'honneur qu'elles lui voulaient bien faire; elle n'alla ches personne. Jamais elle n'approuva ce mariage, dont elle prévit et prédit les promptes suites. Crozat fit chez lui une superbe noce, logea et nourrit les mariés." — "On appelait la comtesse d'Evreux, dans la maison de Bouillon, le petit lingot. Elle avait apporté cinq cent mille écus que son mari lui a aisément rendus pendant le règne du papier et par des dons que le Régent lui a faits de taxes sur son propre beau-père (Crozat a été taxé à six millions à la chambre de justice). Il l'a quittée, a consenti une séparation de bien et lui a rendu sa dot; c'est le sort de tous ces mariages inégaux. La comtesse est retournée chez son père très jeune et trop heureuse

d'avoir retrouvé sa chambre de fille. Le comte passe sa vie à la chasse, et il ne cache point son attache pour la duchesse de Lesdiguières, qui le suit partout et qu'il trouve meilleure que la petite Crozat. Celle-ci est morte en 1729. La séparation avait été cassée, et cela a fait beaucoup de procès qui durent encore en 1785."

Die brei Bruber maren Sohne jenes Gottfried Morig, ber, nachdem er gegen ben Berfauf von Bouillon protestirt hatte, boch wieber bafelbft fich einzubrangen wußte. Er war feit bem 19. April 1662 mit Maria Anna Mancini, der Richten bes Carbinale Mazarin jungfte, verheurathet; ein Jahr zuvor, ben 9. Mary 1661, war ber Dheim geftorben. "Avec des grandeurs en tel nombre, et si proches, madame de Bouillon trouva en se mariant, M. de Turenne (Dheim ihres Gemahle) dans le comble de son lustre et du crédit auprès du roi jusqu'à anéantir publiquement à son égard celui des plus puissants ministres, et la comtesse de Soissons (ber Bergogin Schwefter), la reine de la cour, le centre de la belle galanterie qui dominait le monde, de chez qui le roi ne bougeait, et qui tenait le sort de tous entre ses mains. Ce radieux état dura longtemps, celui de M. de Turenne jusqu'à sa mort en 1675. Elle vit de plus le frère de son mari cardinal à vingt-six ans, en 1669, et grand aumonier en 1671, dans la plus grande faveur; et son autre beau-frère recueillir la charge de la cavalerie et le gouvernement de M. de Turenne: aussi poussa-t-elle l'orgueil jusqu'à l'audace, et un orgueil qui s'étendait à tout; mais comme elle avait beaucoup d'esprit, et de tour, et d'agrément dans l'esprit, elle sentait les proportions, et avait le jugement de ne les outrepasser guère et de couvrir son jeu de beaucoup de politesse pour les personnes qu'il ne fallait pas heurter, et d'un air de familiarité avec les autres, qui voilait comme par bonté celui d'autorité. En quelque lieu qu'elle fût, elle y donnait le ton et y paraissait la maîtresse. Il était dangereux de lui déplaire; elle se refusait peu de choses, et encore n'était-ce que par rapport à ellé-même, d'ailleurs très-bonne amie, et très-sûre dans le commerce.

"Son air tibre était non-seulement hardi, mais audacieux, et avec la conduite dont on a touché un mot, elle ne laissa pas d'être une sorte de personnage dans Paris, et un tribunal avec lequel il fallait compter; je dis dans Paris, où elle était une espèce de reine, car à la cour elle n'y couchait jamais, et n'y allait qu'aux occasions, et une ou deux fois l'année.

"Le roi personnellement ne l'avait jamais aimée; sa liberté l'effarouchait; elle avait été souvent exilée et quelquefois longtemps. Malgré celu elle arrivait chez le roi la tête haute, et on l'entendait de deux pièces; ce parler haut ne baissait point de ton, et fort souvent même au souper du roi où elle attaquait Monseigneur et les autres princes ou princesses qui étaient à table derrière qui elle se trouvait, et les dames assises auprès d'elle.

"Elle traitait ses enfants et souvent aussi ses amis et ses compagnies avec empire; elle l'usurpait sur les frères et les neveux de son mari et sur les siens, sur M. le prince de Conti et sur M. le duc même tout féroce qu'il était, et qui à Paris ne bougeaient de chez elle. Elle traitait M. de Bouillon avec mépris, et tous étaient plus petits devant elle que l'herbe. Elle n'allait chez personne qu'aux occasions, mais elle y était exacte, et chez quelques amis fort particuliers; et ces visites, elle y conservait un air de superiorité sur tout le monde, qu'elle savait néanmoins pousser ou mesurer et assaisonner de beaucoup de politesse selon les personnes qu'elle connaissait très-bien, et qu'elle savait distinguer.

"Sa maison était ouverte dès le matin; jamais femme qui s'occupdt moins de sa toilette; peu de beaux et de singuliers visages comme le sien qui eussent moins besoin de secours, et à qui tout alldt si bien; toutefois toujours de la parure et de belles pierreries. Elle savait, parlait bien, disputait volontiers, et quelquefois allait à la botte. La splendeur dont les douze ou quinze premières années de son mariage elle s'était vue environnée l'avait gâtée; ce qui lui en resta après ne lu corrigea pas; l'esprit et la beauté la soutinrent, et le monde s'accoutuma à en être dominé. Tant qu'elle put elle fit la princesse, et hasarda sur cela quelque-

fois des choses dont elle eut du dégoût, mais qui ne ralentirent point cette passion en elle. En tout ce fut une perte pour ses amis, surtout pour sa famille; c'en fut même une pour Paris. Elle n'était ni grande ni menue, mais tout le reste admirable et singulier. C'était grande table soir et matin, grand jeu et de toutes les sortes à la fois, et en hommes la plus grande, la plus illustre et souvent la meilleure compagnie. Au demeurant une créature très-audacieuse, trèsentreprenante, par conséquent toujours embarrassante et dangereuse. Elle sortit plus d'une fois du royaume; elle se promena en Italie et en Angleterre sous prétexte de ses soeurs, et vit aussi les Pays-Bas; mais elle régna moins à Rome et à Londres qu'à Paris.

"M. de Bouillon avait eu une assez grande maladie à Versailles, dont on crut même qu'il ne reviendrait pas. Lorsqu'il se trouva en état de changer d'air, il alla le prendre à Clichy. Madame de Bouillon l'y alla voir de bonne heure le mercredi 20. juin. En entrant dans sa chambre elle se trouva si mal et si subitement, qu'elle tomba à ses pieds et y mourut à l'instant même (21. juin 1714). Elle avait eu deux ou trois attaques d'apoplexie si légères qu'elles furent traitées d'indigestion, et qu'elle ne prit aucune sorte de précaution. Elle avait soixante-huit ans, et on voyait encore en elle de la beauté et mille agréments. Cet épouvantable spectacle fut regardé de tout le monde comme une amende honorable à son mari de sa conduite dont elle ne s'était jamais contrainte un moment, au point qu'elle ne voyait que très-peu de femmes qui n'avaient rien à perdre, muis la meilleure et la plus florissante compagnie en hommes, dont sa maison, d'où elle ne sortait guère, était le rendez-vous, avec grand jeu et grande chère. Mais sur la fin elle était devenue avare, et avait éclairci sa compagnie par son humeur, sa mauvaise chère, et se faire donner à souper partout où elle pouvait."

Bur Abwechstung fommt in biefem glanzenden Lebenslauf auch ein Berkehr mit der Giftmifcherin Boifin und ihrem Teufelebanner vor. Den Marfchall von Luxemburg hatte man um diefes Berkehrs willen nach der Baftille gebracht, in Ansehung ber Herzogin von Bouison begnügte sich die im Arsenal tagende Commission mit einem seichten Berhör, dessen der Sevigne Brief vom 31. Januar 1680 an zwei Stellen, sedesmal in veränderter Färbung gedenkt. Zuerst heißt es: "La duckesse de Bouislon alla demander à la Voisin un peu de poison pour faire mourir un vieux et ennuyeux mari qu'elle avait, et une invention pour épouser un jeune homme qu'elle aimoit. Ce jeune homme étoit M. de Vendome, qui la menoit d'une main, et M. de Bouislon (son mari), de l'autre; et de dire. Quand une Mancine ne fait qu'une folie comme celle-là, c'est donné."

Benige Beilen weiter beißt es: "Voici ce que j'apprends de bon lieu. Madame de Bouillon entra comme une petite reine dans cette chambre: elle s'assit dans une chaise qu'on lui avoit préparée; et au lieu de répondre à la première question, elle demanda qu'on écrivit ce qu'elle vouloit dire; c'étoit: ,,,qu'elle ne venoit là que par le respect qu'elle avoit pour l'ordre du roi, et nullement pour la chambre, qu'elle ne reconnoissoit point, ne voulant point déroger au privilège des ducs."" Elle ne dit pas un mot que cela ne fût écrit, et puis elle ôta son gant, et fit voir une très belle main: elle répondit sincèrement jusqu'à son age. Connoissez-vous la Vigoureux? Non. Connoissez-vous la Voisin? Oui. Pourquoi voulez-vous vous défaire de votre mari? Moi me défaire! vous n'avez qu'à lui demander s'il en est persuadé; il m'a donné la main jusqu'à cette porte. Mais pourquoi alliez-vous si souvent chez cette Voisin? C'est que je voulois voir les Sibylles qu'elle m'avoit promises; cette compagnie méritoit bien qu'on fit tous les pas. N'avez vous pas montré à cette femme un sac d'argent? Elle dit que non, par plus d'une raison et tout cela d'un air fort riant et fort dédaigneus. Hé bien, messieurs, est-ce là tout ce que vous avez à me dire? Oui, madame. Elle se lève, et en sortant, elle dit tout haut: Vraiment, je n'eusse jamais oru que des kommes sages pussent demander tant de sottises. Elle fut reçue de tous ses parents, amis et amies avec adoration, tant elle étoit jolie, naïve, naturelle,

hardie, et d'un bon air, et d'un espril tranquille." Dag Die Bergogin aber in Berfebrtbeit den Richtern nichts nachgab, ergibt fich zur Genuge aus bem Inhalt bes Berbors, wo fie 3. B. erzählt, ber angebliche fluge Mann, le sage, babe, einen Begriff von feiner Fertigkeit ihr ju geben, verlangt, fie folle ibm ein Billet fcreiben, als welches er in ihrer Begenwart verbrennen, und nachmals an dem von ihr zu bezeichnenben Orte abliefern wurde. Das Billet wurde gefdrieben und versiegelt, ber Rluge nahm es, ichlang einen gaben Seibe barum, folog es in mehre Couverts ein, gab ibm einen Bufas von Schwefel. Dann überreichte er bas Padden bem Bergog von Bendome, ber warf es auf eine Rohlpfanne, und verbrannte es in Gegenwart ber Bergogin. Der Rluge verhieß, bag man bas Billet in einer Porzellanvase in ber Bergogin Wohnung finden wurde, was feboch nicht eintraf. hingegen fant fich nach einigen Tagen der Kluge bei der Berzogin ein, ihr bas Billet ju überreichen. Gie erftaunte nicht wenig, Siegel und Schrift unverlegt zu finden. Das Experiment murbe wiederholt, und verlangte ber Kluge zwei Piftolen, um fie, ale eine Ginlabung für die Sibyllen, bem Schreiben beiguschließen. Das Billet follte fich wieder finden, wie bas erstemal, bas gludte aber nicht. und nach Berlauf einiger Beit fam ber Kluge, ber Bergogin anzuzeigen, daß die Sibyllen verhindert feien. Das Billet mar nicht wieder ju finden. Man fieht, daß bem Rlugen bie Runfte eines Taschenspielers nicht geläufig.

Unter ben vielen Eigenthümlichkeiten bieser Frau barf nicht vergessen werden, daß zum Theil durch ihre Bermittlung Deutschland eine Kaiserin empsing. Des herzogs Joshann Friedrich von Braunschweig-Hannover Wittwe, die pfälzische Prinzessin, war mit ihren Töchtern nach Paris verzogen, um sich der Gesellschaft der Prinzessin von Condé, ihrer Schwester zu erfreuen. Die herzogin wünschte die eine Tochter an den herzog von Maine zu verheurathen, das hintertrieb die Schwester, um ihre eigene Tochter dem Prinzen zuzussühren. "La duchesse E Hanovre prétendit que M. le Prince lui avait coupé l'herbe sous le pied. Elle vivait depuis longtemps en

France avec ses deux filles déjà fort grandes. Elles n'avaient aucun rang, n'allaient point à la cour, voyaient peu de monde et jamais madame la Princesse qu'en particulier. Elles ne laissaient pas d'avoir usurpé peu à peu de marcher avec deux carosses, force hivrée, et un faste qui ne leur convenait point à Paris. Avec ce cortége, elle rencontra madame de Bouillon dans les rues, à qui les gens de l'Allemande firent quitter son chemin, et la firent ranger avec une grande hauteur. Ce fut quelque temps après le mariage de M. du Maine. Madame de Bouillon, fort offensée, n'entendit point parler de madame d'Hanovre. Sa famille etait nombreuse et lors en grande splendeur, elle-même tenait un grand état chez elle; les Bouillou piqués à l'excès résolurent de se venger et l'exécutèrent. Un jour qu'ils surent que madame d'Hanovre devait aller à la comédie, ils y allèrent tous avec madame de Bouillon et une nombreuse livrée. Elle avait ordre de prendre querelle avec celle de madame d'Hanovre. L'exécution fut complète; les gens de la dernière battus à outrance, les harnais de ses chevaux coupés, son carosse fort maltraité. L'Allemande fit les hauts cris, se plaignit au Roi, s'adressa à M. le Prince qui, mécontent de sa bouderie, n'en remua pas; et le Roi, qui aimait mieux les trois frères Bouillon qu'elle qui avait le premier tort et s'était attiré cette insulte, ne voulut point s'en mêler, en sorte qu'elle en fut pour ses plaintes, et qu'elle apprit à se conduire plus modestement. Elle en demeura si outrée, que dès lors elle résolut de se retirer avec ses filles en Allemagne, et quelques mois après elle l'exécuta. Ce fut leur fortune: elle maria son ainée au duc de Modène, qui venait de quitter le chapeau de cardinal pour succéder à son frère; et quelque temps après, le prince de Salm, veuf de sa soeur, gouverneur, puis grand-mattre de la maison du fils aine de l'empereur Léopold, roi de Bohême, puis des Romains, fit le mariage de ce prince avec Amélie son autre fille." Die Pringessin Wilhelmine Amalia, geb. 21. April 1673, murbe am 24. Febr. 1699 bem romifden Ronig, nachmaligen Raifer Joseph I. angetrauet, und farb aller Tugenden und ber innigften Frommigfeit Spiegel, den 10. April 1742 zu Bien in dem Rlofter der Salesianerinen.

Die Größe bes hauses la Tour wird ber Umftand verfinnlichen, bag bem Begrabnif bes Bicomte Frang von Turenne, geft. 12, Jul. 1532, also lange vor ber Erwerbung von Seban, neunzehnhundert Priefter beiwohnten, bag 4966 Armen ein Almosen gereicht worden. Das eine Besithum, die Bicomte Turenne, enthielt, außer mehren Städten, in 104 Rirchfvielen 400 Dörfer. Für ein foldes Saus batte Bouillon, der entfernte obe Winkel ber Arbennen feine Wichtigkeit, außer bem Titel und ber Souverginität. Dort maren alle Angelegenheiten einem Conseil souverain überlaffen, in beffen Banben fich nach und nach bie fämtlichen Attribute ber bochften Gewalt vereinigten, ber ind. besondere bie Einfünfte verwendete, ohne jemale Rechnung abaulegen. Als die frangofische Revolution nicht nur bie Reudalabgaben, die Penfionen, die Sinecuren abichaffte, fondern bas Eigenthum felbft antaftete, erinnerte fich in ben hierburch veranlagten Finangnothen ber Bergog von Bouillon bes fernen Berzogthume, und ber Erbpring, Schwager von Charles Beffe, begab fich auf Ort und Stelle, um ben Ertrag bes Lanbes gu erforfden, und allenfallfige Ueberfduffe nad Paris zu beförbern. Das lag nicht in ben Absichten bes Conseil souverain, er verfolog feine Bucher und feine Caffen, und fcbien nicht ungeneigt, ben Pringen mit Bewalt über die Grenze zu ichaffen. Der junge Mann ergrimmte in feinem Innersten, aber einsam und bulflos, burfte er nicht hoffen, in einem Rampfe mit dem Conseil ju be= In der Berzweiflung proclamirte er die republique bouillonaise une et indivisible: in einer folden mußten ibm boch seine Domainen, namentlich bie unermeglichen Balbungen werden. Auf den lodenden Ruf erhob fich in muthigem Entguden bas Bolfchen von Bouillon, Die Revolution, faum begonnen, war auch icon vollbracht, und die Mitglieder des Conseil souverain faben fich genothigt, in Luremburg Buffucht zu fuchen. Dit Ents fegen horte der ehrmurdige Feldmarfchall Bender die Runde von ber neuesten Revolution, denn die alte, in Frankreich, schaffte ihm ber Sorgen genug, aber feine Lage wurde noch veinlicher,

als die Mitglieder bes Conseil ihn aufforderten zu energischen Maasregeln gegen eine Rebellion, die angeordnet war und geleitet von bem Landesherren. Er follte mablen, far verhöhnte Legitimitat ober für verjährten Digbrauch fich entscheiben, und er entschied - fur ben Digbraud. Gin Bataillon Rothmantler und eine Ranone wurden ausgesendet gegen die Republif an bet Semon. In benfelben Tagen, bag Beinrich Theodor Belter, ber begeisterte und hochbergige Pfarrberr von Ethe und Belmont, bei Birton, an ber Spige feiner Gemeinden ben Rrieg begann gegen die Machthaber in Paris und ihre Carmagnolen, und alfo ben Entschluffen ber Ronige von Ungern und Preuffen voreilte, in benfelben Tagen erschienen bie Rothmantler por Bouillon. Die Ranone wurde aufgepflangt, und fprühte Tob und Berberben unter bie wenig gablreichen Bertheibiger ber Mauern, bas Thor erlag ben Streichen ber von riefenhaften Sereffanern geführten Art, und im Sturm wurde bas Stadtchen genommen. Schredniffe eines Sturmes tamen über feine Bewohner, und porzüglich mutheten bie zuchtlofen Ragen gegen bas weibliche Befchlecht. Selbft nicht bas Rlofter ber Sepuldrinerinen in ber Borftabt, beffen Erziehungsanstalt bie Bier und ber Stola bes Landes gewesen, fand Onabe vor ber fcismatifchen Sorbe. Die manderlei Sulfemittel, welche bie Pharmacopee für folde traurige Kalle bietet, wurden angewendet, aber ber fungfien und iconften ber Bewohnerinen bes Saufes mar nicht zu belfen; und wurde fie in geboriger Frift von einem Anablein entbunden, bas fest noch als lebendiger Zeuge bienen fann von ber epbemeren Restauration des Conseil souverain von Bouillon.

Der Herzog von Bouillon, Gottfried Karl Heinrich, Witts wer von einer Prinzessin von Lothringen-Marsan im J. 1788, ging den 14. Mai 1789 die zweite Ehe ein mit der sogenannten Madame de Bernstadt, deren eine Episode in den Souvenirs de la marquise de Créquy gedenst. "Pendant la nuit, ou si l'on veut le jour suivant, car il était environ deux heures du matin, on vint lacher dans notre chambre une manière de petit jockey qui se mit à protester de son républicanisme, et qui dit au geblier de lui saire monter du vin de Champagne.

Comme le goblier l'avait appelé ma petite citoyenne, et comme sa colère ou son altération lui faisaient proférer des juremens épouvantables et continuels, voilà Mm d'Esparbès qui prend la parole et se met à lui dire: - Ecoutez donc, Monsieur, Madame, Mademoiselle, car nous ne savons pas ce que vous étes, et je suis bien aise de vous apprendre qui nous sommes; ayez donc l'honnéteté de ne pas faire un pareil vacarme dans notre chambre, et, sur toute chose, ayez la politesse de ne pas jurer devant nous. Vous vous trouvez ici par devant Mm. Buffot, s'il vous plait! avec la marquise de Créquy, avec la princesse de Rohan-Rochefort, avec une autre personue qui n'est pas moins honnéte et moins respectable que nous, et quant à celle qui vous parle, j'aurais l'honneur de vous dire que je suis Mm. d'Esparbès, toute prête à vous servir si l'occasion s'en trouvait. Ayez donc la bonté de ne pas jurer comme vous faites, et de ne pas blasphémer le saint nom de Dieu, ce qui nous mécontente et ce qui ne peut vous être utile à rien du tout.

- "Ah bien, par exemple; et plus souvent que vous me feriez taire! lui répondit-on colériquement: soyez tranquille, allez! je vous vaux bien, et c'est pour le moins encore!....
- "Mais je ne vous dis pas le contraire, poursuivit Mm" d'Esparbès, et votre apparence est très-favorable à votre prétention; c'est à cause de cela que nous vous prions de ne pas blasphémer si haut.
  - "Apprenez que je suis la duchesse de Bouillon!
- "Comment donc? s'écria M<sup>m</sup> de Rochefort, vous dites que vous étes la duchesse de Bouillon, la landgrave de Hesse et la femme de mon neveu? on n'a pas d'exemple d'une invention pareille à celle-ci!....

"C'était, en définitive, une petite demoiselle qu'on avait fait épouser, municipaliter, au dernier duc de Bouillon qui était imbécille, et à qui son homme d'affaires, appelé M. Roy, avait persuadé qu'il devait divorcer pour conserver sesbiens. On dit aujourd'hui que tous les domaines de ce pauvre prince ont fini par tomber dans les griffes de ce procureur.

"La petite citoyenne la Tour d'Auvergne ne voulut pas rester dans notre chambre, et nous fumes charmées de sa résolution. Je n'ai pas entendu reparler d'elle, et c'est encore une la Tour d'Auvergne de plus en circulation. Elle avait entrepris de nous éblouir avec l'auréole de gloire du premier grenadier de la république française, ce qui nous fit lui rire au nez, car il est assez connu que le véritable nom de ce prétendu la Tour d'Auvergne est M. Coret 1). Ce malheureux nom de la Maison d'Auvergne est au pillage, et je crois devoir vous prévenir qu'il ne subsiste aujourd'hui qu'un seul agnat mále des ducs de Bouillon, vicomtes de Turenne; leguel est le frère de la comtesse de Durfort-Civrac. Le premier grenadier de France était un vieux imbécile qui se croyait bátard d'un prince de Turenne, et c'était son seul droit au nom qu'il avait usurpé révolutionairement. Il y a d'autres la Tour d'Auvergne qui n'ont pas même l'apparence d'un droit pareil à celui de M. Coret, et qui portent effrontément le nom du grand Turenne, au mépris des sentences et des arrêts multipliés qui les ont condamnés à le quitter. Il en est ainsi pour de certains Croüy, qui sont des bourgeois de Grenoble, et dont le nom roturier (Chanel) n'a pas la moindre similitude avec celui des princes de Crouy."

Den Tobestag bes herzogs Gottfried Karl heinrich von Bouillon vermag ich nicht anzugeben, sein Sohn aber, jener revolutionaire Erbprinz, Jacob Leopold Karl Gottfried ftarb den 7. Febr. 1802. Er hatte sich am 17. Jul. 1766 mit Maria hedwig Eleonore Christina Prinzessin von hessen-Rheinsels permählt, von ihr aber, die am 27. Mai 1801 zu Paris verstorben ist, kein Kind. Dagegen hatte sein Bater, "qui était imbécille," zu London 1786 einen englischen Schisscapitain, Philipp d'Ausvergne, adoptirt, ihn auch zum Nachfolger in Bouillon ernannt, für den Fall daß sein Mannstamm erlöschen sollte. Dieser

<sup>1) &</sup>quot;Théophile Malo Coret, dit la Tour d'Auvergne, mort dans une rencontre sur les collines d'Oberhausen, où il faisait partie de la colonne républicaine dite l'Infernale."

John Baptist de Lutterworth, praesens sui, quando Johannes Fylding, qui postea erat miles; eodem anno, quo inservirebat Johannem Ducem Bedfordiae, in bello contra Gallos, tradidit multas veteres scripturas custodiendas Thomae Bellers Gentilman; quae certificabant dominum Galfridum Feldyng, filium fuisse Galfridi Comitis de Hapsburgh. Eine Privatnotia ends lich, amischen 1461 und 1483 aufgesett, brudte fich folgenbermagen aus: Memorandum quod Galfridus comes Habspurgicus, propter oppressiones sibi illatas a comite Rudolpho, quipostea electus erat imperator, ad summam paupertatem redactus: unus ex filiis suis, nomine Galfridus, militavit in Anglia, sub rege Henrico tertio, et quia pater ejus Galfridus comes habuit pretentiones ad certa dominia in Lauffenburg et Rinfilden, retinuit sibi nomen de Filden, Anglice Fielding, et reliquit ex Matilda de Colville, uxore sua, Galfridum, Johannem et Thomam.

"Diefe Beweife," ruft Gebhardi aus, "wurden unumftoglich fein, wenn fie nach dem Originale im gangen Busammenbange befannt gemacht maren; allein bis jest geben fie nur eine febr große Wahrscheinlichfeit, weil fich noch verschiedene, gegen fie ftreitende Zweifel finden." Biel bestimmter fpricht Johannes Müller: "Gottfried von Lauffenburg, in Rudolfe Reindschaft verarmt, wurde ihm ausgeföhnt. Gottfrieb, fein Sohn, fant in England, ohne andern Reichthum als Abel und Baffen, ein mäßiges Glud, in welchem feine Nachkommen alle Lauffenburg's fchen Grafen und Rudolf's großen Stamm überleben; Die letten vom Saufe Sabsburg figen im britischen Parlament," I. 501. Dann fügt bie Rote bingu: "Im Uebrigen ift fonberbar , baß bie Geschichtschreiber bes Sauses Sabsburg bie Urfunden bes Lords ununtersucht gelaffen. Es halte fich Niemand auf an bem a in Gatfridus (Galfridus in Gatfridus zu verbeffern, batte Müller icon vorher für gut befunden); nicht nur fonnte es aus verschiedener Aussprache entsteben; wir miffen auch nicht, ob bie Urfunde recht genau gelesen worben."

Dem Borwurf ber Sonderbarfeit zu entgeben, hat in ber füngsten Beit Fürst Lichnowsty fich angelegen sein laffen, bie Sage

au verificiren. Er fdreibt, 1. 396: "Jest ift noch au ermabnen. baf bie Carle von Denbigh und Desmond von ber fungern Linie Sabeburg abzustammen behaupten, welches auch Muller, ohne Belege je geseben ju baben, annimmt. Der jegige Garl bat mir vidim. Copien verfprocen, welche hoffentlich bem Theil II. beigelegt werden fonnen." Es bat biefe Soffnung fich aber nicht verwirflicht: Kurft Lichnowefy ift aus ber Belt gegangen, obne bie verheißenen Abschriften mitgetheilt, ober auch nur erblidt gu baben, und fein fterbliches Auge foll jemals fie fcauen, benn bie Urschriften find verloren gegangen, laut ber von einem fpaten Enfel bes angeblichen Grafen Gottfried II. berrührenden Anzeichnung, folgenden Inhalts: "The evidence of all these things was left with William Cave, the son of Thomas Cave, gentleman, by Sir William Fielding, before the battle of Tewksbury; and a bill of remembrance of the same after given to Richard Cave, which was also written in the same book of William Veysy, Master of the hospital of St. John Baptist of Lutterworth. This was the book of my fader, Sir Everard Fylding." Wie bunfel auch biefe Kaffung, welche von bem am 24. Sept. 1547 verftorbenen Bilbelm Rielding berrührt, si fabula vera, fo läßt fich boch baraus erfennen, daß fein Große vater, Wilhelm Rielbing, in Die Schlacht von Temfebury giebend, feine Papiere an Wilhelm Cave übergeben haben foll, und baff fie bei biefem verschwunden find, vorausgefest, daß jene uners bebliche Aufzeichnung nicht ebenfalls ein Falfum fei. absoluten Mangel auch nur bes entfernteften Scheines eines Beweises laft fich faum bezweifeln, bag bie gange Erzählung von ber Lauffenburgifden Abstammung ersonnen worden, um einem burch bie Bermählung mit ber Schwester bes allmächtigen Mignon Budinabam illuftrirten Gefchlecht zu einer angemeffenen Ahnenreibe zu verhelfen, vielleicht in einfacher Nachbildung ber gabel von der Abstammung der Bergoge von Croy, "excellents bourgevis d'Amiens," von bem Ronigshause ber Arpaden. Dag Gottfriede von Sabeburg-Lauffenburg Nachkommen nicht im britischen Varlament figen, diefes wird noch absonderlich burch ber Fielding lächerliches Wappen befundet, ber boppelte Reichsabler, mit einem gevierten Schilbe auf ber Bruft. Aehnliche Usurpationen haben sich die Courtenay, die Harcourt, die Morres oder fogenannten Montmorency-Morres und so viele andere erlaubt, alle eben so abgeschmadt als jene der Byron, welche zwar der besrühmte Dichter bei seder Gelegenheit auftischet. Nicht ein normännischer Baron Buron, sondern ein ehrlicher Tuchweber aus Lancaster, des Namens Byron (sprich Beiren, wie auch zu seinem großen Berdrusse der Dichter hieß), der in ter zweiten Hälste des 16. Jahrhunderts als Geldmann und Domainenkäuser besrühmt, hat an des Stammbaumes Spise zu stehen.

Die berrliche Lage der Ruine Stolzenfels icheint die Aufmertsamteit Gr. Majestät König Friedrich Wilhelms IV., bamals noch Rronpring, auf fich gezogen ju haben. Bon einer Meugerung bes Thronerben in Renntnig gesett, wagte es ber Stadtrath von Cobleng, Gr. Königl. Sobeit bas Eigenthum ber Burg ehrerbietigst angutragen, 4. Marg 1823. Der Antrag wurde unterm 30. April 1823 bulbreichst angenommen, und sofort ber gebeime Ober-Baurath Schinkel angewiesen, in Stolzenfele, auf Ort und Stelle, die Dertlichfeit und bie noch vorhandenen Baurefte gu ftudiren, auch fur die beabsichtigte Bieberberftellung Plane, Riffe und Gutachten zu entwerfen. Es fand, was bamale ber Meifter geleiftet, die Allerhöchfte Genehmigung, wiewohl fpater örtliche Umftanbe und Bedurfniffe neue Plane und manche Beranderung in bem allgemeinen Entwurf nothig machten. Dem Erlauchten Burgherren und ber Rronprinzessin ben Besuch ber Stelle gu erleichtern, wurde 1825 ber in feinem obern Theile beftebenbe, langs bes Schlogberges fich hinfchlangelnde Weg angelegt. Mit ben Arbeiten für ben Schlogbau verzog es fich jedoch bis 1836, als in welchem Jahr 3000 Rthlr. verbauet murben. genden Jahre murde die jahrlich zu verhauende Summe zum Belaufe von 5000 Riblr. erhöhet, und es entftand junachft bas Thalgebaube auf ber Bestfeite bes Schloghofes, nach ben Planen bes Ingenieurhauptmanns naumann und größtentheils burch ibn ausgeführt. Dit bem 3. 1841 begannen bie Bauten fur bie vollständige Biederherstellung bes Schloffes nach feiner gegenwartigen Geftalt, ale beren Fertschung Anfange 1842 bem Sauptmann und Garnison-Baubirector Schnigler, fortwährend unter ber hohern Aufsicht des Obristen von Bussow, übertragen wurde. Im Sept. besagten Jahres waren bereits die sämtlichen Bohnungen der Masestäten, die Gelasse für den Empfang von Gäsken und für das Gefolge, die Thürme und Terrassen, mit einem Worte das Schloß wiederhergestellt, indeß gleichzeitig der neu geschaffene Burgweg, breit und bequem, mit seinem stattlichen Biaduct zur Bollendung gekommen.

Um 14. Sept. 1842 jogen die Majeftaten bem Ronigebaufe ein. Am Abend biefes Tages flieg ein unüberfebbarer Fadeljug von bem Dorfe Capellen ausgehend, über ben neuen in feiner fechefachen Sauptwindung bochft malerischen Burgweg jum Schloffe auf. Sämtliche Meifter und Befellen ber verschiedenen bei bem Bau beschäftigt gemesenen Gewerte, viele bundert an ber Babi, bilbeten bie in Schlangenfrummungen fich bewegende feurige Beil. Alle in mittelalterlicher Tracht, an ihrer Spige ber Dbrift von Buffow und bie übrigen zu dem Bau wirfenden Officiere, zogen fie, von einem Dufitchor begleitet, die Thalfdlucht entlang, ber Sefte ju; von ber Tiefe und von ber Sobe aus gefeben ein gleich wundervoller Unblid. Bur Bobe gelangt, erfüllte die Menge ben großen Schloghof. Die Bachefackeln ber Meifter und bes Sangerchors ordneten fich ju einem Reuerfrang, ber von ben Freitreppen und Gangen am rauben Thurm, langs bes Thalgebäudes, bis ju ber nach ber Pergula führenden Gaulentreppe reichte, mabrend bie Ungahl ber Pechfadeltrager, in bem Borbof und um die Burg fich gerftreuend, eine bewegliche, bochft eigenthumliche Beleuchtung, ber Saffung eines fostbaren Diamants vergleichbar, veranlagte. Es wurde bas "Lieb ber Baulente bes Stolzenfele" angeftimmt, bann ber Ronig, ale welcher mab. rend bes Befanges in ben Saupteingang bes Schloffes getreten war, um eine treu gemeinte Sulbigung anzunehmen, von bem Dbriften von Buffow in freudigen Borten ehrfurchtevoll begrufft. Dem Sinne eines gleichzeitig bem boben Bauberren überreichten Bebichtes gemäß, wurde von ihm bas Blud berer gepriefen, welche ein den allerhöchften Unsichten und Andeutungen entspres dendes großartiges Berf jur Ausführung ju bringen geholfen.

Der König, nachdem er bem Sprecher die Sand gereicht, und burch ihn allen Anwesenden seinen Dank für die einfach rühsrende Bezeugung ihrer Anhänglichkeit zu erkennen gegeben, stieg die Stusen der Freitreppe vor dem Haupteingang wieder hinan, und drückte nun demjenigen, welcher vorher im Namen und im Geist der Uedrigen gesprochen, für alle bei dieser seines lichen Begrüßung und Huldigung Betheiligten seine innige Anserkennung aus in Worten, welche vom Herzen ausgehend, noch heute in allen Herzen wiederhallen.

Raum batte bie zahlreiche Berfammlung fich aufgelöfet, faum waren ringe bie Fadeln erftorben, ba glubte zuerft im Norben, auf ber langgeftredten Ballfeite bes Ehrenbreitstein ein magifcher Feuerdunft auf, ber blaulich, gelblich, rothlich empormachfend am Sorizont, die Erleuchtung ber eine Meile entfernten bebren Binnen verfundete. Saft gleichzeitig flammte im Often, bem Stolzenfels gegenüber, ein anderes machtiges Beiffeuer auf in ben malerischen Erummern ber Burg gabned, die balb in vollem Brand ju fteben, beren oberer Theil fich in ben Rrater eines Feuerberges verwandelt ju haben ichien. Gin britter Stral, ftromaufwarts, judte von ber Marrburg jum himmel, und lief in Bligesichnelle um ben alten Mauerfrang, ber wie auf einen Bauberfclag im reinften bengalifden geuer fcmamm. Taufende von Schwarmern, Rafeten und Leuchtfugeln entfliegen biefem Rocus, beschrieben ibre fprübenden Babnen in allen Richtungen und fehrten, in gabllofe Sternen und gunfen aufgelofet, jur Erbe jurud. Des Schaufpieles genog in unfäglicher Bonne bie unübersebbare Menschenmenge, von welcher alle Soben ber Umgebung eingenommen.

Stolz thront nun wieder auf freier Hohe die neu erstandene Burg mit der langen Zeil malerischer Gebäude. Alle überragt der 110 Fuß hohe rauhe Thurm, dessen wiederhergestellte Zinne, nach englischem Brauch eine Flaggenstange trägt. Bor ihm, seinen Untersbau verbergend, zieht sich der Südostbau hin zwischen dem Borhof und dem großen Schloßhof, mit dem Durchgang des innern Thores, von Abend gegen Morgen. Es enthält dieser Bau die Kasseetüche, die Wohnung des haushofmeisters, darüber Zimmer und Säle für

Gäfte und ben Eingang zur Silberkammer. Daneben, auf der Oftseite, ift der breite und hohe Mittelthurm gegen den Rhein gerichtet. In ihm besindet sich unten die schone Rittersaal-Borhalle, darüber der große Gastsaal, einst die Ritterstube der alten Burg, und noch höher Zimmer, welche der hofhaltung der Königin bestimmt sind. Bor dem Mittelthurm in den Abhang hinab reicht die herrliche neue Schloßfirche, den Raum der vormaligen Capelle einnehmend, nur ungleich größer als diese. Ihr gegen den Rhein vorspringender achteckiger Chor, ihre beiden Spisthürme, ihr ganzer harmonischer Bau im reinsten Geschmad der altdeutschen Kunst, und ihre große Platesorm, einen Soller ausmachend, gereichen dem Schlosse zu hoher Zierde, ohne ein anderes seiner Gebäude zu verbergen. Neben dem Mittelthurm erhebt sich wördlich der schmale, aber hohe Treppenthurm.

Bon bier bis jum Elisenthurm bebnt fich ber Sauptbau gegen ben Rhein aus. Es befindet fich barin auf ber Rheinterraffe bie Sommerhalle, barüber ber Ritterfaal und noch bober bie Bobnung 3br. Majestat ber Ronigin. Gin neuer Anbau wendet fich vom Elisenthurm gegen Weften, und bilbet bie norb. liche Seite bes Schloffes, unten mit ber Saulentreppe zwischen bem Schloghof und ber Pergula, barüber ein Theil von ber Bohnung Gr. Majeftat bes Ronige, beren Fortsetzung in bas von Norden gegen Suden gerichtete Thalgebaude reicht, wahrend beffen übrige Raume ju Bohnungen für bas Gefolge und bie Dienerschaft bestimmt. Damit zusammenhangend, in einem mit bem Schloghofe in Berbindung ftebenden fleinen Rebenhofe binter bem rauben Thurm ift bie Ruche angebracht. Ueber einen offenen Mauergang und auf Freitreppen gelangt man aus biefem legten Bebaude in ben Gubbau, vor dem fich, jenfeits bes Borhofe, ber außere Thorthurm mit ber Wohnung bes Caftellans erhebt. Die Ringmauer giebt fich von ba nach beiben Seiten. Dem Berg zu, vor bem Umichlug läuft ein über 30 guß tiefer, gleich breiter Graben, über ben fich eine Steinbrude von zwei Spigbogen, ber eine bie Bugbrude tragend, wolbt. Durch biefes Thor bem Borhof eingebend, bat man gur Linfen bie Schlogwache, vor fich ben Guboftbau bes Schloffes mit bem

innern Thorgang jum großen Schloghof, und jur Rechten eine fleine Terraffe, welche bis ju bem neuen fuboftlichen Edthurm reicht. Deffen Binne beberricht eine prachtvolle Aussicht; in ber Nabe ftand ber Sage nach bes Rurfurften Berner alchymistifdes Laboratorium. Gine breite Freitreppe mit Gifengelander führt jur Schloffirche und ben innern Bartenanlagen, welche bas gange Solof umfrangen. Ginfac und geschmadvoll, bieten biefe Anlagen gleich am Eingang ber Treppe eine Erscheinung, bie, mir wenigftens, auf bem Glacis einer ben Styl bes Mittelalters tragenden Schöpfung bochft auffallend. Da blubete eben bie munberschöne Roisette Desprez, ein Rind, wie jeder wiffen fann, ber allerneueften Beit, mir auf biefem Puntt auffallend nicht nur, fondern auch ermunicht, weil fie mir Belegenheit gibt, wieder einmal felbstftanbig aufzutreten, nachbem ich genothigt gewesen, noch ferner genothigt fein werbe, fur bie Befdreibung ber Burg bem Bru. Dr. Malten ju folgen. Er hat Gelegenheit gehabt, fie nach allen ihren Theilen mit Duge ju ftubiren, wie feine treffliche Arbeit Schloß Stolzenfels am Rheine. Beschrieben von Dr. S. M. Malten, Frankfurt am Main, 1844, gr. 89 beg Zeugniß gibt. 3ch babe mich vergeblich bemübet, freien unbeschränften Butritt zu erhalten, allerdinge nicht, wie er bem Publicum vergonnet, fondern wie bas Bedürfnig einer grundlichen Beobachtung und Befchreibung ibn erfordert. Bon einem ber dort üblichen Routs fonnte ich nur vorübergebende Eindrude mitbringen, und wird bas mich gur Genuge enticulbigen, wenn ich einem Subrer folge, ben burch eigene Prufung zu erreichen, mir batte ichwer fallen muffen.

Die Noisette Desprez ift, gleichwie alle übrigen Noisetten, ein Glied ber zahlreichen Familie, die man unter dem allgemeisnen Namen Bengalische Rosen begreisen mag. Die erste eigentslich sogenannte bengalische Rose wurde im J. 1780 durch einen gewissen Ker aus Canton nach England, nach dem königlichen Garten in Rew gesendet. Flatterhaft, halb gefüllt, von einer wenig bestimmten Färbung, blieb sie dort unbeachtet, wenn auch die öftere Wiederkehr der Blüthenzeit in einem und demsselben Jahr, diese Blume dem höhern Alter zu empfehlen so

sehr geeignet scheint. Zweiselhaft mag es der Greis sinden, ob noch einen Frühling zu sehen ihm beschieden, eine bis zum späten Herbst fortwährend sich erneuernde Blüthe kann er noch mehrmals zu sehen hoffen. Es vergingen volle zwanzig Jahre, bis die erste bengalische Rose von Kew nach Paris sich verirrte, sie wurde dort von den größten Botanikern untersucht, und die Herren erstannten in ihr einstimmig eine Spielart der gewöhnlichen Rose: die sehlenden Augendeden, in deren Ermanglung die Pflanze sür einen Frost von mehr denn 4 Grad empsindlich ist, die Haarwurzeln, so sehr verschieden von den Holzwurzeln der europäisschen Rosen kamen nicht in Betracht. Hat doch eine spätere Commission von Sachverständigen, durch Napoleons ausdrückliche Bestimmung einberufen, densenigen, welcher die Anwendbarkeit der Dampstraft lehrte, für einen Rarren erklärt.

Die im 3. 1800 nach Varis geschaffte Rose trug im 3. 1803 einige Samenkörner. Drei bavon wurden von Dr. Cartier 1804 ausgefaet, und einer ber Samlinge brachte eine gefüllte Rofe, bie man ale eine Centifolie begrufte. Befagter Doctor icheint uberbaupt ein Gludsfind zu fein. Sat er doch nicht viel fpater eine Rose erzeugt, die nach einigen blaggelb, nach andern fcmugigweiß, wie benn ein Liebhaber nach ber Sachen Befund Unglaubliches zu feben vermag. Cartiers gelbe ober nicht gelbe Rofe ift balb nach ihrem Entstehen eingegangen. 3m 3. 1802 fanb, aus Indien tommend, nach Paris ihren Weg bie mit ber bengalischen nabe vermandte rosa indica, welche, viel weniger gefüllt als ihre bengalische Schwester, von schwächerm Bolge, fic burch buntel carmofinrothe Blumen empfahl. Die Berfuche mit bem Ansfaen ber reifen Samenförner wieberholten fich, und erbrachten eine Rofe, die von wegen ihrer weißlichen Farbung, bei aller Unregelmäßigfeit ber Korm, großen Beifall fand. Man nannte fie bie rosa alba, woraus boch fpater subalba geworben ift. Gleichzeitig fam aus Calcutta eine Rosa Lawrenceanu, eine von Dig Lawrence beschriebene und abgebildete 3mergart, mit einfacher, blag rofenfarbener Blume, eine mabre quintefeuille, wenn fie nicht, wie bas febr baufig, burch bas Ausbleiben von zwei ober brei Petalen beeintrachtigt. Der gange habitus

war nicht geeignet, ihr Freunde und Bewunderer zu verschaffen, und hat eine gewisse Ungunst auf ihre Nachkommen, meist allerliebste Miniaturen, durch regelmäßigen Bau, Fülle und Färbung gleich sehr empsehlenswerth, sich vererbt. Als solche nenne ich die Lawrenciana de Chartres, petite Laponne, Lilliputienne, Pompon bijou, Gloire des Lawrenciana, Retour du printems, Caprice des dames, Desirée, Dieudonné, Mouche, Carnea superba, weiße Laurenceana, Zaluca, Zelinette, und hat sich besonders Miellez, zu Esquermes bei Lille, um die Erzeugung dieser wunderschönen Kleinigseiten ausgezeichnetes Berzbienst erworben. Die gebürende Anersennung ist ihnen aber bis auf den heutigen Tag nicht geworden, wenn gleich die ihnen verwandte, keiner derselben vergleichbare Pumilla in den Zeiten der Kindheit der Rosencultur, bis 1825, viele Berehrer gesunden hat.

3m 3. 1809 fam die erfte Theerofe nach Malmaison; ihre foone Karbung, ber fostliche Geruch, bie graciofe, wenn auch etwas nachläffige Saltung erregten großes Auffeben, und gab bie neue Erwerbung ben Impuls zu weitern Bersuchen, die Babl ber vorhandenen Spielarten burch Gaen ju vermehren. Richt alle Berfuche maren von bem gewünschten Erfolge begleitet. Theilweise murde febr ichlechtes Reug producirt, und boch, von megen ber Neuheit, vermehrt und in die Welt geschickt. 216 folche verungludte Erzeugniffe muß ich ben Pompon d'automne, bie belle Villoresi, und jumal bie mère Gigogne ober Thea rubra, bie mir von ber Pfaueninsel unter bem Namen Aitholis plenissima, überhaupt unter acht ober neun verschiedenen Ramen gufam , verflagen. Mitunter ergaben biefe Saaten auch bedeutende Resultate, vor allem ben prächtigen, nur etwas mubfam fich erschließenden Hermite de Grandval. Gefunden murde er ju Rennes, und tragt er ben Ramen feines gludlichen Baters. Fruh und viel hat auch General Delaage, ju Montplaifir bei Angere gefaet. Ginen Theil ber gewonnenen Vflanzen überließ er an ben verbienten Sanbelsgartner Bibert, bamale noch ju Chenevrières bei Bincennes, und außert gelegentlich biefes Sanbels, um die Rose Menars ein Gegner Biberts: "les amateurs d'Angers sont très-curicux de savoir si M. Vibert laissera à

la plante le nom imposé par le général, ou s'il lui en donnera d'autres." Ein Borwurf, ben Bibert um fo bitterer empfand, je weniger er verbient, "remarquons la délicatesse de ce pluriel," blieb jedoch feine einzige Antwort. Dem bereits erworbenen Reich. thum verschafften Sendungen aus bem Ausland einen namhaften Zumache. Noisette, ber große Noisette, empfing 1814 aus Nordamerica eine von seinem Bruder, Philipp Noisette zu Charlestown gewonnene Rofe, die fich durch ihren gangen Sabitus als eine Sybribe, entftanden aus der bengalifchen und ber Bifamrofe, anfundigte, von biefer ben Geruch, von jener die Gigenfchaft bes öftern Blubens entlebnend. Gie murbe unter bem Namen Belle Noisette, ber ihr vollfommen angemeffen, dem Sandel eingeführt und ber Typus einer gablreichen, febr intereffanten Claffe von immerblubenden Rofen, den fogenannten Roifetten. spater, etwan 1820, bezog ber nämliche Roisette aus ber Insel Bourbon Samenförner, beren Erzeugniß Anfange nur wenige Aufmerksamfeit empfing, obgleich die Pflanze fich durch fraftigen Buche, größere Ausbauer und die lebhafte Farbung ber Corolle empfiehlt. Riemand abnte, mas in furgen Jahren aus ber Ile-Bourbon, wie man die Staude nach ihrem muthmaglichen Beimathelande nannte, werden fonne.

Im Frühjahr 1826 waren ber bengalischen Rosen, in ihren verschiedenen Abtheilungen 25 oder 30, außer der ursprünglichen Bengalensis und Sinensis, die Centisolie, die Camelia, Ternaux, Hermite de Grandval, Belle de Plaisance oder Speciosa, diese nach Advenant ungemein schön, Sanguin, Cerise, Animating, Bichonne, Bleu de la Chine, Duchesse de Parme, Junon, Belle de Monza, oder Florentia, oder Pistoja, oder Palermo, unter allen diesen Benennungen eine ausgezeichnet schöne Blume, Eblouissante, Blanc à feuilles luisantes, Bourduge, Miss Smithson, Fénélon, à Fleurs striées, an deren Blumen zwar das schärste Auge die Streisen zu ersennen nicht vermögend, à Bois strié, dieses ein Zusall, durch die Runst schägehalten; von Noisetten hatte man die Lesbie, Lée, Lafayette, Bougainville, Azélie, Corali, Comtesse de Fresnel, Comtesse d'Orloss, Dufresnoy, deren aber nur wenige der Belle Noisette zu vers

gleichen. In biefe Periode fällt auch die Ginführung ber gelben Theerofe, die aus Calcutta berftammend, auf die Bewinnung neuer Barietaten ben größten Ginflug üben follte. Dbgleich viele, Die meiften eine empfehlende Eigenschaft ber eigentlichen und auch ber gelben Theerofe, ben lieblichen Beruch nicht beibehielten, fo unterschieden fie fich boch merflich genug burch die Beschaffenbeit bes holzes, bas laub, die Ausbehnung bes Relches und ber Corolle, um eine abgesonderte Claffe vorftellen zu fonnen. Gine ber wichtigften Erwerbungen in biefer Sinfict ichien ber The Bourbon zu versprechen. Blendend weiß, mit grunlichem Bergen, mit ber reichften gulle bie regelmäßigften Formen vereinigend, wurde er von Bandererg-Boom in Solland erzogen, 1828 um 300 Kranken an ben Grafen von Rouvrov und von biefem. au 20 Gremplaren vermehrt, bas Stud um 15 Franfen, gum Bortheil einer Bobltbatigfeitsanstalt verfauft. Das war faum ge-Schehen, und man machte bie Entbedung, bag ber The Bourbon ibentisch mit ber aus Italien berftammenden Belle Traversi, bie in beutschen Catalogen gewöhnlich unter bem namen Belladonna porfommi.

Die Belle Traversi ober The Bourbon, von Art gartlich, wie diefes ber Kall mit ben meiften Theerofen, entfaltet fich ju Beiten mit einiger Schwierigfeit, von biefem Bebrechen ift vollfommen frei eine andere Rofe, beren rothe Deciblatter beim Auffoliegen eine fcone weiße Corolle fichtbar werben laffen; um biefer Aehnlichfeit mit der befannten Candrofe, Rosa unica, bat fie in bem elterlichen Saufe, von Barrier, bem Concierge bes foniglichen Schloffes Petit Trianon, ben Ramen Unique empfangen. Einer Tochter ju Ehren nannte Barrier Petite Nini ein Rosden, bas in Farbung ben einft am Rhein beliebten Bleichartweinen abnlich, auch burch die Zierlichkeit ber Korm auffällt. Ein Gegenftud bagu ift Clementine Barrier, ber Cupidon vergleichbar, biefer zwar nicht aus Trianon berftammenb. Bereits murbe auf vielen Bunften gefaet, bes Schonen nicht wenig gefunden, wenn auch in Franfreich bas Bebeimnig noch nicht entbedt worben, wie ber Samen ber Theerofen gur vollftanbigen Reife gu bringen, und man fich genothigt fab, ibn aus Italien zu bezieben.

Bibert rettete aus einer ungebeuern Calamitat, die mit ben Engerlingen über seine Baumschule gefommen, einige wenige Pflangen, barunter die vorzüglichste, die Roisette Isabelle d'Orleans, ichneeweiß und der edelften Form, aber ichwierig in ibrer Erhaltung und noch schwieriger in ber Bermehrung, wie benn bas fprobe Solz, eine Bermandtichaft mit ber Rosa sempervirens befundend, schlechterdings nicht zu Stedlingen fich bergeben will. Minder verdienftlich, wenngleich febr icon, ebenfalls ichneeweiß ift bie Princesse d'Orange, verwerflich bingegen ber urfprunglich zu 20 Franken tarifirte Charles X., ebenfalls Dois Die Blume, gwifden Purpur und Carmofin fvielend. gebt faft niemals vollständig auf. Biel bedeutendere Refultate batte icon bamale Laffay in Autenil erzielt, bavon aber porläufig nur bie wenigsten in den Sandel gegeben, ale Eina, Vesuve, Belle Elise, Fakir, Reine de Golconde, Coquette, Princesse Charlotte, Thémis, Modeste, Belle Gabrielle, Roi de Siam, Fabrier, Duc de Gramont, Darius, Belle Hélène, Molière, Miss Compton, von Noisetten Appolonie, Belle-Fontange. Cherie, enblich auch bie aus Samen gezogene Ile-Bourbons, Faustine, Carné, à Fleurs pleines, die boch weit übertroffen burch bie ber nämlichen Claffe angehörende Rose Neumann ober du Breuil. Der Berfuc, bem Reiche ber immerblübenben Rofen eine neue Claffe beizufügen, batte ber Muscate à coeur jaune und ber Princesse de Nassau, biefe, wenn fie gegen bie Sonne geschütt, für einige Stunden gelb, bas Dafein gegeben. Rennenswerth find auch ber The Moreau, ber niedliche Philemon, Blanc sarmenteux, flattrig, boch im Aufgeben ausgezeichnet burch ben Goldschimmer ber Bergpetalen.

Das J. 1830 brachte einige Reuigkeiten, beren Namen an die politischen Ereignisse sener Zeit mahnen, die Bengalrose Pajol und die Roisette Mechin, in ihrer Werthlosigkeit Embleme der großen Woche. Mit ihnen contrastirt die ehrenhafte haltung des Rosengärtners Mauget, Faubourg Bannier, zu Orsleans. Er hatte dem hofe Karls X. einige durch ihn gewonsnene Reuigkeiten eingesendet, und freundlichen Dank und Belosbung dafür empfangen. In der Freude um die günstige Auf-

nahme seiner Erstlinge vermaß sich ber Mann, zu Ehren ber königlichen Familie eine ganze Gruppe von Bengalen seines Wachsthums zu benennen. Das versprach er kurz vor den Julitagen 1830, und im Sept. desselben Jahres gab er in den Handel einen Louis XVIII., Charles X., Pauphin, Dauphine, Duc de Berry, Duchesse de Berry, Duc de Bordeaux, Mademoiselle de France. Die französischen Marschalle, Creaturen der Laune Napoleons, haben in dem Bechsel der Herrschaft sich beseilt, ihre Napoleon getausten Söhne in Leon oder Louis umzutausen, der Gärtner, der von dem Hofe nichts empfangen, nichts zu hossen hat, bleibt seiner Gesinnung treu und bekennt sie laut in den Stunden der Gesahr. Seine Kinder, absonderlich Charles X., Duchesse de Berry, Mademoiselle de France, sind von classischer Schönheit, was auch von seinem The Triomphe de Mauget zu rühmen.

Mittlerweile trat ben Erzeugern von Rosen ein furchtbarer Concurrent auf in ber Person eines Grn. Despreg, gu Debles, bei Buignes, Departement Seine und Marne. Gin Reisender fab bei ibm, Sommer 1832, auf einem Beruft, lange ber gegen Nordoften gerichteten Mauer, 6000 Topfchen, 6 Mann boch, in Schlachtordnung aufgestellt, in jedem Topfchen, im Darg ober April eingesett, einen Gamling aus ber Familie ber Bengalen ober Roisetten, bie meiften in ber Bluthe ober in Blutbenknospen. Davon hatten fich 150 ober 200 als Spbriben offenbart, und follten fie barum bes nachften in bas freie gand relegirt merben. "A la suite de cette culture d'un si grand intérét pour l'observation comme pour la spécialité des amateurs, nous avons remarqué d'assez nombreuses terrines de dixhuit pouces de diamètre, et notamment huit à dix caisses rondes de vingt à vingt-cinq pouces aussi de diamètre; le tout couvert à la superficie par des milliers de très jeunes semis. bengales, noisettes, portlands bifères et autres variétés à fleurs doubles, mais panachées ou d'un coloris tout particulier. Ces plus nouveaux nés se repiquaient à mesure qu'ils présentaient aussi deux à quatre feuilles cotylédons ou feuilles séminales. Ils passaient ensuite sous cloche, et à l'ombre, une dizaine

ou quinzaine de jours pour mieux assurer leur reprise, et arriver, lors des premières pluies, sur le vaste et long théatre des six mille pots, où ils remplaçaient avec ordre les vides des rigoureuses suppressions sur premières fleurs. Ces repiquages devaient durer bien long-temps; puisque d'innombrables successeurs levaient encore plus que suffisamment pour remplacer leurs devanciers."

Am auffallendften ericien bem Besucher bie Daffe von Frudten, mit benen manche Stode, vorzuglich ber gelbe Thee, Ning, Madame Bureau, Pivoine violette und pourpre, auch die Centifolie prangten, Fruchte, beren Menge, Form und Umfang lebbaft an bie fleine Erndtebirne, sept-en-queule erinnerte. Er fab auch mehr benn 200 Stode von ber Perpetuelle Lelieur ober Rose du roi, beladen mit febr biden birnformigen Sagebutten, "ce qui eut déconcerté sans doute les botanichons et les fleurichons, qui ont voulu prendre la forme des fruits comme caractère spécifique déterminant, pour classer les espèces de rosiers. benn regelmäßig erscheinen anderwarts die Fruchte diefer Rofe in Byramidengeftalt, gleichwie fie nur felten Samenforner entbalten. Der Beobachter ftraubt fich , eine funftliche Befruchtung, burd Menfchenhande, anzunehmen, Die icheint ibm unmöglich. in Betracht bes Umfanges ber Saaten, Behufs beren bas land ju bearbeiten, ein Nachbar ben Gebrauch bes Pfluges empfahl, einleuchtenber icheint ihm die Ginwirfung eines Bienenhauses von mehr benn 40 Stoden, bas im Mittelpunft bee Rofengartens angebracht, und bie Thatigfeit anderer nicht minder ftarfen Bienenhaufer, mit benen er am Ranbe befest, ben Sauptgrund ber außerordentlichen Production glaubt ber Berichterftatter fedoch in der attractiven Fruchtbarfeit, hervorgebracht burch bie Unbaufung ber taufende von taufenden Blumen auf einem verhalte nigmäßig beschränften Raum, gefunden zu baben.

Jedenfalls sind die von Desprez gewonnenen Resultate so unermeßlich, daß von ihnen allerdings eine Epoche in der Erzeugung der Rosen batirt werden muß. Als sein Erftling ift zu betrachten, was auf Stolzenfels mir anstößig, die Noisette Desprez, die gelb in ihrer heimath und in den ersten Jahren

ihrer Erifteng, anbermarts in ihrer garbung bie haufigen Abweichungen bietet, "variant tantot du jaune-soufre au jaunechamois, au jaune-cuivre, en mélange quelquefois avec du rose, mais toujours jaune-orange plus ou moins prolongé des onglets vers le limbe des petales." In zwei verschiedenen Ausftellungen zu London war ihr, als ber iconften ber befannten Roifetten, ber erfte Preis zuerfannt worden. 3m Dct. 1832 fdrieb Dirolle: "Il est de fait que dans aucune culture, on ne peut, encore aujourd'hui, présenter ni la Semblable, ni l'Equivalente pour la perfection de la facture, avec mêmes conleurs et mêmes effets," Borguge, benen ber entichiedene Ananasgeruch ein mefentlicher Bufat. Die Roifette Andrezelle empfiehlt fich nicht weniger burch icone Formen, und bie liebliche Lilafarbung, bie allmälig, wie die Rose mehr sich entfaltet, in das Blauliche übergebt. Richt minder verbienftlich find bie Roifetten Dahlingen, Adèle Bernard, Hector Delaneuville, Caroline Passeleu, Blanche Monicaud, Zélie la Grange, Victorine Girandon, Terèse d'Astorg, la Biche. Ungleich größer ift die Bahl ber in Debles gewonnes nen vorzüglichen Bengalen und Theerofen. Ale folche find zu nennen Etoile Polaire, Eléonore Bouillard, Rosa Stellaris, Eléonore Desmonts, Pauline Lesourt, Aine, Augustine Fauvel, Augustine Hersent, Clémentine Mallet, Delphine Bernard, Madame Desmonts, Madame Bureau, Julienne Lesourt, Emilie Lesourt, Grandidier, Eugène Pirolle, Aglaé Loth, Mistriss Joan Crawford, Madame Olry, Mistriss Butler, Joseph Deschiens, Etoile du Bonheur, Lucie la Grange, Pourpre romain, Docteur Gallès, Pauline la Grange, César Cardet, Angelina, Antoinette d'Orjo, Irma, Pauline Vareillo, Mistriss Schimpson, Lesourt, General Soyer, Madame Desprez (weiß), Madame Gallez, General Bellair, Candide, Coelina, Olympe, Thé d'Yebles n. f. w. Gines ber außerorbentlichften Erzeugniffe wirb ftets bleiben Couronne des pourpres, febr gefüllt, vollfommen gerunbete Corolle, von 36-40 Linien Durchmeffer, Petalen von bichtem Stoff, in ber Farbung lebhafter und tiefer Carmofin-Purpur, mit Schattirungen von feurigem Ponceau. Gin ausgezeich. neter Renner, jum erstenmal biefe Rofe in ber Bluthe erblidend,

bielt fie fur eine Zwerg-Dablia, die man bes Effectes balber unter bie Rosen gemischt habe. Und bennoch bat fich Tine Blume gefunden, geeignet, wenn auch ihr Durchmeffer um ein Drittel geringer, die Couronne des pourpres ju verbunkeln. Es ift bie Bengale Madame Desronge, reich gefüllt, in ben Kormen einer prachtigen Anemone, von bichtem fammetartigen Stoff und buntelbrauner Farbung, neben welcher bas Colorit ber fogenannten fdmargen Malven erbleicht. Diefe, im Pflangenreich fo feltene Rarbung wird in ihrer Wirfung noch mehr gehoben durch Schattirungen von feurigem Purpur, die im Lichte schimmern. "Lorsque nous sommes arrivés à cette plante, nous avons de suite oublié toutes les autres qui, à la vérité, ne pouvaient plus lutter avec le mérite d'un coloris que nous voyions pour la première fois et sur des fleurs parfaites." Rabame Destonge. beren Ramen bie Rofe tragt, hatte auf gut Glad feche Rorner in einen Topf geftedt, und fant jene Berle, mabrend ein anberer Liebhaber in einer Aussaat von brei Morgen auch nicht eine ber Ermähnung werthe Pflanze erzielte.

Kolgenreicher noch, als ber von Desprez ber Rofencultur gegebene Impule ift bie Ginführung ber fogenannten 3le-Bourbonrose geworden. In ihrem erften Austreten bat fich an ihr bas Schidsal ber ursprunglichen Bengalrose wiederholt; fie wurde faum bemerft. Die nach Berlauf einiger Jahre Behufs ibrer Bermebrung angestellten Berfuche lieferten eine Ile-Bourbon à fleurs doubles, bann eine zweite von blafferer Karbung. Es wurde 1822 im Garten vom Luxembourg ju Paris aus Samen, ber von ber Infel Bourbon gefommen, bie Rose du Breuil erzielt, bie nämliche, fo Reumann fpater von ber besagten Infel mitbrachte. 3m Allgemeinen ergab fich aber in biefer Rofenart eine gewiffe Widerspenstigfeit, Die ju überwinden, eine ungewöhnliche Ausbauer erforderlich wurde. Diefe Ausbauer bat aber ihre Fruchte getragen, und ift die 3le-Bourbonrofe in Barietaten eine ber gablreichften Rofenarten geworden, gleichwie in ben Borgugen ber Blumen taum eine andere ihr zu vergleichen, wie fich benn feitbem, hauptfächlich in Franfreich, ein Trieb, Renigfeiten in diefem Rache zu erzielen, entwidelt bat, der beinabe noch der

Hollander Tulpenwuth im 17. Jahrhundert überbietet. Das Extravaganteste der Art hat eine Gesellschaft von Liebhabern in Paris vorgeführt. Darin beschäftigt man sich unausgesest mit Aussäen. Glaubt einer der Theilnehmer irgend eine der hohen Bestimmung der Gesellschaft würdige Pflanze gefunden zu haben, so wird Sigung angesagt, dem Senat das Wunderkind vorzussühren. Es wird, absonderlich die Blume, der Gegenstand der schärssten Untersuchung; fällt sie befriedigend aus, so wird dem Fündling ein Namen gegeben, dieser Ramen, samt einem genauen Signalement, dem großen Buche der Gesellschaft, ad perpetuam rei memoriam, eingetragen, dann ohne Gnade die Pflanze versnichtet, damit niemals ein Ungeweihter zu ihrem Besiße gelangen könne. Eine Grausamkeit, die doch häusig ihres Iwedes verssehlt, denn was dem einen die Natur schenkte, kann sie auch, sich wiederholend, mehren geben.

Bielleicht wird ber eine ober andere Liebhaber von immerblubenden Rofen mir es verbanten, wenn ich bas Berzeichnig berjenigen mittheile, fo ich, ohne Rudficht auf Alter ober Neubeit, aus eigener Befanntichaft empfehlen barf. Dergleichen find, 1) an eigentlichen Bengalen: Amiral de Rigny, Zélie, Angelina, Louis XII., Jacques Plantier, Egine, Bérénice, Fénélon d'Anjou, Fénélon du Luxembourg, Baronne Delaage, Cupidon, Bourduge, Petite Nini, Snelgraave, Anette Gisels, Arance de Navarro, Augustine Hersent, Eugène Beauharnais, Miellez, Virginie, Miranda, Paillet, Pépin, Virginie Lebon, Abricot carné, Abricot jaune, Alphonse, Assuerus, Henri IV., Pästum, Rival de Pästum, Triomphe de Lyon, Victoire d'Aunay, Vesuve, Etna, Lord Byron, Belle Elise, Hermite de Grandval. Pivoine, Belle de Monza, à Feuilles luisantes, Sanguin, Eblouissante, Ternaux, Duc de Bordeaux, Henri V., Pajol, Louis XVIII., Charles X., Phaëton, Calvertia purpurea, la Charmante, Blanc sarmenteux, Unique, Faux Thé rouge, Ignescens, Bleu de la Chine, la Régulière, Duchesse de Parme, Gracilis, Darius, Félix, Fabrier, Camélia blanc, Augustine Fauvel, Aglaé Loth, Aine, Adeline de Come, Desfontaines, la Superbe (Demetrius, Triomphant, Grand Salomon, Superbe Gretry), Gros Charles

(Comble de Gloire, Bleu d'Azur), Beau Carmin, Belle Marie, Impératrice Josephine, Madame Desrongé, Couronne des pourpres, Passez jeunes filles, Les infidelités de Lisette, Tombeau de juillet, Fils Flon, Romain Desprez, Candide, Mistriss Schimson, Nina, Bengale Mauget, Bengale à boutons d'unique de Mauget, Marjolin du Luxembourg, Rubens, Abbé Miolans, Archiduc Charles, Bernard de Monthyon, Caméléon, Carmin d'Yebles, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, Madame de Créquy, Don Carlos, Doux Espoir, Eugène Hardy, Frédéric Weber, Général La Woëstyne, Général Soyer, Gouvion-St.-Cyr, Ictéros, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Madame Bréon (prachtig), Madame Bureau, Madame Fries-Morel, Madame Despuez (weiß), Marjolin de Desprez, Philipp I., Pluton, Prinz Eugène, Rhadamiste, Roi des Belges, Roméo, Triomphe de Gand, Camélia Olry, Cels multiflore, Lactens, Elise Flory, Feu de Moscou.

2) Theerofen, außer dem urfprunglichen wohlriechenden, und bem gelben Thee, Adam, Anthéros, Belle Archinto, Barbot, Blanche de Beaulieu, Bougère, Caroline, Clara Sylvain, Comte de Paris, Eugénie Desgaches, Goubault, Madame Bravy, Maréchal Bugeaud, Marie de Medici, Moirée, Niphétos, Prince d'Esterhazy, Princesse Marie, Silène, Souvenir d'un ami, Sylphide, Taglioni, Triomphe du Luxembourg, Ajax, Amélie, Amour des Dames, Anisette, Banse, Bardon, Bélisaire, Belle de Moulins, Bocage, Belle Traversi, Bouteland, Cambaut, Cerise pourpre, Charles Reybaud, Comtesse de Woronzow, David Pradel. Délices de la Guillotière, Douce aurore, Duchesse de Berry, Duchesse de Lavallière, Ernestine Tavernier, Fakir, Fragoletta vder Reine des Belges, George de France, Grandistora, Hortensia, Jules Félice, Julie Mançais, Lady Warender, le Charmant, Lowleana, Lilas, Madame Anais Cabrot, Madame de Saint-Joseph, Madame Jacqueminot, Madame Sylvestre, Mademoiselle de France, Mademoiselle Jeanne de Gironde, Mademoiselle de Salvandy, Maximilien, Marie de Baux, Mélanie Oger, Mélanie Villermoz, Mondor, Nouvelle Virginie, Pauline

Plantin, Philippe (de Flon), Prince de Salerne, Princesse de Joinville, Princesse Marie, Roi de Siam, Rose du Luxembourg, Sombreuil, Sydonie de la Chaumette, Térèse Stravius, Thémistocle, Triomphe de Mauget, Turgot, Vicomtesse Héricart de Thury, Vicomtesse Imbert de Corneillan, Vierge de Samos, Virginie, d'Yebles, Buret, Archiduchesse Térèse-Isabelle, Strombio, Duc d'Orléans, Hamon, Moreau, Maréchal Vallée, Princesse Hélène, Caroline, Nitida, Thouin, Duchesse d'Orléans, Engénie Jauvin, Général Valazé, Mirabilis, Nid d'amour, Semelé, Abbé Marcelin, Sophie Portal, Diamantina, Duchesse de Bologne, Sester, Violet ober Buffon, Douceur de Henri IV., Princesse Stéphanie, Robert Bruce, Venusta, Société d'agriculture de la Marne. Der langen Lifte find noch die gelben Theerosen beigufügen: Alexio, Auguste Vacher, Aurore, Canari, Comtesse de Seraincourt, Coquereau, in Farbung dem Corcorus alcid, Devoniensis, Duchesse de Mecklenbourg, Elise Sauvage, Gloire de Dijon, Hymenée, Impératrice Eugénie, Madame Ines Coudret, Madame Lehardeley, Madame Pauline Labonté, Madame Senez, Pactole, Princesse Adélaide, Reine Victoria, Réve du Bonheur, Safrano, Smith, Vicomtesse Decazes. Smith ift in England zu Saufe, von Solz fperrig, baber man die Pflanze mohl auch den Roisetten zugetheilt bat, babei febr eigenfinnig in bem Entfalten ber Blume, die jedoch, gur Bollfommenbeit gelangt, in der eblen Form und dem reichen Canariengelb nicht leicht übertroffen wird. Gloire de Dijon und Impératrice Eugénie erhielten bei ber neuesten Pariser Ausftellung ben erften Preis.

3) Roisetten: Aimée Vibert, silberweiß, reichblubend, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Blanche d'Orléans, la Biche, Bougainville, Boulogne, Chamois, Caroline Marniesse, Chromatella ober Cloth of Gold, seuchtend, hochgelb, groß und sehr gefüllt, fommt nur im freien Lande zum Blüben, Clara Wendel, Clarisse Harlow, Dahlingen, Desprez, Edmond Garat, Eugène Pirolle, Eudoxie, Eugénie Dubourg, Héroine de Vaucluse, Jeanne d'Arc, Jaques Amyot, Isabelle d'Orléans, Isis, Lamarque ober, wie sie ursprünglich nach ihrem zweiselhaften Laube

werf benannt worden, The Marechal, Lafayette, Lee, Madame Deslongchamps, Madame Futardo, Madame Jouvain, Majestueuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons (gelb), Narcisse (hells gelb), Ophirie, einzig in ihrer tiefen Jabellfarbe, Phaloé, Princesse d'Orange, Rothanger, Similor, Solfatare, prächtig gelb, Vicomtesse d'Avesnes, la Vierge, la Chérie, Belleforme, Austerlitz, Lilas double, Philémon, Eusèbe Salverte, Marie Chargé, schon gelb, Chrysocome.

4) 3le-Bourbonrosen: Acidalie, Adelaide Bougere, Agar, Anne Beluze, Antoine Lacaze, Appoline, Archevêque de Cambray, d'Artagnan, Astaroth, Athanase Coquerel, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Aurore du guide, Beauté de Versailles, Beauté Lyonnaise, Bernardin de Saint-Pierre, Bouquet de Flore, Bréon, feurig farmofin, prache tig, Brissac, Camille Duclos, Cardinal de Cheverus, sammets purpur violett, Cardinal Fesch, bellpurpur, prachtig, Caprice. Carnée de Montmorency, Carnot, Celine Binard, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cerisette, César, Césarine Souchet, Charlemagne, Charles Martel, Charles Desprez, Charles Souchet, Comice de Seine-et-Marne, Comice de Taru-et-Garonne, Comte de Chambord, Comte de Colbert, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comtesse de Saint-Venant, Comtesse Paule de France, Coupe de Cynthie, Cytherée, de Candolle, Descemet, Descrivieux, Desgaches, Deuil de l'archevéque de Paris, Deuil de Louis-Philippe, Deuil du duc d'Orléans, Deuil de Robert Peel, Deux décembre, Docteur Caviole, Docteur Chaillot, Docteur Flandin, Docteur Hardonin, Docteur Leprestre, Docteur Rocques, Duc de Chartres, Duc de Gramont, Duc de Tarente, Duchesse de Normandie, Dumont de Courset, Dupetit-Thouars, practig, Edwin Fuller, Emilie Courtier, Elisa Lemaire, Eugenie Breon, gelblich fleischfarbig, Eugenie Guinoiseau, Eugénie Grandet, Euphémie, Eulalie de la Falconnière, Etoile de France, Etoile du matin, Fair Bertha, Fafait, Faustine, Fédora, Felix Dorisy, Ferdinand Laffite, Flamboyante, Flichier, Florifère, Gabrielle Marfan, Général Taylor, Général Hoche, Gloire d'Alger, Gloire des Brotteaux, nahme seiner Erstlinge vermaß sich ber Mann, zu Ehren ber töniglichen Familie eine ganze Gruppe von Bengalen seines Wachsthums zu benennen. Das versprach er turz vor den Julitagen 1830, und im Sept. desselben Jahres gab er in den Handel einen Louis XVIII., Charles X., Pauphin, Dauphine, Duc de Berry, Duchesse de Berry, Duc de Bordeaux, Mademoiselle de France. Die französsischen Marschalle, Creaturen der Laune Napoleons, haben in dem Wechsel der Herrschaft sich beseilt, ihre Napoleon getausten Söhne in Leon oder Louis umzustausen, der Gärtner, der von dem Hose nichts empfangen, nichts zu hossen hat, bleibt seiner Gesinnung treu und besennt sie laut in den Stunden der Gesahr. Seine Kinder, absonderlich Charles X., Duchesse de Berry, Mademoiselle de France, sind von classischer Schönheit, was auch von seinem The Triomphe de Mauget zu rühmen.

Mittlerweile trat ben Erzeugern von Rofen ein furchtbarer Concurrent auf in der Perfon eines frn. Desprez, zu Bebles, bei Guignes, Departement Seine und Marne. Gin Reisender fab bei ibm, Sommer 1832, auf einem Beruft, lange ber gegen Nordoften gerichteten Mauer, 6000 Topfchen, 6 Mann boch, in Schlachtordnung aufgestellt, in jedem Topfchen, im Mark ober April eingesett, einen Sämling aus ber Kamilie ber Bengalen oder Roifetten, Die meiften in ber Bluthe ober in Bluthenknospen. Davon hatten fich 150 ober 200 als Sybriden offenbart, und follten fie barum bes nachsten in bas freie gand relegirt werben. "A la suite de cette culture d'un si grand intérét pour l'observation comme pour la spécialité des amuteurs, nous avons remarqué d'assez nombreuses terrines de dixhuit pouces de diamètre, et notamment huit à dix caisses randes de vingt à vingt-cinq pouces aussi de diamètre; le tout couvert à la superficie par des milliers de très jeunes semis, bengales, noisettes, portlands bifères et autres variétés à fleurs doubles, mais panachées ou d'un coloris tout particulier. Ces plus nouveaux nes se repiquaient à mesure qu'ils présentaient aussi deux à quatre feuilles cotylédons ou feuilles séminales. Ils passaient ensuite sous cloche, et à l'ombre, une dizaine

ou quinzaine de jours pour mieux assurer leur reprise, et arriver, lors des premières pluies, sur le vaste et long théatre des six mille pots, où ils remplaçaient avec ordre les vides des rigoureuses suppressions sur premières fleurs. Ces repiquages devaient durer bien long-temps; puisque d'innombrables successeurs levaient encore plus que suffisamment pour remplacer leurs devanciers."

Um auffallendften ericbien bem Besucher bie Daffe von Frudten, mit benen manche Stode, vorzüglich ber gelbe Thee, Nina, Madame Bureau, Pivoine violette und pourpre, auch bie Centifolie prangten, Fruchte, beren Menge, Form und Umfang lebbaft an die fleine Erndtebirne, sept-en-queule erinnerte. Er fab auch mehr benn 200 Stode von ber Perpetuelle Lelieur ober Rose du roi, beladen mit fehr biden birnformigen Sagebutten, "ce qui eut déconcerté sans doute les botanichons et les fleurichons, qui ont voulu prendre la forme des fruits comme caractère spécifique déterminant, pour classer les espèces de rosiers, « benn regelmäßig erscheinen anderwarts bie Fruchte biefer Rofe in Byramidengestalt, gleichwie fie nur felten Samenforner enthals Der Beobachter ftraubt fich, eine funftliche Befruchtung, burd Menfchenhande, anzunehmen, die icheint ibm unmöglich. in Betracht bes Umfanges ber Saaten, Bebufs beren bas Land ju bearbeiten, ein Nachbar den Gebrauch bes Pfluges empfabl, einleuchtender icheint ibm bie Ginwirfung eines Bienenbaufes von mehr benn 40 Stoden, bas im Mittelpunft bes Rofengartens angebracht, und bie Thatigfeit anderer nicht minder farfen Bienenbaufer, mit benen er am Rande befest, ben Sauptgrund ber außerordentlichen Production glaubt ber Berichterflatter fedoch in der attractiven Fruchtbarfeit, hervorgebracht durch bie Unbaufung ber taufende von taufenden Blumen auf einem verbaltnigmäßig beschränften Raum, gefunden zu baben.

Jedenfalls sind die von Desprez gewonnenen Resultate so unermeßlich, daß von ihnen allerdings eine Epoche in der Erzeugung der Rosen batirt werden muß. Als sein Erftling ift zu betrachten, was auf Stolzenfels mir anstößig, die Noisette Desprez, die gelb in ihrer heimath und in den erften Jahren

ihrer Erifteng, anderwarts in ihrer Farbung bie baufigen Abs weichungen bietet, "variant tantot du jaune-soufre au jaunechamois, au jaune-cuivre, en mélange quelquefois avec du rose, mais toujours jaune-orange plus ou moins prolongé des onglets vers le limbe des pétales." In zwei verschiedenen Ausstellungen ju London war ihr, ale ber iconften ber befannten Roifetten, ber erfte Preis zuerfannt worben. 3m Dct. 1832 ichrieb Dirolle: "Il est de fait que dans aucune culture, on ne peut, encore aujourd'hui, présenter ni la Semblable, ni l'Equivalente pour la perfection de la facture, avec mêmes couleurs et mêmes effets," Borguge, benen ber entschiedene Ananasgeruch ein mefentlicher Bufas. Die Noifette Andrezelle empfiehlt fich nicht weniger burch icone Formen, und die liebliche Lilafarbung, die allmälig, wie die Rofe mehr fich entfaltet, in das Blauliche übergeht. Richt minder verbienftlich find bie Roisetten Dahlingen, Adèle Bernard, Hector Delaneuville, Caroline Passeleu, Blanche Monicaud, Zélie la Grange, Victorine Girandon, Terèse d'Astorg, la Biche. Ungleich größer ift die Babl ber in Debles gewonnes nen vorzüglichen Bengalen und Theerofen. Als folche find ju nennen Etoile Polaire, Eléonore Bouillard, Rosa Stellaris, Eléonore Desmonts, Pauline Lesourt, Aine, Augustine Fauvel, Augustine Hersent, Clémentine Mallet, Delphine Bernard, Madame Desmonts, Madame Bureau, Julienne Lesourt, Emilie Lesourt, Grandidier, Eugène Pirolle, Aglaé Loth, Mistriss Joan Crawford, Madame Olry, Mistriss Butler, Joseph Deschiens, Etoile du Bonheur, Lucie la Grange, Pourpre romain, Docteur Gallès, Pauline la Grange, César Cardet, Angelina, Antoinette d'Orjo, Irma, Pauline Vareillo, Mistriss Schimpson, Lesourt, General Soyer, Madame Desprez (weiß), Madame Gallez, General Bellair, Candide, Coelina, Olympe, Thé d'Yebles n. f. w. Gines ber außerorbentlichften Erzeugniffe wird ftets bleiben Couronne des pourpres, febr gefüllt, volltommen gerunbete Corolle, von 36-40 Linien Durchmeffer, Petalen von bichtem Stoff, in der Farbung lebhafter und tiefer Carmofin-Purpur, mit Schattirungen von feurigem Ponceau. Gin ausgezeichneter Renner, jum erstenmal biefe Rofe in ber Bluthe erblidend,

bielt fle fur eine Zwerg-Dablia, die man bes Effectes balber unter die Rofen gemifcht habe. Und bennoch hat fich Tine Blume gefunden, geeignet, wenn auch ihr Durchmeffer um ein Drittel geringer, die Couronne des pourpres ju verdunkeln. Es ift die Bengale Madame Desronge, reich gefüllt, in ben Formen einer prächtigen Anemone, von bichtem fammetartigen Stoff und bunfelbrauner Farbung, neben welcher bas Colorit ber fogenannten fdwarzen Malven erbleicht. Diefe, im Pflanzenreich fo feltene Rarbung wird in ihrer Wirfung noch mehr gehoben durch Schattirungen von feurigem Purpur, die im Lichte fcimmern. .. Lorsque nous sommes arrivés à cette plante, nous avons de suite oublié toutes les autres qui, à la vérité, ne pouvaient plus lutter avec le mérite d'un coloris que nous voyions pour la première fois et sur des fleurs parfaites." Mabame Desronge, beren Ramen die Rofe tragt, hatte auf gut Glud feche Rorner in einen Topf geftedt, und fant jene Perle, mabrend ein anberer Liebhaber in einer Aussaat von brei Morgen auch nicht eine ber Ermabnung werthe Pflange erzielte.

Kolgenreicher noch, als ber von Desprez ber Rosencultur gegebene Impule ift die Ginführung ber sogenannten 3le-Bourbonrofe geworben. In ihrem erften Auftreten bat fic an ihr bas Schickfal ber ursprunglichen Bengalrose wiederholt; fie murbe faum bemerft. Die nach Berlauf einiger Jahre Bebufs ibrer Bermehrung angestellten Berfuche lieferten eine 3le-Bourbon à fleurs doubles, bann eine zweite von blafferer Farbung. Es wurde 1822 im Garten vom Luxembourg ju Paris aus Samen, ber von ber Infel Bourbon gefommen, bie Rase du Breuil erzielt, bie nämliche, fo Reumann fpater von ber besagten Infel mitbrachte. 3m Allgemeinen ergab fich aber in diefer Rofenart eine gewiffe Widersvenftigfeit, die ju überwinden, eine ungewöhnliche Ausbauer erforderlich wurde. Diefe Ausbauer hat aber ibre Früchte getragen, und ift die Ble-Bourbonrofe in Barietaten eine ber gablreichften Rosenarten geworden, gleichwie in ben Borgugen ber Blumen faum eine andere ihr gu vergleichen, wie fich benn feitdem, hauptfächlich in Franfreich, ein Trieb, Neuigfeiten in diefem Rache zu erzielen, entwidelt bat, ber beinabe noch ber

Sollander Tulpenwuth im 17. Jahrhundert überbietet. Das Extravaganteste der Art hat eine Gesellschaft von Liebhabern in Paris vorgeführt. Darin beschäftigt man sich unausgesest mit Aussan. Glaubt einer der Theilnehmer irgend eine der hohen Bestimmung der Gesellschaft würdige Pflanze gefunden zu haben, so wird Sigung angesagt, dem Senat das Munderkind vorzussühren. Es wird, absonderlich die Blume, der Gegenstand der schärssten Untersuchung; fällt sie befriedigend aus, so wird dem Fündling ein Namen gegeben, dieser Namen, samt einem genauen Signalement, dem großen Buche der Gesellschaft, ad perpetuam rei memoriam, eingetragen, dann ohne Gnade die Pflanze versnichtet, damit niemals ein Ungeweihter zu ihrem Besitze gelangen könne. Eine Grausamfeit, die doch häusig ihres Iwedes verssehlt, denn was dem einen die Natur schenkte, kann sie auch, sich wiederholend, mehren geben.

Bielleicht wird ber eine ober andere Liebhaber von immerblubenden Rofen mir es verbanten, wenn ich bas Bergeichnig berjenigen mittheile, fo ich, ohne Rudficht auf Alter ober Neubeit, aus eigener Befannticaft empfehlen barf. Dergleichen find , 1) an eigentlichen Bengalen: Amiral de Rigny, Zélie, Angelina, Louis XII., Jacques Plantier, Egine, Bérénice. Fénélon d'Anjou, Fénélon du Luxembourg, Baronne Delaage, Cupidon, Bourduge, Petite Nini, Snelgraave, Anette Gisels, Arance de Navarro, Augustine Hersent, Eugène Beauharnais, Miellez, Virginie, Miranda, Paillet, Pépin, Virginie Lebon, Abricot carné, Abricot jaune, Alphonse, Assuerus, Henri IV., Pästum, Rival de Pästum, Triomphe de Lyon, Victoire d'Aunay, Vesuve, Etna, Lord Byron, Belle Elise, Hermite de Grandval, Pivoine, Belle de Monza, à Feuilles luisantes, Sanguin, Eblouissante, Ternaux, Duc de Bordeaux, Henri V., Pajol, Louis XVIII., Charles X., Phaëton, Calvertia purpurea, la Charmante, Blanc sarmenteux, Unique, Faux Thé rouge, Ignescens, Bleu de la Chine, la Régulière, Duchesse de Parme, Gracilis, Darius, Félix, Fabvier, Camélia blanc, Augustine Fauvel, Aglaé Loth, Aine, Adeline de Come, Desfontaines, la Superbe (Demetrius, Triomphant, Grand Salomon, Superbe Grétry), Gros Charles

(Comble de Gloire, Bleu d'Azur), Beau Carmin, Belle Marie, Impératrice Josephine, Madame Desrongé, Couronne des pourpres, Passez jeunes filles, Les infidelités de Lisette, Tombeau de juillet, Fils Flon, Romain Desprez, Candide, Mistriss Schimson, Nina, Bengale Mauget, Bengale à boutons d'unique de Mauget, Marjolin du Luxembourg, Rubens, Abbé Miolans, Archiduc Charles, Bernard de Monthyon, Caméléon, Carmin d'Yebles, Cramoisi supérieur, Cramoisi triomphant, Citoyen des deux mondes, Madame de Créquy, Don Carlos, Doux Espoir, Eugène Hardy, Frédéric Weber, Général La Woëstyne, Général Soyer, Gouvion-St.-Cyr, Ictéros, Jeune Arcole, Joseph Deschiens, Madame Bréon (prachtig), Madame Bureau, Madame Fries-Morel, Madame Despuez (weiß), Marjolin de Desprez, Philipp I., Pluton, Prinz Eugène, Rhadamiste, Roi des Belges, Roméo, Triomphe de Gand, Camélia Olry, Cels multiflore, Lacteus, Elise Flory, Feu dé Moscou.

2) Theerofen, außer bem ursprunglichen wohlriechenden, und bem gelben Thee, Adam, Anthéros, Belle Archinto, Barbot, Blanche de Beaulieu, Bougère, Caroline, Clara Sylvain, Comte de Paris, Eugénie Desgaches, Goubault, Madame Bravy, Maréchal Bugeaud, Marie de Medici, Moirée, Niphétos, Prince d'Esterhazy, Princesse Marie, Silène, Souvenir d'un ami, Sylphide, Taglioni, Triomphe du Luxembourg, Ajax, Amélie, Amour des Dames, Anisette, Banse, Bardon, Bélisaire, Belle de Moulins, Bocage, Belle Traversi, Bouteland, Cambaut, Cerise pourpre, Charles Reybaud, Comtesse de Woronzow, David Pradel, Délices de la Guillotière, Douce aurore, Duchesse de Berry, Duchesse de Lavallière, Ernestine Tavernier, Fakir, Fragoletta pper Reine des Belges, George de France, Grandiflora, Hortensia, Jules Félice, Julie Mançais, Lady Warender, le Charmant, Lowleana, Lilas, Madame Anaïs Cabrot, Madame de Saint-Joseph, Madame Jacqueminot, Madame Sylvestre, Mademoiselle de France, Mademoiselle Jeanne de Gironde, Mademoiselle de Salvandy, Maximilion, Marie de Baux, Mélanie Oger, Mélanie Villermoz, Mondor, Nouvelle Virginie, Pauline Plantin, Philippe (de Flon), Prince de Salerne, Princesse de Joinville, Princesse Marie, Roi de Siam, Rose du Luxembourg, Sombreuil, Sydonie de la Chaumette, Térèse Stravius, Thémistocle, Triomphe de Mauget, Turgot, Vicomtesse Héricart de Thury, Vicomtesse Imbert de Corneillan, Vierge de Samos, Virginie, d'Yebles, Buret, Archiduchesse Térèse-Isabelle, Strombio, Duc d'Orléans, Hamon, Moreau, Maréchal Vallée, Princesse Hélène, Caroline, Nitida, Thouin, Duchesse d'Orléans, Eugénie Janvin, Général Valazé, Mirabilis, Nid d'amour, Semelé, Abbé Marcelin, Sophie Portal, Diamantina, Duchesse de Balogne, Sester, Violet ober Buffon, Douceur de Henri IV., Princesse Stéphanie, Robert Bruce, Venusta, Société d'agriculture de la Marne. Der langen Lifte find noch bie gelben Theerofen beigufügen: Alexio, Auguste Vacher, Aurore, Canari, Comtesse de Seraincourt, Coquereau, in Karbung bem Corcorus gleich, Devoniensis, Duchesse de Mecklenbourg, Elise Sauvage, Gloire de Dijon, Hymenée, Impératrice Eugénie, Madame Ines Condret, Madame Lehardeley, Madame Pauline Labonté, Madame Senez, Pactole, Princesse Adélaide, Reine Victoria, Réve du Bonheur, Safrano, Smith, Vicomtesse Decazes. Smith ift in England ju Saufe, von Solg fperrig, baber man bie Pflanze wohl auch ben Roisetten zugetheilt bat, babei febr eigenfinnig in bem Entfalten ber Blume, Die jeboch, gur Bollfommenheit gelangt, in ber eblen Form und bem reichen Canariengelb nicht leicht übertroffen wirb. Gloire de Dijon und Impératrice Eugenie erhielten bei ber neueften Parifer Aus-Rellung ben erften Preis.

3) Roisetten: Aimée Vibert, silberweiß, reichbluhend, Belle d'Esquermes, Belle Marseillaise, Blanche d'Orléans, la Biche, Bougainville, Boulogne, Chamois, Caroline Marniesse, Chromatella ober Cloth of Gold, seuchtend, hochgelb, groß und sehr gefüllt, fommt nur im freien Lande zum Blühen, Clara Wendel, Clarisse Harlow, Dahlingen, Desprez, Edmond Garat, Eugène Pirolle, Eudoxie, Eugénie Dubourg, Héroine de Vaucluse, Jeanne d'Arc, Jaques Amyot, Isabelle d'Orléans, Isis, Lamarque ober, wie sie ursprünglich nach ihrem zweiselhaften Laube

wert benannt worden, The Marechal, Lafayette, Lee, Madame Deslongchamps, Madame Futardo, Madame Jouvain, Majestucuse, Miss Glegg, Mistriss Siddons (gelb), Narcisse (hells gelb), Ophirie, einzig in ihrer tiefen Jabellfarbe, Phaloé, Princesse d'Orange, Rothanger, Similor, Solfatare, prächtig gelb, Vicomtesse d'Avesnes, la Vierge, la Chérie, Belleforme, Austerlitz, Lilas double, Philémon, Eusèbe Salverte, Marie Chargé, schön gelb, Chrysocome.

4) 3le-Bourbonrosen: Acidalie, Adelaide Bougere, Agar, Anne Beluze, Antoine Lacaze, Appoline, Archevêque de Cambray, d'Artagnan, Astaroth, Athanase Coquerel, Augustine Lelieur, Augustine Margat, Augustine Petit, Aurore du quide, Beauté de Versailles, Beauté Lyonnaise, Bernardin de Saint-Pierre, Bouquet de Flore, Bréon, feurig farmosin, prache tig, Brissac, Camille Duclos, Cardinal de Cheverus, sammets purpur violett, Cardinal Fesch, hellpurpur, prachtig, Caprice, Carnée de Montmorency, Carnot, Celine Binard, Cendres de Napoléon, Centfeuilles, Cerisette, César, Césarine Souchet, Charlemagne, Charles Martel, Charles Desprez, Charles Souchet, Comice de Seine-et-Marne, Comice de Taru-et-Garonne, Comte de Chambord, Comte de Colbert, Comte de Nanteuil, Comte de Rambuteau, Comtesse de Saint-Venant, Comtesse Paule de France, Coupe de Cynthie, Cytherée, de Candolle, Descemet, Descrivieux, Desgaches, Deuil de l'archevéque de Paris, Deuil de Louis-Philippe, Deuil du duc d'Orléans, Deuil de Robert Peel, Deux décembre, Docteur Caviole, Docteur Chaillot, Docteur Flandin, Docteur Hardonin, Docteur Leprestre, Docteur Rocques, Duc de Chartres, Duc de Gramont, Duc de Tarente, Duchesse de Normandie, Dumont de Courset, Dupetit-Thouars, practig, Edwin Fuller, Emilie Courtier, Elisa Lemaire, Eugenie Breon, gelblich fleischfarbig, Eugenie Guinoiseau, Eugénie Grandet, Euphémie, Eulalie de la Falconnière, Etoile de France, Etoile du matin, Fair Bertha, Fafait, Faustine, Fédora, Felix Dorisy, Ferdinand Laffite, Flamboyante, Fléchier, Florifère, Gabrielle Marfan, Général Taylor, Général Hoche, Gloire d'Alger, Gloire des Brotteaux,

Gloire de la Guillotière, Gloire de Moulins, Gloire des Rosomanes, obgleich faum halbgefüllt, le Grenadier, febr fcon, Guillaume le Conquérant, Hennequin, Henri Clay, Henri Lecoq, Henri Plantier, Hermosa, Hersilie, Ida Percot, Impératrice Elisabeth, Impératrice Joséphine, Jean Dorisy, John de Kminguy, Joseph Gourdon, Julie de Fontenelle, Julie de Loynes, porcellanmeiß und von ber anmutbigften Korm, Jupiter, tief violett, Jury, Justine, la Croix d'honneur, Lady Canning, la Favorite, Lady Montagne, la Garde, la Superbe, Lichas, Lavinie d'Ost, le Camée, Levison-Gower, prachipoll, Lord Gray, Louis Beluze, Léon Oursel, Louise Odier, Madame Angelina, gelblich fleischfarbig, Madame Aubis, Madame Aude, Madame Calot, Madame Celina Capelle, Madame Cousin, Madame Desprez, Madame Edouard Dubreuil, Madame Helfenbein, Madame Hobetz, Madame Jourdan, Madame Jules de Malleville, Madame Lacharme, Madame Marie Dubourg, Madame Nérard, Madame Souchet, Madame Tripet, Madame Varangot, Mademoiselle Anne de Varange, Mademoiselle Blanche Laffite, Mademoiselle Caroline d'Erard, Mademoiselle Laure Dubourg, Mademoiselle Louise Lion, Mademoiselle Marie Brecy, Mademoiselle de Montesquieu, fleischfarbig weiß, prächtig, Mademoiselle Silvie de Cillart, Mademoiselle Stella Rogery, Mandarin chinois, Manteau de Jeanne d'Arc, Maréchal de Villars, Maréchal du Pglais, Margat jeune, Marquerite Hedouin, Marianne, Marie (von Prabel gewonnen), Marie Duleau, Marquis de Moyria, Marquis d'Ozeray, Marquise de Béthisy, Marquise d'Ivry, Marrast, Maxence Lefebvre, Méhul, Mélanie Lemariée, Menoux, Meris, Miroir de perfection, Mistriss Bosanquet, Mistriss Lane, Nadine de Keradec, Nadine Fay , Nadiska , Napoléon III. , Neumann , Nicette , Nicolas Rollin, Ninon de l'Enclos, Oscar Leclerq, Parquin, Paul-Joseph , ponceau, purpur und carmofin , überhaupt eine Prachtblume, Pauline Girardin, Paxton, Pénélope, Pères de Clermont, Phénix, Pierre de Saint-Cyr, Pigeron, Portemer, violette purpur, prachtig, Pourpre Fafait, Pourpre de Tyr, Prémices des Charpennes, unaudsprechlich schon, Prince Albert, Prince de

Croy, Prince de Joinville, Prince de Salm, Princesse Clémentine, Proserpine, la Pudeur, la Quintinye, Rachel, Reine du Congrès, Reine des Iles-Bourbon, Reine des vierges, schwietig ausgehend, Remond, Reveil, Rhodante, Scipion, Sépintarus, Souvenir de Désiré, Souvenir de la Malmaison, unvergleichtich, auch der Haltung nach, Souvenir de l'Arquebuse, Souvenir de l'exposition de Londres, Souvenir du quatre mai, Souvenir d'un frère, Souvenir de Dumont d'Urville, Souchet, Spartacus, Stanislas Dubourg, Souvenir d'Anselme, Sully, Surpasse Comice de Seinest-Marne, Sidonie Dorisy, Toussaint-Louverture, Triomphe de Laduchère, Triomphe d'Oullins, Triomphe de Jena, Triomphe de la Guillotière, Triomphe de Plantier, Vicomtesse Fritz de Cussy, Velleda, Victoire argentée, Victor Verdier, Vierge de Lemnos, Virgile, Virago, Vorace.

Am Fuße der Treppe, deren Eingang durch die Rose beschattet, so der langen Abschweifung Anlaß, auf der Außenseite des gegen den Rhein gerichteten Hauptgebäudes, zwischen
den Fenstern des Rittersaals, unter einem schönen Ueberbau im
besten mittelalterlichen Styl, zeigt sich ein gut gedachtes, trefflich ausgeführtes Frescobild von Lasinsty, den Besuch, welchen
der neuerwählte Raiser Auprecht unmittelbar nach seiner Wahl
in Stolzensels ablegte, vorstellend. Schade um das werthvolle
Bild, daß es beinahe schuslos den Elementen preisgegeben.
Auf der Nordseite, wo der innere Burgbering in einem weiten
Bogen die Pergusa umschließt, erhebt sich der Adsutantenthurm.
Gegen Coblenz gerichtet, beherrscht er die Thalschlucht und den
durch dieselbe ansteigenden Schlosweg. Und so viel von dem
äußern Anblic des Schlosses nach seinem gegenwärtigen Zustand.

Durch ben mit einer ftarken fpigbogigen Eichenthure verssehenen außern Thorthurm erreicht man den Borhof der Burg. Links ist die Schloßwache; eine offene Steintreppe steigt zur Dienstwohnung des Castellans, über dem Eingang, hinan. Die zu den Anlagen des Umschlusses und zu der Schloßkirche führende Freitreppe zur Rechten lassend, gelangt man durch eine mit großen Nägeln beschlagene Eisenthure, worin ein kleines Einlaspförtlein, unter den innern gewölbten Thorbogen,

beffen Boben mit fechsedigen Solawurfeln gepflagert, gegen ben Schlophof offen ift. Linte ift ber Gingang ju ber Raffectuche und gur Bobnung bes Saushofmeiftere, rechts jener ber Gilbertammer, jur Borhalle bed Rittersaals, ju ben Gastwohnungen. Das Fredcogemalbe über bem Thorbogen, gegen ben innern Bof, bat Lafinsty ausgeführt. Rechts ein preufischer, links ein baverifder Berold, jeder Kahne und Schild baltend. Unter jenem ift ber Bablipruch, "Gott mit uns", unter biefem bie Legenbe, "Für Gott und Baterland", angebracht. 3m hintergrund werben Coln und fein Dom, auf ber andern Seite Regensburg und bie Balhalla fichtbar. Zwischen beiben Sauptschilden fralt ein weißes Rreug. Unten ift ber brandenburgifche rothe Abler, bem gur Rechten und Linfen die Bappen von Trier und Rurcoln beigegeben find. Der preuffische Abler schwingt fich jur bobe. Das Innere des Schlograumes überfieht man mit einem Blid von ber Mitte bes Schloghofes aus, es ift bas ein 55 Rug langes, 30 Rug breites Biered, ben rauben Thurm im Ruden wird man den Sauptbau gegen den Rhein gur Rechten, den nordlichen Bau mit ber Saulentreppe und ber jenfeits berfelben befindlichen Pergula vor fich, bas Thalgebaube gur Linken haben.

Das Thalgebaube, gegen Abend, mithin gegen bie Thalfolucht binter ber Burg gerichtet, enthalt 23 3immer, 6 im Erbgefchog, 6 im erften, 3 im zweiten Stod, 8 in ben Danfarben. Zwei Eichenthuren öffnen fich vom Erdgeschoß gegen ben Schloghof. Bu einer britten Thure, auf ber Ruchenseite, fteigt man auf zwei Freitreppen binan; burch einen offenen Bang find fie ben Borbergebauben verbunden. Die Sauptgange, bell, mittelbreit, werden burch icone fpigbogige Glasthuren in amei Sälften geschieden, die fteinernen Treppen von amei Abfagen haben ichone Gifengelander. Auch ber Reller, ju beffen Grunde eine Steintreppe von 18 Stufen führt, zeigt einen breitem bellen Bang, und besteht aus drei Abtheilungen. hinterften Reller ift, burch eine fteinerne Kallthure verschloffen, ein vierediger Wafferbebalter angebracht. Durch ben geraumigen Borfeller fommt man in bie Pergula. Bon bem Erds geschoß, bas gleichwie bie Bimmer bes erften Stodes, mehren-

theils ben Personen des Hofftaates bestimmt, steigt in bem neuen achtedigen Thurm eine polirie eichene Wenbeltreppe von 40 Stufen, beren Bebrauch ausschließlich bem Schlogherren vorbebalten, ju ben obern Stodwerfen binan. Bum zweiten Stod führt, wie jum erften, eine Treppe, escalier du commun, von 20 Stufen aus rothem Sandftein, mit Gifengelander und Renfter gur Seite. Der Rlur, mit bubicher Glasflugelthure gegen ben innern Bang, bas große Doppelfenfter, die Grundfarbe ber Banbe, filbergrau mit mattgruner Ginfaffung, ein regelmäßiges Parfet, geben diefem obern Stod ein großartigeres Anfeben, und fundigen bie Nabe ber foniglichen Gemacher an. Bevor man biefelben betritt, gewahrt man jur ginfen noch brei Rimmer, bie, bis auf ihre größere Bobe, benen bes erften Stodes nicht ungleich. In bem einen ftebt ein fconer buntelbrauner Schrant von Cichenholz aus ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts. Unten offen, icheibet er fich oben in zwei Abtheilungen, beren Thuren mit Laubwert, funklich und gart geschnitten, und mit Engelefopichen vergiert find. Daneben fteben zwei fcone Seffel mit Schnigwert im alten Styl. Dem Tifch ift eine Statuette bes b. Bonifacius aufgesest. Bu ben Manfarben fleigt man eine Steintreppe von 19 Stufen binan. Die acht geräumigen Stuben werben von ber Dienerschaft bewohnt.

Die Wohnung Sr. Majestät des Königs nimmt den nordswestlichen Theil des Thalgebäudes ein, zusamt dem Rordbau
über der Säulentreppe. Ein Borgemach führt in das königliche Audienz- und Arbeits-Cabinet, von einsach-würdiger Ausschmüsklung. Hier, und eben so im Wohn- und Ankleidezimmer ist die Grundsarbe der Wände silbergrau, mit graugrüner und schmaler blauer, oder röthlicher, lisa zc. Einsassung. Die Decke, mit schwem Tannenholz getäselt, hat durchgehende verzierte Balken, deren Firnis die natürliche Farbe hebt. Das Wands getäsel, von 5½ Fuß höhe, mit Spisbogenverzierung, im Innern mit rothem schwalen Rahmen, ist von Eichenholz, ebenfalls in Natursarbe. Der Fußboden ist aus großen eichenen Vierecken zusammengesest. Ein hohes schon verziertes Fenster in vier Abtheilungen, dessen länglich viereckige Scheiben in Blei gefaßt, verleihet dem Zimmer große helle. Zwei runde Scheiben in dem obern Theil zeigen die Wappen von Pfalz und Bapern. Die Bronzegruppe auf dem Ramin, den Rampf Karl Martells - mit einem Saracenen darstellend, ist eine gelungene Arbeit von F. Gechter in Berlin. Bom Fenster abwärts, der Mitte des Zimmers zu, steht ein schöner Tisch von Eichenholz, Länge 8, Breite 4 Fuß, dessen startes massives Blatt aus einem Stück, dessen Kreuzsüße und Querholz als vorzügliche Arbeit zu nennen. hinter diesem Tische, von dem aus der Monarch die Berathunsen der Minister leitet, steht sein Lehnsessel, von Eichenholz, Siß, Seitens und Rückenpolster mit großblumigem blauen Plüschsammet überzogen. Die hohe Lehne endet oben in zwei hübschen Blätterknäusen.

Un das Arbeitscabinet flößt unmittelbar bas geräumige bobe Bobnzimmer bes Ronigs. Die weftlichen Kenfter beffelben find gegen bas Thal, ber icone Erfer gegen Cobleng gerichtet. Diefes Erfere große Bor- und Seitenfenfter zeigen funf Abtheilungen. Bang oben find, zu beiben Seiten bes preuffischen Ablers, die Bappen von vormaligen Amtmannern ber Burg, vier an ber Babl, barunter brei vieredige Scheiben mit Bunftwappen aus bem Schweis gercanton Burich angebracht. Die mittlere Scheibe tragt bie Jahrgabl 1658. Der Erfer beberricht eine prächtige Auslicht von Ballendar bis über die Babn reichend. Auf dem Ramin im Innern des Zimmere fällt auf ein antites byzantinisches Rreuz von Rriftall, umspannt von zierlichen golbenen Reifen. Die ebenfalls Rreuze bilbenben vier Endpunfte und bas Biered in ber Mitte find gur Aufnahme von Reliquien bestimmt und mit vielfarbigen Steinen besett. Der schwere eiserne auf vier gugen rubende Sodel ift mit Bergolbung und Malereien geschmudt : Chriftus por bem Rreug, rechts ein Raifer, einen boppelgethurmten Dom tragenb, linte eine Ronigin , rudwarts ein Beiliger. Der obern Relber Malereien und Bergoldung find bedeutend beschäbigt. Sinter bem Crucifix ftebt eine Schuffel von Majolica, mit brei verfciebenen Schnörkelverzierungen, bie um bas Crucifir gleichfam einen Beiligenschein bilben. Das Wappen in ber Mitte ift in brei Felber, bas Mittelfeld nochmals in acht fleine Relber geschieben. Das Wappen vermag ich nicht zu bestimmen, ba, wie ich schon beklagt habe, die nähere Ansicht ber im Schlosse bestindlichen Gegenstände mir nicht geworden. Es möchte aber wohl bas Wappen eines Herzogs von Urbino aus dem Hause Montesfeltro sein, indem der Form und Zeichnung nach die Schüssel zwischen 1470 und 1500 gefertigt zu sein scheint.

Reben ihr erblicht man eine bubiche Gruppe von graumeis Bem Marmor: rechts ein bartiger Rathsherr mit ausbrudevol-Iem Beficht, fniend, und por ibm, ebenfalls fniend, feine feche Sobne, ber altefte Rathsberr ober Richter, ber zweite Rriegsmann, bem zwei Donde, ein Student und leglich ein Schuler folgen. Sie alle baben, wie ber Bater, ben Rofenfrang am rechten Arm, und erheben bie Bande jum Gebet. Linfe find bes Rathsherren zwei Frauen angebracht, fniend ebenfalls auf Riffen, ben Rofenfrang in ben gum Beten gefalteten Sanben, in einer Tracht, die, gleich jener des Ratheberren, beutlich ben Unfang bes 17. Jahrhunderte anmeldet. Bor den Frauen fnien funf größere und fieben fleinere Tochter, amifchen ber fünften und fechten liegt ein in ber Biege verftorbenes Rind. Ein betender Beiliger, aus weißem Marmor, als Runftwerf merfwurdig, foll aus bem 8. Jahrhundert herruhren. Auf dem Betafel über dem Ramin bemerkt man eine vollfommen erhaltene romifche Rauchpfanne von Bronge, woran felbft ber Stiel nicht fehlt, bann eine Bleiplatte mit getriebener Arbeit aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts, bas Urtheil bes Paris vorftellend. Die brei iconen Sautreliefe über bem Ramin find von einem Berliner Runftler in grauer Bronze angefertigt. Das mitt= lere zeigt eine Charitas mit brei Rindern; aus ben Bertiefungen bliden zwei Engel. Rechts gewahrt man eine betende Frau, mit zwei Engeln, links eine weibliche Bestalt, bie Religion. Das Bronzemedaillon über ber Thure bes fonialicen Antleibezimmers zeigt bie Bufte von Albrecht, ber Bar ober ber Schone beigenannt, ber Begrunder ber Martgrafichaft Brandenburg, ber Erbauer ber Stadt Berlin, und als Bergog von Sachsen bes Belfen Beinrich bes Lowen Begner, geb. 1106, geft. 1171. In bem Medaillon über ber gur Benbeltreppe führenden Thure ift Albrechts Gemahlin, des Grafen Otto von Rheined Cochter Sophia abgebildet.

Ein ichwerer Eichenschrant, fechsedig, mit funf gewundenen und zwei geraden Saulen gebort, ber Arbeit nach, bem 17. Jahrhundert an. Auf den beiben Eden find ichon gefchniste Bilbfaulen von Evangeliften ober Aposteln, an ben beiben Thuren oben Engelefopfe, unten gelungene Veterfilienblatter. Der auf bem untern Schrein rubende Auffag hat acht Schublaben, an feber ein Engelstopf als Aufzieher, barüber und zur Seite große Acanthus in icon gewundenen Kormen. Melter ift ein eichener Rlapptisch aus bem 14. ober 15. Jahrhundert, mit zwei, nach Urt von Flügelthuren vorspringenden Tragern. Befondere icon ift bie Laubvergierung, mit burchgebenbem Stod, unter ber boppelten ichweren Tifchplatte. In ben Fugen fpielt ein Eichhörnchen mit Safelnuffen, auf ber andern Seite ein Affe mit feinen Jungen. Berben bie Borfprunge auf ber Rudfeite zugemacht, fo entfteht ein mit Schnörteln bebedter, viel gewundener Spigbogen. Roch merfwurdiger ift ein Raften mit Bappen und sonftigen Schnigereien aus einer guten Runftzeit, aleich ichon und felten, ber Sage nach weiland Gigentbum fenes Beinrich Beyer von Boppard, ber 1360 ale Amtmann auf Stolgenfele portommt. Reben ibm fieht ein Stuhl, auf beffen buntel violettem Polfter bie Wappen von Preuffen und Bapern, in meifterhafter Stiderei ausgeführt. Ein Divan von rothem Sammet mit halbseidener Borte und gelben, bell- und dunkelrothen Fransen, Lehne und Riffen dem Polster ahnlich, das dunkelpolirte Gidengeftell bubich gefdnitt, entftammt ber neueften Beit, gleichwie die Armfessel, die Stuble und zwei naturichwarze eichene Tifche, jeber aus einem Stud. Das Material ju ben Tifchen lieferte eine aus bem Bette bes Wiedbaches berausgezogene Giche, bie vielleicht ein Jahrtaufend im Baffer zugebracht und barin eine ben gangen Stamm burchbringenbe ichwarze Beize empfangen hatte. Das bem Ronig gewöhnlich bienende Schreibzeug fiellt einen gothischen Thurm por mit zwei Rebengebauben, und if aus bem iconften buntelichwarzen Raffauischen Marmor geformt, mit vergolbeten Bergierungen und Sandhaben in Meffing. Berben bie Spigen abgenommen, so bient ber Thurm als Leuchter, als Dintenfag bas eine, ale Sanbfag bas andere Saus. Unter bem Spisbogen bes Thurms gewahrt man in gangen Figuren, auf ber Borberfeite bes Beilandes Taufe im Jorban, gur Rechten bie Beigelung, jur Linken Jefus jum Tobe geführt, auf ber Rudfeite ben Erlofer am Rreug und zu beffen Fugen Maria und Magdalena. Der Spiegeltisch mit bunnen Saulen ift oben mit fon geschnittenem Laubwerf und brei Wappen, ber preuffische Adler in ber Mitte, perziert. Gin Rahmen in byzantinischem Befcmad umgibt ben Spiegel, und bie gleiche Korm tragt bie Stugubr vor bemfelben. Auf bem glur, oben an ber Benbeltreppe ift neben bem boben, schmalen Spigbogenfenster ein fcones Bafferbeden von weißem Marmor mit bubichen Bergierungen angebracht. Dem Wohnzimmer ichließt fich an bas fünfedige Garberobezimmer bes Ronigs. Gin bobes Fenfter, über ber Pergula, ift gegen Cobleng gerichtet. Treffliches Schnitzwert zeigt ein schwarzpolirter Gidenschrauf aus bem 15. 3ahrbundert, mit einem Bappen, auf beiden Seiten mit Blatterfaulen, oben, rechts und links zwei Drachen mit rudwarts gefrummten Ropfen, barüber ein am Getafel befestigter Auffan mit Rullbörnern, Weintrauben und Engelsföpfen, auf beiben Seiten gothische Thurmchen.

Den beiben Majeftäten gemeinschaftlich ift ein großes schönes Gemach, vom Boden bis zu 5½ Juß höhe mit schön gearbeitetem Eichenholz in rundbogiger Form, darüber 10½ Fuß hoch mit Tannenholz vertäfelt. Die Decke ift ebenfalls Tannenholz mit schön gearbeiteten Balken darin, der Boden Eichenholz in verschobenen Bierecken. Das große spisbogige Fenster wird durch zwei Steinpfeiler in drei Abtheilungen getrennt. Außer der schön gearbeiteten himmelbeitstelle besteht das Ameublement in Lehnsessen hind stühlen mit gut geschnisten Lehnen, alles Eichenholz, mit grünen Sammetpolstern, in großen viereckigen Tischen, einem spisbogigen Spiegelschrant zc. Auf dem Schrank sehn ein Mahagonikaschen, deß Außenseite mit kunstreichem Elsenbeinsschniswert auf versilbertem Messing belegt ist, ungezweiselt jaspanischer oder chinesischen Arbeit. Ausgezeichnet schön sind die

weiblichen Bogen, Thierfiguren und Arabesten, alle von bem bebarrlichften Kleiße bes Runftlers zeugenb. Richt minber trefflich gearbeitet find Befchlage, Sandhaben und Schluffel in Silber. Ein eben fo bemertenswerthes Runftwerf ift der Ebenbolgidrant, von 6 Bug Bobe, auf vier ichlangenformigen, burch ein Rreug verbundenen Saulen rubend, mit berrlichem Schnigwert auf ber Innen- und Außenfeite ber beiben Sauptthuren , angeblich Geschent bes Ronigs von Solland. Auf ber einen Thure ericeint Athalante mit bem Bogen, Deleager mit bem Cberfopf. Giner ber beflügelten Liebesgotter zu ihren Rugen läßt einen Bogel fliegen, ben er zwar an einem Banbe 3m hintergrund Fels und Balb. bält. Das Medaillon ift pon einem gierlichen runden, und biefer von einem vieredigen Rabmen umichloffen. Die Eden find mit Blumen ausgefüllt, und Blumen find außerhalb bes Rahmens und in ben 3mifchenraumen eingeschnitten; alles Uebrige ift in erhabener Arbeit, womit auch die brei vieredigen Rahmen auf ber Rudfeite ber Thure befleidet find. Das Medaillon auf der zweiten Thure enthält, auf einem vieredigen Sodel rubend, einen Rluggott mit einer Urne im linfen Urm, einer Palme in ber rechten Sand. Bor ibm ein Liebesgott, auf einem Sunde reitend, und binter bem Sunde ein beflügelter Anabe. Zwischen zwei Bergen im hintergrund ein Bote mit fliegendem Bewand. Das Schnigwert aberhaupt febr foon und ausdrudevoll. Gine fleinere Flügelthure mit Doppetrahmen, eingeschnittenen Blumen, Laubwerf in fünf Kelbern fcbließt bas Innere bes Schrankes. Die Rebrfeite tragt Bergierungen in ausgelegter Arbeit, von allerlei Bolg. Die geöffnete Thure läßt bas perspectivisch gezeichnete Innere eines Bebaubes mit ber von Balfen burchzogenen Dede, gewürfeltem Rugboden, ben Seitenvorsprüngen mit achtzebn Kenftern und zwei Thuren zu beiden Seiten, fichtbar werden. In ber Mittelthure amei Baume, in Elfenbein gefdnitten, und wird burd brei innere Spiegel bies Bild jum Unendlichen vervielfältigt. Gin Auszugblatt, in iconer ausgelegter Arbeit, fann ale Schreibpult bienen.

Zwei Thuren, die nordliche stets verschlossen, verbinden bas gemeinsame Zimmer ber Majestaten mit bem Ankleibezimmer ber

Ronigin, fo burch ein bobes rundbogiges Kenfter in zwei Abtheilungen beleuchtet. Ein großes Canapée, einfach icon, von Eichenholg, mit hober Lebne, Polfter von violettem Sammet, entsprechende Lehnseffel und Stuble. Gine bobe und breite, oben leicht gerundete Divche fteht dem Kenfter nabe. Das Bobngimmer ber Ronigin ift ein icones langliches Biered, beffen Rugboden aus Gichen-, Rug- und Tannenholz funftlich gusammengefügt. Die Dede ift mit Tannen- und Gichenholz getäfelt. Das Wandgetafel bildet vieredige Facher. Auf bem Silbergrau ber Bande fpringen blau und weiß gestreifte Saulden mit roth und weißen Sodeln und Capitalern, Diefe unter weißen und blauen Spigbogen, febr hubich bervor. Noch bober bat es über einem fcharfen rothen Strich ein weißes Befime mit einer leicht nach innen gerichteten Ausholung, auf beren Purpurgrund bas. golbene Gidenlaub fich gefchmadvoll zeichnet, barüber ein zweites Befime mit ftarten blauen Streifen. Das große gegen Cobleng gerichtete Kenfter ift in berfelben Urt wie ber Erfer im Bobngimmer bes Ronigs vergiert, 10 Fuß lang, 7 Fuß breit, in feche Abtheilungen , diefe burch ein Steinfreug gebildet. 3m Mittelfenfter ift ber preuffifche Abler, barunter ju beiden Seiten Bap. ben in buntem Glas. Dem mittelften ift Namen und Jahrzahl, Hanns Mack. 1561, beigefügt. Ringeum fcblingt fich um einen golbenen Stab eine icone Rahmenverzierung von gezacter Binde mit gelbe und filbergrauen Blattern. Ginen abnlichen Rabmen baben auch die übrigen fünf genfterabtheilungen. Diefe neuen Glasmalereien, fowohl bier als in ben übrigen foniglichen Bemachern, find theils von Machhauß in Coblenz, theils von Gras in Coln mit Gefcmad angefertigt. Die Aussicht ift Rheinabwärte viel freier und umfaffender, ale von bem Wohnzimmer ber Majeftaten aus. Befonders icon ftellen fich Cobleng und Ehrenbreitstein bar. Das gegen Morgen, b. i. gegen bas Labnthal gerichtete große Genfter wird burch ein Steinfreug in vier Abtheilungen geschieden. Gang oben befinden fich zwei Bappenschilbe, Sobenzollern und Pfalz. Darunter ein Schweizer, famt Frau und Rind, bann bie Inschrift: Moranbty Rapeller gu Dberwil und Frena Suberin fin Egmael. 1611. In ber zweis

ten bunten Abtheilung ift ein fattlicher Berr im fvanischen Mantel vorgestellt, wie er, von zwei Bafdern gefolgt, einen Berg hinansteigt; man balt ibn fur einen öftreichischen ganbpogt. Als Symbol feiner Gewalt und feines Rechtsbobens fonnen bie 3wingfeften gur Rechten und gur Linken bienen, bie Strafe, Die feiner erwartet, wird burch ben feuerspeienden Berg angebeutet. Bielleicht foll ber ftattliche Berr ben gottlofen Bermann Befler vorfiellen, bag er boch irgendwo, wenn auch nur in Glas Die britte und vierte Abtheilung zeigen ben Tellenschuß ju Altdorf und ben Tellensprung an der Platte. Die glorreiche Einnahme von Sarnen und Rozberg wird in gewählten Reimen befprochen. 3ch muß gesteben, bag bergleichen revolutionaire Darftellungen aus fernem Lande, eigentlich bem Reich ber Traume entlebnt, als Decoration einer koniglichen Pfalz mir ungemein auffallen. Gin mehr paffender Schmud icheint mir bie von Bedenfamp, bem Borcheimer Rind, gelieferte gute Copie ber Sauptfiguren in bem berühmten Colnischen Dombild. In bem geschmadvollen Ameublement fällt besonders auf ein langlich vierediger Spiegel in naturichwarzem Eichenrahmen, mit vorfpringenbem Dad, awei Thurmchen auf beiben Seiten, im Innern mit dem preuffiichen Abler und vergolbeten Laubgewinden. Gine Stupuhr von vergoldetem Gifen, in Geftalt einer gothischen Rirche. Gin Detallspiegel in febr reich verziertem Schnorfefrahmen, beftebend aus vielen bunten Riguren von vergoldetem Gilber und trefflichem Laub, reich mit vielfarbigen Steinen befegt, fcone Composition vom Cinque-centoftyl. Ein altes, in ber neuesten Zeit tunftgerecht wiederhergeftelltes Rannden von vergolbetem Gilber und Rriftall, reich mit Schmelz und bunten Bergierungen, namentlich mit achten naturichwarzen Berlen verziert: meifterhafte und feltene Arbeit. Bericiebene Statuetten und Schmudgegenftanbe. Recht bubich find bie fnienden Engel an ben Supports ber Thus ren. Auch bie Thuren, Gidenholg, mit untermischtem iconen Laub, Trauben und forgfältig gearbeiteten Schnorfeln, verdienen rübmende Ermabnung. Dit bem preufischen Bappen ift bie eine, bie andere Thure mit bem bayerischen Bappen bezeichnet.

Aus bem Bohnzimmer tritt man in bas Erfercabinet im Elisenthurm. Achtedig in feiner Form, sondert es fich in gwei ungleiche Theile, ber fleinere durch zwei hubich geschnigte Borfprunge au einem Dreied geftaltet; barüber wolbt fich ein thronartiger, breifacher byzantinischer Bogen, von bem ein Rnauf berabbangt. Diefer bis zu neun Rug Bobe getäfelte Raum bat weiter, bis jur Dede, eine bellbläuliche Grundfarbe mit fomalen rothen Streifen. Die Dede befieht aus Dreieden von Gichen- und Richtenholg. Die beiden Borfprunge, ber Geftalt einer coloffalen Sarfe nicht ungleich, find theils mit viel verschlungenem Laubwerf, theils mit einem 3bis und einem gut geschnigten Sund vergiert. Das vordere Sechsed ift burchaus getäfelt, in Gichenbolg bis zu 61/2 Fuß Bobe, barüber mit Tannen, worauf Gidenrahmen große Bierede bilben. An ber Dede find biefe verfcoben und mit Doppelfnaufen befest. Der Boben bes Gecheedes zeigt in ber Mitte einen Stern von weißem, braunen und geaberten Solg, ringeum fleine Dreiede von Gidenholg. Betvult von Valisander, mit Schniswerf in Lindenbolg vergiert. hat an jeder Ede einen Evangeliften in ganger Figur. Rundbogen-Kenfter, 13 guß bod, 2 breit, in zwei Abtheilungen, find mit bunten Glasrahmen, bas nordöftliche und bas subliche auf mildweißem Grunde, mit gelbem Laube an weißen Staben und blauen Randern zu beiden Seiten, geschmudt. In den obern Theilen find weiße, von goldenen Blattern umfclungene Rreuge. Der Rahmen auf dem öftlichen Fenfter besteht aus Eichenlaub mit rothem Umichlug. Die Aussicht aus biefen nach brei ver-Schiedenen Simmelegegenden gerichteten genftern ift ftete, jumal aber bei gutem Better und gludlicher Beleuchtung, entzudend. Als außerfte Grenzbuter gegen Suben werben jenfeits Branbach mit der Marxburg, ber Mineralbrunnen Dintholder und bas romantifc an bie Bobe gelagerte Dorfden Brep fictbar. Vompos nimmt fich bas alterthumliche ariftofratifche Dber-Labuftein famt ber Burg Labned und dem Allerheiligenberg, von bem bobern Sachbacher Berge beberricht, barunter bas üppige Rieber = Labnftein und die unvergleichliche Marfung, in welcher Borcheim verloren, über welche Pfaffendorf, wie über Alles ber Ehrenbreitstein sich erhebt. Der Feste gegenaber behnt sich in stolzer Breite Coblenz, bem als Borplat bas Oberwerth, als eine Citadelle die Karthause beigegeben. Im fernsten hintergrunde leuchten ber Petersberg, Ballendar, ber Büstehof, die Berge bis zu ber heimlichen Schlucht von Sayn.

Durch einen offenen bygantinifchen Bogen, Bobe 15, Breite 6 Ruff, fiebt bas Bobnzimmer, auf ber bem Erfercabinet entgegengefesten Seite, in Berbindung mit bem Schreibcabinet ber Rönigin. Ueber bem Bogen befindet fich bas von Golblaub umschlungene baverische Wayven. Bu beiden Seiten in ber Laubverzierung, die Bruftbilder von Jesus und Maria, in Bolg geschnigt. Die Wand, bellblau, mit boppelter, schmaler weißer, und breiterer blauer Ginfaffung, bat in ben Eden gelbliche, freugformig gelegte Eichenblatter famt rothem Rnopf. Das bobe Rundbogenfenfter wird burch ein Steinfreug in vier Theile gefcieben. Bang oben bas achtspeichige (eigentlich fechespeichige) filberne Rad im rothen Reld bes Erzstiftes Daing, baneben, rechte und links bie fachfifche grune Raute im von Schwarz und Gold gebnfach getheilten Felbe. Ein tiefer eingefügtes Glaswappen icheint, nach bem machsenden Bolf, und bem flebenden Bolf barunter, irgend einem ber Fürftbifcofe aus bem Saufe Bolf-Metternich anzugeboren. Neben bem genfter ftebt ber aus ber fcmargen Giche gefertigte Schreibtifc ber Ronigin, mit gemunbenen Gaulen. Gine Spirituslampe auf dem Schreibtische, in Bafenform, ein Gefchenf ber Raiferin von Rugland, zeigt portreffliche erhabene Arbeit. 3mei andere Brougelampen verdienen ebenfalls, von wegen ber ausgezeichneten Form, ehrende Ermähnung. In einer der Schubladen bes Schreibtisches wirb ein altes Elfenbein-Schnigwerf, in Form eines Breviers, verwahrt. Es enthält Darftellungen aus ber Leidensgeschichte, trefflich gezeichnet, febr gut geschnist, und mag dieses Runftwerk bem 13. Jahrhundert angehören. Das Bemalbe über bem Schreibtisch ift von Professor Berbig in Berlin und in funf 26fonitte getheilt. 3m Mittelbild Gutenberg über bem Lefen einer Correctur; neben ibm Schriftformen und Drudergerathe. ber andern Seite wird Druderschwärze gerieben, im hintergrund

arbeiten Seger und Druder. Das Bild zur Rechten ftellt die Buchdruder vor, wie sie der Mordnacht zu Mainz, 28. Oct. 1462, entstiehen (Abth. III. Bb. 1. S. 562). In dem äußersten Bild dem Fenster zu, halt D. Martin Luther mit beiden handen die Bibel dar. Links von dem hauptbilde schließen Gutenberg, Faust und Schöser den Bund zur gemeinsamen Thätigkeit. Im äußersten Bild gegen die Glaswand spielt ein Minnesanger harfe. Ein Bücherschrant, von schwarzem Eichenbolz, hat vier gewundene Säulen und einen gothischen Auffas. Eine hohe und breite spistogige Glaswand, von dem Getäfel zur Decke reichend, verschafft dem Gang zwischen dem Wohns und dem Empfangzimmer der Königin ein helleres Licht.

Dieser Gang steht durch einen offenen byzantinischen Salbbogen mit dem Empfangsaal in Berbindung, und ist vom Boden
bis zur Decke, in Eichenholz, in drei hübschen Abtheilungen getäselt. Die Decke, in Tannenholz, hat Eichenrahmen, zwischen
beren sechs großen Bierecken schone Knäuse angebracht sind.
Unter der Glaswand, gegen der Königin Schreibcabinet steht
auf dem Bandtisch, von weißem Marmor, eine Statuette von
bronzirtem Gips, den Kurfürsten Albrecht Achilles von Branbenburg vorstellend. Ausgeschlagenen Bisirs, den Bappenschild
mit dem Brandenburgischen Adler am rechten Arm, stüst er sich
auf das Schwert. Ueber Panzerhemd und Rüstung ist der Fürstenmantel geworsen.

Der Königin Empfangzimmer bilbet ein regelmäßiges Biered. Ueber ber Tannenvertäfelung ber Dede sind Eichenholz-leisten mit Anäusen, welche achtedige Räber bilden, angebracht. Das Wandgetäsel, von 5½ Fuß Söhe, hat ein weit vorsprinzgendes Gesims, worauf verschiedene, trefflich gearbeitete Gegenkände stehen, hohe Armleuchter von bronzirtem Eisen, vielförmige mattgeschliffene Nachtlampen und Lanternen, schone Vasen von hellgrünem Malachit, deren künstlich gearbeitete Dedel mit Gold und Edelsteinen besetzt sind, Gesäße von blauem Glas, mit goldenen Blumen übersäet, Gesäße von Milchglas, ebensalls mit bunten Blumen, goldenen Vögeln und ähnlichen Verzierungen geschmüdt, Fruchtschalen von Milchglas und Kristall, Schalen

in Form gothischer Dentmaler, ein fart vergolbetes Tifchen gur Aufbewahrung von Papieren, eine Statuette von gebrannter Erbe, bellgran, bie Jungfrau von Orleans vorftellend. Johanna fteht vor einem Baumftamm, Belm und Sandichuhe hinter fic, bas gebrochene Schwert zu ben Sugen, Die Arme in ber Saltung ber Resignation über ber Bruft gefreugt. Reben ihr gewahrt man einen vergolbeten bornblafer in Rnappentracht, auf bubichem Godel die Reiterftatue eines Falfoniers in Steinpappe zc. Die hellrothliche Wand hat eine hellblaue und rothe Einfaffung. Durch ein boppeltes Steinfreug wird bas genfter, Bobe 10, Breite 7 gug, rundbogig, in feche Abtheilungen geichieben. In ben brei obern find icone Bappenicheiben in graner Ginfaffung, abermals ichmeizerifche Gegenftanbe behandelnb. Dem Bappen ber Stadt Solothurn ift bie Jahrgahl 1686 bei-Daniel Studer von Rebftain Sedhelmaifter gefügt. und bef Raathe ber Statt Sant-Ballen Anno 1601, bat, feine bescheidene Perfonlichkeit gu erhoben, mit bem Rutlifcwur, an ben auch ber Ramen bes Gafthofes zu ben Drei Soweizern in Coblenz erinnert, fich identificirt. Das Ameublement zeigt einen icon gearbeiteten langlichen Tifc mit einer Platte von Abornmafer , Canapée , Lehnfeffel , Stuble und Tabourets von Cichenholz in Naturfarbe, gepolftert mit rothem Wollenzeug, burdwirft mit golbseibenen Arabesten im Styl ber Renaiffance, befest mit gelbe und rothseidenen Borten, Rlunfern und Franfen.

Bor dem hohen und breiten Spiegel steht auf einer von zwei Drachen getragenen Maserplatte, der Raiserin von Rußland Gesschent, eine Stuguhr in einem schönen Gehäuse von Malachit, auf welchem König Ludwig VII. von Frankreich und sein Sohn, Philippe Nugust, oder vielmehr König Johann und sein Sohn, Philippe le hardi, in vergoldeter Bronze dargestellt sind. Dasneben gewahrt man eine Gips-Statuette des h. Bonisacius, mit der Rechten das Kreuz erhebend, mit der Linken das geöffsnete Evangelium darbietend. Auf dem Sociel heißt es: Set. Bonisacius Germanorum Apostolus. Verbum Dei nostri manet in eternum. Unten sind in vier Basrelies die Hauptmomente

in bes Beiligen Lebens- und Leibensgeschichte bargeftellt. fleißige Arbeit von Berner Benichel 1839. Un ber Band gegen bas Schreibcabinet bangen brei alte Gemalbe, bas eine auf Bolg, ftellt einen Grafen von Sobenzollern bar, in schwarzem, mit Bobel befetten Sammetpelz, runder Bobelmuge mit Dorflappen, rothem Bruftlag mit bubichem Spigenvorftoff. Sals und Dberbruft find blog. Das febr wurdige, edle und liebe Beficht mit ben bellblauen großen Augen, ber gebogenen Ablernafe, ber ernften , boben und breiten Stirne , ben fcmalen Lippen und bem glatt geschornen Doppelfinn tragt eine gefunde, fraftige garbe. Unter ber Muge spielt graues haar. Der Graf ift mit bem Bliegorben befleibet. Im Winfel oben ift bas Wappen von Sobenzollern, von Gilber und Schwarz geviertet. Daneben ftebt geschrieben: Eitellfriberich Grave gv Bollern bee Sail Romifce Reichs Erbcammerer zc. Dem. Got. Gnab. Das Monogramm von Albrecht Durer; 1512.

Graf Citel Friedrich von Sobenzollern, einer ber vertrauteften Rathe Raifer Maximilians I., empfing von ibm ben Blieg. orden, jufamt bem Amte eines Obrift-Sofmeifters, und 1495, ber erfte feines Beschlechtes, bas Erbamt eines Rammerers bes b. Romifchen Reiche, fo von Rurbrandenburg ju Leben gu tragen. Er war baneben Rammerrichter und erwarb burch Taufch, gegen Raguns, die bis babin öftreichische Berrichaft Saigerloch. Dem Raifer hatte er fich besonders burch bie in ben Birren ber Rieberlande bezeigte Unhanglichfeit empfohlen, wiewohl er, gang ohne fein Berfculben, bie Cataftrophe, fo au Maximilians Gefangennehmung in Brugge, 1487, ausschlug, Bereits befand fich bie Bevolkerung ber berbeiführen balf. Stadt in ber beftigften Aufregung, fie batte fich in ber Perfon bes von Inferte einen Sauptmann gegeben, auch einen neuen Escoutette bestellt. Maximilian "se tenoit lors en son hostel jour et nuit, fort admiré des insolences des Brugelins. Ce jour advint que doux Morionnes (Regerinen), de la famille du comte de Sorne (Bollern), dirent à leur hoste, au moins le donnoient-elles à entendre, que le marquis d'Anvers, accompagné de grand nombre de gens, viendroit la nuit ensui-

vant bouter les feux en la ville de Bruzes, en trois ou quatre lieux. Ces paroles ne demeurèrent guère ès oreilles de l'hostesse, qui promptement les planta de sa langue ès oreilles d'un autre; et ainsi de bouche en bouche et d'oreille en oreille parvinrent à la notice des dix-sept neringhes, qui, plus enflammés que dragons, furent tellement allumés d'ire et de courroux, que pour inciter le peuple en commotion, ils sonnèrent la cloche d'effroi, au son de laquelle, après que les dites Moriennes furent emprisonnées, aucuns mauvais garçons tentés du mauvais esprit, prirent leur train vers l'hostel du roy, ayant l'estendard de Flandres; et avec leurs sequelles qui furent grandes, faisant grande noise avant les rues, sur l'intention de l'occire, et de mettre à mort ses nobles, chevaliers, familiers, serviteurs et domestiques, et généralement tous ceux qui tenoient son parti. Aucuns de leurs gens se fourèrent en l'hostel du roy, et estoit leur estendard plus de demie voie, quand le seigneur d'Inkerke, leur capitaine, retournoit de devers le roy, lequel, à très grand danger de sa vie, les retarda de leur folle et malheureuse emprise; car le débat y fut si grand, et l'estreinte tant impétueuse, que la bannière fut brisée et dechirée; mais finalement furent tant réduits ces mauvais garnemens, par ledit capitaine et les persuasions d'aucuns notables personnages, lesquels y survinrent, que moitié par force, moitié par requeste, ils cessèrent leur mauvaise prétente, et retournèrent avec les autres.

"Néanmoins, ils se prirent celle nuit en nombre de quatre-vingt dix, firent le guet à l'hostel du roy, prirent regard sur sa maison; et le roy leur envoya le vin et deux moutons, pour eux recréer ensemble. Peu de jours après, les deux Moriennes, qui furent cause de cette commotion, furent mises sur le banc, livrées à torture, et menées sur le hourd, le roy les regardant sur le marché par une fenétre, puis furent bannies de la comté de Flandres l'espace de dix ans, et le roy, par pitié, leur fit donner dix écus. Le cinquième jour de février les seigneurs de Gand envoyèrent lettre aux seigneurs de Bruges, contenant en bref qu'il se missent audessus du roy. Ces lettres venues, environ quatre heures de

vepres, le seigneur d'Inkerke vint parler au roy en son hostel, et lui dit qu'il convenoit que incontinent il se trouvat sur le marché, que telle étoit la volonté des doyens et de leurs sequelles. Le roy, voulant complaire au commandement du commun, cuidant pacifier sa rigueur, il alla à pied, à privée maisnie, accompagné des seigneurs de Bevres et Mingoval, de messire Martin de Polheim et du grand Polheim. Et lorsqu'il fut illec venu, il alla de bannière en bannière saluer les doyens et leurs complices, lesquels, après toutes salutations, lui montrèrent les lettres que ceux de Gand leur avoient envoyées: sur quoi le roy leur fit requeste qu'il put retourner d'illec et demeurer à son hostel. A cette requeste furent aucuns d'opinion qu'il s'en retournât; mais les charpentiers, ensemble les dix-sept neringhiers ne s'y voulurent consentir, et dirent qu'il pouvoit aussi bien demeurer sur le marché, comme ils faisoient. En cette murmure fut le roy l'espace de demiheure, sans avoir appointement, si que nul ne parloit à lui; mais finalement il fut conclu qu'il demeureroit auprès d'eux, et fut logé en front du marché, assez étroitement, au Cranenbourg, hostel d'un épicier.

"Souverainement ceux qui étoient suspicionnés des dixsept néringhins, voyant le roy ainsi détenu oultre sa volonté, par villains de basse condition, furent en grand souci, pensant d'heure en heure être pris et incarcérés; car il y avoit guet sur eux, et à grande peine vidoit on la ville. Néanmoins aucuns échappèrent par subtilités et par prendre habits déconnus, et entre les autres l'abbé de Ste.-Benigne, tenant l'ordre de Saint-Bénoit, transmua son habit noir en un manteau rouge; et pour couvrir sa couronne, s'affubla d'une perruque, fit peindre et élever un porion en son visage; puis, à la manière d'Espagnol, la coustille au côté, quérut sa passeport, et avec monseigneur l'évêque de Léon en Bretagne et aucuns autres, vida la ville de Bruges. Messire George de Guieslin, chevalier, seigneur de la Boe, sentant ses besognes fort pesantes, et fort en la charge des mutins, se mit en habit d'augustin, cuidant vider comme les autres; mais il fut reconnu à la porte et emmené prisonnier en la ville.

"Salazar, lequel étoit fort mal agréable aux Flamande, qui le réputoient fracteur de pais, à cause de la prise de Térouane, trouva façon de lui partir de nuit, lui douzième, à main armée; et manda au roy que si son plaisir étoit, il se faisoit fort de l'emmener sain et sauf. Ainsi ledit Salazar fit prendre quatre tonneaux à Adrien d'Jatte, sur lesquels il fit clouer des asselles; il monta sur lesdits tonneaux, et à manière de ponton, rompant et brisant les glaces, passa surement, lui et les siens, sans grippe de fortune. Le leudemain s'apperçurent les Flamands que Salazar leur étoit échappé, de quoi ils furent fort ébahis et ennuyés; et les tonneaux sur quoi ils étoient échappés, furent apportés en plein marché, et mis en la vue de tout le monde. Messire Churles de Saveuse se muça derrière l'huis d'une chambre parmi lequel passoient ceux qui le quéroient. Autres gentils compagnons, cremant fureur populaire, se glissèrent hors par diverses façons, aucuns en forme de marchands, aucuns en guise de fauconniers, et autres en habits de mendiants."

Die Lage des Ronigs, inmitten ber Rebellen, follte fic noch verschlimmern. Er wurde ftrenger bewacht, und mußte für feine Betreuen bas Mergfte befürchten. Schon befanben fich in ber Gewalt ber Buthenben, binter Schlof und Riegel, Johann Carondelet, ber Rangler von Burgund, Johann von Lannoy, ber Abt von Saint-Bertin, Bilbelm von Jaucourt, "seigneur de Villarnoux, notable et prudent chevalier Bourguignon," bet feine Treue fur bie Erbin von Burgund mit bem Berlufte aller feiner in bem Bergogthum belegenen Guter, mit ber Berftorung von vierzehn ihm zuftandigen Schlöffern ober feften Saufern gebugt hatte. Jest brangen bie Meuterer in bes Ronigs innerftes Gemach ein, "et pour plus accrostre son deuil, prirent trois ou quatre chevaliers d'Allemagne, ses mignons privés familiers, qui toujours l'avoient accompagné et loyalement servi, des que le premier étoit descendu ès pays. L'un d'eux fut messire Martin de Polheim, chevalier de la Toison-d'Or, l'autre le grand Polheim, maréchal de son hostel, messire Philippe de Nassau et le seigneur de Wolkenstein. Furent pareillement incarcérés messire Jehan de Lannoy, seigneur de Mingoval,

grand mattre d'hostel du roy, mossire Regnier de May, capitaine de guerre et autres. Et quand vint au congé prendre et que la séparation se fit du roy et des nobles, nul ne sauroit penser les piteuses complaintes et lamentations qui se firent à dire l'adieu: ils se jetèrent à genoux devant la face du roy, tous chargés de larmes, priant, par grande affection de coeur, que son plaisir fût de prendre en grace le petit service qu'ils lui avoient fait, requérant aussi qu'il eut recordance et mémoire d'eux; à quoi le roy répondit qu'il en avoit et auroit assez souvenance. Ainsi, après ce douloureux partement, fut cette noble chevalerie emmenée comme les autres en la prison de la ville, et demeura le roy seulement accompagné, pour nobles hommes, du comte de Sorne et du comte Philippe, Allemands; mais quatre jours après se partif secrètement le comte de Sorne en guise d'une femme de village, portant un cretin en son bras, et trois ou quatre couples d'oignons sur sa tête."

Graf Citel Friedrich von Sobenzollern farb ben 17. Juni 1512, bag er bemnach in seinem Tobesjahre gemalt fein wirb. Er batte fich im 3. 1478 mit ber Pringeffin Magdalena, eingige Tochter bes Marfgrafen Friedrich bes Fetten von Branbenburg ju Tangermunde, Richte folglich bes Rurfurften Albrecht Achilles, vermählt. Sie ift 1496 geftorben. 3m Bilbe, bas neben fenem bes Grafen Citel Friedrich angebracht, erscheint fie in einer runden Saube, die mit buntblumigem Spigenbefag gefomudt, in ftebenber einfacher weißer und gestidter Salefraufe, einem Unterfleid von Goldbrofat, ichwarz feidenem groß geblumten Oberfleid, an den Achseln mit Rosetten von Verlen und Ebelfteinen befest, einer boppelten weit berabbangenben golbenen Rette, goldenen Armfpangen mit Schlöffern, feinen gurudgefchlagenen Mandetten. Gie tragt zwei farbige Ringe am Beigeund Goldfinger ber linken Sand. In ben jusammengeschlagenen feinen Sanden balt fie braune weiß gefütterte Sandicube. Aus bem iconen Beficht find bie Saare nach allen Seiten gurudgeftrichen. Das Gemalbe ift auf Leinwand, unbefannt ber Ramen bes Runftlers. Das Rind zwifden ben beiben Bilbern murbe im Leben obne Zweifel bochliche Bermunderung über Die vornehme

Gesellschaft, in weiche man es gebracht, empfunden haben. Denn daß es des Grasen Eitel Friedrich Kind nicht sein kann, dieses bekundet der keineswegs gesuchte Anzug, die Inschrift, an helvestische Laute mahnend, und die Jahrzahl 1626. Andere Gemälde schmuden während der Anwesenheit der Allerhöchsten Burghertsschaft die Wohnung der Masestäten, die Gastwohnung zc., und bessinden sich unter denselben Schöpfungen von Carraccio, Carlo Dolci, Andrea del Sarto, Dominichino, Palamedes, Holbein, Van Opck, Van Acken, Gerh. Douw, Rembrand, Pottgieter, Helft, (Ambr. Spinola und Prinz Moriz von Oranien), Mieris, Teniers, Rusbens, König, Cornelius, Angelica Raufmann, Luc. Kranach zc.

Der Gang, über welchen man aus dem Empfangzimmer der Königin zum Sauptflur gelangt, ist in drei Absähen auf der Oft- und Subseite vom Boden bis zur Decke in Eichenholz gestäselt. Auf der Westseite sind nur zwei Absähe in vollem Gestäselt, der oberste Theil ist offene Arbeit, als welche das Licht von dem äußern Parallelgang einzulassen geeignet. Dieser scheidet sich in zwei Stockwerke. Der obere Flur der Haupttreppe, von dessen gewölbter, mit Gipsverzierungen geschmuckter Decke eine zierliche Lampe herabhängt, hat einen Fußboden von weißem und schwarzen Marmor. Das große Fenster geht auf den innern Hof. Auf dem gewöhnlich hier stehenden runden Tisch liegt das Fremsbenbuch. Bon dem Flur führt die Haupttreppe von 38 Stusen in zwei Absähen zum Erdgeschoß hinab.

Aus dem Sauptflur gelangt man in das erste der für hohe Berrschaften bestimmten Gastzimmer. Es nimmt die Stelle der vormaligen Ritterstube ein und erhält ein eigenthumliches Anssehen von dem durchgehenden mächtigen Duerbalten mit schon gearbeiteten Trägern an beiden Enden und mit drei tief eingeschnittenen rothen Rinnen und Doppelfreisen, von zwölf andern Langbalten in zwei Feldern, von dem hohen Getäfel mit weit vorspringendem Gesims und rother Einfassung innerhalb des dreisachen Spisbogens, bessen mittelster, das Gesims tragend, in eine Blume ausgeht. Zwei der Fenster sind gegen den Rhein, die beiden andern gegen den Hof gerichtet. In dem einen Fenster sind die Wappen von Brandenburg, Dessen-Cassel,

Baben, Burtemberg, Raffau und heffen-Darmstadt angebracht. Alle Meublen sind im Renaissancespsl. Auf dem Getäsel-Gesims stehen zwölf Statuetten von gebrannter Erde, röthlich-gelb, mit Bergoldung, Schwanthalers Monogramm tragend. Es sind meist Fürsten aus dem Hause Wittelsbach, die Raiser Ludwig und Ruprecht, Otto der Erleuchtete, die Pfalzgrasen und Kurfürsten Friedrich I., Friedrich II. und Iohann Wilhelm, Kurfürst Maximilian I. von Bapern, die Könige Karl XI. und Karl XII. von Schweden, die Markgrasen von Brandenburg, Albrecht IV. und Albrecht V., König Ludwig der Heilige.

Durch einen mit weißen und rothen Platten belegten Gang, ber mittels eines breifachen Salbbogens mit bem eben fo geplatteten, gewölbten, febr boben Sausflur jusammenhangt, fommt man in bas zweite Baftzimmer, beg Erfer oben eine halbe Bolbung mit hubichem Acanthus macht; bie Capitaler ber vier genfterfaulen find mit Eichenlaub umwunden. Jedes ber brei boben Kenfter icheibet fich in zwei Abtheilungen, bie oben in boppelten Rleeblattern in rothem , weißen und gelben Glas enbigen, und von Rabmen in rothem, blauen und weißen Glas umichloffen find. Dem Bappen ber Sobenzollern in der Mitte ift links und rechts bas Trierische Bappen beigegeben. Auf bem Mahagonis tisch fiebt ein Modell bes Colner Domes in seiner Bollendung, aus grauem Buder von bem Mobelleur Buftav von Gerife gefertigt, und am 4. Sept. 1842 Gr. Majeftat bem Ronig, gelegentlich von beffen Anwesenheit in Coln, ehrerbietigft bargebracht. Das britte ober suboftliche Baftzimmer, ebenfalls bie fconfte Aussicht beberrichend, fteht in unmittelbarer Berührung mit einem Schlaf= und einem Anfleibe= ober Borgimmer. Aus biesem tritt man wieder auf den Flur der Gaftwohnung, welder durch zwei Wenbeltreppen bem großen Sofe verbunden. Steigt man von ber einen Treppe jum obern Stod binan, fo findet man in bemfelben neun größere ober fleinere Bimmer, von Sofdamen und sonftigem weiblichen Gefolge zu bewohnen. Noch bober gelangt man zu bem flachen Dach bes Mittelthurms, auf beffen Binnenthurmen die prachtvollfte Aussicht, bequemer benn auf bem rauben Thurm, geboten.

Unten an ber haupttreppe, neben bem haupteingang öffnet fic bie Alugeltbure bes Rittersaals. Der preufische Abler auf biefer Thure, in Gips ausgeführt, ift bas gelungene Bert bes Bilbhauers Beiche. Der Ritterfaal bat bei 50 Rug gange eine Breite von 30 Fuß. Die Bolbung rubet auf zwei Gaulen von tiefschwarzem belgifden Marmor. Das Getafel ift jenem ber erften Bafftube burchaus abnlich. Drei Fenfter find gegen ben Rhein, zwei gegen die Bergula, eines gegen ben Schlofibof gerichtet. Auf bem Tifch in ber Mitte bes Saales, zwischen ben Saulen, liegen mehre Pangerhemden und Pangerftude gur Befleibung eingelner Körpertheile, alles aus dem Mittelalter berftammend und febr gut erhalten. Sehr fein gearbeitet find besonders einige Pangerjaden und Suftenbeden, beren Dafchen nicht viel weiter find, als eine Striderin fie macht. Da febt auch ein Doben ber Ruine Stolzenfele, funftlich und naturgetreu aus Rorf gefonitten. Daneben liegt ein alter runber Gifenfdilb, beinabe einen but mit febr niedriger Ruppe vorftellend und auf der Außenfeite mit trefflich gezeichneten Figuren, Ropfen und Arabesten bebedt. Gine icone Bronzegruppe, ben Ronig Frang I. in einer Saufagt porftellend. Das Modell einer Gruppe, Die ben Brunnen auf bem Caftorebof zu Cobleng zieren follte. Dem Ramin find mebre alte Baffen und zwei Standarten, eine Deftreichische und eine Brandenburgifche aufgepflangt; bie Brandenburgifche bat man die Gute bem Markgrafen Albrecht ber Bar beizulegen. Ringeum an ben Banben find Panger, Belme, Brassarts, Cuissarts, Sandichube, Schwerter, auch zwei alte, in ben Ruinen ber Burg gefundene Rlingen aufgebangt. Unter ben trefflich gearbeiteten Meubeln fallen befonders die beiben, fur die Majeftaten bestimmten Seffel auf; über ber febr boben Lebne wird bas fonigliche Wappen von zwei fnienden Engeln gehalten.

Der humpenschrant in vier Auffägen mit Spiegelwand, bei 11 Fuß Lange und Breite, unten acht offene und so viele verschoffene Schubfächer enthaltend, trägt auf bem unterften Borsprung mancherlei werthvolle Gegenstände, als 1) Page von Bronze, ben halben helm, Salade, und ein Schwert tragend, 2) Rarl Martells Rampf mit dem Saracenen, von Gechter, in

verfangtem Maasftab, in Bronze ausgeführt, 3) eine fleine burchsichtige bunte Stuguhr, in gothischer Form, von Sola und Marienglas, mit Ritterfiguren, einer Burganficht zc. 4) Eine Mutter, figend, mit ihrem ichlafenden Rind, und bem Schutengel bes Rinbes, Bronze, 5) Bafcbeden und Bafferflafche Raifer Rarls V. von rubinfarbigem Glafe, bas angeblich mit Erz gemifcht, 6) ein icon gearbeiteter ichwerer filberner Potal, mit Patene und Dedel, alles reich mit Rubinen und Granaten befest, porn mit dem Buchftaben M., und darüber eine Rrone in Rubinen. 3m Innern ift ber Becher ftart vergolbet, auch mit eleganten Arabesten vergiert; Gefchent Ihr. Ronigl. Sobeit ber Pringeffin Albrecht von Preuffen, 7) Dedelfelch von getriebenem Silber, Gefchent ber Raiserin Raroline von Deftreich; 8) ein ichon geschnitter Elfenbeinbecher mit vortrefflichen Riguren; 9) ein anberer Elfenbeinfelch, worauf Acteon und Diana, Dedel und Boben in Silber, von neuer vorzäglicher Arbeit; 10) eine filberne fart vergolbete Bafe mit bubichen Arabesten, ber Sage nach weiland bei ber Raiferfronung in Franffurt bienend; 11) ein meffingner Armleuchter, unter einem Spigbogen ein Rnappe; 12) vier Schreibzeuge und abnliche Begenftanbe.

Auf dem mittlern Borfprung fleben alte geschliffene Dedelglafer mit mancherlei Figuren, ein ichoner filbervergoldeter Dedelfelch, oben mit fpig geschnittenem Rarneol, ein Rrug mit betruntenen Rinbern , auf beffen Boben mit Dinte gefchrieben , di Donatello, ein fon gearbeiteter griechifder Reld von vergolbetem Silber, angeblich aus dem 5. Jahrhundert, ein filbervergolbeter griechischer Relch aus bem 8. Jahrhundert, von guter getriebener Arbeit, ein Becher, bem Kronprinzen am 14. Rov. 1833 von ber Stadt Cobleng bargebracht. Auf bem britten Borfprung nimmt bie Mitte ein ber icone Steinfrug mit ginnernem Dedel. woran die Inschrift: "Gott mit uns, wer will wiber uns." Um einen braunen Rrug find bes b. Romifchen Reichs fieben Rurfürsten abgebilbet. Gin humpen mit ber Jahrgahl 1619, worauf zu beiden Seiten bes Doppelablers die Wappen von 56 Reichsftanden gruppirt. Gin humpen von 1596 trägt bie Abbildungen bes Raifers und ber fieben Rurfürften, laut ber

Infdrift: "Die Römische tauferliche Mayeftat sampt ben fleben Churfurften in ihrer Rleydung Ampt und Sig. Trier Coln Maing Bebem Pfalg Sachsen Brandenburg." Ein humpen von ber hoffellnerei Sall (Salle mobl), von 1663, mit iconem Bappen. Gin febr fconer und reichvergoldeter humpen aus ber fachfichen hoffellnerei Pregic, von 1689, mit großem Bappen. Ein großer Willfomm von 1598 mit bem Doppelabler und den fieben Rurfürften in ihrem Drnat, ju Pferd. Ein iconer Sumpen von 1647 mit bem großen Branbenburgis iden Bappen und ben Titeln bes großen Rurfurften. Gin fogenannter Stiefel, burch ringeum laufende rothe und gelbe Streifen in vier Abfage geschieden. Gin Maitrant-Becher, mit vier bem Glafe eingebrudten Bertiefungen für bie Finger, worauf in guter Zeichnung und berrlichen Karben ein Trommler, Pfeifer, Fahnenträger und Officier aus bem 17. Jahrhundert abgebildet. Ein Willfomm van 1583; auf ber Borberseite ber Erlofer am Rreuz, und zu beiden Seiten 56 Bappen, babei fiebt gefdrieben: "Das geliche Romische Reich mit fampt feinen gliebern." Andere humpen, Rruge u. f. w. ohne Babl.

Den Fenstern sind mehre Glaswappen, meistens aus der Schweiz stammend, eingefügt; das eine ist von einer Darstellung der Schlacht bei Morgarten, mit vielen trefflich gezeichneten Fisguren zu Pferd und zu Fuß begleitet. In dem gegen die Pergula gerichteten Fenster erscheint das Wappen der Familie Zum Jungen, in einem andern das große schone Wappen der Stadt Pludenz, 1630, in dem dritten die Erstürmung einer Stadt, samt den bekannten Versen:

Qui dene bibit, bene dormit, Qui bene dormit ne (ne peccat) Qui non peccat est beatus + Ergo qui bene bibit, be (atus erit). Zu Abbildung und Bersen bekennt sich ein Hr. Schoder, aus dem Vorarlbergischen Montasun, 1649.

Das ganz bunte Fenster gegen ben innern hof besteht aus zwei Flügeln, in beren einem als hauptsigur, Erzbischof Arnold II. von Trier in vollem Ornat, ben Krummstab in ber linken, bas Schwert in ber rechten hand, mit bessen Knopf ben Plan zum Stolzensels auf eine Tafel zeichnend. Diese wird von

einem Inienden Edelfnecht emporgehalten. Unter bem Rurfarften flattert ein weißes Band, barauf bie Borte Arnoldus II. Archiep. Trevirensis. Ein gruner Auffag, mit weißen Gaulen und Blumen, fcmudt ben Bogen, welcher über bem Erzbifchof fic wölbt. Unter bem Spigbogen ift bas Bappen bes Erzftiftes, oben zeigen fic bie Wappen von vier vormaligen Burgmannern, Johann pon Dere, Rorich von Mielen, Beinrich von Gerolftein, Reinbolb von der Erlen. Auf dem Sauptfelbe des rechten Klugelsicauet man ben Berold bes Saufes Dobenzollern mit ber ichwarg und weißen Kabne in ber rechten, mit bem Plan bes wieber auferbauten Schlosses Stolzenfele in ber linken Band. ibm fniet ein Diener in mittelalterlicher Tracht, ben Bappenfdilb bes königlichen Sauses baltenb. In Rischen mit blauem Bintergrund fteben zwei Greife, ber zur Rechten eine Lange, ber andere eine Urfunde haltend. Unten ift ber preufifche Abler, oben find die Wappen ber Burgmanner Johann von ber Arfen 1314, Friedrich von Rheinberg 1341, Johann von Liebenftein 1352, Simon Beper von Boppard 1340 angebracht. Bu erinnern , bag besagtes Kenfter eine Composition aus ber neueften Beit, burfte faum nothig fein.

Ru ben Seiten ber Sauptibure fleben zwei vollftanbige Ruftungen von geschmiedetem Gifen, jede eine alte gange mit Bufc und Befat, und ein Schwert haltenb. Rechts und links am Ramin tommen abnliche Ruffungen zu bemerten, Die zur Rechten noch ben alten Sammet- und Leberbefag, bas Riemenzeug zc. tragenb. Die andere Ruftung, von geglättetem Stahl, balt einen fcmeren Sponton mit bem pfalgifden Bappen. Richt minder beachtenes werth find mehre ber vielen Ruftungen, Belme, Waffen, welche bie Banbe bes Saales fomuden. Gine fowarze Videlhaube mit ber weißen Lilie auf jeder Seite, icheint febr alt. Roch alter wahrscheinlich ift ber mit Leinwand überzogene Schilb, auf die Leinwand gemalt ein unbefleidetes Beib mit goldener Salsfette, golbenem Schleier auf beiden Armen, eine weiße Rofe in ber linten , in ber rechten Sand ein Band , worauf geschrieben : in nomen domini. Ein großer runder ichwarzer eiferner Turnierfoilb hat in der Mitte einen Borfprung, ber zu einer icarfen Spige ausgeht. Die barin bargestellten Schlacht- und Tournierscenen, Arabesten 2c. sind in erhabener Arbeit und vorzüglich.
Daneben hängen Worgensterne, ein eiserner Dreschstegel, eine Peitsche mit Eisenknopf, eine Streitart, Stilete, türkisches Pferdes geschirr, Schwerter, die mit beiden Händen zu führen. Ein runder Stahlschild mit geglättetem Johanniterkreuz und weit vorspringender Spize, ist zum Theil noch gesüttert und mit golbenen Fransen besetz, ein Streithammer mit Rüdenschneide und langem Stiel, ein großer Saufänger mit der eisernen Scheibe, woran die erbabene Arbeit zu loben.

Das Gesims ber Bertafelung ift mit fconen humpen, Rrugen , Dedelfelden , Blasleuchtern und abuliden Begenftanben befest. Im Ramin fteht eine romifche Bafe, großbauchig, blaulich, mit bubichen henteln, 16 Boll bobe, 40 Boll Umfang. Reben bem Eingang bes Baffencabinets balt ein Ritter in vollftanbiger Turnierruftung, auf einem Baul im Turniergeschirr, Statuette von fart vergoldetem Deffing, 22 Boll boch. An bem Mittelpfeiler gegen bie Pergula fteht ein großer Billfomm von 1595 mit bem Reichsabler und bem Bappen ber größern Reichsftände. Ein schwarzer gerippter Rrug trägt das Bildnif einer Dame aus ber Zeit Ludwigs XIV. Auf einem bellbraunen, mit schönen Arabesten überzogenen Rrug ift zweimal wiederholt ber Spruch; an. got. wil. so. is T. mein. zil. ame. Darunter fieben tangende Paare. Ein icones Dedelglas von 1642 tragt bas Brandenburgische Wappen, samt der Umschrift: "V. G. G. FRIderich Wilhelm,, M,, Z,, Br: D: H: R: R: E: C: V: Churfürst: I. P. Z. G. C. B. H. etc." Ein Romer von 1666, bem eine Anficht von Coln und Deug, mit nambafter Bezeichnung aller mertwurdigen Gebaube eingeschliffen. Die Rudfeite entbalt bas Bappen ber Stadt Coln mit ber Ueberfdrift: Vivat S. P. Q. Coloniensis in eternum, und einige andere Inschriften. Um ben Rug fteht gefdrieben : Rosengeruch und Reben saffdt hat wol Manchem ein frohes hertz gemacht. Biele andere Glas fer, mit und ohne Dedel, empfehlen fich burch zierliche Formen, bobe Stiele, Wappenschilde, funftlich eingeschnittene Figuren. Die meiften Rruge find blau ober grau, einige mit hubichen Figuren aus bem 17. und 18. Jahrhundert. Auf einem blauen Dedelglas mit ber Inschrift, Thrier 1644, ist ein Kurfürst, auf einem Schimmel reitend, abgebildet. Ein schöner Dedelfrug von Serpentin macht gleichsam ben Beschluß ber interessanten Sammslung. Auf dem Gesims am Spiegelschrank steht eine kleine, gut gearbeitete bronzene Feldschlange samt Lavete, 1513.

Mit bem Rittersaal steht in unmittelbarer Berbindung bas Cabinet im Elisenthurm , unter bem Erferzimmer ber Ronigin. Es ift fiebenedig, gewölbt, mit bubfcher Stufaturarbeit ver-In der Dede bangt ein messingner fechearmiger Rronleuchter mit Doppelabler und großer Rugel. Das 51/4 Rug bobe Betäfel mit fomalem Gesims ift fpigbogig, ber gugboben, gleich fenem bes Ritterfaals mit fecheedigen großen Ginlagen und querdurchziehenden Streifen von Eichenholz belegt. einer burd zwei fomale Fenkerchen erleuchteten, burch zwei Thuren verschloffenen Treppe von 12 Stufen fann man von bier auf bie jum Abjutantenthurm führende Mauerzinne gelangen. Das Cabinet wird burch brei schmale Fenfter, jedes in zwei Abtheilungen und nach verfcbiebenen himmelsgegenden fcauend, beleuchtet. Die in ben obern Abtheilungen befindlichen bunten Scheiben find febr alt, bie feche Bappen neu. In bem fublichen Renfter gewahrt man ben fterbenben Beiland am Rreug, ju beffen Außen Maria und Magdalena. Gin Pelican futtert feine Jungen mit feinem Blute, ein Ungethum frifit feine Jungen. Ein Rahmen von grunen, gelben und rothen Blattern umfolingt biefe Scheibe, beren Grundfarbe bas iconfte Dunkelblau. öftliche Kenfter ftellt bas Urtheil Salomonis, bas gegen Nordoften bie Ginfegung bes Abendmable vor. Ueber bem öftlichen Kenfter ift ein icones Birfchgeweih, über jedem der beiben anbern ber Ropf eines Steinbods mit bem Beweib befestigt. Es find bas von Alters ber in fürftlichen Schlöffern und auch bei gewöhnlichen Jagbliebhabern beliebte Fierrathen. Bon allen bie berühmtefte war bas Sirfchgeweih auf ber Burg Amboife bei Tours. Bwischen ben Enden mißt es 12 guß 8 Boll, bes Thieres Rippe ift 6 Rug 4 Boll lang. Die fürwigige, alles befrittelnde Rengeit bat in bem angeblichen Sirichgeweih ein Runfproduct entbedt.

Ueber ber auf ben Ritterfaal gebenben Thure bangen, fommetrifch geordnet, alte große Sifthorner, Saufpiege, Pulverborner, Birichfanger, ein altes, febr breites bamascirtes Jagdmeffer mit ausgelegter Arbeit, beffen elfenbeinerner Griff mit Ebelfteinen befegt, und ein filbernes vergoldetes Pulverborn, überaus reich mit manichfaltigen bunten Juwelen geschmudt. An ber Banb gegen ben Ritterfaal fallt auf ein icones italienisches Ritterichwert, mit funklichem Stablgriff und Sandforb, baneben bangen awei Rrummfabel mit ungemein forgfaltig gearbeiteten Scheiben. Diefe Gabel follen bes Ronigs von Polen, bes tapfern Johann Sobiesfi gewesen sein , und wurden von brn. Stille an bas Cabinet überlaffen. Gin Damascener mit Elfenbeingriff, beffen Rnopf ein gefronter Abler, foll ein Befchent ber Stadt Paris an ben Raifer Napoleon gewesen fein. Bluchers Gabel mit filbernem Briff und bergleichen Rette rubet in einer granen Stablfceibe. Murats Damascener bat einen Griff von Elfenbein, famt einer febr reich verzierten Scheibe, wogegen an Roscziustos Schwert ein filberner Griff. Die ju einer Lange aptirte Genfe mit rothem geripptem Stiel und Silberbefdlag mabnt an Roscziustos Feldzuge. Tillys Schwert und bes Berzogs von Alba vierschneidiges Stilet mit prachtvoll gearbeitetem Sandforb und Obertheil, bilben einen ichneibenden Contraft ju bem 3atagan, beffen weißer horngriff mit iconen Gilberrofen befest, beffen filberne Scheide von gleich fünftlicher und geschmadvoller Arbeit. Gehr icon find nicht minder die vier fleinen Jatagane mit prachtigen Sorngriffen und theils gang filbernen und vergoldeten, theils lebernen, mit Silber beschlagenen Scheiben. Auch favanische und flamefifche Rris, mit geflammter, bamascirter Rlinge und vergifteter Spige, ber ein verbachtiger Geruch auflebt, haben fich bierbin verirrt. Der eine Rris, beffen Rlinge oben ausgezacht, scheint einem vornehmen Manne angebort ju haben, wenigftens ift bie Arbeit ungemein funftlich, bie roth und gelbe Scheibe auch, gleich ber Rlinge, mit vielen vergolbeten Schriftzugen und Arabesten bedectt. Ein fieben guß langes Bewehr raint mit einem großen gewundenen Uriborn von 1570, mit langem Munbflud, Rette und Beschlag, alles von Silber. Das Uriborn, vielleicht von

einem Auerochsen herrnhrend, wahrscheinlicher einem Seeungeheuer entlehnt, gab ben Urnern bas Zeichen zur Schlacht, bei Granson namentlich: "Do luyet bas horn von Urp, ouch die Harscherne von Lucern, und was ein söllich Tosen, daß des Herzogs Lüt ein Grusen barob entpsiengend." Der handhaber dieses ungewöhnlichen Instruments hieß der Uristier, und war in der abenteuerlichsten Weise gekleidet. Auch des Andreas hofer Messer und Gabel werden in jenem Cabinet bewahrt, desgleichen die Wassen, mit welchen König Friedrich Wilhelm IV. in der Kindheit gespielt hat.

Manche ber eben genannten Gegenstände mogen wohl an ben Schild erinnern, welchen ber Cherusterfürft Arminius in ber Schlacht im Teutoburger Balbe trug, nachmalen, auf Befehl bes Staatsfanglers von harbenberg, bie Universitat Bonn um 3000 Rtblr. von bem gludlichen Archaologen Dorow erfaufte, und eine fpatere Revision ale ben Schild eines Lands. fnechtes aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts erfannte, ober an die abdication-pen von 1814. Ein Englander, balb nach Rapoleons erfter Abbantung bas Schloß in Fontainebleau befuchend, fragte wiederholt nach irgend einem an jene benfmurbige Beit erinnernben Wegenstand, mußte aber jedesmal zu feis nem Berdruffe boren, daß bergleichen nicht vorhanden. Digmuthig warf er, nach abgehaltener Besichtigung, sich in ben Wagen, ba trat ber concierge jum Schlage, und boch und vorfichtig zwischen zwei Fingern eine Feber mit eingetrodneter Dinte emporhaltend, ergablte er bem Scheibenden, bag er jufallig noch im Befige ber Feber, mit welcher bie Abbication unterzeichnet worben, fich befinde. Mit Tigerfrallen griff ber Englander nach w bem Schat, vorsichtig fprang ber Inhaber gur Seite, und awifden ben beiden entspann fich eine lange Berhandlung, an beren Schluf ber Reisende um den Preis von 300 Franken bie Feder übernahm. Triumphirend brachte er fie nach ber Beimath, ber gludliche Kundgrübner veranlagte burch bas gange Infelreich ein Drangen und Treiben und Ringen um den Erwerb abnlicher Roftbarfeiten. und nicht vergeblich haben die Sammler fich bemubet. awangig Jahren ichon gablte man in England nicht weniger benn

300 abdication pens, alle in Anfebung ihrer Aechtheit mit ber zuverlässigften Burgichaft verfeben.

Bom Nittersaal ben Sauptflur nach ber entgegengesetten Richtung burchschreitend, gelangt man in die Borhalle, bas regelmäßige Biered von etwan 25 Ruß gange und Breite. Ritterfaal die Einleitung ift fie an und für fich eine finnbildliche biftorifde Darftellung, ein großes Gemalbe ber Eigenschaften und Tugenden bes Ritterthums; bistorifc, indem bie Darftellungen meift ber Beschichte entnommen, finnbildlich, weil burch bie fconen Freden bie Grundzuge und bewegenden Rrafte bes Ritterthums veranschaulicht werben. So zeigen fich in ben feche Saupts felbern bes Saales bie vier Cardinaltugenden bes Ritterthums, Tapferfeit, Treue, Berechtigkeit, Standhaftigkeit, und neben ihnen bie beiden bas leben verschönernden Richtungen, Minne und Gefang. Die durch Stilfes Meifterhand behandelten geschichtlichen Momente find entlehnt, 1) ber Schlacht bei Crecy, 26. Aug. 1346. Ronig Johann von Bohmen mit feinen Begleitern Rofenberg, Lichtenburg, Zierotin, Riesenburg, Blaffin, Symbol ber Tapferfeit: 2) hermann von Siebeneichen, für Raifer Friedrich I. fich opfernd, die Treue; 3) Rudolf von Sabeburg, den gandfrieden berftellend, die Berechtigfeit; 4) Gottfriede von Bouillon Einzug in das endlich gewonnene Jerusalem, die Stanbhaftige feit; 5) Raifer Friedrich II., wie er feine Braut, Die englische Prinzesfin Isabella, nachdem fie auf Stolzenfele fich erluftigt, an bes Rheines Geftabe empfängt, bie Minne; 6) bas Symbol bes Gesanges wird durch einen Sangerfreis bargeftellt, ber gelegentlich einer froblichen Rheinfahrt um Ronig Philipp verfammelt. Balter von ber Bogelweibe ift bereits befrangt worben. bie Königin ftebt im Begriff, ben zweiten Lorberfrang an Bolfram von Efchenbach zu geben.

Gegen das Symbol ber Minne möcht ich manches erinnern. Raiser Friedrich II. war der Person und den Sitten nach nichts weniger als liebenswürdig. Ein besseres Sujet sollte sich gefunsben haben in Kaiser Albrechts Zusammentressen in der ärmlichen Gerberge bei Nürnberg, 1298, mit seiner "tugendlichen Elsbeth", der Tyrolerin, die vor 22 Jahren seine Liebste geworden.

Aller ber Schmerz, Den er von Arbeit erlitten, Seit er von ihr geritten, Der war aller babin.

Ihr baucht die Herberg gut, Da sie bem reingemut Ihrem zarten Albrecht Sollte leisten sein Recht, Das er entbehret so lang, Mit manchem Umbfang. Sie wurden Freuden voll, Und war ihnen so wohl Mit Küssen unter ihnen zwein, Daß sie achteten klein, Ob auch gut herberg hat Ihr Gevatter, Bischof Kunrad,

Traun ein so treuberziges Zeugniß für innigliche beständige Minne batte wohl, ju einem Bilbe benugt, ber faben Erfindung von ber Raiferbraut Besuch auf Stolzenfels ben Rang abgewinnen follen. Dermanns von Siebeneichen großmutbige Aufopferung mochte ich wohl bem Maifelb vindiciren, nach Sevenich ben Ritter verlegen , benn Sebeniche , nicht Siebeneichen , wird von den Chronifichreibern der Getreue genannt, ber in Siebeneichen, bei Meiffen, ficherlich nicht zu Saufe, indem, wie icon erinnert, bei ben allgemeinen Angelegenheiten bes Reichs, bei ben Rriegebandeln ber Raifer aus bem Saufe von Staufen bie Sachfen jeber Theilnahme fich enthielten, mit ben Belichen zu raufen, Siebe auszutheilen, Doldfliche zu empfangen, die unerquidliche Arbeit Franken und Alemanniern überliegen. Gin Franke ift ber getreue hermann ficherlich gewesen, aber einen Rheinlander in ihm zu erfennen, bas fällt mir fcwer, von wegen ber ungeschickten linkischen Beise, in welcher bas Opfer gebracht wurde. 3ch follte meinen, bag er wohl Mittel finden fonnte, ben Berren, ber burch ibn gewarnt, auch in Sicherheit ju bringen, ohne bag er barum nothig gehabt batte, fich als ein Ralb burch bie Meuchelmorber in Sufa folachten ju laffen. Man fonnte ibm beinabe appliciren, mas in The fortunes of Nigel Balter Scott ben Lord Dalgarno gegen seinen Bater ; ben alten Grafen außern läßt : "O, the time permits

not your old world service; we have now no daily insurrections, no nightly attempts at assassination, as were the fashion in the Scottish court. Your prompt and uncourteous sword-in-hand attendance on the sovereign is no longer.necessary, and would be as unbeseeming as your old fashioned serving-men, with their badges, broad-swords, and bucklers, would be at a court-masque. Besides, father, loyal haste hath its inconveniences. I have heard, and from royal lips too, that when you struck your dagger into the traitor Ruthven, it was with such little consideration, that the point ran a quarter of an inch into the royal buttock. The king never talks of it but he rubs the injured part, and quoting his infandum - renovare dolorem. But this comes of old fashions, and of wearing a long Liddesdale whinger instead of a poniard of Parma. Yet this, my dear father, you call The king, i am told, could not prompt and valiant service. sit upright for a fortnight, though all the cushions in Falkland were placed in his chair of state, and the Provost of Dumferline's borrowed to the boot of all."

Un der Fensterwand, deren beide in zwei Abtheilungen geschiedene Deffnungen gegen die Schloftirche und den Rhein gerichtet find, zeigen fich, ebenfalls von Stille gemalt, Die Schutspatrone ber Ritterschaft , bie beiligen Streiter Georg , Bereon, Mauritius und Reinold. Beziehungsreiche Arabesten fomuden ben übrigen Raum und vereinigen die famtlichen großeren Darftellungen zu einem barmonischen Bangen. Die in bem gleichen Styl verzierte Bolbung ber Dede, burch bubiche Stufaturarbeit mit vergolbeten Bogengraten in fechzehn Felder gesondert, vollendet und rundet bas fcone Werf ab, in einer dem Talent bes Runftlere wurdigen Beife. Der Rugboden ift mit bunten geschnittenen Bolgern und Ergplatten gegiert. Dem Schild in ber Mitte find bie Sauptzuge ber nordischen Mythologie und bes Belbenthums in leichten Umriffen eingegraben. Auf den Thus ren, gleichfalls bunte bolgarbeit mit Metallftreifen, befinden fic, in Solz ausgeführt, die Bildniffe der größten Belden der beutfchen Borgeit. Aus biefer Borballe bes Ritterfaals führt ein ben Majestäten ausschließlich bestimmter Bang nach ber Emporkirche und auf das flache Dach ber Kirche. Gin anderer Ausgang ift gegen den kleinen Flur und den innern Thorbogen gerichtet. Bon dem Flur fleigt eine Wendeltreppe zur Gastwohnung und weiter hinan.

Bor bem machtigen Mittelthurm, unmittelbar über ben giemlich fteil abfallenden öftlichen Sang ber Sobe, gegen ben Rhein und bas Dorf Capellen erhebt fich bie Schloffirche; von bem Ingenieurhauptmann, nachmaligen Major Schnigler, nach feinen eigenen Entwurfen gebaut, vereinigt fie eble Ginfachheit mit ben geschmadvollen und zierlichen Formen bes gothischen Style. Im Berbft 1843 wurde ber Grundftein gelegt. fichten, burch bie Gigenthumlichfeit ber Lage, burch ben Abhang geboten, erlaubten bas Unbringen einer Unterfirche ober Erppta im byzantinischen Styl, die zu einem Achted von 16 guß Bobe, 131/2 Fuß Durchmeffer geworden ift. Auf ber Augenseite, bie mit vier vorspringenden Strebepfeilern befleibet, ift ber preuffische Bappenschild mit ben Buchstaben F. W. IV. 1843. ein= gefügt, die Stelle bezeichnend, wo eine bem Grundftein beigegebene Metallplatte bas Wesentlichfte von ben Schicksalen ber Burg Stolzenfele bie ju ihrer Biederherftellung ergablt. Gin abnliches Steinwappen befindet fich über der Thure ber Erppta im Innern, gufamt bem Bablfpruch, "Gott mit uns", mabrent bie zweite, zu der kleinen Sacristei führende Thure mit bem baverifchen Bappen und ben Borten, "für Gott und Baterland", bezeichnet. Drei icone byzantinische Fenfter geben ber Erppta bas nothige Licht. Die Bertiefungen find jur Aufnahme von Sigen, Altar ober Bilbfaulen geeignet. In bem Mittelpunft bes Bewolbes treffen bie acht Bogengrate in einem iconen Steinknauf jusammen. Durch eine außerhalb ber Erppta angebrachte Thure gelangt man in bie Promenade. Bur eigentlichen Rirche binauf führen 35 Stufen.

Die Kirche selbst bilbet ein regelmäßiges Kreuz, beffen halbsachtediger, ben Chor umschließender Kring dem Rhein zugekehrt ift. Bei einer Länge von 46 Fuß, mißt sie im Kreuz in der Breite 29, in der Sohe 26 Fuß. Ihr Gewölbe, durch reich verzierte Bogengräte auf schlanken, 16 Fuß hohen Säulen mit

trefflichen Capitalern getragen, breitet nich auf ber Außenseite über bie gange Rirche ale Plateform ober flaches Dach aus, und wird somit ju einem Goller, bergleichen ber Rhein in ber Stattlichfeit bes Baues wie in bem Reichthum ber Aussicht feinen ähnlichen bietet. Bon einer Binne umschloffen, über welche gebn Strebethurmchen von 15 guß Bobe bervorragen, befindet fic Diefe Plateform mit der Borhalle des Ritterfaals in beinabe gleicher Sobe. Unter ber Plateform fpringen verschiedenartige Thierfiguren bervor, theile jur Bergierung, theile ale Bafferableiter bienend. Zwei achtedige Thurme, von ber Bafis bis jum bochken Punkt bes icharfen Spigbache 110 Ruf meffenb, erbeben . fich in ben Binteln zwischen bem Chor und bem Rreug, über bie Rord- und Subfeite ber Rirche. 3mei ringeum laufende, über einander befindliche fpigbogige genfteröffnungen in diefen Thurmen, wovon die obere Reibe im Innern mit Steinbanten ausgeftattet, laben abermale zur Betrachtung ber reichen ganbicaft ein. Der haupteingang ber Rirche befindet fich unter einer Borballe, welche burch bie bis zum Mittelthurm verlängerte Plateform gebildet. Man gelangt zu ihm aus bem Borbof, mittels ber in Die Tiefe führenden breiten Steintreppe, auch von der Sommerballe und ber Rheinterraffe aus. Ein lediglich ben Dafeftaten bienenber Gang reicht aus ber Borballe bes Ritterfaals zu ber foniglichen Tribune, über ber westlichen Berlangerung bes Sauptichiffes. Auf ber Benbeltreppe bes norblichen Thurmes gelangt man aus der unterften Tiefe sowohl in die Erppta als in die Rirche, auf die Plateform und weiter. Die Wenbeltreppe bes füblichen Thurms, in ber Rirche anhebend, führt bis gur Glode und bat gleichfalls einen Ausgang gegen die Plateform. In der Sauptmaffe ift bie Schloftirche in Bafaltlava und in rotblichem Trierischen Sandftein ausgeführt, die Saulen in ber Erppta find von Beller Stein, Die Saulen, Bogengrate und übrigen Bergierungen ber Rirche in gelbgrunlichem, gefchmeibigen Beilbronner Sandftein. Als ich bie Rirche besuchte, 1850, maren Altar, Rangel und Orgel gefest, die Fenfter mit iconen Glasmalereien verziert, von den projectirten Frescogemalben bieg es aber, bag fie erft nach einigen Jahren fertig werben fonnten.

Eine breite boppelte Rlugeltbure, gegen ben außern Garten gerichtet, verschlieft bie unter bem Ritterfagl, 13 Ruf unter ber Sohle bes Schloghofes angebrachte Sommerhalle. Außer ber Saupttbure, mit ber großen bunten Fenfterrofe barüber, geben brei andere Spigbogentburen ebenfalls auf ben Rhein. Bon ben zwei Thuren ber entgegengesetten Seite verschließt bie bintere eine furze Treppe, auf welcher man in die Pergula gelangen fann. Die Salle, 44 Fuß lang, 25 breit, ruht auf zwei Sauptpfeilern in ber Mitte und gehn Tragpfeilern an ben Banben. Die innere Bergierung der Bogen- und Pfeilerwulfte ift bygantinisch, mit geschmadvollen Malereien, wie bas auch von jenen ber feche Bogenfnäufe zu rubmen. Die Banbe find mit bellblauen und weißen Porzellanplatten incruftirt, fleine rothe und weiße verzierte Ziegelplatten bebeden ben Boben. In bem hintergrund bes Ramins, von grauem Lutticher Marmor, ift ein aus Bensberg ober Benrath berftammendes Pfalg-Reuburgifches ober furpfalgifches Bappen, in Gifen, angebracht. Un ber Banb barüber tritt ein iconer Elennfopf mit machtigem Geweib bervor. Das einfache icone Banbbeden von Carrara-Marmor hat einen Deffingfrahnen. Ueber bem Ramin, besgleichen zwischen ben beiben Wandbogen find byzantinifche Fenfterrofen von Spiegelglas, barunter weit vorspringende Steingesimfe, auf beren einem ber Erzengel Micael, ben befiegten Erzfeind mit Rugen tretend, eine nicht übel gerathene Gruppe, aus Solg gefdnist. Den Garten por ber Salle umichließt bie Ringmauer; ber fleine Barten fiebt auf der Subseite in Berbindung mit ben geschmachvollen Anlagen bei ber Crypta. Bor ber Sauptthure ber Salle ift ein Springbrunnen angebracht, aus beffen rundem Beden ein vierediger Burfel auffteigt; vier bronzene Lowentopfe an bem Burfel sprudeln Baffer. Bon bem Sodel erhebt fich ju ber Bobe von 15 Fuß eine Ergfaule, über welcher ein Abler in Bronze feine Schwingen ausbreitet. Auf ber norböftlichen Seite fteht bie Sommerhalle durch einen offenen Spigbogen . in Berbindung mit einem Cabinet in bem unterften Theile bes Elifenthurms. Der Boden ift um eine Stufe gegen die Salle erhobet, bas Gewölbe bagegen niedriger und einfacher. Das Kenfter ift

gegen ben Rhein gerichtet. Auf einem weit vorfvringenden Gestims fleht eine Bilofäule der Jungfrau von Orleans, in Lebensgröße und halber Figur, auf dem Saupt ein Baret, in der Rechten das blanke Schwert, in der Linken die Scheide. Die Bronzestatuette daneben, 22 Jost hoch, stellt den Kurfürsten Albrecht Achilles dar, in voller Rüftung, mit nach hinten geworsenem weiten Mantel, Selm mit Ilug, den Wappenschild mit dem Brandenburgischen Abler am rechten Arm, das große Schwert vorhaltend. Auf dem Marmorsockel steht, in Metallbuchstaden, zu lesen: Albrecht Achilles, geb. 1414, gest. 1486.

Der jum Theil bebedte Bintergarten, auch die Bergula genannt, wiewohl er nicht nach bem Styl füdlicher Breiten auf bem flachen Dach eines Gebaudes angelegt, ber Bintergarten nimmt ben halbrunden Raum ein zwischen bem Rordban und ber giemlich hoben Ringmquer, in beren Mittelpunft ber Abjutantenthurm fich erhebt. Bon bem Garten fleigt bie Caulentreppe gum Colofbof binan, und bleibt nach diefer Seite bie Bergula offen, ba bier ber oben bebedte, ebenfalls balbrunde Bang anbebt, welcher unmittelbar mit bem untern Cabinet bes besagten Thurms burch einen offenen Bogen in Berbindung fiebt, eben fo mit einer Rifde, worin die symbolische Bildfaule angebracht, und mit einem offenen Bogen, ber ale Altan bie vollftanbigfte, in Daltene Berf als Titelblatt gegebene Aussicht auf Cobleng und ben Ehrenbreitftein bietet. Das Cabinet im Abjutantenthurm ift rund, bas niedrige Gewolbe mit iconer Stufaturarbeit, vergoldeten Graten und gemalten Relbern reich ausgestattet. Das bubiche Rundbogenfenfter zeigt im obern Theil farbige Bergierung. In Mitten ber Pergula entfleigt einem achtedigen, aus grauer Bafattlava erbauten Bafferbeden ein Springbrunnen von Bronze, beftebend and einer nach oben jugefpigten achtedigen Gaule und einer barauf rubenden mit Laubwerf und Drachentopfen verzierten, ebenfalls achtedigen großen Schale. Um ben Springbrunnen giebt fich ein fleiner Runftgarten mit bochftammigen Rofen, Schlingpflanzen und andern Bemachfen. Sochft reizend, wenn auch in seiner myftischen melancholischen Anordnung an einen Campo santo mahnend, bewahrt ber Garten ein Runftwerf von bobem Berth, bie Brongeftatue bes gebornten Siegfried, von bem genialen Johannes Bartung, geb. ju Cobleng, 1820, angefertigt. Eine bleibende Statte fur fie ift noch nicht ermittelt, die Sage geht, fle folle gur Bergierung ber Fontaine verwendet werden. Ueber bie Bergula erhebt fich der mit einem Rrang verfebene Umfolug ber Burg, famt bem im untern Theile runden, oben achtedigen Abjutantenthurm, alfo genannt, weil er bem Flügelabiutanten Gr. Majeftat bes Ronigs gur Bohnung angewiesen. Man gelangt bazu auf einer von der Pergula anfteigenden Freitreppe von 34 Stufen in brei Abfagen. Der Mauerfrang fteht auch in Berbindung mit bem Cabinet bes Ritterfaals und mit einer erhöhten Binne, ju welcher 19 Stufen aufführen. Diefer Punkt ift am Elisenthurm mit einer Steinbant ausgestattet, und gemahrt eine foone Aussicht gegen Often und Norden. Gin abnlicher Puntt am entgegengesetten Enbe bes Rranges beberricht bas romantische Baldthal hinter bem Schlog. Ueber ben Thuren bes Abjutantenthurms find Steinwappen eingemauert, burch eine Fallthure gelangt man ju feiner Binne.

3m unterften Theile bes Thalgebaubes werden einige Alterthumer verwahrt, aus der Romerzeit Glas- und Thongerathe, Scherben vielmehr, welche theils im Bereiche ber Burg, theils in ihrer nachften Umgebung gefunden worden. Dag bie Scherben, bas gewöhnliche Ergebniß ber Romergraber in unfern Begenden, bie Buth bezeugten, mit welcher bie fiegenden Barbaren ibre Reinde im Grabe noch verfolgten, hatte ich bieber annehmen au tonnen geglaubt, burch eine Berordnung bes weisen Gothenfonige Theoderich bin ich jedoch in diefer Anficht wefentlich erfcuttert worden. Es beflagt die Berordnung, ohne 3meifel bes gelehrten Caffiobor Bert, Die Schape, welche die Eitelfeit ber hinterbliebenen ihren werthen Angeborigen in bas Grab mitzugeben pflege, wo fie bann fur bas gemeine Befte, fur bie Circulation unwiederbringlich verloren. Diefen Migbrauch will Ronia Theoderich nicht langer bulben; es follen barum bie Graber geöffnet, sorgfältig untersucht, und bie barin vorgefundenen werthvollen Gegenftanbe verwendet werden, bem Berfehr und Bewerbe jum Beften, nebenbei aber um bas beunruhigende Deficit in ben Staatscaffen zu tilgen. Das alles ift vorgetragen in einer Sprache, beren fich ber gewandtefte Rinanzminifter, ber begabtefte Parlamenterebner nicht ichamen burfte, belegt mit ben grundlichften Considerants, und wie überhaupt ber Inhalt ber Berordnung ben Gelbverlegenheiten ber driftlich-germanischen Staaten bes 5. Jahrbunderts ungemein jusagend, so wird er noch abfonberlich empfohlen worden fein durch bas Beispiel bes großen Dietrich von Bern und feines Mufterftaates. Die gotbifche Er-Andung bat ficerlich nicht minder allgemeine Anwendung gefunden, wie in fratern Jahrhunderten die lucrativen Entdedungen ber Benuefer, ber frangofifden Beneralpachter, ber englifden Sternfammer, indem aber bas Detail bes Beidaftes subalternen Beamten überlaffen bleiben mußte, fo wird nicht felten übertriebener Diensteifer diefe verleitet haben, an ben Stellen, wo die gehofften Schäte in Gold und Silber nicht zu finden, ihren Unmuth um bie Täuschung an bem unschuldigen Erdengeschirr und Blaswerf auszulaffen. - Den Romertrummern foliegen fich mittelalterliche Begenftande an, viele große Steinfugeln, bie vorbem gur Bertheibigung benutt, ziemlich baufig in dem Rheingebirg auf bem rechten Ufer als Naturproduct vorfommen, ein großer Thorschluffel mit vieredigem Griff, fleinere Schluffel, mehre Thurangeln, Ragel, Schnallen , Sufeisen , Bleitafeln und Bleirobre , größere und fleinere Gifenfugeln, namentlich vier Kalconetfugeln, bie aus bem breißigfährigen Rriege bergurühren icheinen, Degentlingen, Pfeilfpigen, Sporen, Ringe von Pferbegefcbirren, Babeln, auch alte Trierifche Mungen in Gilber und Rupfer.

Bon bem Bintergarten steigt eine Saulentreppe von 18 Stufen in zwei Absahen zum Schloßhof hinauf. Dieser schöne, imposante Durchgang, über welchem bas ben Majestäten gemeinssame Bohnzimmer, stüt sich auf seche Säulen in drei Reihen, und bietet eine zierliche Bölbung. Das alte merkwürdige Ramin, so in der halben Treppe eingemauert, stammt aus Coln, zeigt auch oben das Bappen der Stadt Coln, und darunter des Eurstius That, in vielen ziemlich ausdruckvollen Figuren versinnlicht. Bur Seite gegen den hof ist des Mutius Scavola tolles Besginnen abgebildet. Bom innern Schloßhof steigt man auf einer

Freitreppe von 36 Stufen in zwei Abfagen gur Benbeltreppe bes Gaftgebaubes binan, mittele welcher man auf weitern 27 Stufen, ju einer auf beiben Geiten burch Gifengelander gefchusten offenen Brude gelangt. Diefe Brude führt jum Gingang bes rauben Thurms, in einen fünfedigen Raum, ben ein fcmales Renfter und eine Schieficarte erhellen. Bieberum ift eine Steintreppe von 70 Stufen, in fieben Abfagen zu erfteigen bis gu einem unregelmäßigen Raum, ber burd vier Kenfter erleuchtet, awei fleine Thuren bat, welche auf bie gegen Rord und Guboften gerichteten engen Altane geben. Dann fommt eine bolgerne Bendeltreppe von 33 Stufen , ale beren bochfter Bunft vier Steinstufen zu ersteigen, womit bie Binne erreicht ift. Gie bat einen Mauerfrang von 31/, Sug Sobe und eine Bobenbededung von Bint. Gin ebenfalls mit Bint gebedter Auffas von gleicher Bobe bat, als Thure bienent, eine eiferne Drebicheibe, burch welche man bequem aus- und eingeben mag. Die 30 fuß bobe, ftarte Sabnenftange ift mit Gifenflammern an bie Treppe gebeftet, und ragt weit über bie Binne empor und über bie fleine Steintafel, welche in beren Innerm eingemauert, und bie Ungeichnung enthalt: "370 Rug über bem Rhein." Die Ausficht von biefem boditen Puntt ber Burg ift prachtvoll; über ben eigentlichen Befichtefreis berfelben weit binaus überfchaut fie bie Gpigen bes Siebengebirges, bes Besterwalbes, bes Rheingebirges bis Belmich bin. Gublich neben bem fleinen Thalgebaube an bem fleinen Rebenbof befindet fich bas Ruchengebaube. Auf einer Benbeltreppe fteigt man vom innern Thorgang gu ber Bohnung bes Sausbofmeiftere und zu ber Raffeefuche. Gine Thure öffnet fich bier gegen bie bintere Benbeltreppe. Bur Rechten ift bie Bobnftube bes Sausbofmeiftere mit zwei Genftern, und weiterbin ein zweites größeres Bimmer in zwei Abtheilungen, wo bie Gemalbefammlung von Boifferee, 118 Bilber von verschiedener Große, auch bie Schloffabne von weißem und ichwargem Atlas aufbewahrt werben. Die Gemalbe find, im Falle bie Burgberrfcaft anwefend, in bie Bange und einzelnen Bimmer zu vertheilen. Die Bobnung bes Caffellans im außern Thortburm besteht in zwei größern Bimmern, einigen Cabineten und Rammern, mit Ruche zc.

An ber Brade bes außern Thorthurms nimmt feinen Anfang ber neue Schlofweg, nach bem weiter ausgeführten Plan bes Majore Schnigler, unter beffen Leitung burch ben Lieutenant von Rappard, vom Februar bis September 1842 erbaut. Er wendet fich fogleich weftlich und fenft fich fanft durch einen Kelsenpag zum Borwerf ober zur Claufe. Diefe, 1842-1843 im hintergrund ber von Capellen anfteigenben Schlucht erbaut, ftellt fich bar ale ein 54 Fuß hoher vierediger Thurm, unter welchem ber gegen Rord und Rordoft fich frummende Beg durch ein spigbogiges Thor geht. Um etwa 7 Fuß burch ein achtediges Treppenthurmden und einen ichlanten runden Schornftein auf ber Beftfeite überragt, macht biefer Thurm eine hubiche Birfung. Drei über einander befindliche Bimmer find fur Gafte eingerichtet. Das auf der Abendseite bem Thurm fich anschliegenbe zweiftodige Gebaube mit brei Staffelgibeln gegen Rorben, Beften und Often, enthält Stallungen und Befindemohnungen. bem ziemlich geräumigen Sofe fteigt ein Fahrweg an zu bem obern Theile des Saufes, wo die Remisen angebracht. Der Treppenthurm gegen Gudoft verbindet bie verfchiedenen Theile ber Claufe, und bient ihr jugleich als Bierbe. Bier ftanb vormale die Bafchfuche ber alten Burg, und eine Duble am Berbrannten, bie aber megen Baffermangel zeitig eingegangen fein wird.

Bon der Clause senkt sich der Weg mit einer leichten Krummung zu der hohen Stüsmauer am Rußbaum; ein wenig höher als der Rußbaum, auf der andern Seite, steht ein römischer Meilenzeiger, der, gleich dem andern weiter unten aufgestellten, gelegentlich des Baues der Landstraße im Dorfe Capellen auszegegraben worden. Bon der langen Inschrift, in sieben Zeilen, sind nur einzelne Buchstaben zu erfennen, daß ein zusammenhängender Sinn nicht herauszustudiren. Ganz in der Nähe geht eine dunne Bleiader zu Tag. Bon dem Rußbaum wendet sich bie Straße plöglich gegen Südwest, um in den Felsenwinkel der Schlucht, zu dem zweiten Meilenzeiger, von dessen Inschrift, in sechs Zeilen, nur einzelne Buchstaben lesbar, zu führen. Aberzmals eine große Wendung beschreibend, zieht sich der Weg in

nordöstlicher und östlicher Richtung über die Grottenbrüde zu bem prächtigen Biaduct, der auf sechs Bogen, drei ganze und drei halbe, ruhend, einer römischen Wasserleitung nicht unähnlich. Er hat im Mittelpunkt, beim Kreuz, eine Söhe von 42 Fuß, 19 Fuß beträgt die Fundamenttiese der Hauptpfeiler. Auf dem Steingeländer steht ein schönes Kreuz, von 7 Fuß Höhe, wo eine eigenthümliche, schöne Aussicht, zwischen den Abhängen der Berge zu beiden Seiten, auf die Lahnmundung, die Johanniskirche, Nieder-Lahnstein, den Allerheiligenberg, Lahned und die Höhen im Hintergrund zu genießen. In der Länge mißt die Brüde 120, in der Breite 19 Fuß.

Jenseits- ber Brude wenbet fich bie Strafe abermals gegen Weften, in welcher Richtung fie bis ju ber in Form eines Brudenbogens erbauten Grotte verharrt. In einer rafchen Benbung fpringt fie gegen Dften berum, fie gieht fich unter bem boben Mittelbogen bes Bigducte fort, befdreibt eine Rrummung gegen Rorboften und Guben, und munbet enblich, inmitten bes Dorfes Capellen in Die große Rheinftrage. Aller Orten ift ber Weg gegen den Abhang ju, burch bobe farte Mauern gefchust. Stellenweise fallen bie Abhange in Rafenterraffen ab, bie burch bubiche Pflanzungen vericonert, von Fugpfaden durchichnitten find. Auf ber Bachfeite läuft ein Graben bin, ber auch im boben Sommer durch die beiden unterhalb ber Claufe angelegten Bafferbebälter mit lebendigem Gemäffer gespeiset wirb. Daraus find in ber Grotte und barunter über bie natürlich gruppirten Lavabroden einige bubiche Cascabellen gebildet worden. In feinen feche Rrummungen mißt ber Schlogweg 1110 Schritte (10 Dis nuten), und ift er gegen ben Abhang burch ein ftarfes Gelanber gefchloffen. Einige Rebenwege, vom Schloffe ausgehend, führen ebenfalls in die Tiefe, und gewähren abwechselnd bie lieblichften Aussichten, find aber bem Publicum meift nicht zugänglich, auch an fich weniger bequem.

Gartenanlagen, hier breiter, dann wieder schmaler, schlingen fich rings um die Burg, von der zur Kirche herabführenden Freitreppe, langs der Rheinterrasse, vorüber an der Schloß-kirche, der Sommerhalle und der Pergula, zu welcher eine Treppe

burd einen fconen Bogen, wo eine fcone Ausficht geboten, fic erbebt, ferner an dem Abjutantenthurm, dem Thal- und bem Rüchengebaube, bis jur Treppe, auf welcher man in ben fleinen hinterhof ber Bobnung bes Caftellans gelangt. Unabbangig von ber Pflanzung werben biefe Anlagen burch ben Brunnen por ber Sommerhalle und burd ben Ablauf vom Springbrunnen ber Beraula, ber in ein halbrundes altes Beden fällt, belebt. Nabe bei bem Absutantenthurm ift bas in Stein ausgeführte, etwas beschädigte Bappen des Rurfürften Lothar von Metternich, ber also wohl auf Stolzenfele gebaut haben wird, eingemauert. Es ift , wie bas allen Trierischen Bappen aus bem 17. Jahrhundert gewöhnlich, falfch geordnet, zeigt im 1. und 4. Kelbe bas Trierische Rreuz, im 2. und 3. Kelbe ber Retternich brei Duscheln , im Bergidilb bas Prumifde Lamm , fatt bag nach ben Regeln ber Beralbit bie Muscheln bas Bergichilb einnehmen follten, bas gamm in die Felder 2 und 3 gebort. Es fonnte zwar fein, bag bie bier bem Ofterlamm angewiesene Stelle burch Rudfichten ber Anbacht geboten. Schlogberg ift nach allen Richtungen von Spaziergangen umichloffen: fie gewähren eine reiche Abmechselung von Aussichten. hinter ber Claufe bringt ein fehr angenehmer, viel verfchlungener Weg tiefer in die Schlucht bis ju einer Saule mit bem Bappen des Kurfürstenthums Trier und dem Bappen ber Stadt Cobleng auf ber Rudfeite. Unten an ber Gaule tangen funf Benien, Die einigermagen beschädigt. Das fleine Lerchengebolg binter ber Saule folieft fich fernerm Bebufche an, fo von Solge und Turteltauben belebt. Sundert Schritte meiter neben einem Bafferbeden fteht abermals ein Grengftein, mit bem Coblenger Stadtmappen und ber Jahrgahl 1780 bezeichnet. Bei bem fleinen naturlichen Bafferfall einige Augenblide gu ruben , wird die Marmorbant Beranlaffung geben. Gine Dinute weiter folgt abermals ein Bafferfall, über einer Steinbrude und einer Rafenbant. Den iconften Spaziergang gewährt ber vom Stolzenfels bis zu ber alten Landstrage und bem Fuße bes Rühfopfhanges in einer Lange von 10,920 guß (44 Minuten) geführte Fahrweg. Bon ber Schlogbrude erbebt er

fich durch icone Partanlagen, querft in füdlicher, bann in nordweflicher Richtung. Seitwarts bavon befindet fic bie langgeftredte eirunde Reitbahn, bei welcher fich ein mit Rafen bebedtes Amphitheater in funf Staffeln erhebt. Die bier gebotene prachtvolle Aussicht auf die Burg in ber Tiefe ift in ber Gebrüber Meifter iconem Diorama von Stolzenfels wiebergegeben. Auf einem fünftlichen mit Marmorbanten befegten Felfenvorsprung wird von einer Gaule getragen ein, vielleicht aus frubem Mittelalter berftammenbes Capital, auf ben Eden mit vier mannlichen Riguren, amifchen benen icone Laubverzierungen angebracht find. Un biefer Stelle giebt fich poruber bie Bafferleitung, melde pon bem Brunnenhause im hintergrund bes Thale bem Schloffe gus gebt. In großen Schlangenwindungen erhebt fich ber Weg mehr und mehr, eine immer freiere und umfaffenbere Ausficht gemabrend. Er bnrchichneidet einen Theil bes Coblenger Balbes, auf bem Stiefel genannt, berührt bie Stelle, fo weiland ben Schullerbof trug, und endigt jenfeite berfelben in ber Strafe, welche bis jum 3. 1803 Landmarte bas einzige Berbindungsmittel zwifchen Cobleng und Maing gewesen.

3m 3. 1845 empfing ber bobe Burgberr auf Stolzenfels ben Besuch ber Ronigin von England, und wird bezüglich beffen aus Cobleng, 15. Aug. gefdrieben : "Geftern Rachmittag gegen 2 Uhr wurde Generalmarich babier geschlagen, worauf bie fammt. lichen Truppen ber hiefigen Garnison auf die ihnen angewiesenen Berte ber Festung ausrudten. Um 5 Uhr nabte bas Ronigl. Dampfboot ber Ronig, festlich geflaggt, an bem Sauptmaft bie purpurne Ronigeflagge mit bem eifernen Rreuze in ber Mitte und die Britannia-Rlagge baneben. Ploglich falutirten machtig bie vielen Geschüte, welche allenthalben auf ben Baftionen aufgefahren maren, und unter bem anhaltenden Befdugbonner und bem Rleingewehrfeuer ber Infanterie fam langfam bas Boot, welches Ihre Majeftaten bie Ronigin Bietoria, ben Ronig und bie Ronigin ber Belgier fo wie unfer erhabenes Ronigspaar trug, babier nach Stolzenfele fahrend vorbei. Der Empfang war einer ber großartigften und iconften Momente, ben man fic benfen fann. Alle Plate, alle Baufer bem Rheine entlang

waren angefällt von ben bunten Schaaren ber bichtgebrängten Menge, und zwischen ben bunten Fahnen und bem brohnenden Donner ber Geschüße winkten von allen Seiten weiße Tücher ben ankommenden hohen Gäften ben freundlichken Willfomm entgegen, während ber Jubelruf ber Menge kein Ende nehmen wollte. Ungeachtet ber leiber sehr ungunftigen Witterung hatten bie Bewohner ber Umgegend und zahlreiche Frembe sich nicht abhalten lassen, Zeuge ber wahrhaft großartigen Festlichkeiten zu sein, welche man zu Ehren bieses, als eine Seltenheit erster Größe anzusehenden Besuches veranstaltet hatte.

"Auf Schloß Stolzenfels angekommen, geleitete 3hre Majeftät die hohen Gäfte in die für dieselben bestimmten Appartements, und begnügten sich Ihrerseits mit den gewöhnlichen Gastzimmern. — In dem Schlafzimmer Ihrer Majestäten, welches
ebenwohl für Ihre Majestät die Königin Victoria eingerichtet
worden war, prangten, Ihr zu Ehren, die runden Wappen
Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen Albert
in wahrhaft schöner Glasmalerei.

"Die Ronigliche Tafel batte um 7 Uhr im Rittersaale flatt, und endete um 10 Uhr, um Benge bes großartigen Feuerwerfs au fein. Bunachft erblicte man ale Signal bas Auffteigen von Schwärmern und vielfarbigen Leuchtfugeln ; worauf gleich nachber bas Innere ber in Trummer zerfallenen Johannistirche mit ihrem boben Thurm in einem Purpurfeuer erglubte, unterbeffen um diefe Ruine berum breite Beißfeuer aufftiegen, die jenes Bemauer gleichsam geifterhaft erhellten. Rachtig mahnte bas Belaute ber Gloden von dem alten Thurme an eine große vergangene Beit. - Auch die magifche Beleuchtung bes babinter in weiter Kerne belegenen Allerheiligenberges, fo wie ber über eine Stunde entfernten Marrburg, der alten Burgruine Labned, bie alle in bunten Flammen ju fleben ichienen, machte ben berrlichften Ginbrud. Ungablige Rafeten, welche über Stolzenfels und den Rhein auffliegen, erhellten bie umliegenden Ortichaften Dber= und Rieder-Labuftein u. f. w., und fpiegelten fich im Abeine wieder. Auf ber bobe bes Schloffes Stolzenfels brannten in enormer Broge, umgeben von bunten Feuerfaulen, Die Buchstaben V. E. (Vietoria, Elisabeth), zur Linken ber englische Löwe, und zur Rechten ber preußische Abler, und hoch über bem Ganzen die Königstrone in Goldzlanz. Einen besonders prachtvollen Anblick gewährte die Girandola von 2500 Raketen, welche auf der Stolzensels gegenüber belegenen Lahnsteiner Wiese plöglich zum himmel emporschossen, und sich ebenfalls in den Fluthen bes Rheins wiederspiegelten. Eine zahllase Menge von Rah und Fern hatte sich eingefunden, um diesem schauspiele betzuwohnen. Auf sieben Dampsbooten, wovon zwei von Mainz gekommen waren, in einer unabsehbaren Wagenreihe und zu Fuß
waren Tausende von Menschen dahin geströmt. Die Dampsbote mit der reichlichen Beleuchtung zeichneten sich vortrefslich
in ihrer fortwährenden Thätigkeit, ihrem bis zur Marrburg sich
ausdehnenden Kreislauf.

"Die boben Berrichaften brachten auch ben folgenden Tag auf Schloß Stolzenfele ju, und wohnten bem Diner und Abend-Concerte noch folgende fernere fürftliche Personen bei: Pring und Bringeffin von Preugen, fo wie bie Pringen Friedrich, Alexander und Wilhelm von Preugen, die Bergogin nebft ber Pringeß Agnes von Deffau, ber Bergog von Naffau, ber Pring und bie Pringeffin Rarl von heffen, ber gurft von Reuwied u. a. m. Das Concert hatte unter ber Leitung Deperbeers im Rittersaale flatt, ausgeführt von ben Sangerinnen: Jenny Lind, Biarbot-Garcia und Tuczef - ben Sangern Tichatschef, Bottcher, Raubigl, Mantius - und ben Birtuofen Liszt, Bieuxtemps, Batta und Möfer, nebft andern ausgezeichneten Musifern. Anbern Tages gegen 11 Uhr verliegen bie boben Bafte Stolzenfels, welches bie Ronigin Bictoria, ber Se. Maj. ber Ronig bie Babl awiichen biefem und bem Residenzichloffe in Coblenz gelaffen batte, bem lettern vorgezogen hatte."

Der Wiederaufbau und die Berzierung der Burg Stolzenfels forderten, die darin aufbewahrten zahlreichen Runftgegenstände unsgerechnet, wie man versichert, einen Aufwand von 350,000 Athlr., und ift diese Ausgabe lediglich aus der Schatulle Ihr. Majestät bestritten worden. Davon blieb mancher schone Thaler im Dorfe

Cavellen, vielfältige Gelegenheit zu Berbienft bat auch bie Anwesenbeit bes hofes, ber Andrang ber Fremden, welche ben Practiban ju fcauen, juftromten und noch juftromen, gegeben, und find die gewöhnlichen Folgen bes goldenen Regens nicht ausgeblieben. Des in fortwährendem Steigen begriffenen Bobl-Ranbes geben Zeugnig bie Wohnungen, bie Lebensart und fogar bie forverliche Beschaffenbeit ber Bevolferung , so bag wer ben Ort jum lettenmal 1824 gesehen batte, ibn taum 1854 erfennen wurde. Es find auch in bem vormale auf färglichen Beinbau beschränften Dorfe, neben einer guten Angabl von Wirthshäufern, einige Rramladen entftanden. Den intereffanteften bat icon Suschen gegründet. Bon Freiern umlagert, mar bas Schidesden leglich ju einer feften Babl gelangt, Berbeigungen und Sowure fnupften ein Band, bas ju gerreißen unmöglich fchien. Aber, bem Mann getraut, auf Sand gebaut. Suschen, bas allzu trautsame Sueden murbe Mutter, und der Berführer, fonell gu Reichthum gelangt burch gludlichen Revach, that wie Don Fernando, "porque despues de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron." Er jog fich jurud, erinnerte fich nicht ber Boffnungen, bie er, ber Anspruche, welchen er bas Dafein gegeben, während die Berlaffene entschloffen, fie mit allen Mitteln, fo bie Berzweiflung eingeben mag, zu verfechten. "Kann ich bic nicht befigen, foll auch nie eine andere bich haben," fprach und forieb ungabligemal bie Beinende, und ber Berbeifung getreu, bat fie bem Abtrunnigen eine Reibe von vortheilbaften Beuratheprojecten ju Baffer gemacht. "Ich bin beine Ralle (Braut), feine andere mag bas fein," forieb fie nach jedem gelungenen Ralches an benjenigen , ben aufzugeben fie fur eine Unmöglichfeit bielt. Ueberall in letter Inftang abgewiesen, verzweifelte ber endlich, jemalen in Deutschland eine Frau zu finden, er ließ ab von dem Freien, und bie immer noch hoffende Ralle benugte Diefen Stillftand, um alle bie Rrafte und Runfte, welche Liebe, Giferfuct, Racheburft einem betrogenen, mit farfem Willen ausgerufteten Beibe bieten konnen, gegen ben barten Ginn, bes Opfer fie werden follte, zu richten.

Bergeblich blieb all ihr Bemaben. Der Berzweiffung fich bingebend, erfaßte fie, nach einer in Thranen jugebrachten Racht, bas Rind ber Liebe, einen iconen ftarfen Rnaben, bes Baters treueftes Chenbild, bann eilt fle bem benachbarten Stabtchen gu, wo haufet ben allein fie meinet, in beffen Wohnung fest fie ben Rnaben ab, und fpornftreiche ibren Weg verfolgend, gelangt fie an einer Stelle, wo am Fuge bober Felfen, ber Rhein einen unergrundlichen Abgrund bilbet. Ropfüber flurzt fie fich in ben Schlund, Schiffer aber, die von Ferne bes Sprunges Zeugen geworben, eilen jur Stelle, es gelingt ihnen mittels eines Sadens, bie icon langere Beit Berfuntene ju erfaffen und aus ber Tiefe bervorzugieben. Die angestrengteften Bemühungen waren erforberlich, bie entflohenen Lebensgeifter gurudgurufen ; Gusden, nach bem elterlichen Saufe gurudgebracht, murbe burch ihr Leiden, durch ihre Bergweiflung, durch ihre munberbare Rettung ber Gegenftand allgemeiner Aufmertsamfeit. Auch berjenige, bem all diefes Treiben galt, mochte fich einiger Rührung nicht erwehren. Beld bat er geboten ibr, bie er gur Bofen (Frau). nicht machen will, aber mit Berachtung ichlägt Gueden ben Revach aus: für fich begehrt fie ben Mann, für ihr Rind ben Bater. Strome von Thranen bat fie auch fest noch geweint. aber in Blut verwandelten fich die blitern Tropfen, als Botschaft tam von ber Braut, fo im fernen Belichland ber Beweinte gefunden. 3hr Raberrecht geltend zu machen, ichrieb Suschen bie rührendften Briefe an biejenige, welche bie Sage ale ihre Nachfolgerin bezeichnete, ihr vorftellend, wie nimmermehr eine Berbindung, burd welche wohlerworbene Rechte beeintrachtigt, ju Glad ausschlagen tonne. Sie empfing fonoben Beicheib.

Unfähig, der Eifersucht Höllenqualen länger zu tragen, will Suschen den letten Bersuch anstellen, in persönlicher Zusammenkunft mit der Rebenbuhlerin ihr besseres Recht vorzutragen, entschlossen, wenn der Bersuch mißlinge, nach Advenant an dem Ehe-, Ehr- und Lehrvergessenen, nach des P. Abraham Ausdruck, die empfindlichste Rache zu üben. Als das hierzu erforderliche Wertzeug, verschaffte sie sich ein Pistol, welches zu laden auf ihr Bitzen ein Bekannter übernahm. Dem ahnte aber Böses nach den

abgebrochenen , bem Schideschen entfallenen Meußerungen , nach beffen überhaupt ungemein reigbaren Gemutbeftimmung: Unglad ju verhuten, bat er blind geladen. Die Piftole bei fich tragend, begab Suschen fich auf die Reise, und ale beren Biel erreicht, murbe fofort die Borgezogene aufgesucht, ihr Bewiffen angefprochen, an bas gehnte Gebot fie erinnert. Dehrmalen hat bie Befummerte bas wiederholt, jedesmal mit ihren Bitten und Thranen abgewiesen, ließ fie am andern Morgen die Ralle nach bem benachbarten Rauffaben rufen. Dort ftellt fie ihr fathegorifc bie Frage, ob fie entfage, und bas Rein! vernehmend, giebt Suschen bas Piftol hervor, brudt ab, und ware blutige Entscheidung bes 3wistes auf ber Stelle erfolgt, so die Baffe ihre gehörige Labung gehabt hatte. Ale gefallen ber Schug, icheinbar leblos am Boben ausgestredt bie Feindin, verharrte Guschen in ber ftolzesten haltung, einer Charlotte Corday nach vollbrachter That gleich, und bie Saltung ift ihr auch geblieben, ale fie von ben Magifirateversonen, welche burch bas Geschrei ber befturzten Sausgenoffen gerufen, in Saft gebracht, leglich vor ben Affisenhof gestellt murde. Die Procedur, der Reugierde reichen Benug verbeißend, lodte ganze Maffen von Buborern berbei, und baben biefe nicht verfehlt, ber Belbin bes Drama ihre Theilnahme, bemjenigen, burd welchen bas Unbeil veranlaßt, ihre Berachtung gu bezeigen. "Richt foulbig" fprachen bie Befcmornen, und Gusden, ber Freiheit wiedergegeben, ließ fich in Capellen nieder und eröffnete in einem Saufe neben ber Auffahrt jum Schloffe einen Rramladen. In Franfreich murbe fie fur geraume Beit eine biftorifche Perfon geblieben fein, fcweres Belb murbe man geboten baben, um fie gleich einer Dabame Danfon, einem Raffeehause ober einer Restauration als Bierde und Lodschild verwenden zu fonnen, am Rhein wurde fie im geringften nicht beachtet, und von Räufern vielmehr gemieden ale gefucht ber Schauplat ihrer Betriebfamfeit. Bielleicht bag bie Erinnerung an ben Schug manchen in ber Ferne hielt. Der Laben mußte geschloffen werben: ber Aufenthalt am Rhein, in Deutschland, in Europa war ber viel Geprüften widrig geworden, fle suchte in ber neuen Welt eine neue Beimath, und fand bort, was in der alten ihr verfagt, einen Mann, ber fie gludlich macht, bem eine gludliche Familie sie geschenkt bat.

Wenn Rheinabwärts die Säuserreihe von Capellen in ihren alten Grenzen blieb, so hat sie dagegen in der entgegengesetten Richtung bedeutend sich erweitert. Die Häuser senseits des alten Bollthurmes entstammen mehrentheils der neuesten Zeit, und haben sich so weit ausgedehnt, daß sie beinahe die Grenze der Dorfsstur gegen Rhens zu erreichen. Diese Grenze beschreibt in ihrem kurzen Laufe eine vollkommen gerade Linie, zum Zeichen, daß sie erst in spätern Zeiten gezogen worden, daß vor Erbauung des Stolzensels die königlichen Prädien Coblenz und Boppard, von welchen Rhens nur ein Abspliß, durch den Gründgesbach gesschieden gewesen.

## Das Kelterhaus, die Kripp.

Gleich jenfeits ber beutigen Grenze, bicht am Rhein, liegt bas fogenannte Relterbaus, ein Sof weiland ber Abtei Altenberg im Bergischen gehörig, und von ber Propftei zu Sorcheim abhängig. Er wurde am 2. Frimaire Jahr 12. mit ben Beinbergen , 7600 Stode , um 2800 Franten verfauft , und bewahrt noch in feinem Meugern die Formen eines landlichen Bauwerfes aus bem 16. Jahrhundert. Der Colnische Erzbischof Arnold I. von Gelbern, Die von feinem zweiten Borganger, bem Erzbischof Bruno II. bem Rlofter Altenberg gemachten Schenfungen bestätigend , 1138 , bezeichnet als folche "medietatem cujusdam montis Rense cum decimis suis. qui in populo nuncupatur mons Sancti Petri. cum decima predicti montis qui est bacheracher extendentis se viginti quatuor jugera"... Die andere Balfte bes Berges mar Eigenthum bes Stiftes St. Severin ju Coln, wie aus einer Urfunde bes Ergbischofe Philipp von Beinsberg vom 3. 1174 hervorgeht. Darin werden zugleich bie Grenzen diefer einen Berg und einen Balb begreifenben Schenfung angeführt, "a rivo qui Solresbach dicitur usque ad Meginboldisburne et inde ad marchiam Confluentic, et

sicut ducit semita et lacus." Unter bem Lacus scheint mir nicht sowohl die Lad, burch welche bas Oberwerth von bem linken Ufer geschieden, gemeint zu sein, als ber in ber größten Sige nicht austrodnende Tumpel unweit bes Schullerhofes, ber füglich in altern Beiten einen fleinen See ausgemacht haben tonnte. Dergleichen befanden fich mehre auf dem Plateau ber Rarthaufe. Der Schullershof, weiland ber hof uf Capellener Berg genannt, wurde im 3. 1601 an Johann Schuller ausgethan, als welcher auf feine Roften bie Bebaube errichtet batte. Er ift im Rriege von 1688 eingegangen. Bwei andere vorlangft eingegangene Bofe, Faulenborn und Beierdberg, wurden balb ju Capellen, balb ju Balbefc gerechnet. Faulenborn gab im J. 1736 an Pacht 110 Riblr., Geiersberg ftatt 11 Malter Safer, 27 Gulden 12 Albus. Am 12. Julius 1756 murbe bas "uralte Beiersberger Bohnneft," einft wohl Frau Nothburgen und ihrer Tochter Reginlindis Wohnsis, bem Philipp Merten von Balbefd um 6 Rthlr. jugefdlagen. 3. 1759 erhielt Philipp Surter auf 9 Jahre ben bof Raulenborn um 110, ben Geiersberg um 24 Riblr. Pacht, und murbe ber Bachtung ber von benen von Miehl erfaufte Binnenberg binaugefügt. Die von Diebl , von Els-Rempenich und von Biltberg werden nämlich 1731 als Mitherren in Balbefc aufgeführt. Derer von Band und Degenbausen Gerechtsame zu Balbefc batte Aurfürst Johann III. 1536 angefauft.

Auf ben hof Kelterhaus zurückzusommen, so überlassen 1182 hermann, ber Propst, und das Stiftscapitel zu St. Severin die ihnen eigenthümliche hälfte des Berges zwischen Rhens und der capella Sewardi, samt den darauf gelegenen Weinbergen pachtweise an den Abt Goswin von Altenberg, indem bessen Kloster ohnehin die andere hälfte des Berges besige. Statt des Pachtes bedingt sich das Stift die Ablieferung des Zehntens, der hälfte des übrigen Weins, und zweier weitern Ohmen Wein, von wegen des Waldgenusses. Dagegen mag das Kloster an den hierzu geeigneten Stellen neue Weinberge anlegen, nach seinem Ermessen, und soll es von diesen Rovalien, während der ersten neun Jahre nur den Zehnten, demnächst aber denselben Pacht, wie für die ältern Weinberge entrichten. Daß König

Philipp auf seiner Heerfahrt nach dem untern Rhein bei dem Relterhaus gelandet sei, versichert Reins Rheinreise und ist die Thatsache an sich nicht unmöglich, durch ein Zeugniß sedoch keineswegs begründet. In dem Bertrage, am Dienstag nach Martienverkundigung 1409 in Betreff verschiedener Missel mit Kurfürft Friedrich von Coln errichtet, heißt est: "Item von dem Hose bes Gotteshauses von Altenberg, oben an Capellen gelegen, den wir Werner Erzbischof vorter nit mehr herbergen, oder die unsern herbergen lassen, ohne des Abtes von dem Gotteshaus Altenberg Willen, es wäre dann, daß wir beibrächten, daß wir das billig und mit Recht thun mögen.

Eine Strede von fünf Minuten Begs oberhalb des Kelterhauses, dicht an der andern Seite der Landstraße, steht die Kripp, weiland Besithum des Klosters Oberwerth. Da betrieb des Hoses Pächter eine Wirthschaft, die von wegen des gegenüber belegenen Lahnstein und besonders wegen des dasigen Rheinzolles von Bedeutung. Die Wirthschaft besteht noch heute, aber die Zeiten ihres Glanzes sind dahin. Zu dem Gute gehörten 14 Morgen Acerland, 4 Morgen Wiese, 6 Morgen Heden; es wurde den 30. Thermidor Jahr 11. um 6800 Franken verkauft. Des Gebäudes ursprünglicher Theil ist von 1645, ein Andau entstammt dem 18. Jahrhundert.

## Der Königsstuhl.

Bon der Aripp zum Königsstuhl, zwischen dem Rhein und der Landstraße sind es 1100 Schritte. Der alte ärmliche Königsstuhl, wie er in Dielhelms Antiquarius und Köhlers Dissertation abgebildet und beschrieben, ward vollständig abgetragen im J. 1808, indem er der Anlegung der neuen Rheinstraße hinderlich. Ein Stein, der Chausse zur Seite, bezeichnete seitdem nur mehr die Stelle, wo das Monument sich befunden. Gegen Ende des J. 1840 bildete sich in Coblenz ein Berein, dessen Absicht, den Königsstuhl wieder herzustellen, sofort durch Rundschreiben dem gesamten Deutschland angekündigt wurde, in der Erwartung, daß die Ges

samtheit ber Nation bei biesem vaterländischen Unternehmen sich betheiligen werde. Diese Erwartung ist nicht allerdings in Ersfüllung gegangen. Große Städte haben nur Unbedeutendes, einige, auch weite Provinzen, nichts gesteuert. hin und wieder ist der Ertrag der Collecte durch den Auswand für Festlichkeiten, mittels deren eine laue Stimmung belebt werden sollte, verschlungen worden. So schreibt hr. Landrath Schnabel aus Mülheim:

"Ein hochverehrliches Comité setze ich ganz ergebenft in Reuntniß, welchen Erfolg die mir zugegangene Aufforderung, alle die, welche sich für die Ausführung der Wiederherstellung des Königs-Stuhls bei Rhense interessiren, zu bitten, ihre Theil-nahme an diesem patriotischen Unternehmen durch eine beliebige Beisteuer bethätigen zu wollen, gehabt hat.

"Der herr Binzenz von Zuccalmaglio, welcher zuerst die Wiederherstellung dieses Königs-Stuhls in hiesiger Gegend angeregt, und auch bei den Bewohnern in hiesigem Kreise und Umgegend einen enthusiaftischen Anklang hierfür fand, verabredete mit mir mit der Theilnahme an der Wiederherstellung des Königs-Stuhls ein Fest der Erinnerung an Deutschlands Einheit, Kraft und Größe in der ältern so wie in der neuern Zeit zu seiern. Dieses wurde nun von einem hierzu gebildeten Comité angeordnet und am 31. Januar c. in Verbindung des Mülheimer mit dem Bourscheider und Schleduscher Musik-Vereine dem Gegenstand würdig und angemessen begangen.

"Richt nur in ber Bahl ber Rusifftude, sonbern auch in ben patriotischen Gesängen befundeten die Anwesenden eine mahre Begeisterung für König und Vaterland, wie ein hochverehrl. Comité dieses in der, in der anliegenden Duffeldorfer Zeitung aufgenommenen Festbeschreibung ersehen wolle.

"Die Orte Bourscheid und Schlebusch, welche sich burch einen Musit-Berein rühmlichft auszeichnen, liegen in dem Duffelborfer Regierungs-Bezirk, au der Grenze des Mulheimer Kreises.

"Eine Bereinigung mit bemfelben zu bem gemeinschaftlich veranstalteten Fest bezeugte schon eine innige Uebereinstimmung ber patriotischen Gesinnung. Ein ferneres patriotisches Zusammen-wirken ift baburch begrundet.

"Die Anordnung des Festes und die Desoration des Festssales haben bedeutende Kosten veranlassen müssen, und da der Eintritts-Preis, um eine allgemeine Theilnahme aus allen Stänsden zu fördern, gering gestellt wurde, so blieben nach der jest erst gelegten Abrechnung von der Einnahme im Betrage von 215 Thlr. 17 Sgr. mit Einschluß von 56 Thlr., welche von Einsassen von Mülseim noch besonders zur Desoration gegeben wurden, ein reiner Ueberschuß von 9 Thlr. 5 Sgr. 3 Pf. — Ist derselbe auch als Beitrag zur Wiederherstellung des Königssstuhls gering, so hat die Theilnahme der Bewohner von Mülseim und Umgegend an diesem Fest den patriotischen Sinn beswiesen und belebt, der sa auch durch die Wiederherstellung des Königss-Stuhls nur bezweckt wird.

"Indem ich Einem hochverehrlichen Comité jenen Ueberschuß ganz ergebenst übermache, füge ich die besondern Beiträge des herrn Grasen von Fürstenberg-Stammheim mit 25 Thlr., des herrn Freihrn. von Elp-Nübenach in Wahn mit 5 Thlr., des Bürgermeisters Suren daselbst mit 1 Thlr., und die Beisträge aus der Gemeinde Gladbach mit 4 Thlr. 15 Sgr. bei, mithin eine Gesammtsumme von 44 Thlr. 20 Sgr. 3 Pf.

Mulheim ben 27. Darg 1841."

Soch über alle Gaben stelle ich den Beitrag des 28. Infanterieregiments. Einem vermuthlich von seinem ehrenhasten Obristen, dem nachmaligen Generalmasor von Barfuß auszegangenen Impuls solgend, hat das Regiment die in sedem Betracht enorme Summe von 115 Rthlr. 15 Sgr. gesteuert, dabei aber verlangt, daß der Säule, welche den Sitz des Ruzssürsten von Brandenburg zu tragen bestimmt, der preussische Adler und die Regimentsnummer eingefügt werde. Erog, vielsleicht wegen meiner lebhasten Berwendung in dem Sinne des Regiments, hat das Comité, das Geld utiliter annehmend, der Bedingung keine Rechnung getragen. Dergleichen soll nicht selten in dieser besten Welt sich wiederholen. Viel über 1000 Athler, wird das große einige Deutschland nicht ausgebracht haben, der Nothweudigseit, das Fehlende aus ihrem Sedel zuzulegen, sind die Mitglieder des Comité durch die Freigebigseit Sr. Majestät

bes Ronigs enthoben worben, intem fie jum oftern, niemals vergeblich, diese Freigebigfeit angernfen baben, in jener Dreiftigkeit, welche die morgenländische Kirche sehr treffend die schwerze Stirne, als welche nicht mehr errothen fann, nennt. hierbei will ich nicht verschweigen, bag von allen Mitgliebern bes Comité, ben einzigen Obriften von Buffow ausgenommen, nicht eines auch nur einen Pfennig dem Bieberanfbau bes Monnments geopfert bat. Es ift biefer Umftand von Bedeutung. als ein Beitrag jur Gefchichte abulicher Bettelvereine. Die Go famtausgabe für ben Bieberaufbau bes Ronigeftuhle betrug bie Summe von 2978 Ribr. 25 Sgr. Das über bem Boben von Bafaltlava erbaute Achted ruht, nebft ber zu bemfelben in brei Abfaten anfleigenden Freitrevve auf neun farten Pfeilern : von bem einen in ber Mitte, welchem bas einzige von bem alten Wert übrige Stud Saule eingemanert, geben die Schwibbogen aus, durch welche ber eigentliche Stuhl getragen. Die angern Pfeiler bilden eine offene Salle von 12 Auf Sobe. Stufen gelangt man ju bem Sigraum, abgeschloffen auf bem Podeft burch eine eiserne Gitterthure. Diefer ungebedte Raum zeigt, ber niedrigen Bruftwehr fich anfchließend, eine Steinbant, Racbbildung berjenigen, auf welcher bie fieben Rurfürften bes Reichs fich niederzulaffen pflegten. Als fo weit bas Werf ge-Diehen, nahm das Comité fich die Freiheit, daffelbe Gr. Dafenat ehrerbietigft au Eigenthum barzubieten; bes Monarchen Bedanten um ein Befchent, von bem er bauptfachlich bie Roften getragen, mocht ich wohl wiffen. Das Gefchenf mar auch eigentlich unvollftandig, es hatte ihm eine Bachterwohnung zur Seite aefest werden muffen, bann mare ber Anfauf bes vorliegenden Baumftudes, bie gallung ber barin befindlichen Baume nothwendia gewesen, benn burch biese Baume wird bie Ansicht bes Monnmente ben Reisenden auf ber Bafferftraße ganglich benommen.

Am 18. Mai 1848 fah der kaum aus seinen Trummern erstandene Königsstuhl herab auf großartige Ereignisse. Am Morgen ward in der Liebfrauenkirche zu Coblenz ein feierliches, überaus zahlreich besuchtes Sochamt gehalten, um über die an demsetben Tage in Franksurt zu eröffnende Reichsversammlung, neben dem

vielen menschlichen auch einen beiligen Geift vom himmel zu erfleben. Der Bunfc, bie Eröffnung biefer conftituirenden beutiden Rationalversammlung festlich zu begeben, lodte gegen Mittag einen großen Theil ber Bevolferung von Cobleng, Ehrenbreitftein, Lahnftein, Braubach, Rhens und andern nabeliegenben Orten nach ber ju fothaner Feier bestimmten Localität am Ronigeftuhl. "Die Coblenger," heißt es in ber Rhein- und Mofelzeitung, "hatten fich theils ju fuß, theils ju Dampfichiff nach Capellen begeben, und jogen von ba in feierlichem Buge, bie Dufit und bie Gangercore voran, die Burgergarbiften mit ihren Binden und zwischen ihnen bie Kahnen vertheilt , gegen balb 3 Uhr bem Ronigeftubl ju. Auf bem Wege babin fanden fich bie Burgergarbiften von Capellen und Rhens aufgestellt und schlossen sich bem Buge an. Der Ronigestuhl felbft mar festlich befrangt, und nachbem bie Sanger und bas feftorbnenbe Comité auf bemfelben, bie versammelten Burger in ber Rabe Plag genommen hatten, wurde die Feierlichfeit mit einer Rede über die . Deutsche Ginheit eröffnet. Dem erften Redner folgten mehrere anbere, welche die beutsche Freiheit, die beutsche That, die deutsche Butunft feierten, worauf die Berfammelten fich in der Rabe gerfreuten, fpater noch einige andere Reben gehalten murben und gegen Abend bie verschiedenen Ortschaften in geordnetem Buge wieder beimfehrten. Bahrend bes gangen Feftes gab fich überall eine entschiedene Gefinnung zu erkennen, und obgleich die Bitterung möglichft ungunftig war und baber ber Bug und bie Lagerung auf dem nabe gelegenen Lugelforfte, ber Glangpunft bes Feftes, unterbleiben mußte, fo gab baffelbe boch einen febr erfreulichen Beweis, wie febr bie 3bee ber beutschen Ginbeit und Freiheit und die Erwartungen auf bas beutsche Parlament bierorts überall verbreitet find." Um Bollftandigfeit ift es, wie bes Feftes Beugen jugeben werben, bem Berichterflatter nicht ju thun gewesen. Der leiftungen ber Sanger, von bem Ronigefluhl berab, hat er feine Ermabnung gethan, eben fo wenig ber ben Rednern gewordenen Dvation. Die follte eigentlich bem Schluffe ber Rebe vorbehalten fein, fie ward dem Eingang bewilligt. Indem ber Sprecher jum Rand ber Bruftwebr trat, bilbeten

bie Fahnenträger über ihm mit ben Insignien ber Bubenschaften einen Triumphbogen; die Fahnen, über seinem Saupte,
um seine Wangen sächelnd, wehten ihm Kühlung zu, beren ein
Gehirn, das eben noch in der Meditation der höchsten Interessen
der Menschheit, des Deutschthums begriffen gewesen, gar sehr
bedürfen mochte. Bon dem Inhalt der Reden habe ich nur den
Schluß der letzten vernommen, darin hieß es: "Bisher ist alles
in der Welt für die Könige gewesen, sortan soll alles für das
Bolt sein. Darum heiße sortan dieser Stuhl der Boltsstuhl!"
Das hat sich dann das liebe Bolt nicht zweimal sagen lassen,
vielmehr massenweise den Boltsstuhl erstiegen, und die Festordner, die Redner, die Sänger, die Fahnenträger genöthigt, auf
der entgegengesesten Seite der Chausse, über einem erhöhten
Rande eine minder gefährdete Sprech- und Schaubühne zu suchen.

Der fortwährende Regen, Die nicht befonders preiswurdige Beschaffenheit ber um theures Gelb gereichten Erfrischungen, bie Lanaweiligfeit mancher Bortrage gaben Beranlaffung, bag bie Berfammlung noch bei bellem Tage fich auflosete. Die Coblenzer zogen Rheinabmarts, bie Rhenfer, ftatt bie entgegengefeste Richtung einzuschlagen, ordneten fich nach Maasgabe ber Parteien, ju welchen fie geschworen, in zwei Beere, und lieferten fich eine große Schlacht, in der Prügel reichlich ausgetheilt und empfangen wurden. 216 jedem das geburende Maas jugemeffen, gingen Welfen und Gibellinen, Griechen und Trojaner nach Saufe. Babrend bem batte bie nach Coblenz inftradirte Colonne Capellen erreicht, die allda anternden Dampfichiffe besteigen zu tonnen, erfreuten fich bie Muben, die Durchnäßten. Anders wollte es bas Schidfal. Den vielen hunderten von Menfchen, Manner mehrentheils, ftellten fich einige Ruticher, einige Rachenführer entgegen, erklarend, wie fie nimmer jugeben murden, bag bie lieben Mitburger, ber unvolksthumlichen Dampfichiffe fich gebrauchend, fie um ben ihnen geburenden Berdienft bringen wurden. Es entspann fich eine ungemein lebhafte Discuffion, bis bie Bielen, wie abständig fie auch geworben, die Behr-, Bartund Schredensmanner alle, in ber Furcht ber Wenigen, ju einem mezzo termine fich verftanden, und auf ihren muden Beinen bie

Meile Wegs bis Coblenz zurudlegten. Also wurde von ben einen die Freiheit verstanden, also wußten die andern die Würde freier Männer zu behaupten.

Der Abgang eines Wächters macht sich bei diesem Monument ungemein bemerkbar. Bereits sind mehre Degradationen vorgesommen, besonders aber wird der untere, gegen Sonne, Regen und Wind geschützte Raum, die Halle, zu höchst widerwärtigen Zweden mißbraucht, in viel ausgedehnterem Maasstab, als dies für die Glacisanlagen um Cobsenz hergebracht, so daß man beinahe glauben sollte, nicht bei Rhens, bei Berncastel sei der Rönigsstuhl gelagert, in der Rähe also einer Stadt, deren Reinslichseit Landrath, Bürgermeister, Polizeidiener wetteisernd verstlagen in einer amtlichen Correspondenz.

"An ben herrn Stuporius nochmals zurud. — Die (vom Landrathsamt) gemeinte Berunreinigung betrifft die hausen Mensschenfoth, die überall auf dem Pflaster sichtbar sind, und Jeden mit Ekel erfüllen müffen. Dergleichen sehe ich seden Morgen an der Mehlwage, am Rathhause beim Eingang u. s. w., auf der Positraße, hinter'm Graben, seden Morgen über 100. Roch schlimmer ist das Stinkloch am Gestade, — und zur Zeit der Weinlese sehen die Straßen alle aus, wie mit Menschenfoth gespflastert und bepicht u. s. w. gez. Schwan, Bürgermeister."

"Br. m. mit bem Bemerfen gehorsamft gurud, als:

- 1) Was die Berunreinigung der Straßen betrifft, so sindet man in der ganzen Welt nicht solche Ferkel als die Bernkasteler Herren Bürger sind. Es ist hier gar nichts Neues, wenn ein hiesiger großer Bürger und herr seinem Nachbar vor die Thür so..., und macht sich noch hiermit eine große Ehre, wenn er dieses fertig bringt, und wie es mir auch gelungen ist, wie einer, noch dazu aus der angesehensten Familie, den Handelsmann .... dahier des Nachts vor die Thür auf die Hausschwelle hins g...., und weil ich ihn gefragt: ""Was macht Ihr hier?"" ""Was mache ich, ich so.... hier dem Jud vor die Thür, einem Jud kann man doch auf die Schwelle so...""
- 2) Nur vor einigen Tagen habe ich auch gesehen, wie auf ein Papier g...... und dem Burgermeister selbsten vor die Thur geschmissen.

- 3) Bas bas Rapuzinertlofter anbetrifft an ber Ede, fo geschieht bies burch bie Schuler.
- 4) Was hinter bem Graben, geschieht dies Rachts; bin ich hinter dem Graben, so kann die ganze Römerstraße und die Mehlgasse verunreinigt werden, und bin ich vorm Rathhause, so wird am Gestade und auf dem Kirchhose g....., und stehe ich auf dem Kirchgestade Schildwacht, so so..... sie beim Pfeisser. Kurz, sie so...., ich mag sein, wo ich will. Sollte dieses angegriffen werden, so muß der Herr oder nicht Herr, wer Menschenkoth liegen hat, ob er von Andern hingemacht ist, protokollirt werden, und dieses zu thun, läßt sich hier nicht am Besten machen, weil viele von den hiesigen Herren, die auch mit Beschle austheilen, selbsten kleine Kinder haben, und diese auch zuweilen sich hinsehen, und die Straße verunreinigen. Bernstaßel, 3. Febr. 1848. Stuporius, Polizeisergeant."

Db ber neue Königsstuhl die Eigenschaft beibehalten hat, welche. seinem Borgänger immer noch, nachdem man längst schon aufgehört hatte, Könige darauf eins oder abzuseßen, eine hohe Wichtigkeit für weite Landstriche verschaffte, deß habe ich bis jest keine eigentliche Bissenschaft erlangen können. Weit und breit war der alte Königsstuhl berühmt und gefürchtet von wegen der Hexensabbathe, die dort geseiert zu werden pflegten, wie das schon angedeutet worden in der Erzählung von der Schreckensnacht des Amtmannes auf Stolzensels. Es wird diese Eigenschaft serner besprochen in einer Unzahl von Hexenprocessen, von denen die Relationen sedoch in der Regel zu einförmig, als daß ich mich versucht fühlen könnte, eine nur hier auszunehmen. Lieber will ich einen Bericht, um den gewöhnlichen Gang der Hexenversamms lungen de main de mattre abgesaßt, aufnehmen.

"Db die Ausfahrt ber hexen," schreibt hr. Erasmus Francisci, "zum Reigen, recht würdlich ober allein in blosser Einbildung geschehe, ist unter ben Gelehrten strittig. Der widersprechende Theil ist mit so schwachen Beweißthümern versehen,
baß selbige fast kaum einer Widerlegung benothigt scheinen: ausbenommen der exemplarische Beweis, darauf sie, mit Anführung
etlicher Begebenheiten, sich bewassen. Und stehen gleichwohl

viel berühmte bochgelebete Rebern auf biefer Seiten, nemlich ber bierinn betrogenen Ginbildung folder Truden: als ba find, Wierus, Godelmannus, Agrippa, Duarenus, Aerodius, Philippus Melanchthon, Alciatus, Joannes Salisburiensis, Philippus Camerarius, Longinus und auch nebft noch andren mehr, Joannes Baptista Porta. Belder fcreibt, er habe eine alte Bettel gefannt, welche fich vermeffen, in geringer Beile, aus fernen Orte- nadricht zu bringen, was baselbft paffirt mare: worauf fie auch, nachdem die Leute von ibr jum Gemach bingus geben muffen, fic abgefleibet, und mit einer Salben geschmiert: Richts befto weniger batten ihr biefelbe brauffen bennoch burch eine Rige in ber Thur beimlich jugefeben : Rachbem fie fich nun mit ihrem Berengefdmier gefalbt, fep fie gu Boben gefallen, und fo unerwedlich eingeschlaffen, daß, ob man gleich, nach eröffneter Thur, sie mit ber Karbatiden tapfer geschmiffen, bennoch bie geringfte Empfindlichfeit eines Schmerzens nicht an ihr verfpurt worden: Wie fie aber wiederum aufgewacht, habe fie gar abentheuerliche Sandel ergablt, wie fie fo gar weit, in fo gar furger Reit, über Land und Baffer, Berg und Thal gereifet, und was fich bafelbft in ber Ferne batte jugetragen. Wiewel nun Die Anwesende fie versichert, ihr leib mare gar nicht von ber Stelle gewichen, und ber Augenschein beffen an benen empfangenen Striemen genugsam ju erfeben, fev fie nichts befto weniger ben ibrer Ginbilbung unverrudt geblieben.

"In einem Bebenden Lerckheimeri wird, aus dem Munde Johannis Geileri, eines weiland wohlberedten Doctors und Prestigers im Thum zu Straßburg, erzählt, es habe einsmal ein Pfarzherr von Zauberey gepredigt und gesagt, daß das Fahren der Hexen nicht wahrhaftig und in der That geschehe, es träumte ihnen nur, daß sie an fremde Derter sühren, daselbst etwas bessonders sähen, höreten und thäten, davon sie hernach Andren sagten und rühmten. Als er nun aus der Kirchen gehet, redet ihn ein alt Weib, eine Here, au, die es verdroß, daß er ihre Kunst also vernichtete; sprach, sie wollte es ihm mit der That beweisen, daß es keine Träume, so er mit ihr heim in ihr Haus gienge. Er geht mit ihr. Da stellet sie einen Backtrog oder

Multern auf die Bant, fepet fic brein, fcmieret fic mit ber Salben, entschläft barauf balb, und reget fich im Schlaf, madelt mit den Sanden bin und wieder, wirfft fich auf, als wann fie floge, und hupffet, als wann fie tangte. Das trieb fie fo lange, bis fie ben Trog umfturzte und heraus fiel auf die Erbe. Radbem fie baselbft eine Beil gelegen war und gezappelt batte, erwachte fie, fprang auf und fprach zu ibm: Da babt ibr fa geseben, wie ich bin gefahren und wiederfommen, bert und bort bin ich gewesen, biefes und jenes habe ich gefeben, gethan zc. Ja wol, fprach er, bift bu gefahren! bift eine Beil im Trog gefeffen, und haft eingeschlafen, barnach fieleft bu auf ben Boben, lagest ba and eine Beile, bis bu erwachteft. Greiff über bein Auge, ba haft bu bich wund und blutig gefallen. Alfo marb bas Beib ihres falfchen Bahns überzeugt, und ber Pfarrberr in feinem Sinn und Meinung von der Beren fahren, bag es nichts ware, geftartet und befrafftiget ; bag, wie biefe im Eroge binaus gefahren, gleicher Beife, und nicht anders, andere auf Befen, Gabeln und Steden fahren. Und folder Einbildunge-Kabrten fonnten noch viel andre mehr, aus ansehnlichen Scribenten, angezogen werben.

"Die leibliche Aussahrt aber wird von einer viel gröffern Menge ansehnlicher Leute besahet, und behauptet, daß, obgleich oft der Teufel die Truden nicht würcklich aussühre, sondern in einem harten Schlase ihnen durch ein Gesicht diese Einbildung fest eindrucke, als ab sie würcklich fortgeführt wären, dennoch viel öfter die Aussahrt leiblich geschehe. Welches, neben vielen Andren, vergewissern Delrio, Torreblanca, Simanca, Farinacius, Damhauderus, Remigius, imgleichen die Inquisitionss oder Rezerey-Forscher, Sprengerus, Niderus, Cumanus.

"Dieser Meinung stehen gleichfalls vor der h. Epiphanius Augustinus und Gregorius; wie auch viel, ja auch die meisten Theologi Römisch-Catholischer, Evangelischer und Resormirter Religion; als der berühmte Thomas von Aquino, Albertus, Tostatus, Cajetanus, Alphonsus a Castro, Toletus, Suarez, P. Gaspar Schottus, der Evangelische Theologus, Dr. Thummius, Bodinus, wie auch der hauptgesehrte König von England,

Sacobus, febregierenden Ronigs von Großbritannien Groß-Berr Bater. Belder gleichwohl biefes bepfügt, bag folche Enftfahrer eine folde gewaltsame Fahrt langer nicht ansfteben konnen, als nur fo lange fie ben Dbem einzuhalten vermögen : benn fo folche Rabrt langer mabrete, murbe ber Obem in ibnen erftiden. Aber barinn fehlt er. Denn man weiß ber Erempel viele, bag ber Satan Leute viel weiter und langer burch bie Luft fortgerafft, als daß fie fo lange den Obem batten an fich balten tonnen : Bie wir foldes bald bernach burch ein paar Erempel ausfündig machen wollen. Der Satan, als ein gewaltiger Beift, groffer Runftler und Sarft in ber Luft, fann bie Gewalt ber Luft bergeftalt wol brechen, bag fie folden feinen, durch bie Enft poftirenden Sclavinnen am Leben nichts fcabet : wie er Rartgunen und Musquetenfugeln, fo er will, und von GDtt ibm zugelaffen wird, benen, welche einen Bund mit ibm baben, vom Leibe balten ober verwenden fann.

"Bodinus fällt zwar auch, wie gebacht, folder viel bemabrten Deinung ben, und ftartet fie mit mancherlen Geschichten; bat boch aber biefe fonderbare baneben, bag ber bofe Beift, mann er die Unbolben gu ihrer Bersammlung führt, ihre Leiber gwar irgendswo in der Bergudung unempfindlich liegen laffe, Die Seele aber würdlich an benselbigen Drt, wo ber Beren-Sabbath gehalten wirb, binführe; und nach Enbigung beffelben. wieberum in ihren Leib. Aber folches ift ein gang eitler und falfcher Bahn. Denn weil fein Leib ohne Seel lebendig bleiben fann, muffte mit ber Beife ber Satan, wenn er Seel und leib wiederum vereinigte, Tobten bas leben wiedergeben, und Tobte aufermeden tonnen: welches burch feine andere als Gottliche Rraft geschehen mag. Und hat biefen Irrthum, ben Bodinus nicht am erften erzeugt, fondern aus mancher Berenmeifter betrogener Einbildung geschöpfft bat, obengemelbter Englandifder Ronig gar vernünftig widerlegt.

"Unser herr haupt-Author hat solchem Schluß, daß der Satan nicht allemal die Zauberer und Unholden durch eine bloffe Entducung, die Aussahrt nur fest einbilde, sondern dieselbe auch mehrmaln, mit leibhafter Abführung ihrer Person ins Werck richte, billig beprreten wollen; ohne Zweifel nicht allein burch bie einhellige Befenntniß ber gerichtlich-verhörten Truben, sonbern auch, und zwar noch viel nachtrudlicher, durch solche Besebenheiten dazu gebrungen, welche eine würdliche Anöfahrt wider bie Gegenstimmer unwidersprechlich erweifen. Deren eine Er mir selbsten auch überschrieben, und bald hernach von mir soll mit angezogen werden.

"Denn mit welchem Juge kann Einer der Bejahung solcher leiblichen Ausfahrt sich länger entziehen, wann er ben glandhaften Scribenten oder peinlicher Gerichtsverhör vernimmt, daß
manchesmal gewisse Leute unvermuthlich solches Dexengeschmeis
an sonderbaren Orten augetrossen, in vollem Lärmen, Geschrey
und Tauze; oder wie eine oder andere Gesellschafterinn solcher
versluchten Zunft unterwegens bisweilen von Jemanden erblickt,
oder an einigen ihr entsallenen Sachen erkannt worden: oder
wie einige surwißige Personen, ohne Ergebung an den Teufel,
mit der Hexensalbe, nur aus Curiosität, sich bestrichen, und darauf augenblicks zu solchem Hexenchor einen so sern weggeführt worden, daß sie, wann unversehens das unstanige
Gelag zerstört und aufgehoben, von dannen wieder heim zu kommen, viel Tagreisen vonnöthen gehabt?

"Aus unzählig vielen nur ein und andres Exempel vorzulegen, so erzählt Bodinus, es sey zu Lyon bep seiner Zeit, eine
gewaltige, viel vermögende Frau zu Nachts ausgestanden, habe
ein Licht angezündt, eine Büchse hervorgelangt, sich geschmiert,
und nach Sprechung einiger Worte sey sie davon gesahren. Als
aber Einer, der ehebrecherisch mit ihr zugehalten, solches ihr
Thun ihr abgemerat, habe derselbe, nachdem er bep ihr gelegen,
und sie von ihm hinweggesommen, das Licht genommen und sie
überall gesucht; endlich aber, nachdem sie nirgends zu sinden gewest, und er nur die Büchsen mit der Salben allein angetrossen,
lüstern worden zu versuchen, was diese Salbe doch für eine
Wärdungstraft in sich hätte, solchem nach damit gethan, wie er
von seiner Buhlerin gesehen: Worauf er alsofort zum Zimmer
hinausgesührt worden, und bald sich mitten unter einer Hexenversammlung in Lothringen, auf dem Lande, erblickt hat: Wor-

aber er dann heftig erschroden, und Sott um Salfe angetusen, darauf der ganze Schwarm verschwunden, und ihn ganz allein und nacht dahinden gelassen. Der doch gleichwol endlich wieder nach Lyon gefehrt, und die Here angeklagt. Diese hat Alles bekannt, und darauf den Scheiterhausen zu Lohn bekommen.

"Er bringt baselbst, neben andern Källen, auch diesen vor, ber einem Ebelmann damals erst neulich widersahren, bei Melun in Frankreich: welcher sich sowol durch Jusprechen eines Müllers, als durch seinen eigenen lüsternen Kürwitz verführen lassen, nach dem Ort zu gehen, wo die Zauberer ihre Zusammenkunst hielten. Ob derselbe gleich GOtt den Herrn (ohne Zweisel vorher abgeredter Massen) nicht angerusen; hat gleichwohl der Satan, nachdem er gemerkt, daß dieser neue Ankömms und Fremdling sich darob heftig entseste und fürchtete, überlaut angesangen zu schrehen: Wer fürchtet sich hier? Wie nun der Edelmann hierauf abtreten wollen, ist die ganze Versammlung ihm aus den Augen gewichen; und er, nach seiner Wiederheimfunst, Sinnes worden, den Herenmeister anzuzeigen. Welcher aber dafür von seinem Weister gewarnt, sich auf die Flucht gemacht.

"Bartholomaeus de Spina, meiland Magister Palatii Apostolici, melbet, ibm fep von einem ju Kerrar wohnenben Robler. Antonio Leone, aus bem Beltlin burtigem, berichtet worben, es batte einer feiner Candeleute, in feinem Baterlande, auf fein eignes Weib einen Argwohn geworfen, daß fie, vieler Leute Meynung und Mummelung nach, ju Rachte, indem er foliefe, jum herenconvent ginge: weswegen er beimlich barauf zu merden beschloffen, und in einer gewiffen Racht fich gestellt, als ob er im tiefen Schlafe lage. Worauf bas Beib vom Bette aufge-Ranben, und aus einem fleinen Befdirr, welches fie porbin verborgen gehabt, fich geschmiert; und hierauf nirgends mehr zu febn geweft. Der hierüber fich verwundrende Mann gewinnt Luft, ben Sanbel zu probiren, fteht alfo auf, und beftreicht fic gleichfalls mit ber Salben; wird barauf alsofort burch einen Schlott ober Camin, burch welchen er auch fein Beib batte auffabren febn, bavon- und in eines Grafen Beinteller geführt : allwo er fein faubres Weib bey vielen anbren Bunftichmeftern

antrifft. Sobald aber bieselbe seiner ansichtig worden, ift sie, nach einigen gemachten Zeichen, mit den Andren davon gefahren, und er allein daselbst zurück geblieben. Des Morgens sinden ihn die Diener des Hauses, nehmen ihn mit grossen Geschrey für einen Dieb gefangen, und bringen ihn vor den Grasen. Als derselbe ihm zu reden erlaubt, hat er, wiewol nicht sonder Schaam, den rechten Berlauf, und wie er dahin gerathen, berichtet. Hiernächst ist sein Weib ben Untersuchern der Herrey angegeben, und nachdem sie es gestanden, zu gebührender Strase gezogen worden.

"Unter ben Traurgeschichten Martim Zeileri lieset man, baß in heffen etliche Spielleute und Pfeifer, ungefähr, zu einem Unholdenreigen gekommen, auch daben aufgemacht haben, und hingegen so wol tractirt worden, daß sie sich ganz voll gesoffen: Leglich habe man sie in eine Kammer geführt, und in ein dem Ansehn nach stattliches Bette gelegt. Als sie aber des Morgens früh aufgewacht, der Meynung, sie lägen in einem weichen Bette, hätten sie sich unterm Galgen befunden.

"Bartholomans Anborn fcreibt, in feiner Magiologia, van einer fast gleichen Abentheur, welche sich im 3. 1649 an ben Soweizerischen Grenzen, an einem ibm wolbefandten Ort zugetragen, auf folgende Beife. An einem fürnehmen Grafichen Ort haben etliche Jungfrauen zu Abends am Sonntage sinen Spielmann bestellt, ber ihnen bes Rachts bey einem angestellten Zanze mit feiner Beigen follte aufwarten. Beldes er auch verfprochen, fo fern fie ihn zu bestimmter Stunde murben abholen. Soldes ift geschehen, und zwar ungefähr um neun Uhren. Der Spielmann bilbete ihme nicht anderft ein, ale man führete ibn auf bas Grafliche Schloß, allba er in einem ichonen groffen Saal, bey einem angestelltem Banquet und Tang luftig aufmachte. Nachbem er nun ziemlich lange gespielt, und Riemand ihm einen Trund geboten, fagte er endlich: Den Bauren ift gut geis gen; fie geben ben Spielleuten auch zu trinden. bald er bas gesagt, fommt ein vermasquirter Rerl, und reicht ihm einen ichonen filbernen Becher voll Beind. Den fest ber Spielmann an, trindt ihn halb aus, und fpricht barauf: Gfegne bic

GDtt! Wie ist das ein guter Bein! Sobald er diese Wort geredet, ist Alles verschwunden, und er auf dem Galgen selbigen Orts, bey welchem wenig Tage zuvor etliche Unholden verdrennt worden, gesessen, mit einem würcklich in der Hand habenden silbernen Becher. Welchen er vollends ausgetrunden, hernach den Becher in den Sack geschoben, sich an der Galgenseul herunter gelassen, mit Schrecken heimgegangen, und sich schlasen gelegt; des Morgens auch den Becher in seinem Sack gehabt, welcher mit eines fürnehmen Mannes selbigen Orts aufgestochenem Hauszeichen bezeichnet gewesen, aber niemals abgesordert worden, und ihm also zu eigen verblieben.

"Diesem will ich, aus vorbenanntem de Spina noch ein anderes bendwurbiges bengesellen. Bu Bergamo, einer Stadt Benetianischen Gebiets, lebte eine junge Tochter bey ihrer allba wohnenden Mutter; ward aber einsmals bey Racht zu Benedig, in ber Schlaftammer ihres Schwagers gefunden. Als nun ihre Befreundete dieselbe allda fruhmorgens, gang nadt, antrafen, und fannten, fragten fie, wie fie baber gelangt? und warum? worauf fie, nachdem man ihr ein Rödlein umgeworfen, also zu reden begunnte. Ale ich in biefer Nacht ungefahr erwachte, fabe ich , daß meine Mutter , welche mennte , ich schliefe , vom Bett aufftund, ihr hemde auszog, und fich aus einer bervorgezogenen Buchfen falbte; bernach alfofort einen bagu bingeftellten Stod ergriff, folden beschritte, als ob fie barauf reiten wollte, und bemnachft jum Renfter binaus geführt murbe: feitbem habe ich fe mit keinem Auge gesehn. Da ich nun auch mich aus bem Bette erhub, und nach bem Erempel ber Mutter meinen Leib gleichfalls fcmierte, wurde ich gleichmäffig durche Kenfter gerafft, und alfofort an biefen Ort getragen : ba ich die Mutter bey biefem Anaben, bem fie nachstellete, erfabe. Beil mich nun folche abentheurliche Begegniß febr erschreckte, auch die Rutter gleichfalls über meiner Antunft febr befturgt ichiene, und mir beswegen brobete, rief ich an ben Ramen bes BErrn 3Efur und ber feligen Jungfrauen: von bem an habe ich meine Mutter nicht mehr gefebn, und bin allhier gang nact allein hinterblieben. ibr Schwager foldes von ihr verftanden, bat er Alles dem Patri Inquisitori zu Borgamo zugeschrieben, welcher bas Weib gefänglich ein- und an die Folter ziehen lassen. Da sie dann Alles
bekannt, und noch dieses hinzugethan, daß sie wol ofter als funffzigmal vom bosen Geist dahin getragen worden, den Anaben
ihres Schwagers umzubringen, doch niemals so viel Macht an
ihm sinden können, weil sie ihn allemal mit dem Zeichen des
H. Kreuzes eingesegnet, und mit dem andächtigen Gebet seiner
Eltern wolverwahrt angetroffen.

"Noch unfehlbarer greift man die Unfehlbarkeit leiblicher Trubenfahrt aus bem Berenwesen, fo vor 16 ober 17 Jahren ungefähr in Schweben vorgegangen, und bamals viel Rovellen gefüllet. Einen furgen Auszug findet man bavon in ben Lateinischen Annalibus Henrici Breweri, welchen ich, biefes Dris, bem Leser auf Teutsch mittheile. Der Satan (schreibt er unter andren) ift berumgegangen ic. bat febr viel, burch feine Eruben ihm zugeführte Rinder mit vielen, wiewol liederlichen und nichtsnutigen Baben an fich gelodt, biefelbe auch, ber Rachte, auf gewiffen Thieren ober Staben und anbrem Werdzeuge bavon geführt, nach dem Ort, den fie Blocula nennen. Wofelbft alles bas Teufels- und Berengeschmeiß ibre Busammentunften bielt. Dafelbft murben fie oft, wenn fie bas Beringfte wiber fein Bebot gethan, fammerlich von ihm geschlagen, gestoffen, und ihnen eine ziemlich lange Schmerzempfindung eingebräunet, alfo, baß fie manchesmal brüber in Dhnmacht fielen. Benanntes Blocula ift ein gruner und geraumer Plat : allba faffen bie Zauberer und heren zu Tisch, ober trieben mit dem Teufel, auf einem besonderen Lager, Schande und Ungucht, ober hupften, sprangen am Reigen mit ihm auf frepem und offenbaren Plat. Diese elende Rinder aber werden bev ober vor ber Thur gespeift, und Die Thiere, ale Bode und bergleichen, worauf bie Beren geritten, auf ber nachften Wiesen geweibet. Go aber einige Rubrleute ober Trager baben porbanden (burch welche bie Beren, ober einige Bictualien berfelben babin geführt ober getragen worden) batten bieselbe in bem Borbofe ibre Stallung: muften bafelbft fteben bleiben, und das Antlig nach ber Band zu febren, und fo lange ichlafen, bis ber Sandel ein Ende hatte.

"Benn fich etliche neue Gafte ju bes Teufels Dienft befannten, mußten fie fich ihm mit leib und Seel verfprechen, ibr Blut aus ben Fingern bervor rigen, und bamit ihren Ramen in fein Buch fdreiben; namlich benjenigen neuen, welchen ihnen ber Bofewicht, indem er fie umgetauft, gegeben; muften bingegen GDit absagen und benselben verschwören, und zwar auf biefe Beise: Sie hatten etwas entweder von ben Gloden ober Ataren abgeschabtes bey fich in einem Beutel; warfen folches ins Deer, mit biefer graufamen Bermunfdung, bag, fo wenig foldes Berworfene wieder ju ben Gloden ober Altaren fame, ihre Seele eben fo wenig binauf tommen follte gen Simmel. Er reichte ihnen ein horn mit Salben gefüllt, womit fich gewöhnlich alle heren fcmieren muffen. Er gab ihnen überbas auch einen Sattel, Sammer und Ragel, bag fie auf jedweder Sachen ihnen einen Sig befestigen und burch die Luft fahren konnten, fobalb ibr angerufener Beift , Loegra , vom Schornftein und Bege alle Sinderniffen und Anftoffe vorber binmeg geraumt. Er eignete ibnen auch zween Rauber zu, beren einer wie ein vierfuffiges Thier, und einer Ragen gleichgebildet, ber anbre zwepfuffig und einem Raben abnlich: welche Raubthiere von ben Beren zu rauben und zu fteblen allerley Speise ausgeschidt werben, mobin ihnen beliebt. Bas ein folder Rauber nun bringt, bas wird für ben Blocula ober Ort ber Busammentunft aufgebebt. Bogel biebet für bie Zauberinnen.

"Ein Mägblein von Elffdalen hat bekannt, sie mare durch eine here aus dem Bette im Schlase bavon geführt, hatte aber, als sie unterwegens ausgewacht, und erschroden, den Namen ISIIS! angerusen, worauf sie gleich zur Erden hinab, und die eine Seiten wund gefallen. Etliche Kinder berichteten, sie hätten mehrmalen einen Schneeweißen Engel gesehn, der sie vermahnte, dem Teusel nicht zu gehorchen in dem, was er von ihnen sorberte: berselbige Engel hätte sich oft mitten zwischen den sahrenden heren und ihnen, den Kindern, auf die Gabel geseht, vielmals sie auch unvermerkt hinweggeruckt, und wiederum an ihren Ort getragen, zu denen erwachsenen Kindern aber gestagt, es wurde dieses, um ihres bösen Lebens willen, also von

BDtt verhangt, boch gleichwol mit erftem ber Dbrigfeit offenbar, und alebann bem lebel gefteurt werben. Solches ift auch gescheben. Daffen im Jahr bernach 1670 nicht allein burchs gange Ronigreich offentliche Bug- und Bettage, fonbern auch burch verordnete Ronigliche Commiffarien fcarfe Untersuchungen angeftellet, und bie ichulbigbefundene gur Strafe gezogen worden. Die vollfommene Rauberer und heren bat man mit Keuer getobtet, andre aber, fo nur noch erftlich biefer erschrecklichen Sanbe einen Anfang gemacht, mit Ruthen gezüchtigt. Inbem Die Eingezogene gerichtlich verbort wurden, verftopfte ber Bofewicht etlichen ben Mund, etlichen bie Obren: anbre fdredte er mit ber abideuliden Beftalt, barinn er fich ibnen porftellte. Denn er ericien ihnen mit icarfnaglichten Rlauen an Sanben und Ruffen, groffen bornern auf bem baupt, und einem langen Rubichwang. Er brachte ihnen in die Augen einen groffen feurigen Pfubl, baraus zwar etliche bie Banbe bervorftredten, als verlangten fie baraus errettet zu werben, aber von ihm mit einer drepfpigigen Gabel wieder hineingeftoffen wurden. Diefen entseplicen Anblid feste er ihnen vor, jum Schredspiegel, mit Bebrobung, daß fie bergleichen ju gewarten batten, wofern fie bie Bahrheit geftunden, und ihm wieder absagten. Diesen bisber angeführten Exempeln fege ich endlich noch bey ein febr feltsam- und abentheurliches, fo fic, wie des herrn haupt-Authoris gnadiges Schreiben mich glaubwurdig berichtet, vor wenig Jahren in Crain jugetragen.

"Eine Frau abeliches Herkommens (deren Namen man bekandt zu machen, nicht gesonnen) hat, als sie nebenst andren
Gabel-Postillioninnen und Bock-Reuterinnen auf den hexentanz
ausgesahren, ihres herrn seinen Reitsnecht (indem derselbe im
Schlaf gelegen) ausgezäumt, und also auf ihm davon geritten,
wie man auf einem Pserde reitet: angemerdt er, sobald sie ihn
ausgezäumt, die Gestalt eines Rosses gewonnen, und sie aussisen
lassen müssen. Es hat sich aber endlich einsmals, unter währendem hexentanze, der Knecht abgezäumt: und wie seine Frau
wieder zu ihm kommt, Willens ihn heimzureiten, springt der
Reitsnecht behende aus sie zu, und legt ihr eben den Zaum an,

womit fle bishero ihn gegaumet batte: Boraber fle alsofort gu Er nicht faul, fest fich burtig brauf, einer Stuten worben. reitet auf diesem wunderlichen Pferbe nach Saufe, und ziebet bas Pferd in ben Stall. Bu Morgens, in aller Frube, geht er bin, und zeigt feinem herrn an, er habe eine fcone Stute in ben Schoben, auf bem Kelbe bekommen, und biefelbe in ben Stall geführt. Ale ber Berr bingegangen in ben Stall, folche Stuten au befeben, bat er fich über berfelben Schonbeit bochlich verwundert, auch bem Rnecht befohlen, er foll ihr den Baum abgieben, und ihr ein Kutter gu freffen geben. Da nun ber Anecht foldes gethan, ift die Stute augenblick wiederum in seines Berrn Frau verwandelt. Worauf fowol die Frau, als ber Berr, bem Anecht hart verboten, von biefem Sandel mas ju fagen, ibn auch mit einem guten Stud Gelbes beschendt haben. Richts bestoweniger bat man ihm mit fo reicher Berehrung bas Maul nicht fo wol verftopfen fonnen, bag nicht bas Gebeimnig baburch beraus gefioffen, und bernach ruchbar geworden mare. bann ber Sauptverfaffer felbft aus feinem eigenen Munbe gebort.

"Aus diefen und folder Art gar vielen Geschichten erscheint bie Gewißheit, daß mehrmalen die Ausfahrt wurdlich gefchebe, und viel unbetrüglicher, als vielleicht bisweilen bie bloffe Entgudung ohne Ausfahrt bes Leibes. Denn ob ich gwar gerne augebe, ber Leib bleibe bisweilen, wann andre Leute gugegen fennd, und ibn beobachten, am Bodem liegen famt ber Seelen; indem allein die leere Einbildung, fo burch ein teuflisches Beficht funftlich erwedt worden, innerlich berum ichweift, und bem Berenreigen bevaumohnen fich bedunden lafft, fo fann ich boch gleichwol auch nicht versichern, daß der Teufel nicht manchesmal eben sowol ben Umftebenden eine Blendung mache, und die Berson, fo am Bodem in ber Entzudung zu liegen icheint, wurds boch unvermerdlich bavon führe, bingegen etwas an bie Stelle lege, und bemfelben die Gefialt ber abwesenben Verson anbichte. Raun biefer Taufenbfanftler, wann GDTT ibms verhängt, anftatt einer gemiffen Verfon, in berfelben rechtzeigentlichen Geftalt mit an Chor geben und pfalliren, wie man beffen unleugbare Eremvel bat, fann er auch die Verson eines ibm beimlich ergebenen

Menschens bergeftalt spielen, daß er in derfelben Gestalt bey ber H. Communion erscheint, und den Leuten gänzlich einbildet, es sey der ihm in geheim verknüpfte Mensch selber, wie solches vor nicht vielen Jahren in einer wolbenamten Stadt geschehen, warum sollte er dann nicht eben sowol eine, am Bodem gleichsam entzuckt liegende und sich etwas bewegende, doch von dem schihlen deln nicht auswachende Hexe agiren, und den umberstehenden Zuschauern eine Rase drehen können, um dieselbe glauben zu machen, es sey das Aussahren und andre Hexerei nur purlauter Vbantaser und Einbildung.

"Bas aber diesen Unterscheid betrifft, welchen Etliche ausgeben, nämlich die Aussahrt geschähe aledann würdlich nicht, sondern in blosser falscher Einbildung, wann die Person weder ein ausdruckliches, noch ein einbegriffenes Pact mit dem Satan annoch getroffen, so mag in Erain der Satan solchen Unterscheid vielleicht halten: benn er verändert seine Bedingnissen in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich: sonft aber halte ich solches für keine durchgehende Gewisheit, in Betrachtung der ganz widerigen vielfältigen Erfahrungen.

"Borbemeldter Bartholomäus Anhorn schreibt von einem sehr benkwürdigen Sandel, der sich vor etwas mehr als hundert Jahren in der Schweizerischen Stadt St. Gallen mit einem Spiel- und Fahmann, genannt der Steucheler, zugetragen, ihm aber, dem Authori des Buchs, im Jahr 1638 herr Georg husber, damals zur Auh gesetzter Burgermeister zu St. Gallen, und in selbigem Jahr ein herr von 86 Jahren, erzählet hat, wie er solches in seiner Jugend aus des Steuchelers, als derselbe nunmehr hingegen ziemlich alt war, eigenem Munde vernommen, nämlich dieses Inhalts.

"Als auf eine Zeit eine groffe Tagfatung zu Baben in Schweiz gehalten, und die herren Ehrengefandten der löblichen brenzehen und zugewandten Orten in dem herrngarten daselbst ansehnlich tractirt worden, kam obgedachter Steucheler, ein Spielmann zu St. Gallen, unter das Multer-Thor auf die Brude, und fand etliche fürnehme Bürger, neben dem Theophrasto Paracelso (welcher selbiger Zeit zu St. Gallen gewohnet), auf

ben Banten ber Bruden beveinander figen, flund ber ihnen fill, und fagte: "Best werden fich bie Berren Gefandten zu Baben im herrengarten luftig machen: bann ich babe gebort, bie angeftellte Baftmablzeit werbe beut gehalten werben. Bann ich jest auch bort mare, wollte ich mit meiner 3werchpfeifen ein Trindgeld anfheben."" Boraber Theophraft ju ihm gefagt: ""Saft Luft, ein Trindgeld zu verdienen, fo gebe beim, lege andre Rleiber an, nimm beine Pfeifen ju bir, und fomm wieder bieber: 36 will dir ein Pferd geben, barauf bu in einer balben Stunbe au Baben fenn tannft."" Der Steucheler fagte: ""Berr Theophraft! 3ch weiß wol, daß ihr mehr fonnt, als andre Leute, ich will beim, und meine Pfeifen holen."" Damit geht er beim, leat aubre Rleiber an, nimmt feine Pfeife ju fich, tommt wieberum unter bas Multerthor, und fagt: "Berr Doctor! ich bin gebust! wo ift bas Pferd, barauf ich in einer halben Stund gu Baden fenn fann ?"" Theophraft fpricht : "Bebe binaus gur Schiefhutten, ba wirft bu einen weißen Schimmel gefattelt angebunden finden : Lofe ibn ab, fit brauf, und bute bich, bag bu fein Wort rebeft, bis bu wieder absigeft : bu wirft in einer balben Stunde an Baben fevn.""

"Der Steucheler geht hin, findt den Schimmel bey der Schießhütten angebunden, löset ihn ab, sitt auf, und fähret durch die Lust in einer halben Stunde nach Baden, so sonst zu reisen 16 Stunden weit. Der Schimmel lässt sich zu Baden an der Schloßhalden auf die Erden, und verschwindt, sobald der Steucheler abgesessen. Dieser gehet hin, in den Herrengarten, und fänget an mit seiner Zwerchpseisen vor den Herren Ehrengesandten fünstlich aufzuspielen. Als ihn der Gesandte von St. Gallen gesehn, und zu ihm gesagt: ""Steucheler! bist du auch das welcher Teusel hat dich hieher getragen ?"" antwortet der Steucheler: ""Ja Herr! Ja Herr! der lebendige Teusel und kein anderer Heiliger"": und erzählt, wie er vor einer halben Stunde noch in St. Gallen gewest, und was sich mit seiner so geschwinden Reise zugetragen; ""Aber GDit solle ihn wol behüten! Er begehre auf diesem Schimmel sein Lebtage nicht mehr zu reiten.""

"Aus dieser Geschicht questen breverley Beweisthumer: Erstens, daß wann der Teufel einen Kerl auf dem Pferde schnell durch die Luft führt, es eben so glaubmässig sep, daß er auch eine Here durch die Luft führe. Zweytens, daß einer, den der Satan so schnell durch die Luft träget, wann es gleich länger währet, weder der Mensch den Odem an sich halten kann, dennoch darum nicht den Odem verliere oder erstide; wie zwar vorgedachter König Jacobus geurtheilt. Eine Reise von 16 Stunden in einer halben zu verrichten, das ersordert schier Ablerstügel: bennoch ist bep so wunderschleunige Luftsahrt diesem Spielmann der Odem nicht ausgelöscht, noch erstidt. Drittens: daß der Satan eben sowol Manchen durch die Luft führe, ob berselbe gleich mit ihm in keiner würdlichen Bündniß begriffen ist.

"Will man aber sagen, ob dieser Pfeiser von St. Gallen gleich mit dem bosen Geist in keine ausdrückliche Bundniß sich eingelassen, habe er sich doch, durch einbegriffnes miteingeschlossenes Pact, mit ihm bemengt, indem er eine unnatürliche Bestörders und Beschleunigung gesucht beym Theophrasto, den er für einen Beschwörer und Schwarzkünstler geachtet, so werden uns doch bald andre Geschichte begegnen und zu erkennen geben, daß der Satan bisweilen auch wol sulche Personen, auf Gottes Berhängniß, durch die Lust sühre, welche weder ein ausdruckliches noch eingeschlossenes Pact mit ihm haben, vielweniger sich mit einiger Gerensalbe semals bestrichen, oder den geringsten Gedanden gehabt, mit seinen Händeln sich einiger Rassen zu verwirren.

"In dem Malleo Malescarum wird gedacht, es habe ein Priefter zu Freisingen, welcher damals noch am Leben gewest, zu erzählen pflegen, er wäre in seinen jungen Studentensahren vom Teusel aufgehoben, und an serne Derter hinweg getragen. Ein anderer, zu der Zeit gleichfalls noch lebender Priester in einem Städtlein bey Landshut, welcher des vorigen Mitsehrling oder Schulgenoß damals gewest, hat solches befräftigt und gemeldet, daß er selber solche Wegfahrt oder Wegfahrung dieses seines Mitschülers angeschaut, wie derselbe nämlich mit ausgestreckten Armen und mit Geschrey, doch ohne heulen und

Beinen bavon gefährt worden. Und solches hat sich, seines Berichts, dieser Gestalt veranlasst. Als eines Tages viele Scholaren auf einen Trund Biers zusammen gesommen, sepen sie alle miteinander eins geworden, dersenige, welcher das Bier holen wärde, sollte nichts auslegen, sondern frepe Zeche haben. Hierauf will einer unter ihnen hinaus gehen, und das Bier bringen, siehet aber, indem er die Thür austhut, einen diden Rebel vor der Thür; darüber er, ganz erschroden, zurüd kehrt und sich vernehmen lässt, er möge das Bier nicht holen, auch die Ursach, warum nicht, anzeigte. Endlich erzörnt er sich aber, und entschliesst sich wiederum eines Andren, sprechend: Ep! so will ich dennoch das Bier holen, sollte auch gleich der Teufel selbst leibhaftig da sepn! Hiemit tritt er hinaus, wird aber zusehns aller der Andren ausgehoben, und durch die Lust fortgesübrt.

"Sollte nun Jemand vielleicht diefen Schaler, welchen ber Satan ein Stud Weges in Die Luft geführt, in Berbacht gieben, als muffe er etwan vorber tapfer geflucht haben, ber und ber follte ibn bolen, wie femaln mander Schulvurich zu freveln pflegt, so hat er fich boch mit feiner Berenfalbe geschmiert, und alfo weder in eine ausbrudliche, noch eingeschloffene Bunbnig mit bem Satan begeben, und ift bennoch murdlich burch bie Luft von einem Ort jum andren geführt worben. Will man aber ben Fluch, welcher ihm vielleicht im Born beraus gefahren fenn mag, anftatt eines einbegriffenen Pacts nehmen, fo weiß man bod, bag von ben Beren gang unschuldige Rinder oft den Eltern geftohlen, und mit auf ihren verfluchten Sabbath oder Tangplag burch bie Luft geführt werben; von benen man boch gewiß fagen fann, bag fie weder einen ausbrudlichen, noch eingewidelten Bund mit bem Satan gestiftet. Daben also leicht abzunehmen ift, bag obangezeigter Unterscheid nicht beständig fev, nämlich bag nur biejenige allein murd- und leiblich ausfahren follten, welche entweber in ausgebrucktem und offenbarem, ober fillem und einbegriffenem Bedingniß mit bem Satan verworren fepnd; Andre aber, ob fle gleich fich mit ber Galbe fomierten, nicht leiblich bavon geführt wurben, fonbern nur, mit tiefer Entgadung verftridt, liegen bleiben, maffen in obiger Erzählung ber Ainberentführung in Schweben etliche Exempel gang ein Andres ausweisen.

"Es mogte femand fragen, in was für einem Pacto biejenige begriffen feynd, welche man insgemein Bodsreuter neunt, und von ben heren auf einem Bod gebolt werben ? Da muß man unterscheiben. Denn entweder fahren fie mit, ober wider ibren Billen, auf bem Bod. Geschicht es wider ihren Billen. allein burd Gewalt, also bag fie ber Bod ungeftummlich mit ben hornern anpadt und auf feinen Ruden wirft, fo fepnb folche übermaltigte und genothigte Bodereuter in feinem pacto, weber expresso, noch implicito begriffen, fondern werden megen ibres schwachen Glaubens (oder glaublofen Banbels halben, und weil fie fich etwan mit einer Unguchterinn eingelaffen, bie bernach an einer Beren gebt, und ihnen ein foldes Poftpferd fcidt, wodurd ber Satan Dacht gewonnen, fie zu holen) von bem Teufel geamungen und übermachtigt, bag fie ben geschidten Bod beschreiten und barauf einen ichnellen Luftritt thun muffen. fie aber brum wiffen und bagu einwilligen, fo befinden fie fic in pacto implicito corporali. Bie biefe benbe Bode-Cavalliers. von welchen ich felbft bie Umftanbe ihrer Bodreuteren einmal vernommen.

"Bor ungefähr 22 Jahren bieneten in Frankreich, unter unserem Schweizerregiment, zween alte Soldaten, beren einer ein heß von Geburt, ber ander ein Polak Ablices Geschlechts war, weswegen ich ihre Namen gern bedede, wiewol ich sie sonkt wol gekannt, und beswegen oft mit ihnen geredt habe. Diese bepbe sepnd von Raiserl. Maj. hernach geschickt worden nach hispanien, als Spanien und Portugal gegen einander im Kriegs-harnisch stunden. Sie waren ein paar alter guter Cameraden, wiewol nicht durchgehends in guten Sachen. Der Polak hatte zwar in seiner Jugend studirt, nachmals aber sich auf unterschiedliche Teuselskünste gelegt; darunter auch diese war, daß er nach Belieben eine Weibs- oder Mannsperson, wann er nur drep Haare von derselben hatte, von weitem zu sich besommen kunnte. Solche drep Haare zog er durch eine gewisse Rähnadel,

womit ein Todter eingenähet worden, und nachdem er die Radel mit den drepen Haaren also eingefädelt hatte, stedte er dieselbe, mit Abgange der Sonnen, in einen gewissen Ort, also, daß die Spike aufwärts stund, trat darauf mit dem Fuß und sprach gewisse Worte dazu: so hat diesenige Person, deren Haare es gewest, kommen mussen.

"Solches hat er oft gepracticirt, absonderlich mit Beibern, boch beimlicher Beise und also, daß es nicht Jebermann gewufft. Sein eigen Maul hat foldes gegen mir geredt, und baben auch biefes gemetdet, daß ihms gleichwol nicht allemal gerathen fep, wiewel er bie Urfach, warum nicht eine jedwede Berfon, mit beren Saaren er geberet, ju ihm gefommen, nicht gewufft. Unfrant sucht fich auszubreiten, also hat auch diefer bofe Runftler foldes verflucte Runft- ober Schanbftudlein feinen Cameraben, ben Beffen gelehrt, auch fich mit bemfelben unterrebt und verglichen, bag wann ihrer Bepben einer gefangen murbe, ber andre ibn burch biefes Mittel erledigen follte. Aus folder Urfach bat allezeit Giner etliche bes Andren feiner Saare ben fich getragen, auch ein jedweder eine folche Rahnadel gehabt. Bie nun einemals ber beg von benen Frangofischen bem Ronig in Portugal zugeschickten Auxiliarvölfern gefangen worben, bat am vierten Tag bernach ber Pol vorerwähnter Geftalt feine Saarbereren gebraucht, worauf fein Camerad, ber Beff, noch por Tage bev ibm geweft.

"Diese zween Reuter seynd hernach beyde wiederum gefangen worden, wann ihrer eignen Aussage zu glauben; benn sonst haben Andre gesagt, sie wären mit Fleiß ausgerissen. Wie dem nun seyn mag, so haben sie sich auf Portugalischer Seiten unter den Französischen Auxiliarreutern unterhalten lassen. Als aber endlich hispanien und Portugal miteinander einen Frieden geschlossen, und gedachte Französische Hülfwölder zu Wasser nach Rochelle gebracht, allda ausgesetzt und abgedandt worden, haben viel wadere, wolversuchte, alte Teutsche Reuter und Soldaten unter dem Königlich-Französischem Schweizerregiment zu Fuß, unter welchem Regiment auch ich war, Dienst genommen. Unter solchen besanden sich auch diese zween saubre Cameraden. Da

ich bann Belegenbeit befommen, mit ihnen oft zu reben, und ben Beffen gefragt, wie es ibm, als er aus ber Befangenfcaft entführt worben, unterwege auf ber Reife ergangen ? Er fcwur Leib und Seele, bag er mir bie Babrheit nicht verhalten wollte, und fagte, nachdem man ibn gefangen, mare er, nebenft noch etlichen Gefangnen bey ber Schildwacht in Arreft geweft, und wolgehalten. Ungefähr aber um Mitternacht, ba er eine Tabatpfeif angezundt, und ein wenig gerauchert batte, mare er, unter währendem Tabaftrinden gleichsam wie in eine Donmacht ober Solaf gefallen. Wonachft ibm alleweil getraumt ober gedaucht, als ob er über einen tiefen Brunnen ober Cifterne foliche, mit continuirlicher Befahr, in folden tiefen Brunnen binabzufallen. Bie er aber, noch por Aufgang ber Sonnen, munter worben, batte er fich neben ober bey feinem Cameraben, bem Polafen, mit bochfter Bermundrung befunden, und die Tabatpfeife, balben Theils voll, in Banden gehabt, welche er hierauf wieder angezündt, und vollends ausgeraucht hatte. Db er aber auf einem Bod, oder Mantel, oder Dfengabel, oder fonft, berüber gefahren, bat er nicht gewufft, fondern nur allezeit fich bedunden ober traumen laffen, ale ob er schlafend traumte, wie er über einen tiefen Brunnen foliche. Die Namen ber beyben Derter, ba ber Beg gefangen, und wo ber Pol im Quartier geweft, fennd mir entfallen, follen aber fieben und zwanzig Teutsche Meilen von einander liegen, maffen fie mir bepde folches ergablt baben.

"Dieser heß hat leicht können transportirt werden, weil er zuvor seinem Cameraden sein eigenes haar zum Gebrauch gesgeben, samt seinem Willen auf einen Nothfall, dadurch transportirt zu werden, und deswegen ist er in ein pactum corporale implicitum getreten. Daß aber diesem Polaf es nicht allemal mit seiner hereren gelungen, noch die Abholung der Person von katten gehn wollen, hat diese Ursach (die er zwar nicht gewusst), weil solche Leute, die um diese Abholung nichts wissen, auch niesmals drein willigen, niemals auch dran glauben, daß der Teufel eine solche Macht haben sollte, sie ohne Einwilligung abzuholen, und im rechten Glauben an GOtt siehen, nicht transportirt oder

bavon geführt werden konnen. Wann aber Jemand gleich in eine folde Abfahrt nicht willigt, auch nichts brum weiß, aber feinen recht feften Glauben an GDtt bat, fondern nur fcmachglaubig ift, fo fann er vom Satan icon bavon getragen werben, weil bie radii magici in einen ichwachglaubigen Menfchen, wie die Baffer in einen feuchten Schwamm, ober die Sonne in einen bannen Rebel ober Wolden leicht penetriren fonnen; in einen fefte und ftardglaubigen aber, obn beffen Willen nicht einbringen, fondern von bemfelben gurudprallen, wie die Sonne von einem polirten Felfen ober Stahl. Denn ber Teufel bat bie Dacht nicht, einen festgläubigen Menfchen (auffer fonberbarer Bulaffung GDites, welches aber felten geschicht) von einem Ort nach bem anbren zu fubren, was fur Bereren auch gleich bagu gebraucht werben mogte, einen Schwachgläubigen aber allezeit, wann nur ein Andrer brein willigt, und bas magische Medium, bas ift die hexeren, bazu'anwendet: wiewol der also, wider feinen Billen entführte, Schwachglaubige, barum bennoch in feinem teuflischen Pacto ftebet."

"Mit den haaren, auf des Polaken Stücklein zurückzutommen, werden auch wol andere Bubenftücke getrieben oder verstucht, wie folgendes Bepspiel bezeugt. Ungefähr vor 42 Jahren hat ein Obrister zu Prag eine unzüchtige Dirne bep sich, in seinen sinstern Rachtdiensten gehalten, und dieselbe ihres ehelichen Manns durch eine geschendte Augel entledigen lassen, auch seine selbsteigene Ehefrau von sich getrieben. Sie ist allenthalben mit ihm herumgezogen, und wie im Kriege dergleichen Aufzüge und h... Führerey nichts Neues sind, und allerlep Laster sich dasselbst für zulässig achten; hat ihm auch einen Sohn geboren, welchen er auserziehen ließ und zu seinem Erben einzusegen versprach. Allein weil er endlich dieses unreinen Honigs gnug gesschleckt, und dieser Meten satt worden, schaffte er sie von sich, und machte ihr ihre starke Einbildung, Frau Oberstinn zu wersben, zu Wasser.

"Solches that ihr webe, und machte, daß sie auf Mittel spintisirte, wie sie wiederum mögte an des Obersten Seite tom. men, und ben Plat bes Bettes mit ihm theilen, nicht zweissend,

bie wieberholte Berftridung wurbe unfehlbar ein unauffosliches Cheband mit einfnupfen : berhalben ging fie endlich gu einer Unbolbin, biefelbe ersuchend, fie follte ibr burch ibre Runft ben Dberften wieder zueignen. Die Bere gab ibr Bertroftung, baß fie icon fo viel auswurden wollte, fo fern fie ibr nur von bem Dberften ein einiges Barlein verschaffen fonnte. Das Denfc versucht bes Dberften seinen Rammerbiener anfänglich mit freundlicher Bitte, endlich auch mit Berfprechung zwolf Reichethaler, et follte von benen haaren, welche feinem berren bes Morgens etwan in bem Ramm mögten figen bleiben, ihr etliche jufchangen. Der Rammerbiener, ob er ihr gleich etliche Mal foldes abgefchlagen, als ber wol merdte, was fie mit ben haaren im Sinn batte, wollte boch gleichwol bie milbe Anerbietung nicht gern aus ber Band, noch die Gelegenheit, ein ganges Dugent Thaler ju gewinnen, vorüber laffen, gab ihr berwegen hoffnung zu ben verlangten Saaren, brebete ihr aber eine Rafe, und rupfte etliche Saare aus einer Barenbaut, welche fich mit feines beren Saaren in ber Schwarze febr wol verglichen. Die Charogne nimmt folde mit Freuden als wie einen groffen Schat an, und überantwortet fie ihrer vermeynten Belferin, ber Beren, gange lichen Bertrauens, ihr fep nunmehr ein fo farder gaben ju theil worden, baben fie ben Oberften icon gurud in ihr Spinnengarn gieben und fangen tonne, ja er werbe noch biefe Racht fie befuchen.

"Die zaubrische Freywerberinn und höllische Rupplerin verfährt mit den Haaren nach ihrer zaubrischen Kunft. Aber die Burdung und der Ersolg lief ganz wider ihre Bermuthung. Denn indem der Rammerdiener samt einem Ebelsnaben zu Nachts auf der Bärenhaut ruheten, trat durch das offengelassene Fenster ein schwarzes Gespenst, riß ihnen den Bärenhalg unter dem Leibe weg, und führte denselben mit sich zum Fenster hinaus. Die erschrodene Diener, welche leichtlich erachteten, diese Abholung und Entführung müsste nicht über die Bärenhaut, sons dern über den Obristen beschlossen seigten diesem an, was die Nacht über sich zugetragen. Worauf er diese seine gebrauchte Feldschleppe, damit sie derzleichen Stückein nicht noch mehr wider ihn ersinnen mögte, niederbüchsen ließ.

Bon ber Beren Busammenfunften und Runft gelangt ber Br. Sauptautor ju ben Bauber- ober Erbfpiegeln. "Bor etlich und zwanzig Jahren babe ich felber zu Paris bep einem fürnehmen Bergog (beffen Namen ich ungemelbet laffe) in einem Gewölbe unterfchiedliche Raritaten, fowohl natürliche als übernaturliche gefeben , barunter er mir einen Spiegel von Detall geigte, mit ber Ermahnung, ich follte fagen, was ich begebrte gu feben. Als ich foldes fagte und brein gudte, ward ich bes Begehrten barinn gleich anfichtig. Die Bermundrung machte, baf ich barüber mit ihm ein wenig biscurrirte, und mich vernehmen ließ, biefer Spiegel murdte auffer bem Burdungefreis ber Ratur und überfliege fie; er aber antwortete: ,,,ein curiofer Menfc muß nicht nachgrubeln, noch bas primum principium fuchen: gnug ifte, wann nur ber Effect wurdlich erfolgt."" Diefer groffer herr mar febr curios, und ein Liebhaber allerley Biffenschaften, und baben auch leutselig: beswegen er mir, ben er auf Euriofitäten (wiewohl naturliche) entbrannt fabe, biefes fein bochftes Bebeimnig in groffem Bertrauen gewiesen. Als ich biefes por 6 Jahren ju Rurnberg einem guten Freunde ergablte, fagte berfelbe, es batte ber herr Frang Mercurins Frepherr von Belmont eben diefen Spiegel bey eben demfelbigen groffen herrn ju Paris gefebn.

"Ich habe nachmals oft an biesen Spiegel gedacht, und fast gezweiselt, daß Jemand, der drein schauete, darum gleich sollte mit einem Pact sich verwickeln, sondern ließ mich vielmehr bedünden, er siele sonst nur in eine Todsünde, und nicht eben in ein Pact, aber nachmals bin ich endlich ganz andres Sinnes worden. Denn als ich, vor 10 Jahren, mich zu Benedig besand, traf ich in der Jüdenstadt daselbst bep einem Jüden wiesderum einen solchen magischen Spiegel an, der aber nur von Glas ware, gleichwie andre gemeine Spiegel. Derselbige Jüdließ mich nicht allein selbigen Spiegel sehen, sondern zeigte mir auch an, wie man einen solchen zurichtete, gegen Communicirung eines andren Secreti, welches mein Secretum aber nicht teuslisch, sondern natürlich war. Wie ich dann auch nicht deswegen diessem Jüden solches zur Bergeltung eutdeckte, daß ich dergleichen

Spiegel zu haben verlangte, sondern nur barum, bag ich wiffen mogte, wie er augerichtet wurde.

"Db nun schon ber Jud, laut seiner eigenen Bekenntnist, ben Spiegel nicht gemacht hatte, wusste er mich doch zu berichten wie er zubereitet wurde. Beil aber die Zubereitung nicht natürlich, sondern recht nigromantisch oder schwarzfünstlich ist, habe ich die daben gebräuchliche Worte und Characteren nicht aufzeichnen wollen. Die übrige Erforderungen aber bestehen fürnehmlich darinn, daß man ein neues Taselglas schneide, polize, mit dem Folio unterlege, und sich nicht selbst darinn spiegle. Daben werden sonderbare Worte gesprochen. Hernach vergräbt man ihn, mit gewissen Worten, und über drep Tage wird er, gleichfalls mit sonderlichen Worten, wieder ausgegraben. Der Erste aber, welcher alsbann drein schauet, sliebt des gähen Todes. Hernach können Andre darinn sehen, was sie zu sehn verlangen.

"Als er mir biefen Spiegel zeigte und sagte, ich sollte nur melben, was ich darinn ju feben verlangte, fagte ich nicht, was mein Berlangen ware, fonbern gebachte es nur, mein Schlog Wagensberg zu erbliden, und befahl, ber Jud follte ben Spies gel nur aufmachen : benn er war mit einem Borbange bededt. Weil nun ber Bebraer antwortete, ich follte nur, was ich gu feben munichte, wortlich ausbruden, mogte feyn in welcherley Sprache es auch wollte, fo fprach ich auf Crainerisch, bamit es ber Jude nicht versteben sollte, icherzweise biefe Borte : Zherna farba Koslowe, welche Worte feine gewiffe Rede oder Meynung begreifen, sondern auf Teutsch soviel bedeuten: bes Bods schwarze Farbe. Als er hierauf den Spiegel aufmachte, bekam ich gar nichts baring ju feben, und fprach beswegen jum Juden : Gebe ich boch nichts im Spiegel! Er aber verfette, ich hatte ibn nur verirt und nichts zu febn begebrt, bat bemnach, ich follte ibn weiter nicht veriren, fondern einen gewiffen Unblid forbern.

"Hierauf versprach ich, was Gewisses zu begehren, und sagte in Crainerischer Sprache: ich begehre mein Schloß zu sehen! Gleich alsobald er nur den Vorhang weggeruckt, erblickte ich darauf mein Schloß Wagensberg in dem Spiegel, recht eigentlich.

Da ich nun bekannte, daß ich das Begehrte sche, wollte ber Jud, ich sollte nun wiederum was andres zu sehn begehren. Aber ich weigerte mich, und sagte, ich liesse mich daran begnüsgen, daß ich einmal die Wahrheit gesehn. Damals habe ich erst gemerkt, daß die Frage das Medium pacti wäre, weil sich das Schloß Wagensberg, ohne Wortsprechung, meinem Gesicht nicht präsentiren wollte; ohnangesehen mein Will und Verlangen war, dasselbe zu erblicken. Diesem nach bin ich Selber in das Pactum implicitum gefallen, indem ich die Worte gesprochen. Ob ich solches nun gleich mit keinem andren Absehn gethan, ohn allein zu suchen, wo das Medium stedte, dann so ich es aus Reugierigkeit gethan, hätte ich wohl andre Sachen mehr in selsbigem Spiegel zu sehen verlangt, hat es mich dennoch hernach genug gereuet.

"Reu und Schen," glossirt allhier fr. Erasmus Franzisci, "feynd hierinn allezeit bienlicher zu biefen Sachen, ale Luft und Begierbe. Darum obgleich ber herr hauptauthor, laut feiner eignen rubmlichen Befenntniß, viel beffer gethan, wann er fich biefer Spiegelichau ganglich batte enthalten, bat et bech wol gethan und weislich, bag er nicht mehr hinein gefeben, noch weiter etwas ju feben begehret. Denn ber Teufel hat besorglich, mit ber erften Fürstellung bes Schloffes Bagensberg 3hn loden wollen, die Spiegelicau fortzusegen, und borfte ihm leicht alebann burch Betrug ein Unglud zugerichtet haben. Bie man beffen gar viel Erempel liefet, unter welchen fonberlich bendwürdig ift bassenige, welches Boissardus folgender Maffen ergablt, mit Bermelbung, es fev einem feiner Freunde, einem edlen, furnehmen und gelehrten Mann begegnet, beffen Ramen er aber gern verschweige, welcher ibm biefe Begebenheit felber munblich habe ergablt.

"Denselben hatte ein begangener Ableib auf flüchtigen Fuß gebracht, und zum Baterlande hinausgetrieben, in eine Ferne von mehr als hundert Meilwegs: alba er zur Kürzung ber melancholischen Langweil, als ein gelehrter von Abel, unterschiedliche hohe Schulen besuchte, und mit gelehrten Leuten conversirte. Denn er nur eben das Jahr allererst geheprathet, und zwar

eine auserlesen schöne Jungfrau, die mit vielerley Gaben geziert war, nämlich mit blühender Jugend, vortrefflicher Schönheit, wolichem Geschlecht und ungemeinem Reichthum; hat aber bald nach der Hochzeit seinen vorigen Mitwerber im Zank niedergestoffen. Bey solcher seiner Entsernung sehnte er sich nach seiner schönen Ehverwandtinn nicht wenig, als welche er indrünstigkt liebte, und sich auch versichert hielt, daß ihre Liebe ihn gleichs salls begleitete, ohn einige Sorge oder mißtrauliche Befahrung, daß ihr Herz ein solcher Deamant ware, der sich durch ein geples Bockblut von standsester Treu ablösen und von ihm trennen liesse.

"Nach etlichen Monaten kam ihm eine Luft an, zu wiffen, was boch sein Schat baheim machte, benn er war über hundert Meilen von ihr: derhalben verführte ihn mehr die Neubegierigsteit, als das Vertrauen auf zauberische Wahrsagereyen, zu einem berühmten herenmeister, um denselben zu fragen, was sein halbes herz doch wol zu hause anjeho machen mögte? Der Zaubrer versprach, er wollte ihm solches in etlichen Tagen in einem Arykallspiegel vorstellen. Wie die Zeit gekommen, ging der Ebelmann, in Begleitung etlicher ansehnlicher Personen bahin.

"Da läfft ber Trudner ein Mägdlein von acht Jahren bolen, lofet bemfelben die Saarloden auf, besprengt solche mit Bephwaffer, brummelt und murmelt auch etliche Anrufunge- und Beschwörungsworte bagu. Folgenbe ftellet er fie mitten in einen beschwornen und mit vielen Characteren bezeichneten Rreis, und befiehlt, fie folle fich in gegenwärtigem Spiegel wol umfcauen. Bierauf bebt bas Mägblein an, ben ganzen Leib gewaltig zu breben und ju frummen, macht ein verwirrtes wildes Beficht und gefährliche Blide, ruft endlich auf bes Zaubrers breymalige Frage, was fie febe ? mit bebenber und unterbrochener Stimme breymal: 3ch febe! 3ch febe! 3ch febe! Bas fibeft du bann ? fragt ber Baubrer wiederum. 3ch febe, fpricht fie, eine groffe Stube, fo mit unterschiedlichen Gemablben geschmudt ift, barinn ein Dfen von vortrefflicher Arbeit ftebet. 3ch febe einen Credengtifc, fo mit filbernem und verguldtem Befchirr befest. 3ch febe auch einen an ber Bubn ober Oberbobem bangenben iconen Leuchter. Auf ben Banten liegen zierliche Deden und Polfter, auf dem Tisch hut, Mantel und Degen.

"Bas fibest bu weiter ? fragte ber Zaubrer. 3ch febe auch (fubr fie fort) einen weißen Sund, ber bey bem Dfen liegt, und fonft weiter nichts. Balb aber rief fie unverfehns : Ach! fcau! ba erscheinet eine icone Dame, in einem sammitten but und grunem Rleibe. — Bas macht bieselbe ? fieng ber Trubner wieber an zu fragen. - Sie hat (antwortete bas Mägblein), weiß nicht was, fo fcmarzlich aussihet, welches fie mit bem Speichel befeuchteten Daumen ihrer rechten Sand ausbreitet, und bagu lächelt. Und nun sehe ich auch einen Jungling mit gelben fraufen Saaren, ber bepm Dfen fiebend, die Bofen auf bie Rnie finden läfft. - Ueber biefe Rebe erblaffte ber von Abel. und schwieg ftill. Er muffte, daß feine Stube alfo aufgeputt mare, und feine Chefrau auch taglich fo gefleibt gienge, wie ber Spiegel bem Mägblein gewiesen batte. Deswegen erfchrad er bochlich, und warf einen ftarden Argwohn auf ben gelb-frausbarigen Rungling, beforgent, berfelbe borfte mit feiner Liebsten einige Raicheren vorhaben. Alfo eilte er von bem Bauberer beftutztund erbittertes Muths binweg, auf nichts fo febr von nun an bebacht, als wie er feine nunmehr ibm bochft verbachtige Ebfrau mögte aus bem Mittel raumen.

"Er miethete bemnach einen schnellfuffigen Rlepper, ber ihn in zehen Tagen in sein Baterland brachte. Aber bas Gewissen seines begangenen Todschlags ließ ihm nicht zu, daß er sich in die Stadt gewagt hätte, sondern er nahm seine Einkehr auf dem nächsten Dorf bey einer Bäurin, und forschete von derselben, nach geführten allerhand andren Gesprächen, ob sie nicht diese Ebelfrau kennete, welche am Marcht wohnete, und des R. Rethliebste wäre? Das Baurenweib antwortete, Ja! sie sep ihr gar wol bekandt, habe auch noch allererst vor drey Tagen nur ihr etliche Eper und Gartenfrüchte abgekauft. Er forschte serner: was sie dann gutes mache, und wer sich bey ihr aushalte? Was soll sie viel machen? spricht die Bäuerinn; es seynd nun schon drei Monaten, daß die gute Frau ihres liebsten Eheherrns beraubt lebt, ohne Wissenschaft, wo er sich aushalte, ob er todt

wegen sie ihr fast täglich ben Tod munschet, ihre Zeit mit Thraqnen und Seuszen zubringt, auch von ihren Freunden schier keinen Trost annehmen will. Darauf bat er, sie sollte ihm ben Gefallen thun, und ihr ein Brieflein hineinbringen, bem er einen gulbnen Ring einwidelte, zum Zeichen seiner Anwesenheit.

"Die Krau ward voller Kreuben, machte fich balb auf mit ber Bauerinn nach bem Dorf, fiel baselbft ihrem Chberrn um ben Sals und fuffte ibn. Er ließ fich aber vernehmen, bag er etwas mit ihr allein zu reben hatte, barum follte fie mit ihm allein in den nächsten Wald geben; allwo er es aber gar übel mit ihr im Sinn batte, fie, ihrer vermennten Untreu balben, ju erwürgen, und bernach bavon zu reiten gebachte. aber so holdselige Reden gab, und eine so berginnigliche Freude über feine Anfunft bezeugte, bagu auch burch ihre liebliche Geftalt ihm bas Berg in etwas erweichte, bemmte er seinen Born ein wenig, und feste fich im Balbe mit ihr unter einen Baum, fragte bald biefes, balb jenes, mit einem ernften Blid, und gulett auch dieses, mas Sie an bem Tage, welchen er ihr nannte, babeim im Sause gemacht batte ? ob fie nicht in ber Stuben, um bie bemeldte Tagegeit fich befunden, in folder Rleidung? Sie geftund foldes Alles gar gern, fo wie es bas Mägblein in bem Bauberfpiegel gefebn batte.

"Aber, fragte er wiederum, was erweichtest du auf der stachen hand mit dem anfeuchtendem Speichel, und wer war der Jüngling, der bep dem Ofen ftund, und die Hosen herunter sallen ließ? Sie verwunderte sich hierüber höchlich und sagte: ""Behüte ewiger GOtt! mein Schap! was hat er für seltsame Gedanden von mir? Bruder Friedrich hat über der Hüften ein boses Geschwär, darum habe ich ein Pflaster drauf gelegt. Fragt ihn nur selbsten: Er wird nicht anders sagen können."" Da ward er herzlich froh, daß seine Einbildung falsch wäre, erstaunte aber zugleich über die betriegliche Bosheit des teuslischen Lügengeistes, der ihm mit solchem Argwohn durch die Arystallschau sein Derz vergistet hätte, weswegen er auch alles magisches Spiegelsschuen verstuchte, und nach liebreicher Beurlaubung seiner Lieb-

ften wiederum bavon ritte, um in ber Ferne feiner völligen Ausfohnung zu erwarten."

Der Bersuchung, welcher Boissards Landsmann beinahe unterlag, wußte standhaft sich zu erwehren einer von Ariosts Selben. Den Po hat Rinaldo überschritten, zweiselhaft halt er am User, überlegend, ob er weiter reiten, ob bis zum Morgen er ruhen solle, da sprengt ein Reiter ihn an.

Cortese nell' aspetto e nei sembianti.
Costui, dopo il saluto, con bel modo
Gli domandò, s'aggiunto a moglie fosse.
Disse Rinaldo: io son nel giugal nodo;
Ma di tal domandar meravigliosse.
Soggiunse quel: che sia così, ne godo:
Poi, per chiarir perchè tal detto mosse,
Disse: io ti priego che tu sia contento
Ch'io ti dia questa sera alloggiamento;
Che ti farò veder cosa che debbe
Ben volentier veder chi ha moglie a lato.

Die freundliche Einladung läßt Rinaldo sich gefallen, ein prächtiger Palast nimmt ihn auf, er schauet bessen Bunder, er sett sich nieder zur Tafel, er bemerkt, beklagt des gastlichen Wirsthes Traurigkeit, die zumal ihm auffallt als

> .... un donsello a chi l'ufficio tocca, Pon sulla mensa un bel nappo d'or fino, Di fuor di gemme, e dentro pien di vino.

Il signor della casa allora alquanto
Sorridendo, a Rinaldo levò il viso;
Ma chi ben lo notava, più di pianto
Parea ch'avesse veglia che di riso.
Disse: ora a quel che mi ricordi tanto,
Che tempo sia di sodisfar m'è avviso;
Mostrarti un paragon ch'esser de' grato
Di vedere a ciascun ch'ha moglie a lato.

Ciascun marito, a mio giudizio, deve Sempre spiar, se la sua donna l'ama; Saper s'onore o biasmo ne rioeve, Se per lei bestia o se pur uom si chiama. L'incarco delle corna è lo più lieve Ch'al mondo sia, se ben l'uom tanto infama; Lo vede quasi tutta l'altra gente; E chi l'ha in capo, mai non se lo sente. Se tu sai che fedel la moglie sia,
Hai di più amarla e d'onorar ragione
Che non ha quel che la conosce ria,
O quel che ne sta in dubbio e in passione.
Di molte n'hanno a torto gelosia
I lor mariti, che son caste e buone:
Molti de molte anco sicuri stanno,
Che colle corna in capo se ne vanno.

Se vuoi saper, se la tua sia pudica (Come io credo che credi, e creder dei; Ch'altrimente far credere è fatica, Se chiaro già per prova non ne sei) Tu per te stesso, senza ch'altri il dica, Te n'avvedrai, s'in questo vaso bei; Che per altra cagion non è qui messo, Che per mostrarti quanto io t'ho promesso.

Se bei con questo, vedral grande effetto; Che se porti il cimier di Cornovaglia, Il vin ti spargerai tutto sul petto, Nè gocciola sarà ch'in bocca saglia: Ma s'hai moglie fedel, tu berrai netto. Or di veder tua sorte ti travaglia. Così dicendo, per mirar tien gli occhi, Ch'in seno il vin Rinaldo si trabocchi.

Den Becher, burch Zaubers Kunft geschaffen, erfaßt Rinaldo, bes Willens scheint er, die gefährliche Probe zu bestehen, ben Wein schürfend, sich zu überzeugen, daß ein treues Weib ihm beschieden, ober aber, indem des Bechers Inhalt über seine Rleider sich ergießen wurde, die sammervolle Gewisheit, daß er betrogen, zu erlangen,

Pensò, e poi disse: ben sarebbe folle
Chi quel che non vorria trovar, cercasse.
Mia donna è donna, ed ogni donna è molle:
Lasciam star mia credenza, come stasse.
Sin qui m'ha il creder mio giovato, e giova:
Che poss' io megliorar per farne prova?

Potrai poco giovare, e nuocer molto; Che'l tentar qualche volta Iddio disdegna. Non so s'in questo io mi sia saggio o stolto. Ma non vo' più saper, che mi convegna. Or questo vin dinanzi mi sia tolto: Sete non n'ho, nè vo' che me ne vegna; Che tal certezza ha Dio più proibita, Ch'al primo padre l'arbor della vita. Che come Adam, poi che gustò del pomo Che Dio con propria bocca gl'interdisse, Dalla letizia al pianto fece un tomo, Onde in miseria poi sempre s'afflisse; Così, se della moglie sua vuol l'uomo Tutto saper quanto ella fece e disse, Cade dall' allegrezze in pianti e in guai; Onde non può più rileversi mai.

Und bamit hat ber weltfluge Beld von fich geschoben ben verratberiichen humpen, nicht ungleich in foldem Beginnen bem, fo bie Rabel nicht, bie Geschichte von einem andern Belben berichtet. Der Bergog von Buife, Beinrich I., eben berfenige, welcher zu Blois, 1588, in bes Könige Cabinet unter ben Streichen ber Morber fiel, batte fic bes Prinzen von Porcien Bittive, Ratharina von Cleve, aus einer Seitenlinie bes in Frankreich anfaffigen berzoglichen Baufes gefreiet, und mit ihr großes Besithum, namentlich bie ausgebebnte Grafichaft Eu und bas fouveraine Rurftentbum Chateau-Renaud erheurathet, bag aber im lebrigen feine Che nicht bie gludlichfte, und bag bie Bergogin fich reichlich fur bie öftern Untreuen ihres Gemahls zu entschädigen wiffe, behauptete die bofe Belt. Als ber Bergogin Sauptliebhaber galt Paul Efthuer de Cauf. fade, Graf von Saint-Megrin. "Cétoit un jeune gentilhomme de Saintonge, bien fait, et qui n'avoit pas moins de grandeur d'ame que de bonne grace. Le roi ne l'aimoit pas seulement, parce qu'il étoit de toutes ses débauches: il avoit encore su plaire à ce prince par le commerce qu'il entretenoit, disoit-on, avec une dame de la première condition qui avoit épousé un seigneur de la cour à qui Henri ne vouloit pas de bien. Ce seigneur étoit très-puissant, et le monarque se croyoit bien venzé des outrages qu'il en avoit reçus, par la revanche qu'en prenoit Saint-Mégrin en le déshonorant, et par les railleries qu'il faisoit lui-même de cette intrigue, lorsqu'il se troupoit avec ses favoris. Non-seulement on souvconnoit la dame d'entretenir un commerce de galanterie avec Saint-Mégrin; on disoit même assez hautement à la cour, qu'un courtisan, dont on taisoit le nom, avoit surpris un jour ces deux amans dans la chambre et sur le lit même de lu reine-mère. Celui qui devoit naturellement paroltre le plus sensible à cet affront, étoit occupé de projets trop importans, pour se mettre en peine d'y faire la moindre attention."

Die Brüber bes Berzogs von Guise, ber Cardinal und ber Bergog von Mayenne, maren ber Ansicht, bag ber beleibigte Chemann nicht langer ignoriren burfe, mas in aller Munde fich wieberbole, und Chriftoph von Baffompierre, der Bater bes anmuthigen Memoirenschreibers, wurde auserseben, ibn mit bem gangen Umfange feines hauslichen Ungludes befannt zu machen. Baffompierre, bes Bergogs vertrautefter Freund, fannte beffen Sinnesart wie fein anderer, und übernahm barum bochft ungern bas migliche Gefcaft. Banger brei Tage mußten ihm bewilligt werben, auf bag er bie schonendfte Beise, bie peinliche Mittheilung ju machen, bebente. Als bie Zeit gefommen, trat er vor ben Bergog, in jeder Diene Nachdenfen und Befummernig verrathend. Beldes ber Gegenftand feiner Sorge fei, fragte ungefäumt ber Bergog, und es entgegnete ber Besucher: "Il y quelques jours qu'une personne m'a consulté sur la manière, dont elle devoit s'y prendre pour instruire un ami du dérangement de sa femme qui le déshonore, sans que de sa part il ait aucun soupçon de ses galanteries. La question m'a paru si embarrassante, que jusqu'ici je n'ai pu encore y répondre. Voilà quelle est la cause de ce chagrin que je n'ai pû vous cacher. Inquiet sur la réponse que je dois faire, je reve inutilement pour la trouver; mais puisque l'occasion s'offre si naturellement de vous en parler, je serois bien-aise de savoir de vous-même quel conseil je dois donner à mon ami sur une question si déligate." Der langen Rebe furgen Ginn augenblidlich faffend, fprach ber Bergog: "Quel que soit celui dont vous me parlez, si c'est un ami, ou même s'il veut le paroître, qu'il se charge lui-même de venger l'affront fait à son ami. Mais d'apprendre en pureil cas à un mari ce qu'il ignore, c'est, à mon avis, prendre une peine inutile, et joindre même un nouvel outrage au premier. Pour moi, Dieu m'a donné une épouse aussi sage qu'on puisse le souhaiter; et graces au ciel, je n'ai pas lieu de me déster de sa vertu. Si cependant elle avoit jamais le malheur de se déranger, et qu'un homme fut assez hardi pour me le dire, vous voyez ce fer, la vie de cet imprudent ami

me repondroit sur le champ de sa folle temerite." Und er schlug auf des Degens Griff. Selbst ein tapferer Mann, wußte Bassompierre den Werth der Pantomime seines Freundes zu würdigen: er dankte für den guten Rath und empfahl sich, um denjenigen, die ihn gesendet, Rechenschaft abzulegen.

Der Bergog von Mavenne übernahm bes Brubers Rache. Dag fie ju üben, Morber bestellt, erfuhren Saint-Diegrin und auch ber König. Das lettemal, wie der Dignon bis in bie wate Racht im Schloffe verweilte, wollte ber Monarch ibn nicht geben laffen, vielmehr alle feine Berebfamfeit aufbietenb, um ben Liebling zu bewegen, bag er im Louvre übernachte. Aber bes Ronigs Borftellungen und Bitten vermochten nichts über ben bochfahrenden fühnen Beift bes jungen Mannes. Stolzen Sinnes und im Befige ber toniglichen Bunft über alles erhaben fich wabnend, fand er in der Betrachtung ber ihm bereiteten Gefahren ben ftarfften Reig, fie gu bestehen. Im Ton ber tieffien Berachtung vermaß er fich, Diefen Gunuchen - ben lothringiichen Prinzen -, wenn fie anders einen Angriff magen follten, an zeigen, bag fie es mit einem Manne aufgenommen. Dit Diesen Worten verließ er ben Louvre und gleich nach ben erften Schritten wurde er von ben im hinterhalt lauernden Morbern angefallen. Der erfte erlag ibren Streichen ber feinem Berren bie gadel vortragende Page, bann empfing Saint-Megrin felbft mehre töbtliche Bunben. Salbtobt wurde er vom Plage erhoben und nach feiner Wohnung gebracht; nur wenige Stunden bat er bem Ereignig überlebt. Er murbe auf bes Ronigs Bebeig in ber Pfartliche von St. Paul neben ben Leichen von Ludwig von Maugiren und Jacob von Levis, bem Grafen von Quelus, zwei andere, im Duell gefallene Mignons, beerdigt, und Monumente, in ichwarzem Marmor ausgeführt, und bie gartlichften Inschriften tragend, follten ber Lieblinge Andenfen verewigen. Auf die Nache richt aber von ben Morbscenen in Blois erfturmte bas Bolf fene Rirde und wurden bie Monumente gerftort, in Betracht, "qu'il n'appartenoit pas à ces méchans, morts en reviant Dieu, et mignons du tyran, d'avoir si beaux monumens dans l'église."

Daf ber br. Sambtantor ebenfalls ber Anficht, ein Gbemann burfe nicht alles wiffen, was im Saufe vorgebt, icheint aus ber Erzählung wunderlicher Metamorphofen, Die jener von bem magischen Spiegel beigegeben, fich berleiten gu laffen. "Eben also bat ber Teufel jenem Solbaten eingebildt, er ware ein Efel, auch die Leute so verblendet, daß ihnen ber Solbat nicht anberft vorgekommen als ein Efel (was vielleicht dem frangofischen Sprichmort: vieux soldat , vieille bete , ben Urfprung gegeben bat). Siebey erinnere ich mich, was fic por einigen Jahren zu Lapbach zugetragen. Es lebte bafelbft ein curiofer herr von altem guten Ritterftande, beffen Ramen man allhie gern übergebet; weil fein Gefdlecht noch jur Beit in autem Aler. Derfelbe batte in ber Curiofitat bie natürliche Schranden überfliegen, und fich auch auf unnatürliche Runfte verlegt: wuffte unterfchiedliche magifche und necromantifche Studlein zu practiciren. Als dieser einmals zu Laybach bey einem guten Freunde Abende ein Gaft war, befand fic bafeibft auch ein Andrer vom Abel, ber aber von neuer und feiner alten Kamilie. Derfelbe bittet ben Andren, er folle boch einmal ein luftiges Studlein machen. Jenen verbroß es, bag biefer ibm angesinnen borfen, ibm einen Spag zu machen, boch fcwieg er ftill.

"Da nun nach gehaltener Abenbmalzeit ber füngere wollte beimgehen, fand er seinen Diener nicht, weil der Alte denselben weggeschickt hatte, damit der jüngere ohne Diener sollte heimsehen, und auch zugleich diesen jüngeren behert hatte. Wie dersselbe vor sein Haus kommt und an die Thür klopft, spricht die Frau zu der Kammermagd: Schau! Db der Herr kommen ist! Indem nun das Mensch durchs Fenster auf die Gassen binabschauet, erblickt sie einen Kühlopf an der Thür, so auch muhet und blöckt wie ein Rindvieh. Drauf spricht das Mensch zu der Frauen: Es stehet nur eine Kuh drunten und blöckt! Ueber eine Weile wird wiederum vor dem Thor starck angeschlagen. Deswegen besihlt die Frau, es solle die Kammermagd das Licht nehmen, und das Thor ausmachen, es werde sa der Herr seyn. Als solches geschicht, sindet sich zwar der Herr

ba, aber mit einem Kahtopf, und seine Stimme lautet auch nicht anders, als einer blodenden Ruhe. Er gehet also hinauf zur Frauen, die schon im Bette lag, will sie kussen und ihr liebtosen: Sie aber springt aus dem Bette und lauft bavon, hat ihrs auch gleich eingebildt, sener herr musste ihm den Possen zugerichtet haben. Des Morgens aber hatte er wiederum seine rechte menschaliche Bildung und Gestalt. Also hat ihn der Atte seiner Bitte gewährt, und ihm ein lustiges Stücklein gemacht. Und dieses ist ungefähr vor sunstig Jahren geschehen. Wer vom Teufel ein Rarrenspiel verlangt, dem sest er am ersten gern die Kappen auf, macht ihn in seinen Komödien und Possenspielen oft zur sarrehmsten Person.

"Die verdammte Beife, bas Karrenfraut, und sonderlich ben Saamen beffelben, ju holen, bat ber Satan faft in allen Europäischen ganbern bei Gottevergeffenen Leuten eingeführt, und verspricht sowohl ben Schwarzfunftlern, als ben Dieben und Raubern von bem Saamen biefes Rrauts munbertbatige Rrafte und Burdungen; ale Schlöffer aufzuspreugen, burch alle versperrte Gemacher bamit zu fommen , und bergleichen rebliche Bandel mehr. Beswegen fothane beillofe Leute in ber Johannienacht benen Dertern zu manbern, wo bas Karrenfraut baufia wächft, und mit gewiffen Beschwörungeworten baffelbe, ober auch ben Sagmen beffelben einfammlen. Bie ich benn von glaub. würdigen Berfonen in meiner Jugend gebort, daß ein Bergoglicher Leib-Medicus, welcher bamale, auch allerbinge nach feinem Tobe noch, febr berühmt mar, und beffen medicinische Schriften noch auf ben beutigen Tag im Drud vorhanden, manches Dal auch wol practicirt werben, feiner Bergogin ju Gefallen, einen gemiffen Rerl (wo mir recht, einen Solbaten) abgerichtet, wie er einen Rreis machen , und was für Beschwörungsworte babei fprechen muffte. Beldem bie Bergogin (bie ich ungenannt laffe, ob fie gleich langft unterm Grunde rubet) einen fühnen Edels fnaben zugegeben. Der gleichwol nachmale, por gurcht und Graufen für benen um ben Rreis ber mutenben Gefvenftern aus bem Rreis entspringen wollen, bafern ihn ber Soldat nicht angebalten, und fich nieder an die Erde ju legen genothigt batte.

Diefer Soldat foll endlich, nach vielfältigem Anfprunge bet Geifter, etliche Körnlein bes Farrensamens bekommen, und folche bem Doctor, dieser seiner curiofen Fürstinn gebracht haben. Bevon es zu ber Zeit viel Rebens gefest."

Dem alten Ronigeftuhl ben bofen Ruf ju merben, bat, benebens der bedenflichen Geftalt, in welcher der berüchtigte Rabenflein Montfaucon bei Paris nicht zu verfennen, hauptfächlich bie Einfamfeit ber Lage gewirft. Gine beimlichere Stelle war am gangen Rhein nicht zu finden, und mußte ber feierliche Ginbrud, burd fie bervorgerufen, bie eigenthumlichfte Folie finden in dem namenlosen Reize einer Landschaft, bie mit bem Relterhans anbebend, ben gleichen Grad von Schonheit bis fenseits Dberfpap beibebalt. Die Schonbeit ift geblieben, die Beimlichfeit gewichen ber Anlage ber Rheinftrage und bem auf ihr fich bewegenden Denichengewühl, baber nur ben wenigen, welche biefe Stelle in ber urfprünglichen Einfamfeit faben, begreiflich fein wirb, wie an eine folche Stelle bie Sagen von hexensabbath und Aehnlichem fic fnupfen tonnten. Es fcreibt von ihr Bintelmann, in ber beffifchen Chronif: "Es ift biefer Ort vor Zeiten wegen ber umliegenben anmuthigen Felder und Balber fehr berühmt gewesen, fo gar, baß auch bes S. R. R. Chur und Fürften bafelbften vielfältig ibre Bufammentunfft angestellet, und bes Reichs bobeffe und geheimefte Angelegenheiten, absonderlich aber bie Rapfer- ober Ronigliche Babl, wie auch beren Absetung, in biefer Gegend beratbichlaget und vollzogen batten - beren eigentliche Rathes und Bablftatt ungefehr 2 Dusqueten-Souf, am Geftabe bes Rheines, von gemelter Stadt Rhense annoch ber Königftul (Thronus Imperialis) genannt, unter verschiedenen boben und diden Rugbaumen befindlich, ift gebauet in die Runde von Quaderfteinen mit 7 Sowibbogen, flebet auf neun fteinernen Gadlen; beren eine in ber Mitten ift, sonften gang offen und barüber gewölbt, binauf fteiget man 18 Staffeln, Treppen ober Steigen, ift mit 2 ftarden Thuren, vermittele beren man ihn feft verschlieffen tann, verfeben. Seine gange Runde und Umfreiß erftredet fich bey bie 40 Ehlen 11/2 Biertel, Die Breite 13 Ehlen weniger 11/2 Biertel, die Bobe 8 Ehlen und 1 Biertel, nach Rhenfer ober Bop.

parter Ehlen zu rechnen; ift mit sieben Umfigen vor die bamalige fieben Churfurften gemacht." So beißt es auch in Dich. Sachfens Chriftlidem Zeitvertreib: "Zwischen Rhens und bem Fleden Capell lieget ein fconer Baumgarten, barinn ift bas alte Bebau, unter fieben großen Rugbaumen, ber Ronigefful genannt, ba bie Churfürften bes Reichs haben pflegen zusammen zu tommen, ber Rapfer und Romifchen Ronige Bahl zu fchlieffen, und bes Reiches Sachen und Rut zu berathichlagen. Das ift ein gemaurter Sig, auf groffen fteinernen Seulen mit fieben Schwibbogen. In ber Mitte ftebet eine Seule, wenn man fiebenzeben Schritt binauf gebet, tann man bas Bemache fefte fcblieffen, und find barum icone fteinerne Sige ringeberum. Ift ein berrlich Gebau gemefen, aber ift febr zerfallen und vermuftet. Gin feber Churfurft bat nabe baben ein Schloß ober Stadt gehabt, ba er ju Racht ficher ruben fonnen, ale Manny Lobnftein, Trier Cavell. Coln Rens und Chur-Pfalz (ale Lebensberr) Marrburg."

Der Königestubl mar aber nicht nur den Berathungen ber Rurfurften bestimmt, er follte, wie bas ber Ramen andeutet, ber Inauguration bes neuen Raifers bienen, und biefer von bem erbobten Standpunkt aus feinen Unterthanen fich zeigen. In ben fernen Zeiten, bag bie Ration in ihrer Gesamtheit biefer Inauguration beiwohnend, in ber Rabe ber falifchen Saupt-Rabt Maing fich lagerte, fand bei Delfenheim der Ronigeftubl: befi lette Trümmer sab ich 1815 in die Grundlage ber Chauffée werfen. Nachdem aus bem Erb= ein Bablreich geworden , bas Bablgefchaft in ben Sanben ber Rurfürften fich concentrirte und pornehmlich burch bie geiftlichen Rurfürsten geleitet murbe, fanben biefe fur gut, bie Ceremonie an einem Orte, ber ihnen famt und fondere beffer gelegen, vorzunehmen. Gin folder mar Rhens, wiewohl auf folde Bestimmung auch ber Umftanb, baf Rhens gleichfam eine Colonie von Rheims, gewirft haben fonnte. Ru Rheims, beffen Rirche burch ben b. Remigius verberrlicht, und burch die Taufe, fo aus bes frommen Erzbifchofs Banden ber erfte Groffdnig ber Franken empfing, murben feit Ludwig VII. regelmaffig die Ronige ber Weftfranten gefront; als jum erftenmal in ber Rabe von Rhens die Bahlfürften ber Offfranten gufammentraten, war vorlängft frangofifche Sitte in ber driftlichen Belt allgemeine hoffitte geworben. Jene erfte Bufammentunft fceint bem 3. 1308 anzugeboren, wenn gleich die bezügliche Stelle in ben Gestis Trevirorum ausbrudlich bas Begentheil angibt. Da beift es, gelegentlich ber Babl R. Beinrichs VII.: "Dominus Baldevvinus aliique sex coelectores villam Rense, inter Confluentiam et Boperdiam sitam, ubi ex antiqua consuetudine ad tractatum de electione habendum consueverant convenire, concorditer diverterunt." Seche Jahre fpater foreibt ber Rurfarft von Maing, Peter von Adpelt, an ben Rurfarften von Coln, Beinrich von Birnenburg, um ihn nach Frankfurt gur bevorftebenden Ronigswahl einzuladen: "Cum ad nos tamquam ad sacri imperii per Germaniam archicancellarium, ipso sacro imperio vacante in presenti, pertineat convocare principes in electione futuri Romanorum regis jus habentes; nos cum eisdem principibus coelectoribus nostris, qui presentes fuerunt, et cum procuratoribus eorum qui venire non poterant, apud villam Rense tractatu prehabito diligenti et de hoc instanter requisiti pro communi bono et republica gubernaudis, crastinum diem b. Luce evangeliste proximum ad eligendum in Frankenfurd futurum Romanorum regem . . . . assignandum duximus et presentibus assignamus. Datum apud predictam villam Rense, anno D. Millesimo CCC quartodecimo, in die b. Bonifacii martiris."

Am Donnerstag nach Margarethen 1338 wurde "zu Rens uf dem Belde," der erste Kurverein geschlossen, und heißt es in dem von Serzog Rudolf darum ausgestellten, mit den übrigen gleichlautenden Reverse: "Wir thun kund, daß wir mit den ausdern des h. R. R. Kurfürsten bedacht und angesehen haben, daß das selbe Römische Reich an seinen Ehren, Rechten und Gütern, und auch wir und die andern Kurfürsten an unsern Ehren, Rechten, Gewohnheiten und Freiheiten sehr bei diesen Zeiten, und auch vor, angegriffen, gefrankt und beschwert sind und werden, und sind um gemeinen und kundlichen Rugen der Christenheit, und um des Reichs und unsere Ehre, Recht, Freiheit und Gewohnheit zu beschirmen und zu handhaben, einmüthiglich

abereingekommen und haben uns bes vereinigt, daß wir bas Reichund unfere fürftliche Ehre, als von Alters an uns berfommen und bracht ift, banbbaben und beschirmen wollen nach aller unfer Dacht und Rraft ohne Gefährbe wider allermanniglich, niemand ausgenommen, wann es unfere Chre und unfern Gib augehet, und wollen bas nicht laffen um feinerlei Gebot, von wem ober wie bas fame, bamit bas Reich, wir und bie anbern Rurfurften an biefen vorgeschriebenen Sachen in feiner Beife befrantet mochten werben. Auch wollen wir alle herren und Freunde, bie uns augeboren ober nicht, fie feien geiftlich ober weltlich, unfere Mannen , Dienstmannen , Burgmannen , Amtleute und Burger bar zu bitten und halten als fern wir vermögen. - Darwider foll fich feiner bebelfen mit feiner Diepensation, Absolution, Relaxation, Abolition, in integram Restitution . . . Und follten Bott und der Welt ehrlos, treulos und meineidig fein und beigen, wann ober wie wir bamiber thaten ober famen."

"Es ift bas," fcreibt ber unter ben Lebenben in bas Wefen und die Formen ber Reichsgeschichte am tiefften einges brungen , D. Bohmer , "es ift bas ber über Gebühr berühmte Churverein. Des Papftes ift barin namentlich gar nicht gebacht : ber Inhalt konnte baber allenfalls auch auf folche Eingriffe in bie Rechte ber Churfurften gebeutet werben, wie fie in bem Bertrag vom 5. Sept. 1325 enthalten. Bon ben neun Theils nehmern bes Bereins geborten funf jum oberbaierifden Saufe. Allerdings fehlte nur ein Churfurft, jedoch gerade ber machtigfte : Ronig Johann von Bohmen. Wie wenig ernft es aber ben Erzbifchofen von Coln und von Trier fo wie bem Bergog Rudolf von Sachsen (alfo alten nicht jum taiferlichen Saufe geborenden Theilnehmern auffer bem Erzbifchof von Maing) mit bemienigen war, was man gewöhnlich als Inhalt und Aweck bes Bereins barftellt, bas zeigte acht Jahre fpater ihre Ermablung Rarls IV. - Belde andere Reichsftande biefen und ben barauf gefolgten Frankfurter Befdluffen beigetreten find, ift nicht befannt. Es icheinen nur bie gewöhnlichen Unhanger Ludwige babei gewesen zu fein. Jebenfalls nahmen gleich Ronig Johann auch bie Berzoge von Deftreich und ber damals gang Rieder-Baiern allein bestgende Bergog heinrich keinen Antheil."

In einem an bemfelben 16. Jul. 1338, in pomerio sito juxta villam Rensensem, aufgenommenen Notarialinftrument beißt es, bag bie vorftebenden gurften ausgesprochen und gewiffen haben, es fei von Recht und alter Gewohnheit bes Reichs, bag wenn einer burch bie Wahlfürften, fei es burch alle ober burch bie meiften, ju einem romifchen Ronig erwählt worben, er einer Beftätigung bes romifden Stuhls nicht bedurfe, um bie Guter und Rechte bes Reichs ju verwalten, und ben Titel eines Ronigs zu führen. Den ebenfalls von Rhens, 6. Jul. 1338 batirten Beschluß ber Aurfürften und Stände, daß bie faiserliche Burbe unmittelbar von Gott fomme und bag ber bagu von ben Bablfürften Erforne mit Recht Ronig fei und beiße, erflart D. Bobmer für unächt, und feine Anficht wird burch eine Rleinigfeit in bem von Goldaft gelieferten Abbrud beftatigt. Da ftebet zu lefen: "Als man geblet nach Chrifti Geburt 1338, in Baumgarten gu Rens in ber Pfale, an ben Geftad bee Rheine, alba der Rapfereftul ift."

Auch von ben beiben, in Gefolge ber Berhandlungen bei Rhens pon bem Raifer ju Frankfurt, 8. Ang. 1338 erlaffenen Publicationen, bes Inhalts, bag bie faiferliche Barbe und Gewalt unmittelbar von Gott fomme, und dag von Rechte- und alter Gewohnheit wegen, fobalb einer jum Raifer ober Ronig, entweber von den Rurfürften einstimmig, ober bem mehren Theile berfelben gewählt werde, er sogleich vermoge ber Wahl allein für einen mabren Ronig ober romischen Raifer zu halten und als ein folder zu nennen fei, und bag alle ihm als foldem geborchen muffen, und er alles basjenige zu thun babe, mas einem mahren Raifer zuftebet, ohne bag er erft die Approbation, Beftatigung ober bas Unfeben bes Papftes nothig babe, von biefen Bublicationen urtheilt D. Böhmer : "Ich ware nicht abgeneigt, biese Conftitution, wie sie bermalen vorliegt, für mehr als verbachtig zu erflaren, wenn nicht Reynald eine Stelle berfelben als auch bei Nicolaus Minorita befindlich anführte."

Der Bunfc, Tyrol und Rarnthen seinem Sause zu gewinnen, veranlagte ben Raifer zu Schritten, bie bas machtige Lurem-

burgifche Saus zu tobtlicher Feindschaft berausfordern mußten. Er benutte die Streitigfeiten, in welche bie Erbin biefer ganbe, bie berufene Margaretha Maultasch, mit ihrem Gemahl, bem bobmifchen Prinzen Johann heinrich gerathen mar, um fie gur Ghescheidung zu vermögen. Die Che aufzulofen, die Margaretha und ben ihr zugedachten Gemahl, ben alteften ber faiferlichen Pringen, ben Rurfürften Ludwig von Brandenburg von wegen Bermandtichaft im verbotenen Grabe ju bispenfiren, mar ber Bifchof Leuthold von Freisingen auserseben. Der brach aber, in Befellicaft bes Raifers nach Tyrol giebenb, um bas übernom. mene Berf ju vollführen, ben Sale. Gin gleich bequemer geifts licher Richter war nicht fogleich bei ber Sand, und es ergab fic, ba die Sache einmal fo weit getrieben, für ben Raifer nicht geringe Berlegenheit, ber ihn boch feine Sofcanoniften, Marfilius von Padua und ber abtrunnige Monch Bilbelm Daan zu entbeben wußten. Da die Chehinderniffe, lehrten diese Rathgeber, burch bie Raifer eingeführt worden, fame es biefen auch gang eigentlich ju, über die besagten hinderniffe ju erfennen und ju Dispensiren. In Unwendung biefer Lehre wurde ber bobmifche Pring citirt, und ba er nicht erschien, mit Chescheidung und Dispensation gegen ibn verfahren, so bag Margaretha ju Anfang bes 3. 1342 auf bem Bergichlog Tyrol bem Rurfürften von Brandenburg angetraut werden fonnte.

Durch bergleichen Beginnen, durch dieses Auslehnen gegen alle kirchliche Satungen machte der Kaiser seine Rechtgläubigkeit dem Bolke in hohem Grade verdächtig, daß die mächtigken und angesehensten der Kurfürsten, König Johann von Böhmen, und sein Oheim, der Trierische Kurfürst Balduin um so eher sich entschließen mochten, ihre Empsindlichkeit über den scandalösen Shesscheidungsproces durch offene Opposition zu äußern. Ihr Werk war eine Zusammenkunft der Kurfürsten bei Rhens, 1343, welche dem Kaiser im hohen Grade beunruhigend. Er war, nach seiner ersten Protestation gegen die papstliche Ercommunication stusensweise von einer zur andern Demüthigung herabgesunken, jest schien er in dieser Hinsicht sich selbst überbieten zu wöllen. Bor allem weudete er sich an König Philipp von Frankreich, der, von

ber englischen Allianz ihn abzuziehen, sich anheischig gemacht hatte, bei dem Papst um Ludwigs Absolution sich zu bewerben, es versprach auch der Rachbar, in Avignon die Angelegenheit auf das Nachdrücklichste betreiben zu wollen. Das verbindliche Handschreiben des Königs in der Hand, eilte Ludwig nach Rheus, um durch dessen Borzeigung auf die Kurfürsten zu wirken. Sein unerwartetes Eintressen, die guten Worte, und das Bersprechen, sich in allem nach dem Wink der Kurfürsten zu richten, und das Neußerste versuchen zu wollen, damit er der Gnade der heiligen Kirche würdig werde, blieben nicht ohne Einstuß auf den Gang der Berhanblungen.

Den Worten die That hinzufügend, erbat Ludwig fich von bem Sofe ju Avignon ben Entwurf einer Bollmacht, welche er, feine Unterwärfigfeit ben Geboten ber Rirche auszudruden, feinen Befandten in Avignon zufommen zu laffen habe. Bisber hatte er fich ftete geweigert, feinem faiferlichen Titel, Stand und Recht unbedingt ju entfagen. Jest ertheilte er, ben ihm jugefendeten Entwurf genehmigend, seinen Gesandten ben Auftrag, ju erflaren, bağ er jenen Titel, ben er bofer und verfehrter Beife angenommen, ablegen und beffen fich ferner nicht bedienen werbe: daß er feine Angelegenheiten, Perfon und Stand ohne alle Ausnahme in die Bande Gr. Beiligfeit felle, und Derfelben Anordnung alle barüber eniftandene Bandel, ingleichen biejenigen, fo er mit den Ronigen von Franfreich und Bohmen habe, unterwerfe, endlich ben allgemeinen Bater ber Chriftenheit erfuche, baf er ibm wieber ju feiner Chre, ju feinem guten Ramen und au bem Stande annehmen wolle, worin er weiland fich befunden. Damit ichien bas Uebermaas ber Unterwürfigfeit erschöpft, allein ber Sof von Avignon trat nachträglich noch mit einigen andern Forderungen auf, bie vielmehr bas Reich felbft, als Ludwigs Perfon betrafen, und follte er namentlich fich verpflichten, Alles, was er als Ronig ober Raifer gethan, ju vernichten und jurud. gunehmen, jugleich bittlich einkommen, daß ber Papft diefe cafftrten Sandlungen aus Gnaben wieber gelten laffen wolle. Auch barauf einzugeben, war Ludwig bes Willens, wenn anders ber Papft bagegen fich anheischig mache, bag er in bem Augenblick ber Ertheilung ber Absolution auch bie laut Abrebe cassirten Sandlungen gutheißen und genehmigen werbe.

Indeffen fand ber Raifer es boch rathfam, bevor er in bermagen folgenfdwerer Ungelegenheit feine enbliche Erflarung nach Uvignon abgeben laffe, bem nach Frankfurt ausgeschriebenen Reichstag ben Stand ber Sache mitzutheilen, und beffen Gutachten gu vernehmen, 1344. Alle Anwefenden fühlten fich burch bie bem Raifer jugemuthete Erniedrigung entruftet, und erblidten in ben Forderungen bes b. Stuhls einen directen Angriff auf bie Reichsverfaffung. Indem bie Rurfürften babei junachft betbeiligt, murbe befcbloffen, bag Lubwig mit ihnen ju Rhens eine engere Becathung , in Betreff feiner Beziehungen zu bem Papft anzuftellen habe. Die Ansicht bes Reichstages wurde auch maasgebend für Die Berfammlung bei Rhens, und einigte man fich, dag nach fo vielen fruchtlofen Bersuchen Ludwig nicht weiter die Gnade von Elemens VL anrufen folle. Dagegen aber bemubten fic ber Ronig von Bohmen und der Trierifche Rurfurft Balbuin, biefer burch feinen Brotonotar Bider vertreten , ber übrigen Rurfürften Difvergnugen mit bem Gange von Ludwige Regiment Behufe ihrer perfonlichen 3mede auszubeuten. Rlagen um beffen Kahrläffigfeit in Behandlung ber Angelegenheiten bes Reiches bienten als Eingang bem Antrage, bag er ju Bunften bes Martgrafen Rarl von Mahren, bes Ronigs von Bohmen altefter Sohn, bem Raiserthron zu entfagen habe. Weit entfernt, barauf einzugeben, brachte Ludwig, für ben Fall ein foldes Opfer unvermeiblich icheinen wurde, feinen eigenen Gobn, ben Rurfürften Ludwig von Brandenburg in Borfclag. Diefer mar aber ben übrigen Rurfürften nicht minber unangenehm, als bem Raifer ber bobmifche Pring, und die Berfammlung lofete fich in Unwillen auf. 3m Beggeben foll, nach bes Vitoduranus Beugnig, Ludwig bittere Worte vernommen baben : "Das Reich ift unter bir, Baper, fo febr gefdmacht worben, bag man fich funftig wohl buten muß, es nochmals an einen Bayer fommen ju laffen."

Borläufig fprach ber gegenseitige Groll fich aus in einer Reihe unerheblicher Fehben, wie bas Mittelalter beren so viele bietet, zugleich wurden von Seiten ber Luxemburgischen Partei

Die Einleitungen getroffen, um bes Markgrafen von Mabren Bahl burchzusegen. hierzu wirfte entscheibend bie von bem Dapft über Beinrich von Birneuburg, ben Rurfürften von Maing verbangte Absetung, an beffen Stelle Gerlach von Raffau ernannt wurde. 2m 20. Dai 1346 richtete biefer an ben Rurfürften Balram von Coln, ungezweifelt auch an feine übrigen Collegen, Die Einladung, fich am 11. Jul. einzufinden "in pomeriis seu ortis subtus villam Rense supra litus Reni sitam, ubi alias et ab antiquo principes electores conuenire consueuerunt, " um bit Babl eines römischen Königs, ber "vir strennus et catholicus" fei, vorzunehmen. Die Wahl, zu welcher Ronig Johann, bie Rurfürsten von Maing, Trier und Coln, herzog Rubolf von Sachsen fich eingefunden, wurde an bem bestimmten Tag und Ort porgenommen, und fiel, ber Berabredung gemäß, auf ben bobmischen Pringen. Die bem Bolfe verfündigte Babl wurde mit bem Jubelruf: "Es lebe ber Ronig!" aufgenommen, mit einem Jubel, bermagen laut, bag bie bem Ufer bes Rheins eingefentte Stange, an welcher bas Reichspanier befestigt, in bas Baffer fiel, "und ungeachtet ber Bemühungen bes berbevlaufenben Bolfes ju Grunde gieng. Man hielt diefen Bufall fur ein bofes Reichen fur ben neuerwählten Ronig; aber ber Erfolg zeigte, bag er alles Butes, Glud und Beil fur Deutschland porbedeutet babe." Also meint ber ehrliche Velzel. Den Tag nach ber Babl jog R. Rarl IV. hinab nach Cobleng.

Wie sich zur Genüge aus dem Unfall, welchem das Reichspanier ausgesett gewesen, ergibt, war damals der Königsstuhl nicht vorhanden. Genau 30 Jahre später, Mittwoch vor Margarethen 1376, beurfundet Karl IV., "daß wir mit Rath der Kurfürsten des Reichs, mit den Insassen, Bürgern und Einswohnern des Dorfes zu Rense, unsern und des Reichs lieben Getreuen, bestellet und geschaffet haben, daß sie in dem Garten und an der Stätte, da die Kurfürsten um einen römischen König zu nennen und zu wählen, überein pslegen zu sommen, als Gewohnheit von Alters her gewesen ist, ein Gestähl machen, und das allerwege bewahren und halten sollen ewiglichen, wann es Sache wird, daß dann darauf die Kurfürsten um einen zufünse

tigen romifchen Ronig zu nennen und zu wahlen überein tommen mogen, und baben auch mit Rath berfelben Rurfürften benfelben Infaffen, Burgern und Ginwohnern des ebegenannten Dorfes ju Rense bie Gnade gethan und thun ihnen bie mit Rraft biefes Briefes, rechtem Wiffen und faiferlicher Dacht, bag fie alle und ihrer jeglicher mit ihrem Sab und Gut zwischen bemselben Dorf gu Renfe und bem Schlof Capellen auf bem Lande, und mit Namen, ale fern bas Gericht bafelbft gebt bes Erzbischofe gu Coln, emiglichen zollfrei fein, ziehen und fahren follen, und feinen Boll ba zwifden auf bem ganbe geben, noch bagu verbunden fein follen in feiner Beife." Diese ben Rhenfern bewilligte Bollbefreiung bestätigte Ronig Bengel, d. d. Frantfurt, am Reujahrstage 1398, "befunder auch barum, bag fie und ihre Rache tommen bas fteinerne Geftubl, als bas i go in Urbar und Bebuf bes beiligen Reichs gebauet und begriffen ift, furbag ewiglich baulich haben und bewahren." Ungezweifelt ift biernach ber Rönigeftuhl nach bem 3. 1376 und vor 1398 erbauet worden. Bengel war bei feines Batere Lebzeiten gum romifchen Ronig ermablt worden, 1. Juni 1376. "Als bie Babl Ronigs Benceslaus (von Böhmen) ju einem romifden Ronig gugieng, famen ber Raifer und ber Ronig und bie Rurfurften ju Rense gufammen, die Babl allba vorzunehmen, babin Unfange der Rurfürft gu Maing, ber ba Bifchof ju Bamberg war, nicht fommen wollte, bie andern Kurften erfennten bann, ob er von Recht mablen follte ober nicht, welches bie andern gethan, wann fie feinen andern Bifchof von Maing mußten, benn ibn; ba giebt Bergog Ruprecht von Bayern nach 3hm gen Oppenheim, und führte ihn gen Rhense, auf ben Pfingftiag frub. Da unterredeten fic bie Rurften mit bem Raifer, und wurden etliche Fürften etwas ftogig mit ibm, mit Ramen ber von Trier und Coln, bas ward zu Stunde übertragen, und ward ber Ronig mit gewählt ju Renfe, 36m mar ein gut Berbeigen gethan und zogen bie Babl gen Frankfurt." Daß fie baselbft am 10. Juni ftatifinden folle, that Erzbischof Runo ben anwesenben übrigen gurften, herren und Rittern öffentlich fund.

Die Berhandlungen, welche ju ber Absehung Benzels führeten, fanden ungezweifelt, jum großen Theil wenigftens, auf bem

Ronigeftubl fatt, wenn es auch von ber Urtheilspublication beißt: "Gelefen und ansgesprochen ward bas vorgenaunt Urtheil und Senteng von uns Johann, Ergbischof ju Maing vorgenannt, alfo von unfer und ber vorgenannten unferer herren, ber Ditturfürsten wegen an bem Abein bei Obern gabnftein, Trierer Bisthums, gen Braubach jugebenbe auf einem Stuble bafelbft gu einem Rechtfluble erhoben, als bie vorgenannte unfere Berren und Mitfurfürften und wir bafelbft zu Gericht fagen. In bem Jahre nach Chrifti Geburt taufend und vierhundert Jahre, in ber achten Indiction, an einem Freitage, bes zwanzigften Tages bes Mondes August, ein wenig vor Ronezeit, in dem eilften Rabre ber Bapftlichen Gewalt bes allerheiligften in Chrifto Baters und herrn, herrn Bonifacii, von gottlicher Rurfebung bes neunten Papft, in Gegenwart ber Sochgebornen gurften, herrn Johanns, bes Sochaebornen Rurften Berrn Rubrechts, Bergogen in Bapern, Pfalzgrafen bei Rhein, Gobne, herrn Friedrichs Burggrafen ju Rurnberg" ic. Bu Cabuftein felbft , 10. Aug. 1400, ift gegeben die Urfunde, mittels welcher die Rurfürften Robann von Maing und Friedrich von Coln ben bieber uneutfwiedenen Streit, um bie Frage, ob die Rhenfer, ungeachtet bes bem Ronigsftuhl antlebenden Privilegiums, ju Lahnftein Boll gu entrichten baben, ausgleichen. Laut biefes Entfcheibs foll ibnen fünftig nur ber halbe Boll abgeforbert werben.

Dagegen ift die Wahl bes Rachfolgers, ben andern Tag nach Wenzels Absehung auf dem Königsstuhl vorgenommen worden, wie das des Pfalzgrafen, jest Kaisers Ruprecht Rostarius und Geheimschreiber Matthias berichtet: "Den Tag darauf versügten sich die vier Kurfürsten zu dem Königsstuhl bei Rhens, sie begingen daselbst feierlich ein Hochamt vom h. Geist, dessen Beistand anzusend, auf daß sie gewürdigt werden möchten, einen König zu kiesen, der Gott angenehm, der Kurfürsten den Ein auf die Goldene Bulle. Dann wurde dem zahlreich hinzugeströmten Bolke das Convocationsschreiben vorgelesen, und Angesichts Aller betheuert, daß die Wahlherren gesonnen, zu der Würde eines römischen Königs benjenigen zu

erheben, ben fie ale ben tüchtigften ertennen warben, ohne Beachtung von Geschenten, Buneigung ober fonftigen Rudfichten. . Sobann fliegen fie jum Renigeftubl binauf, und bemnachft vereinigten fic bie brei Erzbischofe gur Bahl meines Berren." Robler will, bag nach Ruprechts Bahl ber Ronigeftubl, bis auf Die Beiten Maximilians I., nicht mehr benugt worden. Diefes ift nicht allerdings richtig. Bon R. Sigismund ift es taum gu bezweifeln, bag er gelegentlich feiner Anwefenheit zu Cobleng, Det. 1414, auf bem Ronigeftuhl inthronisirt worden, wie er benn auch 1434 ber Stadt Rhens die ihr von Raifer Rarl IV., von wegen bes Ronigeftuble verliebenen Bollfreiheiten beftätigte. Der Rurfürften von Maing, Trier, Coln und Pfalz Ginigung, d. d. Bingen, 23. Gept. 1416, wurde, allem Unfeben nach, auf bem Ronigeftuhl verabrebet. Den bat Raifer Albrecht II. in Betracht bes Buftanbes feiner angeheuratheten-Reiche nicht befuchen tonnen, wie benn auch die Rurfurften, in billiger Ermagung ber Umftanbe ibm für ben Empfang ber Ronigefrone ju Nachen eine Krift von zwei Jahren bewilligt batten. Diefe Krift war noch nicht abgelaufen, als er am 27. Oct. 1439 mit Tob abging. Er ward ben 18. Marg 1438 erwählt. Bingegen hat Raifer Friedrich IV. von Innebrud berabtomment, Rurnberg, Frankfurt und Maing besucht, fich barauf ju Schiff begeben, und ichlieflich, nachdem er bei Rhens auf ben fteinernen Ronigeftubl erhoben worden, ju Machen bie Rrone Rarle bes Großen empfangen, ben 17. Junius 1442. 3m 3. 1456 traten bie Rurfarften auf bem Ronigoftubl jufammen, um bie Angelegenheit bes von Befterburg zu berathen. Es hatte berfelbe reifende Colnifche Burger und andere Raufleute beraubt, und wurde ibm barum Abbitte und bie Erlegung von 12,000 Gulben an bie Beraubten auferlegt. Maximilian I., jum romifchen König erwählt ben 16. Febr. 1486, unter ben S. 89 mitgetbeilten Umftanben, landete auf ber Kabrt nach bem Rronungeort Nachen, bei bem Ronigefinbl, 30. Marg. "Et quand le roi vint auprès d'une petite ville appartenant à l'archevéque de Trèves, nommée Capelle, il descendit de son navire, pour ce que à un jet de pierre près du Rhin, au pied d'une montagne et dessous aucuns arbres, est un siège de pierre

à six piliers, et une vaussure (voûte) par-dessous, nommée la chayère (chaire) du roi des Romains; et disoient que c'est la première chayère en laquelle il doit asseoir après qu'il est élevé à roi. Cette chayère étoit fort bien parée de tapisserie; et le roi, accompagné de l'archevéque de Mayence, du duc Albert de Saxe, de l'évéque de Gionne, de monseigneur le marquis, de son frère, du comte Huques de Montfort et autres grands personnages, fit son devoir de illec scoir une espace, où il fut fort regardé des paysans qui désiroient sa vue, pais remonta sur le Rhin, et prirent leur gite l'empereur et le roi à Andernach." Auf dem Ronigeftubl bat Maximilian einem Edelmann in des Erzberzoge Sigismund von Tyrol Dienften ben Ritterfchlag ertheilt. Reiner feiner Nachfolger follte fich barauf nieberlaffen, gleichwohl murbe im 3. 1540 ber Stadt Rhens bie Bollfreiheit zu Dber-Lahnstein, fo viel ihr eigenes Beingewachs und Consumptibilien betrifft, durch Bergleich mit dem Rurfürften Albrecht von Maing erneuert.

3m 3. 1568 bestätigte Raifer Maximilian U. Die von wegen des Ronigeftuble ben Ginwohnern von Rbene verliebenen Freiheiten, "boch bag fie bas Beftuhl in bemeldte Raifer Rarls Brief ernannt, bem Reich zu Ehren bewahren, baulich und wefentlich unterhalten." Die lette hauptreparatur erfolgte im 3. 1624, und mag vielmehr, bann bie faiferlichen Diplome, bas Marftrecht für Raufen und Bertaufen, beffen fie ju Cobleng, gleich ben bafigen Burgern, auf den Martten genoffen, die Ginwohner von Rhens zu dieser Aufmerksamfeit veranlagt baben, inbem biefes Recht bei Theuerung und Fruchtsperre für ben isolirten Ort ungemein wichtig. Der Bergleich um alfolde Marttgerechtigfeit wurde jabrlich am Pfingstmontag auf dem Ronigeftubl erneuert, wenn bie Deputation bes Coblenger Stadtrathes dabin fam, ben neuen Burgermeifter auf bem Ronigeftubl ju inthronisiren. Die Deputation wurde bei biefer Gelegenheit von den Rhenfern mit Darbringung einer Flasche Bein honorirt, vernahm und beantwortete ftebend die Unrede bes Colnifden Beamten. Bum lettenmal wurde 1794, anfatt eines Raifers, ber neue Burgermeifter von Cobleng auf dem Ronigeftubl intbronfurt. "Beute,

5. Juni 1794," schreibt Graf Boos, "war bahier auf bem Rathhaus die Burgermeisterwahl, wobei ber herr Obermarschall Graf von Boos, zum Ritterburgermeister, und ber hr. Scheffen Rosenbaum zum Burgermeister erwählt worden.

"Diesen Mittag, 9. Juni, ware die gewöhnliche Fahrt bes abgehenden Burgermeister Elz auf den Königsstuhl. Auf vorstänfige Einladung suhren der herr Minister Ihr. von Duminique, und der herr Obermarschall Graf von Boos mit seinem herrn Sohn und Enkel, hn. Graf von Renesse mit, und Sormegeruheten ihre zweite Leibsacht hierzu gnädigst zu bewilligen.

"Die Gesellschaft bestande aus 30 Personen. Wegen den bersmaligen Rriegszeiten wurde nicht geschoffen, sondern nur blasende Instrumenten mitgenommen. Sowohl im hinauf, als zuruckahren geruheten Ihro Kurfürstl. Durchlaucht an dem Fenster mit einem weißen Sactuch die Borbeisahrende aufs gnädigste zu grüßen.

"Die Anrebe, welche bem alten Gebrauch nach von bem furcolnischen Beamten bei ber Sinauffahrt ju Rees gebalten, und von bem Sofrath und Stadtidreiber Bourmer beantwortet wurde, ware febr zierlich abgefaffet. Auf bem Ronigeftuhl wurde getangt, und unter bas Bolf Gelb und Beigbrob ausgeworfen. Bei ber Rudfahrt verfügte fich bie gange Gefellfchaft aufs Dberwerth, wo sie im Rreuggang vor der Conventsthur von der Frau Abtissin und famtlichen ablichen Rlofterfrauen empfangen murbe. Bier murde abermal getangt. Bei ber Rudfunft ju Cobleng begabe fic die gange Gefellicaft zu Rug ums teutsche Ed burch bie Caftoreftrag jum neuen Burgermeifter Rofenbaum, allwo mehrere Rurfürftliche Rathe und Magiftrateglieder fich bereits eingefunden batten. Sier wurden abermal Bein und Speisen prafentirt, fo bis fpat in bie Racht bauerte." Borbem batten bie von Cavellen dem abgebenden Burgermeifter ber Coblenger eine Ergönlichfeit bargubringen, fatt beren nachmalen, vermöge Beftimmung vom 3. 1702, allfabrlich 3 Rtblr. gegeben murben. Jahrlich wurde auch am 1. Mai ale Recognition fur bie Bollfreiheit, beren bei bem Rheinzoll ju Boppard bie nach Rhens abfahrenden Baumaterialien genoffen, an ben besagten Boll 2 Bulben rheinisch entrichtet.

"Ich habe," schreibt Johannes Muller, "1788 mit demt erften Aurfürsten des Reichs den Königskuhl besuch; daß seine altgermanische Gestalt durch eine Erneuerung verunziert war, konnte den tief rührenden Eindruck kaum schwächen. Jest ift er gebrochen; das Andenken der alten Zeit, wo die Teutsche die große Nation war, will man überall tilgen."

Es fann nicht befremben, daß, blind genug, in bem Fürftenbund fammerlichen Andenfene bas Beil und ben Stolg bes beutiden Bolfes zu erbliden , Muller in bem Ronigeftuhl bas rührende Andenken einer großen Bergangenheit erschaute. Der Ronigsftubl, aus dem letten Biertel bes 14. Jahrhunderts berrührend, ift ein Denkmal ber tiefften Erniedrigung ber Deutschen. wurden nicht bie großen Intereffen ber Ration erwogen und gehandhabt, sondern regelmäßig versammelte man sich bafelbft, um mit ber Raiferfrone ben unwürdigften Schacher ju treiben. Die Pratorianer, an Dibius Julianus bas Diadem ber Cafare verfaufend, find ungleich weniger ftrafbar, als jene Rurfürften, bie bei ber Raiserwahl einzig perfonliche Bortheile bedenken und bedingen. Schmachvolleres ift faum zu erbenten als bie Beschichte ber Deutschen vom Tobe Beinrichs VII. bis jur Thronbesteigung Maximilians I.; gludlicherweife befanden bie Rachbarn fich nicht in ber Lage, von einem folden Buftand Bortheil gieben gu fonnen, und als Frangofen und Osmanen ftarf genug geworben, die begehrliche Band auszuftreden, ba murbe jum Ronigeftuhl erhoben fener Rurft, ber in feinen Erblanden , neben übermutbigen Baronen, ohne Macht, und barum, bei ausgezeichneter Tapferfeit meift erfolglose Rriege führend, ber ichwankend in feiner innern wie in feiner auswärtigen Politit, boch Dinge von unberechenbaren Folgen für bie Bufunft bes Reiche, ben ewigen Landfrieben, bie Rreiseintheilung, bas Rammergericht burchzusegen wußte, ber, nachdem er, wie durch ein Wunder, ben beften Theil der burgundis fchen Erbichaft gerettet, in ber Ordonnang fur bie Landefnechte bie einzige Miliz geschaffen, befähigt, es mit ben gefürchteten Soweizern aufzunehmen , burch eine Reihe unerhörter Gluds. falle ben Grundftein ju fener Dacht legte, welcher ber eigenthumliche Beruf geworden, bas gewaltige, feiner Starte jedoch

nicht mehr bewußte Deutschland gegen außere wie gegen bie innern Feinde gu fcirmen.

Eine Geschichte nicht nur, auch einen Geschichtschreiber hat ber Königsstuhl. Viel Rühmens fann ich aber, bei aller Berschrung für Joh. David Köhlers Andenken, nicht machen von der Dissertatio topographico-historica de inclyta Sede Regali ad Rense vulgo von dem Königs-Stuhl bey Rens sub praesidio Jo. Davidis Koeleri P. P. d. junii a. 1735. publice habita a Christiano Godofredo Laurentio Rink LL. Cultore. Altorsi, Literis Meyerianis. 4. S. 28, mit einer keineswegs genauen, sogar in Bezug auf die Umgebung unrichtigen Abbildung. Nichtsbestoweniger wurde dieselbe aller Orten nachgebildet, nur daß der einzige Artaria, Wien, 1794, eine neue, ungleich bessere Zeichnung lieserte. Sie ist aber, aus Beranlassung der Zeitereignisse, am Rhein durchaus unbekannt geblieben.

## Nahens.

Dieffeits bes Ronigeftuble, auf ber entgegengeseten Seite ber Landftrage, entspringt im Chauffegraben ber Seilborn, von beffen beilfamen Eigenschaften ich aber nichts zu berichten weiß. Jenseits bes Geftuble, auf ber namlichen Seite ber Lanbftrage, fieht ein Rugbaum, welcher in einem Revier, bas überhaupt nicht gebeuer. ber eigentliche Sip bes Schredens. Auf bem Baum ober abwechselnb auf bem Ronigeftubl baufet nämlich ein wunderliches Befen, bas topflos, boch genugfame Grute übrig behalten bat, um in - manderlei Beife die Borübergebenben neden ju fonnen. Bar gerne laft es, jufammengerollt als eine Relleraffel, fic auf ben but. ben Ropf, Die Schultern eines Borübergebenben berabfallen, um fobann, feine Glieber ausftredent, ju einer unerträglichen Laft anzuschwellen, ein andermal fteigt es gang sachte von ber luftigen Bohnung hernieber, um fich ben Borübergebenden als laftiger Gesellschafter aufzudringen. Das thut ber Ropflose vorzugsweise in beiligen Rachten, wenn bie nach Bornhofen manbelnde Proceffion an seinem Sit vorüberzieht; bann fieht man ibn baufig, bie bes

Auffapes ermangelnden Schultern und eine eigenthamliche Bagage unter dem langen schwarzen Mantel verborgen, wie er den Rachzüglern sich anschließt, ihnen ein Sporn wird, die trägen Schritte zu beflügeln, und in dem ihnen abgepreßten Angstschweiß die Luft zum Plaudern ihnen vertreibt, ins Gedächtniß den Reim ihnen ruft:

Ber noch nicht weiß bie Runft bes Betens recht zu üben, Der lernt fie, wann er wird von Angft und Noth getrieben.

Die Bagage, forgfältig burch ben Ropflosen verheimlicht, wirb nur Ausermablten , und bann noch bochft felten , fichtbar. Gin folder war ber fteinalte, nabe und fern befannte und werth gebaltene Flurichus Better. Die eigenthumliche, ihm verliebene Sebergabe erflarte er burch ein Ereigniß feiner fruben Jugend. In einer seiner Banberungen an ben Ufern bes Breverbachs fic berumtreibend, erblidte er im Grafe leuchtendes Beftein, und bei naberer Betrachtung ein Kronlein, aus Demant, Rarfunfel und Perlen geformt. Begehrend ftredt er bie Sand barnach aus, icon bat er zwischen zwei Fingern bas Juwel gefaßt, ba bort er vom Bache ber ein fanftes Pfeifen. Alle feine Sinne gerathen in Aufruhr, Schauber und Graufen erfaffen ibn, benn bas Pfeifen, fo haben bie Alten ihm ergablt, tann nur von ber Unfenfonigin bertommen, Die nicht felten, in beigen Tagen, aum Bach geht, burch ein fühlendes Bad die bestaubten Glieber zu beleben, und alsbann bas Krönlein, bamit es nicht verunglude, an bes Baffers Rand abzulegen pflegt. Dag er, bes Schmudes Meifter , jugleich herr wird aller Schape ber Belt. bat er ebenfalls gebort, jufamt bem bedenklichen Bufas, bag bie Ronigin, die Nabe bes Diademenraubers verfpurend, in Bligesfonelle aus ben Fluten fich erheben, ibn verfolgen murbe bis jum nächsten Rugbaum, ben Erreichten zeitlich und ewig zu verberben. Weit ift es bis jum Rugbaum, über bas Gras erhebt fich icon ber Schlange zierliches Röpflein, mit zwei grunen glübenden Meugelein febe Bewegung des Flurichugen butend, und die Große ber Gefahr ermeffend, magt biefer es nicht, fie au befteben. Die Sand gieht er von ber Krone gurud, als habe er einen Bafilisten berührt, und im fcnellften Lauf, wenn auch

unverfolgt, eilt er bem schägenden Baume zu, einer Herrschaft entsagend, beren Migbrauch ihm verderblich hatte werden können, bafür aber eine von ber Berührung des Krönleins ausgehende Gabe bei sich tragend, die Gabe, der Geisterwelt Bunder zu schauen, als von welcher in den nächsten Tagen er das Bewußtsein empfangen follte.

Durch feinen Beruf jum Ronigestuhl geführt, fab er von bet Treppe berabsteigen ben Baft, ber fo vielen icon ein Schreden, und augleich, von wegen bes Mantels, ein Rathfel gewesen, ber für jest bes Mantele ledig, einen noch wesentlichern Defect, ben bes Ropfes, jur Schau trug. Dagegen hielt er mit beiben Banden eine filberne Schuffel, worin bas, mas geborigen Ortes ibm abging, ausgelegt, fürwahr ein grausenerregender Anblid. Denn ber blutige Ropf verwendete bie Augen, fnirschte mit ben Babnen, ftredte lang die bleiche Bunge beraus. Der Better lief von bannen, was er laufen konnte, mied auch fortan, fo viel wie möglich, ben Drt bes Schredens. Dann und wann mußte er aber gleichwohl babin gurudfebren, und febesmal bat er ben Dann mit ber Schuffel begegnet, nur dag ber Ropf allgemach etwas weniger gräßlich, etwas rubiger zu werben ichien. Das barf nicht befremden, die erften Promenaden mogen ihm gar fauer angetommen fein, wie benn eine geiftreiche Dame von folden Wanderern gesagt bat, "il n'y a que le premier pas qui coûte", als bas Eis gebrochen, die Schwierigfeit überwunden, nahm ber Ropf Raifon an, daß er fogar anfing mit bem Flurschüten einzelne Worte gu mechfeln, endlich gange Gefprache ju führen. Die Bertraulich. felt bat Better einftens benust , um fich einige Mittheilungen über bes Freundes Schidfale in ber Rorperwelt ju erbitten, und fie mit den im Ort noch lebenden Traditionen combinirend, ift es ibm gelungen eine Biographie, vollständig und belehrend wie bie beste im Recrolog ber Deutschen, jufammenzuftellen. "Es mar einmal ein Mann in Rhens, ber batte viel Gelb, und bas immer noch zu mehren, war all feines Thuns Biel. Die ganze Bemeinde fam bei ibn borgen, gegen wucherliche Binfen verftebt fic. baf fie ibm barüber gang eigentlich leibeigen geworden ift. Aber ben reichen Praffer wurmte es, in dem Schultes einen Borgefesten

erfennen ju muffen, felber Schultes ju werben, die gamilie, in welcher feit Jahrhunderten bas Amt erblich geworben, zu bepoffebiren, diefes bat er fich vorgefest. Alfoldes hofft er zu bewertftelligen gelegentlich ber Auwesenbeit bes neuen Aurfurften, ber bie Suldigung ber Rhenfer zu empfangen, ben Ronigeftubl befuchen wollte, und in ber That befuchte. Dahin fich zu begeben, bat ber Beld= und Ehrgeizige nicht verfehlt, auf einer filbernen Schuffel, bes Buchers Frucht, andere Früchte, ber obftreichen Martung iconfte Erzeugniffe, geordnet, und die alfo ausgestattete Schiffel bem Rurfürsten bargebracht, bittenb, bag er Detall und Dbft als eines getreuen Unterthanen Liebespfand anzunehmen, geruben moge. Mit allen Zeichen ber bulb empfing ber Rurft bie werthpolle Gabe; er bat fofort an ben Früchten fich gelabt, und fie bermaken mobischmedend gefunden, daß der Bauer unverbolen feine ehrgeizigen Buniche zu offenbaren wagt. Er empfängt bie begludende Bufage für ben Rall ber nachften Bacang, gebt, boch aufgeblasen die Baden, nach Saufe, um fich ungeftort ben Traumen feiner fünftigen Berrlichfeit zu überlaffen, und firbt am britten Tage eines jaben Tobes. Die Strafe feiner Gunben tragt er bis zu bem beutigen Tag." Das alfo jener gebeimnißvolle Unbefannte, ber biejenigen, fo zu erschreden ihm erlaubt, von bem Ronigeftuhl bis ju bem Beiligenhauschen am Gingang von Rhens zu verfolgen pflegt. Reben bem Beiligenbandden führt ein Auhrweg binan jum Lugelforft, der jest beinabe vollftanbig angebauten Sobe, nur bag in ber Ede bie Juden ihren Friedhof haben. Bie es beißt, bat besagten Lugelforft ein Rurfürft von Coln feinem Schultheiß ober Rellner Bogg gefchenft, in bankbarer Anerkennung eines herrlichen ihm vorgesetten Trunk Beines, wogegen eine Onade fich ju erbitten, ber Schultbeif ermuntert worben.

Unendlich schön ift die Aussicht vom Lüzelforft, in bessen hintergrund bas Capellchen zum h. Antonius sichtbar wird. Reuern Ursprunges, hat bas Capellchen noch feine Geschichte, wie z. B. bas Antoniuscapellchen im Berzen bes Flammersheimer Walbes jenseits Bonn, welches in Gesolge bieser Lage zu Zeiten bes noch sorirenden Waidwerfes häusig für große Jagden der Mittelpunkt

gewesen ift, bis ein Abenteuer eigenthamlicher Art bem Obervogt des Flammersheimer Waldes, dem Freiherrn von Quad zu Flammersheim die Localität verleibete.

Ein großes Jagen hatte er veranftaltet, viel murbe gefchoffen, icharf gebest, bis endlich Birth und Gafte, biefe in großet Babl, nach einiger Rube und Labung fich febnten. Dazu ftand alles in Bereitschaft; eine lange Tafel, gleich neben St. Antonien Capellchen gededt, beugte fich unter ber Laft ber falten Ruche und ber symmetrisch aufgestellten Rlaschen, beren Inhalt gludlicherweise nicht am Comberg ju Saufe, freudig festen herren und Damen Angesichts ihrer sich nieber. So thut auch ber Dominus tractans, ber Freiherr von Quab, boch ichnell wiederum fich erbebend, fpricht er: "Ehre, bem Ehre geburt, bie batte ich beinabe vergeffen, unferm Rachbar ju erweisen," und er geht dem Capellden ju, bleibt an beffen Eingang fteben, und bittet, wie in feines herren Auftrag Leporello ben Comthur, fo im eigenen Ramen ben Beiligen ju Gaft. Gine Bufage icheint ihm nicht geworben ju fein, benn jum Tifche jurudgefehrt, außert er fcerzend: "bas ift ein wunderlicher Beiliger, ber banft nicht, wenn man ihn einladet." In ihrer Freude ließen barum die übrigen Bafte fich nicht ftoren, viele Bige wurden gemacht auf Roften bes flummen Beiligen, man ag und trant, mehr vielleicht als bienlich, und froblich bei ber Bindlichter Glang freiseten noch bie Beder, als von ber Capelle ber ein fcwerer gall vernommen wurde, dem ichwerere Tritte folgten, und die fcwerfte Dbrfeige, bem herren von Quad applicirt, Schlag auf Schlag fic wiederholend, bann über bie gange Gefellicaft, Damen und Berren, Bediente und Diener fich verbreitend. Unter fdredlicher Bebtlage fanden querft einige Damen bie nothige Befinnung, um burd ichleunige Flucht bem Bereiche ber fteinernen Faufte fich ju entziehen, bem Beifpiel folgte mechanisch bie gange übrige Befellicaft, und bald waren mit Fliebenden bie famtlichen Baldpfade bededt : Tifche, Tifchgerathe, ber Speisen Abbub, Rlafchenteller ließen fie im Stiche. Wie man allgemein glaubte, batte ber b. Antonius, feinem Poftament entsteigend, die wohlverbiente Rüchtigung über bie Spotter verhängt, und war besonders biefer Anficht ber von Quab, als welcher, obgleich Calvinift, von bem an ben Beiligen boch in Shren hielt, bem Beiligenhanschen nochmals fich zu nabern, aber Zeitlebens nicht mehr wagte.

Dem Beiligenbauschen am Juge bes Lugelforftes, fleben einige moderne Saufer gegenüber, bann ichließt fich bas übrige Rhens an, beffen alterthumliches Befen burch bie Landftrage, von welcher ber Ort ber gange nach burchschnitten, zwar in etwas beeinträchtigt, boch nicht gang verwischt werben fonnte. Schmale, buftere und wintlichte Baffen, nach vorn überhangende Saufer von Sachwerf, mehre mit beachtungewerthen Solzverfdrantungen und Schnigarbeiten, fteben in dem auffallendften Contraft mit ber Bauart unserer Tage. Am auffallendften beinabe ift bie Gleichgultigfeit ber frubern Bevollerung fur bie wunderfcone Lage: im Allgemeinen find Gaffen und Saufer möglichft ineinandergefcoben, nur einzelne Saufer bem Rheine angebauet. Da faut besonders dem Reisenden auf der langgedehnte Bau, ungezweifelt auf ben Grundmauern einer vormaligen furfürftlichen Burg rubend. Alfolder Burg gebenft ausbrudlich ber am 25. Jul. 1445 bem Grafen von Ragenellenbogen ausgestellte Pfandbrief: "unfer Statt und Befte zu Rhenfie". Bon ibr ift auch ungezweifelt ein Ueberbleibsel der Thurm über dem jum Rhein führenden Thor, mit bem, wenn auch burd manderlei Einbau verfleinerten, boch noch immer geräumigen Saal in seinem obern Theil. In Diesem Saal pflegten die Rurfürften, bei ihren öftern Anwesenheiten in Rhens, Sof zu halten. Bon ber Cataftrophe, burch welche bie übrigen Burggebaube untergingen, geschieht nirgende Melbung. Der weiland mit ihnen zusammenhängende Saal, ber zur Aufnahme ber berrichaftlichen Gefälle bestimmt, bient gegenwärtig als Schener und Wagengelag. Die Wadelburg, fo beißt es wohl im gemeinen Leben, ift nämlich in zwei Saufer gefondert worden. Das war aber feineswege ber Fall, ale bie Zwillinge Rugelgen ba baufeten, in ber Runft, welcher bereinft fie ihre Berühmtheit verbanten follten, bie erften Studien machten, und, bas baben fie nachmals häufig bezeugt, in bes Grofvatere Bohnung ibres Lebens vergnügtefte Stunden gubrachten. Schmergliche und freubige Thranen ber Erinnerung bat barum Berbard von Rugelgen

geweint, ale er jum lettenmal ben Schauplag feiner jugenbfichen Freuden und Leiden betrat. Damals war ber Familie Bogg Eigenthum durch Erbichaft an Joseph Rugelgen gefommen, ben Bruber ber beiben großen Maler, ben Erbauer bes bem alten Saufe fich anschließenden Gafthofes jum Ronigeftubl. Dem ebenfalls war Runftlerfinn beschieben: er fpielte meisterhaft bie Flote und bie beinabe ganglich in Bergeffenheit gerathene Viola da gamba. Gewöhnlich maren feine Rachmittagestunden ber Viola gewidmet. In feinem Garten, ber genau die Formen eines Rloftergartens aus bem 16. Jahrhundert bewahrte, eine Rasenbant am Rufe bes Schaffenthurms einnehmend, entlodte er feinem Inftrument bie fugen ichwermutbigen Tone, burch welche ein anderer Meifter, Rarl Friedrich Abel, geb. 1726, geft. 1789, die faum ju Grabe getragene Generation entzudt hatte. Abele Spiel war nicht nur durch Fertigfeit und Runftlichfeit bewundernewerth, fondern auch fein Ausbrud, fowohl im Pathetischen und Ernften, ale im Unmuthigen und Bierlichen binreißend. Unübertrefflich fonnte er, fo die freie Phantafle au malten begann, genannt werden. Gine blubende Ginbildungsfraft, ein lebendiges Gefühl, eine nur allzu reizbare Sinnlichfeit, grundliche Renntnig ber Sarmonie und die unbedingtefte Beberrichung feines Inftruments ftanden ibm bafur in gleichem Dage gu Gebot. Done Bleichen in feiner Runft, bat er auch einen Tod ohne Gleichen gefunden. Bahrend ber auserwählte Cirfel, ben durch feine letten Phantafien ju bezaubern ihm vergonnet, noch versammelt, verfiel er in einen tiefen Schlaf, ber mit furger Unterbrechung brei volle Tage bauerte. Um vierten Tage endlich ift er aus bem Schlafe erwacht, um zu fterben. Runftler biefer Bollendung war Rugelgen nicht, doch bedeutend genug, um bei bem einen ober andern ein Sehnen nach bem Befit feiner Viola da gamba ju erweden. Gie mar aber bereits das Eigenthum eines Riedlers aus Dberfpay geworben, ber hat fie in ein Bioloncell umgeschaffen, und als folches bient fie bei allen Rixmefen ber Gegend, namentlich wohl auch in Rhens ben zweiten Sonntag nach Oftern und bei ber Keier bes Patrociniums im October, wo regelmäßig bie feinere Belt im Baftbaus jum Ronigestuhl ein Tangden macht. Da bat auch ein

Nationaltheater Platz gefunden, das unter der Direction eines herrn Zimmer im Winter 1852, stets bei vollem Hause, an die 18 oder 20 Borstellungen, und zum Beschlusse den Otto von Wittelsbach gab, als wovon der andei folgende Theaterzettel Zengniß ablegen soll.

Concessionirtes Theater in Rhens. heute Dienstag ben 28ten Dezember 1852. Bum Ersten und Letten-Male.

Großes romantisches Ritter-Schauspiel in 5 Aften, von unferm Coblenger Landsmann Babo, (genannt:)

Otto von Bittelebach, Pfalzgraf von Bayern.

## Motto:

Worin gu boren und gu feben, Des Bornes Folg' und Beben.

## Berfonen:

Philipp von Schwaben, Kaiser Runigunde, Beatrix, feine Töchter Beatrix, feine Bemahlin Lubmilla, seine Gemahlin Otto von Wittelsbach Graf Rapot von Artenberg Ritter Friedrich von Reuß

Graf Benzel, Gefandter von Böhmen hans Ballrich, Reichs Ghrenholb Otto, Lubwig, Rinder bes Pfalzgrafen Bolf, Ottos Baffenträger Leibwächter.

Wir schon munblich Benannt und Bekannte übernehmen in obiger Hanblung bie Haupt- und Titelrolle, um vielleicht eine Ginnahme zu bezweden, wovon bie Halfte ber Gesellschaft bes Herrn Zimmers, welche uns eine Zeit lang mit schulblosem Lachen erheiterte, die andere als Neujahrs-Geschent hiesiger Hausarmen bestimmt.

Gintritt bie Person 5 Silbergroschen. Freier Eintritt streng untersagt. Das Theater-Local ift im Gasthof zum Königs-Stuhl.

Der Anfang ift um 7 Uhr.

Die Gunft, beren fortwährend Babos Meisterwert bei feinen Candsleuten fich erfreuet, zeugt bochft vortheilhaft von feiner Gabe, die Leidenschaften anzusprechen. Der Schaffenthurm, bem

Garten bes Saufes zum Königsftuht anftogend, und bis in bie Reuzeit zum Berwahrungsort für Berbrecher gebraucht, wird in Sehren gehalten als ein wesentlicher Reft von den alten Festungs-werfen des Ortes, den Mauern, Thürmen und Gräben, die au vielen Stellen kaum mehr zu erkennen sind.

Frodoard, in feiner Geschichte ber Rirche von Rheims, befpricht berfelben Besigungen in ber Nabe von Boppard; in benfelben den Saupthof, woraus bas nachmalige Dorf Rhens erwuchs, erfennen zu wollen, finde ich mich burch ben Ramen, burch bes Orts öconomische Ginrichtungen, beren Basis ber Frobnhof, und burch bie Babl bes Rirchenvatrons veranlaft. Gine ber Pfarrfirchen von Rheims war ebenfalls bem b. Dionpfius gewidmet. Daß ber b. Runibert, wie Beltingen und Rachtig, fo auch Rhens ber Colnifden Rirche jugemendet babe, ift eine aus ber Luft gegriffene Sage, bie eines Befiges vergeffenen Urfprung rechtfertigen foll. Rach ber Theilung bes franfischen Reiches wird man zu Rheims bas entfernte Gigenthum läftig gefunden und baffelbe burch Tausch an bas Erzstift Coln gegeben baben. Am 28. Sept. 874 bestimmt Erzbischof Bertolf von Trier, bag bie Bruber an St. Runiberte Rirche in Coln von ihren Gutern gu Boppard, Spay, Oberfpay und Rhens an die betreffenden Rirchen ben Behnten entrichten follen. Um 9. Sept. 941 ichenkt Erzbifchof Bichfried von Coln bem bafigen Cacilientlofter brei Beinberge famt einer Rente von 6 Bulaft Wein, in Rhens zu erheben. Um 25. Dec. 962 identt Erzbischof Bruno I. ber Beilige von Coln bem Rlofter Altenmunfter ober St. Cacilien, unter mehrerm, awei Morgen Land in villa vel marcka Rensia. 3m 3. 1160 bestimmt ber Trierische Erzbischof Hillin, bag bas St. Ursulaftift in Coln von bem Behnten ju Rhens zwei, ber Pfarrer bas andere Drittel baben foll. Vaftor in Abens mar bamale br. Rubewin, Scholafter ju St. Florin. 3m 3. 1174 lofet bet Colnifce Erzbifchof Philipp von Beineberg, "ob importunitatem et intolerabiles exactiones advocatorum," bie Bogtei ju Rhens, welche Graf Beinrich von Saffenberg von der Colnischen Rirche au Leben trug, um die Summe von 200 Mart an fich und befreiet jugleich aus Ertenntlichfeit für ben Boridub, welchen Ronrab, bes St. Geverinftiftes Propft für biefen Rauf ibm geleiftet bat, bes besagten Stiftes Befigungen in Rhens, namentlich diesenigen, so es von Goswin von Alfter und von den Cheleuten Sartlieb und Abelbeid erfauft bat, von allen vogteilichen Abaaben, nebenbei bestätigt er auch die von seinem Borganger Arnold dem Stifte und ber Abtei Altenberg gemachte Schenfung, ober ben beutigen hof Relterhaus. 3m 3. 1182 verpfandet Erzbischof Philipp von Coln bem Erzbischof Arnold I. von Trier die Bofe in Rhens, Senbeim, Rachtig und Beltingen gur Sicherheit eines Darlebens von 230 Mark Colnischer Pfennige, als welche er im Canfe eines Jahres, anfangend mit St. Gallen Tag 1182, endigend zu St. Ballen 1183, gurudbegablen will. Erzbifchof Ronrad von Coln überweiset am 13. Juni 1255 Die famtlichen ergftiftifden Befigungen zu Rhens pfandweise fur ben Betrag von 530 Dart an Kriedrich von Schonenburg, welcher bagegen die auf biefe Befigungen verficherten Schulden übernimmt.

Erzbischof Friedrich von Saarwerden bat bas bisberige Dorf Rhens zu einer Stadt gemacht, auch folche 1390 mit Mauern umgeben. Diese Stadt, Die Burgen Beltingen und Thuron, bes Erzftiftes Salfte von Alfen und bas Dorf Rachtig verschrieb Erzbischof Dietrich von Coln, ein geborner Graf von Mors, ben Cheleuten Johann Sale, Scheffen zu Cobfenz, und Mechtel von Achenbach jur Sicherheit eines Rentenfaufs von 500 rheinischen Gulben, fur welchen bie Cheleute Gale 5000 Gulben rhein. bezahlt haben. "Und als nun," faat ber Erzbischof weiter, "ber vorgeschriebne Johann Sale von Tobes wegen abgegangen ift, und bie vorgeschrieben Rente und Sache ber vorgenannte Mechtel bliebe und von ihrem Mann an fle erftorben ift, baben wir um unfer und unferes Beftiftes Beftes, und auch dieselbe Dechtel bedacht, bag fie ein Beib ift, und nicht wohl folche Schlöger, Dorfer und Leute regieren, vertbeis bigen, bandhaben und bewahren mag, darum . . . wir übereingefommen find mit unferm lieben Getreuen Ronrad Baver von Boppard, Ritter, daß er ber ehegenannten Mechtel bie vorgeschrieben 5000 Gulben gang und gar bezahlt, und ihr bafür genug gethan, und die Rente von 500 Bulben, die mir ihr

į

i

idulbig maren, abgelofet . . bafår wir bemfelben Ronrad Baver versett haben unsere Burg und Dorf zu Zelting und unsere Stadt Rhens mit bem Dorf Rachtig, mit allen ben Rechten und Berrlichfeit, Geboten, Diensten und Rugen, die wir ba haben, und haben und Thuron und Alfen vorbehalten, und follen Ronrad Baper, feine Erben ober Behalter biefes Briefs mit ihrem Billen, alle Bulte, Beben und Renten, Rugen und Gefalle bie in ben vorgenannten unfern Städten, Schlögern, Dorfern und Berichten fallen und fommen mogen, boch und nieder, aufbeben und genießen, es fei Pfennigegulte, Wein, Korn, Bafer, Ganfe, Subner, Binfe, Bugen, Befferung, Baffer, Beibe und alle Nugen und Dienft. Sie follen auch fünftig bezahlen die Mannleben, die unsere Borfahren auf Belting und Rhens verschrieben baben, ju Belting überhaupt 21 Fuder Bein, ju Rhens an Runen von Reifenberg Erben 4 Fuder Bein fleinen Maafes, an Johann Schonenburg von Ehrenberg 21/2 Fuber, und Plumer ein halb Fuber deffelben Bir wollen auch, daß Konrad Bayer ic. fegen und Magies. entfegen moge Schultheißen, Scheffen und alle andere Amtleute, boch follen fie feinen Scheffen entfegen, es fei bann, bag er mifthue, und mit Urtheil ber andern Scheffen. Bir behalten uns auch, daß und unfern Nachkommen bie Burg Belting und Stadt Rhens offen fein foll, uns baraus zu bebelfen zu allen unfern Rothen, boch foll bies ganglich fein auf unfere Roften und fonber Schaden bes ebegenannten Ronrad Baver ic. Und welche Zeit wir wollen und bas bemfelben Ronrad ober feinen Erben brei gange Monate vorber verfündigen mit unfern offenen Briefen, fo mogen wir die ebegenannten Schlöger, Stadte und Dorfer wieder an une und unfer Geftift lofen, ju wiffen Belting und Rachtig mit 2600 und Rhens mit 3000 Gulben. Der gegeben ward nach Chriftus Geburt 1419, des zweiten Tage in bem Mai."

Im 3. 1432 verpfändete Erzbischof Dietrich Stadt und Amt Rhens allein um 3000 Gulden an Dietrich von Runkel. Am 4. April 1443 reversiren sich Johann von Pirmont zu Ehrenberg und Elsen von Walded über die ihnen von Erzbischof Dietrich von Eoln, in Betracht eines Darkehens von 1000 oberländischen

Bulben Amtsweise eingegebenen Memter Rhens und Alfen. Am 25. Juli 1445 hat ber nämliche Erzbischof Dietrich, beffen Regierung einen Zeitraum von 48 Jahren umfaßt, "unsere Stadt und Refte ju Rhend", einem Darleben von 9000 oberlandischen rbeinischen Gulben zur Sicherheit, an den Grafen Philipp ben Meltern von Ragenellenbogen verpfandet. Der lette Mann feines Stammes farb biefer Graf ben 27. Jun. 1479, und fiel feine Graficaft, minder nicht die Pfandschaft Rhens, an die einzige ibm überlebenbe Tochter Anna, die an ben Landgrafen Beinrich IV. von Beffen vermählt. "Es fam," fo flagt ein Bericht ber furcolnischen Softammer, "ber Drt Rhens mit ben übrigen Ragenellenbogischen Besigungen, cum omni jurisdictione, jure gladii, Jagb und Fischereien an heffen, unter beffen Pfandeinhabung, tempore Lutheri et Calvini, die fatbolische Rirche verfinstert, die pia legata geraubt, und bas balbe Städtlein in Lutherthum und Calvinismus verfest worden, bis fich Rurfürft Ferdinand beffen erbarmt und ben Drt eingelofet am 6. May 1630," jeboch nur um ihn am nämlichen Tage dem in ben Kriegen fener Beit fo berühmt gewordenen Johann Jacob von Bronfborft Freiherren von Anbolt zu Pfand zu geben, als Sicherheit eines Darlebens von 12,000 barten Thalern, die in Riblr. ad 80 Albus 15,000 Riblr. ausmachten. In ber Berfchreibung wird beiden Parteien halbfährige Auffundigung vorbehalten.

Das Stammhaus, die hohe herrlichkeit Bronthorft liegt an ber Affel, in dem Zütphenischen Duartier von Gelderland, und übte das davon benannte Geschlecht jederzeit bedeutenden Einstuß auf die Geschicke des Landes, der nicht selten sogar über bessen Grenzen hinausging. Gisbert von Bronthorft, Erzbischof von Bremen, saß 1273—1306. Florenz von Bronthorft, Erzbischof von Bremen, starb 1307. Wilhelm von Bronthorft herr zu Batenburg trug am 15. Jun. 1318 seine Besitzungen zu haren dem Kloster Campen zu Lehen auf. Johann von Bronthorft, Propst zu St. Salvator in Utrecht, wurde von einem Theile des Domcapitels zum Bischof von Utrecht erwählt, wähstend eine andere Partei ihm den Johann von Arkel entgegensstellte 1340. Der von Bronthorft scheint aber in einem großen

Theile bes Sochftiftes als ber rechtmäßige Bischof anerfannt worden zu fein, wie er bann ein ausgebehntes Stiftsland, Dverpffel an ben Grafen Reinold II. von Gelbern verpfandete. Das mag ibm die Anhanger entfremdet haben, und ber Papft, bas Bisthum ale erledigt betrachtend, verlieb baffelbe an ben Romer Ricolaus von Capuzzi, ber boch balb zu Gunften bes von Arfel verzichtete. Diefes empfanden fehr boch die von Bronfhorft, und eine Rebbe, fo ber neue Bischof mit bem Regenten von Solland, mit Wilhelm von Bayern ju führen batte, benugend, überfiel . Gisbert von Bronfhorft bie Stifteburg Goor, um fie ungefaumt ben Klammen zu übergeben. Die Febbe wurde aber zeitig vermittelt, und ber Bifchof, seine ungetheilte Macht gegen die Brontborft wendend, ließ ihre Besigungen verwüften, bierdurch ben Bergog Reinold von Geldern und beffen Bruder, ben Bringen Eduard, veranlaffend, fich ihrer Bafallen anzunehmen. Giebert mußte feboch, ben Bergog fur thatige Betheiligung an ber Rebbe au gewinnen, ihm ein Darleben von 3800 Pfund fleiner Pfennige bewilligen. Nach unerheblichen, von dem Bifchof errungenen Bortheilen bequemte fic ber Bergog, noch im Laufe bes Jahres 1349 Frieden ju ichliegen. In Diefer Entschliegung glaubten bie Bronthorft ben Ginflug ihrer Erbfeinde, berer von Beferen au erbliden, und bafür Rache gu nehmen, bie Rathgeber und augleich ben Bergog ju bestrafen, gaben fie bem Pringen Chuard zu verfteben, bag er in ber bruderlichen Theilung wesentlich verfürzt worben, und als fie bierfür williges Bebor gefunden, unternabmen fie es, bem Pringen bas Bergogthum guguwenden. Da die Bater ber Unbanger Reinolds und ber Beferen, gleich fenen ber Bronthorft , burd alle Theile ber Gelbrifden Gebiete gerftreut, blieb auch kein Winkel bes Landes von ber Fehde verschont. 3m Allgemeinen waren bie fleinern Burger in ben Stäbten und bie Bauern für Reinold, mabrend bie Ritterschaft meift für ben Candidaten ber Bronthorft. Deshalb blieb in größern Actionen, 2. B. beim Broenberg 1354, und bei Thiel, 25. Mai 1361, ber Bortheil regelmäßig auf Seiten Ebuards, oder genauer ber Bronfhorft. In bem legten Treffen wurde Reinold felbft gefangen, ein Schickfal, bas viele von Abel theilten, inbeffen

andere ihre Anbanglichkeit mit bem Tobe beflegelten. Babrenb Reinold zu Rosendaal bei Arnbem, bann zu Rvenbeef an ber Mel in ritterlicher Saft gehalten wurde, erfannte bas gange gand in Chuard feinen Bergog. Die entschiedenften aber in ber Partei ber heferen entwichen nach holland, wo ihnen Aufnahme und Sous angendert. Lange Jahre noch haben bie Parteifampfe ber Bronthorft und heferen, jenen ber hollandifden Rabbeljan und Soel vergleichbar, fortgebauert, jumal nachdem ber alte Stamm ber Bergoge von Geldern, beffen Burgel in bem Raffauischen Saufe ju fuchen, man boch endlich aufhoren wolle, ju Grab getragen worden. Denn die Bronfborft erfannten als ihren Bergog ben fiebenfahrigen Prinzen Bilbelm von Julich, als vormundicaftlichen Regenten beffen Bater, ben Bergog Bilbelm von Bulich, ber mit Maria von Gelbern, bes herzoge Reinold fungerer Sowefter verbeurathet, mabrend bie Beferen und eben fo die Rachbarfürften fich für Reinolds altere Schwefter Ratilbe erklarten, fie, bes Grafen von Cleve Bittme auch bestimmten, in der Berfon von Jobann von Chatillon, dem Grafen von Blois und Dunois, ben britten Gemahl fich beigulegen, 1372. Borlaufig empfing ber frangofische Bergog nur bie Sulbigung ber Stadt Arnbem und ber abeliden Gefdlechter von Boork, Arnbem , Dorenweerd und heferen , es genehmigte auch Raifer Rarl IV. ben Anspruch bes Saufes Iulich, ber Graf von Blois ließ fich aber baburd uicht irren, sondern schickte fich an, in ber Babigfeit, welche fein Dheim, Rarl von Blois, ber beilige, in bem Erbfolgeftreit um Bretagne befundet batte, feiner Bemablin Recht zu Geldern burch bie Baffen zu handhaben. Bedeutenbe Erfolge bat er auch errungen, 1376 fogar Grn. Gieberten von Bronthorft genothigt, ihm die Erbhuldigung zu leiften, allein bie Rabe ber Julicifden Lande verschaffte boch leglich feinen Gegnern enticiebenes Uebergewicht. Der Graf von Blois für feine Verfon fchied vom Schlachtfelde im 3. 1377, feine Bemahlin feste noch ganger zwei Jahre ben Rampf fort, bis fie bann ebenfalls Bergleichspunfte fich gefallen ließ. Sie hatte feine Rinder, ihr letter Berr aber hinterließ bie naturlichen Sohne Johann und Buido. Bon Johann fammen ab die Herren von Blois und Trelon, ober

wie nach der peralteten Schreibart die Hollander sprechen, die Herren van Blois van Treslong, die in der hollandischen Revolution keine unbedeutende Rolle spielten, und heute noch bestehen, wiewohl die Herrschaft Trelon, bei Avesnes, vorlängst veräußert worden. Guido wird als der Stammvater derer von Haaften bezeichnet. Auch ein Doctor medicinae, de Blois, aus dem Bergischen, der längere Zeit zu Ehrenbreitstein practicirte, rühmte sich des gleichen Ursprunges.

Gisbert II. von Bronthorft hat 1406 bie von ber Mutter ererbte herricaft Borfeloo bem hochftift Munfter zu Leben aufgetragen , auch biefelbe , famt Brontborft , feinem Sobne Dito hinterlaffen, es ift aber beffen mannliche nachtommenschaft mit seinem Urentel, Jodocus von Bronthorft 1553 abgegangen. Gieberte II. Bruder fonnte Theoderich fein, ber Grofvater eines andern Theoderich, ber mit bes Grafen Beinrich von Gronsfelb Erbtochter Ratharina verheurathet, in fothaner Che vier Sohne gewann, Gisbert, Beinrich, Jacob, Bermann. Gisbert erhielt Batenburg und Anholt, und wurde ber Grofvater eines andern Gisbert, nach beffen unbeerbtem Abgang, 1525, hermanns Sobn, Theoberich, fich bes Befiges von Anholt anmagte, ben feboch fein Sohn hermann, geft. 1556, vermoge richterlichen Ausspruche, aufgeben mußte, mabrend Batenburg ibm verblieb. Bon feinen Sohnen wurden Gisbert und Theoderich als Theilnehmer bei ber Rebellion bingerichtet, 1568. Wilhelm, geft. 1573, freite fich eine Tochter aus bem ritterlichen Saufe ber gurften von Gafilaa und Tiberias, bes großen Ramens von Saint. Dmer, und ging ale finderloser Bittwer bie zweite Che ein 1576 mit Erica, bes Grafen Dietrich V. von Manderfcheid in Schleiben Tochter und Johanns von Isenburg-Grenzau Bittme. Der eingige Sohn ihrer zweiten Che, hermann von Bronthorft, Freiberr zu Batenburg und Stein, ftarb 1612 ohne Erben. Des Gemahls ber Saint-Omer jungfter Bruder, Rarl, murde ber Großvater von Friedrich Bilbelm, ber, ale ber lette Mann feiner Linie 1661 ju Paris verftarb. Beinrich, ber andere Sohn Theoberiche II. erhielt Gronefeld und Rimberg. Geines Urentels Bilbelm Sohn Jodocus foll von Raifer Rubolf II. für rentheils zernichtet, daß ber Rest mit genauer Roth in Bremen einkommen. Bey so gestalten Sachen haben viel darfür gehalten, ber Bischoff hatte zu geschwind geeilet, und hatte wohl seiner Sachen besser wahrnehmen, gemachsamer verfahren, und des General Tobten Succurses erwarten können."

Mit Sartnädigfeit behauptete Gronsfeld bie Beferlinie. "Den 16. Junii 1632 bat ber Graff von Pappenheimb 55 Cornet Reuter ben Poll über bie Wefer fegen laffen, bargu ber Graf von Gronsfeld mit etlichem Bold gestoffen, und alfo fammentlich felbigen Abends nach Brackel tommen. Bon bannen bie Nacht noch eilfertig fortgerudet, alfo bag fie bes Morgens ben Boldmarfen angelanget. Der Bergog von Luneburg und General Baudig batten, ale Pappenheimb über bie Befer gejogen, indeffen Calenberg belägert, welches ber Graf von Gronds feld mit vier Regimenter zu entsegen fich unterftanben, ift aber von ben Schwedischen wieder mit Berluft in funff Compagnien jurudgefdlagen worden, und wann nicht eine gerbrochene Brud bie Schwedische verbindert batte, mar er gang auffe Saupt gefolagen worden." Nichts befto weniger mußte bie Belagerung von Calenberg aufgehoben werben. "Im Sept. 1632 ift ber Graff von Gronefeld mit etlichem Bold zu Rog und Fuß für Bradel, barinn 500 Tragoner von Baubiffins Bold gelegen, gerudet, und felbiges Drt berennet. General Baudiffin aber bat fich zeitlich mit feiner Reuteren berben gemacht, es entfeget, und mit bem Graffen von Gronsfeld einen Scharmugel gehalten: in welchem zwar anfänglichen auff Baubiffins Seiten etliche Officirer und gemeine Soldaten geblieben, auch brey Standarten verlohren: aber boch endlichen find die Gronsfelbische in die Rlucht gebracht, und ihnen drey Stud Gefcung und ein Cornet abgenommen worben.

"Nach seldem hat sich Pappenheim, Merode und Gronssfeld conjungirt, und mit in 12,000 Mann zu Roß und Fuß auff General Baudissin, welcher faum 5000 in allem stark gewesen, zugezogen. Db er nun wol zu hörter sich etwas besestiget, und sich allba etwas auffzuhalten vermeynt, hat es doch nicht seyn können. Dann als Pappenheim den Graffen von

Gronefeld ben Poll mit etlichem Bold aber bie Befer gefciat, umb alfo auff beyben Seiten anzugreiffen, auch barbey fo balb bas Dublenwaffer abgenommen, und mit Studen auff bie Berd ftard ju fpielen angefangen, bat Baudiffin, weil fein gnugfamer Borrath an Debl vorhanden, bes Angriffs auff bepben Seiten bes Waffers zu erwarten, und alfo bas Wefen auff bas zweiffelhafftige Glud ju fegen nicht vor rathfam, auch ben Ihrer Ron. Maj. nicht verantwortlich geachtet. Derohalben, als Pappenbeim mit bem Schieffen nachgelaffen, alles zur Retiraba angeordnet, bie Pagage und Stud auff Minden geben laffen, die Armee aber in bas Feld in Schlachtordnung gestellet. Wie nun inmittels Pappenheim eine Sobe ju feinem Bortbeil erfeben, bat er fein Gefdug barauff gebracht, und bes Abende umb geben Uhren bas Schieffen wieder angefangen, und Creupweiß burch bie Berd an jener Seiten ber Befer geftrichen. General Baubig im Feld hielte, und babero nicht geantwortet wurde, muthmaffete Pappenheim, er mare in ber Retirabe, bie er bann auch gleich angefangen ju machen. Derhalben ichidte er ibm alsbald bie Reuteren in ben Ruden und Arriergarbe. General Baudiffin aber ordnete bie Retirade fo fluglich an, baß er nicht allein an Kabnen, Cornetten und Studen nichts verlohren, fondern noch bagu ben Pappenheimischen nachsegenden Reutern brey Standarten abgenommen, und mit bavon auff Minden gebracht. Der Schwedischen find zwar ben 400, doch gleichwol aber ber Pappenheimischen auch nicht weniger auff bem Plag geblieben.

"Nachdem diß also vorgangen, ist der Graf von Gronsseld ben 24. Septembris mit 20 Compagnien Pferde auff Wolffensbittel (welches damals von dem herzogen von Braunschweig, herzog Georgen von Lüneburg, der Stadt Braunschweig Obristen Lohausen und andern, ziemlich hart belägert war, also daß die darinn schon groffen Mangel an einem und anderm erlitten, und ohne Zweisel in furgem zu einem Accord hätten schreiten mufsen) zugezogen, mit hülf der sinstern Nacht daselbst unvermerdt hinein kommen, und mit selbiger Besatung die Quartier des herzogs von Braunschweig, und der Stadt Braunschweig Bolds übersfallen, und in tausend Mann ruinirt und viel gefangen. herzog

Georg von Lineburg ist bey biesem Berlauff fammerlich mit seinem Bold entsommen, und sich unter ber Stadt Braunschweig Geschüß reterirt. Ift also die Belägerung der besagten Bestung Wolffenbüttel wieder zernichtet und aufgehoben worden, darbey 9 Fahnen und Cornet den Pappenheimischen in die Hände kommen." Hildesheim und viele andere Orte Ostphalens wurden in Benugung dieses Ereignisses von den Kaiserlichen eingenommen. "Rachdem nun dieses und anders dergleichen also abgelossen, hat Pappenheim, nachdem er die vornehmste inhabende Oerter an der Weser stark besetz, und dem Graffen von Gronsseld das Commando der Orten andesohlen, sich mit seiner Armee aussemacht, seinen Weg nach dem Eichsseld genommen," und endstich die Gesilde von Lügen erreicht.

3m Febr. 1633 jog Gronsfeld mit 30 Reitercompagnien, "nacher Silbesheim, aus felbigem Drt Bolffenbuttel zu providiren und die besten Stud und Bereitschafft, wie auch barin liegenbe Garnison abzuführen, wie bann auch jum Theil geschehen." 3hn gelegentlich bes Rudmariches aufzufangen, "war ber Berjog von guneburg in groffer Eyl aus bem Stifft Denabrud auffgebrochen, in die Graffchaften Ravensperg und Lippe gerudet, und barinnen ber Stabte Bervorben, Bielefelb und Lemgow burch eingelegte Guarnison versichert. Berr Feldmarfchald Rniphausen ift mit bem Bortrab ichnell auff Rinteln (fo eine Schaumburgische Stadt an ber Befer, gerad in ber Mitten amifchen Sammelen und Minden gelegen, und febr bequem ermelte bepbe Beftungen, welche von Rapferischen ftart befeget, und berofelben gleichsamb 3widmublen bishero gewefen, Die Befer gu paffiren und zu repaffiren, aus bem Beftphalifden Crapf ichnell in Nieber-Sachsischen, und aus biefem wieber in fenen zu fommen, von einander abzuschneiden) gangen, in Meynung bes Dberften Afdenbroiche Paggagy, fo fampt einem Rayferifden Sauptmann, Baur genant, barinnen gelegen, ju ertappen, über bie Befer ju fegen und angeregter maffen bem Reind auffgumgrten, und wo möglich ben Weg abzulauffen, daß er weber in Sammeln noch in Minden wieder fommen fonte. Als aber Ihre Ercell, babin fommen, war die Pagagy und Sauptmann Baur,

welche obne Zweiffel beimlich Avif bavon bekommen, eine Stund guvor binmeg, bie Befer aber vom abgebenben Schnee umb anderthalb Fuß boch gewachsen, daß nicht hindurch zu fommen gewesen: 3br. Excell. haben fich in besagtes Rinteln ben 5. Martit gelegt und fich nach Schiffen, eine Brude ju folagen umbgesehen, selbiger auch etliche zu Blothe und andern Orten befommen : Ebe aber folche Schiff ben die Sand gebracht, und gur Brude angeschickt werben fonnen, ift Berr Graff von Gronsfelb von Silbesheim wieder gurud fommen ; hat etlich hundert Mann ju guß in ber Stille bey ber Racht gegen Rinteln übergeschicket, bafelbften binter ein Biegelhaus, fo ba recht gegen ber Stabt und alten Bruden über geftanben, logirt, bie Stude plantirt, und Reuer auff bie Stadt und vor berfelben liegende Schiff geben, zwey derfelben in Grund gefchoffen, bis an bas Ufer retrandirt, und neben beren in ben Dorffern umbber einquartirter Cavalleren in Pofture geftellet, ben Schwedischen ben Ueberzug baselbften zu verbieten, bas geschabe ben 9. Martii. Sobalb 3. Fürftl. On. von Luneburg hiervon avifirt, find fie von Bervorden aus, ba fie etliche Tag ihr Sauptquartier gehabt, mit bem Erog ber Armee und groben Studen gefolget, beren etliche gegen des Feindes Battery gepflangt, auch beffen Stud eins alsbald gelähmet: in biefer Poftur find fie bis auff ben Sonnabend, war der 12. Martii, liegen blieben, und unauffhorlich einander mit Musqueten und Canonaden begruffet", bis babin endlich eine Furth verrathen worden, mittele beren fie ben Uebergang bewerfftelligt," ohne boch ben Gronsfelbischen Befentliches anhaben zu fonnen.

Die Belagerung von hameln vorzunehmen, dieses konnte Gronsfeld aber den durch Schweden und Melanders heffen verstärften Lüneburgern nicht verwehren, da die Truppen der Liga durch ganz West- und Oftphalen zerstreuet, und die einzelnen Corpssährer Gronsselds Generalcommando anzuerkennen, im mindesten nicht gesonnen. Rur die steigende Noth der so wichtigen Festung vermochte es, die streitenden persönlichen und localen Interessen für gemeinsame Anstrengungen, welchen wiederum der große Kurfürst in Bonn das Beispiel gab, zu vereinigen. "Zu

bem Enbe bann im Erbftifft Colln und ben benachbarten gamben eine Armada von 30 Cornet Rentern und 12 gabulein gufrold unter bem Commando 3hr. Gn. herrn Biichens ju Donabrud, und herrn General Bachtmeinern Bonigbaufen, fewoln ber Dberften Aichenbroichs, Bartenberg, Befipbalen, Sagielbt und Borften ic. gefamlet. Colche Armata ift ber Untrep über bie Lippe gangen, theils auch ju Bahrendorp paffirt nacher Dinben ober Rienburg ju marichiren und fich mit herrn General Grafen ju Grondfeld ju conjungiren." Dhne hinderniß feste fie ihren Marich fort bis Engern , wo der Bortrab gum erftenmal ber Feinde ansichtig wurde. Die hessische Reiterei, so bis babin im Stift Paderborn gelegen, 1000 beiniche Dusfetierer, 4000 Reiter von der guneburgifden Armee, Deutsche, Schweben, Finnen, famt etlichen hundert Dragonern und audern taufend commandirten Rustetierern, von 20 Gefchusen begleitet, und bon bem bestischen General-Lieutenant Melander und ben Schweben Ragge und Stalbandete befehligt , waren vorgefcoben worben, um bie Bereinigung ber Ligiften unter Merobe und Bonigbaufen mit Grousfeld zu hintertreiben oder wenigftens gu erschweren. Bom 25. April an wurde jum öftern mit abmedfelnbem Blude fcarmugirt.

"Db nun wol obgemeltes Schwebisches commanbirtes Bold sich untersangen, die angeregte vorwesende der Kapserischen Ligistischen Consunction zu verhindern, und sich deswegen unsern von Minden logirt gehabt, so haben sedoch die Commandanten wol gesehen, daß es die Länge nicht maintenirt werden köndte, und deswegen sich wieder über die Weser in das Läger vor Hamemelen begeben, worauss herr Graff von Merode und herr General Wachtmeister Böninghausen sich zu herrn Graffen von Gronsseld bey Bittloch am 24. Junis mit ihren Armeen bezgeben, herr von Gronsseld auch alle Guarnisonen in Wolffenbüttel, hildesheim, Rienburg, Minden und anderer Orten mercksticht, hildesheim, Rienburg, Minden und also ihre ganze Force zusammen gezogen, und demnach ein Corpus von 15,000 Mann essetive stard zusammen bracht, auch förters den 26. Jun. das mit zu Minden über die Brücken und mit ganzer Macht Ham=

melen zu entfegen, bey bem Saus Schaumburg berauff auff bas Stabtlein Oldenborff zu marichirt. Bon foldem ber Rapferifchen Anzug bemnach ber Schwedische Felbmaricald Rniphausen, ber bann vor wenig Tagen aus bem läger vor Sammelen mit etlich taufend Mann gu Pferd und Jug fich erhoben, und auff Rinteln marschirt, und fich mit General-Lieutenant Melander conjungirt, umb dem Feind ben Ropff befto bag ju bieten , zeitlich advifirt worden, fevnd bevde Baupter mit ihren bey fich habenden, fowol Sessischen als Schwedischen Truppen ju gedachtem Rinteln gleichfalls burch und über bie Wefer gefest, bem Feind alfo porzufommen, und fich barauff bey besagtem Olbendorff logiret. Indeme nun bie Rayferifche allgemach anmarschiret, auch bas Städtlein Oldendorff, welches von mehrgemeldtem Feldmarichalden ziemlich ftard befett gemefen, wie auch auff vorgangene Consultation und Gutbefinden, bem Bold im Lager vor Sammelen auch auffgubrechen, und fich ju bem übrigen Corpore gu verfügen, damit man gesampter Band bem Entsat begegnen moge, Ordre ertheilet, gleichwol aber mit Sinderlaffung etlichen Bolde, theile ber vornehmbften Poften und Wachten bafelbft, aufferhalb den Approchen, welche quittirt worden, befest gelaffen, aber boch balb barauff bas Bold, nachbem Beitung angefommen, bag ber Feinb, weil er bas Städtlein Olbendorff (als welches er gleichwol gedachter maffen ziemblich befett befunden, wiewol er jum viertenmal mit groffer Furj angefallen, aber allemal mit Berluft abgetrieben worben) ju feinem Bortheil nicht haben fonnen, wieder gurudgangen, wieder babin in bas Lager, und alfo contramanbirt, und wieder ab- und gurud gefordert worben, unterdeffen die in ber Stadt Sammelen nicht allein febr jubilis ret und Freudenfeuer auff bem Ball angegundet, fondern auch ftard beraus gefallen, bie Approchen, Lauffgraben, Battereyen, Schangforbe und andere ber unserigen Werde theils umbgeworffen und niedergeriffen, theils angestedt und verbrandt, welches zwar bas erftemal von ben Belägerten, als fie wieder jurud, und bem Feind fo balb auff ben Sals tommen, wieber simblich revariret, aber bernacher, ale fie wieder revocirt, von ben

Belägerten, so mit aller Macht herausgangen, in ber Eyl wieber und vollends bas übrige gang und gar gernichtet worden.

"Inzwischen nun foldes baselbft vorgangen, bat General-Lieutenant Melander beneben Relbmarfchalden Rniphaufen nicht gefepret, sondern alles in gute Orbre gestellet. Und als ibr Reind mit aller Dacht anfommen, und fich prafentiret, auch einen Bufd, welchen ber General-Lieutenant vorigen Abend zu ber Schweben machtigem Bortheil mit 200 Musquetirern befeget, bes Morgens, ohnwissend, daß er von ben Schwedischen befett, au feinem Bortheil (indem er baburch hinder bas lager vor Sammelen, und alfo binder ber gangen Armee mit feinem Bold obnvermerdt burch bie beden und Buich fommen, und alfo bie Armeen mit leichter Dube folagen, und hammelen entfegen und binein fommen fonnen), ale er ben foldergeftalt belegt befunden, ihnen benselben mit Bewalt abnehmen wollen, und fich beswegen boch bemühet, seynd die gedachte Dusquetirer bafelbft nicht allein von General Melander allemal mit frischem Bold und ftarder fecunbirt, fondern auch burch feine Prafeng und Dapfferfeit, inbeme er fich in ber Person babin verfügt, auch von dem Pferbe abgefliegen, bas Bold mader angeführet und freudig jugeruffen, bag ber Feind endlich von barab, und gang gurud getrieben worden, und alfo bie Schwedischen ben Buich behalten.

"Worauff ermelter General Leutenant mit ben bey sich habenden drepen hessischen Regimentern zu Pferd, als seinem Cso hiebevor des Obersten Jacob Merciers gewesen), dem Seestirchischen und Generalmajors Dalwigs, beneben Obristen Stallhanssen mit dessen unterhabenden Regimentern Finnen über einen Paß auff den Feind ohne einige dessen Berhinderung zugesest, und allgemach gegen einander zugezogen, auch förders zu scharmusiren und mit einander zu treffen angesangen. Welchem dann das ganze heer, so senseits des Passes gehalten, und sich daben herr zog Georgens zu Lüneburg Fürftl. Gn. beneben Feldmarschalden Aniphausen in der Person besunden, hernacher gefolget, und nach und nach ein Regiment nach dem andern mittels über den Paß gangen, und die andern ersetzet, daß es also endlich zum hauptstreffen gerathen, da dann General Melander mit seinem Bold

auf ber einen Seiten, auff ber anbern Seiten aber Kelbmarfchald Aniphausen ben Feind chargirt, und also getrieben, bag endlich ber Rapferischen und Ligiftischen Cavallerie in die Flucht gebracht, und nicht langer fteben wollen, barauff bann furtere bapffer in bas Fugvold gefett worden, und bat ber Beneral Leutenant binder ben Feind burch obgedachten Bufch etliches Bold mit Reaiment-Studlein commandirt, bie bemselben in die Rlande gangen, auch mit ben Studen auf die Artillerie gespielet, bergegen ber General Leutenant insonderheit die Infanterie, welche noch ge-Randen (fintemal die Reuteren schon in der Flucht mehrentheils gewesen) von fornen und jugleich mit ganger Macht cargiret, und endlich auch in Unordnung gebracht, und alfo die Rapferis fden und Ligiftifden gang bis auff bas Saupt geschlagen worben. Bon benselben sepnd in bie 4000 Mann auf ber Bablftatt todt blieben, über 2000 fampt vielen vornehmen Officirern und Obriften gefangen, auch Graff Merode Gemablin zusampt ihrem Frauenzimmer und vielen Thumbherrn befommen. Item 44 Kabnen, 26 Cornet, 13 Stud Gefdus, fampt aller Baggap, barunter 6 Maulefel, mit Silbergeschirr und Gelb beladen, und bie gange Cangley herrn Grafens von Merobe, und herrn Generalmajors Bonighaufen , ber fich zeitlich aus bem Dampff und Rauch gemacht, auch bes Grafen von Gronsfeld, viel Pferd und andere Beut befommen und erobert. Sat fich ju Mittag umb 12 Uhren angefangen, und bis um 2 Uhr gewährt. Die Rayferifden und Ligiftifden baben fich ein Zeitlang bapffer gewehret, und über bas mit Canonen unter die Schwedischen mächtig So hat es mit biefen auch einmal zweiffelhaftig gestanden, indeme fie sich wegen Mangel Pulvers in etwas reteriren muffen, fennd aber boch bald mit der Rotturfft verfeben Der Raiserlichen Feldgeschrei: Viva le Ferdinand! bat am 7. Jul. 1633 fich nicht bemabrt, wie ber frühern Tage Siegestuf : Jesus, Maria, Joseph !

. Bon der kaiserlich-ligistischen Armee, deren Trummer in Minden Zuslucht suchten, hat man die folgende Liste gefunden. Merodes Infanterie, die Regimenter Merode, 10 Compagnien à 65 Mann, 650, Barry, 5 Comp. 500, Baron de Flamorsin,

5 Comp. 300, commanbirte Anechte, 3000. Bonnighaufens 3nfanterie: Dbrift von Befterbold, 8 Comp. à 175 Mann, 1400, von Weftphal, 7 Compagnien, 1225, Baldorn, 10 Comp. 1200, Rechinger, 6 Comp. 450, Irlandais, 2 Comp. 200 Mann. Gronefelde Infanterie, 2000; Summa ber Infanterie 10,925 Mann. Merobes Cavalerie: Baron d'Aft, 5 Comp. 300, Wiplar, 10 Comp. 650, Mufflow, 3 Comp. 195 Mann. Bonnigbaufens Cavalerie: Quab, 5 Comp. 200, von Beftpbal, 13 Comp. 520, Borft, 6 Comp. 270, Wartenberg, 8 Comp. 320, Byland, 5 Comp. 200, Dor, 10 Comp. 450, ungemuftert Bolf 100 Mann. Dazu Gronsfelbe 600 Reiter, ergaben fic in Summa, Cavalerie 2660, in Allem 13,585 Mann. Des Tages Unglud hat mit ber 3wiftigfeit ber faiferlichen und ligiflifchen Generale begonnen, indem Graf Johann von Merobe, bem Dienftalter nach ber fungere, ale General fur Beftphalen, bem altern Gronsfeld, welcher fur Niedersachsen bestellt, nicht pariren wollte. Die gunftige, fefte Baltung ber Gegner gewahrend, war Gronsfeld ber Meinung gewesen, bas beer auf Minben jurudjuführen, indem es mit Sameln noch feine Roth babe, Merode bingegen, begierig burch eine entscheibende Action, burch ben Entfan einer wichtigen Festung fich zu verberrlichen, zweifelte nicht, baß Gronsfeld, fobald es zum Gefecht gefommen, ibn unterftugen Dhne die Einrede zu beachten, ließ er Infanterie und Cavalerie vorgeben, und fich in ben Solzungen und bem Sugelland verwideln, daß der Bergog von Luneburg Gelegenheit fand, fie theilweise zu cerniren, bann Aniphausens Reitergeschwaber auf ungebahnten, nur Schafberben juganglichen Begen gegen fie auszusenden. Der unversebene Angriff verbreitete unter ben Raiserlichen panischen Schreden; ber Dbrift hermann Frang von Merode, des Generale Better, warf fich mit feinen Reitern in bie Flucht, ohne ben geringften Biberftand versucht zu baben, riß auch Gronefelde Bolf, fo vor bem Lager hielt, mit fich fort: bes Grafen Merobe Infanterie, in Flanken und Ruden gefaßt, wurde zusammengehauen, er felbft schwer verwundet, daß er bald barauf zu Coln Todes verblichen. Sterbend bat er einzig ber Reigheit feines Bettere, bes Reiterobriften, bie Sould ber

Nieberlage beigemeffen, mas Gronsfeld, ftreng Bericht baltend, ju feiner Rechtfertigung benutte. Es wurde ibm bas Commando belaffen. "berr Graff von Gronsfeld ift wiederumb gum Beneral über bie Ligiftische Armee vorgeschlagen. Pfalz-Reuburg ließ ibr Rittericafft und Rufvold muftern, und jur Begenwehr fic gefaßt halten. Und batte Spanien gerne gefeben, bag Churund Stadt Colln, Manng, Reuburg ac. ihr Bold gusammen geftoffen, und eine Urmee baraus gemacht batten, wozu es an Beld und Bold ein groffes jugufchieffen verfprochen, es haben aber etliche wenig Luft gehabt. herrn Graffen von Gronsfeld ift Commiffion neue Regimenter ju richten ertheilt worden, und Berr Dbrifter L'Eremit vor ben Schwedischen und Beffifchen in Beftphalen auf Colln entwichen." So ftanden bie Sachen gu Ausgang bes 3. 1633, und wesentlich haben fie im Laufe ber amei nachften Jahre am Nieberrbein fich nicht verandert, baber, folder Unthatigfeit überbruffig, "ber Graff von Gronsfelb, ein wol qualificirter herr, seine Charge resignirte (Rebr. 1636), und ward felbige Berrn Graffen von Gögen anvertrauet."

Bon dem an hielt fich Gronsfeld mehrentheils ju Coln auf, wo er ben Gronsfelber Sof in ber Sternengaffe bewohnte und bie trefflichen Anmerkungen ju bem teutschen Florus fdrieb, bie awar andere fur bas Werf von Dito Beinrich Rugger balten. 3m 3. 1643 murbe feine bei Maaftricht gelegene Burg Gronds feld burch die Beffen erobert, boch bald wieder burch Luttichische Bolfer befreiet. 3m 3. 1645 wurde er, von Bruffel nach Bonn reifend, um mit bem Rurfürften ju conferiren, von einer beffifchen Partei aufgefangen, fofort fedoch von der Landgrafin in Freiheit gefest, ohne baß er ein Lofegelb zu entrichten gehabt. Dazu icheinen Rudficten fur bie furfürftlichen Bruder in Manchen und Bonn bie Landgrafin bestimmt zu baben. Beiben mar Gronsfeld gleich merth, und dag er por andern die Absicht, den Rurfürften von Bapern ber engen Berbindung mit bem Raifer zu entfremben, forbern tonne, glaubte man in Caffel und Paris. Ale bie Ginleitung biergu mag die in demfelben 3. 1645 erfolgte Ernennung Gronds felde jum Commandanten in Ingolftabt gelten. 3hr folgte feine Sendung nach Amiens, wo eben, 1647, R. Ludwig XIII. weilte, "on il fut fort bien requ." Dort zu unterhandeln, war ber Bertraute ber gebeimften Gedanfen feines Gebieters vorzüglich geeignet burd feltenen Scharffinn, ungewöhnliche Renntniffe, und Die Fertigfeit, fich frangofifch auszudruden. Raum aus Frantreich jurudgefehrt, wurde Gronsfeld im Mug. 1647 jum Generalcommando ber baverischen Armee berufen, und befehligte er bemnach bie 10,000 Mann, burch welche Rurfurft Maximilian, nach Auffündigung bes unseligen Baffenftillftandes, welche boch abermale großentbeile ben Rathidlagen bes Grafen gugufdreiben, Die faiferliche Armee in Bohmen verftarfen ließ. einigung ber beiben Beere erfolgte zwifden Laun und Schlan ben 6. Oct. 1647, aber eine genaue Berftanbigung ber beiden Relbberren war niemals zu erreichen. Das Urtheil, fo Gronsfeld über feinen Collegen im Commando, über Melander fällt, ift Abth. II. Bb. 2. S. 296 mitgetheilt, auch berichtet, wie er burch feine Beigerung, Die Befer ju überfchreiten, welche gwar burch gebeime Befehle geboten, bie in ber vollftanbigften Berruttung begriffene fdwebifde Armee vom Untergang rettete. Noch vor bes Novembere Ausgang trennten fich die Bayern von den Raiferlichen, um in ben franklichen Bisthumern Winterquartiere ju fuchen, und einzig durch die Sciatica murbe Gronsfeld verhindert, feine Rlagen gegen Delander, bem er vielleicht noch von Olbendorf ber grollte, in Danden perfonlich porzubringen.

Gleich gespannt blieben der beiden Generale Beziehungen, als sie nochmals, Febr. 1648, ihre heere zusammenstoßen ließen, und fam es dahin, daß ein von oben gegebenes Beispiel benugend, die Unterbesehlshaber thaten, was ihnen eben beliebig, während der Schweden und Franzosen vereinigte Macht gegen sie andrängte. Noch vor Ablauf des Lenzmonats sah Gronsseld sich genöthigt, das linke Donauuser aufzugeben. Aus der Abtei Thierhaupten am Lech ist datirt sein Armeebesehl vom 31. März, worin er gegen das bei der Armee eingerissene Plündern und Rauben eisert, dort gab er auch die merkwürdigen Ausschlüsse über der kaiserlich-bayerischen heere Beschaffenheit zu Papier. In beiden Armaden, heißt es darin, besänden sich ungezweiselt über 180,000 Seelen, welche, es seien gleich Jungen, Feuer-

Inechte, Beiber und Rinder, boch alle somobl als bie Soldaten leben mußten. Auf 40,000 Mann gebe man Proviant, mehr nicht, als ber Menfc auf 24 Stunden nothig habe; wie nun bie übrigen 140,000 leben fonnten, wenn fie nicht bin und ber ein Stud Brob fuchten, fei wiber feinen Berftand, und wann fcon au Zeiten ein armer Solbat ein wenig Gelb habe, fo fei boch fein einziger Ort vorhanden, wo er etwas faufen fonne. Er fage bas nicht, um bie mitunter vorfommenben Raubereien und Bewaltthätigfeiten zu billigen, fondern allein zur Rachricht, bag nicht alles aus Muthwillen, sondern von vielen aus lauter Sunger gefchebe. Es fei auch fein General in ber gangen Belt, welcher ein Beer bermagen beifammen halten tonne, dag nicht unterschiedliche leichtfertige Gefellen bas Bebot übertreten, wie ber Rurfurft im Anfange bes Rrieges, ba boch bie Armaba alle Monat richtig bezahlt worden, felbft gefeben. Bas ber Graf Tilly viele Jahre nach einander, ba bie Armada ebenfalls richtig aus ber Caffa ober ben Quartieren unterhalten worden, für Dube und Arbeit gehabt, die Bucht zu erhalten , indem er alle Jahr bergleichen Exorbitangien halber nicht nur einen, fonbern wohl zweihundert auffnupfen laffen, foldes fei benen befannt, bie unter feinem Commando bie Baffen getragen.

Es wurde am 17. Mai 1648 die Shlacht bei Zusmarshausen geliefert (Abth. II. Bd. 3. S. 298), und in des gefallenen Meslander nächste Aufgabe, die Beschützung der bayerischen Grenzen, theilten sich Gronsfeld und Montecucoli. In seiner Stellung bei Friedberg hatte Gronsfeld den hoch angeschwollenen Lech vor sich, Behufs der Bertheidigung unzähliger Uebergänge aber, die Kaiserlichen einbegriffen, kaum die Hälfte des Bolkes, womit seine Gegner ihn bedrohten. Gleichwohl bot er ihnen vom 22. die 26. Mai auf allen Punkten entschlossenen Widerstand, ohne doch von demselben befriedigende Resultate zu erwarten. Aus dem Feldlager bei Scheuringen unweit Lichtenberg schrieb er an den Kurfürsten, 24. Mai, er besürchte, "da er im seindlichen Lager zwar viel Zelte und Hütten, aber wenig Leute bemerke, daß die Gegner im Gesträuche unter Lärmen an verschiedenen Orten die Anstalten zum Uebergange machten; er wolle zwar alles

thun, was einem redlichen Soldaten obliege, aber er muffe mit seinem wenigen Bolf auf achtzehn Meilen weit den Strom bebüten, durch welchen man an taufend Stellen durchwaten könne. Es sey ein Mirakel, daß der Zeind nicht schon diesseits des Lechsstehe, weil er nicht überall schnell so viel Truppen zusammenbringen könne, um ihm zu begegnen, zumal seine Reuter seit zehn Tagen nicht abgesattelt und den Curas vom Leibe gethan hätten, und er die Pferde nicht auf Fütterung ausschicken könne."

Am 26. Dai versammelte Gronofeld die Obriften ju einem Rriegerath, mit ihnen die Frage zu verhandeln, ob die Fortfegung eines Widerftandes, ber mit ber Bernichtung bes gefamten Beeres endigen tonnte, rathlich. Der Rriegerath ftimmte für augenblidlichen Rudzug, und wurde ber Entichluß in Gilfertigfeit und Auflosung, die einer Flucht vergleichbar, ausgeführt. Genothigt Munden zu verlaffen, um nach Salzburg zu flüchten, ließ der Rurfurft, in dem Unwillen über eine durch die Rothwendigfeit gebotene Bewegung, ben General am 4. Juni burch ben von Saslang zu Bangbofen im Deutschbaus arretiren, und ihn vorbersamft nach Dunchen, bann nach Ingolftabt abführen. Bugleich wurde die ftrengfte Untersuchung angeordnet, Gronefelb wußte fic aber, die unmittelbaren Befeble bes Rurfurften, morin ibm Schonung bes Beeres und bie Dedung von Runchen ale erfte Pflicht aufgegeben, vorzeigend, vor dem Kriegegericht fo nachbrudlich zu vertheidigen, daß er mit Ehren im 3. 1649 freigesprochen wurde. Er wendete fich nach Bien, befuchte 1653 ben Reichstag zu Regensburg, wo er wegen feiner Berricaft Gronsfeld auf der westphälischen Grafenbant introducirt murde, ging 1660 als faiferlicher bevollmächtigter Commiffarius nach Coln, um bafelbft, zu Nachen und Dortmund, die Suldigung einzunehmen. und wurde 1661 nach Munfter geschickt, um die Streitigfeiten ber Stadt mit dem Bifchof zu vermitteln, wie er benn auch, nach erfolgter Uebergabe, ben Bergleich ju Stande bringen half. 3m 3. 1662 hatte er eine abnliche Commission in Bezug auf bie gwischen der Reichsstadt Samburg und dem Reichsgeneral-Erbpoftmeifter ichwebenden Diehelligfeiten übernommen, er ift aber im Sept. beffelben Jahrs (nach andern 1667) mit Tod abgegangen.

Bon ben vier Gobnen feiner Che mit Chrifting von Bartbiroth fielen bie beiden jungern, Ernft und Johann Philipp Relix 1678, biefer vor Philippeburg, jener vor Freiburg, mabrend ber altefte, Dtto Wilhelm, geb. 1636, ben geiftlichen Stand annahm, 30bann Frang, geb. 1639, bem Raifer als General ber Cavalerie, Inhaber, feit 1692, eines Curaffierregimente, jest bas Dragonerregiment Rr. 1, und, feit 1715, ale Gouverneur zu Luxemburg biente, und ben 9. April 1719 fein Leben befchloß. in ber Ebe mit ber Grafin Maria Elisabeth Teresa von Fürftenberg, verm. 1677, ging er 1706 bie zweite Che ein mit ber Grafin Marianne von Torring = Jettenbach, und wurde bem 74fabrigen Manne am 4. Marg 1713 ein Töchterlein geboren, bas zwar am 25. Dct. 1715 verftarb. Des Brubers Erbe murbe Deto Wilhelm, ber, Weihbischof und Generalvicar zu Denabrud, am 26. Jul. 1719 ale ber lette Mann bes gangen Gefchlechis verschied. Gronsfeld murde ber graffichen Bittme ju Theil, und burch fie auf ihre Tochter zweiter Che, die Grafin Josepha von Arberg, vermählte Grafin von Torring-Jettenbach vererbt. Den Titel eines Grafen von Gronsfeld nahm Johann Bertram Ar nold von Diepenbroich an, nachdem er 1719 von Raifer Rarl VI. bie reichsgräfliche Burbe erhalten. Bielleicht bag es boch noch in Solland Bronfborfte gibt, ale welche von einem 1359 babin überfiedelten Giebert von Brontborft abzuftammen behaupten.

Statt ihrer will ich die von Theoderichs II. drittem Sohne, von Jacob abstammende Linie in Rhone behandeln. Jacobe Enkel Theoderich, gest. 1558, erstritt den Besig von Anholt. Dieses Sohn, Jacob, wurde vor Lochem durch einen Büchsenschuß gestödtet, 1582, und sindet darin de Thou eine Strase Gottes für densenigen, durch welchen hauptsächlich Berdugo zu dem Angrissauf sene Stadt sich bestimmen lassen. Jacob hatte sich die Erbstochter Johanns, des letzen herren von Mylendonk und Drachenssels gefreiet, auch mit ihr die Sohne Theoderich und Johann Jacob gewonnen. Johann Jacob ist sener Freiherr von Anholt, welcher 1630 die Pfandschaft Rhens übernahm. Er diente von Jugend auf, zuerst in den Niederlanden, dann dem Erzherzog Leopold gegen die Unirten, deren Gefangner er wurde. Obrist,

und nachmalen Generalmafor in ber beutfchen Liga Beftallung, folgte er bem Bergog Maximilian von Bavern in ben Bug gegen bie bohmifden Rebellen, und bat er ber erfte von allen ben feindlichen Boden betreten. Bon Ling aus murbe er mit bem Regiment Sulg und 10 Corneten Reitern betachirt, um in einer Stellung oberhalb Budweis der Bohmen Treiben gu beobachten. Eine Beranderung in bem Operationsplan forberte bie Bapern und Ligiften bie Donau abwarts; Anholt, ber Bewegung folgend, nahm, indeffen die Bereinigung ber bayerifchen und faiferlichen Armada vor fich ging, mit Accord die Fefte Bildberg, unweit bes, ale Sauptfig ber öffreichifden Rebellen befannten Stadtleins forn. In ben erften Stunden bes 8. Rov. 1620 fam einige baverifche Reiterei mit ben Bobmen ju Gefecht, Die Baffenbruder ju fecundiren, murbe ber "Dbrift-Bachtmeifter" Freiherr von Anholt mit 200 Reitern ausgesendet. Erog ber von ibm errungenen Bortheile blieb es noch immer zweifelhaft, ob an biesem Tage bie Entscheidung erfolgen werbe, ba trat in bem Rriegerathe P. Dominicus a Jefu Maria auf, burch glubenbe Worte bie Unschluffigfeit ber Führer zu überwinden, seinen Bortrag unterftugte ber friegserfahrne Bilbelm Berdugo, und "baben auf folche Rebe bie Obriften bie Schlacht an Sand gu nehmen fich refolvirt, und bargu allerhand nothburfftige Anordnung gemacht. Der Graff von Bucquop zwar riethe, man follte bas Bold big- und nicht jenseit bes Dorffe in Schlachtordnung ftellen, aber ber von Tilly fagte hierauf, man tondte nicht füglich bieffeit bie Ordnung machen, fintemalen wann man bernach, wann fie angestellet, gegen ben geind fortruden follte, muften wegen bes besagten vor ihnen liegenden Dorffs bie Sauffen wieber gertrennet werben.

"Bierauf wurden die Bayerische auf die andere Seite geführet, und daselbst die Schlachtordnung angestellet, in Angesicht
ber Böhmischen, welche sich gegen einem Brücklein zugewendet. Welches nachdem es bald von ihnen wieder verlassen worden,
hat sich der Graf von Anholt darüber gemacht. Wie solches
Tilly vermercket, hat er den Florevillium, so ein Obrister über
ein Regiment zu Fuß war, auch lassen hinüber ziehen, mit

Befehl, daß er auf einem Sagel weiterer Orbinang erwarten foffte. Aber wie er dabin tame, wurde er von dem Freyberrn von Anholt auf einen andern fo etwas bober und bequemer geschickt. Diefem joge nach bie gange Bayerifche Armada, und fame gludlichen über vorgemelbtes Brudlein. Allhie waren abermal unterschiedliche Meynungen unter den Feldherren, ber Graff von Bucquoy ichalt ber Bayerifchen Bermegenheit, ale bie jepund weiter, ale fie gefollt, fortgezogen maren, und eber von bem Reind fonnten geschlagen, ale von den Ihrigen entfest werden. Bergegen flagten bie Baperifchen ber Kapferifchen Langfamfeit, als welche verursacheten, daß bie Bohmen Beit und Gelegenheit batten, fich in gute Ordnung ju ftellen, zu verschanzen und bie Stud ju pflanzen. Conftantinus Peregrinus meynet, wann bamals die Böhmische Macht die Baverische Armada angegriffen batte, hatten fie folche in groffe Gefahr bringen fonnen, und biefes batte auch Fürft Chriftian von Anhalt vorgeschlagen, aber es ware vom Grafen von Hohenloh migrathen worden. Wie man foldes bernach von ben Befangenen verftanden."

In bem fernern Berlaufe bes Rrieges trat auch Bergog Chriftian von Braunschweig ale ber Liga und bee Raifere Reind Rachdem er einen großen Theil ber nieberfachfichen und weftphälischen Rreislande burchzogen und verheert, begab er fic burch Seffen auf ben Darich nach ber Pfalg, ber Absicht, bort mit bem Mansfelder fich zu vereinigen. 3m Borbeigeben murben bes Landgrafen von Darmftadt Gebiete, auch die Mainzischen Memter in heffen, welche bem Pfalzgrafen Friedrich hulbigen mußten , arg mitgenommen. "Es hatte auch Bergog Chriftians Bold einen Unfchlag auf bas reiche Rlofter Urneburg, foldes gu überfallen und zu plundern, aber ale bie Baverifden, felbigem Beginnen abzuwehren, fich babin begaben, haben fie unverrichteter Sachen wiederfehren muffen, boch haben fie etliche fcone Roffe bavon gebracht. Man bat fich fonften auf ber Catholifden Liga Seiten befftig bemubet, Bergog Chriftian wieder aus bem Canb au treiben. Bu bem End auch ber meifte Theil ber Baverischen Armada unter bem Obriften von Anholt aus ber Bergftraffen aber ben Dayn in bie Betterau fich begeben, zu welchem Bold

etlich Burgundisch, Manusisch, Barzburgisch und heffen-Darmftäbtisch geworben und Land-Bold gestoffen, und also sämtlich bem berzog Christian ins Buseder Thal entgegen gezogen. Als er nun dieses vernommen, hat er sein Bold enger zusammen geführet, zwischen Alt- und Reuen-Bused eine Wagenburg geschlagen, und bey damaliger groffer Kalte sich ins Feld geleget, und sleissige Wacht gehalten.

"Den 20. Decembris 1621 ift ber Graf von Anholt mit einem Theil seiner Reuteren eine Stund von bes bergogen Duartier angelanget. Bie big Bergog Chriftian verfundicafftet, machte er fich mit allem Rriegsvold auf, ber Devnung, ibn gu überfallen. Abet ber Graf, fo barvon Bericht batte, beforgente, ber Bergog möchte ibm etwan überlegen fepn, nahm einen Balb aum Bortheil ein, und nachdem bas übrige Rriegsvold berbey gerudet, foidte er etliche gabnlein Dusquetirer jum Scharmugiren aus bem Balb, auf welche bie Braunschweigifchen gang begierig getroffen, als fie aber jenen ju fard werden wollen, lieffe ihnen der Graf die Erabaten und etliche Compagnien Archibufirer neben noch etlichen Rabnen Dusquetirer ju Gulff fommen, ba es bann an ein ftard Treffen gegangen, in welchem ber Braunfdweigifden in 1000, unbewufft mas anderfeits, umfommen und verwundet worden. Beil nun der Bergog von Braunfchweig, bem in biesem Treffen bas Pferd unter bem Leibe erschoffen worden, befunden, daß er an Fugvold und Musquetirern Mangel batte, ber Wibervart aber an Reutern und Ruftvold ibm weit überlegen mare, hat er fich in guter Ordnung gewendet, Amoneburg und andere Quartier plundern, und die Reuftadt neben amep Dorffern und zwo Dublen in Brand fteden laffen, und nach bem Stifft Paberborn feine Retirada genommen."

In diesem Marich hat er "erftlich ber Lippftadt durch Correspondenz der Bürger, welche der Spanischen Guarnison darinn überdrüssig gewesen, sich bemächtiget, und darinn 12 Stüd Gesschüß bekommen. Darauf, den 22. Januarii 1622, ift er mit allem Bold nach Soest gerüdt, selbige Stadt aufgefordert, besschoffen, Feuer hinein geworffen, gestürmet, und endlich mit Accord einbekommen, nachdem er davor in 50 Mann verloren. Nach

solchem hat er ben Stifftern Paberborn und Münster, sie mit Feuer und Schwerd heimzusuchen, angedräuet, und als man ihm nicht entgegen kommen, und zu Willen sehn wollen, hat er mit Brandschägen vieler Derter in Bestphalen sehr übel gehauset, viel Derter in Brand steden lassen, und fast das ganze Stifft, wie auch die Stadt Paderborn (diese durch Verrath) eingenommen. In selbiger Stadt hat er die Juden preiß gegeben, die Clerisey gebrandschätt, und im Thum daselbst einen groffen Schat an altem Gelde, mit desselben Stiffts Patronen St. Liborii Vildenüß vom besten Gold formieret, und, wie geschrieben ward, 80 Pfund schwer, erlanget, dieselbe in die Arm gesasset, und daß sie so lange Zeit auf ihn gewartet, willsommen geheissen.

"Soldem feinem Beginnen gu wehren, bat ber Churfurft von Colln eine Angahl Rriegevolde von ber Ligiftifden Armaba von ber Bergftrag, Betterau und beren Enben eplends abforbern laffen, welches unter bem Grafen von Anbolt feinen Beg burch bie Graf- und herrschafften Raffau, Dillenburg und Siegen (ber Orten es mit Rauben und Plundern foredlich gehaufet) nach bem Collnischen Bigibum genommen. Als nun besagter Graf von Anbolt zu Attendorn angelanget, haben bie Styrumbifchen Reuter feinen Bortrab angreiffen wollen, fo aber verfundicafftet, und die Crabaten ihnen entgegengeschidt worben, welche fie im Dorff Briefen unverfebens überfallen, gefchlagen, und in 100 Pferbe und gute Beuten abgenommen. Den 8. Martii bat ber Dberfte Leutenant Erwitte (Dietrich Othmar von Erwitte, im Leben und im Tod, bei Leipzig 1631, ein Belb) mit etwa 1000 Vferben und etlichem Baverifden Ruffvold bie Stadt Befete Rachtszeit, und forter bie Stadt Pedelsbeim, Borgentreich und Barburg, mit Berftand ber Innwohner übereplet, eingenommen, und bas barinn liegende Braunschweigische Bold, auf 900 ftard, fo mehrentheils noch unbewehret, überfallen, mas fich nicht verftedt, erfcblagen und gefangen, barunter ber Obrifte Carpegan, fo auch mit gefangen worben, 3000 Reichsthaler Rangion geben muffen.

"Diefen Berluft zu rachen, hat Bergog Chriftian, nachdem er verfundschafftet, bag acht Cornet Collnischer Reuter und vier

Rabnen ju Ang, unter ben Obriften Bidenbeim und Palland nicht weit von Soeft in etlichen Dorfern fich einloffret, fich eplends von ber Lippftadt mit ber Reuteren aufgemacht. er nun ber Enben fommen, und gedachte Collnische Dbriften ben Ernft feben laffen, baben fie mit ber Reuteren bas Relb geraumet, und bie Pagagy famt bem Fugvold im Stich gelaffen, welches fich in einem Dorff auf ben Rirchhof reteriret, ba bann ber Bergog in Person in sie gesett, in 200 niederhauen, und 748 beneben ibren Officirern gefangen nehmen laffen, von ber Reuteren wurden nur 26 ereplet und gefangen, auch fonften ben ben Bagagymägen auf 1000 Mann Ruftung befommen. vier eroberte Sahnen von bem Jugvold wurden bem Pfalggrafen pugefchidt. hierauf bat herzog Chriftian Pedelbeim und Borgentreich fich wieber bemächtiget, felbige Derter gang ausgeplundert, gebranbichatt, und etliche ber Principalen ber vorgegangenen Berratberev benden, und mit Brugeln erichlagen, auch ber Stadt Barburg, barinn eine ftarde Baverifche Befagung lage, bart brauen, die Barburgische Borbe in die Afche legen, und einen, welcher bie Lippftabt in Brand fleden und ibm vergeben wollen. viertheilen, und zween Jesuiter aus Munfter gefangen nehmen laffen. Dit bem bin und wieder erpreften Geld bat er fich an Bold zu Rog und guß je langer je mehr gestärft", boch aber Die Belagerung von Gefete, nachdem er bavor an 800 Mann verloren, aufheben muffen. Denn es famen jum Entfat Graf Beinrich von Beerenberg mit etlichen taufend Mann, aus ben fpanischen Garnisonen gezogen, Bapern und Colner, Streitfrafte, gegen welche in ihrer Bereinigung fich behaupten zu fonnen, ber Bergog von Braunschweig verzweifelte. Deshalb wendete er fic mit feiner Armee, 82 Compagnien ju Rog und mehr als 12,000 Rnechte, ber Wefer zu, um burch bas Kulbifche nochmals bie Wetterau zu erreichen. "Es bat biefem Bold zwar die Spanische, Chur-Collnifde und Pfalg-Reuburgifde Armada nachgefest, aber wegen ber abgeworfenen Bruden nicht fortfommen fonnen, beswegen fich abgewendet, und bie Stadt Soeft, Samm, Altena und andere Derter mehr in ber Mard wieder erobert."

Indem aber durch bes Herzogs von Braunschweig und bes' Mansfelbers Conjunction eine Armada, bergleichen bie Liga faum moch zu bestreiten gehabt, entsteben mußte, war man ihrerfeits bedacht, eine ben gefährlichen Confuncturen angemeffene Macht zu vereinigen. Bu bem Ende wurden nicht allein famtliche bisponible Truppen aus Rieberland und Weftphalen, ferner aus Bohmen 12,000 Mann gu Fuß und 2000 gu Rog, famt etlichen 100 Crabaten berangezogen, daß also ein wohlgeruftetes Beer "bey Burgburg über die Brud marfchiret, und wo nemblich ber Balberftatter (Bergog Christian) fich binlenten murbe, fleißig in Acht Mls aber befagtem Ravferl. Rriegsbeer noch 9000 außerlesenes Burgburgisches Rriegsvold jugeftoffen, und nuns mehr baffelbe fich auff bie 60,000 (nach glaubwarbigern Rachrichten nur 30,000) wohlgerufteter Mann erftredet, als haben selbiges 1200 Solfteinische Reuter und 3 Fähnlein Fufvolds, welche ein Solfteinischer gurft ber Rays. Mayeft. ju Gutff gefcidt, vermehret, welche bann endlich fampt und fonbere ju Afdaffenburg jufammen fommen.

"Demnach nun herzog Chriftian im Kulbischen gand und Epffeldt muft genug gehauset, bat er fich endlich wiederumb von bannen gemacht, und bey Fridberg in der Bettergu berumb in aller Epl ben 5. Junii 1622 fich mit 20,000 Mann in bie Grafffcafft Ronigstein begeben, Ober-Urfel, ba er feinen Widerftand gebabt, eingenommen, und noch felbige Nacht, mit eglich Compagnien under bes Obriften Kniphaufen Commando, fich ju dem Schloß und Stattlein Sochft verfüget, und baffelbig ben folgen. ben Morgen auffordern laffen. Als aber die barinn liegende wenige Befanung fich erftlich fedlichen und mannlichen gewehret, auch ben Obriften Aniphausen wie auch noch einen seiner Officirern an ben Armen befftig verwundet hatte, so hat boch ber Balberftatter, ob er icon gemeltes Stattlein jum brittenmal auffgeforbert , bagumal nichts erhalten konnen. Derowegen als folde wenige Besatung fich alfo fandhafft gewehret, ift enblichen Rachmittag aus dem hauptquartier ju Ursel ein größere Anzahl Salberftättisches Kriegevold naber Bochft abgefertiget worden. Borauff die Besatung, welche nunmehr folder großen Dacht

fernern Biberftand zu thun, viel zu schwach gewesen, und an einem zukommenden Sueeurs ganz und gar verzweyfflet, bas Stättlein verlassen, mit Schiffen und Nachen über den Mayn gesetzt, und also mit der Flucht sich salviret, und auff solche Beise haben die Halberstättische sich des Stättleins bemächtiget, alles was sie noch darinnen antressen mögen, darnieder gehauen, auch darunter eslicher francer Mann- und Beibspersonen nicht verschonet, sondern selbige wie das stumme unvernünsstig Bieh geschlachtet.

"Den 6. Tag biefes Monats ift Fürst Christian von Braunsschweig und Halberstatt, welcher unterdessen sich mit dem ganzen Ariegsbeer nach hochst begeben, gleich einem Triumphirenden in das Schloß geritten, und alsobald under demselben eine Bruden schlagen lassen. Den andern Tag hernach (welcher auss den alten Pfingstag gefallen) hat er in dem Chursurstenthum Mainz und der Grafsschaft Königstein mit brennen und plündern den armen Underthanen großen und unerträglichen Schaden zugefäget, absonderlich aber Ober-Ursel, Ober-Erlenbach, Wänster, Delsenheim, Kirdorss, Stierstatt, Kalbach, Schwalbach, Münster, Delsenheim, Eschorn, Sossenheim, Zeilsheim, Ridda, und ander umbliegende Derter theils ganz und gar verbrennet, zum Theil aber mit Ansteckung und Feuereinlegung schändlichen verherget.

"Inmittelst ist das Rapserl. Kriegsbeer zu Aschaffenburg auffgebrochen, auff Frankfurt zu, und dem halberstätter von dannen entgegen gezogen, und also am 8. Tag Junii under der breven herrn Generaln, Tilly, Cordova und Anholts Commando, in voller Schlachtordnung, nemblich 125 Fähnlein Reuter und 120 Fahnen Fußvolck, benebens 18 Stücken Geschüt, 2 Mörsern und etlich 100 Wägen innerhalb den Grenzen Frankfurter Jarisdiction still gehalten. Den Pfingstoienstag aber nacher Rödelbeim sortmarstret, und demnach etliche Halberstätter, welche sich in das Schloß daselbsten retiriret, eine Zeitlang den Kapserlichen Gegenpart gehalten, haben sie doch endlich, als sie der Kapserlichen Lunten gerochen, und deroselben Geschüt empfunden, auff gewisse Condition sich ergeben müssen. Gleich an selbigem Tag ist die Kapserliche ganze Armee nacher Höchst marsiret, sich in

brey Sauffen getheilet, und (nachdem die Salberftättische Soffenbeim mit großer Kriegsmacht eingenommen hatten) gedachtes Soffenheim dem Feind mit Gewalt wiederumb abgedrungen, auch neben einem Wälblein den Halberftättischen mit dem Geschütz und unaufhörlichem Schiessen nit geringen Schaden zugefüget.

١

ı

ł

١

١

1

l

"Rachdem aber die Rayserische Sossenheim erobert, hat ber herr General Graff von Tilly (demnach die Halberstättische sich in einer eilends am Wasser ausseworssenen Schanzen eine Zeitlang aussenhalten, und daselbst ihr 3 Stüd Geschütz gepflanzt hatten) 18 Fähnlein Fußvold unter des herren von Anholt Commando vom General Tilly Ordinanz besommen, daß sie ohn allen ferneren Verzug die Halberstättische angreissen sollten, inmittelst aber auch dem herrn von Einnöten Beselch geschehen, daß er sich des Feinds Schanzen zunahen sollte. Derowegen die Kapserische, welche nicht allein der Ehren und Victori, sondern auch der guten Ausbeuten sehr begierig gewesen, den Feind also herzhasst und unverzagt angegriffen, daß sie auch selbigen aus seinem Vortheil in den Schanzen vertrieben, und alsobald demsselben bis auf höchst zu nachgefolget, mit ihme Kürst Christian ein Tressen gethan, und endlichen gar in die Flucht geschlagen.

"Als nun ber von Braunschweig ber seinigen Flucht innen worden, hat er fich in großer Furi, mit eglichen Company Reutern in aller Epl über bie übern Mayn felbigen Tage verfertigte Bruden begeben, fich aus bevorftebender Gefahr errettet, und in großer Confusion und Unordnung nacher Mannheim reteriret, als er furz zuvor feine mit foftlichen Sachen, und zween mit Belb beladene Bagen über die Bruden vorher geschidet und Demnach ihme aber auch die andere Rriegsobriften, falvirt. Officirer und gemeine Soldaten ju folgen fic unterftanden, und mit großer Ungeftumm, theile über die enge Bruden, theile burch ben Mayn waten und fich falviren wollen, find beren über bie 500 im Baffer erfoffen, unter welchen auch ein Graff von Styrum und egliche Officirer gewesen find. Die übrige, welche foldem gefährlichen Bafferbad entrunnen , haben fich in großer Unordnung und bey eyteler Nacht, theils in bas Gerauische Bebiet, ihrem Beneral ju folgen, ein Theil aber gen Frandfurt

fernern Biberstand zu thun, viel zu schwach gewesen, und an einem zukommenden Suecurs ganz und gar verzweyfflet, bas Stättlein verlassen, mit Schiffen und Nachen über den Mayn gesetzt, und also mit der Flucht sich salviret, und auff solche Beise haben die Halberstättische sich des Stättleins bemächtiget, alles was sie noch darinnen antressen mögen, darnieder gehauen, auch darunter eslicher krander Mann- und Beibspersonen nicht verschonet, sondern selbige wie das stumme unvernünstig Bieh geschlachtet.

"Den 6. Tag biefes Monats ift Fürst Christian von Braunsschweig und Halberstatt, welcher unterdessen sich mit dem ganzen Ariegsheer nach Sochst begeben, gleich einem Triumphirenden in das Schloß geritten, und alsobald under demselben eine Brücken schloß geritten, und alsobald under demselben eine Brücken schlagen lassen. Den andern Tag hernach (welcher auss den alten Pfingstag gefallen) hat er in dem Chursürstenthum Mainz und der Grafsschaft Königstein mit brennen und plündern den armen Underthanen großen und unerträglichen Schaden zugefüget, absonderlich aber Ober-Ursel, Ober-Erlenbach, Wünster, Delsenheim, Kirdorss, Stierstatt, Kalbach, Schwalbach, Münster, Delsenheim, Eschorn, Sossenheim, Zeilsheim, Ridda, und ander umbliegende Derter theils ganz und gar verbrennet, zum Theil aber mit Ansteckung und Feuereinlegung schändlichen verherget.

"Inmittelst ist das Rapserl. Kriegsbeer zu Aschaffenburg auffgebrochen, auff Frankfurt zu, und dem halberstätter von dannen entgegen gezogen, und also am 8. Tag Junit under der dreyen herrn Generaln, Tilly, Cordova und Anholts Commando, in voller Schlachtordnung, nemblich 125 Fähnlein Reuter und 120 Fahnen Fußvolds, benebens 18 Stücken Geschüß, 2 Mörsern und etlich 100 Wägen innerhalb den Grenzen Frankfurter Jurisdiction still gehalten. Den Pfingstdienstag aber nacher Rödelbeim sortmarsiret, und demnach etliche Halberstätter, welche sich in das Schloß daselbsten retiriret, eine Zeitlang den Kapserlichen Gegenpart gehalten, haben sie doch endlich, als sie der Kapserlichen Lunten gerochen, und deroselben Geschüß empfunden, auff gewisse Condition sich ergeben müssen. Gleich an selbigem Tag ist die Kapserische ganze Armee nacher höchst marsiret, sich in

١

١

Į

ı

1

brey Sauffen getheilet, und (nachdem die Salberftättische Soffensteim mit großer Krießsmacht eingenommen hatten) gedachtes Soffenheim dem Feind mit Gewalt wiederumb abgedrungen, auch neben einem Wälblein den Salberftättischen mit dem Geschütz und unaufhörlichem Schieffen nit geringen Schaden zugefüget.

"Rachdem aber die Rayserische Sossenheim erobert, hat der herr General Graff von Tilly (demnach die Halberstättische sich in einer eilends am Wasser ausseworssenen Schanzen eine Zeitlang aussenhalten, und daselbst ihr 3 Stüd Geschütz gepflanzt hatten) 18 Fähnlein Fußvold unter des herren von Anholt Commando vom General Tilly Ordinanz besommen, daß sie ohn allen ferneren Verzug die Halberstättische angreissen sollten, inmittelst aber auch dem herrn von Einnöten Beselch geschehen, daß er sich des Feinds Schanzen zunahen sollte. Derowegen die Rayserische, welche nicht allein der Ehren und Victori, sondern auch der guten Ausbeuten sehr begierig gewesen, den Feind also herzhasst und unverzagt angegriffen, daß sie auch selbigen aus seinem Vortheil in den Schanzen vertrieben, und alsobald demsselben bis auf höchst zu nachgefolget, mit ihme Fürst Christian ein Tressen gethan, und endlichen gar in die Flucht geschlagen.

"Als nun ber von Braunschweig ber seinigen Flucht innen worden, bat er fich in großer Kuri, mit eglichen Company Reutern in aller Epl über die übern Mann felbigen Tage verfertigte Bruden begeben, fich aus bevorftebenber Gefahr errettet, und in großer Confusion und Unordnung nacher Mannheim reteriret, als er furg guvor feine mit toftlichen Sachen, und zween mit Beld beladene Bagen über bie Bruden vorher geschidet und falvirt. Demnach ihme aber auch bie andere Rriegsobriften, Officirer und gemeine Solbaten zu folgen fich unterftanden, und mit großer Ungeftumm, theile über bie enge Bruden, theile burch ben Mann waten und fich falviren wöllen, find beren über bie 500 im Baffer ersoffen, unter welchen auch ein Graff von Styrum und egliche Officirer gewesen find. Die übrige, welche foldem gefährlichen Bafferbad entrunnen , haben fich in großer Unordnung und bey eyteler nacht, theils in bas Gerauische Bebiet, ihrem General ju folgen, ein Theil aber gen Frandfurt

mit der Flucht salviret. Und auff erzählte Beise bie Stadt Söcht zu Racht umb 9 Uhren verlassen, und von den Kapserischen wiederumb erobert, von selben viel Halberstättische erschlagen, reiche Ausbeute, ein Stud Geschüt, 400 Bägen und 3 Fahn- lein bekommen, wie auch viel andere mehr gesangen worden.

"In folder halbtägiger Schlacht find ber Braunfdweigischen auff bie 2000, ber Rapferischen aber nicht viel über 30 auff ber Bablftatt todt verblieben (aufferhalb berjenigen, welche von bem Buchsenpulper, fo bie flüchtige Salberftattifche bin und wieber gerftreuet, und nachmals angegundet, mit traurigem Spectacul in die Lufft gesprenget worden), die übrige Salberflättische Reuter und Fugvold aber haben, mit hinterlaffung ihrer Pferd und hinwegwerffung ihrer Gewehr, bie und dort fich verfrochen, also daß in solder Confusion und unordentlicher Flucht vor eglich 1000 Mann genugsame Behr und Baffen, beneben einer großen Beute Gelbe, fo bie Salberftattifche bagumal im Stich laffen-muffen, und in bem Stättlein 50 Bagen gefunden wor ben. In ber nachfolgenden Racht ift bas blutige Treffen, weldes bie Crabaten mit ben flüchtigen Salberftattifden (als fie an unterschiedlichen Orten biefelbe angetroffen) angangen, aus welchen fie viel niebergehauen, viel aber in ben Dayn gesprenget, bie baselbsten bas Miserere de profundis singen und ihren Geift aufgeben muffen. Demnach fich auch in bie 400 in bas Schloß ju bodft reteriret, und bod in bemfelben, weil ber Berr Beneral von Tilly icon allbereit bas Gefchus bergu führen laffen, fich nicht langer auffenthalten tonnen, auch umb Onad ihrer begangenen Diffethat emfig gebetten haben, ale find fie auch alle mit einander in Rapferliche Protection, Sous und Schirm anund auffgenommen worden. Jedoch haben die Rapferische, fonderlich aber die Bornembfte Bayerische auff die 120 Salberflättische mit fich gefänglich weggeführet, und find mit Freuden bep ben ihrigen wieberumb angelanget."

Dem Berzog von Braunschweig blieb nichts übrig, als bie Consunction mit Mansfeld zu suchen, welche nicht sobald bewertsfelligt, als die beiben Beerführer die bisher innegehabten Quartiere in der Pfalz aufgaben, um in der gewohnten Beise das Elsas

beimzusuchen, "Diefem Berlauf nach ift bes Mansfelbers feindfelige Berübung im Elfaß, und was fich vor Elfaggabern juge: tragen batte, bem General Tilly angefündet worden, berowegen er bem Grafen von Anbolt Orbinang ertheilet, in aller Epl bem Elfaß zu sucurrirn, welcher fich bann in aller Epl aufgemacht unb mit 5 Rabnen Fugvolde, 6 Crabatifden, 3 Solfteinischen Reutercompagnien und etlich 1000 Cosaggen bem Mansfelber auff bem Rug nachgejaget und auf ben Dienft gewardt." Rachgeschidte Berftärfungen, und ber Bujug von 5000 unmittelbar aus Polen berbeigerufenen Rofafen festen ben von Anbolt in Stand, bie Feinde, fo noch über 20,000 Mann fart, über die Bogefen, in bas Saarthal zu brangen, babei follte es aber fein Bewenben nicht haben. herzog Chriftian und ber Mansfelber marfen fich nothgebrungen, ba febe andere Strafe ihnen versperrt, auf bas Bisthum Des und ichienen für eine furze Beit bas Luremburgifche au bedrohen. hierdurch murbe Don Gongalo Fernandez de Cordova. Abth. III. Bb. 1. G. 525-531, genothigt, in Gewaltmarichen aus bem Nedarthal berbeizueilen, um fich auf bem öftlichen 216bang ber Bogesen mit bem von Anholt zu vereinigen. Giner Macht von 25,000 Mann vermochten bes Pfalzgrafen Freunde nicht gu widerfteben. Die frangofische Grenze unbewacht finbend, wichen fie bis zur Maas, wo fie in Seban ab Geiten bes Bergogs von Bouillon allen erbenflichen Borfcub fanben. Bis Seban haben auch die vereinigten ligiftischen Beere ibre Berfolgung ausgebebnt. und war ihnen ber Augenblick erschienen, benjenigen, burch welche feit Sabren Deutschland beunruhigt, ben Garaus zu machen, ba forberte bes Rurfürften von Coln Gebot ben Beneral, Die Eruppen ber Liga gurud. Sie follten Beftpbalen von ben barin jurudgebliebenen Braunfcweigifden Barnifonen faubern. geblich fuchte bie Infantin bie Burudnabme bes Befebles au erwirfen, vergeblich ließ fie bem von Anbolt bas Generalcommands ber gesamten Infanterie ber Nieberlande antragen, er mußte gehorchen, ben Spanier seinen Streit mit bem gemeinsamen Feinde allein aussechten laffen, um, mas an ber Daas ober in ben Gefilden von Rleurus vollftändig erledigt werden fonnte, auf eine weitere, ungleich weniger befriedigende Entscheidung an den Ufern ber Ems au verweisen.

In seinem Siegestauf gehemmt und von bem eigentlichen Rriegetheater abgerufen, follte Anbolt vorberfamft die Stadt Paderborn für ihre Treulosigfeit guchtigen. Sie ergab fich, und wurde fofort über bie Rabeleführer Gericht gehalten; einige buften mit bem Leben, andere in ber Berbannung, die Stadt batte ben Berluft ihrer Privilegien zu beflagen. Mittlerweile maren die beiben feindlichen Reldberren, nachbem fle bei Aleurus fic burchgeschlagen, ben Entfag von Berg-op-Boom bewerfftelligt hatten, mit ihren zuchtlofen Scharen febr balb ben Freunden in Solland eine unerträgliche Laft geworben. Man banfte fle in Gile ab, ließ ihnen aber fur neue Unschläge gegen bas unbeschütte Deutschland freie Sanb. Das fette Oftfriesland murbe junachft ber Schnapphahnen Beute, über bas gange Thal ber Ems fich auszudehnen, ichien ihre Abficht. "Inmittelft baben bie Salberftattifde fic ber ber Stadt Bect prafentiret. Derowegen ber Berr von Anbolt in einem gethanen Ausfall viel berfelbigen erleget bat. Ingleichem baben bie Rayferifde Baverifde ber Embe fich ju bemachtigen unterftanben, bamit fie ben Mansfelbischen befto beffer widerfteben mochten. Unterbeffen aber bat ber Mansfelber mit rauben und plundern alle Strafen in Offriesland unficher gemacht, und, feinem alten Brauch nach, mit brennen, morben und Berbergungen ben Einwohnern großen Schaden jugefüget. Bestalt dann ebener maßen ber Bischof von Salberftatt, welcher fich eine Zeitlang ju Cloppenburg bat auffgehalten, in bem Bisthum Denabrud mit barbarifden Berfolgungen bem landvold febr befdwerlich gewefen, welchen boch bas Rapferifc Rriegsvold genugsamb Achtung auff bie Garn geben, und berentwegen unterschiedliche Scharmutis rungen mit einander gehalten haben.

"Als nun solche Sachen sich hin und wieder zugetragen, bat unterdessen der Mansselber Wildeshausen eingenommen, und die Statt dermassen befestiget, daß auch er auff solche Weise benen zu Münster alle hoffnung zu Uebersommen nothwendiger Bictualien abgeschnitten: zu welchem Ende er dann auch Becht gern eingenommen hätte, wofern ime nit die Kapserische zuvorstommen wären, und die Statt zwo Stund vor seiner Ankunssteingenommen hätten. Ohneracht aber der Mansselber gar scheel

bierzu gefeben, und berentwegen wie Rappeffen Gaul gebroget, nichts befto weniger bat er unverrichter Sachen bagumal gurudweichen, und fich gen Bilbeshaufen begeben muffen. Ingleichem bat auch der Freyberr von Unbolt, welcher unterbeffen zu dem Don Corbova mit feinem Bold gestoffen, mit 7 Studen Befounes fich mit bemfelbigen auf einen Unichlag binausbegeben, und entweder die Lippftatt anzutaften, ober aber bes Mansfelders feindlichem Procedere vorzufommen sich mit einander entichloffen. Dem Mansfelber nun weiter vorzufommen, bat ber von Anbolt viel Statt im Stifft Munfter, Theile mit Accord, Theils mit Bewalt eingenommen und mit Garnison verseben, bat auch bie Mansfelbische aus etlichen Statten auszuzieben genothigt. Derwegen and ben Ricberfachfifden Rreif vor allem Einfall zu bewahren, ift zwischen Dennemard, Brandenburg, Braunfdweig , holftein , Medlenburg , ben Stätten Bremen, Samburg, Lubed, Lunenburg zc. ein Berbundnuß gemacht, und bamit Aurft Christian von Braunschweig befto eber vom Rriegs= wefen gegen Rapferliche Dajeftat abfteben mochte, jum General über ibre Armada verordnet," daß fie also ben Bod jum Bariner beftellet.

In der neuen Eigenschaft bat Bergog Chriftian mit Leichtigfeit ein Beer von 6000 Reutern und 16,000 Suffnechten um fich versammeln tonnen, bamit aber auch Anlag gegeben, bag gu Ausgang Maimonats 1623 Tilly mit einer bedeutenden Macht ben Grengen Befinbalens fich naberte. Bu fpat murbe ber nieberfachlische Rreis bes begangenen Fehlers inne, und "ift er mit bes Bergogen Kriegsarmee übel zufrieden gewesen, dieweiln bierburch ber Rrieg engensinniger Weis ins land und auff ben Sals mochte gezogen werden." Bu Ausgang Juli bat Anholt, nach langwieriger Belagerung, die Stadt Warendorf mit Accord eingenommen, bag bemnach feiner Bereinigung mit Tilly nichts weiter hinderlich. "Sambftage ben 5. Aug. bat die Rapferlich-Ligistische Armee fenseits Steinfurt ben Reind ertappt, also bag ihre Avantguardia biesen Abend bes Keindes Retroquardia erreichet, barauff bis in bie Nacht icharmuziret, bag ber Beg mit Tobten erfüllet worden. Folgende Racht, vom Sambftag bis Sonntag, hat sich der Feind von Metelen (so ein adelich frey Jungfrauen Stifft, und ein begraben Fleden dabey) nach Niensburg (welches ein Fled und adelich Burgmanns Collegium und Schloß) retiriret, welchem der General Graff von Tilly, nachsdem er sein Bold ein wenig ruben lassen, die Nacht durch, und vor dem Tag ernstlich gesolget und avancirt. Hiermit ist er dem Feind so nahe kommen, daß man auff allen Pässen stark scharsmuziret. Wie aber der Feind nicht weit von Ahaus, hat er sich auff einer Heyden in Schlachtordnung präsentirt, und etliche Schüß aus groben Stüden auff die Kapserische Armada gethan, doch ohn sondern Schaden.

"Nachdem aber herr General von Tilly sein Bold in gute Ordnung gestellt, und auff den Feind stard zugedrungen, hat er sich allgemach verlohren, und neben Ahaus durch einen Paß retirirt, an welchem die Rapserische viel Scharmusirens und Widerstands gefunden, also etwas Schaden gelitten. Endlich sepnd sie ritterlich durchgedrungen, aber auffs neue den Feind in dem Feld nächst dem Dorff Wüllen, in guter Ordnung gessunden, und weil der Rapserliche Bortrad etwas zu nahe kommen, hat er zwep Schüsse aus groben Stüden auff selbigen gehen lassen. Dierauss hat sich auffs neue die Rapserliche Armada in Ordnung gestellt, und mit groben Stüden etliche mal auff den Feind loßgebrandt, darauff der Feind geantwortet, wie man aber ihme etwas näher zugesetzt, ausst neue verlohren, und durch einen Paß bis auf den Lohnerbruch retirirt, daselbsten sich zu seinem Bortheil, so viel möglich, in volle Bataglia gestellt.

"Bey setzgemeldtem Paß hat der Feind auch die Kayserische, so viel möglich aufigehalten, endlich aber seinen Bortheil überseben, und in voller Schlachtordnung zum Haupttreffen Nachmittags etwan umb 3 Uhren sich präsentiret. Allhier ist zu wissen, daß wegen starden marschirens nur zwey Regiment zu Pferd und so viel zu Fuß principal getroffen. Nachdem aber beyderseits die Ordnung gemacht, haben die Canons und Musqueten angesangen zu musiciren und spielen, daß alles erzittert, gleich als wann Himmel und Erde vergehen wollten. Nachdem nun dist eine Zeitlang gemähret, ist es zum Angriff kommen,

barin fic ber Keind anfangs wol gehalten, aber balb in bie Alucht mit groffer Unordnung gerathen, und obwol Fürft Chris ftian und feine Officirer bie Solbaten mit abgezogenen buten gebetten, fie follten fich wol halten, ift boch alles vergebens gewefen. Der Contrarimind, fo ben Rapferischen ben Rauch aus getrieben, ift anfangs febr binberlich gewesen, also einer taum ben anbern seben fonnen. Wie es aber zum meggen gefommen, ift unglaublich ju fagen, wie mancher ins Gras gebiffen, welches ein fammerlich Spectacul gewesen, barin bie Crabaten fic meifterlich brauchen laffen. Endlich, wie man bes Schlachtens faft mube, auch ber herr General foldes ftard verbotten, ift ber Reft gefänglich genommen. Der Tobten feyn fo viel, etliche Reilwege berumb, daß selbige nicht wohl zu zählen. Riemand ober wenig von dem Fugvold feynd Furft Chriftian gefolget, alles Sad und Pad, alle Munition, Gefchute, Gelb, alle geraubte Rirchen- und andere Guter fennt im Stich geblieben.

"Und ift bergleichen Schlacht in vielen Jahren unerhoret, auch in biefem gangen Rrieg niemals gefcheben, alfo bag General Tilly felbft foll befannt haben, es ware auff dem Beiffenberg por Prag nicht fo viel Bolde gerftreuet. Das Erbreich ift an allen Orten mit Todten überhäuffet, welches fammerlich zu feben. Rurft Christian ift mit etlich Cornet ber gerabeften Reuteren bie gange Racht burch neben Bredevorde bin auff Butphen entrunnen. Der Gefangenen feyn bey 5000, bavon bie beften ausgefucht, auffs neue in Rapferliche Dienft genommen, ber Reft, welcher an 4500 (biefes bat man an bem ausgetheiften Brob abnehmen fonnen) fennd burch ein Companen Crabaten wehrlos convoniret, und por ber Stadt Manfter ben 9. 10. und 11. Augufti por Unfer Lieben Frauen und Jobbefelber Pforten gefpeifet, und von etlichen taufend Menichen geseben worben. Welches ein groffer Jammer ju feben, wie fammerlich mancher gerferbt und verwundet, benen bie Einwohner, Beiftlich und Weltlich, Zesuiter und Capuciner, auch andere Orbenspersonen, nach Bermogen, unangeseben fie ihre Feinde gewesen, mit Brob, Bein, Bier, Rleibern und andern Berpflegungen, ju Sulff tommen, unters schiedliche viel heimblich über Seit gebracht, und aus bet Crabatischen Padagogie erlöset. Die Gefangene klagten sehr über ihren Herren, daß er im marchiren viel, so aus Mangel der Prostant nicht fortkommen können, aufshenden lassen. Ist also das Fußvolck, welches über die 20,000 gewesen; ganz und gar entweder erschlagen, gefangen oder entlaussen, welches doch bey den Herren Rusticanten allerley Mortisication zu befahren, die Reuterey mehr als halb, deren auch nicht wenig hin und wieder angeschnüret, sa dis vor Bredevorde und also sort verfolget worden.

"Berren Stands Personen so geblieben, ift ber von Quab und andere mehr, ber junge Graff von Thurn ift verwundt barvon tommen, Bergog Bilhelm von Sachsen=Beimar, Geperal-Leutenant, ift gefangen und burch ben Arm und Bauch Auch ift gefangen worden Bergog Friedrich von geschossen. Sachfen-Altenburg, Sans Philipps Rheingraff, Graff von Lowenftein , Graff von Bittgenftein , Graff von Jenburg , General-Beugmeifter, Graff Schlid, Plotho, Brandmeifter. Der Dbrift-Commiffarius General Frend, welcher bey Pon bes Brands vom Stifft Munfter 200,000 breppfündige Brod, 100 Fuber habern, 800 gaß Bier, vor wenig Tagen bevordert, ift gefangen. Auch feind gefangen Obrifter May, Obrifter Spee, Dbrifter Sybow, 40 Capitan, überhaupt ben 300 Officirer, 75 Rabnen und 18 Cornet, obn andern viel, fo von ben Soldaten gerriffen, bat man befommen, 16 Stud Gefdus, barunter 9 halbe Carthaunen, à 24 Pf., und 7 Schlangen, fo nie ichoner gefeben, bavon 4 unlangst aus Solland gefandt worben, auch etliche ber Statt Braunfdweig gewesen, wie auch 3 große Feuermorfer. Biel bundert Bagen, Pferd ohne Babl, ungablig von Dusqueten, Barnifden und anderer Provision. Biel fcone Viden , darauff insgemein P. F. ftebet, welches etliche Populi Fabulam, Perditionem Friderici, Puquam Fatalem etc. andere andere beuten, und ju Teutsch machen, Pfaffen Fried, Freund und Freud, feber nach feinen Bedanden, icheinet boch es folle Vfaffen Reind beifien. bie ime boch mehr icablich, als er ber Freundschafft Gottes, beren er fich auff feiner Dung ruhmet, verfichert ift. Biel Gelb, Silberwerd, Munition, Proviant, barunter eine neue weit aussebende Cangley ift, welche zu seiner Zeit wird publicirt werben, und vielen die Augen eröffnen.

"Dieses ift bie berrliche Victori, welche mit fo geringem Berluft ber Rapferlichen, beren nit über 150 geblieben) gefdeben, welche wol vor ein miraculose Victori ju balten, bann ber Reind mehr Bolde und Munition als felbige gehabt. Bie ftard Bergog Christians von Braunschweig Armee gewesen, ift aus folgender Bergeichnuß abzunehmen. Cornet ju Rog: Bergog Christian von Braunschweig 6, Fürft Friedrich von Sachsen-Altenburg 10, Fürft Wilhelm von Sachsen-Beimar 5, hermann Die Graff von Styrumb 5, ber jung Graff von Thurn 10, Obrifter Beftphalen 4, Obrifter Tolle 4 Cornet, zwey Freyfähnlein, jedes ju 1000 Mann. Compagnien gu Fuß: Fürft Chriftians von Braunfdweig Regiment, 3000, Fürft Bilhelm von Sachsen = Beimar 4000, Fürft Bernhard von Sachsen-Beimar 1000, Dbrifter Aniphausen 3000, Colonel Schrimfen 3000, Colonel Bold 2000, Dbrifter Spaar 2000, Obrifter May 2000. Leutenant Plotho bat bie Dragoner geführt, beren Angahl man nicht wiffen mogen. Als ber Mansfelbische Obrift Limbach biese Victori vernommen, hat er ben 13. Aug. Sonntage um 9 Uhr bie Stadt Meppen, und alfo bas Stifft Munfter geraumet, 6 gefangene Burger und alles Bieb mitgenommen, forbert auch noch 7000 Rthlr., welches Ort alsbald ift mit Repferischem Bold besett worden."

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß Mansfeld, im Einverständniß mit dem Berzog von Braunschweig handelnd, bergleichen Erfolge den Ligisten unmöglich gemacht haben würde, er zog es aber vor, in dem reichen Oftsriedland sich gütlich zu thun, von Grund aus die Provinz zu verderben. "Eben auff den Tag, da die Braunschweigische von den Tillpschen geschlagen worden, nemblich den  $\frac{6 \cdot Muq}{27 \cdot 3ul}$  hat der Mansfeldische Obriste Carpezan sein eigen Weib zu Jemgum in Oftsriedland enthaupten lassen: damit es also herganger. Der Graff von Mansfeld hat die vornembste herrn und Obristen, die in seinem Läger waren, zu Gast geladen. Wie nun sämptlichen ziemlich bezecht waren, hat sichs zugetragen, daß dem Carpezan in Schimpss und Ernst

über ber Taffel angemelbet wurde, daß sein Beib mit einem herrn, fo baselbst zugegen war, zuhielte. Als er biefes verftanben, ward er voll Zorns und Erffer, und nahm ihm für fein Beib barumb ju ftraffen. Doch fragte er gebachten herren, ob etwas daran wäre? der antwortete ibm lacenden Rundes: Sie bublet nicht allein mit mir, fondern auch mit etlichen andern, bie geringern Stands find, bann ich, barüber fich Carvenzan noch mehr erzörnet, und alebald vom Tisch auffftund, und ju feinem Beib gieng, bie bep etlichen Beibern in einem andern Gemach war, beren fagt er an, fie follte fich fertig machen, er wolle wieder gen Jemgum in fein Quartier fich begeben. Sie gedachte nichts arges, padte bemnach ihre Sachen alsobalb Bufammen, und fuhr gegen Abend mit ihm ins Quartier. Als er aber bafelbft angelangt, ließ er ftrade ben Prediger beffelben Dris ju ibm tommen, und gab ibm ju verfteben, bag fein Beib ein S. und Chebrecherin mare, barumb er entschloffen mare, fie mit bem Schwerdt binrichten ju laffen; begehrte berwegen von ibm, er sollte sie unterrichten, und baran seyn, baf sie mit mabrer Reu und Erfenbinug ihrer Gunben fterben mochte. Er ließ auch ben Scharffrichter feines Regiments bolen, welcher bie Execution thun follte. Als feinem Beib foldes angebeutet wurde, erschrad fie befftig, und fiel fur ihrem Mann auff bie Anie nieder, und bat um Gnad und Friftung ihres Lebens: barben fie ihm verfprach, mann er ihr bas leben ichenden murbe, fie fich alsbald von bannen paden, und fo weit von ibm gieben wollte, daß er fein Bort von ihr boren follte, als wann fie nicht mehr ben Leben ware. Aber Carpengan war von Born entbrandt, und wollt fein Rleben und Bitten ber ibm fatt baben. Der Scharffrichter entfeste fich felber, bag er feines Dbriften Beib richten follte, mare berhalben gern wieder von bannen und biefer Arbeit überboben gemefen. Endlich aber griff Carpegan im Born nach bes Scharffrichtere Schwerbt, und als er baffelbe in Banben hatte, entblößt er feinem Beib ben Bals, und ichidte fich, als wann er felber bie Execution thun wollte. Dem Scharffrichter war nicht wol bey biefen Dingen, und flund in Sorgen, es modte ber Obrifte ben Born über ibn ausgieffen.

und ihm den Ropff berunter bauen, forberte berbatten fein Schwerdt wieder, und als er es befommen, folug er bem Beib bas haupt ab; bie ließ barauff Carpegan mit ihren Rlepbern in ein Leichbahr, welches er in ber Epl batte machen laffen; werffen und begraben. Er hatte lang mit ihr im Cheftand gelebet, und funff Rinder gezeuget. Als nun diefer Proceg erschollen, batte ein jeder ein Abicheuen por ibm, und wollte niemand mit ihm zu thun haben. Wie er in Solland tam, lieffen ibm die Weiber und Rinber auf ber Gaffen nach, und hat ein wenig gefehlet, bag fie ibn nicht mit Steinen zu tobt geworffen hatten." 3ch habe die Erzählung aufgenommen, weil fie bie Aehnlichfeit ber Mansfelbischen Scharen mit ben Rauberbanden, burch welche ju Ende bee 18. Jahrhunderis hunderuden und Eifel heimgesucht worden, vervollftandigt. Dan follte glauben, es handle fich um bes Iltis Jacob Gifersucht auf ben ichwarzen Peter (Abth. I. Bb. 1. G. 349).

In Oftfriesland behauptete fich Mansfeld, bem aus Bolland bebeutenbe Berftarfung jugefommen, noch langere Beit, ale mobei ihm bie hollandische, ber Stadt Emben eingeführte Befagung und das Durchftechen ber Damme fehr zu Bortheil gewesen. Darüber tam bie folimme Jahrezeit, es bezogen die Ligiften bie Binterquartiere, und Manefeld fand es gerathen, ben, unter bollanbischer Bermittlung und Garantie, von ber Stadt Emben gemachten Borichlagen Gebor ju geben. Begen Empfang von 300,000 fl. vervflichtete er fich, bas land ju raumen. Um aber por seinem Abzug nochmals bas Rriegsglud zu versuchen, marf er eine farte Truppenabtheilung, unter bem Obriften Limbach auf bas Saterland. In Friesopta bat aber ber ligiftische Obrift von Blanfard brei Sturme abgeschlagen, ben 19. Dec. 1623, so bag Limbach fich zu einer rudgangigen Bewegung veranlagt fab. Bahrend er zu Olben-Dyta ben ihm verheißenen Succurs abwartete, fam ber unermubliche Erwitte ben Baffenbrubern in Friedopta jum Entfag. "Der bat bie Mansfelbische in Olben-Dyta auf ben Chriftabend umbringet, mit ihnen icharmugirt, und nachdem fie es in Brand gestedet, auff ben Rirchhoff, baberumb eine bobe ftarde Mauer, fich ju falviren genothiget, ba

bann in 150 Mausselbische tobt geblieben, und ben 100, so bas Amthans Rloppenburg abgebrennet, gefangen worden. Folgenben St. Steffans Tag find alle Bagen in Friesopta auffgebotten und mit einem Studlein Gefdug nach bem Dorff Diben-Dpta geführet, und bafelbft mit Dift belaben worben, welche bernach bie gefangene Mansfelbische zur Rirchhoffsmauer, bamit fie anftatt einer Bor- und Bruftwehr mochten gebraucht werben , ichieben muffen, ba bann alles Bold in Schlachtorbnung gum Sturms geftellet worden. Wie dif ber Obrifte Limbach geseben, bat er alsobalb ein Trommelfchläger mit etlich Capitainen beraus gefoidet, und umb Quartier bitten laffen, welches ihm von bem Dbriften Erwitte, mit Condition, fich allesampt gefangen gu geben und gegen Liefferung aller gahnlein, Gewehr und Pagagy verwilliget worden. Ift alfo, nachdem der Obrift Erwitte all fein Bold zu Rog und Sug naber zum Kirchhoff auff bepben Seiten gestellet gehabt , Buforberft ber Dbrifte Limbach , fein Dbrifter Leutenant Bellerebeim, ein junger Graff von Solms und Obrifter Lawich beraustommen, welche, nach ftardem Berweis bes Brands in gemelbtem Dorff, nach Friesopta vermahrlich führen laffen. hierauff bann auch die übrige Dansfelbifche Solbaten, fampt ben Officirern bisarmirt und gefangen genommen Der gefangenen Obriften und Officirer waren 36, ber eroberten Kahnen 15, fo alle bem Graffen von Anbolt nacher Barendorff gelieffert worden. Rach diefem Treffen find die Anholtische etlich mal abere Epg in Oftfriesland eingefallen, viel Manefeldische erlegt und gefangen, auch ftattliche Beuten betommen , worauff bes Mansfelbers übrig Rriegsvold fich febr verlauffen: viel Compagnien haben auch ihren Receg begehret, welche auf die Abdandung nach haus und in andrer herrn Dienft fich begeben , theile find nach einem anbern Dufterplat, und fonderlich in Frandreich, barinn ber Ronig viel Bold, unbewuft zu mas End, werben laffen, verwiesen worden, mit ben abrigen und geubteften bat Mansfeld in Solland fich reterirt."

Den Eingang bes 3. 1624 bezeichnete bes Grafen von Beerenberg Einfall in die Beluwe, welchen zu unterftügen, Ferdinand von Cordova mit den Bofagungen aus Lingen, Grol,

Oldensaal ,,eine Impressa auf Friedland vorgenommen ; waren pard 10 Cornet Reuter und in 4000 ju gug. Die find bis gen Roevorben fommen, Winschoten, Rlofter Beiligerlee, und andere Derter in Brand geftedt, ale fie aber Rundschafft befommen, bag ber Staatischen Dbrifte Stardenbroef mit vielem Bold wiber fie im Angug mare, baben fie fich wieder ohne weitere Berrich. tung jurud in ihre Quartier begeben. Dieweil nachmals bie Beneral-Staaten vernommen, bag bey foldem Bug und Ginfall in Friesland fich auch etliche Compagnien zu Rog und Rug pon bes Graffen von Anholt Bold befunden, und zu bem Brennen geholffen, haben fie besmegen einen Courrier ju bem Churfurften von Colln abgefertigt, und ihm burch Schreiben angemelbet, folle es babin birigiren, bamit biefer burch bes von Anholt Bold mitverursachter Schaden, so auff etliche Tonnen Golds geschätt, wieder möchte erstattet werden, wurden fouften bergleichen im Stifft Munfter, Colln und Luttig gefchen laffen." Gine Drobung, burch welche doch Anbolt fich nicht abhalten ließ, ju ber Belagerung von Breda zu wirfen.

١

ľ

ţ

ţ

Mittlerweile reifte, mas feit langerer Zeit vorbereitet worden. Ale nicht mehr zweifelhaft ber Entschluß ber Rurften bes niederfächsischen Rreises und bes Ronigs von Danemart, Die Liga ju befriegen, beeilten fich Bergog Chriftian von Braunfdweig und ber Graf von Mansfeld ibren Antheil zu nehmen bey bem großen ben Raben getifchten Schmaus, "fonderten ju bem End ihr Bold, fo in 12,000 Mann ju Jug und 2000 ju Pferd waren, von bem Staatischen Lager ab, jogen bamit beneben 14 Studen Befchus zu Gennep über bie Daas, und alfo fort nach bem Rhein; Pring Morig ließ fie mit etlichen Truppen fur Bergogenbufch porüber convoyiren, bamit nicht etwan die Spanische ben Nachzug, barauff fie icon bas Maul gespitt batten, anfallen möchten. Als fie nun gludlich ju Emmerich angelanget, fubren fie bafelbft mehrentheils über, lagerten fich barauff zwischen Befel und Rees auff einer iconen Auen, bey ben Dorffern Safen und Meer, und ichangten fich auff beyben Seiten bes Rheins. Es befand fich zwar bey diefer Armee ein mader Bold, fo begierig jum Fechten, alfo bag es fich anfeben ließ, es murbe wol etwas namhasstes damit können ausgerichtet werden: weil aber zeitlich nicht allein Mangel an Geld, sondern auch an Bictualien und anderer Nothdursst, welches allem Borhaben im Krieg den Krebsgang zu machen psiegt, einsiel, sieng das Bold an haussenweiß zu verlaussen. Derhalben Mansseld und Herzog Christian dem gänzlichen Ruin ihrer Armee zuvorzukommen, dem Bold den Zaum etwas lassen müssen, welches darauf in den Colnischen Dörssern und Fleden mit Rauben und Brennen großen Schaden gethan. Unter andern hat auch Herzog Christian mit 4 Compagnien Reutern und in 600 zu Fuß den Churcdinischen Fleden Uerdingen mit einem Petard erössnet, ausgeplündert, und etliche vornehme Personen zu Geiseln für 20,000 Athlr. mit sich weggeschhret.

"Indeffen nahm ihm auch der Graff von Anholt vor, das Mansfeld und Braunschweigische Lager am Rhein heimzusuchen, zog zu dem End mit in 6000 Mann zu Fuß und 2000 Reutern bahin, und nachdem er den 17. Jusii 1625 das meiste Bold an einem bequemen Orth in hinterhalt gelegt, präsentirte er sich mit etlich wenig Truppen auff der einen Seiten des Rheins für Herzog Christians Läger, der Meynung selbigen also aus seinem Bortheil heraus und auff den hinterhalt zu loden: aber Herzog Christian roch diesen Braten, wollte sich derhalben nicht aus seinen Schanzen begeben, ungeachtet sein Bold zum Schlagen ganz begierig war, also daß ers mit Gewalt zurüchalten mußte: gleichwol ward mit dem Seschüß nicht gefeyret, sondern dergestalt auf die Anholtische Feuer gegeben, daß ihrer über 100 erschossen und beschädiget wurden, mußten also endlich unverrichter Dingen sich wieder zurück begeben."

Groß war die Berwegenheit gewesen, in welcher Anholt mit seinem wenigen Bolf den übermächtigen Feinden sich entgegengestellt hatte, gewahrend daß er ihnen nichts anzuhaben vermöge, war er nur mehr bedacht, dem eigentlichen Kriegsschauplaß an der Weser zuzueisen. Auch "der Graff von Mansfeld hatte bisbero sich von neuem mit Bold gestärdet, und darauff seinen Kopff nach dem Niedersächsischen Kreis gewendet, in Willens, den Ligistischen und Kayserlichen daselbst, neben dem König zu schaffen

ju machen, ju foldem End ift bie Reuteren, in 2000 fard, mit einer Stagtischen Convoy vom Rhein auffgebrochen, und nachdem fie benen zu Santen, weil fie ihnen viel Feindschafft erzeiger, eine groffe Summa Belbe abgeforbert, ihren Bug burch Beftphalen auff bas Stifft Bremen zu genommen. Darauff hat fich auch bas Fugvold, fo in 8000 Mann war, ju Schiff begeben, und ben 26. Octobrie 1625 bey gebachter Stadt ankommen, allda ber Mansfelber zu Contentirung feines Rriegsvolds, wegen bes Ronigs in Frandreich ein groffe Summa Gelbe empfangen." Eben so bat auch Bergog Chriftian von Braunschweig mit feiner Reiterei bei dem Danenkonig fich eingefunden, wie bas icon früher die beiden versuchten Rriegemanner, Johann Michael von Dbentraut und ber Obrifte Johann Philipp Fuche gethan. Gleichwohl breiteten bie Raiferlichen und Ligistischen immer weiter sich aus, wie sie denn namentlich zu Anfang Nov. bas feste Saus Calenberg mit Accord einbefommen. Das ihnen wieder zu entreißen, betachirte ber Ronig von Danemart ben Bergog Friedrich von Sachsen-Altenburg neben bem Dbriften Dbentraut und einem ftarten Geschwader von Reitern und Dragonern. Der Auschlag ward jedoch verrathen, und bas Corps, indem es der Stadt Sannover fich naberte, traf auf überlegene Streitfrafte und erlitt eine gangliche Nieberlage. Un bie 500 Mann, barunter Bergog Friedrich felbft, blieben auf dem Plage, ber Gefangenen maren viele, ber eroberten Corneten fünf. "Der Obrifte Obentraut ward auch von einem Schuf hart getroffen, alfo bag er eine balbe Stund nach dem Treffen in des Graffen von Anholt Rutiden, barin er gelegt, ben Beift auffgeben mufte." Tilly eilte gur Stelle, bem fterbenden Belben fein Beileid zu bezeigen. "In foldem Garten pfludet man folde Blumen", fprach ber beutiche Michel, von bem zu bandeln ich anderwärts Gelegenheit finden werbe.

ŧ

٥

ı

Ï

ŗ

3

Ĕ

ţ

1

Ţ

Ì

ţ

۱

١

Gegen Ausgang Febr. 1626 erhielt Unholt die Weisung, dem auf Ableben des Cardinals von Sobenzollern zum Bischof von Donabrud erwählten Grafen Franz Wilhelm von Wartenberg Beiftand zu leiften gegen die Partei im Domcapitel, welche ihm den erfigebornen Prinzen von Danemark entgegenzustellen vermeinte. Bereits war bas Bisthum von den Dänen occupirt. Sie auszutreiben, legte der Ligistische General sich vor Wiedenbrück. "Die Dännemärckische Besatung darinn hoffte auff einen Entsat, erzeigte sich demnach gar muthig, und wollte von keinem Accord und Uebergab, davon ihnen der von Anholt predigte, hören. Als er ihnen aber mit den Approchen gar nahe kam, und kein Succurs erscheinen wollte, musten sie die Saiten anderst stimmen und accordiren, worauss dann auch die von Osnabrück sich accomphirten."

Der Sieg bei Lutter am Barenberg, 27. Aug. 1626, führte bie Raiferlichen ju ben Mundungen von Elbe und Befer, und wabrend bie Sauptarmee bie Eiber überschritt, mar Anbolt angewiesen, bie Ufer ber Befer, von Rienburg bis Bremen von Feinden ju faubern. "Als auch inbeffen bie Dannemardische bie Saupticang vor Bremen ju Achim quittiret, und fich nach bem Regefad begeben, bat ber Graff von Anbolt zwey fleine Schanzen, welche noch mit Danischem Bold befest gewesen, mit Accord eingenommen, und 8 Stud Befchus bafelbft befommen : forters por Ottersberg gerudt, und foldes auch, weil fein Succurs vorhanden gewesen, in feine Bewalt gebracht. Die Rienburgische Befatung bat er ziemlich eng eingeschloffen, und fie bermaffen blocquirt, bag fein Menfc weber aus noch einfommen fonnen, Worauff er einen Theil seines Bolde baselbft gelaffen, und mit bem übrigen zu Rog und zu Rug auffgebrochen, und fich jenseit ber Befer nach ben Dannemardischen Schanzen umb Bremen begeben, umb ju feben, was ber Danifden Intention mare, weil bamale ber Ruff gangen, bag fie folden Ort zu proviantiren und zu entsegen vorhabens maren. Buvorbero aber 1000 Reuter gegen Ditersberg und Stabe marfdiren laffen, welche 200 Dannemardifche Reuter, fo ihnen auffgestoffen, gefchlagen, ben Dajor Dalwigf, ein Cornet, 2 Standarten und in 40 Befangene betommen, die fie auff die Bestung Rotenburg gebracht, die übrige find niedergehauen worben. Demnach nun die Danische ber Ravferischen Anfunfft vernommen, haben fie ihre über bie Befer gemachte Schiffbruden abgenommen, und fich auff bie Retirada geschicket: aber bie Rapferischen waren ihnen bergeftalt in ben

Eifen, bag fie ben mehrern theil Schiff von folder Bruden, fammt 2 Studen Befchut und vielen Befangenen befommen : und find ben foldem Buftand in 200 Engellander über Borb geworffen und erfauft worden, bas übrige Bold, fo in ben Schanzen gewesen, bat fich verloffen, und baburch ber Pag auff Bremen ben Rapferifden gang eröffnet worben. In Burtebube ift zwar Dannemardifche Befagung gelaffen worben : als aber felbige Inwohner ber Rapferifchen Progreß gefeben, und barüber mit den Danischen in Zwifpalt gerathen, haben fie biefelbe bisarmirt, aus der Stadt gejagt, und ihnen die Gewehr ichimpfflich nachgeschidt. Die Schotten und Engellander unter bem Dbriften Morgan lagen ber Beit unter Bremen, mit welchen bie Rapferifche täglich scharmugirten. Darüber in ber Stadt Bremen ein merd. liche Theurung und ein groffes Sterben entftanden, weil fonderlich ber Pag von oben und unten ber Stadt durch ben Graffen von Anbolt gesperret war, bag ibnen nichts von Proviant qufommen möchte.

"Inmittelft hat zwar ber Obrifte Morgan, fo noch im Erzftifft Bremen gelegen, wiber bie Rapferifche mit feinen Schottund Engellandern fein beftes gethan, ift aber doch endlich nach Stade fortgetrieben worben. Denn nachdem Graff von Unholt etliche Tag lang in Deliberation gestanden, und ju unterschiedlichmalen recognosciret, wie er einen Beg, weil baberumb viel Moraft, bie Danische anzugreiffen finden mochte, als ift er ben 13. Novembris por Tag mit allem bephabenden Bold beneben 3 Falconetlein und zweven Reuermorfeln auffgebrochen, nach einem breiten Moraft gerudet, und obicon die Danische auff biefer Seiten eine Reuterwacht gehabt, in Epl mit ziemlichem Glud in 200 Musquetirer binübergebracht, besagte Bacht abgetrieben, und folgende mit Rascinen und Stroh fo ftard über ben Moraft arbeiten laffen, bag er endlich neben bem Fugvold etliche Regimenter Pferd binuber gebracht, mit bem Fugvold erftlich ben Pag besetget, und barauff etliche Trouppen Reuter an die Danische geben laffen, welche zwar ungefahr in 200 Pferd ftard etwas icarmuziret, aber endlich, weil fie gegen ben Rapferifchen au fdmad, in bie Flucht geschlagen, etliche niebergemacht, etliche

gefangen, und ben übrigen nicht so viel Zeit gelassen worden, baß sie sich conjungiren können, sondern also separirt bleiben, und 6 Compagnien umb Bremervörde, drep in das Redinger Land, andere anderswohin sich reteriren mussen. Als aber gleichmol die Dänische mit eylff starken Trouppen an einem andern Paß sich sehen lassen, hat der Graff von Anholt noch selbigen Abend seine Reuterey, neben 200 Musquetirern dahin commandirt, selbigen Passes sich zu bemächtigen, bey deren Ankunst die Dänische alsbald gewichen.

"Darauff er ben folgenden Morgen mit ber Reuteren burch ' ben Pag gesett, in Meynung die Danische anzugreiffen. find aber von benen jum recognosciren vorangeschidten Truvven ohne sondern Widerftand nach Stade fortgejagt worden : allba fie zwar an einem Pag etwas icharmuziret, aber unerachtet ber Rapferifden Macht etliche Dörffer baberumb in Brand gestedt, und bis vor Stade unter die Stud fich reteriret. Und obwol etwas zusammen icharmuziret worben, so haben boch bie Danische barben fich aus ihrem Bortheil nicht begeben wollen, alfo bag bie Rayserische, weil bie Danische in 23 Cornet ftard, baneben Musquetirer binter fich gehabt, ihnen nichts anhaben fonnen. Dabero inmittelft ber Graf von Anbolt einen andern Baß, fo fie zwar zuvor besett, aber nachgebende wieder verlaffen, über einen Moraft (bieweil am erften Dag nicht möglich, einige Dagagy ober Stud überzubringen) zurichten laffen: nach bem Land au Redingen aber, allba nicht allein bie Danifche zu Berficherung bes Canals von Stade in die Elbe, fondern auch barmit die Reuterey babin einfommen möchte, arbeiten laffen, bat er erftlich einen Sauptmann mit 200, nachgebends einen Dbrift-Bachtmeifter mit in 500 Mann ju fuß durch Moraft und Umbwege Welche nach einem barten Scharmugel mit auscommandiret. ben Danischen sich endlich bes Paffes bemächtiget, und in 200 Auf welches nachmalen bie Stadt Stade mit niedergemacht. einer Belägerung angegriffen worben." Darin commandirte der englische Obrift Charles Morgan eine Besatung von 44 Compagnien, und hat er, ben ibm anvertrauten Plag zu behaupten, Alles versucht, was von einem rechtschaffenen Rriegsmann

verlangt werben kann, bis er endlich, nachdem alle Mittel der Bertheidigung erschöpft, sede Aussicht auf Entsatz geschwunden, unter ehrenvollen Bedingungen capitulirte, und am 7. Mai 1628 die Festung räumte. Bis zu der äußersten Grenze, welche die Natur den Deutschen angewiesen, bis zu dem Stager Rak sind in diesem Feldzuge der Raiserlichen und Ligisten Fahnen vorgedrungen. Glücktadt war der einzige, auf dem Festlande den Dänen verbliebene Posten.

Einer furgen Rube durfte Unbolt fich erfreuen, und bat er in beren Lauf die Belohnung feiner mubfeligen Dienfte empfangen. Belegentlich einer Reise nach ben Niederlanden, 1626, war ibm ber Orden bes goldenen Blieges ertheilet worden; porber ichon an dem hofe des Erzherzogs Leopold bas Amt eines Obrifthofmeistere befleibend, wurde er jest, 1629, von bem Raiser in bes b. R. R. Grafenstand erhoben, auch zu beffen Geheimrath, Dbrifthofmeifter, Landvogt im Dberelfag, und General-Reldhauptmann ber öftreichischen Lande, von ber Liga ju ihrem Felbmaricalt ernaunt. Es follte aber biefe Rube, menfchlichem Anfeben nach, nur vorübergebend fein, in dem Jahre noch ber Erwerbung von Rhens, 1630, ward Anholt zu bem Commando ber nach ber Lombardei bestimmten Armee berufen, er farb aber, indem er baffelbe antreten wollte, an ber Peft, ben 19. Oct. 1630. "Deffen Leichnam ift nach Enfisheim, bas berg aber nach Brontborft in Riederland ju begraben, geführet worden." Bermählt mit ber Grafin Maria Rleopha von Sobenzollern, batte Johann Jacob nur die einzige Tochter Ifabella, die Stammberrichaft Unholt fiel beshalb an feinen altern Bruder, ben Brafen Dietrich gurud. Diesem, geft. 1637, mar in ber Che mit Philiberta von Immerscle ebenfalls nur eine Tochter, Maria Unna geboren worden, welche Anholt ihrem Gemahl, bem Furften Leopold Philipp Karl von Salm zubrachte.

Des Freiherrn von Anholt Tochter hingegen, Ifabella, bie Erbin ber reichsunmittelbaren herrschaft Mylendonk bei Reuß, ber Burggrafschaft Drachenfels in dem Siebengebirge, der Banner-herrschaft Baar und Lathum in dem Quartier von Zutphen, der Colnischen Pfandschaften Rhens und Wolkenburg, wurde 1642

an ben Grafen Jacob Philipp von Erop, bes Grafen Claubins von Roeur vierter Sohn, verheurathet. Denfelben bat Raifer - Leopold I. am 31. Marg 1664 in ben Reichsfürstenstand erhoben, ohne ibm boch die eifrig gesuchte Stimme in dem Reichsfürftenrath geben zu konnen. Befagter Fürft von Eroy ftarb zu Coln, im 3. 1681, nachbem er am 5. Jul. 1675 bie Pfanbichaft Rhems an die Abtei Glabbach cedirt batte. Bon feinen funf Gobnen ftarb ber fungfte, Johann Jacob, Domberr zu Coln feit 1677, furz vor bem Bater. Rasimir blieb in Ungern, 1689. Philipp Beinrid, Domberr, Afterbechant und leglich Dombechant ju Coln, and Domherr zu Brestau, befchloß feine Tage zu Coln, 2. Dai 1724, in dem Alter von 72 Jahren. Morig, f. f. Sauptmann, ftarb ben Belbentod bei bem glorreichen Entfag von Wien, 12. Sept. 1683. Rarl Eugen, ber altefte ber Bruber, bes b. R. R. Rurft und Bergog von Croy, Marquis von Montcornet und Renty, Graf von Roeux und Megen', Freiherr von Milan, Buring, Mylendonf, Baar und Lathum, herr in Drachenfele, Reuland, Palland, Berus, Gevres und Belgburg, Pfanbherr ju Bolfenburg und Rhens, Ritter bes goldenen Blieges, biente ber Rrone Danemarf in bem iconischen Rriege, führte in bem ungludlichen Sturm auf - Malmoe, 6. Jul. 1677, eine Attaque, bezwang in bem folgenben Jahre die wichtige Festung helfingborg, ju beren Entfat Ronig Rarl XI. in Person herbeigeeilt war, und behauptete fie gegen eine ichwedische Belagerung 1679.

Nach ben Friedensschlüssen von Fontainebleau und Lund trat ber Fürst in f. f. Dienste, und stand er, Feldmarschall-Lieutenant, in der Schlacht vom 12. Sept. 1683 an der Spize des nach ihm benannten Regiments. "Also blieb man die Nacht über in völliger Bereitschaft stehen, bey andrechendem Tag aber, welches der 12. Sept war, hielte der Pater Marcus d'Aviano, welcher auch die ganze Schlacht hindurch, wo die Gefahr am grössesten gewesen, mit einem Crucisix in der Hand von einem Ort zum andern gangen, in der Leopolds-Capell eine Messe, und gab der König in Pohlen seinem Prinzen, nebst Ablegung einer zwar kurzen doch zierlichen Rede, den Harnisch. Hiernechst machte man Anstalt, den Berg herab zu marschiren, und den Feind zu

attaquiren. Bu welchem End zwey Bataillons vom Cropfden, eine von Grana und eine vom Babifchen Regiment, nebft einigen Esquadrons von Beuglerischen Dragonern commandirt wurden, über ben engen Pag bes Berge abzugeben, und am felbigen Posto zu faffen. Sobald biefe Trouppen Das Thal erreichten, faben fie 3000 bis 4000 Türden, jedoch in etwas bin und wieder gerftreuet, por fich fteben, ba bann unter Commando bes Relomaricall-Lieutenante, Bergoge von Croy, bas Scharmugiren anging. Indeffen famen auch biefenige Turden, fo an ben Bergen ftunden, mit groffer Menge beraus, weil aber bes Bergogs von Croy Bruber, welcher Sauptmann war, bie binter viel biden Blanden verbedt ftebenbe und unaufhörlich fchieffenbe Janitfcaren aus biefem ihrem erften Poften triebe, fie auch mit etlich fowohl Rapferlich- ale Churfachfifchen Truppen, welche gleich auf dem gug nachfolgten, verftardt und von der Bobe des Bergs mit Studen bebedt murben, funten ihnen bie Turfen weiter nichts anhaben, so daß also ber erfte Angriff ziemlich gludlich von ftatten gieng, auffer bag ber Felbmaricall-Lieutenant Beraog von Croy, und Babifche Dbrift-Lieutenant Tilly verwundet, ber Sauptmann Pring Morig von Crop aber tobt geschoffen murbe."

In ber glücklichen Schlacht bei Gran, 6. Aug. 1685, führte ber Berzog von Erop ben rechten Flügel. Bei bem Sturm auf Ofen, 27. Jul. 1686 verwundet, übernahm er nichtsbestoweniger ein Commando bei bem entscheidenden Sturm vom 2. Sept. und wurde bei dieser Gelegenheit der Aga der Janitscharen sein Gefangner. Dafür erhielt er, bei der ersten Occupation von Siebenbürgen, im Herbst 1687 das Commando in dieser wichtigen Provinz, und im J. 1688 die Würde eines Feldmarschalls, samt dem Karlstadter Generalat. In dem glücklichen Treffen bei Nissa, 1689, sührte er den rechten Flügel; im solgenden Jahre nöthigte er die Türken, die Belagerung von Essel aufzuheben, als er aber in der Meinung, sur Belgrad dasselbe zu bewirken, sich in die bereits eng umschlossene Festung geworfen (8. Oct. 1690), und die Anstalten zum nachdrücklichten Widerstand tras, wurden die Pulvermagazine durch seinbliche Bomben in die Lust

gesprengt, und in der dadurch veranlaßten Berwirrung die Wälle erstiegen, daß von acht der besten kaiserlichen Regimenter kaum 500 Mann, darunter der Herzog, entkamen. Einige Eroberungen, die er an den Grenzen seines Generalats machte, der Antheil, den er bei dem großen Siege von Salankemen gehabt, bestimmten den Hof, ihm für den Feldzug von 1693 das Commando der Hauptarmee zu übertragen. Der türkischen Armee Angriff auf Siedenbürgen zu hintertreiben, das Andenken des im J. 1690 erlittenen Unsalls zu tilgen, unternahm der Herzog die Belagerung von Belgrad. Bon dem 23. Jul. war die Stadt von der Wasser- wie von der Landseite umschlossen, am 13. Aug. wurden die Laufgräben eröffnet, Pater Gabriel, der große Feuerwerker, erschöpfte alle seine in dem Belagerungskrieg erlernten Künste, aber der Großvezier rückte zum Entsaß heran, und am 10. Sept. mußte die Belagerung ausgehoben werden.

Des heerbefehls entledigt, verfaufte der herzog 1699 Mylenbont an die berufene Grafin von Berlepfc, gleichwie er fcon vorber mit feiner Salfte vom Drachenfele gethan, und wurde er burch die verzweifelte lage feiner Finangen bestimmt, die foniglich polnischen Dienfte zu verlaffen, um bas ihm von Peter bem Großen angetragene Commando aller ruffifchen Armeen angunehmen. Des Baren Generalissimus leitete er bie Belagerung pon Narwa, und follte er bemnach bie Armee, fo Rarl XII. jum Entfage führte, beftreiten. Scheremetem raumte bie Daffe pon Pubbajoggi und Sillameggi ohne Sowertftreich, ber Bar felbft verließ bie Armee am Tage ber Schlacht, es begleiteten ihn Gollowin und Mengifow, und ber Bergog, feber Stuge beraubt, batte einzig in die unglaubliche Schmache bes feindlichen Beeres feine hoffnung fegen fonnen, mare es andere in einem Lande, welches über ben Bermuftungen ber Ruffen gur Ginobe geworben, möglich gewesen, von ben Bewegungen ber Gegner Nadricht einzuziehen. Die Aufftellung ber 8000 Schweben beobachtend, hielt ber Generaliffimus fie für eine Avantgarbe, wie er bas nachmalen gegen Buiscard, ben frangofischen Befandten, geäußert bat. Der Angriff erfolgte ben 20. Nov. 1700, Rachmittage 2 Ubr , mabrent eines ichredlichen Schneegeftobere , fo

!

1

ı

ı

Ì

1

í

Į

Ì

ŀ

į

١

ļ

1

1

1

ļ

1

1

ber Bind gegen bie Ruffen trieb. Der Graben wurde mit Rafchinen gefüllt, ber Ball in ber Gefchwindigkeit erfliegen, und fofort begann ber Ruffen Flucht, gegen bie Brude über bie Narowa fich richtend. Gie brach unter ber Laft der Kliebenben, daß diese beinahe gezwungen, zu siegen. Sie verbarrifabirten fic, ba Flucht unmöglich geworden, in ihrem Lager und festen ben nachbauenden Schweden verzweifelten Widerftand Berbeigerufen burch bas von neuem fich erhebende Bewehrfeuer, eilte Rarl zur Stelle, augenblidlich ließ er die Soben, worauf ber Ruffen Batterien angelegt, fturmen, und beren Meifter, fonnte er ber Feinde Lager nach allen Richtungen befreichen. Da erreichte bierauf bie Unordnung ben bochften Grab. Statt den Schweden ferner die Stirne zu bieten, warfen die tragen Massen ber Russen sich auf bes Feldherren Stab und Gefolge. Mit bem Blute seiner Diener besprigt, unfabig der Feigheit und bem Ungeschick feiner Scharen ju gebieten, mußte ber Bergog, famt bem tapfern General Sallard, in bem ichwedischen Lager Buflucht suchen, es ale ein Blud preisen, bag er bort jum Gefangenen angenommen. Es wurde ibm von bem Ronig bie Stadt Reval zum Aufenthalt angewiesen, und ift er baselbft ben 1. Rebr. 1702 verftorben.

Mit allen Ehren, wie sie der Fürstenwürde zusommen, sollte er beerdigt werden, angethan mit dem Hermelinmantel blieb er mehre Tage auf dem Paradebett ausgesetz, unter großer Feierslichseit hatte man ihn eingesargt, und es setzte der Trauerzug sich in Bewegung, als ein Notarius vortrat, und Namens der Gläubiger, welche auch im Norden der Berstorbene zu sinden gewußt hatte, Einspruch erhob gegen die Beerdigung. Durch diese Intervention hofften die Gläubiger den russischen Kaiser zu bewegen, daß er die Bezahlung der Schulden seines Generalissimus übernehme. Die Absicht wurde nicht erreicht, wohl aber über dem Protestiren und Reprotestiren die Beerdigung aufgeschoben und endlich ganz unterlassen, nur daß man, wegen eines an der sammetnen Besteidung begangenen Diebstahls, die Leiche nach der Nicolaussirche in sichere Berwahrung brachte. Hier fand sie, eine vollsommene Mumie, nur etwas von Mäusen

beschäbigt, binter einem Gisengitter, bis Raifer Alexander, gelegentlich einer Rundreife Reval berührend, und burch jenes abstoßende Bild bes Todes verlett, befahl, daß ber Leichnam bestattet, die Rirche gefaubert werde. "Der Raifer reifete des andern Tages ab, und ber Rorper bes Pringen von Croi wurde auf ben Friedhof getragen. Des andern Tages jedoch mar er wieber in ber Rirche und an ber alten Stelle. Man fiebt, bag in Rugland Gewohnheiten vorhanden find, die fich felbft vor bem bochften Bebot nicht beugen." Alfo Cuftine, beffen übrige Meußerungen um ben Bergog von Croy eine bermagen leichtfertige Unwiffenheit verrathen, bag ich mich eines argen Digtrauens gegen feine allgemeinen Mittheilungen über Rugland nicht erwehren fann. Bermahlt feit 1681 mit ber Grafin Juliana pon Beerenberg, Bittme bes Grafen Bernbard von Bittgenftein. war Rarl Eugen finderlos geblieben; die verwittmete Bergogin Marb im 3. 1714.

Die Einlösung von Rhens hatte Rurfürft Ferdinand aus eigenen Mitteln bestritten, am 1. Gept. 1629 befundete er, bag nach vorbergegangener geburender Auffündigung und Entrichtung bes Pfandschillings Landgraf Georg von heffen ibm bie Stadt Rhens, famt allen barauf bezüglichen Documenten ausgeliefert babe. Dag also bie furcolnische Soffammer, G. 394, nicht gum besten berichtet gewesen, wiewohl boch ber neue, bem von Anholt ausgestellte Pfandbrief allerdings bas Datum vom 6. Mai 1630 tragt. Gine Belbnoth bes Rurfürften fonnte ihn nicht zu ber abermaligen Beräußerung bestimmen, wohl mag er aber erwartet haben, daß ein Rriegsbeld von Anbolts Geprage am leichteften bewirten wurde, was vor Allem dem Rirchenfürften am Bergen lag, bie Bekehrung der im Orte vorherrschenden Afatholifen. Soffnung ift jedoch von wegen bes frubzeitigen Ablebens bes Reldmaricalfe, beffen Stelle ber Schwiegersohn einzunehmen feines. wege geeignet, unerfüllt geblieben. Bollfandig ift bie Wegenreformation schwerlich vor bem 3. 1700 burchgeführt gemefen. Denn die beiden protestantischen Confessionen batten tiefe Burgel geschlagen, und maren bermagen erftarft, daß fie über die Ratholifen fogar Berfolgungen verhängen founten. Roch erhalt fich bie

1

İ

Erinnerung baran im Bolfe, und bezeichnet man eine Waldschlucht als ben Bufluchtsort ber Ratholifen; bie unbeutlichen Biffern, welche einem überhängenden Felfen eingegraben, follen bas Jahr Diefer Bedgira bestimmen. In bem alteften, in ber pfarrlichen Regiftratur aufbewahrten Rirdenbuch, bas von 1578-1626 reichenb, burch bie protestantischen Pfarrer Rlein, Erlenbach, Robuler und Birlenbach geführt worden, geschieht nirgends eines Ratholifen Erwähnung, nichts befto weniger muß eine fleine fatholische Gemeinde fich ftete bierfelbft behauptet haben, mas namentlich baraus bervorgebet, bag in ben Registern aus ben erften Jahren nach Wiedereinführung der fatholischen Religion sofort Namen ericeinen, welche in ben protestantischen Bergeichniffen niemals genannt worden. Durchschnittlich find jahrlich 25-30 proteftantifche Taufen verzeichnet. Des lutherifchen Pfarrere Beinrich Rlein Chefrau Glifabeth bielt am 9. Nov. 1578 ein Rind gur Taufe. Rleins Nachfolger wurde den 4. Aug. 1583 Bilbelm Erlenbach. 3hm geboren bie folgenden Anzeichnungen: "Sambftag ben 3. Oct. 1584 bat man Simon Th. einen Gobn begraben, welcher in Berborfe Saus gestorben ift, und wie man faget, von beme Batter babin gethan, bag er nur fterben follt, bann er fein gern loß gewesen war. Montage ben 29. Augusti 1586 ift Nicolaus Anider, Burger ju Rhens, feliglich verftorben und begraben worden, nachdem er zuvor am Bolff bis in bas zweite Jahr hat ju Bett gelegen, welche Rrantheit ibm bermaffen fein Angeficht binweggefreffen, daß man ibm bie Strof am Sals geseben bat, und am Angesicht nichts mehr ift übrig gewesen, als bie Raf, fonft ift er einem biden Ropf gleicher als einem Menfchen geweft, auch bat man ibn mit einem Trichter agen muffen. Gott woll manniglich vor folder Rrantheit behüten."

Ju Michaelis 1588 wurde Nicolaus Robulerus Boppardiensis zum Pfarrer geordnet und bestätigt, und hat derselbe angemerkt: "Auf Mittwoch den letten Mai 1591 ist begraben worden Philipp Wagener der aussätige. Auf Freidagt den 17. Mai 1594 ist allhier zu Rhens christlich begraben worden Gerlach Buteler, der Schmittmeister zu Cobulent in der Mund, welchen die Pfassen nit haben wollen, daß er zu Cobulent begraben wurde, weilen

er fic in feinem leben zu unfer Rirden und Gacramente gehalten. Auf Sonntag ben 12. Januarii 1595 ift begraben worben Martin Schneiber, ein Alter, welchen wir nicht haben wöllen mit bem Rirchengesang begraben, Dieweil er unfer Sacramente verachtet und biefelbe auf gut 3mingelisch ("nit gut 3mingelisch, fondern aut Christlich", Randbemerfung bes Pfarrers Birlenbach) ju gebrauchen begehrt bat, von bem Diacono (Randbemerfung Birlenbachs: "welches biefer Pfarrer felbe noch vor feinem End getban, und ift boch mit bem Rirchengesang begraben worben, bamit er praeposterum zelum felbe anklagt und verbammt"). Sambflog ben 21. Augusti 1596 ift begraben worden Meifter Bermann, ber Scharfrichter, und bieweil er fich unfer Rirchenordnung gemäß gehalten, ift ihm auch Rirchenrecht mit bem Begrähniß gefcheben. Den 20. Mai 1598 ift einer armen Bittiven aus Welfc-Brabant, ber bie Spanifche ihren erften Sauswirth, welcher ein Rirchendiener gewesen, verbrannt, ben zweiten erftochen um ber Religion willen, ein junger Cobn, welcher ohngetauft gewesen, getauft worden und Joannes genannt. Nicolaus Robulerus, pastor hujus loci etc. Auf Dienftag, ben 25. Sept. 1598 ift begraben worden Agnes, Jacob Brunnen relicta. Diefe ift die erfte geweft, fo unter bem Evangelio allbier ift getauft worben." Anno 1602 fommen als Gevattern por "Anna Elifabeth, unsere Gnebige Fürstin und Fraume, bann Joannes Rissmannus, Diaconus et Ludimoderator." Sonntag. ben 24. Sept. 1609 murbe Do Johanni Jacobo Birlenbach, diacono huius loci, eine Tochter getauft, Elisabetha. Gevattern, Elfa, Nicolai Robuleri, bes Pfarrers Coniux, Elifabeth von Bicsbaden, matertera infantis, und dnus Henricus Wagener, Schultheiß huius loci. "Fuit is, Birlenbach, rei catholicae persecutor maximus", beift es in einer bem Rirchenbuch von bem Tvätern fatholischen Pfarrer Daniels beigefügten Randbemerfung. Den 11. Sept. 1614 ift Jorgen bem Nachrichter eine junge Dochter gur Tauf getragen und Anna Maria genennt worben, Gevattern, ber nachrichter zu Dicz, 3t. ber nachrichter ju Rafteben und bie Rachrichterin zu Rlingelbach. 3m 3. 1614 bat ein Superintendens zu Rhens visitirt.

Auf Sonntag, den 19. Oct. 1617 ist Wilhelm Pulvermacher ein junges Söhnlein zur Tauf getragen und Hans Heinrich genannt worden, Gevattern, Heinrich Wagner, Rellner zu Braubach, und Hans Seippel von Cobulens, ein Beder. Zweisseler, auch ein Beder, welcher, ob er sich wohl äußerlich gestellt, als halt er es mit unser Religion, wie er denn auch in derselbigen ufferzogen und zu Embs bürtig, er doch unser Tauf verachtet, auch uns glaublose Leuth gescholten und solches hiermit wollen erweisen, weil wir den h. Geist anrusen umb den rechten Glauben, und auch bitten, gib uns nach deiner Barmherzigseit den wahren Christi Glauben, daraus folgend wir den Glauben nicht haben, weil wir darum bitten. It. der Anhang am Batter unser, dein ist das Reich, seve ein Geschmier von uns erdacht und daran gehangen, und darum basselbe nicht recht beten.

Nachdem Das Nicolaus Robulerus pastor am 20. Kebruarii 1620 im herrn feliglich entschlafen und also bamit fein ministerium beichloffen, ift fein im Berrn rubender Leichnam von ber gangen Gemeind, wenig ausgenommen, am 22. ejusdem in ber Rirchen ehrlich begraben worden. Als fein Rachfolger erscheint bereits am 27. Febr. ber icon genannte Johann Jacob Birlenbach, früher Diacon und Schulmeifter, auch an Rindern reich, wie bann beren an die 20 hiefigen Ortes von ihm zur Taufe gebracht worden. Bon ben Sandlungen seines Ministeriums berichtet er u. a.: Duca 14. Trin. 17. Sept. 1620 hat Martin Sommer einen jungen Sohn jur b. Tauf bringen laffen , und ift Martinus genannt worben. Am 1. Mai 1622 ift begraben worden Peter Beig, ein reicher Jungling, welcher jahrlich 5 Gulben ben Urmen an Brob uff St. Peterstag auszuschneiben verordnet bat. Den 25. April 1623 if begraben worden Bertrand Fridges von Embs Sausfraum, welche nacher Dberlabnftein, Rriegegefahr halber, in ihrer Schwachheit geflüchtet, ber Urt geftorben, aber bafelbe nit bat burfen begras ben werden. Dienft. 4. Jan. 1625 ift begraben worben Gr. 30bann Philipps herwart, Darmbftattifcher Schultheiß, bemnach porigen Sonntag aus ber Morgenprebigt gangen und unterwegen eine Rubrung ibn anfommen, baran er bes Rachts geftorben. Kreitage ben 15. Octobris 1626 ift Dão Conrado Girtenio,

Consuli Bacharacensi, ein fung Dochter getauft worden . . . . Et haec ultima Rhensae a Joe. Jacobo Birlenbachio baptizata. Bermuthlich bat Birlenbach verfonliche Unbild beforgt und barum geitig ben Ort verlaffen, ober aber ale ein Zwinglianer ber Beborbe in Darmftadt fich unangenehm gemacht. Jedenfalls ift bie Gemeinde nicht por erfolgter Ginlofung ber Pfanbicaft ausgewandert, und mehrentheils nach Braubach verzogen, allwo viele ber in bem Rirchenbuch von Rhens vorkommenden Ramen noch nicht erftorben find. Die Lutheraner werben bie erften ausgewandert fein, weil in ihren Sanden bas Regiment fich befunden batte, und fie großentheils von Besoldungen lebten. Indem bas aber feineswege ber Reformirten Sall, hielten biefe langer aus, und werben auch noch in spaterer Zeit als ihre Pfarrherren genannt Laurentius Ludolphus, Petrus Rifterus (1651), Siegwart henrici (2. Marg 1664), wogu vollfommen ftimmt eine Angabe in Ledderhofes Beptragen jur Befdreibung bes Rirden-Staate ber Beffen-Caffelifden ganbe, Caffel, 1780. Dort beißt es: "Bie Rurfurft Ferdinand die Pfandicaft 1627 auffündigte, und 1629 Rens an Coln abgetreten murbe; fo wurden bie dortigen Reformirten heftig verfolgt, und gur Emigration genothigt. Diefes veranlagte ben reformirten Pfarrer, 30bann Bernbard Delph in Rens, fic an ben Berrn Landgrafen Carl gur wenden, und biefen gu bitten, ibn nebft einigen reformirten Kamilien in feinen Landen aufzunehmen. Landgraf Carl willfabrte biefem Suchen, und wies bem Pfarrer Rehmel jum Bobnort an; ben welcher Belegenheit 1685 ber reformirte Bottesbienft bort eingeführt murbe. 3m nachftfolgenben Jahre murbe felbiger querft in Schwalbach gehalten, und 1727 erhielten die Reformirten Die Erlaubnig, daselbft eine eigene Rirche zu bauen, wozu 1729 ber Grundftein gelegt worden ift. Rabere Nachrichten von obigen Umftanden find ben ber Pfarren Schwalbach nicht vorbanden; bod findet fic baselbft, außer einem alten Rirchenbuche von Rens, auf bem bortigen Nachtmahlsfelche die Nachricht, bag diefer ebebem ber reformirten Gemeinde in Rens gebort habe,"

Johann Rind tommt am 16. Marg 1604 als tatholischer Pfarrer in Rhens vor. In dem Gedentbuch ber Marianischen

Sobalität zu Coblenz wird angemerkt : "Den 3. Julii 1616, Sontag nach unfer Frauenfest, Visitationis, bat unfer Sodalität mit ihrer breppfündigen Rergen gen Bornhofen ihr Ballfahrt verricht, mit Bebeig, burd Rees nit ju fingen, aus erheblicher Urfach." Wiederum wird geschrieben, "ben 8. Julii 1618 ift unser Sobalitat allein auf Bornhofen gangen, mit ihrer Apfundigen Rergen. Durch Rees bat man fillgehalten." Dagegen beißt es in ber Relation ber Bittfahrt vom 15. Jul. 1640: "per Rees cantus." Am 11. Sonntag nach Trinitatis 1641 murben zwei Brautpaare, nach vollendtem Ampt ber Sepligen Meff ebelich copulirt. Den 4. Marg 1642 ward uffm Rathbaus allbie, weilen ber umbber liegenden Lotharingischen Solbaten halben beraus in bie Rirch ju geben man fich befürchtet, ebelich copulirt Martin Sommers Sohn Sans Thunges und Peter Nagelers Dochter Anna Rathrein. Den 8. Mai 1643 wurde ber erfte Stein gu Unserer Lieben Frauen Beiligenhauschen vor ber Kirchpforte zu Rbens gelegt.

Am 23. Mai 1643 ist hans Baptist Robuler, Gerichtsscheffen, Calvinischer Regerey verstorben sine cruce, sine luce, und folgenden Tags nacher Nass in sehr nassem Wetter geführt worden. Dagegen werden bereits mehre Convertirungen angeführt. Anno Domini 1643, den 25. Julii uss Sanct Jacobs Tag, haben die herrn Jesuiter von Coblenz die erste Procession uss den Peternacher Berg zur St. Jacobs Kirch daselbst gehalten, und seind die Rhenser Pfarrangehörigen ihnen die hinab ans Kreuz mit der Monstranz entgegen, forders mit auf den Berg gangen, allda eine Weß und Predigt, auch Nachmittag eine Comödie gehalten worden.

Vernus, mit welchen zwei Rhenfer Schuljnugen in Engels. Eleidung die Coblenger benm Areng empfangen, darauff die Bürger Salve geben.

Willtommen Ihr herrn von Cobolens Die Ihr ankompt allhie zu Rhens, In Meynung uff ben Bergk zu gehen, Allba vor biesem wart gesehen, Wie ein so groß Anbacht und Ehr, Und was sonsten bergleichen mehr,

Sankt Jakob haben erzeigt bie Leuth. Wir wollen auch mit bahin heuth;

Ob fold Pietet, so aus bem Landt Berkommen, wir gemeiner Handt Mögten ins vorige Ehre bringen. Geliebts Gott, es soll uns woll gelingen.

Wie ber geistreiche David melt Und der hundert und zwanzigste Psalm inhelt, Dem Berg zu wollen wir kehren das Sesschicht. Bon dannen uns Hälff kompt und geschicht. Daß St. Jakob uns ben Gott dem Herrn Erhalten wird, was wir begern An Leyd und Seell. Wir wollen es wagen Und lassen jedermann auch sagen, Daß wir sezen unser Vertrauen darauss. Kun weiter sort mit einem Hauss, Sankt Jakob unser Geleitsmann sen, Damit wir bleiben aller Gefahren fren.

Ipsa die S. Agnetis, quae fuit 21. Januarii 1644 ift biefige St. Dionysii Pfarrfirch fampt zweien, bem boben Altar und mittelften vorm Chore burch ben Trierifden Berrn Beibbischoffen reconciliirt und ber hohe Altar in S. Dionysii, ber ander in S. Petri apostoli Ehr geweibet worben. Und ift ber Beit pastor loci gemefen D. Petrus Scheffer von Montabaur. Demnach auch ber Rath und Gericht fich geweigert einige Roften, fo über obiger Reconciliation ber Rirch ergangen, und gering geweft, zu entrichten, als hat obiger pastor berenthalben caviret und ben Ihrer Churf. Durcht. ju Colln einen Befeld ausgebracht, bag innerhalb 14 Tag obige expensas die Committenten begablen willen. Dieweil bas Gericht allhie (beffen principales scabini mehrentheils Lutherifc) brei ihres Gleichen fur neue Scheffen , ohn einige ber boben Obrigfeit requisition , fondern propria auctoritate angenommen und ermählet, ift Paftoren von der Pfandherrichaft befohlen worden, bag berfelb in Abmefen . Stattichultheißen, ale beffen wiffentlicher substitutus, benen obigen breven gegen alle Reden und Uebung, ber Pfandberricaft nicht au geringem Rachtheil und Despect, affumirt und angenommenen Berichtscheffen ber Scheffenftuhl, bem Bericht aber fie ferner gu abmittiren, weniger zu introduciren, bey Bon von 50 Goldgulben

interdiciren solle, mit expressem Borbehalt beshalb verwirfter Strafe, so sich zu seiner Zeit finden wurde. Und ift solch Mandat in Gegenwart der sämbtlicher Burgerschaft mit geläuteter der großen Gloden dem Gericht aussmathhaus notificiret worden den 8. Martii 1644.

Den 16. Martii 1646 ift ein Fendrich von Sauptmann Johann Simons, Golbaderichen Regiments, von beffelben Capis tains Lieutenant allbie in Duello uffm Saalgarten entleibt und folgenden 18. Martii non tantum ob commissum duellum, sed etiam propter Lutheranismum nacher Braubach begraben worden. Viderint allii dñi pastores ne templum et coemiterium denuo profanari permittant. Des Paftor Scheffer lette Anzeichnung im Rirchenbuch ift vom 31. Marg 1647. Den 17. Januarit 1651 ift, nachdem die Pfarrfirche ben uffrührischen Ralviniften ab, und ben Ratholischen nach vielfältiger großer Dube vermittelft Bottlicher Gnabe wieder eingeraumt, getauft worben bes Ebler und Befter herr Christophorus Legen hiefig Ort von 3br. Churf. Durchl. und Sochgräfliche Bnaben von Croy wohle porgeftellter Oberschultbeißen und Margaretha Chligers Sohnlein Philipp Arnold Konrad. Bu Taufpath feind gestanden ber Sochgeborne Graf Philipps von Croy. 3m 3. 1655 fommt Johann Bianden, 1657 Beter Paffenhölger aus Silberath im Rulichischen, ale Daftor por. Den 2. Martii 1664 ift getauft worden Johann Sicquardus Endterer, Jacobs Enders und Maria feiner Bausfranen, bepbe Lutherifder Religion, ebelicher Gobn, bem ju Pathen am b. Tauf gestanden herr Sicquardus Henrici, reformirter Prediger allbier. 3m 3. 1665 wird angemerft, bag pom Nov. porigen, bis auf ben Aprilen bes laufenben Jahrs, also faft in einem halben Jahr fein Mensch geftorben, und feind ingwischen auch feine Rindlein jum b. Tauf tommen, quod miki videtur admirabile, tanto magis, quum tale quid in loco adeo populoso 110 civium et ultra non meminerim unquam vidisse aut experientia didicisse. Im April obgenannten Jahrs farb Friederich Roffell, feiner Profession ein Lutheraner, doch Beit feines Lebens gewesener Berichtsicheffen; ein frommer ehrliebenber Mann und fein Berfolger ber Ratholischen wie viele. 3ft gestorben am Pktisi und tange Zeit darniedergelegen, auf sogenannt Luthersch durch Calvinischen Pfarrern begraben worden. Bom Nov. 1665 bis März 1666 waltete außerordentliche Sterblichfeit.

Besonders viele Convertirungen ereigneten fich unter bem Paftor Martin Clemens Daniels, jugleich Bicarius ju U. Lieben Frauen und St. Martin in Singig, bann Altarift auf Landefron. Gelegentlich einer Taufbandlung fagt er von bem Bathen, Johann Altenbofen: Consul loci lutheranus quidem, sed diligenter nune frequentat ecclesiam. Den 21. Februar 1678 ward fopulirt N. N. Weiseler, reformirt, mit N. N. wobei ber Brautigam reversirt und idriftlich von fich geben, feine Sausfran wegen Religions nicht anzufechten. Den 12. Juni 1681 ftarb ber liebe fromme Beder Thong ober Antonius Beugem, in feinem boben Alter in gangem Berftand, mit bepben b. Sacramentis verfeben. Run ift nicht gu befdreiben vigilantia biefes Mannes, wie er bie fatbolische Rirche befendiret, die Briefter geschüßet, Tag und Nacht gelaufen gur Beforberung ber Recuperation ber Pfartfirde. Der herr Jefus Chriftus gebe ibm bie ewige bimmlifche Cron. Au Leonardi Tag 1684 ward begraben Margaretha Robuleri, ibres Altere 80 Jahr, Lutherischer Religion, sed petiit a me pastore sepeliri et feci. Ao. 1685 ward copulirt Jacob Luger, Reformirter Religion, und ift big bie erfte Copulation ber Calviniften mit fatholischen Beibern. Dig Jahr haben die Poden gu Reng übel graffirt und viele verberbt, und Rinber aufgerafft. 31. Jul. 1687 ftarb Agnes Stey von Ballerfang burtig, nachbem fie 23 Wochen, auf bem Rranfenbett gebuldig verbarret, und wegen fatholischer Religion olim bey Nicolao Beisler, gewesenem beffischen Schultheiß, viel ausgeftanden, allwo Agnes in bie 40 Jahr getreulich gedienet. r. i. p. Diese Agnes fundirte vigore testamenti ber Pastoren zwen Wingert zur Sambstagemeg B. Mariae Virginis, welche ein Paftor felbften perfonlich celebriren, die Wingerte auch felbsten bauen folle. Gratias. Deus retributor erit.

Anno 1688 in Vigilia Simonis et Judae, den 27. Oct. venerunt ad nos Gallici milites. Den 29. Oct. subito sine

ullis sacramentis, confessa in vesperi, obiit Catharina Franckin. Mea pastoris culpa non acciderat, quod mulier bona illa, puerpera, obdormivit improvisa. Milites Galli clauserant portas urbis, neminem neque me pastorem exire permiserant. Isto vesperi urbs haec ita Gallis repleta, ut vix plateas transire potuerimus, eratque maxima hic calamitas. Den 7. Aprilis in coena Domini flarb Theodorus Binter, sacramentis praemunitus, et hic erat in divortio et thoro separatus sponte. Diefe Che nahme geschwind ju und ab, und ware zwischen bem Intherischen Weib und fatholischen Mann ein geschwinde Lieb. In ben Monaten August, September und October dissenteria valde immisericorditer sine ulla misericordia multos rapuit cives et mulieres. Ein groß Gefdrey, aber bem pastori wenig Buren-Gelb, mit alwelcher Betrachtung Gr. Daniels die lange Lifte ber Ber-Aorbenen schließt. In ipso festo purificationis 1690 mortuus est D. Martinus Daniels, frater meus uterinus. Hic est, qui religionem catholicam summo labore restituit, et domum hanc parochialem, expulso praedicante, via juris acquisivit; obiit decimo octavo anno pastoratus sui. R. i. p. Alfo bat fein Salbbruber, ber auch sein Rachfolger in ber Pfarrei geworben ift (Juni 1690), Johann Reffel, aufgezeichnet. Bon Paftor Daniels felbft ruhrt ber eine fpaterbin in bas Rirchenbuch aufgenommene Anzeichnung, folgenden Inhalts: "Wahrhaftige Geschichte fo fich ju Rhens jugetragen, wie ber allmächtige Gott bie unfatholischen Rirchenplundrer albier beimgefucht. Henricus Wagner, Amtofellner gu Braubad und Landgräflich Beffifder Schuldheis zu Rhens bat nach verfaufter Monftrang, Relden, Muttergottes Rron, Paffionsbud, Pluvial, Cafuln (wie man bann bie Monftrang neben andern Sachen noch ju Beig bei Cobleng feben fann), 2800 Gulben rheinisch zusammengebracht, welche Summa bann feiner Berrschaft bat follen überliefern; so bat siche zugetragen, bag bieß Geld in ben Rhein ift gefallen." Und fo viel von der Rirchengeschichte.

"Im Febr. 1645 ließ ber Gubernator auf Ehrenbreitstein, ber von Rievenheim, bas Stäbtlein Rhens burch ungefähr 125

Mann, unter Commando des Hauptmanns Simon Klein, der mit seiner Compagnie von unten herauf nach Cobsenz gekommen, besetzen, auch die besagte Besatzung mit Ammunition und andern Nothwendigkeiten versehen, es haben aber gleichwohl im Junius 1646 die Franzosen den Ort eingenommen."

Die Abtei Gladbach übertrug ibr Pfandrecht am 5. Jan. 1694 an die Abtei Rommereborf, welche, gleichwie Gladbach und bie Anholtischen Erben ben Ort-mit aller Gerichtsbarfeit besag, auch bie Berichtspersonen, mit Inbegriff bes Schultheißen, ernannte, nur daß diefe von dem furfürftlichen hofrath ju Bonn in Gid und Pflichten genommen wurden. Um 7. Junius 1729 fcreibt Rurfürft Clemens August an ben Sofrath, er habe Rhens an fich gelofet, und ben Stadtschultheißen Bogg Behufe ber Refpis cirung ber Jurisdictionalien in Gid und Pflichten nehmen laffen. Bugleich wird bem Sofrath aufgegeben, ben zwischen ben vorigen Pfandeinhabern und ber Stadt Rhens ichwebenden Jagdftreit jum endlichen Spruch ju beforbern. Das Ginlofungecapital, 12,000 Riblr., gaben ber ganbrentmeister 3. A. Braumann und beffen Chefrau Gertrubis Canto, gegen 4 pCt. Binfen, und wurde ihnen als Sicherheit für ben Binsenbetrag bie Stadt Rhens famt allen herrschaftlichen Intraden jum Unterpfand gefest ben 6. Mai 1729. Am 24. Dec. 1729 nahm ber Schultheiß, Amteverwefer und Refiner Joseph Maximilian Emanuel Bogg bie fämtlichen herrschaftlichen Intraden, die Jagd allein ausgenommen, in Abmodiation, fur die Dauer von 12 Jahren, anfangend mit bem 6. Jun. 1729, gegen ein jahrliches Pachtquantum von 500 Rtblr. Species ober 100 Piftolen. Bur Beit feines Ablebens, vor bem 21. April 1735, befand Bogg fich noch im Genuffe ber Pachtung, und ba biefe mit bem 6. Mai n. 3. ju Ende geben follte, murbe feiner Bittme, Maria Juftina Dreps, am 22. Jul. 1735 ein neuer Pachtbrief, fur ben Beitraum von 12 Jahren ausgefertigt, ber Art, bag fie ber famtlichen Rellnereis gefälle, nur Jago und Bruchte ausgenommen, genießen, und bafur fahrlich 400 Riblr., à 80 Albus, entrichten follte. Schon vorher, 29. Januar 1735, mar ber bisberige Gerichtschreiber gu Rhens, Johann Theodor Drth, jum Schultheißen und Amte.

verwalter bafelbft, und jum Boat für Alfen ernannt, ibm auch Die Berwaltung ber Rellnerei, bis zu erlangter Capacitat bes älteften Sohnes ber Bittwe Bogg übertragen worben. In einer Eingabe an bie Soffammer flagt Orth, daß man ihm mabrend feiner awdlffabrigen Amtsführung ben ber Stelle verheißenen uralten Behalt und einzige Competenz, ein Fuber Bein à 6-7 Dom, 6 Malter Rorn, 6 Malter Safer und 15 Gulben Trierifc an Belb, gur Anschaffung eines Rleibes, vorenthalte, mabrend fein Antecessor bie Abmobiation 12 Jahre lang gegen 500, bie Wittwe gegen 400 Rthir. gehabt, wobei biefe im laufenden Jahre allein aus ben Beinen, obne Fruchte und andere Beibulfe, über 1000 Riblr. geloset, überhaupt viel profitirt babe. Armer Drth, Du warft ja fein Baver! Am 7. Marg 1740 murbe Johann Sebaftian Bogg, bes Joseph Max. Emanuel altefter Sobn, jum Rellner ernannt, auch nachträglich feine Befoldung als Schultheiß, Amteverwalter und Rellner, baneben Bogt ju Alfen. regulirt, in ber Beise, bag er fabrlich 7 Dom rothen Bein, 8 Malter Rorn und 4 Malter Safer, Andernacher Maas, 6 Riblr. an Geld, 3 Rtblr. fur Schreibmaterialien, ungerechnet bie Accie bentien, haben follte. Er ftarb ben 28. Marg 1793, nachbem er 54 Jahre im Amt gewesen. Der ihm feit 24. Jul. absungirte Sobn, Joseph Bogg, erhielt feine Ernennung als Rellner und Soultheiß ben 24. April 1793.

In den Jahren 1705, 6, 7 und 1708 hatte Rhens eine schwere Last an den im Winterquartier liegenden Danen, heffen und Holländern zu tragen. Im J. 1768 oder 1769 kam es daselbst zu einem Aufruhr in aller Form, der vermuthlich durch die schweren Weinzinse veranlast worden. In der denkwürdigen Nacht vom 21—22. Oct. 1796 (Abth. U. Bd. 1. S. 706—710) wurde, wie Coblenz und Boppard, auch Rhens der Schauplas eines friegerischen Auftrittes, dessen Kursürst Maximilian Franz in einem Handschreiben, an seinen Obristen von Brixen gerichtet, d. d. Mergentheim, 22. Nov. 1796 ausbrücklich Erwähnung ihnt: "Die Berwegenbeit, mit welcher Unterlieutenant von Geismar mit seinen 12 Mann den Rhein passirt und seine Expebition zegen die Stadt Rense vornahm, war zwar nicht auf

Mann, unter Commando des Hauptmanns Simon Alein, der mit seiner Compagnie von unten herauf nach Cobsenz gefommen, besetzen, auch die besagte Besatzung mit Ammunition und andern Nothwendigkeiten versehen, es haben aber gleichwohl im Junius 1646 die Franzosen den Ort eingenommen."

Die Abtei Glabbach übertrug ibr Pfanbrecht am 5. Jan. 1694 an die Abtei Rommeredorf, welche, gleichwie Gladbach und bie Anboltischen Erben ben Drt-mit aller Gerichtsbarfeit befaß, auch bie Berichtspersonen, mit Inbegriff bes Schultheißen, ernannte, nur bag biefe von bem furfürftlichen Sofrath ju Bonn in Gib und Pflichten genommen wurden. Um 7. Junius 1729 fcreibt Rurfürft Clemens August an ben Sofrath, er habe Rhens an fich gelofet, und ben Stadticultheißen Bogg Bebufe ber Refpis cirung ber Jurisdictionalien in Gib und Pflichten nehmen laffen. Bugleich wird bem Sofrath aufgegeben, ben gwifden ben vorigen Pfandeinhabern und ber Stadt Rhens ichwebenden Jagdftreit jum endlichen Spruch ju beforbern. Das Ginlosungscapital, 12,000 Rthir., gaben ber gandrentmeifter 3. A. Braumann und beffen Chefrau Gertrubis Canto, gegen 4 pCt. Binfen, und wurde ihnen als Sicherheit fur ben Binfenbetrag bie Stadt Rhens famt allen herricaftlichen Intraden zum Unterpfand gefest ben 6. Mai 1729. Am 24. Dec. 1729 nahm ber Schultheiß, Amtsverwefer und Reliner Joseph Maximilian Emanuel Bogg bie fämtlichen herrschaftlichen Intraden, die Jago allein ausgenommen, in Abmobiation, für die Dauer von 12 Jahren, anfangend mit bem 6. Jun. 1729, gegen ein jahrliches Pachtquantum von 500 Rtblr. Species ober 100 Piftolen. Bur Beit feines Ablebens, vor dem 21. April 1735, befand Bogg fich noch im Genuffe ber Pachtung, und ba biefe mit bem 6. Mai n. 3. gu Ende geben follte, murbe feiner Bittme, Maria Juftina Dreps, am 22. Jul. 1735 ein neuer Pachtbrief, fur ben Beitraum von 12 Jahren ausgefertigt, ber Art, daß fie ber famtlichen Rellnereis gefälle, nur Jagb und Bruchte ausgenommen, geniegen, und bafür fabrlich 400 Riblr., à 80 Albus, entrichten follte. Schon vorher, 29. Januar 1735, mar ber bisherige Gerichtschreiber gu Rhens, Johann Theodor Orth, jum Schultheißen und Amte-

verwalter bafelbit, und jum Bogt für Alfen ernannt, ibm auch Die Bermaltung ber Rellnerei, bis zu erlangter Capacitat bes älteften Sobnes ber Bittme bogg übertragen worben. In einer Eingabe an bie Soffammer flagt Orth, baf man ibm mabrend feiner zwölfjahrigen Amteführung ben ber Stelle verheißenen uralten Behalt und einzige Competenz, ein Fuber Wein à 6-7 Dbm, 6 Malter Rorn, 6 Malter Safer und 15 Gulben Trierisch an Beld, jur Anschaffung eines Rleibes, vorenthalte, mabrend fein Antecessor bie Abmobiation 12 Jahre lang gegen 500, bie Bittme gegen 400 Rtblr. gehabt, wobei biefe im laufenben Jahre allein aus ben Beinen, ohne Fruchte und andere Beihulfe, über 1000 Riblir, gelofet, überhaupt viel profitirt babe. Armer Orth, Du warft fa fein Baper! Am 7. Marg 1740 murbe Johann Sebaftian Bogg, bes Joseph Max. Emanuel altefter Sobn, jum Rellner ernannt, auch nachträglich feine Befoldung als Schultheiß, Amteverwalter und Rellner, baneben Bogt ju Alfen, regulirt, in ber Beife, bag er jahrlich 7 Dom rothen Bein, 8 Malter Rorn und 4 Malter Safer, Anbernacher Maas, 6 Rthlr. an Geld, 3 Rthir. fur Schreibmaterialien, ungerechnet die Accie bentien, haben follte. Er ftarb ben 28. Marg 1793, nachbem er 54 Jahre im Amt gewesen. Der ibm feit 24. Jul. abjungirte Sohn, Joseph Bogg, erhielt feine Ernennung als Rellner und Soultbeiß ben 24. April 1793.

In den Jahren 1705, 6, 7 und 1708 hatte Rhens eine schwere Last an den im Winterquartier liegenden Dänen, hessen und holländern zu tragen. Im J. 1768 oder 1769 kam es daselbst zu einem Aufruhr in aller Form, der vermuthlich durch die schweren Weinzinse veranlaßt worden. In der denkwürdigen Nacht vom 21—22. Oct. 1796 (Abth. U. Bd. 1. S. 706—710) wurde, wie Coblenz und Boppard, auch Rhens der Schauplag eines kriegerischen Auftrittes, dessen Kursürst Maximilian Franz in einem Handschreiben, an seinen Obristen von Brixen gerichtet, d. d. Mergentheim, 22. Nov. 1796 ausdrücklich Erwähnung thut: "Die Berwegenheit, mit welcher Unterlieutenant von Geismar mit seinen 12 Mann den Rhein passirt und seine eigene Expebition gegen die Stadt Rense vornahm, war zwar nicht auf

gegebenen Befehl, noch auf die Regeln der Klugheit und Bahrsscheinlichkeit gegründet; indessen zeugt es von einem besondern Eiser dieses jungen Mannes, und diejenigen Anstalten, so er in Rense gemacht hat, beweisen, daß er nicht zwecklos handelte, und daß bei sortdauernder Application und gesetztem Alter ein sehr brauchbarer Officier aus ihm werden kann. Ich bin herzlich froh, daß die dazu gesommenen k. k. Chalouppen denselben gerettet haben, und hätte ein gleiches von beiden gegen Capellen avancirten Corvoralen nebst ihrer Mannschaft gewünscht."

"Sehr richtig," fügt Bleibtreu bingu, "bat bier ber Rurfürft bie trefflichen Anlagen biefes jungen Mannes beurtheilt und prophetisch einen Blid in feine Bufunft gethan, ba nach ber Meinung verschiebener furfoln. Offiziere, es fich bier von ber Berfon bes im letten Turfenfriege fo berühmt gewordenen faiferl. Ruffifden Generallieutenant Baron von Beismar banbelt. Am 21. Juni 1794 wurde berfelbe in Bonn vom Cabet jum Rabnrich befördert. 2m 9. Dec. 1795 Unterlieutenant. Aufhebung ber 3ten Cernirung von Ehrenbreitstein befehligte berfelbe eine Abtheilung von 2 Rorporalen, 2 Gefrepten und 40 Mann vom furfoln. Leibbataillon auf ben Borpoften bei St. Goarshaufen. Der Keftungecommandant von Ehrenbreitftein legt bemfelben viel Lob bei im Bericht über bie 3te Cernirung und burch ein Sanbichreiben bes Rurfürften b. b. Leipzig 17. Dct. bewilligt berfelbe unter mehren ausgezeichneten Offizieren auch biefem einen Monat Gratisgage. Durch Bataillonebefehl vom 31. Oct. 1796 bleibt Unterlieutenant von Beismar in effectivem Stand bei v. Rarg Compagnie und ift als zugetheilt bei Sundhaufen Compagnie ju führen. Nach einem Regimentebefehl b. d. Braubach 27. Jan. 1797 haben Ihre Rurfurfil. Durchlaucht aur Auszeichnung fur feine am 22. Det. 1796 bewiesene Bravour ben Unterlieutenant von Geismar vom Leibbataillon zur Grengbierbivision versegt, und zwar zur 2ten Grenabiercompagnie bes Sauptmanne Muller." Debre, in feiner Expedition nach Rhens gemachte Gefangne ichaffte er gludlich nach bem rechten Ufer.

Der Rurfürst hat in Rhens, so heißt es in einem ber vielen Saalbucher, schone Tafelrenten, als an Wein, ein Jahr in das

andere gerechnet, in Bachsthum, Zinsen und Bedwein, roth und weiß, 150 Ohmen, it. bei 55 Malter halb Korn, halb Haser, idque stylo ferreo, an Geldzinsen, Schutzeld und Zoll 50 Athlr. Das detaillirt ein Bericht vom J. 1725 folgendermaßen. Erstlich liefert die Stadt sährlich auf den Saal ad 50 Ohm Bein, großes Maas, oder 8 Fuder 2 Ohm, die Ohm ad 4 Athlr.

200 Ribir.

Summa . . 529 Rthlr. 20 Stub.

Nach dem Rommersdorfer Saalbuch vom J. 1714 wurden jährlich, stylo ferreo, 105 Ohm 11 Biertel Bein empfangen, aus dem Frohnhof waren 65 eigenthümliche Frohngülten erwachsen, die Stadtgräben, in 12 Antheile gesondert, erblich verliehen. Späier haben die 12 zu 27 Antheilen sich vermehrt, das Stück ungerechnet, so einem zeitlichen Schultheiß zur Benugung überlaffen. Ueber-haupt wurden davon an Zins 3 Ohm 11 Biertel gegeben. Bon ganz anderer Bedeutung waren die von dem Frohnhof herrühren-ben Gefälle, zugleich das älteste Einsommen, dessen ein Erzbischof von Coln von wegen seines an die Censiten ausgethauen Eigenthums in Rhens genoß. Es betrug der Zinswein in kleinem Maas, die Ohm à 16 Biertel

83 Ohm — Eimer 2 Biertel — Maas 1/2 Körzg. hiervon gingen ab 2 " — " 6 " 1 " — "

Blieben 80 Dhm — Eimer 11 Biertel 3 Maas 1/2 Korzg., ober in Burgermaas, die Ohm ad 22 Biertel, 51 Ohm 8 Biertel 1 Quart 1/2 Schoppen. Der Unterschied zwischen dem herrens und dem Stadts ober Burgermaas berechnete fich also. Ein

Biertel herrenmaas = 31/, Maas ftabtisch; 4 Biertel geben auf einen Eimer, 4 Eimer machen eine Binsohm aus. Gine Bindohm = 16 Biertel; 16. Biertel Bindmaas = 14 Biertel Stadtmaas, 22 Biertel Stadtmaas = 1 Stadtohm. Allfahrlich nach St. Margarethen Tag wurde bas hofgebing von bem Soultheiß, ber bagu geschworne Bebener in beliebiger Angahl gieben mag, abgebalten, ale beffen eigentlicher 3wed bie Befichtigung ber berrichaftlichen Buter und Weinberge. "Denen Beifigern ift Onabige Obrigfeit bie Roft foulbig, bie Speis forbert ben Trank." Den Abend zuvor foll Schultheiß bie große Blod lauten, und den Bebenern (Bofnern) ansagen laffen, daß fie auf ben folgenden Tag ju Sof erscheinen, angefeben bie Ausbleibenben mit 10 Beller bie 10 Denare zu lofen haben murben. Und wann die Bebener ju Bof fommen, foll bafteben ein Bannviertel Bein = 2 Maas, und vor 3 heller Brod, ba mag ein feber gulangen. Belder Bebener auf ben empfänglichen Butern figet, ber foll baffelbig But empfangen auf bem Sof, wie Sofrecht, mit einem leiblichen Gib, und ift alebann bem Schultheiß foulbig ein Biertel Bannwein und fur 3 heller Brod, und ben bebenern auch fo viel. Der Schultheiß mage ihm fchenten ober einforbern, ftebet in feinem Gefallen, bie Bebener aber fonnen nichts entbebren. Welcher Bebener vor St. Johann Baptiften Tag nicht gegraben bat, ben weißt man verberblich, bas ift, bas But dem Grundberren verfallen. Belder Bebener nicht gerubret bat, ber verbufet 10 d' mit 10 heller abzulofen, boch foll er es mit Wintergraben verbeffern. Belder Bebener nach ber Bermabnung nicht miftet, robet ober feget, ber verwirft bas erfte Jahr einen halben Bulben, bas ander Jahr bie Schar, bas britte Jahr Schar und Erbichaft. Belder Bebener nach Bermahnung vor St. Johann Baptiften Tag miftet, foll baffelbe Jahr bas Bemiftete vor Eigen lefen, welcher aber nach St. Johanns Tag miftet, foll nicht vor eigen lefen, außer ober obne Bormiffen bes Schultheiß; laffet man ibn bann baffelbe Jahr nicht für eigen lefen, so foll man ihn boch bas andere Jahr vor eigen lefen laffen, damit er etwas für feine Dube und Arbeit befomme. Wann die Zeit berbeifommet mit Gottes

١

1

١

١

1

Gnaben, bag burch einen ehrbaren Rath bie Lefe gefest wird, alebann foll fein Bebener obne bes Schultheißen Erlaubnig, ober beffen Diener ausgegebenen Befehl lefen geben, er habe es bann zupor angezeigt und um Erlaubniß gebeten. Wenn er bann eine Theilung gelefen bat, foll er breimal im Bingert ben Schultheiß ober beffen Diener rufen , wann bann feiner fommt , mit ihm zu theilen, mag er ben nachften Sebener ober Rachbar, ber bei ibm lefet, anrufen, bag er mit ibm theile, aber ber Scheffen mag feine Theilung ungerufen aufheben, und in meines gnabigen Berrn Sof tragen, ansonften foll ber Bebener bas geforne Tbeil pors erfte nehmen, und an bas Ort tragen, ba es hingehöret, und wann er eine Theilung bringt, fie fei flein ober groß, fo ift man ihm einen Pott voll Bein fdulbig, fo berfelbe größer ift, fo er ibm lieber ift, und fo oft er eine Theilung bringt, fo oft man ibm ju ichenten foulbig ift, und foll ein jeder Bebener also fort lefen, bis er gethan bat, und bavon feinen geburenben Bebnten geben. Folgt ber Gib ber neuen Bebener: "Bas mir mit unterschiedlichen Worten ift vorgehalten worden, und ich auch wohl verftanden hab, bemfelben will ich alfo getreulich nachfommen, und ftet und fest halten, fo war mir Gott belfe und fein beiliges Evangelium, Amen." Siermit wurde bas Sofgeding beendigt. Der Censiten waren 1714 überhaupt 151. Dhne ber Obrigfeit Wiffen burften bie Guter meber verfauft, noch veräußert ober vertheilet werben. Biele Frohngulten waren fo bart, bag bie Guter jum öftern liegen blieben, und man fich genothigt fab, Auswartigen, welche in die Burgerschaft aufgenommen zu werden verlangten, biefe Bergunftigung zu versagen, bie fie bergleichen Guter angenommen, und gegen 2, 3 ober 4 Freisahre wieber in leiblichen Stand gefett batten. Das gegen waren bie ginsbaren Guter insgefamt von allen anbern Beschwerniffen frei, so bag ihnen feine Bebe abgeforbert, vielweniger einige Belbsteuer ober Schabung auferlegt merben tonnte. Der fürftliche Frobn- ober Oberhof, am Rhein gleich über ber Stadt und außerhalb berfelben belegen, mar bereits zu Anfang bes 17. Jahrhunderts vollftändig Ruine geworden.

Rachbem bie Frangofen ins Land getommen, flodte und gerieth ganglich in Bergeffenheit die Erhebung ber Frohngulten. 3mar murben fie verschiedentlich als verschwiegenes Domainengut revelirt, bie bas versuchten, fonnten aber bie fur Unftellung einer Rlage gegen bie Debenten erforderlichen Beweisttude nicht beibringen , und ich , im Befige biefer Beweisftude, machte mir ein Bewiffen baraus, burch beren Offenbarung eine gange Bemeinbe zu Grunde zu richten. Das mare aber ficherlich ber Kall gemefen, fo Rhene ben fünffahrigen Rudftand batte abtragen, und ferner ben Bind entrichten muffen. Ohnehin ift die Gemeinde fower belaftet in ben Drittelweinbergen, von welchen ber Eigenthamer bas Drittel bes Ertrags empfangt, ber Censite zwei Drittel behält, ober von welchen, nach ben Bestimmungen ber revolutionairen Besetgebung, ber Censite ber Eigenthumer geworben ift, mabrend er an ben bepossebirten Eigenthumer nur mehr eine Rente ju entrichten bat. Diefer Drittelsweinberge befag ber Rurfürft 300,000 Stod, welche in Mitteljahren an rothem Bein 4 Ruber, die Dom, in vorigen Zeiten ju 5 Rtblr. gerechnet, alfo 120 Rthlr., und an weißem Wein ebenfalls 4 Fuder, à 4 Rthlr. bie Dhm, ober 96 Rthlr., überhaupt 216 Rthlr. trugen.

Die Bede, im Betrag von 49 Stadtohmen und 14 Biertel fahrlich, hat die Revolution hier, wie allerwärts, abgefchafft. Den Bedwein mußten Burgermeifter und Rath auf gemeine Roften burch den abgeftandenen und ben neuen Stadtbiener, bier Beimberger genannt, in eine Tonne zusammentragen laffen. Allfährlich wird nämlich zu Jacobi, zugleich mit ben neu anfommenden Burgern, ein neuer Stadtbiener bestellt, von welchen zwei Beimbergern ber abgeftandene einen Queffel an fich bangen bat, und damit den Bein, welchen die Burger liefern und in bie Tonne schütten, abprügelt (abzweielet), wogegen ber neue Beimberger ben von bem Stadtichreiber, vermög Lagerbuch befdriebenen Bebregifter an fich hangen bat, und die Abliefernben anzeichnet, worauf fie, wann foldergeftalt bie Tonne voll, diefelbe mit einer oben burchgezogenen Stange auf ben Schultern, mit ftarten Staben in ber Sand, auf welchen fie abwechselnd bie Tonne ruben laffen fonnen, nach bem Rellnereisaal zu bem Rellner

hintragen, wo dann der Kellner den Wein empfängt, und in das kurfürstliche Faß einschüttet, in Beisein eines Scheffen, der Namens Bürgermeister und Rath die Lieferungen der heimberger protokollirt, auch nachsieht, daß die Bürger, welche an die heimberger oder, wie einem seden freisteht, unmittelbar auf den Saal geliefert haben, in dem Register ausgethan werden. Ift das Quantum für den Saal mit 49 Ohm 14 Viertel ausgeliefert, so wird der Uederschuß in den gemeinen Keller, in das gemeine Faß eingeschüttet, hernach versteigert, und zu gemeinem Nußen verrechnet. Bei einem Mißsahr muß bis zum andern herbst geborgt werden.

Gleich bem Bedwein wird ber Zinswein burch zwei von bem Reliner bestellte Trager, bie jedesmal ben Wein versuchen, ebe fie ibn annehmen, oder von den Burgern felbft nach bem Saal getragen. Das gange Quantum bes fahrlich zu liefernben Beines betrug, nach allem Abzug, 99 Dbm 19 Biertel 2 Daas 21/1. Rorgen. Dafür waren aber aus ben berrichaftlichen Intraben mehre Ausgaben ju bestreiten, namentlich ju jebem herrschaftlichen Dingtag, beren vier, 16. Januar, 5. Februar, 20. Mai und 7. Aug., bem Schultheiß und ben fieben (vorbem 14) Scheffen, wie von Alters, 3 Biertel Bein und für ein Ropfftud Beigbrod zu reichen, Item fämtlichen Berren ein Effen, fo von Altere bas Berbfieffen genannt, ju welchem auch ein Schut, fonft niemand, berufen wird. Den Bein befommen fie von felbigem Jahr aus bem berrichaftlichen Reller, fo gut er gewachsen, und ift firnen Bein ju reichen, feine Obligation. Bobl aber find, in Betracht biefer Recreation, die Scheffen obligirt, ben Berbft burd, fo lange bie Bebe geliefert wirb, einer nach bem anbern, auf bem Saal aufzuwarten, und befagte Bebe aufzunotiren, alle berrichaftlichen Renten und Gefälle ju manuteniren, wie auch bei Difficultaten ober Erneuerung bes Saalbuchs, famt ben vier Rathsherren, ju compariren. . Der Schultheiß befommt 6 Malter Rorn, 2 Malter Safer, 6 Dbm weißen Wein in Stadtmaas, und ift dagegen obligirt, ben gangen Berbft burch auf bem Saal aufauwarten, die Theilung, wie fie mit ben Drittelweinen gefchiebt, aufzunotiren, und alles, was im ganzen berbft zu thun

porfallet, bellens zu proeuriren, die berrichaftlichen Rrobnfrüchte immediate nach St. Martini in brei Tagen vollig einzutreiben. felbige au überliefern und au verrechnen, als wofür er ans ben Beldginfen 13 Bulben 4 Albus ju geniegen bat. Anbei muß er bas Burgergelb, von jedem Reuanfommenden 30 Bulben Trierisch, bavon, uti anno 1714 in Senatu conclusum, 10 ber Berrichaft, 20 bem Burgermeifter fallen, ingleichen bas Schusgelb ber Juben, beren ein feber 24 fl. Trierisch gibt, in feiner Rechnung mit einbringen. Der Frohn ober herrschaftliche Anecht bezieht als Besoldung jahrlich 3 Dhm weißen Bein, 1 Gulben por ein Rleid, 12 Albus, bag er jahrlich, vor bem Berbft, bie Butten einwaffert und auspuget, und im Berbft, fo lang bie Berbftarbeit bauert, taglich 2 Albus. - Rach ber Ginlofung, und seitbem 1747 bie berrschaftlichen Intraden in Regie genommen worden, ftunden die Beingefälle unter ber Inspection bes Sofbouteilliers. 3m 3. 1749 betrugen bie Gefalle, nad allem Abaug, reine 769 Rtblr. 44 Stuber Species.

Der abelichen und geiftlichen Butsbefiger gablte bas alte Rhens nicht wenig, es bat fich auch ein eigenes Rittergeschlecht pon bem Orte genannt. Heidenricus de Rense erscheint als Beuge in einer Urfunde pom 20. Marg 1198. Hartwinus de Rense tommt 1225, Willefin von Rense, Bapeling 1305 vor. Engelbert, ber Sohn bes Rittere Brenbelin von Rhens, Bapeling, trägt, gegen Empfang von 20 Marf Beller, feine Guter in Rbens bem Erabischof Balbuin von Trier zu Leben auf, 1342. Diefes Engelbert Bruber fonnten fein Brenbelin und Berlad. Sohne des Ritters Brendelin von Rhens, die 1347 einen Wingert bei Rhens ju Burgleben in Stolzenfels auftragen. Rembold von Rhens, Ritter, wird 1341 und nochmals, als Burgmann auf Stolzenfele 1347 genannt, tragt auch am Mittwoch nach Mariengeburt 1342, mit Billen feiner Sausfrauen Liefmubis, fein Bohnhaus in Rhens, famt bem anliegenben Thurm und den bagu geborigen Garten, dem Ergbischof Walram von Coln, von bem er 300 Mart Colnischen Pagamente empfing. au einem Sohn- und Tochterleben auf, fich beffelben gegen manniglich zu gebrauchen. Rembold muß obne mannliche Nachfommen-

fdaft abgegangen fein, benn d. d. Bulderath, ju St. Margarethen Tag 1351, befennt Beinrich Baper von Boppard, ber Jungere, baß Ergbischof Wilhelm von Coln ihn ale ben nachften Erben Rembolds von Rhens, avunculi sui, mit bem Burghause in Rhens belehnt habe. Der Bayerhof, nachmalen von benen von Reffelfatt als Colnifdes Leben befeffen, ftand, wenn ich nicht irre, auf bem beutigen Martiplag, ber eigentlich burch Begraumung ber Trummer bes Gebäudes, mit benen zugleich eine Legion von fontbaften Sagen unterging, geschaffen wurde. Dubo von Rbens, Bapeling, verburgt fich gegen St. Caftore Stift, Dienftag nach Fronleichnam 1372. Ronrad von Schoneden, "affinis et fidelis noster et officiatus noster in Rense," erhält von Erzbischof Beinrich von Coln eine Berbefferung feines Lebens, in Beingarten bei Rhens bestehend, Donnerstag nach Judica 1301. Am 8. Marg 1389 befennt Ronrad von Schoned, Ritter, ben man nennet ben Schwarzen, bag er bas Mannleben zu Rhens, 60 Malter Rorn, 6 Summer für ein Malter Fronmaas gerechnet, und 28 Beigpfennige fahrlich aus ben erzstiftischen Renten , fo er beansprucht hat, ohne sein Recht beweisen ju tonnen, von Erabischof Friedrich, doch nur fur feine Lebtage, empfangen babe, und follen, falls er mit Tob abgeben wurde, feine Sausfrau, Loreta von Ulmen, feine Rinder und Erben fein Recht ferner au bem besagten Leben forbern.

In der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts werden als hiesige Gutsbesiger genannt die Abtei Altenberg, wegen des Relterhauses, Graf von Bassenheim, 9 Morgen Drittelwingert, der vormalige Arkenhos, die Karmeliten zu Coblenz, vordem St. Severins Stift zu Coln, Marienroth, vordem Junker Emmerich von Els zu Polch, auch darum der Elzerhos genannt, Abtei Oberwerth (die Kripp), Dominicaner zu Coblenz, die Barone Walbott zu Olbrück, als welche das Gut der Mönche auf Pedernacher Berg erkauft hatten, der Deutschorden, das Pfarrgut, die Kaplanei, der Zehenthos, der Kasten oder das Gotteshaus. Die von Bosheim besaßen, gemeinschaftlich mit dem Landgrasen von hessen-Darmstadt, den Alburter hos, zu welchem ungefähr 8 Morgen Drittelwingert gehörten. Die Bosheimischen zwei Drittel an dem hose erbte,

auf Abfterben bes Reldmaricall-Lieutenants Sugo Cherbard von Botheim, beffen Bittme, geborne von Landenberg, ale welche fie dem Rarl Beinrich von gandenberg binterließ. Das But fam hierauf zum Berkauf und wurde (bie zwei Drittel namlich) in öffentlicher Licitation, ben 27. Aug. 1764, von bem Bunbargt Bogg um 2042 Gulben erftanben. In bem Darmflabtischen Drittel glaube ich einen Reft zu erfennen von ber Grafen von Ragenellenbogen Allobium bei Rhens, fo Graf Bilbelm am 24. Sept. 1285 ber Stadt Coln zu Leben auftrug. ftatt bes feinem Bater ausgesetten Rentenlebens von 40 Mart fahrlich, welches die Stadt mit ber Summe von 400 Mart abgelofet batte. Roch tragt ben Ramen Alburt eine febr fcone Wingerteflur, oberhalb bes Stadtchens, bie fich von ber bobe gegen ben Rhein berabfenft. Die Rarmeliten befagen bas fogengnnte Römeregut, wozu 16,850 Stod Bingert, 91/2 Morgen Aderland und etwas Biefe gehörten; den Ramen hatte es von bem Megger Arnold Romer in Cobleng, ber 1717 bas Saus verfaufte.

Dem unlängft burch bie Gefamtheit ber Ginwohner geftifteten Bospital ober Raften ertheilte Rurfurft Balbuin am 24. April 1340 bie Bestätigung, fich und feinen Rachfolgern bie Bergebung bes babei, mit Billen bes Pfarrherren Gifo errichteten Beneficiums porbehaltend. Diefem Sospital vermachte Sabele, bes Nicolaus Raggelin von Rhens Tochter, burch Teftament vom Donnerftag nach Lucien 1349, ihre Guter, ben lebenslänglichen Genug bavon boch einigen Berwandten vorbehaltend. Den Tag nach Allerseelen 1350 ftellen Werner Schenf von Liebenftein und Reimbold von Rhens, beibe Ritter, Runbicaft aus über bie Schenfung, fo Beinrich Steinheuer, genannt Schelkart von Braubach, und Aleibis, Cheleute, mit allen ihren Gutern bem Dreifaltigfeitehospital in Rhens gemacht haben. Bu Beibnachten 1364 fcenft Jungfrau Lufard, Rudolfe Tochter aus Rhens, besagtem Sospital ihre zwei eigenen Saufer in ber Neuergaffe. Am 4. April 1500 übertrug Rurfürft Johann U. von Erier biefes "extra et prope oppidum Rense" belegene hospital dem unlängft burd ibn geftifteten Rlofter ber Rreugbruber auf Vebernacher Berg.

bierzu veranlaßt, wie es in ber Urfunde beißt, weil in fenem ber Sospitalität gewibmeten Saufe die Uebung ber bringenbften Chriftenpflicht beinabe ganglich in Bergeffenheit gerathen. far bie Bebienung ber Sauscapelle, gur b. Dreifaltigfeit und St. Elifabethen , bestellten Beneficiaten , mit bem ihnen ausgefesten Gintommen von 12 Mart nicht befriedigt, hatten fich aller Einfünfte bes Saufes angemaßt, und verzehrten biefelben, ohne ber Pflichten gegen Arme und Preghafte, ohne auch ber vorschrift. mäßigen Refibeng eingebent zu fein. Darum foll bas Bospital und jugleich die Caplanei fur ewige Beiten bem Klofter Pebernach einverleibt fein. Es ift aber alfolde Bereinigung bem Sospital in feiner Beife vortheilhaft, baffelbe vielmehr ben Einwohnern ein Stein bes Anftoges geworben. Rlagt boch Rurfürft Johann V. von Erier am 11. Jan. 1552 m. T., es feien vor etwelchen Jahren bie Burger von Abens bem vor ihren Thoren belegenen, ber Pfarrfirche anftogenben Sospital eingefallen, hatten ba gewirthichaftet, ber Gelb- und Beinginsen fich bemachtigt, und hielten bie jur Stunde noch jurud. Man thut bemnach, wie es icheint, ber hessischen Pfandberrichaft zu webe, indem man fie ber Berftorung bes befagten Bospitale befdulbigt. Es fanden fich auch von Beit zu Beit einzelne Wohlthater, ben angerichteten Schaben ju erfegen, und hat in biefer Sinfict ein befonders gesegnetes Undenfen binterlaffen Fraulein Ugnes von Bielleicht mit ber Familie Dreps verwandt, weilte fie baufig ju Rhens, wo sie vorzugeweise ihre Luft in bem Berfehr mit ben Rinbern bes Dries fuchte. Denn Agnes mar Braut, und in fremden Rinbern ladelt einer Braut bie eigene freundliche Bufunft.

Aber ber Brautigam, ein hoffnungsreicher Officier, fand ben Tod in einem unweit bes Rosengartens von Worms gelieserten Gesechte, vielleicht, baß ihm die Ehre geworden, ber heldensmuthigen Bertheidiger ber Sternschanze und ber Stadt Oppensheim Geschick zu theilen, 7. Dec. 1631. Der irdischen Bande ledig, wendete Agnes dem himmlischen Brautigam sich zu, sie nahm den Schleier in dem Rloster Oberwerth, und hat, ihren Schmerz dem herren opfernd, in den Uebungen der höchsten

Frömmigkeit sich geheiligt, ohne boch die eine weltliche Reigung jemalen überwinden zu können oder zu wollen. Ueber alles theuer blieben ihr die Kinder, und der Kinder wegen hat sie häusig das stille Eiland verlassen, um zu Rhens mit ihren Lieblingen sich zu leten. Deren ist sie auch in der letten Stunde eingedenk geblieben, verordnend, daß alljährlich am Ostermontag 1100 Eier, beneben einem Spiswed für jeden Kopf, an die Kinder zu Rhens ausgetheilt werden sollen. Die Kosten der Spende zu bestreiten, hat Agnes ein Capital bei dem Sospital angelegt. Das Bild der Kinderfreundin, im Ronnenhabit, wird noch heute in dem Höggschen Hause ausbewahrt, und sind demsselben die drei Raben des Familienwappens beigegeben.

Beinahe zwei Jahrhunderte lang wurde ber Giersegen, zu unfäglicher Luft für Alt und Jung, regelmäßig vertheilt, ba famen bie Beiten ber Philosophie, burch ben frommen Geber Bartholomaus holzhauser angefündigt, und ein philosophischer Landrath, ergriffen von bem Beift, ber in ben Schulen bie Pramienvertheilung, in Bacharach und Steeg bie Bechftuben abschaffte, nahm Mergerniß an fener Gierfpenbe. Sie wurde burch Berfügung vom 23. Marg 1823 abgeschafft, und von bem an bie Behufe berfelben ausgesette Summe von 22 Rtblr. fur bie Anschaffung von Buchern und Schreibheften jum Gebrauch armer Soulfinder verwendet. Bare bas ber Billen ber Stifterin gemefen, fo murbe fie vermuthlich ibn ausgesprochen baben, bergleichen Betrachtungen werben aber in unfern Tagen felten angeftellt, jumal nicht von gestern berrührt bas Spruchwort : fon comme les fondateurs. Banger 25 Jahre faben bie Rinber und auch bie Scheffen, bie ebenfalls, man weiß nicht mit welchem Rechte, bei ber Austheilung ber Gier concurriren, ben ihrer Freude bestimmten Tag ohne Freude vorüberftreichen. Das große Jahr 1848, unvergeglich burch bie Thaten ber Burgermehren und bie Reden ber herren Raveaux und Conforten, machte auch in Rhens feine Anspruche geltend, und vor allem murbe bie Bieberherstellung bes Gierfestes geforbert. Es fand flatt, nach altem Brauche, im April 1848. Die Lieferung ber Gier murbe an ben Wenigfinehmenden vergeben : 1100 rothgefarbte Oftereier.

von denen einige dem Pastor, hundert Stüd, so ich nicht irre, dem Schullehrer gebüren, dann drei Mannen voll Spiswede, kamen zur Bertheilung. Es hat aber, wie männiglich bekannt, noch in desselben Jahres Lauf die Reaction ihr Haupt erhoben, auch zu Rhens wurde reagirt, daß für 1849 die Bertheilung unterbleiben mußte, und nicht ehender, denn 1850 oder 1851 ist der alte Brauch vollständig wieder eingeführt worden.

Rach ber Aufftellung vom 3. 1810 betrug bes hospitals Ginnahme:

Binfen von 62 Capitalien, in bem Gefamtbetrage von 11,533

| Franken 1                                                                                           | 1 Ct.                                                          |                                        | •                         | •                        | •                   | •                  | ٠                    | •        | •            | 579                                            | Fr.                         | <b>59</b>                  | Ct. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----|
| St. von bem                                                                                         | ben Ar                                                         | men :                                  | über                      | wie                      | esen                | en (               | Эф                   | effe     | n-           |                                                |                             |                            |     |
| meifterzett                                                                                         | el, 22 (                                                       | Tapi                                   | taltı                     | en,                      | ím                  | Be                 | lau                  | f v      | on           |                                                |                             |                            |     |
| 2231 Fr.                                                                                            |                                                                | -                                      |                           |                          |                     |                    |                      |          |              | 111                                            | "                           | 71                         | "   |
| Bon einer J                                                                                         | Sachtun                                                        | g.                                     | ٠                         |                          | •                   |                    | •                    | •        | ٠            | 18                                             | "                           |                            | "   |
| Polizeiftrafer                                                                                      | 1 .                                                            |                                        | •                         | •                        | •                   |                    |                      |          | •            | 30                                             | "                           | _                          | "   |
| Grundzinse                                                                                          |                                                                | • •                                    | •                         | •                        | •                   | •                  | •                    | •        | ·            | 6                                              | "                           |                            | *   |
|                                                                                                     | •                                                              | @                                      | umr                       | ná                       | in                  | Θe                 | ĺb                   |          | •            | 745                                            | Fr.                         | 30                         | Ct. |
| Ferner da                                                                                           | s Drit                                                         | tel                                    | von                       | 34                       | ,17                 | 71                 | Stö                  | đei      | n X          | Binger                                         | rt,                         | bie                        | an  |
|                                                                                                     |                                                                |                                        |                           |                          |                     |                    |                      |          |              |                                                |                             |                            |     |
| 76 Cenfiten aus                                                                                     | gethan                                                         | ı; G                                   | run                       | bzir                     | ise :               | in !               | Wei                  | n,       | 21           | Vierte                                         | el 1                        | Ma                         | as, |
| 76 Censiten aus endlich von bei                                                                     | •                                                              | •                                      |                           | •                        |                     |                    |                      |          |              |                                                |                             | Ma                         | as, |
| •                                                                                                   | m Mül                                                          | ler !                                  | Jaco                      | 36                       | Mü                  | iller              | 32                   | 22       | Lite         | er Ro                                          | rn.                         |                            | as, |
| endlich von ber                                                                                     | m Mül<br>betrug                                                | ler :<br>en b                          | Jacc<br>ie L              | b<br>lus                 | Mi<br>gab           | iller<br>en        | : 32<br>für          | 22<br>b  | tiB<br>. Br  | er <b>R</b> o<br>Jah <b>r</b>                  | rn.<br>180                  | 9:                         | ·   |
| endlich von der<br>Hingegen                                                                         | m Mül<br>betrug<br>n von                                       | ller !<br>en b<br>den                  | Jacc<br>ie L<br>Güt       | b<br>lus<br>ern          | Mü<br>gab           | iller<br>en<br>•   | : 32<br>für          | 22<br>b  | Lite<br>18   | er Ro<br>Jahr<br>41                            | rn.<br>180<br>Fr.           | 9:                         | Ct. |
| endlich von der Singegen 1. Contribution                                                            | m Mül<br>betrug<br>1 vop<br>1                                  | ller :<br>en b<br>ben<br>esene         | Jaco<br>ie L<br>Güt<br>Ur | ob<br>lus<br>ern<br>iter | Mü<br>gab<br>hü(    | iller<br>en<br>Bun | fūr<br>•<br>•<br>gen | 22<br>b( | Lite<br>18   | er Ro<br>Jahr<br>41<br>76                      | rn.<br>180<br>Fr.           | 9 :<br>52                  | ©t. |
| endlich von der<br>Hingegen<br>1. Contribution<br>2. Besonders                                      | m Mül<br>betrug<br>n von<br>angewi<br>im D                     | ler :<br>en b<br>ben<br>esene<br>ert . | Jacq<br>ie L<br>Güt<br>Ur | lus<br>ern<br>iter       | Mügab<br>gab<br>flü | iller<br>en<br>sun | für<br>gen           | 22<br>bo | Lite<br>18 : | er Ro<br>Jahr<br>41<br>76                      | rn.<br>180<br>Fr.<br>"      | 9:<br>52<br>61             | ©t. |
| endlich von der<br>Hingegen<br>1. Contribution<br>2. Befonders of<br>3. Den Armen                   | m Mül<br>betrugen<br>n von<br>angewi<br>im D<br>Armen          | ller !<br>en b<br>ben<br>esene<br>rt . | Jacq<br>ie V<br>Güi<br>Ur | lus<br>ern<br>iter       | Mű<br>gab<br>flű    | iller<br>en<br>Bun | für<br>gen           | 22<br>bo | Lite         | er <b>R</b> o<br>Jahr<br>41<br>76<br>129<br>44 | rn.<br>180<br>Fr.<br>"      | 9:<br>52<br>61<br>88       | ©t. |
| endlich von der<br>Singegen<br>1. Contribution<br>2. Besonders of<br>3. Den Armen<br>4. Reisenden 2 | m Mül<br>betrug<br>n von<br>angewi<br>im D<br>Armen<br>Tonfcri | ler ! en b ben esene ert birte         | Jacq<br>ie V<br>Güt<br>Ur | lus<br>ern<br>iter       | Mű<br>gab<br>fül    | iller<br>en<br>gun | für<br>gen           | 22<br>b  | Lite         | er Ro<br>Jahr<br>41<br>76<br>129<br>44<br>25   | rn.<br>180<br>Fr.<br>"<br>" | 9:<br>52<br>61<br>88<br>88 | ©t. |

Unter Rr. 6. befanden sich die 1100 Gier, à 46 Franken 48 Centimen, die Spigwede, à 25 Franken, die Abgabe an den Schulmeister, mit 16 Fr. 15 Ct., jene an den Pastor, mit 1 Fr. 92 Ct. Die rothen Trauben, etwan 7 Ohmen, wurden im herbst 1804 für 350 Fr. 71 Ct., die weißen, 2 Ohmen, für 49 Fr.

In Summa . . 636 Fr. 10 Ct.

verfteigert. 3m 3. 1811 erlofete bas bospital aus ber Berfteigerung feiner Dritteltrauben 367, aus ben Beinginfen 36 Fr. Eine halbe Dom, abwechselnd roth, abwechselnd weiß, wird fabrlich, laut Stiftung an ben Paftor entrichtet. Das alte baufallige hospitalgebaube, im Orte felbft, ju veraugern, mußte querft ber Municipalrath sein Gutachten abgeben, barauf erfolgte ber genehmigende Prafecturbeschluß vom 20. April 1808, ferner ein Befeg, nach reiflicher Discussion von bem gesetgebenben Rorper erlaffen, und endlich bas faiferliche Decret vom 23. Rov. 1808. 3ch gebente biefer Beitlauftigfeiten, um bes possierlichen Contraftes mit bem Reberftrich, burch welchen bas auf bem rechten Rheinufer belegene Eigenthum ber Bemeinden des linken Rheinufere meggegeben murbe. Das Saus hat am 30. Marg 1809 Matthias Dubr um Die Summe von 1175 Franken erftanden. Dionysius Duhr vermachte burch Testament vom 15. Jun. 1811 bem hospital ein Legat ; aus beffen Binfen fahrlich Brod, jum Belauf von 32 Rthlr., unter die Armen zu vertheilen.

Die beutige Burgermeifterei, ein unanfehnliches Gebaube, enthiclt vordem im untern Stode nur bas Local fur bie Aufbewahrung ber Sprigen und bie Bachtftube, mabrend in ben obern Stod bas enge Scheffenftubden und ein weiter Saal, ben Berfammlungen ber Burgerschaft beftimmt, febr ungleich fic getheilt hatten. Indem also von bier aus, feit einem Jahrbunbert und langer, bie Ungelegenheiten ber Gemeinbe geleitet werden, mag wohl auch von frühern Behörden Rede fein. 216 erfter Oberamtmann wird genannt Friedrich Frang Abam von Breidbach zu Buresheim und Rifenich, Gr. Rurf. Durchl. gu Coln Groffangler und vordem Dbriftfammerer, geheimer Staateund hofrath, Dberamtmann ju Ling, Altenwied und Rhens (feit 1755), bes Rurfurften Emmerich Joseph von Maing Bruder, geft. ju Bonn, 24. Febr. 1770. Sein Rachfolger, jugleich ber legte Oberamtmannn von Rhens, wurde, burch Ernennung vom 9. Jul. 1777, Graf Sugo von Reffelstatt. Die Stelle, wie allet Orten ohne Berrichtungen, berechtigte ben Inhaber, in Ermang. lung anderer Emolumente, zu einer Jagd von geringem Berth. Die herrschaftlichen Gefälle verwaltete ber Rellner, bie Gemeinde

wurde durch den Schultheiß regiert, und werden in solchem Amt genannt: Hermann Spey 13. Jun. 1565, Heinrich Wagener, 1606, 1609, Johann Philipps Herwart, gest. 2. Januar 1625, Johann Fabritius, 16. Jul. 1625, Johann Peter Ling, eingeführt 10. Dec. 1644, Christoph Leven, saß an die 30 Jahre, namentlich 1671, Johann Gottfried Jamann, ernannt 24. April 1686, 3. B. Reller, erscheint 1687, Johann Kouhl, 29. Dec. 1707, resignirt, Joseph Maximilian Emanuel Högg, Johann Theodox Orth, ernannt 29. Jan. 1735, Johann Sebastian Högg, bereits 1759, Joseph Högg, durch Ernennung vom 24. April 1793.

Der erzftiftischen Berfaffung gemäß batte ber Scultbeiß obne bas Bericht nicht einmal eine prorogable Jurisdiction. Indem aber jener von Rhens ungewöhnlich ichlecht geftellt, bestimmte Rurfurft Maximilian Beinrich in ber Provisional-Berordnung vom 24. April 1686 : "Burde aber jemand ber ibm Schultheißen angeben, und ber Beflagte ohne Biberrebe und Provocation jum Gericht, fich gerne einlaffen, foll er bie Sache an fich behalten, und barin ju erfennen berechtigt feyn." Diefe Ausnahme von ber Regel wurde burch bas Rammeral-Rescript vom 7. Mai 1776 aufgehoben. Ungeachtet ber Colnischen Berrfchaft, ungeachtet bas Colnische Landrecht um eine Reibe von Jahren alter, benn bas Trierifde, war boch biefes, und nicht bas Colnische Landrecht in Rhens recipirt. In ben altern Beisthumern bes Ortes finden fic mehre Eigenthumlichfeiten in Bezug auf gerichtliche Praxis. Namentlich foll berjenige, ben man beschuldigt, bag er unrein (ift ber Aussatz gemeint, ober jene Rrantheit, welche, nach bem Ausspruch eines befannten Arates, bem Bauer nicht zufommt ?), ungefaumt nach Coln gebracht, und bort einer Cur unterworfen werden. Burbe fich in beren Lauf herausstellen, daß die Beschuldigung ungegrundet, bat ber Angeber alle Roften ber Reife und ber arztlichen Behandlung zu tragen. In Ansehung bes Burgergelbes maren nach und nach bedeutende Erböhungen vorgenommen worben, im 3. 1778 betrug baffelbe 30 Rthlr., wovon 1/2 bem Rellner, 2/3 ber Stadt verfallen. Bon Steuern ober sogenannten Simpeln hat bas alte Rhens lange nichts gewußt. Endlich verpflichtete

man fich burd Bertrag, fabrlich 80 Rthfr. an Die Laubescuffe in-Bonn zu entrichten. Daneben war in Rriegezeiten bie Turfenftener ju geben. Bei fo fparlichen Beitragen fur bie gemeine Laubesmoth batte ber Ort gleichwohl bas Recht, einen Deputirten jum gandtag ju fchiden. 3m 3. 1725 waren ber Sausgefeffen 250. Das beutige Rhens gablt 1546 Einwohner, barunter 9 Protestanten und 74 Juben. In ber hauptfumme find aber einbegriffen bie brei Dublen, bie Rripp und bas Relterhaus, aufammen 32 Röpfe. Das zweifeldige Bappen zeigt zur Rechten bas ichwarze Colnifche Rreug im filbernen gelbe, jur Linken amel zu einem Andreasfrenz gelegte filberne Schluffel im goldenen Relbe. Gine Concession jum Salmenfang tragt bas Datum vom 25. April 1765. Unfehnlicher benn bie heutige Burgermeifterei, foll bas pormalige Rathbaus gemefen fein. Es fand, fo beißt es, auf ber Stelle ber Synagoge, und waren baselbft in Glasmalerei bie Bappen ber famtlichen, in ber Marfung beguterten Rittergefdlechter zu ichanen.

Frühzeitig batten Juden im Orte fich niedergelaffen. Sountag Judica 1441 ftellen Cong Rolbener und Sans Rlosbover aus Brey eine Schuldverschreibung aus zu Sanden von Jud Jacob in Rhens, lautend auf 4 Gulben 7 Albus, unter bem Berfprechen, von jebem Gulben wöchentlich 4 Beller "Bochere" ju entrichten, famt Berpflichtung jum Ginlager. 3m 3. 1817 lebten bier 27 Juden. Das ansehnliche Schulhaus ift eine Schöpfung ber jungften Bergangenbeit. Dafür ben nothigen Raum zu gewinnen, batte ein Uebergriff in ben Garten bes mitten im Orte gelegenen Pfarrhofes unvermeiblich geschienen. Der Preis ber Bobenflache war regulirt, Alles vorbereitet, um gu bem neuen Gebaube in geburender Feierlichkeit ben erften Stein zu legen. Die Ceremonie vorzunehmen, fuhr an dem bestimmten Tage ber Biceprafibent Fritiche binaus, eine gabtreiche Gefellicaft von Damen, Regierungerathen, Stabsofficieren mit ihm. Ein brillantes Diner wurde eingenommen, bann brach bie Gefelicaft auf, um bas Befcaft, burd welches fie zur Stelle geführt, abzuwideln. Gie ordnete fich geburenber Dagen in bem freien Raum, Prafident Britiche trat vor die Fronte, nahm den Sut ab und gab einer wohleinftubirten Rede ben Anfang, mit ben Borten : "meine Berren!" - "Wer bezahlt mir benn meine Mepfelbaume ?" unterbrach ben Redner eine fcarf betonte Stimme, bem Berrn Paftor Neumann angeborig. Ginen unwilligen, verachtlichen Blid warf ber Prafibent bem Storenfried ju, bann bob er wiederum an : "meine Berren!" und wiederum erneuerte fich bie fatale Interpellation. In Born verwandelte fic ber Ausbruck unwilliger Berachtung, mit bebenden Lippen, faum vernehmlich werden jum brittenmal "meine Berren" angerebet, bonnernb, triumphirend wiederholt fich ber Refrain von den Aepfelbaumen, um an erfterben in bem bonnernben Belachter ber Umftebenben, bas fortwährend fich erneuernb, bem verungludten Redner alle Soffnung benimmt, feine Phrafen anzubringen. wurde ber Stein gelegt, unter fortwährendem Belächter ging bie Gesellschaft auseinander. Db und wie man nachmalen um bie Aepfelbaume fich geeinigt bat, weiß ich nicht zu fagen.

Bon bem Pfarrhofe jur Pfarrfirche ift es ein weiter Bang. Die fieht vereinzelt, außerhalb bes Ortes, gegen Boppard ju, auf einer nicht unbebeutenden Sobe, die zum Theil auf ziemlich baufälligen Treppen ju erfteigen. In biefem Aufgang fieht eine machtige, weiland ftattliche, häufig barum abconterfepte Linbe, Die aber burch ben Sturm ihres wesentlichften Schmudes entfleibet worden. An ihrem guge fprang ein Sauerbrunnen, ber als einer ber vorzüglichften ber gangen Gegend gepriefen , wie bie Sage gebt, von wegen eines barin erfauften tollen Sunbes, ober auch burch ein Naturereignig verschüttet worben. Bon ber Rirche beißt es in dem Bisitationsprotofoll vom 18. Aug. 1787: Rirchennatron, ber b. Dionpfius Areopagita (9. Oct.). Drei Altare, jum b. Dionpfius, jur Mutter Gottes, jum b. Jofeph. Reliquien, fleine Partifel, bie indeffen mit ihrer Authentik verseben, von bem b. Rreug, von bem b. Dionyfius, von ber b. Urfula. Bruderschaft vom b. Sacrament, die von der Todesaugft ift erloschen. Der Communicanten find in Rhens, 2 Bofen und 3 Muhlen , 830. Die Pfarrei vergibt bas St. Urfulaftift au Coln, als welches von bem Behnten 2/3 bezieht, bas andere Drittel bem Paftor läßt. Dagegen bat bas Stift, wie man

glaubt, ben Chor ju bauen, bas Schiff bauet bie Gemeinte. Der Baftor bat vom Behnten etwa 9 Malter Rorn, 3 Malt. Spelz, 5 Malt. Gerfte, 1 Malt. Bafer, 1/2 Malt. Erbsen, in mittelmäßig guten Jahren 4 Fuder Bein ; aus bem Bitthumgut 11/4 Malt. Arucht, und aus den bagn gehörigen Drittel-Bingerten ad 3 Dhmen Bein; von gestifteten Deffen 27, von Stolgebaten 15 Riblr. Der Jahrgebachtniffe waren 108, von deren jedem Die Rirche wenigftens 14 Albus, ber Baftor von ben meiften 12, von einigen auch 18, ber Glödner burchgangig 4 Albus bezog. An der Krubmeffe batte der Stadtrath dem Paftor brei Candi baten ju prafentiren. Sie ertrug jahrlich 100 Rthir., wofit ber Beneficiat an Sonn- und Reiertagen die Arübmeffe, und bat Sabr bindurch über 90 gestiftete Deffen ju lefen batte, and somobl vi fundationis als decreti oficialatus ad curam subsidiariam verbunden war. Der Rufter und Organift, jugleich Soulmeifter, batte von jedem Burger ein Biertel Bein, thut an 11 Dbm, von einigen Felbern ben Bebnten, thut ad 4 Dalt Rorn, aus ber Rirche 11 Bulben rheinisch, aus bem hospital 11 Gulben Trierifc, von einem zeitlichen Burgermeifter 20 Gul ben Trierisch, von ber Scheffenmeifterei 8 Gulden Trierisch, Swh geburen 10 Rthir., genießt bagu bie Burgerfreiheit. mufte er bie Rirdenfdluffel bem Burgermeifter prafentiren. Der Rirchenfabrif Einnahme fand mit der Ausgabe, 200 Gulben, gleich.

Die Kirche, aus dem 14. Jahrhundert herrührend, deren Bergrößerung ober Neubau von wegen der in stetem Junehmen begriffenen Bevölferung vielfältig in Auregung gefommen, macht mit dem niedrigen weißen Thurm, den eine Mönchsfappe bedt, and der mehr denn hundert Jahre älter ist als die Kirche, keine üble Wirfung in der Landschaft. Auch der obere runde, theils weiße, theils graue Thurm, von dem in der Rheinfronte und gegen die Höhe die mittelalterliche Ringmauer ausgeht, welcher einzelne vorspringende Thürmchen wie angehängt scheinen, trägt wesentlich bei, den eigenthümlichen schwermüthigen Eindruck zu erhöhen, den Rhens, von dieser Seite gesehen, bei allem Reiz der Landschaft servorrusen muß. Manche Sagen, mehr oder weniger die Kirche berährend, stimmen ganz ungemein zu dem, was Ratur

und Menfcenbanbe vereinigt, auf biefer Stelle bervorbringen. Richt viel über ein Sahr wird es fein, und zwei Buben, von breigehn und von eilf Jahren , famen bes Morgens zur Rirche, um einen am Abend vorher eingetretenen Sterbfall burch bie Glode angufundigen. Sie waren bamit noch beschäftigt, ale fie ein Individuum im blauen Rittel eintreten, ber Emporfirche anwandern faben. Bufällig, indem fie bie Rirche verlaffen wollten, fcauten beide augleich jur Bobe hinauf, und fie erkannten in bem an bem Gelander bes Mannhauses fnieenden Anfömmling benjenigen, welchen fie eben in bem Trauergeläute ber Aurbitte feiner Mitdriften empfohlen batten. In namenlosem Schreden furmten fie bie Treppen binab, um mit ihrem ichauerlichen Bericht Die gange Gemeinde in Aufruhr zu versegen. Nachträglich versuchte ber Rufter, ben Ginbrud zu tilgen, versichernb, bag er, feineswegs ber Berftorbene, es gewesen, welcher, bie Ruaben zu übermachen, aur Rirche gefommen, er fant um fo weniger Glauben, je eigenthumlicher von Alters ber ber Unjug ber auf Roften ber Bemeinbe au bestattenden Leichen. Das blaue Todtenhembe, bie bobe fpigige weiße Muge, jufamt ben Bugen bes Berftorbenen batten in ihrem Schreden zu beutlich die Rnaben fich gemerft.

Eine bekannte Frau, Bilten glaube ich, heißt fie, ging binauf jum Rirchhof, von bem bie Rirche umgeben, bei ben Grabern ihrer Angehörigen zu beten. Sie war noch nicht oben. und es begegnet ihr ein Mann von bermagen anffallendem, buftern, fomerglichen Aussehen, daß fie über bem blogen Anblid bie Befinnung verliert, ohnmächtig nieberfinft. Als fie wieber ju fic gefommen, ftand der Unbeimliche bicht vor ihr, ungezweifelt in ber Erwartung, bag fie ibn anreben werbe. Das that fie benn auch, ermuthigt burch die Bergweiflung, und ber Beift entgegnet, er habe von ihr einen Dienft fich ju erbitten, Botichaft folle fie feinen Angehörigen bringen. "Wer find bie ," fragt die Frau, "wer feid 3hr? ich fenne Guch nicht." Antwortet ber Befragte: "36 bin ber V .... gestorben Anno 180. und gebe icon fo lang von wegen bes Freiheitsbaumes." D . . . . war einer ber eifrigften Apostel ber Freiheit von 1797 gemesen. "Sagt meinen Leuten," fuhr er fort, "fie mochten awangig beilige Deffen für

mit lefen, mit is niel dersen a Bernieren mittellen laffen." Dan weine ire neu ganden, wenne kom Biffen. "Laffer mel ab fengen," freider der Gent. "Linfer Eine unt mannen lemme au oenjes Lus maier, unu mil 16 nau funament Monther. Cafer für bas Tuch , benne frenne ben andern Tag water." Las Luk wurde verlange und gegeben, best anderen Lie begebr fich from Billen wieder auf den Ben gum Auchbeit. Mer der nantlichen Sielle, wie das erfennt, mift fie ibn, der femmer noch der aus Begenftant bei Grandene: Einem beit fie bas Lack nine bar, famme war er bie beiden Canbe bonner, und berichmuter. Giner Burfinte gente, febr bie feine eine gene Beite, mie inrein Traum einerft burch ben Gernch von mefenger Lennvent, leur fie bas Luch misemmiter: wei Binde waren bemietzen eingefrange. Die eigenminntige Beginningungs pefante gelrent ju machen, bat feine Safen mar gefanne und obne Imeiel beefelbe in ihrer Birfung bemiffen gefunden, benn bas End wurde lange in ber gammie P .... aufbewahrt, man ber auch pen bem Gerbenft niches weiner gebert.

Der neuenen Ben entebn, bed eller Berbindung mir ber Rieche enthebrent in bie Gefdichte ber verlaffenen Benn. Der Gegennant ibrer Buneigung war bentungezogen in ben Babiiden Arieg, und nicht wiebergefommen. Bei ber Compagnie mußte feiner, was aus ihm gewerten, ein Letten bein murbe mit erbracht. Der ichmerglichften Ungewißbeit bingegeben, ichame bie Brant im Traum ben bereinn wiebergnieben, fie immer noch gehofft batte. Blaffen entfielten Angenchers, bentete er auf bas Blut, fo hauffg einer flaffenben Brufmunte entquell. Dit einem Schref bes Entiegens erwachte bie Traumerin, um feitbem an veriobischem Bahnfinn gu leiben. Er foll noch hente wieberfommen, bem ihr Leid, ihre Thranen gelten. Ginigermaßen verwandt ift die Befchichte berjenigen, fo fich 1775 ober 1776 mit einem Tottengraber ju Rurnberg errignete. Bon ben gweien, unter welche bie Stadt vertheilt, verschwand ber eine fpurlod, und erbrachten bie eifrigften Rachforichungen feinen Aufschluß um fein Befchid. Polizei und Gerichte hatten langft eine Untersnehung aufgegeben, die feine Soffnung auf Resultate guließ, im Publicum

dachte niemand mehr an ben Bertornen, noch an bie Thranen, welche die Wittwe um ihn weinte.

Ein Jahr wenigstens nach bes Mannes Berfdwinden ichaute ibn die Wittme im Traume; eine Beile blidte er ungemein Mäglich fie an, bann fprach er: "wohn bie Thranen, mabrend bu boch jugibft, bag ich in ungeweihter Erbe vermobere. Der .... hat mich auf Dftermontag ju einem Blas Bein gebeten, bemnachft, als ich ben Bein verfpurte, unter bem Borwand, beffern zu furen, in ben Reller mich gelodt, mich erschlagen und in bem Reller meinen Leichnam vergraben. Gieb zu, daß ich von bannen erhoben werbe und empfange, was einem Chriften geburt." Die Krau erwachte in unglaublicher Aufregung, brachte in der gleichen Aufregung ben gangen Tag zu, ging endlich wieber zu Bette, um abermals, und mehr benn gehn Rachte binter einander, jedesmal benfelben fdredlichen Eraum zu haben. Das unfägliche Leiden, durch den Traum ihr bereitet, bat fie leglich bem Beichtvater geflagt, ber fuchte burch Bernunftgrunde, burch religiofe Troftung die Aermfte zu beruhigen, bat aber bamit nicht mehr ausgerichtet, als ber Argt, beffen Runft, nach bes Prieftere Rath, ju Gulfe gerufen worden. Unfabig, ben Jammer feines Beichtfindes langer ju fdanen, machte ber Seelenargt einem ehrsamen Rath Anzeige von bem, fo, von einer Anfechtung bes bofen Geiftes ohne Zweifel, die Wittme . . . . feit langerer Beit zu erleiden babe, bittend zugleich, bag man ihr zur Berubigung bei bem Collegen bes Berfcwundenen Sausfuchung anstellen moge. Die Saussuchung wurde bewilligt - man wolle Die Jahreszahl 1775 nicht vergeffen - und in des Saufes Reller ber Leichnam bes Bermißten ausgegraben. Bei bem Unblid verlor ber Morber alle Faffung; er, ben bisber nicht ber geringfte Berbacht betroffen, ber allgemein als ein unbescholtener Mann. gegolten hatte, bekannte bie finftere That, zu welcher einzig burch Brodneid, burd die Aussicht auf verdoppelten Berbienft er verleitet worden. Er wurde verurtheilt, auf bem Rade ju fterben, und erfolgte bie hinrichtung vor einer unüberfebbaren Daffe von Rufchquern, worunter befondere viel Beibevolf.

Beil ich boch einmal außerhalb Rhens mich befinde, will ich gleich mittheilen, was eine bafige Frau, eben fo verftanbig als mabrheiteliebend, und in jedem Betracht verehrungemurbig, von auswärte vorgefallenen Spufgeschichten mir ergablte. Bu Dongingen fam in bes reformirten Pfarrere Bettinger Sans, mabrend biefer in der Rirche beschäftigt, ein Pilgrim aus dem gelobten Lande, und wurde er in der Ruche von der Frau Pfarrerin betroffen, wie er unter bem Schornftein allerlei unverftandliche Borte bermurmelte. Das fam ber Frau verbachtig vor, fie fragte ben Fremdling, mas er vorhabe, bieg ibn feines Beges geben. Als es Shlafendzeit, die Sausgenoffen jur Rube fich begeben wollten, fanben fie alle Gegenstände in den Bimmern, absonderlich die Betten. in der icandlichten Beise besudelt, wie bas auch ber Rall mit den Brodnaffen. Am andern Tag follten die Magde fpinnen; Roden und Spublen waren verschwunden, und wurden nur gelegentlich, indem Dehl gu faffen, im Dehlfaften wieder gefunden. Gine bedeutende Quantitat Lebfuchen, forgfältig aufgespart und unter Schloß und Riegel geborgen, wurde ber Sunde und Ragen Beute, und rein aufgefreffen. Das Bemufe, wenn es bei Tifc aufgetragen murde, batte regelmäßig einen Firnig von Roth, daß man genothigt es auf den Dungerhaufen ju werfen, bann verfdwand im Augenblid ber efelhafte Aufguß. Ale eines Gafigebotes Bierde follte ein frifdgebadener Ruchen figuriren; er murbe aufgetragen, und man entbedte, ber Sausfrau ju unfäglicher Beichamung, in bem Badwerf einen großen runden Ausschnitt, ber fich nachmalen in bes Rindes Biege vorfand. Jeden Abend waren die Betten beschmiert. Der unausgesetten Anfectung erliegend, berichtete ber Pfarrherr nach Mannheim, was er zeither in bem Sause erlitten, ale Motivirung eines Gesuche um Berfegung. Unglaublich erfcbien fein Bericht ber Beborbe, eine Commission rudte aus, ben Betrug zu entlarven, bes Pfarrers Leichtgläubigfeit zu beschämen. Die Commiffarien mußten fic jeboch überzeugen, daß Alles fich verhalte, wie es in bem Berichte niedergeschrieben, bag taglich, ftundlich, ber Schabernat fich wiederhole; was den Commiffarien zumalen auffallend, zumal empfindlich, mar die Beschaffenheit ber Speisen, die im gangen

Laufe der Untersuchung ihnen vorgefest wurden. Beit und breit als ausgezeichnete Röchin berühmt, bot Frau Bettinger ihre gange Runft auf, um ben Berren, in beren Banbe ihre Rube, ihre Butunft gegeben, bie, wie bas allen Commiffionen jener Beit angethan, vorzugeweife nach ber Speifefarte ihre Ansichten gu fimmen pflegten , Ausgezeichnetes vorzusegen , aber ber tudifche Robolt fpottete all ihrer Bemühungen. Der feinfte Blumenfohl, bie gewählteften Erbochen, ber festeste Salmen, bie berrlichfte Belee, bem Mal ober Welfchen eine foftbare Bugabe, alle biefe und abnliche Speisen, eben noch auf ber Anricht ber Sausfrau Stolz, Andern ein Begenftand der Bewunderung, murden fedes. mal, bem Tifche aufgesett, als geschmadlofes vermatichtes Beug befunden. Die ichmerglichften Erinnerungen mitnehment, febrten bie Commiffarien nach Mannheim jurud, um ben Abbruch bes vermunichten Saufes zu beantragen und ausführen zu laffen. Gin in bem Schutt gefundenes Bebund Schluffel murbe bem Pfarrer gereicht, damit er es unter Obhut nehme; er wies es mit Abideu gurud. Done 3weifel bat er barin bas Medium bes Baubers, bem er verfallen, erfannt.

"Rangleirath Riel in St. Goar," ich wieberhole bie Borte ber Ergählerin, "war zweimal burch Brand um Alles gefommen; aulest bewohnte er als Miether ein Saus in der Borftadt, bas nicht gebeuer. War ich bort gelegentlich auf Besuch, bann mußte ich sedesmal in der einem boben Festtage vorhergebenden Nacht ber Tochter Riel Bett theilen: wir blieben unangefochten, aber bas greuliche Toben in bem Sause, bas Werfen von Binn und Rupfer in ber Ruche ließ uns feinen Augenblid ichlafen. Ginmal, daß gang unausftehlich das Rafen, murbe fchier gur Raserei getrieben ber Bater Riel. Mit Gabel und Piftolen bewaffnet, machte er fich auf, bem Sput entgegenzutreten. Sinan Rieg er jum Boben, wo es am tollften juging, und im Augenblid verftummte ba ber farm, um mit verdoppelter Beftigfeit in ber Ruche fich zu erneuern. Die Treppe berunter rannte ber Rangleirath, fort bauerte bas Toben in ber Ruche, von neuem Bevolter auf ber Treppe verfolgt, riß er gewaltsam die Ruchenthure auf, in bem Augenblid flog, von der Treppe berabfollen fie, nach Ablauf ber landablichen brei Freijahre, ben Bebusten entrichten.

Doch, ich bin mit dem Mühlenthal noch nicht fertig. Bis zu des h. Nicolaus Capelle, die wohl ein halbes Biertel-ftünden von dem heutigen Rhens entfernt, soll der Ort vordem sich erstredt haben. Nach Andern hätte St. Nicolaus seinen Namen von einem vormaligen Rloster, dem ein kleines Dorf angebaut gewesen. Sewiß ift, daß der Maulwurf auf besagter Stelle im Stoßen sederzeit Mauerspeise auswirft, daß demnach Kundamente von Gebäuden vorhanden sein müssen. Auf Scheuren war der Richtplaß, wo die Hexen verbrannt wurden. Eine Stunde von der Stadt hat es die unterfte Mühle, welcher in kurzem Abstand zwei andere solgen. Das Thal, in seiner geschützen, warmen Lage bietet einen reizenden Spaziergang.

## Per Jacobsberg, Bren, Gber-, Nieder-, Peter-Span.

Gleich unter St. Dionpfien Pfarrfirche führt ein Reitweg aur Bobe binan, porderfamft ber Stelle gu, wo ein bolgernes Rreng mit bem Abenser Wappen auf der einen, mit dem doppelten Reichsabler auf ber andern Seite, bis auf biefen Tag die Grenze gegen bas Reich von Boppard bezeichnet. Bon bannen fortwährend fleigend, führt ber Weg an bem Jacobeberg vorbei, quer über ben Bopparder Berg nach Boppard bin. Fugganger bedienen fich seiner ausschließlich, ba er die gewaltige, durch ben Rhein amifden Boppard und Rhens gemachte Rrummung durchfchneis bend, die Entfernung ber beiben Orte beinabe um eine gange Stunde verfürzet. Er ift aber, von uralten Beiten ber, und bis in bas erfte Biertel bes 19. Jahrhunderts binein, von megen ber häufigen Raubereien und Mordthaten febr übel berüchtigt gewesen. Best mag ber Banberer ohne Schen ber fconen Ausfichten, welche auf manden Punften ber prachtige Balb bietet, fich erfreuen. Benn die bobe ohngefahr ju zwei Drittel erftiegen, biegt bem Bege ein ber von Brep ausgehende Pfab, ein 30 Schritte weiter, ba wo fich bie erften Spuren eines regelmäßigen

Stragenbaues ergeben, bezeichnet ein fleines Rreuz bie Statte. an welcher ein wahrhaftig Frommer ben letten Seufzer auda hauchte. Joh. Abam Schwidert, Butmacher feiner Profession, und viele Jahre lang Secretarius ber Marianischen Sobalität in Cobleng, um fie bochverbient, wollte in Begleitung eines Reffen nach Bornhofen jum Gnabenort geben. Sie beteten ben Rofenfrang für die Abgeftorbenen, betend erreichten fie bie Stelle. bie lebend Schwidert nicht verlaffen follte. Denn inbem er eben feines Begleiters Borte: "Berr, gib ihnen bie ewige Rube", beantwortet, gesprochen batte "und bas unvergängliche Licht leuchte ihnen", vernahm ber Jüngling, ber einige Schritte vorans, ein Geräufch, er ichaute um fich, und ber Dheim war binubergegangen in bas land, wo fein Schmerg, feine Traurigfeit, fein Seufger. Die Leiche wurde vorberfamft nach Brey, bann weiter, aur Beerdigung nach Cobleng gebracht, und beißt es in ber Ginladung gur Leichenfeier : "Jesus! Maria! Joseph! Wer mir gedient bat, ben wird mein Bater ehren, ber im Simmel ift. 3ob. 12, 26. Bur frommen Erinnerung an ben woblachtbaren herrn Johann Abam Schwidert, hutmacher, Chemann von Gertrudis Seil. Derfelbe bat fich allzeit als ein eifriger Diener Bottes, als ein ebenso unerschrodener als bemutbiger Sobn ber b. Rirche bewiesen. Sein reiner Banbel, feine unausgefeste Thatiafeit, fein Bieberfinn, feine ungeheuchelte Frommigfeit machen ibn ber Gemeinde und vorzüglich der Marianischen Manner-Sobalität, welcher er 16 Jahre als Secretair einen großen Theil feiner Rraft aufgeopfert, und für beren Aufbluben er überaus viel gethan bat, unvergeglich. Er ftarb, Dienstag ben 27. Januar 1852, Rachmittage 1/23 Uhr, nach einer 30jährigen glücklichen Che, 57 Nabre alt, eines beneibenswerthen Todes, auf einer Vilgerfahrt nach dem Gnabenbilde ber feligften Jungfrau in Bornhofen, in Kolge einer Lungenlähmung. Der lette Sauch seines Mundes mar ein Ave Maria! Roge er die Sochgebenebeite jest in ber Glorie Gottes ichauen!" . Das eiferne Rreug, auf ber Stelle errichtet, wo Schwidert ben beneibenswertben Tob gefunden bat, tragt eine gedoppelte Inschrift, auf ber Borberfeite: "Bete für bie Seele bes 3. A. Schwidert aus Coblenz, ber auf ber

Pilgerreise nach Bornhoven hier verschieb am 27. Januar 1852. R. I. P." Auf ber Rückseite: "Wer mir gebient hat, ben wird mein Bater ehren, ber im himmel ift. Joh. 12, 26."

Eine Biertelftunde weiter, im Beginne bes Abbanges, fellt ber Jacobeberg fich bar, ein großes ansehnliches Gebaube, weiland ber Coblenier Resuiten Tusculanum, in noch früberer Zeit, unter bem Ramen Pebernach ein felbftftanbiges Rlofter. Die Stelle war übel berüchtigt, um bag fie einftens ber Rauber Sammelplat gewesen, als Raiser Friedrich I. "locum quendam in bes Reiches Allod belegen und Phebernache geheißen, allem weltlichen Berfehr entfremdete, und ibn fur alle Zeiten bem Dienfte bes herren" widmete. Es hatten fich nämlich baselbft "fromme Krauen und Brüder, Clerifer fowohl ale Laien", jufammengefunden, um eine religiofe Gefellicaft auszumachen. Diesen Ort und bie bafelbft bem herren bienenben Bruber und Schweftern, auch alle ihre Besitzungen, gegenwärtige ober gufunftige, nimmt ber Raifer in feinen Schut : allen Freien foll es vergonnt fein, babin ihre Allodien ober fonftige Sabe ju verschenken. Es foll ferner bie Rloftergemeinde St. Augustini Regel befolgen, auch in Bruder heinrich, "vir bonae conversationis", ihren Procurator und Rector verehren, befagtem Beinrich bereinft in ber gleichen Burbe Gebhard folgen. Nach ber Beiben Tob mogen Brüber und Sowestern fic nad Wohlgefallen einen Procurator mablen, felbft aus einem andern Rlofter, fo biefes nur St. Anguftini Regel befolgt. Endlich follen Konrad von Boppard ober beffen Erben bie Bogtei bes Rlofters baben, ohne jedoch mit Forberungen oder anderweitigen Beläftigungen daffelbe bedruden ju burfen. Also verordnet Raiser Friedrich zu Coln, den 15. April 1157.

Es geht aus der Urfunde nicht hervor, daß zu Pedernach ein Doppelklofter bestanden habe, vielmehr ift es mahrscheinlich, daß hier Männer und Frauen unter einem Dach lebten. Ein solches Zusammenleben ist allein verträglich mit den Satungen, so die h. Brigitta, die Schwedische, ihrem Orden, so der sel. Robert von Arbrissel dem Institut von Fontevrault vorgeschrieben haben; zu Pedernach mögen sich der Unbequemlichkeiten nicht wenig ergeben haben, und schließlich wurden die Männer genöthigt, den

Drt zu verlaffen. Die Zeit ihred Abzuges ift nicht zu ermitteln, wohl aber findet fich in R. Richards Urfunde vom 28. Sept. 1272, daß das Rlofter Pebernach burch eine Meifterin regiert werbe, und dient diese Benennung ber Oberin jum Beweise, daß bie ihr unterworfene Gemeinde dem Orden ber Canonici regulares S. Augustini angehörte. Solchen Orbens bedeutenbfter Borfteber war in hiefiger Gegend ber Abt von Springiersbach, und biefem Abte geborchte in allen geiftlichen Angelegenheiten St. Jacobs Rlofter auf Bebernacher Berg, ale beffen Deifterin am 24. Marg 1397 Ludgardis von Liebenftein genannt wirb. Runfzig Jahre fpater bot bas Rlofter bas Schaufpiel bes flaglichften Berfalles. Bugleich mit Bucht und Regel mar bas Befigthum geschwunden, bie wenigen noch übrigen Rlofterfrauen zogen von bannen, und bas verobete Saus ließ ber Pater abbas in Befig nehmen. Ein Chorherr von Springiersbach, ein Beligeiftlicher ober auch ein Laie, ftanben abmechselnd einer Bermaltung vor, welche bergeftalten nachläffig, bag Pedernach neuerbings eine Rauberhöhle zu werben ichien, bis ber Abt Johann Print pon Sorcheim genannt Broel 1496 bas wufte Rlofter ju Sanden Johanns von Baden, des Trierischen Rurfürften, aufgab. Diefer, ermagend "bag von wegen bes Gefdlechtes Gebrechlichfeit . ber Beforgniß rauberifder Anfalle, und ber Ginfamfeit ber Lage, Die Biebereinführung von Rfofterfrauen unthunlich," gab in bemfelben Jahre bas Rloster an Canonicos regulares ordinis S. Crucis, als beren erfter Prior, Beinrich Suls am 4. April 1500 von bem Rurfürften auch ben Besit bes Sospitale in Rhens erhielt. Das hospital und das bei bemfelben bestehende Beneficium follten für immer bem Rlofter einverleibt bleiben.

l.

1

1

1

Des Hospitals Zwede mögen zumal zu Zeiten des Priors Johann Bolen, 1545, verkannt worden sein; die Einwohner von Rhens, bei benen die Reformation zeitig Eingang gefunden, nahmen das Haus in Besis und verweigerten dem Rloster die Berabsolgung der davon erscheinenden Weine und Gelder. Auch in Pedernach wollten die Kreuzbrüder, tros allen ihnen zugewendesten Bemühungen, kein rechtes Gedeihen sinden, was der Ordenssgeneral erklärt "durch der Lage Einsamkeit, als welche der

mid lefen, and fo viel Rergen ju Bornbofen aufftellen laffen." Man wurde ihr nicht glauben, meinte Frau Bilfen. "Dafür will ich forgen," fpricht ber Beift. "Laffet Euch von meinen Leuten ein weißes Tuch reichen, barin will ich mein Sausmerf fdreiben. Sabt 3hr bas Tud, bann fommt ben andern Tag wieber." Das Tuch wurde verlangt und gegeben , ben andern Tag begibt fich Frau Bilfen wieder auf den Weg jum Rirchhof. Auf ber nämlichen Stelle, wie bas erftemal, trifft fie ibn, ber immer noch ihr ein Gegenftand bes Graufens : ftumm balt fie bas Tuch ibm bar, flumm legt er bie beiben Sande barauf, und Einer Bilbfaule gleich, fteht bie Frau eine gange verschwindet. Beile, aus ihrem Traum erwedt burch ben Geruch von verfengter Leimvand, legt fie bas Tuch auseinander: zwei Banbe waren bemfelben eingebrannt. Die eigenthumliche Beglaubigungsurfunde geltend zu machen, bat Krau Wilfen nicht gefäumt und obne Zweifel biefelbe in ihrer Wirfung bemabrt gefunden, benn bas Tuch wurde lange in ber Familie V .... aufbewahrt, man bat auch von bem Gefvenst nichts weiter gebort.

Der neuesten Zeit entlehnt, doch aller Berbindung mit ber Rirche entbebrend ift die Beschichte ber verlaffenen Braut. Der Gegenstand ihrer Buneigung war hinausgezogen in ben Babifden Rrieg, und nicht wiedergekommen. Bei ber Compagnie wufte feiner, was aus ihm geworden, ein Tobtenschein wurde nicht erbracht. Der ichmerglichften Ungewigheit bingegeben, ichaute bie Braut im Traum ben bereinft wiederzuseben, fie immer noch gebofft batte. Blaffen entftellten Angefichtes, beutete er auf bas Blut, fo baufig einer flaffenden Bruftwunde entquoll. Dit einem Schrei bes Entfegens erwachte bie Traumerin, um feitbem an veriodischem Babufinn zu leiden. Er foll noch beute wiedertommen, bem ihr leib, ihre Thranen gelten. Ginigermagen permandt ift die Geschichte berjenigen, fo fich 1775 ober 1776 mit einem Tobtengraber ju Rurnberg ereignete. Bon ben zweien, unter welche bie Stadt vertheilt, verschwand ber eine fpurlos, und erbrachten die eifrigsten Nachforfdungen feinen Aufschluß um fein Beidid. Polizei und Berichte batten langft eine Untersuchung aufgegeben, die feine Soffnung auf Resultate guließ, im Publicum

bachte niemand mehr an ben Berlornen, noch an die Thräuen, welche die Wittwe um ihn weinte.

Ein Jahr wenigstens nach bes Mannes Berfdwinden ichaute ibn die Wittme im Traume; eine Beile blidte er ungemein Maglich fie an, bann fprach er: "wozu die Thranen, mabrend bu bod jugibft, bag ich in ungeweihter Erbe vermobere. .... bat mich auf Dftermontag ju einem Glas Bein gebeten, bemnachft, als ich ben Wein verfpurte, unter bem Bortvand, beffern zu furen, in ben Reller mich gelodt, mich erichtagen und in bem Reller meinen Leichnam vergraben. Sieb gu, baß ich von dannen erhoben werde und empfange, was einem Chriften geburt." Die Frau erwachte in unglaublicher Aufregung, brachte in ber gleichen Aufregung ben gangen Sag ju, ging endlich wieder zu Bette, um abermals, und mehr benn gehn Rachte binter einander, jedesmal benfelben ichredlichen Traum zu baben. Das unfägliche Leiden, burch ben Traum ihr bereitet, bat fie leglich bem Beichtvater geflagt, ber fucte burch Bernunftgrunbe, burch religiose Troftung die Aermfte zu berubigen, bat aber bamit nicht mehr ausgerichtet, als ber Argt, beffen Runft, nach bes Priefters Rath, ju Gulfe gerufen worden. Unfabig, ben Jammer feines Beichtfindes langer ju icanen, machte ber Seelenargt einem ehrfamen Rath Anzeige von bem, fo, von einer Anfechtung bes bofen Beiftes ohne 3meifel, die Bittme . . . . feit langerer Beit zu erleiden habe, bittend zugleich, daß man ihr zur Berubigung bei bem Collegen bes Berichwundenen Saussuchung anftellen moge. Die Saussuchung wurde bewilligt - man wolle bie Jahreszahl 1775 nicht vergeffen - und in bes Saufes Reller ber Leichnam bes Bermiften ausgegraben. Bei bem Anblid verlor ber Morber alle Faffung; er, ben bisher nicht ber geringfte Berbacht betroffen, der allgemein als ein unbescholtener Mann. gegolten batte, befannte bie finftere That, ju welcher einzig burch Brodneid, durch die Aussicht auf verdoppelten Berdienft er verleitet worden. Er wurde verurtheilt, auf dem Rade ju fterben, und erfolgte die hinrichtung vor einer unübersebbaren Daffe von Aufchauern, worunter befonders viel Beibevolf.

Beil ich boch einmal außerhalb Rheus mich befinde, will ich gleich mittheilen, was eine bafige Frau, eben fo verftanbig als wahrheiteliebend, und in fedem Betracht verehrungswürdig, von auswärts vorgefallenen Spufgeschichten mir erzählte. Bu Mongingen fam in bes reformirten Pfarrers Bettinger Saus, mabrend biefer in ber Rirche beschäftigt, ein Pilgrim aus dem gelobten Lande, und wurde er in der Ruche von der Frau Pfarrerin betroffen, wie er unter bem Schornstein allerlei unverftanbliche Borte bermurmelte. Das fam ber Frau verdachtig vor, fie fragte ben Fremdling, mas er vorhabe, bicg ibn feines Beges geben. Als es Solafenszeit, die Sausgenoffen zur Rube fich begeben wollten, fanben fie alle Wegenstände in den Zimmern, absonderlich bie Betten, in der schändlichsten Beise besudelt, wie bas auch der Rall mit den Brodnaffen. Um andern Tag follten die Magde fvinnen; Roden und Spublen waren verschwunden, und wurden nur gelegentlich, indem Mehl zu faffen, im Mehlfaften wieder gefunden. bedeutende Quantitat Lebkuchen, forgfältig aufgefpart und unter Schloß und Riegel geborgen, murbe ber hunde und Ragen Beute, und rein aufgefreffen. Das Bemufe, wenn es bei Tifc aufgetragen murde, batte regelmäßig einen Firnig von Roth, daß man genothigt es auf ben Dungerhaufen ju werfen, bann verfdmanb im Augenblid ber efelhafte Aufguß. Als eines Gaftgebotes Bierde follte ein frischgebadener Ruchen figuriren; er murde aufgetragen , und man entbedte , ber Sausfrau zu unfäglicher Beichamung, in bem Badwerf einen großen runden Ausschnitt, ber fich nachmalen in bes Rindes Biege vorfand. Jeden Abend maren bie Betten beschmiert. Der unausgesetten Unfechtung erliegend, berichtete ber Pfarrherr nach Dannheim, mas er zeither in bem Sause erlitten, ale Motivirung eines Besuche um Berfegung. Unglaublich erschien fein Bericht ber Beborbe, eine Commission rudte aus, ben Betrug zu entlarven, bes Pfarrers Leichtgläubigfeit zu beschämen. Die Commiffarien mußten fic jedoch überzeugen, daß Alles fich verhalte, wie es in dem Berichte niedergeschrieben, bag taglich, ftundlich, ber Schabernat fich wiederhole; was den Commiffarien zumalen auffallend, zumal empfindlich, war die Beschaffenheit der Speisen, die im gangen

1

:: B

2

**記** 第

E

15

3

Ľ

3

Ė

K

í

£

Ĺ

ŧ

ţ

١

ŧ

ŀ

Ì

ţ

¢

í

ŗ

١

ı

١

l

١

Laufe ber Untersuchung ibnen vorgefest wurden. Beit und breit als ausgezeichnete Rochin berühmt, bot Krau Bettinger ibre gange Runft auf, um ben Berren, in beren Banbe ihre Rube, ihre Butunft gegeben, bie, wie bas allen Commiffionen jener Beit angethan, vorzugeweife nach ber Speifefarte ihre Ansichten gu ftimmen pflegten, Ausgezeichnetes vorzusegen, aber ber tudifche Robolt spottete all ihrer Bemühungen. Der feinfte Blumenfohl, bie gemählteften Erbechen, ber festefte Salmen, bie berrlichfte Belee, bem Aal ober Welfchen eine foftbare Bugabe, alle biefe und ahnliche Speisen, eben noch auf ber Anricht ber Sausfrau Stolg, Andern ein Gegenftand ber Bewunderung, murben jedes. mal, bem Tifche aufgesett, als geschmadlofes vermatichtes Reug befunden. Die ichmerglichsten Erinnerungen mitnehmend, fehrten bie Commiffarien nach Mannheim gurud, um ben Abbruch des verwünschten Saufes zu beantragen und ausführen zu laffen. Gin in bem Schutt gefundenes Gebund Schluffel murbe bem Pfarrer gereicht, damit er es unter Obhut nehme; er wies es mit Abicheu gurud. Ohne Biveifel bat er barin bas Medium bes Baubers, bem er verfallen, erfannt.

"Rangleirath Riel in St. Goar," ich wiederhole die Borte ber Ergablerin, "war zweimal burd Brand um Alles gefommen; aulegt bewohnte er als Miether ein Saus in ber Borftabt, bas nicht geheuer. Bar ich bort gelegentlich auf Befuch, bann mußte ich sedesmal in ber einem boben Festtage vorbergebenden Racht ber Tochter Riel Bett theilen: wir blieben unangefochten, aber bas greuliche Toben in bem Saufe, bas Werfen von Binn und Rupfer in ber Ruche ließ und feinen Augenblick fchlafen. mal, bag gang unausstehlich bas Rafen, murbe ichier gur Raferei getrieben ber Bater Riel. Mit Gabel und Viftolen bewaffnet, machte er fich auf, bem Sput entgegenzutreten. Sinan Rieg er jum Boben, wo es am tollften juging, und im Mugenblid verftummte ba ber garm, um mit verdoppelter heftigfeit in der Ruche fich ju erneuern. Die Treppe herunter rannte der Rangleirath, fort bauerte bas Toben in ber Ruche, von neuem Bepolter auf ber Treppe verfolgt, rig er gewaltsam bie Ruchenthure auf, in dem Augenblid flog, von der Treppe berabgeschleubert, bicht neben ihm die mächtige Ampel wider die Band, in Strömen ergoß sich das Del über seinen Schlafrod, als gesöffnet die Thure, fand er Grabesstille in der Rüche, sedes Ding auf seinem Plat, die Lampe, gefüllt bis zum Rande, stand auf dem Schrank. Er hatte die Rüche nur eben verlassen, und wiederum erhob sich darin ein Höllenlärm, dem das Toben auf der Treppe ripostirte. Bon Entsehen ergriffen, eilte Gr. Riel hinauf nach seiner Stube, und sorgfältig hat er darin sich verschlossen. Genau wurde am andern Morgen der Schlafrod besehen: nicht ein Tropsen Del war daran wahrzunehmen."

Das Kirchthor, neben welchem ber Aufgang zur Pfarrfirche, bient auch ber nach Spay und Boppard führenden Landstraße, das Biehthor öffnet den Eingang zu dem in westlicher Richtung nach dem Hundsrüden sich ziehenden Mühlenthal. Unweit dieses Thores, im Orte selbst, steht die Rathysmühle, den Ramen des Besigers tragend. Ein Mathy studirte bei den Jesuiten zu Coblenz, wurde Priester und kam als Hauslehrer zu einer adlichen Familie in Mannheim. Die Rammerjungser wurde ihm, der Rammerjungser er gefährlich: am Ende faste er, im Interesse seiner Kinder, wie er gegen Anverwandte in Rhens sich geäußert hat, den Entschluß, zur protestantischen Kirche überzutreten und zu heurathen. Er starb als Prosessor am Lyceum zu Mannheim. Der berühmte Redner in der badischen Kammer ist sein Sohn.

Das Mühlenthal hat zur Seite die gepriesene Ley, Pflanzstätte eines weißen Weines, der im J. 1846, und wohl noch öfter, den edelsten Rheinweinen zur Seite gesetzt zu werden verdiente, ohne doch in der Welt die gebürende Anerkennung sinden zu können, indem er von wegen seiner Vortrefflichseit gewöhnlich nicht unter dem eigenen, sondern unter den glänzendsten Namen in den Handel gegeben wird. Es ist dies aber keineswegs die einzige Lage der Gemarkung, welche dergleichen edles Gewächs erzeugt. Auch in der Schlucht bei der Aripp, am Oppersberg, dann in der Umgebung der Kirche wachsen sehr edle Weine. Es sagt ein alter Reim:

Der halt ben Rhenser weißen Bein wohl für ber Tafel Zierb, Ber beffen Farb, Geruch, Geschmad ohn Nelb probiert.

"Bas aber," faget ber Chur-Colnifce Dof-Calender vom 3. 1774, verfaffet von 3; P. N. M. B. bas ift, von Joanne Philippo Nerio Maria Vogel, Churfl. Rath, Cammer-Fourierern, bes Sochablich. Ritter=Orbens St. Michaelis Berolben, und ber Churft. Resideng ju Bonn Burggrafen, "was aber bermalen ben allba (zu Rhens) wachsenben rothen Bein anbelangt, wollen wir über beffen Werth bas Urtheil benen ichlederhaften Bungen beren Beinkennern und ber Bibliothete-Profefforen überlaffen. Uns übrigens bem Wohlwollen unferer werthgeschäpften Lefern folieflich anempfehlend, und benenfelben jum anftebenden neuen Jahre, und beren mehrern folgenden all erdenflichen himmelsfegen und Bufriedenheit anwunschend." In jedem Falle fteht ber rothe Bein von Rhens bem Sorcheimer gleich. Rach einer bem 3. 1725 entstammenden Angabe fonnte die Martung in guten Jahren an 700 Fuber Bein ertragen. Es enthält diefe Marfung überhaupt: Aderland 19091/2 Morgen, Wilbland 57, Wiefen 5151/2, Biebweiben 203, Gemuggarten und Felber 12, Weingarten 434, Baumwiefen 17, Solgungen 3336, Grundflache ber Gebaube 16, Bege, Rluffe, Bache ic. 395, Summa 6895 Morgen. Außer bem Balbe besitt bie Gemeinde ein febr bedeutendes Grundeigenthum.

Neben bem Beinbau ift von Alters ber die Obsicultur von ber bochften Bichtigfeit. Aepfel und Ruffe machfen in unglaublicher Rulle. Man berechnet ben Schaben, burch bie Frublingsfrofte bee 3. 1854 an ben eben fich entwidelnden Rugbaumen angerichtet , ju 15,000-20,000 Rthir. Un mehren Stellen tommt Gifeners vor. Johann Konrad Roch , Buttenmeifter auf Sobrain, erhielt 1680 Lehnung auf Gruben, beren fprobes Erg fedoch nicht zu verarbeiten. Am 2. Gept. 1687 wurde ihm eine anderweitige Concession auf einen unweit des Coblenger Balbes entdecten Anbruch. Der bavon zu entrichtende Canon wurde zu 40 Riblr. beftimmt, es hat aber Roch einen Bau, bei bem nur Schaben, zeitig aufgegeben. 3m 3. 1699 erhielt Peter Baftert bie Erlaubnig ju fcurfen, und am 16. Marg 1734 murde ben Buttenberren auf Sohrain, ben Gebrübern Requile (Abth. II. Bb. 1. S. 550-558) eine formliche Lehnung auf ben von Roch betriebenen, porlängft ins Freie verfallenen Soffnungsbau. Davon follen fie, nach Ablauf ber landüblichen brei Freijahre, ben Behnten entrichten.

Doch, ich bin mit dem Mühlenthal noch nicht fertig. Bis zu des h. Nicolaus Capelle, die wohl ein halbes Biertelstünden von dem heutigen Rhens entfernt, foll der Ort vordem sich erstreckt haben. Nach Andern hätte St. Ricolaus seinen Ramen von einem vormaligen Kloster, dem ein kleines Dorf angebaut gewesen. Gewiß ift, daß der Maukwurf auf besagter Stelle im Stoßen jederzeit Mauerspeise auswirft, daß demnach Kundamente von Gebäuden vorhanden sein müssen. Auf Scheuren war der Richtplaß, wo die heren verbrannt wurden. Eine Stunde von der Stadt hat es die unterste Mühle, welcher in kurzem Abstand zwei andere solgen. Das Thal, in seiner geschüßten, warmen Lage bietet einen reizenden Spaziergang.

## Per Jacobsberg, Pren, Gber-, Nieder-, Peter-Span.

Gleich unter St. Dionpfien Pfarrfirche führt ein Reitweg jur Bobe binan, pordersamft ber Stelle ju, wo ein bolgernes Rreng mit bem Rhenfer Wappen auf ber einen, mit bem boppelten Reichsabler auf ber andern Seite, bis auf biefen Tag bie Grenze gegen bas Reich von Boppard bezeichnet. Bon bannen fortwährenb fteigenb, führt ber Weg an bem Jacobeberg vorbei, quer über ben Bopparder Berg nach Boppard bin. Fugganger bedienen fich feiner ausschließlich, ba er bie gewaltige, burch ben Rhein awifden Boppard und Rhens gemachte Rrummung burdichneis bend, die Entfernung der beiden Orte beinahe um eine gange Stunde verfürzet. Er ift aber, von uralten Beiten ber, und bis in bas erfte Biertel bes 19. Jahrhunderts binein, von wegen ber häufigen Raubereien und Mordthaten febr übel berüchtigt gewesen. Jest mag ber Banberer ohne Schen ber iconen Ausfichten, welche auf manchen Punften ber prachtige Balb bietet. fich erfreuen. Wenn die bobe ohngefahr ju zwei Drittel erftiegen, biegt dem Wege ein ber von Brep ausgehende Pfab, ein 30 Schritte weiter, ba wo fich bie erften Spuren eines regelmäßigen

Straßenbaues ergeben, bezeichnet ein fleines Rreug bie Statte, an welcher ein wahrhaftig Frommer ben letten Seufzer ausbauchte. Joh. Abam Schwidert, Butmacher feiner Profession, und viele Jahre lang Gecretarius ber Marianischen Sobalität in Cobleng, um fie bochverbient, wollte in Begleitung eines Reffen nach Bornhofen jum Gnabenort geben. Sie beteten ben Rofenfrang für bie Abgeftorbenen, betend erreichten fie bie Stelle, bie lebend Schwidert nicht verlaffen follte. Denn indem er eben feines Begleiters Borte: "Berr, gib ihnen bie ewige Rube", beantwortet, gesprochen batte "und bas unvergängliche Licht leuchte ihnen", vernahm ber Jungling, ber einige Schritte vorans, ein Geraufd, er schaute um fic, und ber Dheim war binubergegangen in bas land, wo fein Schmerz, feine Traurigfeit, fein Seufger. Die Leiche wurde vorberfamft nach Brev, bann weiter, jur Beerdigung nach Cobleng gebracht, und beißt es in ber Ginladung jur Leichenfeier: "Jesus! Maria! Joseph! Wer mir gedient bat, ben wird mein Bater ehren, ber im himmel ift. 30b. 12, 26. Bur frommen Erinnerung an ben wohlachtbaren herrn Johann Abam Schwidert, hutmacher, Chemann von Gertrudis Seil. Derfelbe bat fic allzeit als ein eifriger Diener Bottes, als ein ebenso unerschrodener als bemuthiger Sobn ber b. Rirche bewiesen. Sein reiner Bandel, seine unausgesette Thatigfeit, fein Bieberfinn, feine ungeheuchelte Frommigfeit machen ihn der Gemeinde und vorzüglich ber Marianischen Manner-Sobalität, welcher er 16 Jahre als Secretair einen großen Theil feiner Rraft aufgeopfert, und für beren Aufbluben er überaus viel gethan bat, unvergeglich. Er ftarb, Dienftag ben 27. Januar 1852, Rachmittage 1/23 Uhr, nach einer 30jabrigen gludlichen Ebe , 57 Jahre alt , eines beneidenswerthen Todes , auf einer Pilgerfahrt nach dem Gnadenbilde ber feligsten Jungfrau in Bornhofen , in Kolge einer Lungenlahmung. Der lette Sauch feines Mundes war ein Ave Maria! Moge er bie Sochgebenebeite fest in der Glorie Gottes ichauen!" . Das eiserne Rreug, auf der Stelle errichtet, wo Schwickert ben beneibenswerthen Tod gefunden bat, trägt eine gedoppelte Inschrift, auf ber Borberseite: "Bete für bie Seele bes 3. A. Schwidert aus Coblenz, ber auf ber

Pilgerreise nach Bornhoven hier verschied am 27. Januar 1852. R. I. P." Auf der Rückseite: "Wer mir gedient hat, den wird mein Bater ehren, der im himmel ift. Joh. 12, 26."

Eine Biertelftunde weiter, im Beginne bes Abbanges, fellt ber Jacobsberg fich bar, ein großes ansehnliches Gebäube, weiland ber Coblenger Jesuiten Tusculanum, in noch früherer Zeit, unter bem Ramen Bebernach ein felbftftanbiges Rlofter. Die Stelle war übel berüchtigt, um bag fie einftens ber Rauber Sammelplat gewesen, als Raiser Friedrich I. "locum quendam in bes Reiches Allod belegen und Phebernache geheißen, allem weltlichen Berfehr entfrembete, und ibn fur alle Zeiten bem Dienfte bes Berren" widmete. Es hatten fich nämlich baselbst "fromme Frauen und Brüder, Clerifer sowohl als Laien", jufammengefunden, um eine religiose Gesellschaft auszumachen. Diesen Drt und bie baselbft bem herren bienenben Bruber und Schweftern, auch alle ibre Besitungen, gegenwartige ober aufunftige, nimmt ber Raifer in feinen Sout : allen Freien foll es vergonnt fein, babin ihre Allodien ober fonftige Sabe zu verschenken. Es foll ferner bie Rloftergemeinde St. Augustini Regel befolgen, auch in Bruber Beinrich, "vir bonae conversationis", ihren Procurator und Rector verehren, befagtem Beinrich bereinft in ber gleichen Burbe Gebhard folgen. Nach ber Beiben Tob mogen Bruber und Sowestern fich nach Boblgefallen einen Procurator mablen, felbft aus einem anbern Rlofter, fo biefes nur St. Anguftini Regel befolgt. Endlich follen Konrad von Boppard ober beffen Erben bie Bogtei bes Rlofters haben, ohne jedoch mit Forderungen ober anderweitigen Beläftigungen baffelbe bedruden zu burfen. Also verordnet Raiser Friedrich zu Coln, ben 15. April 1157.

Es geht aus der Urfunde nicht hervor, daß zu Pedernach ein Doppelkloster bestanden habe, vielmehr ist es wahrscheinlich, daß hier Männer und Frauen unter einem Dach lebten. Ein solches Zusammenleben ist allein verträglich mit den Satungen, so die h. Brigitta, die Schwedische, ihrem Orden, so der sel. Robert von Arbrissel dem Institut von Fontevrault vorgeschrieben haben; zu Pedernach mögen sich der Unbequemlichkeiten nicht wenig ergeben haben, und schließlich wurden die Männer genöthigt, den

Drt zu verlaffen. Die Zeit ihres Abzuges ift nicht zu ermitteln, wohl aber findet fich in R. Richards Urfunde vom 28. Gept. 1272, daß bas Rlofter Pebernach durch eine Meifterin regiert werbe, und bient biese Benennung ber Oberin jum Beweise, daß die ihr unterworfene Gemeinde dem Orden der Canonici regulares S. Augustini angeborte. Solchen Orbens bedeutenbffer Borfteber war in hiefiger Gegend ber Abt von Springiersbach, und biefem Abte geborchte in allen geiftlichen Angelegenheiten St. Jacobs Rlofter auf Pedernacher Berg, als beffen Reifterin am 24. Marg 1397 Ludgardis von Liebenftein genannt wird. Kunfzig Jahre fpater bot bas Rlofter bas Schauspiel bes flaglichften Berfalles. Bugleich mit Bucht und Regel mar bas Befigthum geschwunden, bie wenigen noch übrigen Rlofterfrauen jogen von bannen, und bas verobete Saus ließ ber Pater abbas in Befit nehmen. Ein Chorherr von Springiersbach, ein Beligeiftlicher ober auch ein Laie, ftanben abwechselnd einer Bermaltung vor, welche bergeftalten nachlässig, bag Bebernach neuerbings eine Rauberhöhle zu werben ichien, bis ber Abt Johann Print von Sorcheim genannt Broel 1496 bas wufte Rlofter zu Sanben Johanns von Baden, des Trierischen Rurfürften, aufgab. Diefer, erwagend "daß von wegen bes Geschlechtes Gebrechlichkeit, ber Beforgniß rauberifder Anfalle, und ber Ginfamfeit ber Lage, bie Wiedereinführung von Rlofterfrauen unthunlich," gab in bemfelben Jahre bas Rloster an Canonicos regulares ordinis S. Crucis, als beren erfter Prior, Seinrich Suls am 4. April 1500 von bem Rurfürften auch ben Befit bes Sospitale in Rhens erhielt. Das Sospital und bas bei bemfelben bestebenbe Beneficium follten für immer bem Rlofter einverleibt bleiben.

Des hospitals Zwede mögen zumal zu Zeiten des Priors Johann Bolen, 1545, verkannt worden sein; die Einwohner von Rhens, bei denen die Reformation zeitig Eingang gefunden, nahmen das haus in Besis und verweigerten dem Rloster die Berabfolgung der davon erscheinenden Weine und Gelder. Auch in Pedernach wollten die Kreuzbrüder, tros allen ihnen zugewendeten Bemühungen, kein rechtes Gedeihen sinden, was der Ordense general erklärt "durch der Lage Einsamkeit, als welche der

genquen Befolgung ber Regel binberlich, burch bie Streifzuge ber Solbaten, die Unfruchtbarfeit ber Beinberge und Aeder, bie Untreue bes Gefindes, bie bei Menfchen und Thieren eingeriffene Sterblichfeit, die Abnahme und gangliche Erlofdung ber Reigung aum Rlofterleben, bes Ortes weiten Abstand von uns und ben Saufern unferes Orbens." Als bie Rreugbruber ben Entichlug, bas entfernte Besigthum aufgeben zu wollen, an Tag legten, melbeten fich ju foldem mehre Liebhaber, "febendt, bag bas Clofterlein uff Peternacher Berg einen ziemlichen guten Fruchtboff, auch etliche Weingarten bat." Der Prior bes Rarmelitenflofters zu Boppard hatte fich bereits eine Ceffion von dem in bem Sauptflofter zu Bup residirenden Ordensgeneral verschafft, bie nur noch ber furfürftlichen Benehmigung bedurfte, allein mittlerweile war auch die Abtei Marienberg der Anficht geworden, daß ihr wohl gelegen bas werthvolle Befigthum, und fand fie für ihre Buniche einen machtigen Kurfprecher in bem Pfalzgrafen Johann II. von Simmern. Demnach wurde ben Rarmeliten die erbetene Genehmigung verfagt, und vielmehr in bes Rurfürften Ramen mit bem Orben ber Rreugbrüber eine anberweitige Unterhandlung angefnupft. Am 30. Dec. 1552 überließen ber General, frater Theoderich von Ubach und bie vier Definitoren bas Rlofter St. Jacoben bes Apostels auf bem Berge Debernach an ben Rurfürften von Erier, Johann von Ifenburg, und biefe Resignation am 11. Jan. 1552 m. T. annehmend, vervflichtete fich Johann, ben einzigen in Pedernach noch refibirenben Conventualen, den frater Matthias zeitlebens gu verpflegen, auch, nach bes Saufes herfommen, jeglichem neuerwählten Abt von Springiersbach ein filbernes Rreuz ober ein Corporal bargubringen, in Anerkenntnig bes vormaligen Befiges.

Eine Zeit lang wurde das Rlofter für Rechnung der kurfürstlichen Rentkammer verwaltet, dann an das Hospital zum h. Bans tus binnen Trier, oder das erzbischöstliche Seminarium pro educandis choralistis überlassen. Auch das Seminarium wurde des wenig lohnenden Besithums bald überdrüssig, und vers austaltete, dessen sich zu entäußern, eine Licitation. Dem letts bietenden, dem von Liebenstein oder Löwenstein wurde 1599 das

verfallene Rlofter um bie Summe von 4833 Florin 8 Albus Trierisch zugeschlagen. hiervon übernabm ber Anfteigerer, Afas tholit, die Berginsung, bann verwandelte er das Kirchenschiff in eine Scheuer, ben Chor in einen Schweineftall, Die Rloftergebaube ließ er abtragen, um aus ben Materialien ein Wobnhaus famt Rubkall fich zu erbauen. Die Berginfung gerieth aber balb ins Stoden, 1613 mar bereits ein Rudftanb von 1728 Rabergulben 17 Albus erwachsen, und bie balb barauf eingetretenen Rriegeläufte mogen die Berlegenheiten des fungern Liebenftein , Sohn bes erften Erwerbers, gar febr gesteigert baben. Er nahm Rrieges bienste bei ben Schweben, und fand ben Tob im Felbe in benfelben Tagen, bag gelegentlich ber Belagerung von Coblenz, 1636, Dorf und Rlofter Pedernach eine beinahe gangliche Berflorung erlitten. Indem bes von Liebenftein Erben gablungsunfabig, fab bas Seminarium fich genothigt, fein bypothefarifches Recht an Grund und Boben geltend zu machen, bann ben verwufteten Sof an bas Zesuitencollegium in Coblenz am 30/20. Apxil 1643 um 4800 Gulben Trierisch, ober 2133 Thaler 18 Albus zu verfaufen. Es ift baber, im Munde bes Archivars, unverzeihlich, wenn es bei Buntber, I. 360 in ber Rote beißt, "ber Jesuitenorden mußte die Besigungen bes eingegangenen Rlofters an fich zu bringen, und feinem im 3. 1581 in Coblenz errichteten Collegium juguwenden." Das gleiche Runftftud batte jeder andere Befiger von 4800 Bulben fertig bringen fonnen.

Das Eigenthum des hofes ist den Jesuiten geblieben, uns geachtet die Liebensteinischen Erben ihn als ein Stammgut ans gesprochen haben, ungeachtet das Seminarium selbst den Berkauf umzuwersen versuchte, nachdem dieses durch Vergleich vom 19. Sept. 1658 aller Ansprüche sich begeben hat. Seitdem wurdedurch die Jesuiten eine vollständige Erneurung des Gutes nach allen seinen Theilen vorgenommen. Bon ihnen rührt namentlich das hofgebäude her, samt der Capelle, als welche noch im vorigen Jahrhundert ein sehr häusig besuchter Wallsahrtsort gewesen. Das Gut enthält, laut der Bopparder Amtsbeschreibung, 172 Morgen 70 Ruthen Ackerland, ungerechnet 3 Morgen 83 Ruthen, so mit dem Kloster Marienberg streitig, serner 135

Ruthen Biefe, und an Beingarten im Berg untet bem hof 7461 Stod; bas Bange ift gegenwartig ab Seiten bes Gymnafiums in Coblens um mehr als 700 Athlr. verpachtet. Bom Rhein ber auf eine weite Strede fictbar, beberricht ber Jacobsberg einen ausgebehnten Borizont. Das vormalige Dorf Pedernach, fo fic bie Schlucht abwärts bem Rheine zu ausbehnte, wurde nach ber im 3, 1636 erlittenen Berftorung nicht mehr aufgebauet, vielmehr als eine Räuberboble nach erfolgtem Friedensschluffe ganglich abgetragen. In biefem Dorfe befag Johann von Boppard genannt unter ben Juden, Ritter, freieigene Guter, fo er am 7. Nov. 1331 bem Erzbischof Balbuin von Trier an Leben auftrug. Besagtes Dorf batte auch feine eigene Capelle, fo nach bes Erzbischofs Boemund Entscheib vom 1. Dec. 1386 von ben Chorherren bes St. Severusstiftes ju Boppard vergeben wurde. Mit ber Berftorung bes Dorfes ift felbft ber Ramen Pebernach verschwunden, benn Jacobsberg hieß fortan ber Jesuiten Sof; vermutblich wollten bie neuen Besiger mit biesem, bem Schutheiligen bes vormaligen Rlofters entlehnten Namen fic gegen jeglichen Antheil bei bem bofen Ruf von Pedernach verwahren. Bom Jacobsberg fenft fich ber Bergpfab fteil binab, um, eine halbe Stunde vor Boppard, in die Rheinftrage aus-Statt biefe fofort zu verfolgen, febre ich nach Rbens augeben. zurüd.

Da stehen gleich vor dem Ort die weitläuftigen und stattlichen, doch unvollendeten Gebäude, so von einer französischen Compagnie zur Errichtung eines Schmelzwerfes bestimmt. Die Gesellschaft lösete sich zeitig auf, die Gebäude stehen einstweilen unbenust, und warten auf einen Käufer. Dem Werte sollte die Tauber dienen, das Bächlein, so hier nach einem Lause von drei Viertelstunden in den Rhein sich ergießt. Sie bildet, bis zum Bopparder Tesch, die Grenze gegen das Kirchspiel Spay oder das vormalige Reich Boppard. Auf dem linken User, in Rhenser Gerechtigkeit mithin, liegt der Sauerbrunnen, dessen in Tabernaemontani Wasserschaft, Cap. 29, gedacht: "Under Braubach auff die 200 Schritt den Rhein hinab ligt senseit des Rheins in dem Stättlein Rhens, in die Graffichaft Rasenelnbogen gehörig,

auch ein Sawerbrunnen fast gleichen halts mit bem Dundhoffer Brunmen, allein, daß er fast den halben Theil Zufluß hat von suffen Duellen oder Wildwasser, dannenher an seinen mineralischen Subtiliteten und Kräften sehr geschwächt wird, und kein sonder-liche Krafft vor Krandheiten zu gebrauchen haben mag." Auch heute noch wird die Quelle gänzlich vernachlässigt.

Jenseits ber Tauber auf allmälig ansteigendem Grunde liegt ungemein pittorest bas Dorfden Brey, im 3. 1786 von 204 Menschen in 46 Kamilien bewohnt. Der Saufer waren 50, bas Gemeindes und Badbaus ungerechnet. In ber Cavelle zu St. Margarethen wurde jeben Sonntag eine Meffe gelesen. St. Margarethen Tag, 13. Jul. bat für bie Gegend eine eigenthumliche Wichtigkeit, indem, wenn es an bemfelben regnet, bie Safelnuffe in der Regel wurmflichig befunden werden. Der Abtei Cberbach Sof, 80 Morgen Aderland und 6 Morgen Biefe haltend, wurde ben 28. Rov. 1811 um 20,800 Franken verlauft. Der Abtei Marienberg hofgut, wozu ein eigenes haus im Orte geborig, wurde mit zwei Pflugen bearbeitet, bag es bemnach von gleicher Starte wie ber Beheimrathin Rabermacher But, wobei ebenfalls ein Saus und etwelche Weinberge, von welchen außerdem nicht viel Rebe. Begutert maren bier ferner St. Caftors Stift, Die Rarmeliten ju Boppard, Freiherr von Pfeil, die Fürften von Raffau-Beilburg und Naffau-Saarbruden, auch St. Elifabetben-Nonnenfloster zu Coln besaß einige Weinberge. Daß bieses Alles längft gerschlagen, barf ich faum erinnern. Die beiben Müblen werben von bem Brever Bach, ber fich nicht viel über 100 Schritte vom Dorfe in den Rhein ergießt, getrieben.

Seitwärts, bedeutend über Brey sich erhebend, boch in beffen Markung einbezirkt, liegen die Siebenborner Sofe. "Sie bestehen in 3 hofhäusern und einem eigenthümlichen hause. Der Be-wohner des eigenthümlichen hauses ist hofmann der Familie von Ely-Rübenach. Dieses Gut kommet her von der Familie von Reisenderg; es wird mit einem Pflug gebauet, ist rittersschaftlich und verschaßet nicht der Landschaft. Zwei von denen Siebenborner höfen gehören dem ablichen Frauenkloster Mariensberg, werden mit 2 Pflügen gebauet, sind ritterschaftlich und

verschaßen nicht zur Lanbschaft. Der vierte Sof gehört beiten Luxems Erben von Coblenz, ist bürgerlich Gut, und verschaßet zur Landschaft im weltlichen Anschlag. Sämtliche Sofe bestehen nur in Aderland und Wiesen, haben weber Waldung noch Weinberge." Die Marienberger Höfe, zusammen 226 Morgen Aderland und 9 Morgen Wiese haltend, wurden in zwei gleichen Sälften verkauft, die eine den 30. Frimaire XII um 18,000, die andere um 25,100 Franken den 28. Nov. 1811. Gegenswärtig ist Siedenborn zu einem Weiler von 17 Hausern erwachsen. Er genießt der herrlichsten Aussicht.

In der Tiefe find es von Rhens bis Rieberfpay 3/4 Stunden eines farmahr anmuthigen Wegs. Der Pfarrfirche in Rieberspay, fo bem b. Lambertus, 17. Sept. geweibet, ift außer Brep auch Oberspay eingepfarrt. Erzbischof Arnold von Coln, bes Rlofters Rolandswerth Befigungen beftätigend 1143, nennt unter andern auch Spap, woselbft Gerrich von Boppard, seiner Tochter Guba gur Aussteuer, ein Stud Beinberg, von einem Bulaft Ertrag, bem Rlofter übertragen bat. Beinrich von Bolanden, Chorbischof tit. S' Castoris und Propft ju St. Martin binnen Borms, incorporirt bem' Corpus praebendarum biefes Stiftes bie Pfartei in Spay, beren Patronat ichon vorber bei bem Stift gewefen, am Sonntag Estomiki 1271. Einolf von Sternberg, Cantor an bem Stift St. Martin ju Borms, vergab an fotbanes Stift ben ibm eigenthumlichen bof ju Niederspay, Donnerftag nach Reminiscere 1295. Bon bem bafigen Salmenfang fcreibt Bend, 1. 153 : "Ungefähr vier Stunden weiter (von St. Goar an gerechnet) ben Rhein hinunter fangt bei Rieber pei, einem am linken Ufer gelegenen Trierischen Dorf, ein neuer Trieb an, und gebt von ba jum Städtchen Rens bin, wo er fich auf bie Braubacher Seite einlenft. Diefer Salmenfang wurde furz por 1478 entdedt, und in eben biefem Jahr vertrug fich Churfarft Johann von Trier mit Graf Philipp von Ragenelenbogen über ben gemeinschaftlichen Genug beffelben, ber jedem gur Balfie fallen follte: nachber nahm heffen feinen von Ragenelenbogen ererbten Theil von Trier gu Leben. Auch bier hat fich ber Ertrag in neuern Beiten febr verbeffert. Gegenwärtig gebn von jeder

Seite jahrlich fanf fleine Schiffe, febes mit viet Mann, alfo ausammen 40 Rifcher, auf ben in biefer Begend bes Rheins gefährlichen gang aus. Sie gablen beiden Berrichaften, vom Reufahr bis zum Jacobstag, von jedem gifc drei leichte Kreuger, und boch bat allein bie Darmftabtische Balfte an biefer geringen Anlage in einem Jahr mohl ichon 600 Gulden ertragen, woraus man auf die Menge ber gefangenen Salmen ichließen fann. hierzu muffen noch biejenigen Salmen gerechnet werben, bie nach bem erwähnten Termin gefangen werben, wo ber Kifch fich verschlimmert, und baber ohne Auflage bleibt." Richt mehr Salmen, Lache nennt man am Abein, vom Ende Juli an ben Rifc, und fieht er mahrend biefer zweiten balfte bes Jahres in geringerm Berthe, weil er über ber langen beidwerlichen Reife, bis nach Bafel bin, ben beften Theil feines Fettes jugefest bat. Auch der junge Sifch, ber noch nicht die geborige Confifteng erlangen fonnte, wird mit dem allgemeinen Ramen lache bezeichnet. In verwandtem Sinne nennen wir Badfifchen Mabchen, bie über 12, unter 16 Jahren. Der Bertrag um ben Salmenfang ift vom Dienstag nach Urbani 1478. Er hat aber die öftern Streitigkeiten ber Rifder von beiden Orten nicht verhindern können, wie benn bergleichen noch in ber neueften Reit fich ergaben.

1

Im J. 1784 zählte Rieberspap in 51 Häusern, das Rath- und Backhaus ungerechnet, 43 Familien und 182 Seelen. Begütert waren daselbst die Abtei Oberwerth, mit einem eigenen Hospaus, die von Hontheim in Trier, mit Theilweinbergen, und das Collegiatstift St. Martin zu Worms. Dieses besaß den Zehnthof, dicht am Rhein gelegen, wozu des Stiftes Drittelweinberge im Kirchspiel gehörten. In den Zehnten, wie er für das ganze Kirchspiel, einschließlich Siedenborn, hergebracht, theilsten sich, so viel den großen Fruchtzehnten betrifft, das Collegiatskift St. Martin zu 1/4, Graf Boos zu 1/4. Den Weinzehnten erhob das Stift allein, nur daß es für einen kleinen Bezirk in der Markung von Oberspap mit der Abtei Marienberg zu theilen hatte. Dann bezogen die Abteien Oberwerth und Eberbach, desgleichen der Pastor etwas weniges an Weinzehnten. In den

Meinen Bebuten theilten fich St. Martin ju 1/1, Graf Boos ju 1/1. Der Beu-, Rappes- und Ruben-, bann Rovalzehnte fiel bem Stift allein. "Das Rirchfpiel muß aber vom Beugehnten bie Schauung allein tragen, ba biefe boch bem Bebentberren ju laft fommen follte. Das gange Rirchspiel bat einen Bald, ber Rirchfpielewalb genannt. Diefer liegt binter ber flachen Gemarfung beren Rirchsvielsorten gegen Gub und Weft auf benen Bergen; erftredet fich von Oberfpay an bis an die Rhenfer Bach. Diefe Balbung ift febr gering, bat weniges Baubolg und biefes nur au Schwellen bienlich. An Brandholz ift gang Mangel. Diefe Walbungen werden burch bas Weibrecht beren Siebenborner hofleute, besonders durch die Schafe bes abelichen Frauenflofters Marienberg und Jakobsberg febr bart mitgenommen. Das Rirds fviel bat in ben Stadt Bopparber Balbungen, in genannten Diffricten, a) bas Unholg, b) Caub ju genießen, und prateubirt mehrere Berechtsame. Sierüber wird icon viele Jahre geftritten, und wann biefe Gegenftande geschlichtet feind, fo fonnen fie erft in diefer Beschreibung nachgetragen werden. Die bobe und niebere Jagd exerciren die Burgerschaft zu Boppard und die Rirchspielsuntertbanen."

Spay hatte eigenen Abel. Friedrich von Spay, Ritter, wird 1286 genannt; von ihm ober von feinem Beschlecht empfing bas Saus Spay ju Coblenz ben Namen. 3ch bin aber nicht ungeneigt, in Oberspay, wenn auch die Kirche in Nieberspay ftebt, bas Stammbaus ju fuchen, indem von Dberfpay ber Ortsnamen berguleiten. Dort quillt namlich, in bem Reller bes Saufes . Mr. 1, ein Sauerbrunnen, und will ich, bezüglich ber Spibe Spa ober Schwa, auf bas Abth. II. Bb. 1. S. 51 Gesagte mich beziehen. Nummern find am Rhein wohl früher, denn anderwärts ben Saufern, felbft in den Dorfern, zugetheilt worden. In Ungern 2. B. bat fic bas viel fvater und schwieriger ergeben. Da fcreiht ber reifende Mainger: "Die Saufergablung und Begiffrung ift von Raifer Rofeph II. anbefohlen worden und ausgeführt. Die Rummer fleht am Sause mit großen Biffern bemerft, bevor man fragen fann: Bas bedeutet bies? - Diejenigen Ungarn, welche in Mabren und Deftreich gewesen, baben ben mit ber Sache

unbefannten Rachbarn-erffart: Wir find nun alle Deutsche und Solbaten. Aus bem : Solbaten, bat fic bie Menge wenig gemacht; aber bas: Deutsche, ift and Berg gegangen. Dies ju ber einzuführenden Deutschen Sprache genommen, bat ben garm vermehren und ausbreiten muffen. Indeffen bie Biffern find geftanden und die Menfchen ins Buch des Lebens eingeschrieben gemesen. So oft ein hausbesitzer aus bem haus ober in bas Saus gegangen ift, bat ibm bie Biffer im Weg gestanden, als Stein bes Anprellens. Die Gewohnheit hat bie widrige Empfinbung nicht getilgt, fondern täglich vermehrt. Er hatte gern fein Baus weggegeben für ein weit folechteres, bas teine Biffer jum Mertmal ber Rnechtschaft - bafur hielt er es - truge, wenn eins bergleichen ju finden ware." Bang unrecht icheint ber Unger in feiner Anficht von Rnechtschaft nicht zu haben. Wie bequem find a. B. bie numerirten Saufer für bie Austheilung ber Ginaugrtierung.

Oberspap, von Riederspap eine halbe Biertelstunde entfernt, liegt hart am Rhein, und zählte 1784, das Gemeindes und Bads haus, sodann das Schulhaus ungerechnet, 94 häuser, 92 Familien und 402 Einwohner. "Die Abtei Eberbach, Carmeliterkloster zu Boppard, Freiherr von Pseil, die herren Fürsten von Rassaus Weilburg und Saarbrücken, sodann hessen-Darmstadt und das adeliche Frauenkloster Marienberg, serner das Domkapitel zu Köln und Kurfürstlich Trierische hofkammer haben Weinberge und Weinzinsen hier, auch bestiget das Kloster Marienberg Aderland und Wiesen."

In geringem Abstand, ber Landstraße zur Seite, folgt Peterspay, die einsame versallene Capelle, vordem St. Petern geweihet und dem Gottesdienst der Bewohner von Oberspay insofern dienend, daß Freitags eine Wesse, Sonntags die Frühmesse darin gelesen wurde. In den friegerischen Zeiten von 1794 und f. I. wurde die Capelle verwästet, und mit der Aushebung der Rlöster verschwand sedes Mittel zu ihrer Wiederherstellung. Peterspay und der gleichnamigeschof waren Eigenthum der Abtei Marienberg.

Gleich bei Peterspay nimmt bie Landschaft einen burchaus. veranderten Charafter an. Die anmuthige fruchtbare Ginsenfung,

bie über bem Stolzenfels ihren Anfang genommen, ist zu Ende, bicht tritt zum Rheine heran die einsormige Bergwand, welche von wegen der doppelten, durch das Borgebirge von Osterspay auf dem rechten Rheinuser veranlasten Krümmung den Ramen der Bopparder Hamm empfängt. Indem sich, vermöge der Richtung der Wand, innerhalb derselben die Sonne concentrirt, producirt der Hamm einen edlen Wein, der weit und breit die verdiente Anerkennung sindet. "Die mit Fleiß und Sorgsalt angebauten Weinderge," schreibt der um die Geschichte seiner Baterstadt wohl verdiente Hr. Schlad, "erstreden sich längs der Landstraße so weit das Auge reicht, und werden in der Höhe durch Waldungen begrenzt. Mit großem Recht sind die Bopparder stolz auf ihren Hamm, denn dieser liesert ihnen, in einigermaßen guten Jahren den vorzäglich guten und gesunden Wein, den sie so gerne trinken."

Berschiedene Bache, von der Höhe herabkommend, geben nach kurzem lauf in den Rhein. "Die Pedernacher Bach entspringt in denen Pedernacher Thälern im Friedrichsloch, sließet durch den Pedernacher Thal und 1/2 Stunde unter der Stadt Boppard, am Fuß des sogenannten Bopparder Bergs in den Rhein; sie ist schwach und troduct oft aus." Bis zu diesem Bach reicht die sogenannte Hetze, das eigentliche Kleinod des Hamms.

Beiter auswärts steht, aus rauhen Rendiger Steinen zusammengesetzt, ein 3 Fuß hohes Kreuz, worauf ein Kelch samt Hostie, und die beigehende Inschrift angebracht: Andenken. 1826 Den 22<sup>un</sup> Mai, Abends ist der Hochwürdige Herr Jacob Just Pastor von Obersell, bei Boppard auf der Landstrasse verunglückt, geboren den 11<sup>un</sup> September 1786. Bet sur seine arme Seele.

"Dieser blühende junge Mann, von seiner Familie geliebt, von seinen Pfarrkindern geehrt und von jedermann geachtet, war auf Besuch bei seinen Eltern, welche als Pächter auf dem Jacobsberge wohnten. An dem auf dem Kreuze angegebenen Tage ritt er auf einem seinen Eltern zugehörigen jungen Pferde nach Boppard, um dort gute Bekannte zu besuchen Richt ahnend, daß er zum letzenmal sie gesehen haben sollte, bestieg er das rasche Pserd, um nach Hause zu reiten. Im Hamm, zu der mit

1

bem Rreuze bezeichneten Stelle gelangt, begegnete er bem mit vier Pferben bespannten Schnellwagen, beffen Lauf gegen Boppard gerichtet. Sein junges Pferd murbe burch bas Beraffel bes Bagens in der Dunfelheit fchen, baumte fich und fturate mit feinem Reiter. Der Postillon, welcher nicht bie Gewalt hatte, feine Pferde in bem ungludlichen Augenblid feft zu halten, übrigens auch in ber Dunkelheit nichts unterscheiden tonnte, fab erft nach bem Sulferuf und beim Salten feiner Pferde, was fich eben Schauberhaftes zugetragen; ber Reiter lag, von ben Pferben gertreten und von dem Bagen überfahren, in feinem Blute tobt am Boten, bei feinem herren mit gebrochenem Rudgrat bas muthige junge Pferb. Auf bem Gottesader ju Boppard murbe ber entfeelte Priefter beerbigt." Bon bem Rreuze find es ungefahr 570 Schritte ju ber fogenannten Ewigen Bach, Die zwifchen ber Altenburg und ber goger Bobe entspringend, bas Emigerbachthal berührt, bann in gerader Richtung bie Beinberge burchschneibend, fich eine halbe Biertelftunde unter ber Riebersburg, ber Borftadt von Boppard, in ben Rhein ergießt. Bewöhnlich mafferarm, trodnet fie haufig gar and, bag alfo ber Rame, Ewiger Bach, ein Sohn icheint. Das Bafferchen bezeichnet nichts befto weniger bie Grenze bes Samme, inbem gleich barüber, bei ber Seilanftalt Mublbad, die furze Ginfenfung anbebt, in welcher Boppard gelegen.

## Das rechte Mheinufer von Braubach bis zur Wisper.

## Pranbach, Ofterspan, Siebeneck.

Die Schlierbach scheibet die Markungen von Ober-Lahnstein und Braubach, diese anfänglich ben gleichen Charafter behaltend, nur daß allmälig das Thal sich verenget, und senseits Braubach beinahe nur mehr den Raum für die Straße bietet. Eine ungemein prächtige Felsenpartie, die Flacht, bewacht gleichsam bie Mändung des Braubachs, in dessen Thal die Stadt theils weise eingebaut, während ihr größerer Theil Rheinauswärts sich zieht. Wie freundlich aber auch hier das Rheinuser, so düster erscheint das Innere der Stadt mit seinen engen sinstern Straßen. Also hat auch Bertola sie beurtheilt. Er schreibt: "Braudach, borgo appartenente all Hassia Darmstat, d posto a diritta presso un tenus instuente, circa a cinque miglia da Poppard. Gli si leva a ridosso la fortezza di Marsdurg sopra un dirupe isolato, e mesce alcun che di robusto al piacevole di che appariscono ornarsi e il borgo e i contorni. Or, ciò veduto in certa distanza, ne invogliò di approdare. Ma Braudach ci si svelò come un mucchio di casolari, i quali a soggia di labirinto ingombrano un lato della lurida gola del monte, e alquanto spazio del dorso del monte stesso: nè i contorni son quelli che ci volea far credere il Reno.

"Queste spiacevolezze però non distoglieranno per certe i naturalisti dal poggiare il dirupo della fortezza gparso di non comuni conchiglie; per nulla dire di un amplissimo libro che vedrannosi aperto a piè, e in cui petran leggere assai cose sulla struttura el sull'andamento di questi monti, incontreranno acque acidule degne di esame; e penetrando un poco più entro, andranno premendo pietre che si palesano vulcaniche ad occhi solamente imparziali se non espertissimi. Tuttavia io ho udito in Germania più d'un fisico negare la manifesta vulcanità di queste e d'altre rive del Reno, dove il popolo concepisce i vulcani estinti come tante voragini ricoverte di un cenere insidioso, e pronte ogni momento a riaprirsi sotto a' nostri piedi. E potrebb' essere che quei fisici affettino di sostenere un' opinione che intendono giovevole alla quiete altrui; ed è questa una delle poche volte che sta meglio illudere che illuminare."

Der Brand von 1613, in welchem bas Rathhaus samt allen Urkunden verzehrt wurde, scheint vornehmlich die untere Stadt betroffen zu haben, wenigstens wird behauptet, daß sie vordem viel weiter ben Rhein abwärts sich ausgedehnt habe. Nach ihrem setigen Umfang zählt Braubach, eingerechnet die Marreburg, die Silbers und Kupferschmelze, die Bleis und Silberzechen

ŀ

١

ı

Rosenberg und Philipp in 250 Häusern und 344 Familien 1500 Einwohner, worunter 40 zu Ober-Lahnstein eingepfarrte Ratholisen und 17 Juden. Eine Hauptnahrungsquelle der Einwohner beruhet von alten Zeiten her auf dem Weinbau, der in verschiedenen Lagen ein ansgezeichnetes Product liefert. In vorzüglichen Jahren hat man wohl schon 600 Fuder geherbstet.

Die gegenwärtige Pfarrfirche im untern Theile ber Stadt, too fie burch bie lleberschwemmungen bes Rheins und ber Braubach oft unter Baffer gefett wird, bestand fcon 1321, ale in welchem Jahre die Gemeinde bei berfelben die Fruhmeffe mit einer ftanbigen Bicarie ftiftete. Sie ift giemlich groß, bat einen vieredigen grauen Thurm mit Doppelfappe, gwifden boben Pappeln, und enthalt eine Reihe geschichtlicher Steinbenkmale, jum Theil ber vorlängft erloschenen Familie von Rheinberg angeborenb. Soffentlich wird fur bie Erhaltung biefer Monumente geforgt werben, falls bas Project, die Rirde abzubrechen, und für ben Neuban eine bobere Stelle zu mablen, in Ausführung gebracht werben follte. In fatbolifden Beiten foll fie ber b. Barbara geweihet gewesen sein, baber, in der Thalfahrt von Bornhofen aus, die Coblenger Proceffion, jur Bobe von Braubach gelangt, bas Lieb : "Dein teufch jungfraulich Leben, 3ft uns jum Spiegel gegeben, Jungfrau Sanct Barbara," ober aber bas St. Dicaels Lied anzustimmen pflegte. Das icheint man aber baufig in Braubach als eine Nederei empfunden, bas erfte Lied als eine Anspielung auf bie Braubacher Jungfrauen, von benen ich zwar für meine Perfon nur Schones und Butes ju ruhmen weiß, betrachtet, in bem St. Michaels Lieb eine fowere Beleibigung mabrgenommen zu haben. Es beginnt baffelbe :

> D unüberwindlicher helb St. Michael! Komm uns zu hülff, zieh mit ins Felb! helff uns hie kampffen, Die Feinbe bampffen, St. Michael!

Während das Schiff beinahe bas Ufer ftreifte, wurde ber lette Bers aus aller Macht ber Rehlen vorgetragen, zugleich ben Feinden Reper substituirt, was dann nicht selten Anlag zu unfreundlichen Erwiderungen und Steinwurfen gab. Dergleichen hat bie frabere Beit noch wiel ernflicher genommen. Es berichtet 36. Bingenber, ber Baftor in Pfaffenborf, an ben Ausfürften : "Als die Gemeinde Pfaffenborff auf bemeiden 24. Ang. 1734 von Burnhoffener Anbacht ohngefehr auff mittenem Rhein gegen Branbad berabfubre in Abfingung ber Litaney de emnibus Sanctis, rieffe bie Schildwacht aus Befehl bes ufm Schlog wohnenden Commendanien, man folle auffhoren mit Singen, welches auch gegen fonftige allezeit obngeftort gewefene Gewobnbeit geschehen; Da indeffen ben großem Baffer und Bind bas Shiff etwan einen Buchfenfchug abwarts triebe, und bie Golbaten bem Schiff nacheilenbe, mit Bewalt in Bebrohungen Kener an geben, auf eine Anlandung zwungen (wie bann unter ber Sand der Commendant vom Schlof allguboch eiffernb, ein Stud begeschoffen, welches Angel zum bochften Schroden befagter Gemeinde ohnweit vom Schiff unterwarts in Rhein gefahren) fo hat man bas Schiff angelandet, ba fcon ber zwepte Studfong ohne Bermertung einer Rugel geschahe, welchem nach ein Mann aus Forcht bem land zu in Rhein gefprungen, ben boch andere fogleich wiederum ins Schiff geholffen.

"Pastor fragte nach angelandetem Schiff, was fie wollten, fie Solbaten antworteten , ber Pastor follte auffe Schloß gum Commendanten, fo alfobald gefchehen. Pastor, von Soldaten mit Bewehr auffe Schloß jum Commendanten geführt, wurde vom Commendanten eines Frevels beschuldiget, weiln gegen Braubach wider Berbott von Darmbstatt gesungen. Umb so viel weniger ware bie Antwort Pastoris, als bisheran er mit ben feinigen und allen andern abfahrenden Processionen hierinfals eine beständige und obnzerftorte Gewohnbeit angehalten. Pastor umb ein neues forifftliches Berbott gegen die beständige Gewohnheit und Bebrauch anftebend, welches boch feinem Bnabigften Berren vorläuffig batte follen jugeschickt werben, bag Onabigfter Befehl batte fonnen ergeben an die Unterthanen, befame gur Antwort, man wußte mobl, bag Singen gegen Braubach verbotten mare; Pastor aber fprace bas Begentheil fepe Commendanten täglich por Augen und in Obren, auff welches etlichemal ein 14tagiger . Arreft Pastori angesagt worben von Commendanten. Da nun

Pastor wiffen wollte, sich nicht störend ab benen Drohungen Commendantis, warumb Commendant sich mehr Gewalt, exercitium Religionis zu stören, als seine Antecessores anmaste ? hatte er etlichemal zur Antwort geben, seine Antecessores sepen etc. etc. gewesen (so bann beutlich ausgesprochen wurde), daß sie solches übersehen, und seines Herrn Pochheit nit besser in Obacht genommen hätten. Auf welches Pastor, etwas lächelnd, daß Commendant der große Mann allein seyn wollte, etwas gelindere Wort und etliche Gläser Wein besame, und ihme süs dießmal der Arrest geschenkt wurde, mit Erinnerung sich läusstigv hin des Singens in Braubacher Gerechtigkeit zu enthalten. Da dann Pastor sagte, dieses seye schwererer Stein, als Cammenbant und Pastor heben könnte, es würde des Commendanten Versahren, sonderbar der 2: Studschuß an höhere Verter kommen, gieng Pastor seinen Weg."

hierauf wurde nomine Regiminis am 18. Sept. 1734 an bie Regierung ju Darmftadt rescribirt : "Bir mogen (stylus) nicht verhalten, und befagt foldes bes mehrern die bengebende Beschichtserzehlung, auf mas ohnvermuthet und nie erhörte Art ber Beffen-Darmftattifche Commendant ju Braubach, fr. Bitt, gegen die Churtrierische Gemeinde zu Pfaffendorff ben ihrer von ber Bornhofer Andacht und Ballfahrt befchebener Rud- und Borbepfahrt Braubache thatlich ju verfahren fich bevorfteben laffen, indem felbter, ba ermähnte Pfaffenborfer Procession auf bem boben Rhein in Fortübung ihrer Andacht bem fatholischen Bebrauch und bis hiebin ungeftorter uralter Bewohnheit und Observang nach begriffen ware, auch mit Absingung ber Litanen weit ober Braubach den Anfang gemacht, ber vermerktem Aurufen und Winten alldasiger Schildwacht aber barmit gleichwohl eingehalten, fogleich auch mit bem Schiff fich gegen bas Land gewendet und genähert, folglich die Bereitfertigfeit jum Anfahren genüglich bezeiget, mithin was widriges gar nicht verfdulbet hatte, beme bindangefeben jedoch gegen felbte nicht nur aus bem groben Gefdun, auf eine gleichsamb feindliche Beis, icharff Reuer ju geben, anmit dieselbe in die aufferfte Lebensgefahr zu bringen, fondern auch nach würdlicher Unlandung ben pastoren felbft gleich

die über dem Stolzenfels ihren Anfang genommen, ist zu Ende, dicht tritt zum Rheine heran die einförmige Bergwand, welche von wegen der doppelten, durch das Borgebirge von Osterspay auf dem rechten Rheinuser veranlasten Krümmung den Ramen der Bopparder Hamm empfängt. Indem sich, vermöge der Richtung der Wand, innerhalb derselben die Sonne concentrirt, producirt der Hamm einen edlen Wein, der weit und breit die verdiente Anerkennung sindet. "Die mit Fleiß und Sorgsalt angebauten Weinberge," schreibt der um die Geschichte seiner Baterstadt wohl verdiente Hr. Schlad, "erstreden sich längs der Landstraße so weit das Auge reicht, und werden in der Höhe durch Waldbungen begrenzt. Mit großem Recht sind die Bopparder stolz auf ihren Hamm, denn dieser liesert ihnen, in einigermaßen guten Jahren den vorzüglich guten und gesunden Wein, den sie so

Berschiedene Bache, von ber hohe herabtommend, gehen nach kurzem Lauf in ben Rhein. "Die Pedernacher Bach entspringt in benen Pedernacher Thalern im Friedrichsloch, fließet burch ben Pedernacher Thal und 1/2 Stunde unter ber Stadt Boppard, am Fuß des sogenannten Bopparder Bergs in den Rhein; sie ist schwach und trocknet oft aus." Bis zu diesem Bach reicht die sogenannte hetze, das eigentliche Kleinod des hamms.

Beiter aufwärts steht, aus rauhen Rendiger Steinen zusammengesetzt, ein 3 Fuß hohes Kreuz, worauf ein Kelch samt Hostie, und die beigehende Inschrift angebracht: Andenken. 1826 Den 22<sup>cen</sup> Mai, Abends ist der Hochwürdige Herr Jacob Just Pastor von Obersell, bei Boppard auf der Landstrasse verunglückt, geboren den 11<sup>cen</sup> September 1786. Bet für seine arme Seele.

"Dieser blühende junge Mann, von seiner Familie geliebt, von seinen Pfarrkindern geehrt und von jedermann geachtet, war auf Besuch bei seinen Eltern, welche als Pächter auf dem Jacobsberge wohnten. Un dem auf dem Kreuze angegebenen Tage ritt er auf einem seinen Eltern zugehörigen jungen Pferde nach Boppard, um dort gute Bekannte zu besuchen Richt ahnend, daß er zum lettenmal sie gesehen haben sollte, bestieg er das rasche Pserd, um nach hause zu reiten. Im hamm, zu der mit

bem Rreuze bezeichneten Stelle gelangt, begegnete er bem mit vier Pferden bespannten Schnellwagen, beffen Lauf gegen Boppard gerichtet. Sein junges Pferd wurde burch bas Beraffel bes Bagens in ber Dunkelheit feben, baumte fich und fturgte mit feinem Reiter. Der Postillon, welcher nicht die Gewalt hatte, feine Pferbe in bem ungludlichen Augenblid feft ju balten, übrigens auch in ber Dunfelbeit nichts unterscheiben fonnte, fab erft nach bem Gulferuf und beim Salten feiner Pferbe, was fich eben Schauberhaftes zugetragen; ber Reiter lag, von ben Pferben gertreten und von bem Bagen überfahren, in feinem Blute tobt am Boten, bei feinem herren mit gebrochenem Rudgrat bas mutbige junge Pferb. Auf bem Gottesader ju Bopparb murbe ber entfeelte Priefter beerbigt." Bon bem Rreuze find es ungefabr 570 Schritte ju ber fogenannten Ewigen Bach, bie zwifchen ber Altenburg und ber Foger Sobe entspringend, bas Ewigerbachthal berührt, bann in geraber Richtung bie Beinberge burchschneibend, fich eine halbe Biertelftunde unter ber Rieberdburg, ber Borftabt von Bopparb, in ben Rhein ergießt. Gewöhnlich mafferarm, trodnet fie banfig gar ans, daß alfo ber Rame, Ewiger Bach, ein Sohn icheint. Das Bafferchen begeichnet nichts befto weniger bie Grenze bes Samms, inbem gleich barüber, bei ber Beilanftalt Mublbad, bie furge Einsenfung anhebt, in welcher Boppard gelegen.

## Das rechte Rheinnfer von Braubach bis zur Wisper.

## Franbach, Ofterspan, Siebeneck.

Die Schlierbach scheidet die Markungen von Ober-Lahnstein und Braubach, diese anfänglich den gleichen Charafter behaltend, nur daß allmälig das Thal sich verenget, und senseits Braubach beinahe nur mehr den Raum für die Straße bietet. Eine ungemein prächtige Felsenpartie, die Flacht, bewacht gleichsam bie Mänbung des Braubachs, in dessen Thal die Stadt theilsweise eingebaut, während ihr größerer Theil Rheinauswärts sich zieht. Wie freundlich aber auch hier das Rheinuser, so düster erscheint das Innere der Stadt mit seinen engen sinstern Straßen. Also hat auch Bertola sie beurtheilt. Er schreibt: "Braubach, borgo appartenente all Hassia Darmstat, d posto a diritta presso un tenue instuente, circa a cinque miglia da Poppard. Gli si leva a ridosse la fortezza di Marxburg sopra un dirupo isolato, e mesce alcun che di robusto al piacevole di che appariscone ornarsi e il borgo e i contorni. Or, ciò veduto in certa distanza, ne invogliò di approdare. Ma Braubach ci si svelò come un mucchio di casolari, i quali a soggia di labirinto ingombrano un lato della lurida gola del monte, e alquanto spazio del dorso del monte stesso: nè i contorni son quelli che ci volea far credere il Reno.

"Queste spiacevolezze però non distoglieranno per certe i naturalisti dal poggiare il dirupo della fortezza sparso di non comuni conchiglie; per nulla dire di un amplissimo libro che vedrannosi aperto a piè, e in cui potran leggere assai cose sulla struttura el sull'andamento di questi monti, incontreranno acque acidule degne di esame; e penetrando un poco più entro, andranno premendo pietre che si palesano vulcaniche ad occhi solamente imparziali se non espertissimi. Tuttavia io ho udito in Germania più d'un fisico negare la manifesta vulcanità di queste e d'altre rive del Reno, dove il popolo concepisce i vulcani estinti come tante voragini ricoverte di un cenere insidioso, e pronte ogni momento a riaprirsi sotto a' nostri piedi. E potrebb' essere che quei fisici affettino di sostenere un' opinione che intendono giovevole alla quiete altrui; ed è questa una delle poche volte che sta meglio illudere che illuminare."

Der Brand von 1613, in welchem bas Rathhaus samt allen Urkunden verzehrt wurde, scheint vornehmlich die untere Stadt betroffen zu haben, wenigstens wird behauptet, daß sie vordem viel weiter den Rhein abwärts sich ausgedehnt habe. Nach ihrem setigen Umfang zählt Braubach, eingerechnet die Marrsburg, die Silbers und Kupferschundze, die Bleis und Silberzechen

Mosenberg und Philipp in 250 Sausern und 344 Familien 1500 Einwohner, worunter 40 zu Ober-Lahnstein eingepfarrte Ratholifen und 17 Juden. Eine Sauptnahrungsquelle der Einwohner beruhet von alten Zeiten her auf dem Weinbau, der in verschiedenen Lagen ein ansgezeichnetes Product liefert. In vorzüglichen Jahren hat man wohl schon 600 Fuder geherbstet.

Die gegenwärtige Pfarrfirche im untern Theile ber Stabt, too fie burch bie lleberschwemmungen bes Rheins und ber Braubach oft unter Baffer gefest wird, bestand icon 1321, ale in welchem Jahre bie Gemeinde bei berfelben bie Fruhmeffe mit einer ftandigen Bicarie ftiftete. Sie ift ziemlich groß, bat einen vieredigen granen Thurm mit Doppelfappe, zwischen boben Pappeln , und enthalt eine Reihe geschichtlicher Steinbenfmale , jum Theil ber vorlängft erlofdenen Kamilie von Rheinberg angeborend. Soffentlich wird fur die Erhaltung biefer Monumente geforgt werden, falls bas Project, bie Rirche abzubrechen, und fur ben Neuban eine bobere Stelle zu mablen, in Ausführung gebracht werben follte. In fatholischen Beiten foll fie ber b. Barbara geweihet gewesen fein, baber, in der Thalfahrt von Bornhofen aus, die Coblenger Procession, gur Bobe von Braubach gelangt, bas Lieb : "Dein teusch jungfräulich Leben, Ift uns zum Spiegel gegeben, Jungfrau Sanct Barbara," ober aber bas St. Michaels Lied anzuftimmen pflegte. Das icheint man aber baufig in Braubach als eine Neckerei empfunden, bas erfte Lied als eine Anfpielung auf die Braubacher Jungfrauen, von benen ich zwar für meine Perfon nur Schones und Gutes ju ruhmen weiß, betrachtet, in bem St. Michaels Lieb eine fowere Beleibigung mabrgenommen zu baben. Es beginnt baffelbe :

> D unüberwindlicher Belb St. Michael! Romm uns zu Gulff, zieh mit ins Felb! Belff uns hie kampffen, Die Feinbe bampffen, St. Michael!

Während bas Schiff beinahe bas Ufer ftreifte, wurde ber lette Berd aus aller Macht ber Rehlen vorgetragen, zugleich ben Feinden Reger substituirt, was dann nicht selten Anlaß zu unfreundlichen Erwiderungen und Steinwurfen gab. Dergleichen hat

bie frabere Beit noch viel ernflicher genommen. Es berichtet Joh. Wingender, ber Paftor in Pfaffendorf, an ben Rurfürften: "Als die Gemeinde Pfaffendorff auf bemelben 24. Aug. 1734 von Burnhoffener Andacht ohngefeht auff mittenem Rhein gegen Braubach berabfubre in Abfingung ber Litanen de omnibus Sanctis, rieffe bie Schildwacht aus Befehl bes uffm Schlog wohnenden Commendanten, man folle auffhoren mit Singen, welches auch gegen fonftige allezeit ohngestört gewesene Gewobnbeit geschehen; Da indeffen ben großem Baffer und Bind bas Schiff etwan einen Buchfenfdug abmarts triebe, und bie Golbaten bem Schiff nacheilende, mit Gewalt in Bedrohungen Keuer au geben, auff eine Anlandung zwungen (wie bann unter ber Sand ber Commendant vom Schloß allzuhoch eiffernb, ein Stud wegeschoffen, welches Rugel jum bochften Schroden befagter Gemeinde ohnweit vom Schiff unterwarts in Rhein gefahren) fo bat man bas Schiff angelandet, ba icon ber zwepte Studfouf ohne Bermerfung einer Rugel geschahe, welchem nach ein Mann aus Forcht bem Land ju in Rhein gesprungen, ben boch andere fogleich wiederum ins Schiff geholffen.

"Pastor fragte nach angelandetem Schiff, mas fie wollten, fie Solbaten antworteten , ber Pastor follte auffe Schlof jum Commendanten, fo alfobald gefchehen. Pastor, von Soldaten mit Gewebr auffe Schlof jum Commendanten geführt, wurde vom Commendanten eines Frevels beschuldiget, weiln gegen Braubach wider Berbott von Darmbstatt gefungen. Umb so viel weniger ware bie Antwort Pastoris, als bisberan er mit ben feinigen und allen andern abfahrenden Processionen hierinfals eine beständige und obnzerftörte Gewohnheit angehalten. Pastor umb ein neues fdrifftliches Berbott gegen die beständige Bewohnbeit und Bebrauch anftebend, welches boch feinem Bnadigften Berren vorläuffig batte follen jugefchidt werben, bag Onabigfter Befehl batte fonnen ergeben an die Unterthanen, befame gur Antwort, man mußte wohl, bag Singen gegen Braubach verbotten mare: Pastor aber fprache bas Gegentheil fepe Commendanten taglic por Augen und in Ohren, auff welches etlichemal ein 14tagiger . Arreft Pastori angesagt worben von Commendanten. Da nun

Pastor wissen wollte, sich nicht störend ab benen Drohungen Commendantis, warumb Commendant sich mehr Gewalt, exercitium Religionis zu stören, als seine Antocessores anmaste ? hatte er etlichemal zur Antwort geben, seine Antocessores sepen etc. etc. gewesen (so dann deutlich ausgesprochen wurde), daß sie solches übersehen, und seines herrn Hochheit nit besser in Obacht genommen hätten. Auf welches Pastor, etwas lächelnd, daß Commendant der große Mann allein sepn wollte, etwas gelindere Wort und etliche Gläser Wein besame, und ihme süs dießmal der Arrest geschenkt wurde, mit Erinnerung sich künsstigd hin des Singens in Braubacher Gerechtigseit zu enthalten. Da dann Pastor saste, dieses sepe schwererer Stein, als Cammenbant und Pastor heben könnte, es würde des Commendanten Versahren, sonderbar der 2! Studschuß an höhere Derter tomemen, gieng Pastor seinen Weg."

hierauf wurde nomine Regiminis am 18. Sept. 1734 an bie Regierung ju Darmftadt refcribirt : "Bir mogen (stylus) nicht verhalten, und befagt foldes bes mehrern bie bengebenbe Geschichtserzehlung, auf mas obnvermuthet und nie erhörte Art ber Beffen-Darmftattische Commendant ju Branbach, Gr. Bitt, gegen die Churtrierische Bemeinde ju Pfaffendorff bey ihrer von ber Bornhofer Andacht und Ballfahrt beschehener Rud- und Borbepfahrt Braubache thatlich ju verfahren fich bevorfteben laffen, indem felbter, ba ermähnte Pfaffenborfer Procession auf bem hoben Rhein in Fortübung ihrer Andacht bem fatholischen Gebrauch und bis hiebin ungeftorter nralter Bewohnheit und Observang nach begriffen ware, auch mit Absmagung der Litanen weit ober Braubach ben Anfang gemacht, bep vermerftem Burufen und Winfen allbafiger Schildwacht aber barmit gleichwohl eingehalten, fogleich auch mit bem Schiff fich gegen bas Land gewendet und genabert, folglich die Bereitfertigfeit jum Anfabren genüglich bezeiget, mithin was widriges gar nicht verschulbet hatte, beme hindangesehen jedoch gegen selbte nicht nur aus bem groben Gefdus, auf eine gleichsamb feindliche Weis, fcarff Feuer ju geben, anmit dieselbe in die aufferfte Lebensgefahr zu bringen, fondern auch nach würdlicher Anlandung den pastoren felbit gleich

einer malefisperson mit gewaffneter Mannschaft auff bas Schloß führen zu laffen, mit ohnmafflichem Arreft zu bedroben und sonflige Anzüglichfeiten wiber vormalige Commendanten auszugießen fich nicht gescheuet bat. Run erzweiflen wir billig und konnen uns feineswegs vorbilben, daß fothan unfreundliches Unternehmen aus Befehl ober mit Deren Borwiffen und Bewilligung gescheben fep . . . . und fegen bas freundnachbarliche vollfommene Bertrauen. Diefelbe nach Dero befannter Gemutbebilligfeit folche obngebührsambe Religionsftorung nachbrucksambft zu abnden, fort ernanntem Gen Commendanten folde Schranten zu feten belieben werben, womit hinfunftig bergleichen allzu nabe gebenbe proceduren ganglich eingeftellet, und die Churtrierifche processionen in ihrem wohlhergebrachten publico exercitio religionis auf ber Rheinfahrt ohngebinderter belaffen, und alfo die freundnachbarliche gute Berftandnus besonders ber bermaligen betrübten läufften zwischen bepberfeitigen Berrichaften und Unterthanen aufrecht erhalten werben möge."

Dem entgegneten am 1. Rov. 1734 Kurfil. Beff. Praesident, Canglar, Gebeimbbe und RegierungeRathe, nach vorläufiger Bezeigung ihres guten Billens fur bie Erhaltung guter nachbarlider Sarmonie: "Rachdem nun ab beren eingelangten Berichten bas factum fich gang anders ju Tage geleget, geftalten alle bamalen am Rhein geftanbene Leute einmutbig ausgefaget, bag bemelbete procession fanm etliche Schritte vom gande an ber Braubader Seite, mitbin auf bieffeitiger obnftrittiger Sobeit gefahren, auch an ber St. Martine Rirche ber Observanz gus wiber au fingen angefangen, und obnerachtet bes von ber Bacht beidebenen Buruffens weber anlanden, und bey bermaligen Rriegszeiten fich examiniren laffen , noch zu fingen aufhören wollen; Go werden die herren von felbsten vernünftig ermeffen, bag bep so bewandten Umftanben ber Commendant nicht anders gethan, als wohn er zu tuirung ber bieffeitigen Gerechtfamen optimo jure befugt gewesen; Bir ersuchen bemnach bie Berren freundnachbarl. bemeldete violatores des dieffeitigen territorii nicht nur ju gebührender Strafe ju gieben, fondern fie auch ju bedeuten, fich fürobin zu Bevorfommung aller etwa baraus ents

persenden Weitläufftigkeit ben passirung babiesiger Landen, dem Bertommen gemäß bes Singens sich zu enthalten und in der Stille zu passiren."

Biederum flagt bie Darmftabtifche Regierung, 11. Anguft 1752: "Es ist die zuverläßige Anzeige gefchehen, was maafen am 30ten nechstabgewichenen Monats, Nachmittags amifchen 3 und 4 Uhr, ein großes Schiff voller Processionanten mit aufgeftedten und fliegenben Sabnen unter lautem Gefang ben Rhein berunter nabe an ber bieffeitigen Stadt Branbach porbengefahren, und obicon baffelbe von ber Schildmache ofters, ja wohl smal angewiffen worden, einzuhalten und anzufahren, auch in ber Stille zu passiren, fo hat boch baffelbe fich bieran fo wenig, als die sonftige Warnung gefehret, vielmehr die Bache fowohl, als übrige Einwohner ber Stadt mit groben und bochfargerlichen Shelt- und Schimpf- auch Drobworten beleget, man bat auch eingezogener Erfundigung nach, in Erfahrung gebracht, bag bie Franciscaner Donche ju Cobleng diefe Procession angeführt, ber Schiffmann bavon aber Johannes Fruchter beife. Bleichwie nun hierdurch die bieffeitig bis in die Mitte bes Rheins fich erftredende Landeshoheit recht vorseplicher Beise violiret worden .... fonnen wir nicht umbin die herren freundnachbarlich anersuchen, bag fie belieben möchten, ben Franciscaner Mond fowobl. als ben Schiffmann, welche bie Procession geführet, an bieffeitiges Dberamt Braubach gur Buftbatigung ju sistiren, auch ju Bermeibung allweiterer unangenehmer Inconvenientien allen Cloftern und Paftorepen im ChurTrierischen, welche fahrlich mit bem Convent oder ihren Gemeinden in einer Procession nacher Bornboffen ju geben pflegen, und bas bieffeitige Torritorium entweber au Waffer ober au Land berühren, ernftlich anzubefehlen, baß fie, wie von ChurManngischer ober anderer Seite mehr in bieffeitigen auf ben Rhein und Dayn anftogenden ganben observiret wird, ebenfalls in ber Stille und mit eingewickelten Kahnen, mithin ohne öffentliche Berrichtung ihres Bottes Dienftes burchgeben ober fabren."

In Gefolge biefer Beschwerbe wurden die beiben Frangiscaner, P. Schwart, ber Concionator und P. Dominicus Deyman

vernommen, und fie gaben au Protofoll, daß bie procession gewöhnlicher Maffen mit auffgeftedter Kahn und unterm Rirchengefang ju Baffer herunter gefahren fepe, wegen ihres Befangs aber von Braubach aus gar fein Ruffen geboret, wohl aber bernachft mit gröftem Schreden erfahren muffen, bag von Braubach einige Souf auff fie geschehen feven, und brey Rugelen bas Schiff taum erreicht batten, worab ju entnehmen, bag bas Schiff in ber Braubacher Gegend über bie Salbiceib bes Rheine gur anderer Seiten zu gewesen fenn muffe, ohnebin auch von benen ältiften Burgern ausgerebet worden mare, wie fie bierinn nie geftoret worden feven etc." In biefem Sinne wurde berauf bie Darmftabtifche Regierung befchieben, nachdem man vorher in Maing angefragt, was bort, in Betreff ber bie Darmflabtifchen Lande berührenden Proceffionen bergebracht, auch ob die Darmftabtifche Lanbeshoheit bei Branbach bis in bes Rheines Mitte reiche. Sierauf wurde in Betreff ber erften Frage erwidert : "es ift zwischen Chur-Mayng und Beffen-Darmftatt burch einen Specialrecess pactirt worben, daß bey benen von benen Chur-Manngischen Untertbanen baltenden Processionen und Wallfahrten, wann bamit bas ohnstrittige Beffen-Darmftattifche Territorium betroffen wird, mit lautem Gefang und Bebett eingebalten, auch die mit fich tragende Kabnen gufammengewidelt, fofort insolang bas Darmftattifche Land in ber Still passirt werden folle. Die zweptere Anfrag betreffend, ob nemblich bev Braubach bie praetendirente Darmftattische Landesbobeit bis Mitten bes Rheins nachgegeben werde ? fo ift, fo viel uns wiffentlich, auf beyben Seiten bes Rheins bey Braubach fein Chur-Mayngisches Territorium bermalen befindlich," unftreitig ab Seiten einer Regierung, welcher Dber-Labnftein unterworfen, eine überraschenbe Meufferung.

Am 13. Jul. 1759 führt, nicht die Regierung in Darmsftadt, sondern Landgraf Ludwig VIII. Rlage," welchergestalten das Braubacher Marktschiff, so wöchentlich nach Coblenz auf den Markt fähret, und die in- und auf demselben gewesene Schiff- und andere Leute den 5. ourr. im Rudweg von den Einwohnern des Oris Capellen sehr mishandelt, auch wie diese Leute be-

brobet worden, daß es ihnen kunftig weit ärger ergehen sollie . . . Also ersuchen Ew. Ebdn. Wir hierdurch ganz ergebenk, Dieselbe ohnschwer die ernste Berfügung zu thun geruhen mochten, damit dieser zu Capellen — ob zwar größentheils von Buben — sedoch allen Umständen nach auf Anstisten des dasigen Geistlichen und Schulmeisters ansgeübte grobe Excess nicht nur nachdrücklich bestrafet, und das Braubacher Narktschiff neben andern Passanten von dar weiters ohnbeeinträchtigt gelassen, sondern auch an alle Kirchspiele der Ersstisstischen Landen, welche durch unser Amt Braubach nach Bornhosen wallsahrten zu gehen psiegen, der geschärfte Beschl, als an Seiten des hohen Ergstissts Manns jährlich geschiehet, und von Dero hohen Ehurs Borsahren niemals denegiret worden, ihre Fahnen, wann sie auf diesseitiges Territorium sommen, einzuwickeln, und in der Stille durch zu passiren, erlassen werde."

In ber einem Duarulanten von folder Bebeutung foulbigen Billfährigkeit wurde unverweilt bem Umt Cobleng bie genauefte Untersuchung bes Borfalles aufgegeben, und es berichtete bemnach Amteverwalter Lippe, als beren Resultat, "bag es lauter, theils aus bem Chur-Collnischen Ort Rhens, theils aus bem Drt Capellen zusammengeloffene Buben gewesen, welche ben An-Igndung bes Martifciffs aus eigenem Antrieb und obne von jemand angereigt worden ju fepn, die angezeigte Ausschweifung und zwar ber Urfachen verübet, weilen man Braubacher Seits, als fie Capeliner obnlängft mit einem Schiff von Bornbofen ben Rhein berunter gefahren, wurdlich Gewehr auf fie angeschlagen, und todt au fchiegen bedrobet, fort foldergeftalten beangfliget, bag viele ihrer Eltern für Schreden frand worben. Es bat alfo, wie diefe Buben felbft gefteben, diefe Unternehmung eine revange gegen basienige fepn follen, mas ihnen und ihren Eltern au Braubach geschehen. Nach aller eingezogener Runbichafft bleibet bas Berbrechen auf Rindern erfiten, beren bag altefte' kaum bas 13te Jahr erreichet bat. Diefe Ausschweifung babero nach benen Jahren ber Berbrecher zu abnben, bat unterthänigfter Referent gleich ben Schulmeifter mit Auziehung vieler Gemeindes leut beordert, alle zugegen gewesene Jungen nach der Ordnung

au züchtigen, welches dann nach Anzeig des Burgermeisters auch so vollfahret worden, daß das Braubacher Marktschiff von diesen Buben weiters nichts mehr zu hefahren haben wird." Rach Anleitung dieses Berichtes wurde des Laudgrasen Schreiben beantwortet, zugleich aber gerügt, daß, "obgleich Ew. Liebden Dero angebliche jurisdiction nur bis in die Mitte des Rheinstroms erstrecken wollen", der Commandant auch Processionen, "welche ihre Fahrt über der Mitte des Rheins auf der undispntirlicher alleiniger Churtrierischer Seite hernehmen, mit Stüdschüffen und sonst seinellsche Kreitschie der Wiellschie diesseitiges territorium auf eine ganz ohnerlaubte Art violire." Weitere Correspondenzen der Art sind mir nicht vorgesommen.

Die ursprüngliche Pfarrkirche, zum h. Martin, weithin vom Rheine her sichtbar, sieht isolirt auf einem Berge neben der Stadt, unweit des zur Marrburg hinaussührenden Beges. Sie hatte in katholischen Zeiten die drei Altäre zu St. Barbara, St. Katharina und St. Nicolaus, und stand unter dem Patronat des St. Castorstiftes zu Coblenz. Dieses Patronat hat der Propst 1226 au sein Stift überlassen, und wurde die Pfarre am 1. April 1252 von Erzebischof Arnold von Trier dem Stift incorporirt, nachdem der damalige Pastor, Magister Meinward, zugleich Scholaster zu St. Castor, dazu seine Einwilligung gegeben hatte. Das Stift ernannte seitdem die Pfarrvicare, hatte auch das Pfarrhaus zu dauen, wogegen es den großen und kleinen Zehnten bezog. Im I. 1576 verkauste es sein ganzes Besisthum zu Braubach an Gessen. Borher schon waren die bei dieser Kirche gestisteten Beginen abgeschafft worden.

Es schreibt Bend, I. 124: "In Braubach sanden sich auch Beguinen oder Beghinen, eine erst im dreizehnten Jahrhundert in Teutschland bekannter gewordene Art von Bettlerinnen und Betschwestern, die unter den Uebungen der Frommigseit, und der Arbeit ihrer hande, mit einer gemeinschaftlichen Borsteherin zusammenlebten, doch mit der Freiheit, diese Gesellschaft wieder nach Belieben verlassen, oder sich verheurathen zu können. Philipp der Grosmuthige besahl im J. 1537 dem Oberamtmann der RiederGrafschaft Kapenellenbogen, Dederich von Calenderg, daß die Mönche zu Gronau und die Beguinen zu Braubach ihre

Pharisische Rieibung ablegen, und sich in allem seiner Ordnung gemäs verhalten sollten. Sie scheinen sich bald darauf aus der Rieder Grafschaft ganz verloren zu haben," wie denn überhaupt die vordem im Lande ungemein häusigen Clausen — eine solche war die angebliche Beginengesellschaft bei St. Martin — schon damals aller Orten eingegangen waren. Dielhelm macht aus der Clause ein kleines aber sehr reiches Franziscaner Ronnenkloster.

"Es werden die Todten in Braubach auffer der Stadt auf einen Berg hinter ber Marrburg begraben, allwo auf dem Gottessacker eine Kirche fleht, so dem Heil. Martino gewidmet ift, wie er denn auch gleich am Eingange der Thüre auf einem Pferde sigend gesehen wird. Diese Kirche ist von Landgrafen Philipps Wittwe, Anna Elisabeth Pfalzgräfin dei Rhein 1589 erneuert worden, wie aus den an die Wand geschriebenen Reimen zu ersehen ist. Das Chor ist durchgehends mit schönen Gemählden und geistlichen Sprüchen gezieret, unten herum stehen vier und zwanzig Wappen von gedachter Wittib königlichen, churs und fürstlichen Besreundten. Jur Rechten an der Säule stehen hochsgemeldeter sürstlichen Eheleute in solgenden Reimen abgesaste Denksprüchergen:

P. E. B. H.

Meine hofnung fiund allzeit zu GOtt, hofnung troft mich in aller Noth, Bu GOtt fahr ich aus biesem Leben, GOtt wird mir bort ein bessers geben.

A. E. E. B. H. B. B. B.
Ber GOXX vertraut, hat wohl gebaut, GOXX, ber bie ganze Welt beschaut, Bertraut ein Mensch bemselben Herrn, hat treue hulf und tomt zu Ehren, Wohl ist bemselben alle Stund Gebaut auf einen festen Grund."

Bei ber im J. 1820 vorgenommenen, nicht eben gludlichen Erneuerung wurden die Bandgemalbe bes Chors, die frommen Sprüche, mit einem blaugrauen Anftrich überzogen. Die Kirche, bei hohem Bafferstand für den sonntägigen Gottesbienst benugt,

ift sehr klein, düster und gedrückt: die beiden altesten Grabsteine tragen die Jahrzahlen 1601 und 1604. Bon der Wohnung der Clausnerinen sind alle Spuren verschwunden. Auf dem Kirchhose wurden, laut einer Urfunde von 1242, die seierlichen Gerichtskungen gehalten. Die Philippsburg, am Rhein, am obern Eude der Stadt, wurde von 1568—1571 von dem Landgrasen Philipp dem Jüngern erbauet. Regent der gesamten Niedergrasschaft seit 1567, residirte derselbe abwechselnd in Braudach und Rheinsels, die zu seinem im J. 1583 erfolgten kinderlosen Abgang. Seine Wittwe, die schon genannte Pfalzgräsin Anna Elisabeth, dewohnte regelmäßig die Philippsburg, und schonenburg, frenndnachbarliche von Trier, Isham VII. von Schonenburg, frenndnachbarliche Beziehungen unterhalten zu haben. Auf der kleinsten Glode der Stadtkirche stand die folgende Inschrift zu lesen:

Johannes Dei Gratia Archiepiscopus Trevirensis Dono dedit Annae Elisabethae, Landgrafine Hassiae, Viduae, Comitissae Palatinne Rheni, Ducissae Bavariae, Anno Domini 1589.

Ein großer Theil der Philippsburg ist in unfern Tagen zu Geschäftslocalen des Amtes Braubach gewidmet worden, ber Rest
hat sich in ein stattliches Wirthsbaus verwandelt.

Im 3. 933 schenkte Wildrut, die Mutter Konrads und mit dessen Willen, den ganzen Zehnten in Disser- und Brubecher Mark, dann in Lahnstein einen Mansus, einen Weinberg und ein Höschen, ebenfalls mit dem ganzen Ortszehnten, an das Kloster der hh. Märtyrer Petrus und Marcellinus in Ober- Mülheim, "welches in der neuen Zeit Selgenstat genannt wird," und wurde diese Schenkung am 30. Januar 1012 von Kaiser Heinrich dem Heiligen bestätigt. "Da man einmal weiß," schreibt, diese Urkunde beleuchtend, der hessische Geschichtschreiber H. B. Wend, "da man einmal weiß, daß Conrad Kurzpold in dieser Zeit das Grasenamt des RiederLohngau's verwaltete, so wird hossentlich niemand zweiseln, daß der in der angesührten Urkunde vorkommende Conrad, dessen Mutter eine so ansehnliche Schenfung that, niemand anders als Conrad Kurzpold war, ob er gleich weiter keinen Titul führt, weil natürlicher Weise die

Mutter, welche die Urfunde ausstellt, ihren Sohn nicht zu tituliren brauchte. Conrad und feine Mutter batten boch wohl obne 3weifel bie Orte Dieg, Braubach und Oberlahnftein felbft ein, ba fie bie Behnten bavon verschentten. Labnftein insbesonbere batte icon Dba, die Gemablin Ronig Arnulybs, an bas Erz-Rift Main, verschenkt : weil aber die Salische Kamilie mit bieser Beräufferung unzufrieden war, fo jog fie ben Ort, von ben Reiten Ronig Conrads I. an , wieder an fich , und erft Raifer Otto I. Rellte ibn auf Betrieb feines Sohns Wilhelm, als bamaligen Erzbifcofe zu Maing, zwifchen bem 3. 954-968 ber Rirche beffelben wieder ber. Man weiß also mit Gewißheit, baß bie Salifche Familie im 3. 933, unter bem bie erwähnte Wilbrut jene Zehnten, vermuthlich als einen Theil ihres Bitthums, verfcbenft, damals im Befit von Lahnftein war, und fo viel unwidersprechlicher ift, bag unter ihrem Gohn, Conrad, ber damalige Graf bes Rieberlohngan zu verftehn fei. Diefer nunmehr entbeckte mabre Namen ber Gemablin bes im 3. 902 verftorbenen Graf Cberbards ift fur bie Berichtigung ber Salifch-Conradinischen Genealogie wichtig. fr. G. R. Rremer Orig. Nass. S. XXIX. S. 81 2c. hat zu erweisen gefucht, bag ber befannte Bifchof Dietrich ju Des ein Bruber Conrab Ruravolds gewesen sei, und bag beibe die Sachsische Amalrada, eine Schwester pon Rinia Benrich bes Boglers berühmten Gemablin Mathilbis, aur Mutter gehabt, obgleich Sigebertus Levita, ber Lebensbeschreiber jenes Bischofs, ausbrücklich von ihm fagt, ex Pago Saxoniae Hamelant oriundum Comite Everardo patre et Amalrada matre, welche angegebene Gadfifche Abftammung man bod, ber gewöhnlichen Bebeutung ber Borte nach, nicht von blos weiblicher herfunft verfteben tann. Obnebin mare bie Gemablin bes im J. 902 verftorbenen Salifden Cherbards, beren Sobn Conrad Rurzpold ichon im 3. 910 in mannlicen Jahren erfceint, viel zu alt, ale baf fie bie Schwefter ber erft im 3. 968 verftorbenen Rönigin Mathilbis hatte feyn konnen, und felbft die Jahre bes Bifchofs reimen fich nicht bamit. Es fallt alfo mit ber Amalrada auch ihr Gobn, ber Bifcof Dietrich von Meg. mit allen auf die angeblich Salifche Berkunft beffelben gebauten

Folgerungen, wieber gang and ber Salifchen Genealogie weg. Augleich erhalt die Unerweislichkeit ber Meinung, Die ben im 3. 966 als Graf bes Rieberlohngau verftorbenen Eberbard für einen Bruder Conrad Rurzpolds ausgeben will, burch diefe Urfunde neues Gewicht: benn in diesem Kall batte wohl auch biefer Eberhard ju einer fo beträchtlichen Schenkung feiner Mutter feine Einwilligung eben fo gut geben muffen ale Conrad Aurabold, jumal da ber lettere unbeerbt war. Es ift aufferbem eben nicht febr glaublich, bag Raifer Dtto I., wenn jener Riederlohngauifche Eberbard murflich Conrad Rurapolde Bruder gemefen mare, biefer Linie, die sich so boch um ihn verdient gemacht, bas so lange Sabre befegne Labnftein wieder entzogen baben murbe. Es fommt also bie herleitung bes Raffauischen hauses aus bem Salifde Conradinischen Geschlecht immer weiter in ber Babricheinlichfeit gurud, fe weiter man in ben Quellen fommt, und eben baburch gewinnt bie oben S. XVII. bebauptete Abfunft ber Raffauer von ben alten Grafen bes Aunigesundra neues Bewicht."

Erzbischof Arnold I. von Coln (1138-1151) befundet, daß au Beiten feines Borgangers, bes Ergbifchofe Friedrich, bie Grafin Runegunde von Biliftein, Gifos Wittme, ein Gut in Braubad ber Abtei Siegburg jugesichert, und dagegen eine Grabftatte in St. Michaels Rirche fich erbeten babe. In Abwesenheit ibrer Erben batten die Ministerialen die Uebergebe bes Gutes nicht vornehmen wollen. Nachbem aber Graf Ludwig von Thuringen und feine Gemablin, ber Runegunde Tochter, fich eingefunden, batten biese bas Gut, wie es Frau Runegunde beseffen, ber Abiei überantwortet. Es babe feboch foldes ein gewiffer Gobebert mit Lebenrecht ju befigen vorgegeben, und burch feinen Biderfpruch bie Bruber von Siegburg veranlagt, die Schenfung abzulehnen, worauf benn Godebert, nachbem er fich anderweitig befonnen, bas Leben in bie Sande bes Grafen Ludwig aufgegeben habe, fich nur beffen lebendlanglichen Befit, gegen Entrichtung eines balben Fubers Wein, vorbehaltenb. Darauf habe Graf Ludwig bas fragliche But, jum Beil ber Seelen von Krau Runegunden geopfert, und außerbem verheißen, ben Brüdern, fo lange Gobebert bei Leben, ebenfalls ein halbes fuber Bein gu reichen.

Unter ben Zeugen wird Folpertus de Hepiswelt, ungezweiselt ein Saxfeld, genannt. Andere Güter in Braubach hatte Siegburg bereits vor dem 15. Aug. 1166 von den Grafen von Sayn, von Eberhard von Stein und von dem jüngern Conftantin von Orbach übernommen. Roch im J. 1319 besaß Siegburg die Güter in Braubach, wo auch Arnstein 1197 einen Sof hatte. — Am 13. Jul. 1262 besehnte König Wilhelm seinen Schwager, den Grafen hermann von henneberg mit dem Joll zu Braubach, dessen Seige er zugleich bestimmte. Es ist aber der mehrmals projectirte Joll nicht zu Stande gekommen. "Die Stadt Braubach ist auch an sich zu einer Jolkätte ganz unbequem, weil der Rhein auf dieser Seite zu schweren Schissen keine Tiese hat, die vielmehr nach dem gegenüber liegenden Ufer zieht."

Die Abtei Geligenstadt verfaufte 1265 ben Behnten in Braubacher Mart an bas St. Caftorftift ju Cobleng. Damale icon war Braubach ber Berren von Epftein Eigenthum, und bewilliat Raifer Rudolf am 1. Dec. 1276 herrn Gottfried von Epflein far feine Stadt Braubach bie Rechte anderer Reichsftabte. Um 17. Oct. 1283 verleibet Gottfried von Epftein, mit Buftimmung feiner Sobne Siegfried, Goswin und Gerbard, feine Burg und Stadt Braubach famt allen ihren Bubehörungen , an die Ritter hermann von Marterode und heinrich von Albenborff, berfelben als eines von ihm und feinen Erben gu empfangenben Lebens ju geniegen, boch bie von ben herrschaften Bied und Epftein abhängenden Bafallen und Minifterialen, namentlich ben Ludwig von Are, Jacob Huneswyn, Siegfried Schenf von Sternberg und Friedrig von Schonberg, Ritter famtlich und feine Minifterialen, fich vorbehaltenb. An bemfelben Tage erlaubte er bem Grafen Eberhard von Ragenellenbogen bie jur Burg und Stadt Braubach gehörigen Leben, welche Friedrich von Schonberg, Siegfried ber Schent von Sternberg, Jacob huneschwin und Endwig von Ure pfandweife innehaben, von benfelben an fich au tofen. Um 2. Juni 1288 ertheilte Raifer Rubolf, auf Bitten bes Grafen Eberhard von Ragenellenbogen, ber bemfelben unterthanigen Stadt Braubach einen Wochenmarkt, feben Mittwoch abzuhalten, überhaupt alle Freiheiten und Rechte ber Stabt

Oppenheim. Im J. 1293 belehnte Ludwig Pfalzgraf bei Rhein und herzog in Bayern ben Grafen Eberhard von Kagenellen-bogen mit der Burg Braubach und der darunter belegenen Stadt. "Anno 1301, den 12. Nov. hat König Albertus Grafen Eberhardten zu Kagenellenbogen in Erwägung der treuen Dienste, so er seinem Bater und Borfahren, König Rudolph, gethan, vor sich und seine Erben, das Recht, Macht und Freiheit gegeben, daß sie ein Meil Wegs in die Weite, Breite und Länge von Ihrem Schloß Braubach, rings umhero, bis uf den Ufer des Rheins, daruf gemeldt Schloß gelegen, Silberbergwert, und andere Erz und Metallen erbauen, und dieselbige vom Reich zu Lehen haben und tragen sollen."

Gleichwie bie gange Graffchaft Ragenellenbogen , ift auch Braubach an heffen getommen. Bon bem Erbauer ber Philippsburg, von bem Landgrafen Philipp bem Jungern ift Rebe gewesen. Seiner Bittme blieb bas Amt Braubach bis ju ihrem Ableben , 1602, worauf daffelbe unter die brei Linien vertheilt wurde, wiewohl Landgraf Ludwig von Marburg noch in bemfelben Rabre fein Drittel an Caffel vertaufchte. Befagter Landgraf Lubwig, ber lettlebende von Philipps des Grogmuthigen Gobnen, ift 1604, obne Rinder zu binterlaffen, mit Tod abgegangen. Durch Teftament batte er aus feinen ganden zwei Portionen gemacht, Marburg ber Linie in Caffel, Gießen jener in Darmftadt jugefichert, baneben in feinem Gifer für bie Augsburgische Confession verordnet, bag wer von seinen Erben in dem ihm jugefallenen Landestheil eine Aenderung in Religionssachen vornehmen werde, beffelben verluftig fein solle. Landgraf Moriz in Caffel nabm bas Testament an, die brei Bruber in Darmftabt, Ludwig ber Betreue, Philipp und Friedrich verweigerten beffen Anerfennung, und behaupteten, die Erbichaft muffe, wie bas Kamilienhertommen foldes vorschreibe, nach Röpfen und nicht nach Stämmen vertheilt werben. Dagegen wendete Landgraf Moriz ein, bag fie burch foldes Auflehnen gegen ben Billen bes Erblaffers alles Recht an beffen Rachlag verwirft hatten, und maßte er bem gemäß ber Gefamtheit ber Lande fich an. Bon ber andern Seite behaupteten die Fürften von Darmftadt, daß Moriz durch Ginführung

ber Calvinifchen Lehre, befonders indem er anftatt ber aus Mar-Durg vertriebenen, bem Augeburgifden Befenntniffe jugethanen Profefforen Reformirte Lehrer bestellt habe, alles Rechtes ju ber Erbichaft verluftig geworden, und brachten fie eine besfallfige Rlage vor ben faiferlichen Sof. Dort wurde, obgleich man von Seiten Caffels in großer Lebhaftigfeit bie Competenz beftritt, und Die Sache vor einer Auftragalinftang verbandelt miffen wollte, am 1. April 1623 erfannt, "bag ibm Berrn gandgraff Morigen feineswege geburt, wider herrn Landgraff Ludwig bes Aeltern Testament, welches er in allen Puncten und Clausuln ohn einigen Borbehalt acceptirt, die geflagte und befandte offenbare Contraventiones vorzunehmen, sondern daß er damit zu viel und unrecht gethan, auch zumal fich felbft feines ihm barinn vermachten Erbtheils allerdings unfahig und verluftig gemacht babe, und folden fein Erbibeil von Beit ber vorgenommenen Contravention an herrn Rlagern mit allen bavon auffgehobenen Rusungen und Einfommen abzutreten, einzuraumen und zu reftitniren schuldig, und zu foldem allem hiemit völlig erfandt und verbampt fein fol."

Dem folgten ein faiferliches, an bie Unterthanen bes Fürftenthums Marburg gerichtetes Decret und bie Executoriales. fenem wird den Unterthanen gefagt : "ale batten 3. Rapf. May: Die Ebrw. Durchl. und Sochgeborn Kerbinand Ergbischoff zu Colln und Johann Georgen Bergogen zu Sachsen, Churfürften, fampt und fonders ju 3. May. Commissarien perordmet, und an 3. 28. freunds und gnebiglich gesonnen und begeret, benselben auch pollen Gemalt geben, an J. M. Statt und in bero Ramen, fie, bie Unterthanen ber vorigen Pflicht, damit fie Landigraff Dorigen bisbero in einigen Weg, wie bas fein möchte, verwandt gewesen, los zu laffen, zu refariren und zu entschlagen, und bergegen fie fampt und fonders ernannten ganbigraff Endwiges au Beffen gur Sulbigung und Bflichtleiftung anzuweifen, auch von ihnen und andern angehörigen die aftbereit verseffene und noch ausftendige Bing, fowohl tanfftige Guld und Dienft, welcher Enden bie immer gelegen, und unter was Sanden fie fein mochten, nichts bavon ausgenommen, sampt allen berofelben Einfommen, abzufordern, und bamit hinfuro ibme Landigraff Ludwigen

als ihrem rechten herrn und Landtsfürsten gewertig zu sein, wie sie von wolgemelten J. May. Commissarien ober beren Subdelegirten Räthen nothbürfftiglich und mit mehrem zu vernehmen. Befehlen hiermit, bei Bermeibung Unser Kaps. Ungnad, auch Berluft aller Ehren, Haab und Güter, Lehen und Eigenthumbs, gepieten und wöllen gegen Ihr Libb J. May. Commissarien in Berrichtung gedachter Commission allen Gehorsam erzeigen, auch von num an mehrgebachten Landtgraff Ludwigen vor ihren rechten Herrn und Regierenden Landtsfürsten erkennen, auffnehmen, ebren und halten."

In ben Executoriales heißt es: "Gebieten bemnach ibm Landtgraff Morigen ju Beffen von Rom. Rauf. Macht, auch Gerichts und Rechts wegen, bei Bermeibung U. Rapferlichen Ungenad und Straff, taufend Mard lodige Goldte, halbe in 11. Ranf. Cammer, und den andern halben Theil dem flagenden Sandtgraff Ludwigen, unnachläglich zu bezahlen, hiemit ernftlich, innerhalb 6 Bochen und brepen Tagen, ben nachften nach Berfündigung diefer Rayferlichen Executorialen anzurechnen, obangeregten Rapf. Urtheil ein gangliches und vollfommenes Genugen und schuldige Parition ju leiften und fich barmiber in feiner Bege zu segen ober zu verweigern, als liebe 3br. Libb. fepn Ihrer Rays. May. fcwere Ungnab und obbeftimpte Been gu vermeiben, beischen und laben auch ihne Laudigraff Morisen biemit auf ben 21. ben nachften nach Ausgang gesetzter Zeit, beren 7 ibm vor ben erften, 7 vor ben andern , und bie legten 7 vor ben letten enbtlichen Rechtstag peremptorie ernennet, ober fo berfelbe tein Gerichtstag feyn wurdte, ben nachken Gerichtstag bernach, felbft, ober burd S. Libb. gevollmächtigte Anwalt, an J. Rays. Boff ju erfcheinen, glaubwurdigen Anzeig und Erweisung zu thun, daß 3hr Libb. Diesem Rapf. Gebott geborfame Bollziehung geleiftet, ober wo nicht, alsbann zu feben und gu boren, ihne um feines Ungeborfambs willen, in vorgemelte Been gefallen zu fein, mit Ilribeil und Recht zu erfennen und gu erflären, ober aber rechtmäsfige Ginrebe, warumb folche Erflärung nicht beschehen folte, vorzubringen, und Bescheidts barüber an gewarten." Es haben bierauf bie beiben Erecutoren, Coln und Sachsen, unterm 5. Jul. 1623 Landgraf Morizen gugeschrieben: "Sie theten 3hr. Libb. hierben bas Rapf. Urtheil und executoriales, bendes originaliter überfenden. Und ob fie wohl nicht ameiffleten , 3hr. Libb. werden bemfelben , dem Buchfeblichen Inhalt nach gehorfame Folge leiften, hatten fie boch, frafft biefes, bierneben freundtlich und wohlmeinend erinnern und ermabnen wöllen, foldem Urtheil und Erecutoriale fich gebührlich ju accomodiren , und fur beme , fo bas Urtheil im wibrigen Fall auff dem Ruden mit fich trage, zu buten. Und waren Derfelben für ihre Perfonen freundliche Dienft zu erweisen allezeit willig." Dit bem Ausruden ber Commission verzog es fich langere Zeit, "bis ju End bes Monats Martii 1624 die Churcollnifche und Churfachfifche jur Execution Subdelegirte neben ben gurfi. Darmftattifden Rathen ju Marpurg antommen, die Ritterfcafft, Statt und Beampten babin beschrieben und die Suldigung einaenommen."

Gleichwohl hatte ber Streit, in beffen Berlauf Darmftabt von bem faiferlichen Sofe manichfache Unterftugung erhielt, mabrend Caffel mehr und mehr mit bem fiegreichen Reicheoberhaupt fich verfeindete, feinen Fortgang, bis dabin Caffel, unablaffig bebrangt burch bie ungunftigen Rriegeereigniffe an Wefer und Elbe, fich gemuffigt fab, in bem Bertrag von 1627 Marburg und bie gange niedere Graffcaft Ragenellenbogen, namentlich feine 2/2 von Braubach, an Darmftabt abzutreten. Rachbem aber bie Intervention von Schweden und Franfreich bem Rriege eine burchaus veranderte Richtung gegeben, fand Caffel in feinen Berbindungen mit ben Reichsfeinden bie erwunfcte Gelegenheit, auf jenen nachtheiligen Bertrag gurud. gutommen. Die Zwietracht gestaltete fich ju einer erbitterten Febbe, bie als ein 3wischenact bes großen beutschen Rrieges ben Landen ber beiben Linien unfägliches Ungemach bereitete, bis endlich ber Bergog von Botha, Ernft ber Fromme, als erbetener Schiederichter ben Bertrag vom 14. April 1648 vermittelte. Laut beffen wurde bie Niebergraficaft Ragenellenbogen bem Beffen-Caffelifden Saufe gurudgegeben, nur dag bavon einftweilen bas Amt Braubach, insoferne baffelbe Caffelifch und bas

Rirdfpiel Rabenellenbogen getrennt bleiben sollten. Marburg und ein Biertel von Oberheffen wurden dem Sause Caffel, die andern brei Biertel dem Sause Darmftabt zuerkannt, und erhielt dieses außerdem 60,000 Gulden als Surrogat für Marburg.

Branbach und Ragenellenbogen , bas Rirchfpiel , batte bes im 3. 1626 verftorbenen ganbgrafen gubmig bes Betreuen altefter Sohn, Landgraf Georg II. seinem Bruder Johann 1643 fur eine Sould von 40,000 Riblr. jum unterpfandlichen Befig und Genug eingeraumt, gleichwie er demfelben die herrschaft Epftein erblich abtrat. Ein Rriegshelb von bobem Ruf mar Johann feit 1647 mit ber Grafin Johanette von Sayn-Bittgenftein, ber Erbin pon Altenfirchen (Abth. III. Bb. 1. G. 276) vermablt, er ift aber ohne Rinder ju haben in biefer Che, im 3. 1654 verftorben. In dem hauptvergleich von 1648 war ftipulirt worden, daß bas Amt Braubach und Rirchfpiel Ragenellenbogen auf Absterben bes Landgrafen Johann und feiner mannlichen Leibeserben, an bie Aurftliche Linie in Caffel, gegen Rudgabe besjenigen, was fie bafur erhalten, gurudfallen follten, wenn bas ibr anftanbia fein wurde. Als ber gall eingetreten, wurde die Berechtigung pon Caffel aus nicht geltend gemacht, und Darmftabt blieb im Befige nicht nur bes ihm eigenthumlichen Drittels, fondern auch ber Caffelischen 2/2, nebft bem Rirchspiel Ragenellenbogen. 3m 3. 1747 wollte Caffel die 2/2 von Braubach, bann Ragenellenbogen wieder eintaufden, bem ftellte aber Darmftabt entgegen, bag bie Berechtigung vollftanbig burch Berjahrung erloschen fei, und bie beiben Saufer verftanbigten fich 1767 in folder Beife. daß Caffel ber Wiederlose von Braubach und Ragenellenbogen auf ewig fich begab, und bagegen 500 Gulben jahrlich an Rammergefällen, aus dem Boll zu St. Goar zahlbar, erhielt. Der Reichebeputationeschlug von 1803 bat die Beffen-Darmftädtischen "Aemter Ragenellenbogen, Braubach, Embs, Epftein und Rleeberg, frey von den Solmsifden Anfpruden" als Entschädigungsobjecte an Naffau-Ufingen gegeben, und ift Braubach, nach ber neueften Organisation bes herzogthums Naffau, Sauptort eines Juftigamtes, welchem auch die Gemeinden Camp, incl. Bornhofen, Dadfenhausen, Sachbad, Filfen, Frucht, Gemmerich, Sintermald,

Rablbad, Ladershausen, Miellen, Rieber- Bachbeim, Rieber-Labnftein, Rievern, Ober-Bachheim, Ober-Labnftein, Dferfpap und Binterwerb zugetheilt. Der Amtsbezirf enthält in 1667 Baufern und 2664 Familien eine Bevolferung von 11,433 Röpfen, als nämlich 7891 Ratbolifen, 3282 Evangelifche, 8 Mennoniten und 252 Juden. Unter bem Rlachengehalt von 48,611 Steuernormalmorgen finden fich 13,537 Morgen Aderland, 3459 DR. Wiefen, 1618 DR. Beinberge, 27,280 DR. Balbungen. Das Steuersimplum beträgt 6601 Bulben 20 Ar. Die Martung ber Stadt allein halt, einschließlich bes bebeutenben Balbes, 6790 Morgen. Das Decanat Braubach begreift bie Pfarreien Braubach, Dachsenhausen, Frucht, Gemmerich und Rieber-Bachbeim. Ein Rittergeschlecht von Branbach fommt 1153 und auch 1403. insbesondere 1396, Dienstag vor Simon und Judas, herr Johann von Braubach, am Rhein vor; nachmale, und noch im porigen Jahrhundert, blübte bas Gefdlecht in Lothringen.

3wei Wege, keiner fahrbar, führen binan zu ber unmittelbar über bie Stadt, auf fleilem Berge von 480 Ruf Sobe, fic erhebenben Marrburg. Der eine fleigt von ber Oberftabt, angenehm durch bas Thal ber Braubach fich ichlangeind, ju biefer Bobe binauf. Der andere geht bis jur Martinstirde, bem Rbein entgegen, erhebt fich burch Beinberge zu bem fcmalen, bas Rirchlein tragenden Felsübergang, und wendet fic von ba wieber nordlich. Die Behauptung, bag ber Fefte Entfteben ber zweiten Balfte bes 10. Jahrhunderts angebore, entbehrt feber Begrundung. In einer gewiffen Entfernung bietet fie mit ihrem ftarten vieredigen Mittelthurm von 84 guß Bobe, ihrem achtedigen füblichen Borthurm und ber gangen Gebäudemaffe einen bedeutenden Anblid, ber aber bei naberer Betrachtung burch einen Cafernenartigen Unftrich wesentlich berabgeftimmt wirb. Es ift nicht mehr Die ursprüngliche, ohne Zweifel bem Anfang bes 13. Jahrbunderts entstammende Refte, von beren Burgmannern ich boch nur bie von Rheinberg, Boos von Balbed, Reifenberg, Staffel, Stein und Reffelftatt ju nennen weiß, fondern eine mangelhafte Radbildung berfelben, unternommen von 1648 an, nachdem bie Marrburg in ber Fehde, um die Marburgische Erbschaft geführt,

١

1

eine beinahe vollftanbige Zerftorung erlitten hatte. Bon ben farten Mauern und Thurmen, welche langs dem Abhang hinlaufend, Stadt und Schlog verbauben, fteben noch Fragmente aufrecht.

Das Innere ber Burg tragt beutlicher, benn bie Sauptfronte, ben Styl von 1648 jur Schan. Ale bie vornehmfte Merfwurdigfeit wird bas Gemach gezeigt, fo nach feiner Entweichung aus Jugelheim, Raifer Beinrich IV. für eine turge Beit bewohnt baben foll. Es find baraus mehre Bellen gemacht worden; ein Ramin wird als die Stelle betrachtet, wo ber alte Berr gegen Froft fic ju fougen fucte. Das Siftorden ift nicht beffer nachgewiesen, als ber Tochter ber Plantageneten Besuch auf Stolzenfels. Buverläffigere Biffenfchaft bat man von ber beutigen Bestimmung ber giemlich wohnlichen, burch bie Berbauung bes Raifersaals entftanbenen Bimmer Rr. 7 und 8. Sie find für Die Aufnahme von Staatsgefangenen eingerichtet. Als ein folder bat bier ber Maler, Dufifer und Poet Germain Retternich 21/, Jahr, von 1832 bis 1834 gefeffen und von ber einen feiner Fertigkeiten, in bem Ausmalen feiner Stube, Beugniß binterlaffen. Man pflegt auch bie Rolterfammer, beren Bertzeuge vorlängft befeitigt worben, bas Berlies, für beffen Benugung eine Winde vorhanden, und vor allem, von wegen ber weiten Aussicht, ben Sauptthurm zu besuchen. Die Capelle, 1437 burd ben Grafen Philipp von Ragenellenbogen geftiftet, ift nicht mebr au erfennen; ber Altar war bem b. Marcus gewibmet, und foll von ibm die Marrburg ben Ramen empfangen baben. 36 möchte ben fpaten Urfprung bes Namens bezweifeln, ba bas Bericht zu Braubach bas Bilb bes b. Marcus im Siegel führte. "Auf bem Schloffe entspringt nicht gar tief ans bem Felsen ein ichoner Springbrunnen, nebft welchem es auch einen Biebbrunnen bat."

Die Außenwerfe wurden von Landgraf Johann von Seffensepftein der Burg hinzugefügt, und fand man bei dem Durchwühlen der Erde eine Menge Bogen, Pfeile und Eisenspigen, Ueberbleibsel vermuthlich einer frühern Belagerung. Die mit einem Dach geschirmte hölzerne Batterie ist gegen den Rhein gerichtet. Unter den sieben Kanonen der Feste fallen auf zwei bronzene französische Zwölspfündner, worauf der Namenszug N. und die Jahre

gabl 1813 gu fcbauen. Unter ben funf eifernen Ranonen befindet fich ein 3wolfpfandner, die übrigen find fechepfundig. Dem Commandanten, gewöhnlich ein Major, gegenwärtig Dbriftlieutenant Ludwig Birthe, ift ein Lieutenant, famt einer Befagung von Invaliden beigegeben. Diese Befapung konnte im Rothfall fich felbft refrutiren, benn reicher beinabe, benn Alexanders Argyradviben, find bie Mannen ber Burg an Beibern und Rin-Dieles Beibevolf bat den Aufruhr, burch welchen bie regelmäßig so friedliche Marrburg, 1821 oder 1822 beunrubigt worden, verschulbet: er galt bem Werth ber preuffischen Munge, wurde aber bald beschwichtigt, und eine ftrenge militairische Drbnung bergestellt. Der Fremde wird angerufen, eraminirt, und erft nach vorheriger Rapportirung eingelaffen. Wunderlieblich controftirten mit biefen Formen, mit ben engen buftern Raumen eines frühern Commandanten zwei icone Löchter. Gelegentlich ber vormals Darmftabtifden Befagung fällt mir ber Seffenbrunnen ein, im fernen Rrain, unweit ber Stadt. Reuftabtel, an ber frabatifchen Grenze, am Suge bes Ustofengebirge ents fpringend, und bie ber Quelle beigegebene, Steinschrift :

Nomphe bes Brunnens
Die du hier im 1797ten Jahre
bie blondlodigten
Krieger aus Darmftadt Geffen
in Englands Solbe
liebreich umschlangst, und erquicktest,
Labe am Kristalle beiner Quelle
ben nach Ruhe und Erquickungen lächzenden
Landmann und Städter.

Landgraf Ludwig von heffen-Darmstadt ift nicht ber einzige in seiner Linie gewesen, ben Beinamen der Getreue sich zu verdienen. In Zeiten allgemeinen Abfalls blieb Ludwig X. unswandelbar den Pflichten eines deutschen Reichsfürsten getreu; Darmstädter sochten, wie bei vielen Gelegenheiten, so namentlich vor Neuwied, 3. Jul. 1796. "Die Behauptung des rechten Rheinsufers war schon aufgegeben, und es handelte sich nur davon, mit möglichst geringem Berlust einen geordneten Rückzug zu bes wertstelligen. Diese Ausgabe aber baben die hessen-Darmstädter

(brei Bataillone) unter ben Augen ber gangen Bevöllerung Reuwiebs auf die vollfommenfte und glangendfte Beise geloft und burd ihr wohlunterhaltenes Feuer, Schritt um Schritt fampfend, einen rühmlichen Beweis ihrer friegserfahrenen, faltbintigen Tapferfeit abgelegt. Als bie Colonne ber fturmenden Grenabiere - es waren sammtliche Brenadiere ber Divisionen Championnet und Bernadotte - fich den braven Truppen näherte, wart fie burch bas heftigfte Bewehrfeuer an ben Boben gefesselt und fonnte während mehrer Stunden feinen Fußbreit Terrain gewinnen. Faft fcbien es, ale follten bie unerfcredenen Grenabiere (befanntlich ber Rern ber Armee) jur Stadt jurudgeworfen werben, als feboch bie Beffen-Darmftabter, bem vorgezeichneten Plane gufolge, ibren Rudzug antraten, indem (wie's aus ber Kerne fich wenigftens fo anfab) immer nur ein Bataillon feuerte, bie übrigen aber unter dem Schuge deffelben ihren Rudzug ftaffelformig fortfesten. Die Frangosen batten inmittele Beit gewonnen, Artillerie beranzugiehen. Das brave Darmftabtifche Corps erreichte um 6 Uhr ben Sannbach, wo es benn ungehindert, mahrscheinlich in Berbindung mit öftreichischen Truppen, feinen Rudzug fortfette." Darmftabter befanden fich auch in bem Beere, welches Deftreich 1797 bem Bezwinger von Stalien entgegenftellte, nicht mehr ale bie funfte, jur Rettung von Mantua ausgesenbete Armee, sondern um bas Berg ber Monarchie gegen bie Angriffe bes ichredlichften Feindes ju vertheibigen. Diefe beffen fochten in ben Reiben ber zu bem Enbe vom Rhein berangezogenen feche Divifionen, und haben fie von bem Standaugrtier Reuftädtl aus fleißig die herrliche bei Forft entspringende Quelle besucht, bort fich gelabt, leglich ben Ramen Beffenbrunn ihr hinterlaffen.

Auf der Nordseite von Braubach war auf Felsen eine zweite Feste, der Rheinberg, gelegt, Stammhaus eines gleichnamigen Geschlechtes, welches in feiner Weise, wie doch gewöhnlich geschieht, mit den Mainzischen Truchsessen von Rheinberg an der Wisper zu verwechseln. Friedrich von Rheinberg wird am 29. Febr. 1300 von Graf Eberhard von Kapenellenbogen zum Burgmann auf Schloß Braubach angenommen. Hrn. Johann von

1

١

ļ

1

1

Rheinberg nennt Erzbischof Dieter von Trier, als einer "unser Freunde", auf beren Rath er fich wegen bes 3wiftes um bas Umgeld mit ben Burgern von Cobleng verglichen bat, Sonntag vor Lucien 1300. Emmerich von Rheinberg wird 1326 als Burgmann auf Neu-Beilnau genannt, und ift berfelbe Emmerich von Rinberg, welchen Graf Beinrich von Beilnau "und Dechtilt, mon eliche Birten", Dacht geben, "mit unfern Rirch. faten ju thun und ju laffen, fo wie fie gelegen fin mit unferm Zeil; was er bamit but ober laffet, bas halten wir ftet ficher und vefte. An dem forten Tag vor unfer Frauwen Dage Rlibel. meffe", 29. Januar 1337. Friedrich von Rheinberg wird 1341 bes Rurfürften Balbuin Burgmann auf Stolzenfels, von wegen eines Bingerie am Mublenberg bei Braubach, fur welchen er 130 Pfund Beller empfangen hatte. Dietrich von Rheinberg, Ritter, und feine Sausfrau Gertrud erfennen, fein Recht an bem Gut ju Pommern ju haben, welches burch ben von Bermann von Bacheim, Frau Gertruben Bruber, an bem Gericht zu Munftermaifeld verübten Frevel dem Erzstift Trier anbeimgefallen ift 1340 ober 1341. Dietrich von Rheinberg, Ritter, verkauft dem Erzbifchof Balbuin von Trier ben Rouwertinshof zu Covern, 1348. Elifabeth, Emmerichs von Rheinberg Bittwe, und ihre Rinder Sifried, ein Ritter, Runo, Emmeric. Gertrub, Dedle, Ifengarb, Bonget und Mliane verfaufen an Johann von Ders, ben Schultheiß zu Cobleng, ober vielmehr an beffen Tochter Cariffima, um 529 Mart Pfennige ihr Grundeigenthum gu Rubenach, Freitag vor Lucien, 11. Dec. 1349. Dietrich und Friedrich von Rheinberg, Gebrüder, batten zu Pfand einer Schuld von 500 fleinen Gulben "ber Frouwen Gut von Robern", fo bie Grafen von Ragenellenbogen von Bfalt ju Leben trugen, und zu biefer Berpfanbung gibt Pfalggraf Ruprecht am 24. Dec. 1351 feinen Billen. 3m 3. 1443 betennen Siegfrieb, Bbis lipps, Emerich und Benne Gebrüder von Rheinberg, daß fie an Graf Johann von Ragenellenbogen bas Dorf Solzhaufen bei Breitbarb gelegen, und alle Rechte, Theil, Erbichaft und Leben, bas fie an Dorf, Gericht, Bald zc. und bagu auch bie 6 Gulben, fo ihre Eltern von bes Grafen Theil Boll ju Boppard gehabt haben, nichts

ausgescheiben, ohn allein die armen Lenthe, die ste von Nassawe zu Leben haben, und zu Holzhausen wohnen, zue rechter Erbsschaft erblich und ewiglich verkauft um eine Summa Gulden, deren sie zum Theil bezahlt, und der übrigen, nämlich 24 Gulden sährlicher Jinse, uf dem Zoll zu Kemel dergestalt verwiesen worden, daß sie dieselbe von ihm zu Mannlehen tragen sollen. Philipp und Georg von Rheinberg, Gebrüder, Kähnrich dieser, Rittmeister sener, blieben in der Schlacht bei Stevershausen 1553. Wolf Thomas von Rheinberg, der mit Barbara von Klingelbach in kinderloser Ehe lebte und 1590 verstarb, möchte der lette des Geschlechtes gewesen sein.

Lange porber mar bie Burg Rheinberg in frembe Sanbe gefommen. Am Montag vor Lichtmeffen 1315 befennt Eberharb Brenner von gabuftein, Ritter, bag er, im Fall Graf Gerlad und Balrab Gebrüber zu Raffau bas Saus Rheinberg in ber Beit, wie die Briefe barüber melben, wiederlofen wollten, er es ihnen alsbann ju lofen geben werbe, verftunde es aber Graf Bilbelm von Ragenellenbogen , nach Laut der Briefe, fo wolle er es biefem überantworten. Unter bem gleichen Datum, in gleicher Beife verschreibt fich gegen bie brei befagten Grafen Johann Fuß von Diebach. Um 24. Aug. 1463 verzichten Friedrich von Stein bei Raffau und Friedrich von Stein fein Sohn allem Anfpruch an Graf Philipp von Ragenellenbogen in Betreff bes in bem Mainger Rrieg an ihrer Burg Rheinberg, unten an Braubach gelegen, erlittenen Schabens, und bas ber Gnabe wegen, die ihnen ber Graf an ihrem Sof zu Frucht gethan. Graf Philipp war in ber Mainzifchen Stiftsfehde fur ben abgesetten Rurfurften Dieter gewesen, und icheint ber burch ibn auf Rheinberg angerichtete Schaben ben Berfall ber Burg berbeigeführt zu haben. Sie ift bis auf-wenige Trummer verfdwunden, besser haben sich beren von Rheinberg Monumente in der Pfarrfirche von Braubach erhalten. Rach bem Bappen, eine fcmarze Binbe in filbernen Kelbe, zu urtheilen ift bas Gefdlecht eines gemeinfamen Bertommens mit benen von Schoned auf bem Sunberuden.

Unter der Marxburg, gleich an der Stadt, befindet sich die Silberschmelze, zu beren Anlage wohl der alte Bergbau im

İ.

þ

t

١

1

Lippert, auf Gilber, und im Deferskiel, auf Rupfer, Anfag gegeben haben mag. "Das Werf ift febr ftart burchgearbeitet. Demungeachtet wollte es eine Gesellschaft im 3. 1722 von neuem bauen, feste auch biefen Berfuch bis ins 3. 1738 fort, gab ibn aber endlich wieder gang auf, weil die Ausbente die Dube nicht verlohnte." Dagegen befinden fich die Blei- und Silberzechen Philipp und Rosenberg noch im Gange. Der Schmelze Chatigfeit beruhte indeffen auf dem Bergwert bei Sachienbaufen, von dem bald die Rede fein wird. Sie bat febr glanzende Beiten erlebt, auf einen Rux 600 bis 700 Gulben Ausbeute gegeben. Diesem Flor wurde die Entbedung bes erftarrten Bleifees bei Guabalcanal in Spanien verberblich, indem mit einemmal ber Preis bes Centners Blei von 13 auf 61/2 gl. fant. bem Blei, welches im Centner 6 bis 7 loth Silber enthielt, berubte vornehmlich ber Ertrag bes Bergwert's und ber Schmelze. Nach ber Suttenrechnung von 1835, in den Zeiten des Berfalls bemnad, wurden verfauft:

Unter den 39 Gewerken befand fich die herzogliche Domainenbirection mit 24 Kuxen, und ist sie die erste gewesen, ihr Antheil
an die Rompagnie Aubert, Franzosen, zu verkaufen. Dem Beisspiel folgten die übrigen Gewerke. Gegenwärtig beschäftigt sich
die hätte vornehmlich mit dem zu gutemachen des von den
Goldschmieden dahin gelieserten Absalls, der Kräße, es hat auch
die Gesellschaft in den Gruben von Sachsenhausen bedeutende
Lagen von Blende gefunden, als welche in der frühern Periode
bes Ueberflusses unbeachtet geblieben waren.

Nicht minder benn bas Lahnthal ift bie Umgebung von Braubach von wegen bes Reichthums an Petrefacten berühmt. "Gleich hinter Braubach, einen ftarten Flintenschuß vor dem Oberthor auf ber linken hand an der Straffe nach dem Geburge zu, liegt ber Efelbrunnen, fo von Binfelmannen unrecht ber Etharbebrunnen genannt wird. Er ift in ein Kag eingefaßt und führt ein toftliches Trinfwaffer. Gleich babep entspringt aus eben bem gelfen auch ein berrlicher fuffer Brunnen von gleicher Groffe. In ibrer Bermifdung haben fie bie Rraft und Bartlichfeit bes Gifens, Berge ampfere, Spiegglafes und Schwefele, aber wenig Bitriol und Salveter. In ibrer Burfung und Rraft find fie bem Magen, ber leber und ben Rieren, fo biefe febr erbist find, bienlich, im Bab aber beilen fie allerler Gefdmure, und was anfferlich an ber Saut entftebt. Ueber biefes befindet fich allba noch ber im Dachsenhäuser Grund liegende Salzbrunnen, ben man feines falgichten Geschmads balber also nennet; ferner ber Johannisbrunnen, fo aus einem groffen Relfen entfpringt, und mit einer Robre ift eingefaßt worden. Eben um felbige Gegend, eine Biertelftunde aufwärts, findet man ben Donnbrunnen, weil er por biefem in eine Conne eingefaßt gewefen, nunmehro aber in einem Stod liegt." Mit ber bobern Lage ber Quellen verftartt fich ihr Gisengehalt, so bag bie außerften beinahe wie Dinte fdmeden.

Bon Braubach zur Mündung des Dinkholder Thale, Oberfpap gegenüber, find es brei Biertelftunden. In biefem Thal, bas fich in füblicher Richtung, 11/4 Stunde weit, bis in bie Rabe bes hofes Dachsborn aufwarts zieht, befinden fich brei Mühlen und, vom Rhein etwa 5 Minuten abgelegen, ber Dintbolber, ein vordem fehr geschätter Gifen-Gauerling. "Er ift von undenklichen Jahren ber, und alfo lange Zeit vor bem Schwalbacher im Gebrauch gewesen; feine Tiefe ift von fieben Bertfouhen und die Breite von bregen. Unten ift er mit Sagtauben eingefaßt, und am obern Theil seit bem Jahr 1609 mit fleinernen Sigen für brepfig Perfonen umgeben, bat fonften nur einen Ausgang, und wird wegen feines bitterfuffen Gefchmade von ben Braubachern und ben nachft bortherum gelegenen Deriern jum täglichen Erant fart abgeholet, toftet aber nichts." Alfo ber Rachforscher In Historischen Dingen. Gegenwärtig wird ber Brunnen wenig benutt, und fteben bie vormaligen Birthichaftsgebäude unbewohnt und verfallen, was um fo mehr zu bedauern,

je lieblicher bas Baffer, je romantifcher bes Brunnens Ums gebung, ale welcher in biefer Richtung bes Befichtefreises vom Stolzenfele außerfter Punkt. Bereite in einer Urfunde von 1283 wird bes Dinfholberthals gebacht, als bie Gemeinde Ofterspap fich mit bem Rlofter Gberbach in Betreff einer Bafferleitung, welche bas Rlofter bei feiner Duble angelegt batte, verglich. Durch biefes Thal, besgleichen auf bem 10 Minuten weiter vom Rhein gur Schweinsbede anfteigenden Weg, fanu man über bie genannte, weiland wegen baufiger Raubanfalle übel berüchtigte Bobe in einer Stunde nach Ramp, in 21/2 Stunde nach Belmich gelangen, und baburch 11/2 Stunde abschneiben. Mit Ausnahme bes anfänglich fteilen Absteigens ift biefer Beg nicht mubfam; vielmehr burch die Abwechslung dufterer Baldung und anssicht. reicher Sochebne bei aller Ginsamfeit angenehm. Man fommt burch feine bewohnte Ortschaft, läßt bie fleinen Dorfer guferebaufen und Prath gur Rechten, Dablbeim und Beper gur Linfen. Bei bem Sof Steiningen hat man bie größere Salfte bes Begs binter fich. .

Bom Dinkholber nach Oftersvay mogen es brei Biertelftunden fein. Inmitten eines berrlichen Dbftgartens gelegen, bat bas große Dorf, weiland Markifleden, ben Rhein vor fich, über fic ben Berg Leiswald. Rach ber Stiftungeurfunde bes bosvitale ju Coblenz 1110 baben bie Rachbarn von Ofterfvay babin ben Beinberg Bechenrobe geschenft. Der Ort geborte bamals wohl icon ben großen herren von Bolanden. 3m 3. 1227 erscheinen die herren von Isenburg als Inhaber ber Bogtei, wie fie bann ben Cberbacher Rlofterhof von allen vogteilichen Abgaben befreien; neben ber Bogtei befagen fie auch mehre von ber Trierischen Rirche ju empfangende Leben. Der Bolanben Beffe ging burch Seurath an ben Grafen Beinrich I. von Sponbeim über 1283. Diefer bat bas Trierische Leben, Anfangs pfandweife, an bie Schenken von Sternberg ausgethan, als wofür er fich 1295 die Genehmigung bes Lebensberren erbat. Seines Entels Beinrich II. einzige Tochter Elisabeth trug alles Befigthum ber Rircheimischen Linie ber Grafen von Sponbeim in bas hans Sobenlobe, burch ihre Bermablung mit Graf Rrafft IV.,

binterließ jeboch nur bie einzige Tochter Anna, welche bem Grafen Bbilipp 1. von Raffau - Beilburg vermählt, diefem bas Gigenthum und die lebensberrlichen Rechte ber alten herren von Bolanden gubrachte. Die erfte, ben Schenfen ju Liebenftein von Raffau ertheilte Belebnung ift vom 3. 1370. Diefer Schenfen Gefchlecht erlofd 1423, und ihr Befigthum gelangte an bie Baver von Liebenftein, die fich baufig von Liebenftein allein nennen. Der lette Liebenftein fam im Rriege um 1637, und ber Maingifche Obrift - hofmeifter , Gerhard von Balbenburg genannt Schenfern wurde mit bem vermannten leben begnadigt (Abib. 1. Bb. 3. S. 100). Auch diese Kamilie erlosch 1793, und es wurde bas leben bem Freiherrn von Preufchen verlieben, nachbem biesem bereits 1783 bie Ervectang ertheilt worden, in Anerkennung bes von ihm entworfenen Raffauischen Erbvereins, gufamt bem lange fecretirt gewesenen Abditionalartifel, worin bie vier Linien fich verbindlich machen, feinen Ratbolifen in ibre Dienfte zu nebmen.

Ein anderes Leben, auf dem Behnten und Pfarrfag berubend, empfingen bie herren von Isenburg 1338 von Erzbischof Balbuin von Trier, und find bierin ber Ifenburg Nachfolger die Boos von Balbed geworden. Der lette, biefen ausgefertigte Lebenbrief ift, wenn ich nicht irre, vom 3. 1767, noch beute wird bas Patronat von bem Grafen Boos ausgeübt. Auch mehre abeliche Kamilien waren in frubern Zeiten im Orte anfassig, Dregebobo, ein Ritter von Ofterfpay fchenfte 1236 ber Abtei Eberbach fein Bobnbaus famt Capelle und Beingütern, und wurde die Capelle lange Beit burch einen Conventualen von Eberbach bedient. Den manderlei Freiheiten folder abeliden ober geiftlichen Infaffen unbeschabet, baben bie Schenfen von Liebenftein und ihre Nachfolger im Befige ber Burg Liebenftein bie Grundberrlichfeit ansgeubt, wie bas fattfam burch bie beiben noch vorhandenen Beisthumer befundet. In jenem ber Bemeinde beißt es: Furs erfte fragt der Schultheiß von Ofterfpai, mas man ber Berticaft von Liebenftein vor Gerechtigfeit zuweise ? Antwort ber Scheffen: Man weise ber herrschaft von Liebenftein Baffer und Beibe gu, fo weit und breit als Ofterspaier Mark gebet,

und Grafen Lubwig von Naffau, Grafen gu Saarbruden und Saarwerben, jum vierten Theil. Deffelbigen Baffers und Beiden habe fich bie Gemeinde ju Ofterfpal ju genießen und ju gebrauchen, nach ihrem alten beften Sinnen. Darinnen follen fie biefelbigen herren fongen und fchirmen, bag fie niemand binbere. Und war es Sach, bag fie, bie Gemeinbe, jemands barinn bindern murbe, ber folle foldes entgelten gegen biefelbige obgemelbte Berren , und auch gegen bie Gemeinbe. "Das alte Weisthum bes Stifts Florin", ale welches bier einen Sof mit einem hubengericht hatte, "enthält gleiche Bestimmung, wonad ftete bie Gemeinde als bie Berfeiherin von Baffer, Beid- und Baldgerechtsamen baftebt, indem fie bem Abt von Cberbach bie Benutung von Bald, Baffer und Beibe beliebig zuweiset, somit muffen ber Gemeinde alle biefe Gerechtsame, fo wie bas Eigenthumbrecht baran jugeftanden haben, ansonften fie britte nicht batte baran participiren laffen fonnen", alfo wirb von Seiten ber Gemeinde in ihrem durch die Ereigniffe von 1848 veranlaßten Proceg gegen bie herrschaft auf Liebenftein argumentirt; wie man fiebt, bat lediglich eine allen Beisthämern gemeinsame, bier migverftanbene Formel ber Gemeinde und ihren Berfechtern bas manderlei Ungemach jugezogen.

١

1

Bolfreich und wohlhabend geworden, hatte Ofterspay sogar zwei Jahrmärkte, wovon der eine, Montag nach Jacobi, dergestalten besucht, daß die Stände von der Kirche dis an die Burg zu reichen pslegten. Der dreißigsährige Krieg wurde solchem Flor verderblich. Zwei Feuersbrünste, 1620 und 1622, diese durch Manskelds Mordbrenner angelegt, verzehrten den Marktsseden dis auf wenige Häuser: "Kirche und Pfarrhaus blieben nicht verschont, und wo noch vor kurzem Fleiß und Wohlstand geherrscht, sah man eine sast menschenleere Eindbe. Im Jahr 1629 baute Johann Philipp Boos von Walded als Kirchenpatron und Zehentherr, in Gemeinschaft seiner Gemahlin Anna Ursula von Kronberg, das Pfarrhaus samt Kirche wieder auf. Die Gemeinde mar aber unterdessen so klein geworden, daß sie hinlänglichen Raum für die Abhaltung des Gottesbienstes in der sogenannten Peterscapelle sand. Im J. 1784 bauten die Decis

matoren bie jesige Pfarrfirche zu St. Martin, welche 1837 mit einem flattlichen schlanken Thurm verschönert wurde." Die Pfarrei bestand bereits 1283.

Der Schultbeiß und fieben Scheffen ubten bie niebere Berichtsbarfeit, ber Burgermeifter verwaltete bas febr bebeutenbe Bemeinderigenthum; an Rieberwalbungen befit Dfterfpav 900, an Sodwald gegen 1200 Morgen. An den reicheritterfchaftlichen Canton Mittelrhein entrichtete es, Ratt aller Steuer, jabrlich 10 Reichsthaler. Die alte Burg im Orte felbft wird von bem berrschaftlichen Amtmann bewohnt, ber in vorigen Zeiten and die Patrimonialgerichtsbarfeit ausübte. Der lette ber eigentlich regierenden Amtleute, Fuld, bat fich im 3. 1811 erfchoffen, nachdem er beinabe einen Krieg des herzogthums Raffan mit bem frangösischen Raiserthum veranlagt hatte. Saufig verfebrend in einem Saufe, fo gelegen außerhalb Cobleng, am Auf ber Rarthaufe, urfprunglich ben Ramen ber lette Beller, bann Bunct E, endlich Burg Ebrenfels trug, batte er barin ein junges Frauenzimmer, "destas que llaman del partido", fennen und lieben gelernt, leglich auch bie Schone, freilich mit ihrem Billen, dem bisberigen Aufenthalt entführt, ohne doch bas Roffgelb und sonftige Forderungen ju berichtigen. Das mar ber Birthin ungemeint, fie trat, ihre Anspruche geltend zu machen, mit dem Amtmann von Ofterspay in Correspondenz, und begab fich, ba biefe unfruchtbar blieb, auf ben fauern Bang über Rhein. In der Burg angelangt, mag fie wohl etwas unnug fich gemacht baben, obnebin batte fie ein mifiliebiges Gefcaft zu verbandeln, und der fr. Amtmann fand fich bewogen, Die Unverschämte, nach seiner Ansicht, unschäblich zu machen. Sie murbe in bas-Berließ geschickt, mit hunger und Durft geplagt, bis nach Berlauf von 36 Stunden eine mitleidige Seele ihres Buftanbes fic erbarmte - fie war weit vorgerudt in ber Schwangerschaft - und ihr bie Mittel verschaffte, bem Gefängniß zu entflieben. Bum Rhein gelangt, warf bie Aermfte fich in einen Rachen, ber eben abgeben follte, und suchte fie, fo gut bas fich thun ließ, bas befreundete Ufer zu erreichen. Aber Gr. Rulb hatte mittlerweile von der Flucht gebort, feine bewaffnete Dacht

zusammengetrommelt, mit ihr Pofto gefaßt an bes Rheines Rand, und ließ ein lebhaftes Gewehrfeuer richten gegen bie ungludliche, ungeschidte Schifferin, bie immer noch auf bem Rluß berumwirbelte. Gludlicherweife maren bie Schuten in Behandlung des Feuergewehrs nicht erfahrener, als die Frau in Behandlung ber Ruber, bie Rugeln, um bie Dhren ihr faufend, wurden ihr Beranlaffung, bie Anftrengung ju verdoppeln, und von fortwährenden Salven begleitet, gelang es ibr, oberbalb Beterspay bas Ufer zu erreichen. Erschöpft burch bie Anftrengungen ber Flucht, wie burch bie langen Saften, in bem . vollen Schreden einer überftanbenen Gefahr, fant bie Frau, immer noch ben feinblichen Rugeln ausgeset, am Sufe bes nachken Baumes nieber , und ift fie , unter biefem Baum , aller Salfe fern, entbunden worden. Das Ereignig murbe indeffen in bem naben Oberfpay ruchbar, es fanden fich einige Frauen bingu, und haben biefe Sorge getragen, die wunderbarlich Erhaltene nad Saufe zu ichaffen.

Ein vel quasi Abvocat übernahm es, die Rlage, so ber besorgte Chemann anzuftellen gesonnen, ju formuliren, und icheint Dr. Joseph Siegel, nach seinem begeisterten Bortrag zu urtheilen, in Bezug auf bas Gewerbe feiner Clientin bie Anfichten eines bochberühmten Autors getheilt zu baben. "Ano haberle anadido esas puntas y collar," läft Cervantes feinen unvergleichlichen Ritter sprechen, "por solamente el alcahuete limpio no merecia el ir á bogar en las galeras, sino d mandallas y d ser general dellas, porque no es asi como quiera el oficio de alcabuete, que es oficio de discretos, y necesarisimo en la república bien ordenada, y que no le debia ejercer sino gente muy bien nacida, y aun habia de kaber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demas oficios, con número deputado y conocido, como corredores de lonja; y desta manera se excusarian muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mugercillas de poco mas á menos, pagecillos y truhanes de pocos años y de muy poca experiencia, que á la mas necesaria ocasion, y cuando es menester dar una traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano,

y no saben qual os su mans derecha: quisiera pasar adelante, y dar les resones por qué convenia hacer eleccion de los que en la república habian de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello; algun dia le diré á quien lo pueda proveer y remediar." hrn. Siegels Borftellung wirfte gleich ben im britischen Parlament vorgezeigten Obren, beren man in dem spanischen America einen auf der That ergriffenen Schleichhandler, einen Englander beraubt batte, und wie einft an Bestminfter Arieg gegen die Spanier, fo wurde gu Coblena Arieg gegen bie Raffaner befchloffen. Für bes Befchluffes Andführung war aber bie Bustimmung bes Minifters ber auswärtigen Angelegenheiten unerläßlich, fie wurde verlangt, boch weber geneben, noch verweigert, benn biefer Minifter, er mochte beißen wie er wollte, batte es im Branche, niemals zu antworten. In bem vergeblichen Sarren fühlten bie Leidenschaften unvermerft fich ab, und bes Tyrannen Juld freiwilliger Tob, Benatiaung bes evangelischen Ausspruches, wer jum Schwerte greift, foll durch bas Sowert umfommen, machte bem Saber ein Enbe. - Dfterfpan bauet einen fehr vorzüglichen, bem Oberwedler und Rreutberger vergleichbaren rothen Bein, welchem ber bier vorherrichende Spatburgunder eine besondere Starte und Saltbarteit mittbeilt. Des weißen Beines ift weniger, bagegen baben mehre Gigenthumer Beinberge in bem gegenüber gelegenen Bopparber Samm. Seiner vorgeschobenen lage verbantt bas Dorf, bag es weber im Laufe des Revolutionsfrieges, noch 1813, wie das Raffanische ganger feche Bochen von Ruffen überschwemmt, einen fremben Soldaten geseben bat.

Bum Schloffe Liebened, von welchem Dherspay beherricht, führt eine hubsch bewaldete, mit gemauerten weißen Stationenstöden besette Schlucht hinan. Sorgfältig unterhalten, ungemein wohnlich und geräumig, einer herrlichen Aussicht genießend, ift Liebened der romantischen Landschaft eine eigenthumliche Zier. Die erste Anlage zu einem schloßartigen Bau rührt von Christoph von Liebenstein her, dem Sohne dessen, der als Anfäuser des Jacobsberges vorfam. Es war derselbe ein ungemein rühriger, vielsach versuchter Mann, an dem sich aber des Ginesillo de

Baravilla Ausspruch: "siempre las desdichas persiguen al duen ingenio," bewährte. In dem Alter von 16 Jahren murbe er auf Empfehlung Raspars von Schomberg , beffen Baffenbruber einft fein Bater gewesen, gleichwie biefer, wegen feines Antheils Frensborf, lothringifder Bafall, unter die Pagen bes Bergogs von Rothringen aufgenommen, balb aber, wegen fortwährenber Banbel mit andern Ebelfnaben und als ein unvergleichlicher Reiter in ber Eigenschaft eines Cornets zu bem Reiterregiment bes Ludwig von Beauveau auf Tremblecourt verfest. Diefen feinen Kelbberren, und feine gange Armee, 5000 Anechte, 1000 Reiter, batte ber Bergog, ben Frieden mit Franfreich zu besiegeln, an R. Beinrich IV. überlaffen, und follten Feldberr und Armee gur Ausführung eines Schlimmftreiche im frangofifden Intereffe verwendet merden. 3mifchen ben beiben Burgunden bestand feit 1522 ein Rentralitatevertrag, für bas auf biefer Seite wehrlofe Frankreich von unberechenbarem Bortbeil, baber auch unlängft nur, 1589, biefe Reutralität um weitere 29 Jahre verlängert worben. Offenbar fie ju brechen, trug ber Ronig Bebenten, jumalen er icon bamals gesonnen gewesen sein mag, mit feinem bis auf ben beutigen Tag von Bielen bewunderten Project eines emigen Friebens bie Belt zu betboren. Aber er wollte feinem Baftarb Cafar auf Roften eines gehaften Rachbars ein Rürftentbum gewinnen: Sochburgund, die France-Comte follte bem Saufe Deftreich entriffen , bem Sohne ber Gabriele D'Eftrees als ein ber Schweiz ichusverwandtes Land erftritten werben, ohne daß barum bie Reutralität verlett fceine, und bas zu vollbringen, maren bie Lotbringer auserseben, unter ber Megide einer von dem Stattbalter ber rebellischen Riederlande, von Moriz von Raffau für Tremblecourt ausgefertigten Bestallung. Die Tanfchung zu vervollfianbigen, ging ber Angriff von Lothringen aus.

Jonvelle, Juffey, Amance, Port-sur=Saone, Gy und Marnap sielen rasch nach einander; Besoul hielt sich lange genug, um eine Capitulation zu erhalten. "Man hat aber," erzählt Liebenstein, "den Accord nicht beobachtet, sondern ist mit der Stadt so grausam umbgangen, als semals von Türken oder Tartaren einer Stadt angethan worden." Die Reichsstadt Be-

fançon ließ Tremblecourt burch einen Trompeter aufforbern, ibn. anftatt bes Ronigs von Spanien, als Southerren ju erfennen. Die Proping, Die 40 Jahre fpater in ber bewundernewarbigften Ausbaner ben Anftrengungen bes gefamten Franfreichs unb ber Beimaraner bagu widerftand, fie war, überrafcht wie Evrol 1805, an eine Rauberbanbe verloren. Denn bie Schweig, von ben Bebranaten um ben vertragemäßigen Beiftanb angerufen. wollte lieber über verjährte Unbilden habern, und anfierte Berwunderung ob des Galfernfes berer, die vor nur fieben Jahren angaben, daß die aus Franfreich entfommenen foweigerischen Silbner innerhalb ber Grenzen von Sochburgund durch die in der Berfolgung begriffenen Frangosen niedergemetelt wurden. Die Cantone fceinen ber Meinung gewesen zu fein, bag in bem Bundesbriefe Die Franche-Comte Die Berbflichtung übernommen babe, die schweizerischen Abentenrer und Reisläufer gegen die Kolgen ihrer eigenen Thorheiten zu affecuriren.

Bon ben Bunbesverwandten ihrem Schidfal überlaffen, obne Ausficht auf niederlandifde Bulfe, benn die Proving, von welcher gunachft bergleichen zu erwarten, guremburg erwehrte fich faum einer von dem Bergog von Bouillon befehligten frangofischen Armee, wendeten die Burgunder gen Mailand ihre Blide. Es war eben fo begrundet burch bie Art und Beise, in welcher die fpanifche Monarchie gebildet worden, als durch die geographische Lage ber Provinzen, bag bie Statthalter in ben Rebenlandern beinabe als unabhängige Fürften fich betrachten tonnten. Derfelben Bertheibigung, besgleichen bie Berwendung ber Ginfunfte war ihnen aberlaffen : aus bem Mutterland empfingen die Bicefonige nur fparlice Refrutenfendungen, taum binreichend, um bie Befagungen ber wichtigften, ben Spaniern vorbehaltenen Zeftungen vollzählig ju erhalten. Go lange ber Beift lebendig, welchem bie bunne Bevolkerung der iberischen Salbinsel ibre Befreiung von ben Mohren verdankte, welcher Italien und Amerika ihr unterworfen und fie befähigt hatte, gleichzeitig ben vereinigten Rraften von Franfreich und England, ben emporten Niederlandern und ber einen Salfte ber Deutschen bie Stirne zu bieten, mar bie monftrofe Gestalt der Monarchie, ihr unvollfommener Organismus taum

als ein Uebelstand zu erkennen, denn der Statthalter in der Lombardei blieb, wie jener der Philippinen, stets und vor allem ein Castilianer. Es famen aber, im natürlichen Berhältniß zu übermäßiger Anstrengung, die Zeiten der Ermattung und des Berfalls, welche Cervantes in seinem Meisterwerke verfündigtz als der Spott des scharssinnigsten Spotters die alten Sitten von Castilien treffen fonnte, gab es nur mehr wenige Castilianer.

Einer ber wenigen mar ber mehrmals besprochene Beneralfatthalter von Mailand, Johann Fernandez be Belasco, 5ter Bergog pon Frias, 6ter Condeftable von Cafilien, unter ben Granden einer ber vornehmften und gewißlich ber reichfte. "Fue," wird von ihm berichtet, "fue de la Tercera Orden de S. Francisco (bem auch Cervantes und Love be Bega angeborten), y no menos respetable por los principales cargos que en paz y en guerra obtubo, que por su singular literatura, de que dan testimonio sus obras, su copiosa libreria, la eleccion de su secretario Pedro Mantuano, famoso impugnador del P. Juan de Mariana. - Fallecio el Condestable en Madrid." Schreibt Antonio Leon Pinelo, "d 15. de Marzo año de 1613, y el mayor tesoro que dexó fue una copiosa y selecta libreria que junto en los reynos donde estubo, que habiendose desmembrado algunas veces, ultimamente se vendio en esta Corte el año pasado 1645, y era aun tan grande, que con ella se enriquecieron todas las de Madrid, que son muchas y buenas, y todos participamos de ella. - Este caballero," fügt Fr. Lope Paez bingu, .recibio el habito de la Tercera Orden, y le traxo descubierto en vida y en muerte, honrandole y honrandose tanto con el. que desde las cintas de los zapatos hasta el sombrero, y todo el vestido esterior y interior era del color de la Orden."

Noch vor der französischen Kriegserklärung (17. Jan. 1595) hatte der Condestable gerüstet, und ein schönes Bolf stand in Bereitschaft, als um ihre Noth zu klagen, Abgeordnete der France-Comté zu Mailand sich einfanden. Für die Lombardei war nach der Lage der Dinge an der Rhone nichts zu fürchten; um so leichter mochte ihr Statthalter einen waglichen Entschluß ergreisen. An der Spige eines Heeres von 8000 Knechten und 2000 Reitern

überschritt er bie Seffa, bie Alpen, bie Rhone, burchzog er bie beschneiten Thaler von Bugen, damals noch bes Berzogs von Savoyen Bebiet. Als R. Beinrich IV. burd ben Friedensichluß pom 27. Jan. 1601 bie Abtretung ber ganbichaften Breffe und Bugen erzwang, war bie Berbindung von Italien mit ben Rieberlanden, die Bertheidigungelinie gegen Franfreich gebrochen, ber erfte Schritt gethan, biefem allgemach Elfaß, Sochburgund, Lothringen bingugufügen. Aber feiner ber Politifer fener Beit achtete bes folgenschweren Ereigniffes , und fein Arm erhob fic bem Bergog gum Beiftand. Spanien war zu obnmachtig, um einen neuen Rrieg ju beginnen, und bie übrigen Dachte, in fluvider Reindschaft fur bie Monarchie Philipps II., freuten fic ber frangofischen Erfolge. Immer auf befreundetem Boben fic haltend, erreichte ber Condeftable bie Grenze ber France-Comté. Eine furze Rube vergonnte er nach bem langen Marich feinen ermübeten Scharen, bann ließ er im Sturme Marnay nehmen und bie gefangenen Freibeuter an ben genftern bes Schloffes auf-Inupfen. Debr Biberftanb fand er vor Befout, Die Stadt felbit capitulirte, fobald Breiche geschoffen, aber bas Bergichlog, burch Tremblecourt vertheibigt, hielt fich langere Beit, bis ber Baffermangel die Besatung nöthigte, die Refte aufzugeben; Tremblecourt war entfommen, und hatte fich ben Trummern feines Bolfes, fo bem Bergogthum Burgund queilte, angefchloffen.

Hart mitgenommen, aber von Feinden gefäubert, begann die Provinz wieder aufzuleben, und schon kam ein neues Ungewitter herangezogen. Durch die Erfolge der mailändischen Armada hatten die Aussichten einer Bersorgung für den Sohn der Gabriele gar sehr sich getrübt; um nicht einem dem Baterherzen zusagenden Borhaben verzichten zu müssen, entschloß sich heinrich IV., die Maske vollends abzulegen, seine eigentliche Gesinnung kund zu geben. Er eilte nach Burgund, wo seit längerer Zeit bedeutende Streitkräfte zusammengezogen worden, daß eine Stadt nach der andern für die Liga verloren gegangen. Auch die Hauptstadt Dison hatte die Royalisten herbeigerusen, und nur die Citadelle hielt für den Herzog von Mayenne. Bevor noch Besoul von den Spaniern eingenommen worden, hatte Mayenne mit dem Con-

bestable um rasches Bordringen nach dem rechten User der Sadne, burch welches allein die Trümmer der Liga zu retten, unterhansbelt. Aber der Castilianer mißtraute dem lothringischen Prinzen, der von Anfang her mit dem König von Navarra verkehrt und durch Selbstsucht und Wankelmuth den Angelegenheiten der Liga beinahe eben so sehr geschadet hatte, als sie durch den Martertod seiner hochherzigen Brüder gesördert worden.

Ungern entschloß fich ber Condeftable zu einer Demonstration gegen die frangofifche Grenze, die ihn zwar nur bis St. Seine, auf bem linken Ufer ber Bingeanne, führte. Bier batte er ein vortheilhaftes Lager bezogen, ale die Melbung einlief, bag Beinrich IV. von Dijon aufgebrochen fei, auch bereits mit feiner Reiterei Fontaine-française, eine Wegstunde von St. Seine, erreicht habe. Sogleich eilte ber Herzog von Mayenne zu bem Condestable, theilte ibm feine Absicht mit, Die ligiftische Reiterei auf Rundschaft auszuschicken, und erhielt bafur nicht nur bie Benehmigung bes Feldherren, fondern auch gehn Compagnien, halb Chevaulegers, balb reitende Archibusiere, Die genen Ligiften jum Soutien bienen follten, und in fcarfem Trab gelangte bas gefamte Detachement nach ber Biefe Morot, eine Biertelftunde öftlich von Fontaine-française. Frangofische Curaffiere, Die da fich bliden liegen, murden geworfen und bis ju dem Fuße bes nachften Sugele verfolgt. Den befteigt, 15. Jul. 1595, Billare-Soudan, ber Ligiften Anfahrer, und er fieht bicht unter fic, au feiner nicht geringen Ueberraschung, ein feindliches Beschwader, bas an fich bebeutend genug - 1000 Caraffiere, 500 Archibusierer - boch nur ein Bortrab zu sein scheint. Migliche feiner Lage erfennend, beschidt er bie allgemach nachrudenden Spanier, ihnen mittheilend, daß ein Sandgemenge unvermeiblich, bag er aber, falls auf ihre Mitwirfung, auf ein taufend Reiter bemnach in Allem, ju gablen, im Mindeften nicht zweifle, es mit ben Frangosen aufnehmen zu konnen. Dem entgegnen bie fpanischen Sauptleute : jum Recognosciren ausgesendet, hatten fie von bem Conbestable bie ftrengften Befeble, jebes Busammentreffen mit bem Feinde ju meiben. Billars

1

gab ihnen zu bebenken, daß es hier der Ehre gelte, daß es unsverantwortlich sein würde, die Gelegenheit zur Erwerbung unskerblichen Ruhmes entschlüpfen zu laffen. Gesochten muffe einmak werden, indem es rein unmöglich, im Angesicht des Feindes den Rückzug zu bewerkstelligen. Wer sollte zweiseln können in der Wahl zwischen ehrenhaftem Gesecht und schimpslicher Deze, geswisser Niederlage.

Nicht immer finbet verftanbige Rebe verftanbige Buborer. fcon batte bie rudgangige Bewegung ber Spanier ihren Anfang genommen, ba erinnerte fich Billars, bag eine ber Compagnien Chevaulegers von feinem Freund und Baffenbruder, von bem Mailander Johann Baptift Samson geführt werde. tapfern Degen ließ er von Freundeswegen um Beiftand anrufen; in foldem Augenblid, fügt bie abgeschidte Orbonnang bingu, famen nicht fowohl bie Befehle bes Generals und bie Rriegeartitel in Betracht, ale vielmehr des Freundes augenscheinliche Gefabr und ankerfte Roth. Solde ermagend, ber Bflichten eines Baffenbrubers eingebent, ließ Samson seine Chevaulegers febrt maden, um fic auf bes nachdrangenden Reindes rechten Rlugel, als ben ihm nachften und baneben, bem Anschein nach, ben fcwächften , ju werfen. In bemfelben Augenblid traf Billars auf ben von Biron befehligten linfen Klugel ber Krangofen. Luftig schmetterten bie Trompeten ber Ligiften, und Damas von Thianges und Tenniffen, die unwillig bem Rudjug ber Spanier folgten, vermochten es nicht, ber Einladung, in den wohlbefannten Tonen ausgesprochen, ben Beborfam ju verfagen. Bon etwa 20 Reitern gefolgt, eilten fie bem Schlachtfelbe ju, und burch fie verftärft, ichlug Billars zuvorderft den Klanfenangriff ab, welchen einer von Tremblecourts Sauptleuten, der Baron von Sauffonville, auszuführen versuchte. hartnädiger wurde ber Rampf mit bem Sauptgeschwader. Aber Biron empfing einen Gabelbieb in ben Ropf, seine Leute wichen, und Billars, am Arm verwundet burch einen Buchsenschuß, ergriff biefen Augenblid einer Bogerung in ber feindlichen Linie, um feine Reiter, beren bunbert in Allem, nach dem Lager bei St. Seine gurudzufahren.

In ber gleichen Reftigfeit, bod mit ungleichem Glud ftritt Sauptmann Samfon gegen ber Frangofen rechten Klugel, wo ber Ronig felbft, Claube be la Tremouille, ber Marquis von Pifani, Anton von Roquelaure und viele andere Große ibm entgegenftanben. Go icharf wurde auf biefem Puntt bas Gefecht, bag nachmals heinrich IV. feiner Schwefter fcreiben fonnte : "Ventre saint gris vous avez pensé être mon héritière"; der Mailander fielen dreißig, nicht ungeracht; ale Samfon felbft bie Todeswunde empfangen, warfen die übrigen fich in die Flucht. Sie wurden verfolgt bis zu bem naben Gebolg, bas, von fpanifden Buchfenichuten befett, unzuganglich ber frangofischen Reiterei fcbien. Deshalb ließ Beinrich jum Rudzug blafen, ber, alsbald angetreten, ohne Störung ausgeführt murbe, benn bie spanische Armee war unbeweglich jenfeits ber Bingeanne geblieben , und bie vorgeschobenen Reiter eilten , nach bes Gefechtes Abbruch, dem linken Ufer bes Fluffes gu. Den vorsichtigen friedlicen Rudzug hat Sully "la plus belle retraite, dont l'histoire nous fournisse l'exemple" ju nennen, fich nicht entblobet. Die Frangofen foliefen zu Fontaine-frangaife, ber Ronig begab fich 11/2 Stunde weiter rudwarts, nach gur an ber Tille.

In diefer Beife beschreibt de Thou das Gefecht bei Fontaine-françaife, bas, fügt er bingu, "viel berühmter geworben ift, ale es bem unerheblichen Scharmugel gufam. Bon beiben Seiten rubmte man fic bes Sieges, auf beiben Seiten glaubte man einer großen Gefahr entgangen ju fein." Seine Borte gelten als ein Evangelium, wenn fie feine Feindschaft fur Papft, Spanien, Deftreich befunden, aber wenn er einmal, über perfonlice und nationale Borurtheile fich erhebend, bem Feinbe Gerechtigfeit angebeiben läßt, bann bleibt er ungebort. Und boch trägt fein Bericht, in einfacher, bem Terrain genau que fagender Umftandlichfeit, alle Rennzeichen ber Glaubwürdigfeit, mabrend bie von Sully gegebene, in die Geschichtswerfe allgemein aufgenommene Relation neben absichtlicher Falfchung grobe Unwiffenheit verrath. Da wird g. B. Buch 7 ergablt, ber Ronig fei mit 100-120 Reitern über die Bingeanne gegangen, um Rundschaft einzuziehen , das Land zu erforschen. Dem ftellt

fic aber bie Ummöglichfeit entgegen, fintemalen bie folammichte, raschem llebersegen ungemein binderliche Bingeanne beinabe bie Grenze ber Franche-Comte gegen Burgund ausmacht, und biernach bas linke Ufer, ber Binkel zwischen Saone und Bingeanne, nothwendig von ben Bolfern bes Conbestable von Caftilien eingenommen fein mußte, nachdem biefer zu Grav auf bas nordliche Ulfer ber Saone übergegangen mar. Allein bas genügt ber Auffoneiberei nicht, bas Befecht felbft läßt Gully auf bem linten Ufer ber Bingegune porfallen: "sans cette intrépidité, il ne seroit peut-être pas échappé un seul de ces trois cens hommes, ainsi engagés au-delà d'une rivière devant un corps de cavalerie victorieux." Ein Berftog von folder Bichtigfeit in ber Bezeichnung bes Schlachtfelbes vernichtet aber bie Blaubmurbigfeit ber gangen Relation, Die übrigens ben Schreiber bes Mini- . fters, Balthafar, jum Berfaffer bat, und ber einzig bie thorichtefte Rationaleitelfeit Eingang verschaffen, gleichwie einzig bie Liebbaberei für das Abschreiben sie unsern Geschichtswerken einführen fonnte. Einer ber neuesten militairischen Schriftsteller außert : "wo Beinrich IV. in einem Reitergefecht bei Fontaine-française bas faft zehnfach ftartere Reindesbeer über ben Saufen marf", und gerade diefer Schriftsteller batte, nach ber Natur feiner Studien am beften wiffen fonnen, bag man nicht einmal ben um Die Balfte überlegenen Keind besiegt. Andern mogen bergleichen abenteuerliche Uebertreibungen bingeben. Die Schule bereitet bagu por. Der Anabe, nachdem er es über fich gewonnen, ber Grieden Aufschneibereien von ben Perferfriegen fur mabr zu balten, gebt alles biftorischen Urtheils verluftig. Dem unvernünftigen Bebrauche ber Claffifer verdanten wir großentheils bie vielen elenden Geschichtswerfe, burd welche unfere Literatur gefcanbet wirb. Roch will ich erinnern, bag Gully fich mit ber fechsfachen Ueberlegenheit ber Spanier begnügt; Courtepée läßt 15,000 Spanier vor 500 Frangofen flieben, ein Frangofe gegen breißig Spanier.

In gleich ungetreuer Beise werden von Sully und seinen Abschreibern die Folgen der sogenannten Schlacht von Fontaine-française dargestellt. Nach Balthafars Borgeben hätte ber König,

555

ber, wie und befannt, in Lur übernachtete, bas geschlagene Beer unablaffig verfolgt, auch baffelbe genothigt, unterhalb Grap über bie Saone ju geben. In ber Wahrheit gebot ber Condestable, ber nicht hoffen durfte, im Angesichte des Ronigs und ber ftartften der frangofischen Armeen die Citabelle von Dijon zu entfegen, ben Rudzug auf Grap. Er wurde am 6. Juni in allem erbenflichen Sosiego bewerfftelligt. Der Ronig, weit entfernt, an eine Berfolgung ju benten, ritt an bemfelben 6. Juni, Morgens 10 Uhr, feierlich zu Dijon ein, wo er die Unterbandlungen mit Mayenne fortfeste, am 18. bas zeither in Semur untergebrachte Parlament einführte, am 21. ber Bahl bes Maire, am 1. Jul. ber großen Procession ju Ehren ber munberthatigen Softie beiwohnte. Raft follte es icheinen, als babe er vor Kontaine-française alle Luft an bem Unternehmen verloren; gewiß ift, bag Tremblecourt und Sauffonville einige Schwierigfeit fanden, ibn zur Biederaufnahme der Reindseligkeiten zu bewegen. Gie erfolgte in der zweiten Woche bes Julimonds. Die Frangofen gingen über bie Grenze, zeigten fich am 12. Jul. vor Gray, fanden ben Condeftable unangreifbar in feinem Lager, und beschränften fich auf Plunderung und Berheerung bes platten Landes. Damit verloren fie zwei volle Monate, bann erbob fich ber Ronig nach Lyon, und wird es bem Enttauschten nicht unlieb gewesen fein , daß Abgeordnete der ebenfalls enttaufchten Schweizer fich einfanden , um die Erneuerung ber burgundifchen Reutralität zu betreiben. Den barüber aufgenommenen Bertrag genehmigte ber Ronig am 23. Sept. und am 14. Oct. raumten bie Krangosen Salins, die einzige namhafte Stadt ber Franche-Comté, beren fie Reifter werben tonnen, und bie mit bem Berluft von le Catelet, la Capelle, Ardres, Doullans, Cambray, und gemiffermaßen von Calais erfauft worden. Go theuer bugte Frankreich die unzeitigen Eroberungsgelufte feines Beberrichers.

Auch Tremblecourt hatte sich seines Schickfals, bas gewöhnsliche ber einmal conftatirten Entbehrlichseit, nicht zu beloben. Bon bem König von Frankreich aufgegeben, mußte er die Rache eines andern Königs und einer ganzen mighandelten Provinz fürchten. 3hr zu entgeben, suchte er Zuflucht bei einer Stifts-

Same is Femerennet, bie feine Rabine. Bernelbich, bie Bernetftaft ber Budb'um - son br we Breite ber frande Conne find es mer wer Stunden — Lute in inib mogelimbinitet. Les herres ver beibrunger wurde aufgebriber. au ben Green their sin Francel on futuress. Les herrex tuite es para sermuftig gemiten, big Tornbletoner mit gemannmier hant in frenten lante ein Blud niche, der Ingrudliche imer ihm beifet fruit in. Es mure bereiter , bei leiter in feinen Britisk m Remnenous qu'aves. Lu fuider planmen ion qu'hallon. er emistens direct, mit fireilber at die Moiel fich ju Michen. Edien niberte fich ber gentre Schwenner ben unbern Wer, be legge einer ber Berfolger auf ibn an, und in ber Mariel empfing Teenkleesnet bie undiche Schufpennte. Berbuit allen ben Em-Ismeni, die 25 Julie miner Leufchland gerfeirfeen, bar er en l'aveillen der Franche-Ernne funertionen in dem befannen Erischerit:

## Lorran nian.

## Traitre a Bres et a son prochain.

Las Blafelant beneicher Junge bar von ihm aleichfalle einene. nicht eben freundliche Strangenungen aufbewahrt. In Mediels kimburger Chrand beife et: "In bem Calneichen Arzeg ...... 1699 fit ein famiger Cupitatin, genant Tramelecorte, bei Springertbad berin gefallen, Ereff unt Reuft, Uerpig und Alf ein jememmen; und weil bie Leut bes Aricas nu gewebnt miches barren uf Sens gefchaffet, beite leiter beht es Bren. Entlich ba von bannen ufgebrochen und wieder geverlicht ver Bonn gerudet. Gine Mabanna und ein Jung, is ach hatten ju lang gefemmet, haben bie beleitigte Bauweren in bie Defel gewiefen." Ale ber frangefifden Bige, nicht ber Litticher, Capitain fuchte Ludwig von Benwegn, ben Beinamen Tremblecourt entlehnend von einer Familienbefigung, Die wifden Bont-a-Donnon und Dienlouart gelegen, in ber Brutertheilung ibm jugefallen war, Die genannten Mofelorte beim und befehligte er bas von bem bergeg von Lothringen genellte Contingent, mit welchem er auch ju ber zweiten Belagerung von Bonn, Dai-Sept. 1588 wirfte. Er ift obne 3weifel ber Gieur be Beaumont (Beauveau), ben be Thou, in ben

Bericht von biefer Belagerung, ale ben Anführer ber lothringis iden Infanterie nennt, auch ber General Samblemont, ber nach Mullers Gefcichte ber Stadt Bonn, ben Angriff auf ber linken Rheinseite befehligte. In ber Schlacht bei Arques , 21. Sept. 1589, wo der Bergog von Mayenne querft feine ungetreue Unfähigfeit zu erkennen gab, wurde Tremblecourt von ben Frangofen gefangen, und über bem miglungenen Berfuche, fich in bas belagerte Ropon zu werfen, erlitt er bebeutenbe Rieberlage 1591. In der Deutschen Munde verwandelte fich Tremblecourt in Tramelecordt, wie Castañaga und Vitaval in Rafver Nagel und Piter Bahl, boch fonnte ber Bunfc, bemfenigen, welcher ben Mosellanern nur als ein Rauberhauptmann erschien, ben Strid ju breben, tramer la corde, eingewirft haben auf bie wunderliche Umbildung bes Ramens. 3m Baterlande galt ber Mann freilich nicht als ein Rauberhauptmann, wie bas gur Genüge Baffompierre ausspricht : "L'année 1894 nous allasmes passer le caresme prenant à Nancy, où nous combattismes à la barriere, habillés à la Suisse, le jeune Rosne, les deux Amblisses et Vignolles, aux nopces de Montrichet, qui espousa la soeur de Tremblecourt, où il se fit force magnificences."

Liebenstein, einer ber wenigen, welche bem General in bie Rlucht folgen wollten, erreichte Remiremont in der traurigften Berfaffung. Ale es auch bort unficher ju werben begann, ließ ibn. bem die Fortsetung ber Trauerfahrt unmöglich, Tremblecourt in eines Ruchenjungen Rleiber fteden und ale folden bem Sausbalt ber Stiftsfangerin, eine von Lenoncourt einführen. Monate lang bat er ben Spieg gebreht, Solg gehadt, enblich bod, nachdem die Bewachung ber Abtei minder ftreng geworben, Mittel gefunden, über bie Grenze nach bem Elfaß zu entfommen und bettelnd die Beimath zu erreichen. Der Bater war flumpffinnig und fdmach geworden, ein Bruber, beffen Legitimitat meniaftens ameifelhaft, hatte fich in ben Befit ber Burg ju Dfterfpay und ber bavon abhangenden Guter gefest. Mit beffifcher Gulfe murbe ber Usurpator ausgetrieben, ein tofffpieliger Proceg ergab fic fedoch als bes angeblichen Spoliums Folge. In febr gedruckte Berhaltniffe gerathen burch ben Rechtshanbel, burch bie Bortheile,

is or a ten entiden Bergent ten fulldender angeleben : net vert ber umerheilistes ficher ber fiebennter Musieum. eines lieberten bestimmtig der Amelieum sone Companier. Er of Lond and manufacture Commen, he becomes Surformers for advances less. In the State Inter-Communication mente er ur langere ur den feltega unt . 1912. Das Magazines. Ter broetliche Nachronis gewechen, wurde dies bied Sufermonnen IIIsans not ber Kenner enfiet, und betreufen, der für feine Eine propos comere Lunguiser gemede, brech Anteiner ist geneft austr. series have not an as the Service since Royalisage Moduliers. works and not best out fallies have long at Beginnig at Stands hours gefunges gepaleen. Er bente furstuf ben folianden, u mented in ber Beimernen von littlich, gened une einen francisch Mer L'infen au Erren, unt erlegte femen Gegett un Jumifennen. Me Morter verfelge, fucher er gufticht im Racten, im Dum R. Einsteam IV. von Linemach. Christicannant, matte er ju ben Belagerungen von Aximor unt Einforg, ber Traben ven Ciens wer eier nicht febech gefcheffen, mit er fofte ben bolisters anteliéest meter. Et enfan me armer Bal. unt erreichte unter taufent Gefahren unt Enchehrungen ben Mhein. Nach bert burd fellentiche Einfafe ud geführter Estent, fam er auf ben Gebanfen, burd einen Religionburdid bie Anriefe von Erbleng und Maing für fich ju imertfinn. Die Angelegenheis icheiserse an einem Darleben von 10,000 f. le Aurfurt Lechar verweigern mufte, unt Liebenfiein nehn Mittmeiber-Begallung vom pfalgifden befe, errichtete gwei Compagnien Reiter und führte bie nach Behmen. Bei Bermu wurde, furs vor ber Edflacht am Beifenberg, in einem Som manel fein Bell ruinirt, er felbft in ben Schenfel gefcoffen und gefangen. Auf bes Grafen von Bucquop Gariprace ber Gefangen-Schaft gegen Urfehde entlaffen, fam er auf feine Gater zurid; er fand fie im tiefften Berfall, ließ fich, ihnen aufzuhelfen, in weib aussehende, meiß verungludte Speculationen ein, batte vielerlei banbel mit ben Infaffen von Ofterfpay, und nahm endlich ant Bergweißung, in ziemlich vorgerudtem Alter, bei ben Schweben Dienft 1631. Bas er barin geleiftet, findet fich nirgende aufgezeichnet, man weiß nur, baß er, bem Rudzuge Banners von Torgau nach Pommern folgend, in einem Gefechte, von der Arrieregarde bestanden, den Tod gefunden hat 1637.

---

· .=

=

- T. EE

: <u>1-38</u>

`**=** 

II

<u>: =</u>

z is

= =

\_

II.

: #

: 21

蠕:

=:

: # = =

ż

3

ø

.

::

٠.

3

j

11

1

Von ben fernern Schickfalen seiner Hauptbestung, bes Nassausschen Lebens, ift S. 522 gehandelt. Um das Berdienst des RassausDranischen Präsidenten von Preuschen, des Lebensnachsfolgers der von Waldenburg Schenkern, stellt der Minister von Botheim vollgültiges Zeugniß aus, Bb. 3. S. 684; von einem Bruder des Präsidenten, von dem Pfarrer A. G. Preuschen dat man: Deutsmäler von alten physischen und politischen Revolutionen in Deutschland, besonders in den Rheingegenden. Mit Rupfern. Frankfurt am Mayn, 1787. 8. Ein Wert von Belang, wenn es auch in dem manscherlei Drang der Zeit beinahe vergessen worden ist. Zu der Bestung Liebened gehören bedeutende Güter in Osterspaper Markung, die Höse Camperhausen und Potasch, ausgedehnte Waldungen, die Rusine Liebened ob Bornhosen, Alles zusammen eine jährliche Einnahme von 12,000 Gulden abwerfend.

## filsen, Ramp.

Die Landzunge ober das Borgebirg, so oberhalb Offerspay anhebend, eine abermalige Krümmung des Rheines bestimmt, hat bei Filsen, 1/2 Stunde von Ofterspay, ihren Endpunkt. Hier scheint der Rhein sich um sich selbst zu schlingen und in der frühern Richtung zurück zu sließen. In einem Kranze von prächtigen Rußbäumen stellt sich malerisch dar mit seinem weißen Kirchthurm und seinen alten Spisziebelhäusern das Dorf, welches seiner anmuthisgen Lage halber ein Lustort für die Bopparder, den auch die Kursgäse des Mühlbades auf dem andern Rheinuser sleißig besuchen. Es liegt nämlich dem untern Theile der Stadt Boppard genau gegenüber. Im J. 1784 hatte Filsen 56 Häuser, dann ein Gemeindebacks und Schulhaus unter einem Dache; für das J. 1851 werden in dem Rassausschen Staatss und Adresbuch 410, in dem Schematismus der Diöcese Limburg 500 Einwohner ans gegeben. Die Kirche, der h. Margaretha geweihet, war ursprüngs

les de Fies de France Brenner une Lucione de un une france Lucione de grande de como de une produce de como de la como de la compacta de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la como de la com

Lie Barfung gembatuer Arbeitanne In Mengen & Ruben. Biefer (1 Bener 🖰 Annen, Beneens 2014 Seek - 🗷 Maleman eines Breier: mit eines Branck, ber benemb tenent Liefer fein is genen Gunt be Bultumen innt mir genefen. Die Bemeinte far in Frankeit finne geme as Luiste bunchent. Lie hillegenis if his me dan Lumnette nit Einst nemitter Beder, be lieber unt beide aus mir Diefraumen lefen. Deliche mit Enfiere wieger ich gente Burbere bie feiner im En-Centigen bie abeiden Americaie Romenter, Americai un Obernett des aus les étréaire uns Eine uns éconfesseus. Rechez un Ballenburg-Schenken . von Bireshem . von Euse . Junke Bluer von Liffen, von Erent, die Anemelinen zu Bermach. und at tezes bur tas fürffe, hauf, Wie Eine Bauer und mein tens 7 Diener Afreiant um Biefe. Twierten beiere Benberg tie Louberrer zu Ander, die Armenkirfer zu Kann. En California de Cala, En Marcar des Borrocci unt En Marcar m Ciffen, die Linei Cierfach, bas Baferen ju Bernand und be trice Prisent un Prifent.

Ben Hier 1/4, von Borpart 1/4 Sambe enferm. daße am Kiefen, liegt bas ariehrliche unt freuntliche Kamp, bessen Ramen man enmer nich von einem römeihen Compan ableiben will, efficen vor mehr bern Be Jahren der poessige Merensen von Leuge Aheinreise Lage:

Noch micht gemag: er ik ein Erymologik: Alein wir glauben genn, daß er ein bestenen Speik: Lenn Gamp, em Lorf am Khein, maß man von Gamput lenen. Kerl, feiner Meinung nach, derr zu verkossenn Jerken En Admerlinger war. Alein er febr mich ein, Ich von bon fosten war ein knach konnte fen;

"Jeber Anfanger," fügt in ungebundener Rebe ber Dicter bingu, "jeder Anfanger ber lateinischen Sprache weiß, bag Campus nicht ein Lager beißet." Raifer Ronrad vergabte um 1030 einen Sof ju Ramp an St. Georgenftift ju Limburg, ben feboch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Ricard von Elt in Schoned verfaufte. Das Gelb flog, fo flagt Mechtel, in einen zerbrochenen Sad, benn ale bie ftiftifchen Commiffarien 1600 angehalten werben follten, von dem empfangenen Rauffoilling Rechnung abzulegen, erwiderten fie troden : "Wir haben bas Geld zu ber großen Sommen von 200,000 Gulben gegen Cobleng gur Schatzung geben." Den bofen Leumund, ben "Berren von Limburg" angebangt, mag Mechtel verantworten, wenn er aber von Joachimsthalern fpricht, so barf ich nicht verschweigen, bag bie Berleitung ber Benennung Thaler von bem bobmifchen Joadimsthal in ber neuern Beit vielfache Anfechtung gefunden bat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal fie herleiten will, wie bestimmt auch Jos. v. Sperges in feiner portrefflichen Tprolifden Bergwertegeschichte für Joachimethal fich erflart. Die ganze Stelle lautet : "Einem Grafen von Tyrol, namlich bem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein burch fein Bepfpiel bas Mungwefen im gangen Dberbeutschland gu reformiren und zu verbeffern. Schon lange vorber batte bie mit einem Rreuze bezeichnete filberne Schiedmunge, wovon 60 Stud einen Gulben machen, ihren Urfprung in Tyrol gehabt, wie in Abams Frey Mungbuche vom 3. 1597 und in Sirfchens beutichem Reichsmungarchive angemerket. Diese Rreuzermunge findet man daselbft icon vom 13. Jahrhunderte; aber außer bem Tyrol foll von ihr vor bem 3. 1490 feine Rachricht anzutreffen feyn. Sie wurde ju Meran in großer Menge gefchlagen, und im 3. 1473 fünfzeben Stud auf ein Lot gemunget. Wegen ihres bequemen Bebrauches im gemeinen Sanbel, wurden fie außer Lanbes gar balb unter bem Namen ber Etichfreuger befannt, und machten fich fo beliebt, bag biefe Art Schiedmunge nach und nach im gangen Oberdeutschland eingeführet worden. Die alte Mungfatt ju Meran ließ man bald hernach völlig eingeben: bie ju Sall aber murbe um fo mehr erhoben. Es tamen bafelbft größere

lich ein Filfal der Pfarrei Boppard, das Patronat ist bei der Gräslich Walderdorsischen Familie, die aber an dem Zehnten nicht participirte, den erhoben im Allgemeinen die Trierische Hosfammer und Graf Boos, in einigen kleinen Districten die dasse Kirche, der von Waldenburg genannt Schenkern, der von Stein, und das St. Martinsstift zu Worms, Neubruche, Blutzund Obstzehnte waren hier unbekannt. Die Jagd übten die Stadt Boppard und die Gemeinde Filsen.

Die Martung "enthaltet Aderland 86 Morgen 48 Ruthen, Biefen 52 Morgen 126 Ruthen, Beinberge 201,035 Stode; an Waldungen etwas Buchholz und einen Bauwald, ber Lauswald genannt. Dieser fteht in gutem Stand, die Baldungen feind nicht gemeffen. Die Gemeinde bat an Brandholz faum genug, an Bauholz binreichend. Die Felbgemart ift flach und eben, Dammerbe mit Sand vermischter Boben, die Kelber find burchaus mit Obftbaumen befest. Abeliche und Stiftere befigen folgenbe Buthere : die Berren von Elg-Dettingen, Die abelichen Frauenklöfter Marienberg , Marienroth und Dberwerth , biefes aus ber Erbicaft von Crag von Scharfenftein, Freiherr von Balbenburg-Schenkern, von Buresbeim, von Clobt, Junker Silger von Cobleng, von Stein, die Karmeliten zu Boppard, und ift beren Gut bas ftarffte, Saus, 7534 Stod Wingert und mehr bann 7 Morgen Aderland und Biefe. Außerbem besigen Beinberge die Domberren ju Machen, die Ronnenflöffer ju Ramp, St. Elisabeth ju Coln, St. Martin bei Boppard und St. Martin ju Cobleng, bie Abtei Eberbach, bas Paftorat ju Boppard und bie bafige Prabend und Prafeng."

Bon Filsen 3/4, von Boppard 1/2 Stunde entsernt, bicht am Rhein, liegt das ansehnliche und freundliche Kamp, dessen Namen man immer noch von einem römischen Campus ableiten will, obschon vor mehr denn 80 Jahren der poetische Recensent von Langs Rheinreise klagte:

Roch nicht genug: er ift ein Etymologist; Allein wir glauben gern, baß er ein besserr Christ: Denn Camp, ein Dorf am Rhein, muß man von Campus leiten, Weil, seiner Meinung nach, bort in verslossenn Zeiten Ein Römerlager war. Allein er sieht nicht ein, Daß bort von Hasen nur ein Lager konnte sepn.

"Jeber Anfanger," fügt in ungebundener Rede ber Dichter bingu, "jeber Anfanger ber lateinischen Sprache weiß, bag Campus nicht ein Lager heißet." Raifer Ronrad vergabte um 1030 einen Sof ju Ramp an St. Beorgenftift ju Limburg, ben feboch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Ricard von Els in Schoned verfaufte. Das Gelb floß, fo flagt Mechtel, in einen gerbrochenen Sad, benn ale bie fliftifden Commiffarien 1600 angehalten werden follten, von bem empfangenen Rauffoilling Rechnung abzulegen, erwiderten fie troden : "Wir baben bas Gelb zu ber großen Sommen von 200,000 Gulben gegen Cobleng gur Schatzung geben." Den bofen Leumund, ben "Berren von Limburg" angehangt , mag Dechtel verantworten , wenn er aber von Joachimethalern fpricht, fo barf ich nicht verschweigen, bag bie herleitung ber Benennung Thaler von bem bohmischen Joadimethal in ber neuern Zeit vielfache Unfechtung gefunden bat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal fie berleiten will, wie bestimmt auch Jof. v. Sperges in feiner portrefflichen Tyrolifden Bergwerfegeschichte für Joachimsthal fich erflart. Die gange Stelle lautet : "Einem Grafen von Tyrol, nämlich bem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein burch fein Bepfpiel bas Mungwesen im gangen Oberdeutschland zu reformiren und zu verbeffern. Schon lange vorber batte bie mit einem Rreuze bezeichnete filberne Schiedmunge, wovon 60 Stud einen Gulben machen, ihren Urfprung in Eprol gehabt, wie in Abams Frey Mungbuche vom 3. 1597 und in Sirichens beutichem Reichsmungarchive angemerfet. Diefe Rreuzermunge findet man bafelbft icon vom 13. Jahrhunderte; aber außer dem Tyrof foll von ihr vor bem 3. 1490 feine Rachricht anzutreffen fevn. Sie wurde ju Meran in großer Menge gefchlagen, und im 3. 1473 fünfzeben Stud auf ein lot gemunget. Wegen ihres bequemen Gebrauches im gemeinen Sandel, wurden fie außer Landes gar bald unter bem Ramen ber Etichfreuger befannt, und machten fich fo beliebt, bag biefe Art Schiedmunge nach und nach im gangen Oberdeutschland eingeführet worden. Die alte Mungftatt au Meran ließ man bald bernach völlig eingeben : bie au Sall aber murbe um fo mehr erhoben. Es famen bafelbft größers gab ihnen zu bebenken, baß es hier ber Ehre gelte, baß es unverantwortlich sein würde, bie Gelegenheit zur Erwerbung unflerblichen Ruhmes entschlüpfen zu laffen. Gesochten muffe einmal
werden, indem es rein unmöglich, im Angesicht des Feindes den Rückzug zu bewerkstelligen. Wer sollte zweiseln können in der Wahl zwischen ehrenhaftem Gesecht und schimpslicher Deze, gewisser Niederlage.

Richt immer findet verftandige Rede verftandige Buborer, foon hatte die rudgangige Bewegung ber Spanier ihren Anfang genommen, ba erinnerte fich Billars, bag eine ber Compagnien Chevaulegers von feinem Freund und Baffenbruder, von bem Mailander Johann Baptist Samson geführt werbe. Diesen tapfern Degen ließ er von Freundeswegen um Beiftand anrufen; in foldem Augenblid, fügt bie abgeschickte Orbonnang bingu, famen nicht sowohl die Befehle bes Benerals und die Rriegsartifel in Betracht, ale vielmehr bes Freundes augenscheinliche Gefahr und außerfte Noth. Solche ermagend, der Pflichten eines Baffenbruders eingebent, ließ Samfon seine Chevaulegers fehrt machen, um fic auf bes nachdrangenden Reinbes rechten Flugel, als ben ihm nachften und baneben, bem Unschein nach, ben schwächften, zu werfen. In bemselben Augenblid traf Billare auf ben von Biron befehligten linken Klugel ber Frangofen. Luftig schmetterten bie Trompeten ber Ligiften, und Damas von Thianges und Tenniffen, die unwillig bem Rudjug ber Spanier folgten, vermochten es nicht, ber Einladung, in ben wohlbefannten Tonen ausgesprochen, ben Geborfam zu verfagen. Bon eiwa 20 Reitern gefolgt, eilten fie bem Schlachtfelbe gu, und burch fie verftärft, ichlug Billars zuvorderft ben Klanfenangriff ab, welchen einer von Tremblecourts Sauptleuten, ber Baron von Sauffonville, auszuführen versuchte. Sartnädiger wurde ber Rampf mit bem Sauptgeschwader. Aber Biron empfing einen Gabelhieb in ben Ropf, seine Leute wichen, und Billars, am Arm vermundet burch einen Buchsenschuß, ergriff biefen Augenblid einer Bogerung in ber feindlichen Linie, um feine Reiter, beren bunbert in Allem, nach bem lager bei St. Seine gurudzufabren.

In der gleichen Keftigfeit, boch mit ungleichem Glud ftritt Sauptmann Samson gegen ber Frangosen rechten Flugel, wo ber König felbst, Claube be la Tremouille, ber Marquis von Pifani, Anton von Roquelaure und viele andere Große ibm entgegenftanben. So icharf wurde auf biefem Puntt bas Gefecht, bag nachmale Beinrich IV. feiner Schwefter fcreiben fonnte: "Ventre saint gris vous avez pensé être mon héritière"; der Mailander fielen dreißig, nicht ungeracht; ale Samfon felbft bie Tobeswunde empfangen, warfen bie übrigen fich in die Flucht. Sie wurden verfolgt bis ju bem naben Bebolg, bas, von fpanischen Buchsenschien befest, unzugänglich ber frangofischen Reiterei ichien. Deshalb ließ Seinrich jum Rudzug blafen, ber, alebald angetreten, ohne Störung ausgeführt murbe, benn bie spanische Armee war unbeweglich jenfeits ber Bingeanne geblieben , und die vorgeschobenen Reiter eilten , nach bes Gefechtes Abbruch, dem linken Ufer bes Fluffes zu. Den vorsichtigen friedlicen Rudjug hat Sully "la plus belle retraite, dont l'histoire nous fournisse l'exemple" ju nennen, fich nicht entblobet. Die Krangofen ichliefen zu Kontgine-francaife, der Ronig begab fich 11/2 Stunde weiter rudwärts, nach gur an ber Tille.

In biefer Beife beschreibt be Thou bas Gefecht bei Fontaine-françaife, bas, fügt er bingu, "viel berühmter geworben ift, als es bem unerheblichen Scharmugel gufam. Bon beiben Seiten rühmte man fich bes Sieges, auf beiben Seiten glaubte man einer großen Gefahr entgangen ju fein." Seine Borte gelten als ein Evangelium, wenn fie feine Feindschaft fur Papfi, Spanien, Deftreich befunden, aber wenn er einmal, über perfonliche und nationale Borurtheile fich erhebend, dem Feinde Gerechtigfeit angebeiben lagt, bann bleibt er ungebort. Und boch trägt fein Bericht, in einfacher, bem Terrain genau que fagender Umftandlichfeit, alle Rennzeichen ber Glaubwürdigfeit, mabrend die von Sully gegebene, in die Geschichtswerfe allgemein aufgenommene Relation neben absichtlicher Falfchung grobe Unwiffenheit verrath. Da wird g. B. Buch 7 ergablt, ber Ronig fei mit 100-120 Reitern über bie Bingeanne gegangen, um Rundschaft einzuziehen , bas Land zu erforichen. Dem fiellt

bame zu Remiremont, die feine Mubme. Bergeblich, die Reindfcaft ber Nachbarn - von ba jur Grenze ber France-Comté find es nur zwei Stunden - batte ibn balb ausgefundschaftet. Der Bergog von lothringen wurde aufgeforbert, an bem Storenfried ein Erempel zu ftatuiren. Der Bergog batte es gang vernunftig gefunden, daß Tremblecourt mit gewappneter Sand im fremben lande fein Glud fuche, ber Ungludliche ichien ibm bochft ftrafbar. Es wurde befohlen, ben Aechter in feinem Berfiede in Remiremont ju faben. Die Safcher glaubten ibn zu halten, er entsprang ihnen, um topfüber in die Mofel fich ju fturgen. Schon naberte fich ber geubte Schwimmer bem andern Ufer, ba legte einer ber Berfolger auf ihn an, und in ber Dofel empfing Tremblecourt die tobtliche Schufmunde. Borbild allen ben Conbottieri, bie 25 Jahre fpater Deutschland zerfleischten, bat er ein Andenfen der Franche-Comte binterlaffen in bem befannten Sprudwort:

Lorrain vilain,

Trastre à Dieu et à son prochain.

Das Moselland beutscher Bunge bat von ihm gleichfalls einige, nicht eben freundliche Erinnerungen aufbewahrt. In Dechtels Limburger Chronif beißt es: "In bem Colnischen Rrieg anne 1588 ift ein Luttiger Capitain, genant Tramelecordt, bei Springersbach berin gefallen, Eroff und Reull, Uergig und Alff eingenommen; und weil die Leut bes Rriegs nit gewohnt nichts hatten uff Seits geschaffet, befto leiber beht es Inen. Endlich ba von bannen uffgebrochen und wieder zuverficht vor Bonn gerudet. Gine Madamma und ein Jung, so sich hatten zu lang geseumet, haben die beleidigte Bauweren in die Mofel gewiesen." Als der frangofischen Liga, nicht ber Lutticher, Capitain suchte Ludwig von Beauveau, ben Beinamen Tremblecourt entlehnend von einer Familienbesitzung, bie zwischen Pont-a-Mouffon und Dieulouard gelegen, in ber Brudertheilung ihm zugefallen war, die genannten Mofelorte beim und befehligte er bas von bem Bergog von Lothringen gestellte Contingent, mit welchem er auch ju ber zweiten Belagerung von Bonn, Mai-Sept. 1588 wirfte. Er ift ohne 3meifel ber Sieur be Beaumont (Beauveau), ben be Thou, in bem

Bericht von biefer Belagerung, ale ben Anführer ber lothringis fchen Infanterie nennt, auch ber General Samblemont, ber nach Mullers Geschichte ber Stadt Bonn, ben Angriff auf ber linfen Rheinseite befehligte. In ber Schlacht bei Arques , 21. Sept. 1589, wo ber Bergog von Mayenne querft feine ungetreue Unfähigfeit zu erfennen gab, wurde Tremblecourt von den Frangofen gefangen, und über bem miglungenen Berfuche, fich in bas belagerte Novon zu werfen, erlitt er bebeutenbe Nieberlage 1591. In der Deutschen Munde verwandelte fich Tremblecourt in Tramelecordt, wie Castañaga und Pitaval in Rasver Nagel und Piter Bahl, boch fonnte ber Bunich, bemfenigen, welcher ben Mosellanern nur als ein Rauberhauptmann erschien, ben Strick au breben, tramer la corde, eingewirft haben auf bie wunderliche Umbilbung bes Ramens. 3m Baterlande galt ber Mann freilich nicht als ein Rauberhauptmann, wie bas jur Genüge Baffompierre ausspricht: "L'année 1594 nous allasmes passer le caresme prenant à Nancy, où nous combattismes à la barriere, habillés à la Suisse, le jeune Rosne, les deux Amblisses et Vignolles, aux nopces de Montrichet, qui espousa la soeur de Tremblecourt, où il se fit force magnificences."

Liebenftein, einer ber wenigen, welche bem General in bie Klucht folgen wollten, erreichte Remiremont in der traurigften Berfaffung. Ale es auch bort unficer zu werden begann, ließ ibn. bem die Fortsetzung ber Trauerfahrt unmöglich, Tremblecourt in eines Ruchenjungen Rleiber fteden und als folden bem Saushalt ber Stiftsfängerin, eine von Lenoncourt einführen. Bier Monate lang bat er ben Spieg gebreht, Solg gehadt, enblich bod, nachbem die Bewachung ber Abtei minder ftreng geworben, Mittel gefunden, über bie Grenze nach bem Elfaß zu entfommen und bettelnd bie Beimath zu erreichen. Der Bater mar ftumpffinnig und fcmach geworden, ein Bruder, beffen Legitimitat wenigftens ameifelhaft, hatte fich in den Befit ber Burg ju Ofterfpay und ber bavon abhangenden Guter gefest. Mit beffifcher Sulfe murbe ber Ufurpator ausgetrieben, ein fofispieliger Proces ergab fic feboch als bes angeblichen Spoliums Folge. In febr gebrudte Berbaltniffe gerathen burch ben Rechtshanbel, burch die Bortheile,

fo er in bem endlichen Bergleich bem Salbbruber jugefteben mußte, und burch ben unvortheilhaften Anfauf bes Pebernacher Rlofters, ergriff Liebenftein bereitwillig bas Anerbieten einer Compagnie, fo auf Betrieb feiner unmanbelbaren Gonnerin, ber Lenoncourt, Bafsompierre ibm gutommen ließ. An ber Spige biefer Compagnie biente er in Ungern in bem Relbzug von 1603, bas Regiment, für baverifche Rechnung geworben, wurde aber nach Baffompierres Abgang von ber Armee caffirt, und Liebenftein, ber fur feine Comvaanie ichwere Ausgaben gemacht, burch Anleben fie gebect batte, gerieth gang und gar in bie Gewalt eines Augsburger Bechelers, wurde auch von dem ein halbes Jahr lang zu Augeburg im Schuldthurm gefangen gebalten. Er biente bierauf ben Sollanbern, namentlich in der Belagerung von Julich, gerieth mit einem frangoffichen Dbriften ju Streit, und erlegte feinen Begner im 3weifampf. Mle Morber verfolgt, suchte er Buflucht im Rorden, im Dienke R. Chriftians IV. von Danemart. Dbrift-Lieutenant, wirfte er zu ben Belagerungen von Ralmar und Elfeborg, ber Frieden von Siorob war aber nicht sobald geschloffen, und er sollte ben Sollandern ausgeliefert werden. Er entfam mit genauer Roth, und erreichte unter taufend Gefahren und Entbebrungen ben Rhein. Auch bort burch hollanbifche Ginfluffe fich gefährbet findend, tam er auf ben Gebanten, burch einen Religionswechsel bie Rurbofe von Cobleng und Maing für fich gu intereffiren. Die Ungelegenheit icheiterte an einem Darleben von 10,000 fl., fo Rurfurft Lothar verweigern mußte, und Liebenftein nabm Rittmeifter-Bestallung vom pfalgischen Sofe, errichtete zwei Compagnien Reiter und führte bie nach Bobmen. Bei Beraun wurde, furz vor ber Schlacht am Beiffenberg, in einem Scharmutel fein Bolf ruinirt, er felbft in ben Schenkel geschoffen und gefangen. Auf bes Grafen von Bucquop Fürsprache ber Gefangenfcaft gegen Urfebbe entlaffen, tam er auf feine Guter jurud; er fand fie im tiefften Berfall, ließ fich, ihnen aufzuhelfen, in weitaussehende, meift verungludte Speculationen ein, batte vielerlei Bandel mit ben Infaffen von Ofterfpay, und nahm endlich aus Bergweiflung, in giemlich vorgerudtem Alter, bei ben Schweden Dienft 1631. Bas er barin geleiftet, finbet fich nirgende aufgezeichnet, man weiß nur, daß er, bem Rudzuge Banners von Zorgau nach Pommern folgend, in einem Gefechte, von der Arrieregarbe bestanden, ben Tod gefunden hat 1637.

Bon ben fernern Schickfalen seiner Hauptbestung, bes Naffauischen Lebens, ift S. 522 gehandelt. Um das Berdienst des Rassau-Dranischen Prasidenten von Preuschen, des Lebensnachfolgers der von Walbenburg Schenkern, stellt der Minister von Botheim vollgültiges Zeugniß aus, Bb. 3. S. 684; von einem Bruder des Prasidenten, von dem Pfarrer A. G. Preuschen hat man: Deutsmäler von alten physischen und politischen Revolutionen in Deutschland, besonders in den Rheingegenden. Mit Aupfern. Frankfurt am Mayn, 1787. 8. Ein Wert von Belang, wenn es auch in dem manscherlei Drang der Zeit beinahe vergessen worden ist. Zu der Bestung Liebened gehören bedeutende Güter in Ofterspaper Marfung, die Höse Camperhausen und Potasch, ausgedehnte Waldungen, die Ruine Liebened ob Bornhosen, Alles zusammen eine sährliche Einnahme von 12,000 Gulden abwerfend.

## filsen, Ramp.

Die Landzunge ober das Borgebirg, so oberhalb Ofterspay anhebend, eine abermalige Krümmung des Rheines bestimmt, hat bei Filsen, 1/2 Stunde von Ofterspay, ihren Endpunkt. Hier scheint der Rhein sich um sich selbst zu schlingen und in der frühern Richtung zurud zu fließen. In einem Kranze von prächtigen Rußbäumen stellt sich malerisch dar mit seinem weißen Kirchthurm und seinen alten Spisziebelhäusern das Dorf, welches seiner anmuthisgen Lage halber ein Lustort für die Bopparder, den auch die Kursgäse des Mühlbades auf dem andern Rheinuser sleißig besuchen. Es liegt nämlich dem untern Theile der Stadt Boppard genau gegenüber. Im J. 1784 hatte Filsen 56 Häuser, dann ein Gemeindebacks und Schulhaus unter einem Dache; für das J. 1851 werden in dem Rassausschen Staatss und Adresbuch 410, in dem Schematismus der Diöcese Limburg 500 Einwohner ans gegeben. Die Kirche, der h. Margaretha geweihet, war ursprüngs

lich ein Filial der Pfarrei Boppard, das Patronat ist bei der Gräflich Walderdorsischen Familie, die aber an dem Zehnten nicht participirte, den erhoben im Allgemeinen die Trierische Hosfammer und Graf Boos, in einigen kleinen Districten die dasse Kirche, der von Waldenburg genannt Schenkern, der von Stein, und das St. Martinsstift zu Worms, Neubruche, Blutzund Obstzehnte waren hier unbekannt. Die Jagd übten die Stadt Boppard und die Gemeinde Fissen.

Die Martung "enthaltet Aderland 86 Morgen 48 Rutben, Biefen 52 Morgen 126 Ruthen, Beinberge 201,035 Stode; an Balbungen etwas Buchholz und einen Bauwalb, ber Lauswald genannt. Diefer ftebt in gutem Stand, bie Balbungen feind nicht gemeffen. Die Gemeinde hat an Brandholz faum genug, an Baubolg binreichend. Die Feldgemart ift flach und eben, Dammerbe mit Sand vermischter Boden, die Kelder find burdaus mit Obftbaumen besetzt. Abeliche und Stiftere befigen folgende Buthere : Die herren von Elg-Dettingen, Die abelichen Frauenklöfter Marienberg, Marienroth und Dberwerth, biefes aus ber Erbicaft von Cras von Scharfenflein, Freiherr von Balbenburg-Schenkern, von Buresheim, von Clobt, Junter Silger von Cobleng, von Stein, die Rarmeliten ju Boppard, und ift beren But bas ftartfte, Saus, 7534 Stod Bingert und mehr bann 7 Morgen Aderland und Wiefe. Außerbem befigen Beinberge die Domberren zu Aachen, die Nonnenklofter zu Ramp, St. Elisabeth zu Coln, St. Martin bei Boppard und St. Martin au Coblena, bie Abtei Eberbach, bas Paftorat ju Boppard und die dafige Prabend und Prafeng."

Bon Filsen 3/4, von Boppard 1/2 Stunde entfernt, bicht am Rhein, liegt das ansehnliche und freundliche Kamp, dessen Namen man immer noch von einem römischen Campus ableiten will, obschon vor mehr denn 80 Jahren der poetische Recensent von Langs Rheinreise klagte:

Roch nicht genug: er ift ein Etymologist; Allein wir glauben gern, baß er ein besserre Christ: Denn Camp, ein Dorf am Rhein, muß man von Campus leiten, Weil, seiner Meinung nach, bort in verstoffenen Zeiten Ein Römerlager war. Allein er sieht nicht ein, Daß bort von Hasen nur ein Lager konnte seyn. "Jeber Anfänger," fügt in ungebundener Rebe ber Dichter bingu, "jeber Anfanger ber lateinischen Sprache weiß, bag Campus nicht ein Lager heißet." Raifer Ronrad vergabte um 1030 einen Sof ju Ramp an St. Georgenftift ju Limburg, ben feboch bas Capitel 1573 um 1000 Joachimsthaler an Johann Richard von Els in Schoned verfaufte. Das Gelb flog, fo flagt Mechtel, in einen gerbrochenen Sad, benn als die ftiftischen Commiffarien 1600 angehalten werben follten, von bem empfangenen Rauffoilling Rechnung abzulegen, erwiderten fie troden : "Wir haben bas Gelb zu ber großen Sommen von 200,000 Gulben gegen Cobleng zur Schatzung geben." Den bofen Leumund, ben "Berren von Limburg" angehängt , mag Dechtel verantworten , wenn er aber von Joachimethalern fpricht, fo barf ich nicht verschweigen, bag bie Berleitung ber Benennung Thaler von bem bobmischen Joachimsthal in ber neuern Zeit vielfache Anfechtung gefunden bat, man vielmehr von dem Tyrolischen Innthal fie berleiten will, wie bestimmt auch Jos. v. Sperges in feiner vortrefflichen Tyrolifden Bergwerfegeschichte fur Joachimsthal fich erflart. Die gange Stelle lautet : "Einem Grafen von Tyrol, nämlich bem Erzherzoge Sigmund, war es vorbehalten, allein burch fein Bepfpiel bas Mungwesen im gangen Oberbeutschland gu reformiren und zu verbeffern. Schon lange vorber batte bie mit einem Rreuze bezeichnete filberne Schiebmunge, wovon 60 Stud einen Gulden machen, ihren Urfprung in Tyrol gehabt, wie in Abams Frey Mungbuche vom 3. 1597 und in Birfchens beutidem Reichsmungarchive angemerfet. Diefe Rreuzermunge findet man baselbft icon vom 13. Jahrhunderte; aber außer bem Tyrol foll von ihr vor bem 3. 1490 feine Radricht anzutreffen feyn. Sie wurde zu Meran in großer Menge geschlagen, und im 3. 1473 fünfzeben Stud auf ein lot gemunget. Begen ihres bequemen Gebrauches im gemeinen Sanbel, wurden fie außer Lanbes gar balb unter bem Ramen ber Etichfreuger befannt, und machten fich fo beliebt, bag biefe Art Schiedmunge nach und nach im gangen Dberdeutschland eingeführet worben. Die alte Mungfatt au Meran ließ man bald bernach vollig eingeben : bie ju Sall aber murbe um fo mehr erhoben. Es famen dafelbft größere Manzstude, beren eines 12 Kreuzer hielt, und bie im Sande nach ber bort gewöhnlichen Art, nach Pfunden zu rechnen, Pfundner genannt wurden, unter dem Namen Grossus Comitatus Tirolis beraus, die an der Schönheit des Gepräges zu derfelben Zeit ibresgleichen nicht-hatten.

"Der größte Ruhm aber, ben fich Erzberzog Sigmund erworben, und nacher bie übrigen gurften und Stande bes Reiches, and viele auswärtige Bolfer zu Rachahmern feines iconen Bepfpieles gehabt bat, beftebt barinn, bag er ber erfte gemefen ift, ber große Mungftude von Gilber, ober geboppelte Gulbengroiden, welche nachmals Thaler genannt wurden, gefchlagen bat. Die älteften, bie man mit feinem Bildniße findet, find vom 3. 1484, und folglich eines viel bobern Alters, als bie Joachimsthaler ber Brafen Schlid in Bobeim : welcher Umstand einige Schriftfteller auf die, obicon ungegrundete, Muthmaffung gebracht bat, als ob die Thaler ihren Ramen überhaupt von bem Innthale, wo Sall und Schwag liegen, überfommen hatten; ba er boch gang gewiß von bem Joachinsthal bergeleitet werben muß. Es ift billig, bag man auch ben Munameifter fenne, beffen Benie und Fleiß Deutschland so icone Mungen, und ein fo ruhmliches Bepfpiel für die übrigen Munger zu danken hatte. Es war Bernhard Bebem, ber im 3. 1507 ju Sall in bobem Alter geftorben ift. Die Aufschrift feines Grabmable außer ber Pfarrfirche ju Sall, welches ibn gang nadend, in Stein gebauen, porstellet, lautet also: Bernardo Behem omnis monetae cudendae per provinc. Austriae et Tyrolis Praef. ordinario a sacra Caes. Majestate constituto Bernardus Behem patri dulcissimo posuit. Vixit annis LXXI. M. V. D. II. obiit a. D. MDVII. IIII. Non. Septembr."

Die ältesten Schliken- ober Joachimsthaler, Joachimici lat., Joachimico ital., Joachmik poln., Jesimok, Esimok rust. nach bem vulgären Jesim, statt Joachim, sind ohne Jahrzahl, und kommen in zwei Hauptsormen vor, se nachdem St. Joachim den Stab mit der linken oder der rechten Hand hält. Bon einer seden dieser zwei Hauptsattungen sinden sich in den Sammlungen viele verschiedenartige Stempel. Mit der Jahrszahl wurden sie

aum erftenmal 1520 unter ber Aufschrift A. Ludovicus primus Dei gracia rex Boemie, R. Sanctus Joachin und barum Arma dnor. Sliconum. Stefani. et. fratr. comitv. d. Basan. geprägt. Das gute Rorn und Schrot machte bie Schlifenthaler fo beliebt. bag man die Auszahlung vieler Schuldbriefe ausschlieflich in biefer Munge bedingte, fie famen auch in folder Menge gum Boricein, daß fie nach bem Ausbrud bes in Spperbeln fich gefallenden Balbin gang Deutschland erfüllten. Das Materiale für eine folde ausgebehnte Fabrication lieferten bie von 1516 an in Schwung gefommenen Silbergruben bei bem pormaligen . Dörfden Ronradegrun, ber nachmaligen Bergftadt Joadimethal. Dort waren in ben Zeiten ber Bluthe 8000 Bergleute, 400 Schichtmeifter, 800 Steiger in 800 Beden beschäftigt, bort murben von den Jahren 1516 bis 1577 ausammen 1,669,754 Mark 9 Loth Silber, von 1578 bis 1594 boch nur 61,068 Mart, in dem Laufe pon 78 Jahren 1,730,822 Mart 9 Loth erbeutet, wobei amar nicht zu überseben, daß zu Schwas im Innthal in bem 3. 1523 an Brandfilber 55,855, im folgenden 3. 49,977, in dem nachftfolgenden 77,875 Marf 11 Loth, überhaupt von 1525 bis 1564 in allem 2,028,501 Marf 13 loth Gilber gewonnen wurden.

1

Die Größe bes Saufes Schlif hat Raspar Schlif, geboren "von eblen Luten", ein Sohn bes Beinrich Schlif von Lazan, im Egerlande, begrundet. Unmöglich mare es nicht, bag Laffen ber eigentliche Ramen, bag bie Laufig feine erfte Beimatb. In ber Che mit Conftantia, ber einzigen Tochter bes Grafen Roland I. von Collalto und ber Beatrix von Camino wurde Beinrich Bater von mehren Sohnen. Der eine, Raspar war, wie fich aus R. Sigismunds Bappenbrief für Bater und Sobn, Canterbury, Assumpt. 1416 ergibt, noch bei bes Batere Lebzeiten bes Raifers Schreiber geworben, ein Amt, welches etwan einem Staatssecretair ber Renzeit zu vergleichen, und bat bes Monarchen Bertrauen in furgem in fo ausgezeichneter Beise fich erworben, bag in ben letten zwanzig Sabren biefer Regierung fein Geschäft von Belang ohne ihn geführt werden fonnte. Er begleitete ben Ronig auf ber Fahrt nach Frankreich und Spanien, "in vier machtigen Reisen" wider den Turfen , in der Balachen und Sirffen bei großen heerfahrten ftand er mit dem Kaiser, laut der in Rom, zu Margarethentag 1433 ausgestellten "Bermehrung der Kleinod und Wappen"; in dem huffitentrieg leistete er mit Leib und Gut die belangreichsten Dienste; in Polen, Littaw, Rewßen und auch in Prewßen verrichtete er "treffenliche Botschaften", und "ist es ve ein Ursach gewesen, daß Wir hin und har durchkommen und die Kron erlangten, dazu Wir vormals nit kommen mochtend", gesteht R. Sigismund.

In der Erfenntlichfeit für folche namhafte Dienfte bat ber Monarch ben Unentbehrlichen zu feinem betrauteften Rath, Reichevicefangler und oberften Rangler von Bohmen ernannt, ibn auf ber Tiberbrude vor allen andern jum Ritter geschlagen, ibn und feine Bruder Matthaus, Bilbelm, Beinrich mit vermehrtem Bappen, ju lateranensischen Pfalgrafen, Rom 1. Juni und 8. Aug. 1433, ju bes b. Reichs Freiherren- und Grafenftanb erboben, "bag folder foner Dienft ein Bargeichen an fon Erben und gang Beschlecht tomme, bamit man ir Dienft in fünftigen Beiten erfenne." Raspar erhielt auch, ohne Zweifel burch faiferliche Bermittlung, jur Gemablin bie "bochgeborne Kurftin Fran Agnes, Bergogin in Schlefien und gur Olffen und Leffel", es wurde ihm gegen ein Darleben von 11,900 Gulden Rhein. am 28. Sept. 1434 bas Schloß, Stadt und herrschaft Ellbogen famt bem Rarlsbab, bie Stadt Schladenwerth, die Engelsburg, bie Schebniger Berrichaft und bas Gut Achtenftadt pfandweise eingeräumt, es ichenfte ibm ber Raifer erblich und mit großen Freibeiten Kalfenau, 28. Dct. 1435, und Lichtenftabt, 1. Aug. 1437, er war Graf ju Paffaun in welfchen Landen (vielleicht Baffano, aus der Erbichaft der Collalto), er besag Reuschloff, bann Weiffenkirchen in Ungern. Aber bag ihm 1437 von R. Sigismund ein Mungrecht, nicht nur fur Bohmen, fonbern auch für bas gange h. romifche Reich ertheilet, und bag bamals icon bas Bergwert St. Joachimsthal bestanden habe, als wornber bie Urfunde in Lunigs Reichsarchiv abgebruckt worden, biefes wiberlegt Graf Sternberg burch bie triftigften Grunde, diefe Urfunde. beren Driginal nirgends zu finden gewesen, für ein untergeschobenes Macwerf erflärend.

Raspar Schlif war nicht nur ein in ben Rechten und Befcaften febr erfahrner, fondern auch in allen andern Beziehungen ausgezeichneter Mann. So wenig er ber Roften fconte , wenn es barauf antam, in bes Raifers Dienft groß zu erscheinen, fo geregelt war er in feinem Sausbalt, fo daß er feinem Berren bald mit beträchtlichen Gelbsummen, bald mit feinem Credit ausbelfen fonnte. "Als wir jegund," fdreibt Sigismund, "aus bem b. Concilio von Bafel berfamen und Uns groß Roth anftieß, auch mit unferm hofgefinde groß und viel verzehrt hatten" ba lieb er bem Raifer 6300, und etlichen Sandwertern 100 fl., bezahlte auch bem Walen Johann Orlandi 1800 fl. Buvor hatte er 3600 fl. auf bie Jubenfteuer ju Regensburg bem Raifer geborgt. Als Bergog Albrecht von Deftreich bem Raifer , seinem Schwiegervater 1000 ungrische Gulben und 1500 Pfund Wiener Pfennige lieb, mußte er dafür fich verburgen. 36m bat auch ber Raiser, nach dem am 30. April 1436 erfolgten Ableben Friedriche. bes legten Grafen von Toggenburg, Ugnach, ben Pratigau, bas Land auf Davos und Belfort verlieben, ohne boch ber Schenfung ben geborigen Nachbrud geben zu konnen. Rachmalen bat &. Albrecht zwischen bem Rangler und ben Erben zu Toggenburg "fo viel geredt, auf daß Rrieg und Aufruhr ber armen Lute baburch unterftanden murbe, bag ber Canglar feine Berechtigfeit gutlich übergeben."

Daß Kaspar mehr noch Sigismunds Freund als Diener gewesen, ergibt sich vornehmlich aus dem Roman mit der bestühmten Lucretia von Siena, dessen Berlauf in einer Sammlung sehr wohl gesaßter Liebesbriese, welche der Kanzler in seinen eigenen Abenteuern, oder, welches wahrscheinlicher, für den Kaiser geschrieben hat, zu lesen. Hahn, Collect. monument. will in dem Euryalus, dessen Ramen jene Briese tragen, den Kanzler ersennen, Gudenus bemerkt, eine gleichzeitige Hand erkläre den Kaiser für den Euryalus, und das stimmt zu des Aeneas Sylvius Erzählung. In keinem Falle war der Kaiser ein so vollkommener Lateiner, daß er jene Briese hätte schreiben können — man wird sich ereinnern, daß ich als die Eriterien der vollkommenen Aneignung einer fremden Sprache die Besähigung zu schimpfen und einen

Liebesbrief ju foreiben, angegeben babe; Schlits Reber maa Beranfaffung an bem Digverftanbnig, au ber Annahme, daß er felbft ber Berliebte, geworben fein, vielleicht war er vollenbe ber Bertraute beiber Theile, wie nachmalen Dangeau. Bielleicht auch, daß der Lucretia Berg groß genug, ben Berren und ben Diener ju faffen, was nach einer Meugerung, von Meneas Splvius aufbewahrt , feineswegs unmöglich fceint. Als Sigismund mit feinem Befolge an ber Eneretia Kenfter vorüber ging, fonnte biefe ihre Bewunderung nicht meiftern : "Ba findet man under allen Bolgten berglichen Leute. Sie haben nach alle cruses Saar, und find mit uffrechten Achseln gerades Libs, beicham die tenferlichen geelgeferwien Saar. D mas loblicher Angesichter fie baben, all mildfarme Belfe, mabin fie fic teren. Bas ftarfer Bruften. Das ift ein andere Geschlecht ber Meniden, bann unfer Ertriche thut geberen." Allem Anfchein nach war fie, bie mit ben Lucretien von Rom und Babug außer bem Ramen nichts gemein batte, eines Gefchmades mit ben Damen von Malta, mit ben Honorate. "Les Chevaliers allemande," bemerft ber Grofprior von Mallorca, "qui d'ailleurs sont peu nombreux, sont ceux qui plaisent le plus aux Honorate, et j'ai toujours cru qu'ils devaient cette préférence à leur air de douceur, ainsi qu'à leur teint couleur de rose et de blanc." Als ausgezeichnet icone Manner werben nicht nur ber Raifer, fonbern auch fein Rangler gepriefen.

In jener Aeußerung sich verrathend, hatte Lucretia bereits genauere Bekanntschaft mit R. Sigismund angeknüpst. Als dieser am 10. Jul. 1432 zu Siena eingetrossen, in sein Duartier sich begeben wollte, wurde er von vier göttlich schönen Edelstrauen empfangen, in der begeisterten hast eines Jünglings sprang er vom Gaule." Eine besonders machte auf ihn den tiessten Einsbruck, ohne Säumen kam es zu Erklärungen. "Erat enim Sigismundus, licet grandaevus, in libidinem pronus, et matronarum alloquiis admodum oblectabatur." Nach einigen Incibenzien nahm der Brieswechsel seinen Ansang, "nee tam ardenter Euryalus scripsit, quam Lucretia respondit." Nachdem er ganzer acht Monate, willig oder unwillig, zu Siena sest

gehalten worden, erhielt Sigismund von Papft Eugen IV. Einladung nach Rom, auf bag er bie Raiferfrone empfange. Das fiel ihm und ber Geliebten außerft fcmerglich, "res molestissima fuit." Roch einmal mußte Sigismund feines Bludes fich freuen. In Bauerntracht, volltommen abnlich einem ber Landleute, welche in ber Lucretia Saus einzulehren pflegten, um ibre Grundzinse zu entrichten, erreichte er in Saft bas zufällig (?) offene Bemach, wo ber Gegenftand feiner Buniche mit Stiden beschäftigt; er warf ben Rittel ab und wollte in Bartlichkeit ichter fich auflösen (in amoris officio pronus erat, sagt Aeneas, de duobus amantibus), ale ein treuer Rnecht bie Anfunft bes Chemanns verfündigte. Der Raifer flüchtete in ein bunfles Cabinet. Der handberr sucht Geschäftspapiere, findet fie nicht, meint, "fie mogen in fenem Cabinetden fein, Licht ber !" Die Frau: "In bas fleine Rifichen fab ich bich etwas einpaden, ich will es vom Kenfter berunternehmen." Sie ergreift bas Rifichen , wühlt barin, ift ungeschickt, bas Riftchen fliegt aus bem Fenfter binab in ben bof. "D meine Rleinobien! und die Schriften!" Mit einem Say ber Mann berab in ben bof, er las ben Schmud zusammen. Fort war ber Raifer. "Man bort nicht alle Tage Abenteur eines 60fabrigen Raifers, moben ber Reichsvicecanglar bie Feber führt und wovon ein nachmaliger Papft ber Geschichtschreiber ift."

Bon ben Kindern der She Kaspars mit der Herzogin von Dels kam keines ju Jahren, die zweite She mit des Grafen Peter Roland I. von Treviso und Collalto Tochter Johanna blied kinderlos; gest. im J. 1449, hat Kaspar all seinen Reichthum den Söhnen seines Bruders Matthäus, dem Ricolaus, Hieronymus und Kaspar II., als den Stammvätern der drei Linien in Falkenau, Ellbogen und Schladenwerth hinterlassen. Raspars II. ältester Sohn, Stephan, hat ganz eigentlich den Flor des Joachimsthaler Bergdanes bewirkt, auch die Massen von Joachimsthalern in die Welt geschick. Ein später Enkel von ihm, Joachim Andreas, auf Swigan und Turnau, obrister Landrichter in Böhmen, Landvogt der Oberlausit, war einer der eifrigsten Beförderer der Rebellion von 1618, und wie sein Vetter, Graf Albin Schlik, bei der Mishandlung der kaiserlichen Minister thätig, wurde er

fofort zu einem ber breifig Directoren ermablt. Dit Billen, vielleicht auf binterliftiges Anrathen ber calvinischen Partei, ging 'er nach Dresben, um bem Rurfürften bie bobmifche Rrone anzutragen. Johann Georg lebnte ben Antrag ab , in einer Art zwar, die ben Bobmen einige Soffnung, bag er boch noch annehmen tonne, ließ. Wie hierauf die Bahl auf Pfalggraf Friedrich gefallen, fdrieb ber furfachfifche Dberhofprediger, Matthias Doe, an ben Grafen Schlit, ihm fein bergliches Mitleiden zu bezeigen, daß er von ben calvinischen Brandfuchfen fo baglich fei betrogen worden. "Erbarm es Gott, bag man bie evangelischen Rirchen nicht aubers bedenfen thut. Bas wird wohl endlich funftig bie Befferung fein, wird ber calvinische unrubige Beift, wenn er bie Ueberband überfommt, es uns ertrage licher machen, ale bie Papiften? Das glaub ich nimmermehr. D wie Schab, o wie großer Schab, um fo viel eble Lanber, baf fie alle bem Calvinismo in ben Rachen follen geftedt werben. Bom occidentalifden Antichrift fich loereiffen, und ben orientalis fchen bafur befommen, ift in Babrheit ein fchlechter Bortheil." Beiter wird ber Graf, ba er wegen seines Gifers wider bie bochicabliche, gottestäfterliche und hochverdammliche calvinifce Lebre in ber gangen Chriftenbeit berühmt fei, per amorem Dei et per vulnera Christi gebeten, babei ju bleiben, und es auf eine folde Art im Werf felbst zu zeigen, bag bie ganze Rachtommenschaft beffelben beharrlichen Gifer zu rühmen Urfache haben moge. Er habe bas papistische Joch nicht leiben fonnen, bas calvinische sei ja eben so unerträglich und noch viel mebr.

Nichts besto weniger ließ Joachim Andreas sich zu der Gefandtschaft ernennen, welche den Kurfürsten von der Pfalz zu Eger erwarten sollte, ihm aber bis Waldsaffen entgegenging. Der Graf bewillsommte im Namen der Uebrigen den hohen Ankömmsling, und sorderte den Revers, welchen nach dem Hersommen ein König von Böhmen, die Grenze seines Königreiches zum erstenmal betretend, auszustellen hatte; ohne Bedenken wurde ihm willsahret. In der französisch gehaltenen Bewillsommnungsrede an die furstürstliche Gemahlin vergaß Raupowa nicht den Dank dafür, daß sie ihrem Herren zur Annahme der Krone gerathen habe, auszus

fprechen. Flüchtling in Gefolge ber Schlacht auf bem Beigenberg, wurde Joachim Andreas an der vogtlandifchen Grenze ergriffen, 13. Mary 1621, nach Dresben gebracht und von Sachfen ausgeliefert, auch hat er, bem Strafgericht verfallen, "gar getroft und boch feuffgend", ber erfte unter feinen Schidfalegenoffen, am 21. Jun. 1621 die Blutbubne bestiegen. Bon deutsch-evangelischen Predigern begleitet, wies er ben fich ihm nabenden Jefuiten ab, mit ben Worten: "jam me facias missum." Er faltete gegen bas ber Bubne aufgesette Erucifix ehrerbietig bie Banbe, betete inbrunftig, ließ fich burch feinen Diener entfleiben, bot leglich fein baupt unerschroden bem Schwerte bar. Auch bie rechte Band wurde ihm nachträglich abgehauen, vermuthlich weil er gegen feinen Ronig die Waffen getragen hatte. In ben 80er Jahren bes vorigen Jahrhunderts wurde in der hauptfirche zu Joachimsthal, . bei Erbauung einer neuen Sacriftei, in einem engen Gewolbe bie Leiche aufgefunden, ber ginnerne Sarg mit rothem Sammet bebedt. Der Ropf fehlte, ale welcher mit zwölf andern bem Brudenthurm ju Prag aufgepflanzt worden, wiewohl ber feinige fcon im 3. 1622 auf feiner betrübten Wittiben inftanbiges Unhalten von dannen abgenommen worben. "Ift ein gar freundlicher und ber Pragerifchen Burgericafft angenehmer Berr gewefen." Das bereits durch den Schmalfaldischen Rrieg wesentlich in feinen Bestandtheilen erschütterte Befigthum in bem Ellbogner Rreife ging vollständig verloren durch die über die Rebellen im Allgemeinen verhängte Confiscation. Dagegen wurden von ben verschiedenen Linien bes Gefchlechtes mancherlei Erwerbungen gemacht, von benen bie bedeutenbfte, in Bezug auf Mungfunde, fene ber herrichaft Plan. Es waltet aber in bem Geprage ber Mungen und Medaillen bes Grafen Stephan Schlif zu Joachimsthal und jenen bes Grafen Beinrich Schlif, Mauritianischer Linie, im Manghause zu Plan, unter ben Raifern Ferdinand II. und Berbinand III. ein fehr großer Unterschied. Jene find famtlich fcon und gefcmadvoll, diefe verfündigen in dem groben Stempel ben Verfall ber Runft in einer unruhigen Zeit. Auch nach ber Beräußerung von Plan fuhren bie Schlif fort zu mungen, und bat man von ihnen Thaler von 1627, 29, 30, 32, 34, 44,

45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 60, 61, 63, 77, 1716 und 1759, Gulden von 1627, 63 und 77, Dukaten von 1627, 28, 30, 33, 1759 und 1767. Der Aufwand, durch folde Aufrechthaltung ber Gerechtsame und Ehren des Hauses erfordert, liegt ganzlich außer der Sphäre unferer berechnenden Zeit.

Graf Friedrich heinrich Schlif, f. f. Feldmarschalt, brachte burch Taufch und Rauf bie Berrichaften Rovibino und Belifc. im beutigen Bibicower Rreise, an sich, ift auch jener hoffriegerathebrafibent, bem man ju Recht ober Unrecht nachfagt, bag um feine Guter, die Berricaft Plan, nicht ju betreten, bie faiserliche Armee, bei welcher R. Ferdinand III. selbft fich eingefunden, und die von Melander befehligt, den Umweg machen mußte, welcher ben Kall ber wichtigen Festung Eger verschuldete. Sein Sobn , Graf Rrang Ernft , verfaufte Plan 1665 an ben Grafen von Singendorf, und murde, unter mehren Rinbern, ber Bater jenes Leopold Anton Joseph, ber Trabantenhauptmann und Obrift eines Dragonerregiments, nachmals ein eigenes Corps in Ungern befehligte und bei bem Friedenscongreß zu Karlowis 1697 als aweiter Gefandter auftrat. 3m 3. 1702 wurde er nach Bonn entfendet, um ben Rurfurften fur bas faiferliche Intereffe ju gewinnen, er mußte fich aber fofort überzengen, bag Rofeph Clemens in ber Anhanglichkeit zu Franfreich unwandelbar. Das Jahr barauf, ju Anfang Margens brach er mit feinem Corps in Bayern ein, Rieb, Aurolymunfter, Bell und St. Martin fielen obne Schwertstreich, vor Scharding wurden bie Tranceen eröffnet. Indem aber ber Rurfurft Miene machte, bas von ben Raiferlichen befette Paffau anzugreifen, bestimmte er ben faiferlichen General zu einer bedeutenben Detachirung, beren 3med eine Berftarfung ber Befagung in Paffau. Alebald überfdritt ber Rurfurft bei Scharbing ben Inn, und in einem lebbaften Angriff warf er die faiferliche Reiterei, bevor biefe fich vollftanbig aufftellen tonnen, über ben Saufen. In ber gleichen Schnelligfeit fiel er auf die bem Sauptcorps zugetheilten Sachsen, bie fic awar in ihrer wenig juganglichen Position an ber Gifenbirn burch Bald und Sugel geschütt, geraume Beit binter einer Bagenburg vertheibigten, ohne boch ihre vollftanbige Rieberlage abwenden gu

können. Mebre Standarten, 6 Ranonen, 4 Mörfer, bie Munition, bas Gepad, blieben ben Siegern gur Beute, und wurde auch Renburg am Inn von ihnen erobert, 11. Marg 1703. Ritter bes goldnen Blieges und Feldmarschall 1712, endlich Obrift-Rangler in Bobmen, ftarb Graf Schlif ben 10. April 1723. Chavagnac "nennet ibn einen tapfern Beneral und icharffichtigen Minifter, vergleichet ibn mit bem frangofischen Maricall und Bergog von Billars (von welchem die Frangofen rühmen, daß Feld und Sof ber Sammelplag feiner Meriten fer) und leget ibm übrigens bas Lob ben, daß er bebergt, unternehmend, ordentlich und verschlagen in feinem Bornehmen fep, auch vortreffliche Studia habe, und von allen Disciplinen mit großer Ergrundung rebe. Am faiferlichen Sofe ift er in ben wichtigften Regotiationen wegen feiner Befdidlichfeit oftere gebraucht worden." Sein Urenfel, Graf Rofeph, Apellationsrath 1783, außerorbentlicher Gefandter in Danemarf 1786. Befandter am furmaingifden Sofe 1788, f. f. wirflicher Gebeimrath 1790, fobann bis 1803 bevollmächtigter Minifter bei bem oberrheinischen Kreise, kaufte 1791 bie von ber Kamilie-abgetommene Berrichaft Welisch um 600,000 fl. jurud und beschloß sein rubmvolles Leben am 13. Dec. 1806. Er ift ber Bater bes heutigen Daforateberren auf Ropiblno und Belifch, bes Grafen Frang Beinrich, geb. 23. Mai 1789, verm. 24. April 1817 mit ber Grafin Sopbie von Elp, Wittwer 4. Sept. 1821. Graf Krang, im 3. 1834 noch Obrift und Regimentscommandeur bei Ronig von Burtemberg, Sufaren, Rr. 6, gegenwärtig Generaf ber Cavalerie, ift ber allezeit ftreitfertige burtige Beld, ber in bem Kriege von 1848-1849 so vielfach feinen verwegenen Muth, feine raftfose Thatigfeit, seine Felbherrengaben befundet bat.

Wieberum befinde ich mich in Kamp, wo R. heinrich III. am 1. April 1050 bem Stift Kaiserswerth einen hof, samt einem Weinberg schenkte, welcher Gabe heinrich IV. 1067 fünf andere Beinberge, ebenfalls in Kamp belegen, hinzusügte. Der nämliche R. heinrich IV. schenkte brei hofe in dem Einrichgau, gelegen zu Kamp, hausen (Kamperhausen) und Dalheim, mit Willen und auf Bitten der Eigenthümerin, enjusdam aneille nostre de Bobardo, " ber Wittwe Gertrudis, am 3. Dec. 1105 ber

Abtei St. Pantaleon in Colu, welcher auch fein Sohn, R. Beinrich V. am 2. Nov. 1107 eine neue Urfunde über die fragliche Donation ausfertigen ließ. Richt minder besag die Abtei Arnftein nach des Erzbischofs Sillin von Trier Beftätigungsurfunde vom 29. Oct. 1156 einen Sof in Ramy, einen andern die Abtei Eberbach 1250. Raiser Rudolf verschenkte 1276 an die von Bolanden bie Guter auf bem Borft, und fceint aus diefen manchertei Schenfungen bervorzugeben, daß ber Ort zu bem Reich Boppard geborte, wie er denn 1262 dem Bopparder Gericht zugetheilt gewesen, auch 1412 gu bem Bopparder Behentbegirt gerechnet wurbe. Bugleich mit Boppard mag er unter die Trierische Gerrschaft gekommen sein. Gine Pfarpfirche bestand bereits 1250. b. Nicolaus geweibet, bem Anseben nach aus bem 13. Jahrhundert herftammend, bietet fie nichts Bemerfenswerthes. Ginige fromme Frauen vereinigten fic 1387, um in einem diefer Rirche auftogenden Saufe der Andacht zu leben. Der bieraus erwachsenen Clause schrieb Erzbischof Runo von Kaltenftein Sagungen vor, bie Babl ber Clausnerinen auf awölf beschränkend, und follen fie kein Ordensbabit, fondern einfache Rleibung mit fcmargem Schleier tragen, auch bem Paftor unterworfen fein. Da die Befigungen fich mehrten, wurde burch papftliches Breve vom 3. 1427 erlaubt, bie Bahl ber Schwestern bis auf 24 zu erhöhen. Am 25. Juni 1442 verfaufte Johann Diebrich von Rieber-gabnftein ber Claufe in Kamp einen Bins von 4 Gulben rhein. 3m 3. 1504 werden ber Abt in Schonau, Johann von Schwelm, und Abam von ber Leven, Prior ber regulirten Chorberren auf bem Rieberwerth, beauftragt, bas Rlofter zu vifitiren. Den Zeitpunkt ber Berwandlung der Clause in ein regelmäßiges Rlofter vom Orden ber Eremiten bes b. Augustinus vermag ich jeboch nicht angugeben: Die Borfteberin führte ben Titel Geiftliche Mutter; als folde wird genannt Maria Margaretba von Soblern, geft. 1744: ibr folgte burch Bahl vom Jul. 1744 Anna Franzisca Mablen. Maria Anna Müller fommt 1763 und 1781, ale ihre Rads folgerin 1782 und noch 1794 Maria Josepha Meeß vor. 3. 1806 murbe bas Rlofter aufgehoben.

Dem Kloster hat die verwittwete Landgrässen von hessens Wanfried die Marken-Loretocapelle angebaut, und scheint es der Prinzessen Absicht gewesen zu sein, in besagtem Rloster ihre Tage zu beschließen. Im J. 1736 erklärte sie, die von ihr nachgesuchte Exemtion habe einzig auf ihre Person Bezug. Am 3. Jul. n. J. wird sie von Kurfürst Franz Georg in seinen absonderlichen erzbischösslichen Schuß genommen. Am 8. Jul. 1736 einigt sie sich mit dem Convent um die Bedingungen, unter welchen sie in dem Kloster wohnen möge. Am 12. Jul. 1736 berichtet Official Schwang von der Legung des Grundsteins zu der Loretocapelle. Um 3. April 1745 schreibt die Fürstin an Kurfürst Franz Georg, som mitzutheilen, daß sie zu dem Unterhalt der Capelle untersschiche Weinderge in Wellmich gestistet habe, und wird ihr dasür am 30. Mai 1745 die kurfürstliche Genehmigung.

Diese Fürftin, Erneftina Elisabeth Johanna, geb. 15. Dai 1697, war eine Tochter bes Pfalzgrafen Theodor von Sulzbach, und folglich die Tante ber nachmaligen Rurfürstin an Bfala, Gemablin Rarl Theodors. Sie felbft wurde am 19. Sept. 1719 bem Landgrafen Bilbelm von heffen-Banfried angetraut. Bittwe 1731, ohne Rinder, fand fie in dem Rlofter zu Ramy boch nicht bie Mittel, bas ihr vorschwebende Ideal geiftlicher Bollfommenbeit zu erreichen. Rachdem fie eine Reihe von Jahren hindurch bem Convent bas Borbild ber iconften Tugenben, ber bochften Frommigkeit gewesen, verzog fie nach Reuburg an ber Donau, um in bem bafigen Rlofter ber Rarmeliterinen, in ber Sochfoule driftlicher Beisbeit, ben Schleier zu nehmen, Jul. 1752. Rachbem fie in mehren flofterlichen Memtern fich versucht, wurde fie, durchaus gegen ihren Willen, jur Priorin gewählt, auch genothigt, eine Laft, welche fie ihren Rraften unangemeffen finden wollte, gu übernehmen. Als eine Beilige bat fie barin gewaltet, ben Ruf ber Beiligfeit binterlaffen bei ihrem am Charfreitag, 5. April 1776, Nachts um 10 Uhr erfolgten Ableben.

Das Saus Seffen-Wanfried, dem ihr Gemahl entsproffen, bat eine gar kurze Existenz gehabt. Karl, des Landgrafen Ernst zu Rheinfels jüngerer Sohn, geb. 3. Aug. 1649, wurde mit Wanfried, in der sogenannten hessischen Quart abgefunden, und

starb ben 3. März 1711. Seine erste Gemahlin, Sophia Magbaslena Gräfin von Salm-Reisferscheib, starb plöglich in Benedig, 15. Mai 1675, die andere, Alexandrine Juliana Gräfin von Leiningen=Dachsburg, verm. 4. Jun. 1678 als des Landgrasem Georg von heffen-Darmstadt in Lauterburg an der Itter Bittwe, trat zur fatholischen Kirche über und beschloß ihr Leben den 19. April 1703. Aus beiden Shen famen Kinder. Der ersten geshören an Wilhelm, Friedrich und Philipp, in der zweiten wurden geboren Christian, Charlotte Amalie, Sophie Leopoldine, nachsmalen vermählte Gräfin von Hohenlohe-Bartenstein, Maria Anna Johanna, Gem. Daniel Freiherr von Ingenheim, Christian Franzisca Polyxena, Gem. Dominicus Marquard Fürst von Löwenstein-Wertheim, Juliana Elisabeth, Gem. Dtto Ernst Graf von Limburg-Styrum und Eleonore Bernhardine, Gem. hermann Friedrich Graf zu Bentheim.

Die altefte Tochter, Charlotte Amalie, geb. 8. Marg 1679, bat eigenthumliche, nicht eben beneibenswerthe Schickfale erlebt. Sie weilte zu Coln, ale bort Frang Leopold Rafoczy eintraf. Diefen hatte fein Bormunder, Cardinal Rollonicz, frabzeitig von feiner Mutter, ber berühmten Belena Briny getrennt, auch ibn ben Jefuiten , querft in Reuhaus , ferner in Prag anvertrant. Mundig erklart nach vollenbeter Erziehung, murbe er in ben Benug feiner Guter eingefest , ermachtigt , Italien au bereifen. Ein Jahr brachte er barüber bin , bann erbat er fich bie Erlaubnig, den Feldzug am Rhein mitmachen ju burfen. Dem Lager zog er aber ben Aufenthalt in Coln vor, festgehalten wie es icheint, burch die Reize ber beffifchen Pringeffin. Gie murbe ihm ben 25. Sept. 1694 angetraut. Da er bafur bie Genehmigung bes Wiener hofes ju fuchen, unterlaffen hatte, gab es Anftanbe, nach beren Beseitigung ber Fürft boch mit seiner jungen Gemablin nach Ungern gurudfebren, und bes reichen Besithums fich erfreuen mochte. Dag er aber fortwährend genau beobachtet wurde, biefes wird genugsam burch ben gangen Berlauf ber Geschichte feines Saufes gerechtfertigt.

Georg von Rafocz wurde am 25. Nov. 1526 zum Vicegespan des Jemplener Comitats erwählt. Sigismund Rasoczy empfängt von R. Rudolf II. 1598 bie burch vielfaltige Großthaten wohlverdiente Belobung, jufamt verschiedenen Gnaben, bie fich auf feine Sohne Georg, Sigismund und Paul vererben follen. Seche Rabre fpater, am 5. Januar 1605 nahm er offen Partei fur ben Rebellen Bochtap, bem er auch ohne fonberliche Anftrengung Siebenburgen unterwarf. Des beglüdten Ufurpatore Statthalter in Siebenburgen fand er, nach Bochfaps Ableben, im Begriffe, bas Fürftenthum beimlich ju verlaffen, als er allen unerwartet, am 8. Febr. 1607 von ben Stanben au ihrem Rurften erwählt wurde, obgleich er bergeftalten burch bie Gicht mitgenommen, daß er in Bett ober Geffel unbeweglich fich verhalten mußte. Diefen Buftand glaubte fein Schwiegerfohn, Balentin Somonnap benugen ju fonnen, um bes alten Berren Abbantung ju erzwingen, an beffen Stelle fich einzubrangen; in feiner Soffnung betrogen, wendete Balentin fic an ben Sultan, von bem empfing er bie Beifung, ben Rafoczy, um daß diefer Sympathien für den faiferlichen Sof verrathe. auszutreiben, allein, von ber Annaherung bes Sturmes unterrichtet, danfte Sigismund ju Gunften bes Gabriel Bathory von Somlyo ab , 3. Mars 1608 , bafür ben Besit von Saros und Saadvar fich flipulirend, gleichwie er von bem Bergog Janus von Oftrog die unermegliche herrschaft Matovicza um 80,000 Dutaten erfauft batte 1601. Er ftarb gegen Ansgang bes 3. 1608.

Sein Sohn, Georg Rafoczy, wurde von Bethlen Gabor, als diefer im Anzuge gegen Wien begriffen, mit einer bedeutenden Ariegsmacht in Raschau zurückgelassen, einem Angriff, der von Polen ausgeben konnte, zu begegnen. Dort hatte nämlich Georg Homonnap, indem er dem Hasse des Bethlen Gabor auswich, an die 16,000 Polen und Rosafen zusammengebracht, und die führte er über die Karpathen, der Gegend zu, wo seine Erbsüter gelegen. Ihn zu empfangen, zog Rasoczy von Kaschau aus, und kam es bei Homonna am 23. Nov. 1619 zu einem scharsen Tressen, worin die Polen ausänglich unterlagen. Es trasen aber Berstärfungen ein, Graf Althann und Radul, der Hospodar der Walachei, und es folgte eine zweite Schlacht, die in seltener Hartnäckseit ganzer zwei Tage fortgesest wurde.

Endlich ergriffen bie Polen icheinbar bie Alucht; fie zu verfolgent. in Beuteburft brachen Ungern und Siebenburger ihre Drbnung. bie Polen mandten fich , "bie Bauern , welche bem homonnap guftanbig, haben fich ber Genfen febr tapfer gebraucht, und grofen Schaben gethan," bag Rafoczy vollftanbige Rieberlage erlitt. Alle feine Sephufen beinabe und 1500 Ebelleute blieben auf bem Plate. Er felbft und bie wenigen bem Tobe entronnenen Reiter trugen ibren Schreden bis Rafchau und Eperies, und Bethlen Gabor, die Trauerpoft vernehmend, verzichtete ben weitern Unternehmungen gegen bas eben von feiner Armee eingeschloffene Bien, und schickte alles Bolt, so nur immer an March und Leitha entbehrlich, unter Rhebeis Befehl, nach Dberungern, um bie Bewalt bes fürchterlichen Stofes au brechen. Er war fo gewaltig, fo folgenreich die burch ihn veranlagte Befreiung ber von ihren Bertheibigern beinahe aufgegebenen Raiferftabt, bag man wohl behaupten mag, es fei in bem ganzen Laufe bes Rrieges fein zweiter Dienft von ber gleichen Bedeutung bem Erzhause geleiftet worden. Einstweilen, bis ju Rhebeis Eintreffen, fvielte homonnap aller Orten ben Meifter; mit Reuer und Schwert verbeerten feine Rofaten Ratocaps und Betblens Befigungen, von Uibely bis Szerencs reichte die allgemeine Bermuftung, alle Bauern, alles Bieb murben weggeschleppt, endlich verschwanden bie Plunderer mit ihrer reichen Beute binter ben Rarvatben.

Bethlen Gabors Ableben, 15. Nov. 1629, veranlaßte viels sache Bewegungen, indem seiner jungen Wittwe, der kurbrandendurgischen Prinzessin Katharina, welcher Siedenburgen gleichsam als Brautschaß zugesichert worden, ihr Schwager, der als Statthalter ihr beigegebene Graf Stephan Bethlen, die Herzsichaft zu entwinden, wiederholte Versuche anstellte. Leglich verzweiselnd an dem Erfolge solchen Beginnens, entsendete er den Sohn und den Schwiegersohn nach Ungern, dem Georg Nafoczy die fürstliche Würde anzutragen. Vielsach von Bethlen Gabor in Kriegen und Gesandtschaften gebraucht, bei den Heyduken, deren Gunst unter den waltenden Umständen nicht selten entscheisdend, ungemein beliebt, einer der größten Landherren im Königzreiche, Besister auch seit 1616, durch seine Heurath mit Susanna

Lorandfi, der Herrschaft Patak, beherrschte er, als eifriger Reformirter, eine sehr mächtige Partei. Nakoczy nahm das Anerbieten ohne Bedenken an, und eilte mit Heeresmacht nach Groß-Warabein; Ratharina dankte ab, ihre bisherigen Anhänger stimmten für Stephan Bethlen, ermunterten ihn auch gegen Nakoczy die fürstliche Würde zu behaupten. Dieser aber besiegte alle ihm in den Weg gelegte Schwierigkeiten, ließ sich nochmals, im Januar 1631, durch den Schäßburger Landtag zum Fürsten erwählen, und erhielt am 24. April n. J. des Sultans Bestätigung oder Athname. Seine Herrschaft vollends zu begründen, nöthigte er die Fürstin Ratharina, das Land zu verlassen, nachdem er sich bei Zeiten ihrer Schlösser Alving, Fogaras und Munkacs bes mächtigt hatte.

Der Raifer war ber Absicht, in Siebenburgen mit gewaffneter band zu interveniren, ber nachtheilige Ausgang bes Gefechtes bei Ratomas nothigte jedoch ben Palatinus Eszterbazy - mit Ratocay am 3. April 1631 einen Baffenftillftand einzugeben, aumal biefer nicht ungeneigt ichien, ben Untragen Guftav Abolfs Bebor ju geben und mit ben Schweben jum Untergang Defis reiche fich zu vereinigen. Geizig, bebachtlich, argwohnisch , fam er jeboch für jest zu feinem Entschluffe, und in bem Bertrage pom 28. Sept. 1633, ber ibm, feiner Gemablin und feinen Sohnen Georg und Sigismund, gegen Erlegung von 200;000. Gulben ben Besit von Muntace affecurirte, wurde er mit bem Raifer ausgeföhnt, ohne jedoch barum von feinen, bem faiferlichen Bofe nachtheiligen Beftrebungen bei ber Pforte abzulaffen. Auch mit Schweben und Frankreich blieb er fortwährend in Unterhandlung, bie nach Jahren boch ju offenbarer Feindseligfeit gegen ben Raifer führte 1644. Die von Franfreich verheißenen Subfibien bestimmten ibn gu noch ernftlichern Anftrengungen im Laufe best folgenden Jahres. Auf dem Marich, in Ris-Tapolcfan empfing er einen zweiten Mahnbrief, burd welchen ber Pafca von Dfen ihn von der Fortsetzung der begonnenen Feindseligkeiten abzuhalten fucte, gleichwohl ließ er, im Bertrauen auf fcwedische und frangofische Bermittlung, feinen Bortrab bie Bereinigung mit ben Schweben unter Douglas bewerffielligen, auch am 28. Mai Tyrnau

befegen, mabrent er felbft von landfig aus Prefiburg bedrobte. Gine farte Abtbeilung feiner Truppen wirfte zu ber Belagerung von Brunn, beffen Commandant, Ludwig Rattuit be Souches jedoch glorreichen Biberftand entgegensette. An Brunn verzweifelnd, gog bas combinirte Beer bie March binab, nahm Rorn-Reuburg und die Schangen am Tabor por Bien, aber es lief ein noch icarferes turfifdes Abmahnungefdreiben ein , begleitet von ber Drobung eines Angriffes auf Siebenburgen, es machten auch Erzbergog Leopold und ber unternehmenbe Ducheim Miene, im Ruden ber Rafoczyschen Sauptarmee ju operiren, und bie von ben Schweben inftanbig betriebene Diverfion mußte unterbleiben. Ueberhaupt war ein gemeinsames Sandeln nicht gu erreichen, ba Rafoczy, anftatt ben Schweben bei ber Eroberung von Deftreich behülflich zu fein, vielmehr munichte, daß fie ihm Ungern eroberten. Da fie aber biergu feineswegs geneigt, fand es ber Kurft eben fo wenig rathlich, um ihrentwillen feine Exifteng in Frage zu feten.

Der Kaiser gab ihm, d. d. Wien, 8. Aug. 1645, Tofap, Tarczal und Regeez, famt ber Anwartichaft auf Ecfeb, bestätigte ibm für feine Lebtage ben Besit ber fieben Comitate, wie folde Bethlen Gabor gehabt, beren zwei fogar, Szathmar und Stabolcz, feinen Gohnen lebenslänglich verbleiben follten, bagegen entsagte Ratocay allen Berbindungen mit Schweben und Franfreich, wie er benn auch fofort feine Truppen guruckzog. Die beiben Rronen fuhren noch geraume Beit fort, mit ibm wegen Wiederaufnahme ber Reindseligfeiten zu unterbandeln, bis fie boch endlich ju ber Erfenntniß gelangten, bag es bem Surften nur um Subfidien ju thun, benn unbegrenzt mar feine Beldgier, und bat fie ju arger Bedrudung ber Unterthanen Anlag gegeben, auch mit dem turfifden hofe ibn vollende entzweiet, ba er nicht nur bie burch bie Erwerbung ber fieben Comitate motivirte Erböhung bes Tributs von 10,000 auf 15,000 Dufaten verweigerte, sondern auch volle zwei Jahre mit ber Entrichtung ber hauptsumme im Rudftand blieb. Michael Mifes, ben er nach Schweben entfendet batte, ber fich aber gur Beit von R. Bladistame Ableben 1648 in Polen befand, brachte ibm ben

Glauben bei, daß die Mehrheit der Polen ihn, obichon Protestant, nicht nur als König teiden, sondern auch als solchen wünschen würde. Dieses schmeichelte seiner Eitelseit und er schickte den Mises und den Franz Bethlen mit vielem Gelde nach Barschau zum Bahltage. Der Tod überraschte ihn aber inmitten seiner Bestrebungen, 23. Oct. 1648, daß er die Fortsesung seiner Entwürse einem Sohne, Georg II. Ratoczy überlassen mußte.

Diefen hatten bie Stande burch Wahl vom 16. Febr. 1642 gum bereinstigen Rachfolger feines Batere bestimmt, es batte ibm auch biefer in ber Person ber reichften Erbin bes Ronigreiches eine Gemablin ju finden gewußt, die in jeglicher Beife geeignet, bes hauses Ehre zu werden. Sophia, die lette Tochter bes Baufes Bathory-Somlyo wurde ihm am 3. Febr. 1643 angetraut, und bat biefelbe, um bereinft regieren ju fonnen, bie fatholifche mit ber reformirten Religion vertaufcht. Durch prompte Bablung bes verseffenen und laufenden Tributs gelang es bem neuen Kurften, die Borurtheile, die man ju Conftantinopel gegen ibn begen mochte, ju tilgen, und feine Unterthanen, in Siebenburgen wie in Ungern begrußten ibn mit ben freudigften Soffnungen. Sie mußten fich jedoch febr balb überzeugen, daß der Sobn in leglicher Beife bas Regierungespftem bes Baters beibehalten, und por Allem Schäge ju baufen bebacht fein werbe. Dem fürftlichen Saufe ift ebenfalls eine große, wenn auch entfernte Soffnung febr bald geschwunden. Des gurften jungerer Bruber, Sigismund Ratoczy Herzog von Muntacs farb den 11. Febr. 1652, nachbem er furz vorber feine Gemablin, bes Pfalggrafen und Rurfürften Friedrich V. und ber englischen Pringeffin Elifabeth Tochter henriette burch ben Tob verloren. Bei langerm Beftand ber Che hatte fich ereignen fonnen, bag ein Rafoczy ben Thron von Großbritannien bestieg. Benriette mar bie altere Schwester ber in bas Saus Braunschweig verehlichten Sophia.

Selbst im eigenen hause stieß Georg auf Widerwärtigsteiten. Seine Schwiegermutter, die Polin Anna Zafreska, war eifrig der katholischen Religion zugethan, ihre Tochter hatte nur außerlich dieser Religion abgesagt. Daß sie durch die Jesuiten in der ihm widerwärtigen Richtung erhalten werde, und daß die

Jefuiten jugleich bie Bertzeuge, mittels welcher ber faiferliche Sof bes Kürftenthums ihn zu entfegen fuche, glaubte Beorg, und fie wurden auf feinen Betrieb burch ein auf bem Landtag zu Rlaufenburg erlaffenes Gefet bes Landes verwiesen. Es war biefes feineswegs ein Mittel, ben faiferlichen bof bem Fürften gu befreunden, und bas Einlaffen in moldauische, tosatische und polnische Sandel konnte ibm nur Ungemach bereiten. Am 27. Jul. 1664 wurde feinem Sohn bas polnische Indigenat ertheilt, und R. Johann Rasimir, immer mehr burch bie Schweden bebrangt, machte fich anheischig, biefen Sohn zu aboptiren und ihm bie Thronfolge ju verschaffen, so berfelbe ber Königin von Polen Nichte, die pfalgische Pringessin heurathen und ber Bater, wie er bas bereits im 3. 1653 gethan, Polen mit Gelb und Bolt unterftugen werbe. Die weitere Forberung, bag ber Pring bie katholische Religion annehme, und ber Ruchlick auf die Mutter ber ihm bestimmten Braut mogen ben Bater abgehalten baben, auf den Antrag einzugeben. "La princesse Anne de Gonzague de Clèves, née vers 1616, fut quelque temps à Avenay, dont sa soeur Bénédicte possédoit l'abbaye. Madame d'Avenay, soeur de la reine de Pologne, étoit morte avant que sa soeur fut reine. On dit qu'elle étoit la plus belle des trois, et que pour ses belles mains elle eut permission de porter des gants. M. de Guise, alors archevêque de Reims (il abdiqua, n'ayant jamais reçu les ordres), lui en conta aussi bien qu'à la princesse Anne, sa soeur. Quelquefois elle sortoit par la porte des bois, déguisée en paysanne, et portoit du beurre au marché d'Avenay; le bon archeveque, déguisé en paysan, l'attendoit dans les bois. Je ne sais pas ce qu'ils y faisoient avant que d'aller au marché. Une fois qu'on trouva à propos de la faire retirer avec ses religieuses dans une ville, à cause des ennemis, elle se retira à Châlons, où elle fit galanterie avec le comte de Nanteuil. Cela fit un scandale; on la mena dans l'abbaye d'une de ses tantes, et delà à Paris où elle mourut.

"Ce fut à Avenay, que M. de Guise devint amoureux de la princesse Anne. Il y a bien fait des folies: quelquefois il avoit jusqu'à soixante bouts de plume sur son chapeau, tout archeveque qu'il étoit. Par je ne sais quelle vision ils

ont couché, la princesse Anne et lui dans le parloir, la grille entre deux. Ce fut à l'hôtel de Nevers qu'il l'épousa. Comme ette l'alloit trouver, elle fut arrêtée par le comte de Tavannes. Elle a dit, parlant à une femme de ses amies: ",,Il est mon mari, comme votre mari est le votre." Elle dit un jour à un homme de l'église, chanoine de Reims, qui les avoit mariés dans la chapelle de l'hôtel de Nevers: ",,N'est-il pas vrai que M. de Guise est mon mari? — Ma foi! madame," lui dit ce bonhomme, ",vous fûtes aussi aise que s'il y eût eu mariage," und fügt Courtépée hinzu: "Le 1° Président Boucher lui ayant demandé, de la part du Roi, si son mariage avec le duc de Guise avoit été consommé, elle se couvrit le visage avec la main, et ne répondit rien."

"Quand M. de Guise fut de retour au commencement de la régence, elle lui parla aux Tuileries, et, ne voyant pus qu'il y eut lieu d'espérer qu'il la reconnut pour sa femme, elle donna ordre de parler à M. d'Elbeuf, pour faire le mariage du prince d'Harcourt et d'elle; et elle avoit les articles qu'il ne falloit plus que signer, quand, en un tourne-main, elle change et épouse (24. avril 1645) le Palatin Edouard, fils puiné du prétendu roi de Bohéme: c'étoit le quatrième. Ce garçon ne savait où donner de la tête. Elle lui fit changer de religion aussitôt après. La Reine s'en fâcha: on avoit assez de princes dépossédés sur les bras. Ils s'éloignèrent pour quelque temps: le mariage de la reine de Pologne raccommodu tout. Ca été un des garçons du monde le mieux faits; mais, depuis son mariage, il est tout vouté et tout farouche; il n'y a qu'un certain Anglois dont il s'accommode: hors cela il est toujours tout seul. Il eut une espèce de folie et pensa demeurer hors du sens: c'étoit en Champagne. Durant cette maladie elle ne partit pas du pied de son lit : c'est un pauvre homme." Bu Berühmtheit anderer Art gelangte bie Pringeffin gelegentlich ber Unruhen ber Fronde, und schreibt von ihr die Motteville: "Elle avait de l'adresse, de la capacité pour conduire une intrigue, et une grande facilité à trouver un expédient pour parvenir à ce qu'elle entreprenait. Elle se méla de presque tout ce qui se fit alors, détermina l'élargissement des princes, rendit

à la reine-mère d'importante services, et lui donna les moyens de soutenir le cardinal Mazarin, qui n'en fut pas fort reconnaissant." Auch ber Cardinal von Ret bat Beugnig um fie gegeben: "Madame la princesse palatine estimait autant la galanterie qu'elle en aimait le solide. Je ne crois pas que la reine Elisabeth d'Angleterre ait eu plus de capacité pour conduire un état. Je l'ai vue dans la faction, je l'ai vue dans le cabinet, et je lui ai trouvé partout de la sincérité." Sterbend hatte Magarin fie genothigt, bas Amt einer Surintendante in bem Sofftaat ber Ronigin aufzugeben, um bamit feine Richte, bie Grafin von Soiffons, befleiben ju fonnen. Schmollend verlieg Anna die Sauptftadt, und hielt fie fich in der Ferne, bis bie Bermählung ihrer altesten Tochter mit bem Bergog von Enghien fie bestimmte, wiederum bei Sof fich einzufinden, und ju ben Bewohnheiten ihres frubern Lebens, Intriguen, Bergnugungen, Berftreuung feber Art gurudzufehren. Gin Traum, nach Boffuete Ausdruck einer jener Traume, "que Dieu fait venir du ciel par le ministère des anges," wedte sie aus ihrem Taumel, und veranlagte sie zu einem ernsten Ruchlick auf die Thorheiten ber vergangenen Beit, welche vollftanbig abzubugen von bem an ihr Bestreben murbe. Wittme ben 13. Marg 1663, ftarb bie Prinzeffin 1684, nachdem fie bie letten Jahre ihres Lebens in ftrenger Absonderung von der Welt jugebracht. "Tout le monde connoît son oraison funèbre dans laquelle Bossuet avoit plus d'un écueil à éviter."

Die seinem Sohne angetragene Verbindung zurudweisend, säumte Fürst Georg nicht, mit Schweden und den rebellischen Rosafen einen Angriff auf Polen zu verabreden. Am 6. Januar 1657 setze er sich von der Marmarosch aus, mit einem heere von 40,000 Mann, Ungern, Walachen, Kosafen, in Bewegung. Der Kaiser beschickte ihn durch den ungrischen Kanzler, Bischof Szelepchenyi, und suchte ihn von weiterm Vordringen abzuhalten, er aber, übel berathen durch Nicolaus Sebesy, achtete nicht der eindringlichsen Vorstellungen, und eben so wenig eines von dem Sultan ausgegangenen Verbots. Am 29. Febr. befand er sich zu Jaroslaw: Krafau wurde ihm von den Schweden überliesert,

Brzede nabm er mit des Ronigs Rarl Guftav Beibulfe. Aber der Unjug ber faiferlichen Sulfevolfer unter Sagfelb wirfte ent= muthigend auf ihn. Nachbem er noch in Gile Barfchau gebrandfcatt, trat er, vollende beunruhigt burch ber Polen verheerenden Einfall in ben Beregher Comitat, ben Rudzug an. Bei Jaboru, unterhalb Jaroslam, erlitt er bebeutenbe Einbuge, und fort. wahrend burch bie Berfolger gebrangt, ließ er burch feinen Rangler Micael Mites ben ichimpflichen Friedensichlug vom 22. Jul. 1657 eingeben. Er mußte Rrafau und Brzesc raumen, alle polnischen Klüchtlinge aus Siebenburgen abschaffen, eine fcwere Summe als Schabenerfag entrichten, und eine polnische Escorte für die Beimfehr annehmen. Der Tatarchan, ohne beffen Ruthun bei Czarny-Oftrow verhandelt worden, feste jedoch bie Operationen gegen Rafoczys Beer fort, und legte bemfelben einen Sinterhalt. 3m erften Augenblid gingen bie Balachen ju ben Tataren über, bas andere Bolf murbe niebergemacht, bis auf bie wenigen, fo bie Sieger ju Gefangenen angenommen. Und weil bes Morbens noch nicht genug, batte Rafoczy, in ber Alucht begriffen, ben Boywoden ber Moldau ersuchen laffen, bag er eine Colonne von 6000 Ausreißern , welche burch bie Moldau ber Beimath aueilten, niedermegeln laffen wolle. Das bat febr bereitwillig und buchftablich Conftantin Beffaraba ausgeführt.

Der Unfall veranlaste in Siebenburgen allgemeine Gabrung, und ein Aufruhr stand in Aussicht, nachdem sechshundert
vornehme Frauen in Trauerkleidern sich eingefunden, Rache für
ben Tod ihrer Männer, Bäter und Brüder zu fordern, noch
mehre verlangten, daß der Fürst aus seinen Mitteln der Gefangenen
Lösegeld entrichte. Das versprach er im ersten Augenblick, aber
bas Bersprechen hat bald den Jud Wengersky, den ungrischen
Jud, wie die Rosaken den Fürsten nannten, gereuet. Zugleich
liesen Briese ein vom Sultan, vom Pascha von Ofen und von
dem Tatarchan, worin die Stände bedeutet, daß sie dem Fürsten,
welcher ihnen das Beispiel des Ungehorsams gegeben, nicht weiter
zu gehorchen, sondern einen andern Fürsten zu wählen, auch,
als ein Pfand für die Zufunft, die Feste Jeno auszuliesern
hätten. Fürst und Stände fanden es gleich unmöglich, einem

Befehl ber Art die Folge zu versagen, einigten sich aber für die Wahl eines Interimöfürsten, welcher ber Regierung so lange vorstehen sollte, bis dahin es gelingen würde, seinen Borganger mit der hohen Pforte auszusöhnen. Der Erwählte, Franz Rhebei, ließ für Natoczy einen Schutz- und Versicherungsbrief aussertizgen, und demselben den ruhigen Besitz der ihm gelassenen fürstelichen Ländereien und seines gesamten Patrimonialvermögens garantiren.

Es bat aber ber megen feiner Gutmutbigfeit gepriesene Rbebei nicht undeutlich die Absicht, die in Aussicht genommene Restauration feines Borgangers zu verhindern, an Tag gelegt, und Rafoczy, von ber erften Betäubung gurudgefommen, glaubte fic nicht weiter gebunden durch einen von ber andern Seite nicht beobachteten Bertrag. An ber Spige einer bedeutenben, auf feinen Gutern in Ungern ausgehobenen Rriegemacht jog er nach Mediafch, wo eben, 25. 3an. 1658, die Stände versammelt. Sier bewirfte er burch Drobungen, Schmeicheleien, Bestechung , Schmausereien und besonders reichliches Butrinten, daß bie Stande ibn wieder jum Furften annahmen und den Rhedei nach Saufe fchidten. Rur mußte Rafoczy versprechen, daß er gegen die Turfen nur verfohnend, nicht gewaltsam einschreiten wolle, was er um fo leichter einging, ba er febenfalls, mit ber bochften Bewalt befleibet, für feine Enticulbigungen und Antrage eine gewichtige Empfehlung finden fonnte; fich aber baneben Beiftand von außen zu erbitten, entfendete er feinen Rangler Mifes nach Wien. Dort wurde nichts ausgerichtet, und bei ben Turfen half feine Demuthigung, fein Bitten. Tataren, Moldauer, Balachen, Turfen, alles murbe gegen Sieben-Die Stanbe verweigerten jegliche Bulfe burgen loggelaffen. gegen ben Sturm, und verlangten von Rafoczy, bag er, ftatt bas Baterland bem Berberben anheimzugeben, freiwillig abtrete. Dhne fich zu erklären, jog er Eube Dai aus in ber Richtung von Jend und besiegte bei Lippa ben Pascha von Dien. Diesen wenigstens verfohnen zu fonnen, batte er gebofft, aber ber Große vezier felbft nabte beran mit überlegenen Streitfraften, nabm Jeno, mahrend sein Gegner bis Tasnad wich. Der idred= lichsten Berheerung preisgegeben, wie denn ber Tatarcan an die

100,000 wehrlose Menschen beiberlei Geschlechts niederfäbeln ließ, riesen die Siebenbürger um Gnade, und die ließ der Großvezier ihnen angedeihen, unter der Bedingung, daß sie den Achaz
Barcsai zum Fürsten wählen (10. Oct. 1658), 500,000 Athlr.
als Kriegskosten vergüten und den Tribut bis zu der Summe
von 40,000 Dükaten steigern würden. Diese übertriebenen Forberungen wirsten doch insoferne auf die eben noch muthlosen
Stände, daß sie dem Barcsai das Bersprechen abnahmen, er
wolle in den Privatstand zurücktreten, falls Rakoczy noch Mittel
sinden sollte, die Türken zu besänstigen, und daß er selbst zu dem
Ende sich verwenden würde.

Statt beffen verfuhr Barcfai in hochft zweibeutiger Beife, abwechfelnd lebhafte Theilnahme und bittern Sag fur Rafoczy befundend, mabrend biefer feine ungeregelten Scharen bie argften Krevel in einem großen Theile von Siebenburgen begeben lief. Durch bie vielfältigen Rlagen ber Beschädigten angespornt, wollte ber Landtag zu Dublenbach febe Berbindung eines Siebenburgers mit ben Kurften Georg ober Frang Rafoczy mit bem Berluft von Gut und Leben gebugt wiffen, und confiscirte er jugleich alles Rafoczysche Stammgut. Außerbem murbe eine allgemeine Bewaffnung zur Sicherheit ber bedrobten Grenze angeordnet. Aber Rafoczy, hierdurch gang eigentlich berausgeforbert, taufchte feine Wegner mittels ber Schnelligfeit feiner Bewegungen, und befand fich eben in bem Bergen von Siebenburgen, Aug. 1659, als Remeny, weiland fein Felbherr, aus ber tatarifchen Gefangenicaft jurudfehrte. Aus biefem Bufammentreffen bas Mergfte befürchtend, entfleibete fich Barcfay, Angefichts bes Beeres. auf bem Relbe bei Rerestes ber fürftlichen Burbe, um folche an Remeny ju übertragen. 3wifden biefem und Rafoczy eine Berftandigung zu vermitteln, bemubte fich Barcfay, obne boch über ben fortwährenden Bogerungen bes Ratoczy feine Absicht erreichen ju fonnen. Dem trug Dichne, ber Boiwobe ber Balachei, ein gegen bie Turfen gerichtetes Bunbnig an, und bem angebotenen Beiftand vertrauend, brach er alle Unterhandlung mit Barcfay und Remeny ab. Bon feinem Lager bei Rabnot aus berief er einen Landtag nach Mares Bafarbely. Der Berfammlung geboten

einige bem Rafoczy ergebene Saupter ber Szefler, und wurde biefer unter bem Einfluß eines nur zu gegründeten, durch mehre Mordthaten veranlaßten Schreckens, als alleiniger und wahrer Fürft anerkannt, daneben beschlossen, den Barcsai bes Hochverzrathes anzuklagen.

Aber Barcfan, ber Ronig von Siebenburgen, wie ber jungfte Beftätigungsferman ibn nennt, erhielt ju Beiftand ben Pafca von Dfen und beg gesamte Macht, bas Giferne Thor murbe von ben Bütern schmählich aufgegeben, am 22. Nov. 1659 Rafoczy bei Baifan geschlagen; über 3000 Mann und feine fieben Kanonen hat er bort verloren, auch in einem zweiten Gefecht bei Torba Einbuße erlitten. Die weitern Operationen bes Bascha von Dfen wurden burch bie eingetretene Ralte geftort; einzig ben Barcfay und 1500 Türken ließ er in hermannftabt jurud, und nochmals fpielte Rafoczy im Lande ben Meifter. Den gangen Binter burd bielt er hermannftabt blofirt, mehrmals ftand Barcfay im Begriffe, fich zu ergeben, bas verbinderte jedoch bie Burgerichaft, und es naberte fich im Frubjahr ber Entfag. Sofort, 13. Mai 1660, mußte bie Belagerung aufgehoben werben, und Ratoczy, beffen Schlöffer Pocfai und Somlyo bereits durch die Turfen überwältigt, jog, ben Berluft von Rlaufenburg vernehment, tollfühn bem weit überlegenen Feinde entgegen. Zwischen Gvalu und Kanes wurde am 2. Jun. 1660 gefchlagen, und ben Sieg bereits in Sanden habend, fturgte fich, vollende bie Entscheidung ju geben, Ratoczy in bas bichtefte Gewühl ber Schlacht. Als ein lowe fechtent, empfing er vier tobtliche Bunben, bie Rachricht von feinem Falle, mit Bligesschnelle fich verbreitend, entmutbigte bas eben noch siegende Beer, und die Bablstatt blieb den Turfen, bie zwar fo übel mitgenommen, daß fie bie Berfolgung nur bis Gyalu auszudehnen vermochten. Rafoczy murbe nach Groß-Barabein gebracht, beschäftigte fich noch in ber Agonie mit Ansfertigungen an die Nationen Siebenburgens, um fie ju Biberftand und Ausbauer zu ermuntern, und ftarb ben 6. Jun. 1660, in bem Alter von 39 Jahren, ben einzigen Sohn Frang binterlaffend.

Der kaiferliche hof sab fich veranlaßt, zu interveniren, mit Borsicht zwar, da man keinen Türkenkrieg wollte. Souches, sein

Ì

l

þ

Ì

ļ

Ì

1

ı

Armeecorps aus Mabren berbeiführent, naberte fich ber' Ebeif. während Mayenberg ju Patat von der Rafoczyfden Bittme verlangte, bag fie bie Comitate Stathmar und Stabolct, famt ben Shlöffern Szathmar und Rallo zurudgebe, um beren Occupation burch die Türfen ju verbindern, und baf fie ferner in die Ratoczyschen Schlöffer Tolay, Ecfeb, Onob, Patal faiferliche Befagung einnehme. Wegen bes letten Punttes machte fie Schwierigfeiten, und Souches bezwang Tofan mit Bewalt, worauf bann Sophia jugab, bag bie Befagungen von Erfeb und Onob fur ben Raifer in Pflichten genommen wurden. Patat wollte fie aber burchaus in Sanden behalten, ju biefem bartnadigen Borbehalt veranlagt burch ben Palatinus Beffelenni, ben grimmigen Saffer ber Deutschen. 3hr wurde bas um fo eber nachgeseben, ba fie fic bem Sofe burch ihre Rudfehr gur fatholischen Rirche auf bas Dringenofte empfohlen batte, hierzu, famt ihrem Gobne burch ben Unterricht bes P. Matthias Sambar, S. J. bewogen. In bas Saus Rafoczy eingeführt, wußte von Anbeginn ber Sophia fich frei zu erhalten von der barin erblichen, ihren Befennern und bem Reiche gleich verberblichen Politif. Unerfchutterlich treu dem Raiferhause, gelang es ibr, die Folgen ber Thorbeiten bes verewigten Gemahls zu tilgen; in ben Beiten ber Berichworung von 1670 vertheibigte fie gegen ben eigenen Sobn Totay und Muntacs, für fie um fo boberer Rubm, ba ber Commandant in Tofay, jener Ernft Rudiger von Starbemberg, welcher nachmalen 1683 in Wien Unfterblichfeit verdienen follte, famt feinen vornehmften Officieren, gelegentlich einer ibm ju Ehren in Vatat veranstalteten Schmauferei bes Ratoczy Gefangner geworben. Als hierauf die Gefahr abgewendet, ber Strom ber Emporung gebrochen, machte bas Mutterberg feine Recite geltenb. Dem Einfluffe ber Fürftin an bem faiferlichen Sofe, und einem von ihr bargebrachten Opfer von 355,000 Gulben, verbankte ber frafbare Sohn vollftändige Begnadigung. Nodmals burch beffen Ableben jur Regierung bes Saufes berufen, hat Frau Sophia baffelbe gang eigentlich jum Benith feiner Große erhoben, bem boch nicht gar lange nach ihrem Sinscheiben, 1681, ber schrecklichfte Sturm folgen follte. Einer Ronigin vergleichbar als bie Erbin

bes ganzen Reichthums ber Bathory, als Regiererin bes hauses Rafoczy, hat die große Frau "in utraque fortuna matronarum exemplar", inmitten aller ihrer herrlichkeit, die Tugenden einer Rlausnerin geübt, und beshalben bei ihren Lebzeiten einer Berehrung genoffen, wie sie den heiligen Gottes vorbehalten.

3hr Sohn, Surft Frang Ratoczy vermablte fic 1666 mit bes nachmaligen Banus von Rroatien, bes Grafen Beter Bring Tochter helena, mabrend ber Gohn bes Judex Curiae Rabasbi mit ihrer Schwefter verlobt wurde. Es ift taum zu bezweifeln, bag bie Berbindung ber brei machtigen Saufer auf Betrieb bes frangofischen Gesandten in Wien, Grammonville, mit Gulfe bes Palatinus eingefähelt worben. Beffelenni wohnte ber Bochzeitfeier in Vatef bei, und murbe gelegentlich berfelben verabrebet, Ungern mit Gulfe von Frangofen und Turfen ber öftreichlichen Berrichaft zu entfremben. Das zu erleichtern, murbe fogar ein Mordversuch gegen ben Raiser eingeleitet. Leopold, von bem Empfang feiner Braut, ber Infantin, in Schottwien gurudfebrend, follte burch 500 Bauern ber Rabasbyichen Berrichaft Pottendorf aufgefangen, und vorläufig nach Rasza, Trentichiner Comitate, in ben Bermahr von Stephan Tofoly gebracht werden. Das Borhaben murbe burch eine Beranberung in ber Disposition für bes Raifers Fahrt vereitelt, es trat eine vollftanbige Beranberung in der Lage ber Parteien ein durch bas Ableben bes Palatinus, 28. Marg 1667, wenn biefer auch nur ein Wertzeug gewefen feiner ehrgeizigen Frau, ber nach bem Fürftenthum Ungern ftrebenben Maria Szatsi. Durch jenen Sterbfall an die Spige ber Partei gestellt, wollte Briny fur fich felbft Ungern, feinem Schwiegerfohne Ratoczy Siebenburgen zuwenden. Bedenfend, daß er bierbei ber Unterftugung ber Reformirten nicht entbehren fonne, trachtete er vor Allem, beren Zuneigung zu gewinnen. Er reifete nach Pataf, ließ feinen Gibam großfabrig erflaren, und bemnachft eine Urfunde burch ibn ausstellen, worin ben reformirten Brebigern und Schullehrern ber Genug aller von ben Rafoczy und ber Grofmutter Lorandfi vermachten Raturalien und Gelbbeiträge auf bas Reue zugesichert, und für bie bisberige Entbehrung 1000 Dufaten bewilligt murben.

In allen weitern Berhandlungen verrath Briny auffallenbes Ungefdid, wenn es ihm auch gelang, feiner Frauen Bruber, ben thatenluftigen, in Rroatien reich begüterten Jungling, ben Frang Frangipani, und fogar ben Grafen Tattenbach, ber vor andern bem Saufe Deftreich bantbar verpflichtet zu fein Urfache hatte, für bie Berichworung zu gewinnen, gleichwie auch fein Schwiegerfobn in Ungern fortmabrend Theilnehmer für bas Bestreben, bas gange Reich ber turfifchen Berrichaft zu unterwerfen, warb. Die erften unbestimmten Nachrichten von ber Existeng einer Berfcworung waren bem taiferlichen Sofe aus Constantinopel zugekommen, bes Briny Thorheiten lofeten alle Zweifel, bedten bas gange Bewebe auf. Ein Truppencorps unter Spanfau wurde nach Aroatien geworfen, ein anderes führte Sport nach Oberungern. Dort bielt Rafoczy bem von bem Raifer ausgefdriebenen und ichwach befuchten Convent ober Tractat in Neufohl ju Trop, einen Convent in Rafcau, beffen Befdluffe zu unterflugen, er 8000 Reiter und 4000 Mann ju Rug vereinigt hatte. Dem faiferlichen Commiffarius, Grafen Rottal, ber wiber bie Berhandlungen in Rafcau protestirte, murde bie Untwort, Rafoczy fei entschloffen, bas Baterland ju retten, und bas fuhne Bort bethätigte biefer mit einem Angriff auf Totay. Den Commandanten, ben tapfern Starbemberg und ben Grafen Ballis ließ er gelegentlich einer Schmauferei greifen, die Fefte, besgleichen Szathmar eng umfoliegen. Bon Munface burd Ranonenicuffe abgewiefen, gelang ibm lediglich bie Einnahme bes Schloffes Onob. Es lag am Tage, bag er fo wenig benn fein Schwiegervater berufen, eine Berfcmorung ju leiten; eine weibifche und weichliche Erziehung, eine fomankenbe zweifelhafte Gemutheart machten ibn zu allen ernftlichen Unftrengungen unfabig.

Tättenbach wurde zuerst ergriffen, bie beiden Grafen Briny und Frangipani lieferte Keri aus, bei bem sie Zuflucht gessucht, die Nachricht von ihrer Berhaftung wirfte betäubend auf Rafoczys Freunde, die eben mit ihm auf Schloß Szerencs die weitern Operationen beriethen, sie entflohen nach Siebenburgen. Er selbst, nachdem seine Reiter, ein paar tausend an Zahl, ausseinander gestoben, hob die Belagerung von Tokay auf, feste die

Grafen Starbemberg und Rollouicz in Freibeit, eilte au feiner Mutter nach Muntacs und verbarg fich in bem Schloffeller. Schon hatte Frau Sophia ben P. Sambar nach Wien entfendet, für ihren Sohn die Bnabe bes Raifers anzurufen. Sie murbe burd Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten bafür bar 300,000, in Raturalien 155,000 Gulben entrichtet. in die Schlöffer Ecfeb, Patat, Dnob, Lednicza, Saros, Muntaes beutsche Besatzungen aufgenommen, Trenticin vollftanbig abgetreten werben. Ferner bat Rafvegy, in ber Danfbarfeit fur feine Rettung ben Jesuiten bie ftattlichen Collegien ju Rafcau und Romorn erbauet, an Lobfowig, Rottal, Montecucoli, Sport und Beifter reiche Gefchenfe gespendet, als wozu er bie Mittel in ben zu Vataf im Rotben Thurm von Sigismund und ben beiben Georg aufgehäuften Schägen fanb. Bring, Frangipani, Rabasby, Tattenbach buften mit bem leben, und bat "bie migbrauchte Gottliche Majeftat, beren unfichtbare Gegenwart biefe Tremergeffene billig von folder entfeglichen Berratheren batte abidreden follen, biefen meyneybigen Auffat, famt allen ihren geführten Rathichlagen burch bes Meifter hannses zwepfcneibige und in ibr eignes Blut eingetauchte Reber, vermittelft eines purpurrotben Radenftriche, burchftrichen." Rafoczy, fortan jeder Theilnabme bei Sandeln, benen er nicht gewachfen, fich enthaltend, farb au Matovina, ben 8. Jul. 1676. In feiner Grabichrift wird er als Rurft von Siebenburgen betitelt. Er hinterließ zwei Rinder, Die Juliana Barbara, und ben Frang Leopold, biefen in bem Alter von feche Monaten.

Seine Wittwe, als Brings Tochter von unverschnlichem Groll gegen bas Erzhaus erfüllet, mähnte in Emerich Töfölp einen Rächer ber vielen ihr angethanen Unbilden zu sinden, und horchte willig den heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nimmermehr eine Berbindung mit dem Rebellen, mit dem Afatholifen zugeben. Nach manchen stürmischen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und helena, in steigender Erbitterung wegen der unlängst erfolgten Einkerferung ihres Bruders Balthasar Bring,

1

Ì

ţ

١

1

1

!

wurde am 14. Juni 1682 zu Muntace bem Totoly angetrauet, wie verlegend auch eine folde Berbindung ihrer Familie im Allgemeinen ericeinen mußte. Denn Tofolys Urgrofpater, Gebaftian, in Temesvar geboren, war feines Gewerbes ein Roftaufder. batte zum Deftern in Sanbelsgeschäften Siebenburgen besucht. barüber Berfehr errichtet mit einem türfischen Pafcha, und leglich biefen um Beld und Leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu befannt geworden, er taufte in Tyrnau ein Saus, wurde 1572 geabelt, mit bem Pradicat von Tefelbaga, bann baronisirt, verschaffte fich Armales und beuratbete bie Ras tharina Doczy, als wodurch er, ber homo novus, mit ben Ras basby, Battiany und andern Dagnaten verschwägert murbe, auch Belegenheit fand, immer vortheilhafter fein Belb anzulegen. Ramentlich hat er die Stadt Resmarf in der Bips pfandmeise und bie Berrichaft Dichawnif an fich gebracht. Er ftarb ben 3. Rebr. 1607. Daß er ein Freund ber Belehrsamfeit, ein eifriger Beforderer ber evangelischen Religion gewesen, wird von ibm gerühmt, gleichwohl scheint er bie Buneigung ber Burger von Resmart weber gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Det. 1591 bie Ranonen ber Burg bei Rachtzeit bie Ents bindung der Frau Totolp antundigten, rief ein Berwegener : "es ift ein junger Beiland geboren. — Ja vom Teufel," antwortete ber andere.

Der Sohn, Graf Stephan Tököly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten heidelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Niederland, Italien, stand bemnächst als Page an dem hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite Ehe ein mit Ratharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Reichthamer sind ihm hiermit zugesallen, das man sein Einsommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Biel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

Grafen Starbemberg und Rollonicg in Freiheit, eilte gu feiner Mutter nach Muntacs und verbarg fich in bem Schloffeller. Schon hatte Frau Sophia ben P. Sambar nach Wien entsendet. für ihren Sohn die Gnabe bes Raifers anzurufen. Sie murbe burch Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten bafür bar 300,000, in Raturalien 155,000 Gulben entrichtet, in bie Schlöffer Ecfeb, Patat, Dnob, Lednicza, Saros, Muntaes beutide Befanungen aufgenommen, Trentidin vollftandig abgetreten werben. Ferner bat Rafvegy, in ber Danfbarfeit für feine Rettung ben Jesuiten bie stattlichen Collegien ju Raschau und Romorn erbauet, an Lobfowig, Rottal, Montecucoli, Sporf und Beifter reiche Geschenfe gespendet, als wozu er bie Mittel in ben zu Pataf im Rothen Thurm von Sigismund und ben beiben Georg aufgehäuften Schägen fanb. Briny, Frangipani, Nabasby, Tättenbach buften mit bem leben, und bat "bie migbrauchte Gottliche Majeftat, beren unfichtbare Gegenwart biefe Treuvergeffene billig von folder entfegliden Berratheren batte abidreden follen, biefen mepnepbigen Auffas, famt allen ihren geführten Ratbichlagen burch bes Meifter Sannfes zwepichneibige und in ibr eignes Blut eingetauchte Reber, vermittelft eines purpurrotben Radenftriche, burchftrichen." Rafoczy, fortan jeder Theilnahme bei Sandeln, benen er nicht gewachsen, fich enthaltenb, farb ju Matoviga, ben 8. Jul. 1676. In feiner Grabichrift wird er ale Rurft von Siebenburgen betitelt. Er binterließ zwei Rinder, die Juliana Barbara, und ben Franz Leopold, biefen in bem Alter von feche Monaten.

Seine Wittwe, als Brings Tochter von unverschnlichem Groll gegen das Erzhaus erfüllet, mähnte in Emerich Tötölp einen Rächer der vielen ihr angethanen Unbilden zu finden, und horchte willig den heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nimmermehr eine Berbindung mit dem Rebellen, mit dem Afatholifen zugeben. Nach manchen stürmischen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und helena, in stelgender Erbitterung wegen der unlängst ersolgten Einkerferung ihres Bruders Balthasar Friny,

wurde am 14. Juni 1682 ju Muntace bem Totoly angetrauet, wie verlegend auch eine folche Berbindung ihrer Familie im Allgemeinen ericeinen mußte. Denn Tofolpe Urgrofpater, Gebaftian, in Temesvar geboren, war feines Gewerbes ein Rogtaufder, hatte jum Deftern in Sandelsgeschäften Siebenburgen besucht, Darüber Berfebr errichtet mit einem türfischen Bascha, und leglich Diefen um Geld und Leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu befannt geworben, er taufte in Tyrnan ein Saus, wurde 1572 geabelt, mit bem Prabicat von Tefelbaga, bann baronisirt, verschaffte sich Armales und heurathete bie Ratharina Doczy, als wodurch er, der homo novus, mit den Ras basby, Battiany und andern Dagnaten verfdmagert murbe, auch Gelegenheit fand, immer vortheilhafter fein Gelb angulegen. Ramentlich bat er bie Stadt Resmarf in ber Bips pfandweise und die Berrichaft Tichawnif an fich gebracht. Er farb ben 3. Febr. 1607. Dag er ein Freund ber Gelehrsamfeit, ein eifriger Beförderer der evangelischen Religion gewesen, wird von ibm gerühmt, gleichwohl icheint er bie Buneigung ber Burger von Resmart weber gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Det. 1591 bie Ranonen ber Burg bei Rachtzeit bie Ents . bindung der Frau Totolp anfundigten, rief ein Berwegener : "es ift ein junger Beiland geboren. - Ja vom Teufel," antwortete ber anbere.

Der Sohn, Graf Stephan Totoly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten Heibelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Niederland, Italien, stand demnächst als Page an dem Hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie Hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg Hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite See ein mit Ratharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Neichthämer sind ihm hiermit zugefallen, daß man sein Einkommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Biel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

und bie Ausgerung ber Burg ju Resmart, we er gugleich Werrafdente Proben eines feinen, burd bie vielen Reifen gelängenten Geidmades abgelegt bat. Auch an bem Edleffe Leftena bat er in coloffalen Schopfungen feine Banluft befuntet. Auf ein we Einfoliefung und Eiderung eines Brunnene begimmtes Gewelbe. angleich Teftungswerf, verwendete er gegen 100,000 L. Der Cage nach wurde, fatt mit Baffer, mit Bein ber Ralf angepubrt, und baburch ein Material produciet, welches bas Semmengewolbe als aus bem Relfen gebauen ericeinen laft , wesbalb Raloczy, wie febr er fich 1707 barum bemabte, bas Bert zu gerftoren, bamit nicht fertig werten fonnte. Stephan ter Meinere farb an einem Stidfluß, in bem 70. Jahre feines Alters, ben 8. Roy. 1651. Der Cobn ber zweiten Che, Graf Sterban ber Inngere, eben berfenige, welcher in bet erften Berfchworung gum Suter bes Raifers benellt worben, entging jeber Anfechtung, bis babin bie auf Schlof Murany vorgefundenen Schriften ber Berfoworer feine Ditfould außer 3meifel festen. Beifter , gegen ibn ausgesendet, belagerte bie Burg Arva, wo er eben weilte, und zwang fie zur Uebergabe, im Dec. 1670. Stepban felbit war mabrent ber Belagerung geftorben, und batte Beifter nicht übel Luft, ben Leichnam verbrennen ju laffen, mas boch ber Raifer untersagte. Die brei Tochter wurden nach Bien gebracht, um in ber fatbolifden Religion erzogen zu werben. Lpfava fiel ben 18. Dec. gleichzeitig mit Rofenberg, die Burg zu Resmart murbe obne Biberftand occupirt und ihrer vornehmften Bierrathen beraubt, bas gange Gigenthum burd Urtheil und Recht confiscirt. Stephans Gemablin, Maria Gyulaffi be Rathot mar icon fruber, in bem Alter von 22 Jahren mit Tob abgegangen.

Ihr Sohn, Emmerich Totoly, geb. 25. Sept. 1657, ein Bögling bes Collegiums zu Eperies, hatte in Studien folche Fortschritte gemacht, daß er im 13. Jahre über seden ihm aufgegebenen Gegenstand aus dem Stegreise peroriren konnte. Er befand sich in Lykava, als die Raiserlichen davor erschienen, wurde aber durch einige von dem Bater ihm beigegebene Getreue ins Freie und in Bauerntracht über die Grenze nach Polen und weiter nach Siebenbürgen geschafft. Dort war er, als Besiger

ber von ber Mutter auf ihn vererbten Schlößer Busat, Sunvab u. f. w. ein großer Landberr, es binterließ ibm auch Frang Rhedei seine beträchtlichen, absonderlich in der Marmarosch belegenen Guter. Gin Jungling noch, bewährte Emmerich in mehren Befechten seine Unerschrodenheit, unfähig aber einen Dbern gu ertragen, gerieth er zeitig mit bem Furften Apaffi in Streitigfeiten, in beren Berlauf er felbft Arreft erhielt, zwei seiner eine flugreichften Rathe geftiefelt und gespornt aufgefnupft murben. In bem Schreden um biefe Execution beugte er ben barten Sinn, er that einen guffall und wurde von dem verfohnten Kurften zu Gnaben aufgenommen. Es gelang ihm auch, burch feinen Tutor Abfalon Lilienberg mit bem in Polen beschäftigten Marquis de Bethune Berbindungen anzuknupfen, welche für feine gange Bufunft, und minder nicht fur ben Berlauf ber ungrifden Unruben entideidend geworden find. Diefe Unruben schienen bereits, über der allmälig eintretenden Theilnahme ber Turfen einen ernften Charafter anzunehmen; Bethune, jest franabilider Botichafter bei feinem Schwager, Ronig Johann Sobiesti, war angewiesen, von Polen aus den Tofoly zu unterftugen, und folog zu foldem Ende am 27. Mai 1677 mit fiebenburgifden Abaeordneten ein Bundnig, laut deffen Furft Apaffi fich verpflichtete, gegen jährliche Subsidien von 5000 Dutaten mit 15,000 Mann ben Raiser zu befriegen. Demzufolge führte ber Marquis be Bobam ju Anfang Dct. 16,000 Polaten und einen Schwarm Tataren über bie Rarpathen, um fich mit 7000 Malcontenten, von bem gichtbruchigen Nicolaus Beffelenpi befehligt, und 5000 Siebenburgern zu vereinigen. Der Relbzug beschränkte fich jeboch auf unerhebliche Gefechte, Berbeerungen und Barbareien.

Für ben nächsten Feldzug war Michael Telefi zum Obersbesehlshaber außersehen, ihm ein Kriegerath von zwölf Officieren beigegeben. Darin fungirten die Franzosen Boham und Fonval, und mit diesen kam Telefi gleich im Beginn der Operationen zu Zwist. Er ging darum für seine Person nach Siebenbürgen zurück, bas Commando um so williger an Tökölp überlassend, da dieser sich mit des Nicolaus Apassi Wittwe, einer Tochter Telesis, verlobt hatte. Tökölp bezeigte den Franzosen ungleich mehr Nachgiebigs

frit, in ber Abficht vielleicht ihre Mitwirfung für bas gunachft ibn beschäftigende Project, die Beurath mit ber Bittme Rafoczy an erbalten. Sie ließen besbalb auch gescheben, bag er fich mit feiner Armee, an die 20,000 Mann, langere Zeit in ber Gegend von Munface herumtrieb. Die mußte er boch endlich, ba ihm bie Mittel zu einer formlichen Belagerung abgingen, verlaffen, und gegen Raschau ziehen, Jul. 1678: er nahm Szerencz, Putnof, Torna, ließ, nach bem über Leslie erfochtenen Sieg, burch feine Tataren bie Grenzen von Deftreich und Mabren bedroben, eroberte Murany, Lyfava, Arva, manbte fich gegen bie Bergftabte. Reufobl fiel den 10. Dct., es ergaben fich Schemnig, Rremnig, Leva: Gold und Silber, allein an geprägten Dufaten 180,000 Stud, wurden ber Malcontenten Beute. Tofoly ließ auch, mabrend biefer vorübergebenden Occupation der Bergftadte, Munge pragen. bie eine fein Bild tragend, famt ber Ueberfchrift: pro libertate et religione, auf der andern beißt es: Ludovicus XIV. protector regni Hungariae. Durch Dunnewalds Sieg bei Beiligenfreng wurden die Bergftadte befreiet und ber Abichlug bes Rimmeger Friedens wirfte niederschlagend auf die Insurgenten. Sie gingen Waffenstillftand ein, bis jum 28. Febr. 1679 ausgebehnt, und Boham jog mit feinen polnischen Soldnern ab, ohne bag barum Franfreich aufgebort batte, die Malcontenten mit Gelb und mit feinem Ginfluß bei ber Pforte zu unterftugen.

Der Versuch einer Pacification, behufs beren Tötöly ben Paul Szalai nach Debenburg entsendet hatte, scheiterte an der Forderung, daß der kaiserliche Hos die Fürstin Rakoczy, die Großmutter bestimme, den Einspruch gegen die zweite Heurath ihrer Schwiegertochter aufzugeben. Ab Seiten des Hoses wollte man dazu sich nur verstehen, wenn Tököly vollständig entwassnet und Proben seiner Treue abgelegt haben würde. Szalai verließ Dedenburg, und die Feindseligkeiten begannen mit dem Ablauf des Wassenstillstandes. Leslie erlitt dei Torna und Szikszo Einduße, Tököly bemächtigte sich nochmals der Bergstadt Schemnis. Der zu ihm übergegangene Parteigänger Josa trieb eifrig das Werf der Verwüstung. Mittlerweile trasen aber die am Rhein entbehrlich gewordenen Regimenter ein, die Malcontenten

Ì

Ì

ŀ

1

ŀ

wurden zwischen Rosenberg und Wurany geschlagen und genöthigt bis an die Theiß zu weichen. Während die im März 1680 niedergesette Pacificationscommission in voller Thätigseit, ließ Tököly die Borstadt von Leutschau, einer seiner Generale das Städtchen Zeben abbrennen, daneben wurde als unerläßliche Bedingung für die Beruhigung des Königreichs das heurathsproject betrieben. Der hof blieb bei der einmal ertheilten Antswort, und Tököly erhielt aus Constantinopel die bestimmtesten Jusagen frästigen Beistandes, den im nächsten Jahre der Sultan in Person herbeizusähren verhieß. In Siebenbürgen fand sich als französischer Agent ein M. Afakia, Subsidien und Geschenke für Apassi überbringend.

Rachdem mit dem Tod ber alten Fürftin Rafoczy bas mefentlichfte Sindernig der projectirten Bermablung weggeraumt, glaubte fic Totoly aller Rudfichten nicht nur gegen ben Raifer, fonbern auch gegen Telefi, ber immer noch ben Kurften Apaffi leitete. entbunden. Seiner Berlobten, ber Tochter Telefis ichidte er ben Trauring jurud, hierdurch eine erbitterte Feindschaft fic ermedend. Amar wurde von den Sauptern der Insurrection . eine Busammenfunft bes beleidigten Baters und bes abtraunigen Schwiegersobne, auch ein Scheinvergleich vermittelt, aber ber wechselseitige Groll verhinderte fortan fedes gemeinsame Busammen= wirfen ber beiben Manner. hierum unbefummert, auf bie Turfen bauend und auf Sulfe aus Frankreich, wohin er über Polen einen eigenen Geschäftstrager, ben Lilienberg abgefendet batte, wartete Totoly, die Feindseligfeiten zu erneuern, nicht auf ben Ablauf des Waffenftillftandes. Rach einem vergeblichen Berfuch auf Stathmar betachirte er zwei Armeecorps, beren bas eine Mabren, bas andere Schlesien vermuften follte. Sie wurden aber beide gurudgewiesen, mabrend Tofoly felbft mit ber Sauptmacht im Sept. 1680 Resmart, und nach einer fcharfen Belagerung bas boch bald wieder verlorne Lentschau nabm. Roch immer glaubte ber faiferliche Sof an die Möglichfeit einer Ausgleichung. Seine Commiffarien vermittelten einen Baffenftills Rand, bis jum 30. Juni 1681 gultig, welchen Tofoly am 15. Rov. 1680 im Lager bei Jolsva unterzeichnete; barin maren ben

Insurgenten für ihre Binterquartiere die Comitate Stathmar, Ugocsa und Beregh überlassen, über ihre sonstigen Bunsche, namentlich die Rückgabe der Guter, sollte in dem für den 28. April 1681 nach Dedenburg ausgeschriebenen Reichstag entsichieden werden.

Dabei perfonlich zu erscheinen, wurde, unter Anbietung namhafter Burgichaft, Tofoly eingeladen, fatt barauf einzugeben, erließ er aus feinem Sauptquartier Rapos, 7. Dai 1681, Namens ber "fammtlichen Stanbe ber fur Gottes Ehre und bie Freiheit ihres Baterlandes ausgewanderten und bie Baffen tragenden Magnaten, Abelichen und Soldaten," ein Ermahnungeschreiben an bie versammelten Stande, worin er auf volle Berftellung sowohl ber evangelischen Religion als ber Nationals freiheit und zugleich barauf bringt, bag unter feiner Bermittlung ein neuer Friedensvertrag mit ben Turfen eingegangen werbe, benn, fügt er bingu, die Garantie ber Nationalfreiheit fei nur von dem Woblwollen der Türfen abhängig. Noch weiter ermuthigt burch bie Bufage einer unmittelbaren Turfenbulfe, erflarte er aus feinem Lager bei Pali, 7. Jul. 1681: ber Reichstag babe fcon barin gefehlt, bag er ju irgend einer Babl ober fonfligen Berhandlung geschritten fei, ohne vorber die Berubigung ber Erulanten und beren Berbeirufung jum Reichstag bewirft ju haben, indem die Exulanten fo gut wie andere Mitglieder bes Reichstages feien. Eben fo feblerhaft mare, bag man bas Religionswesen, so vor allem nach Borfdrift ber Diplome und Ariebensschluffe berauftellen gemesen, ale eine Privatangelegenbeit au behandeln anfange. Die Berftellung ber National- unb Religionsfreiheit fonne und folle nicht anders benn in Berbindung mit ben Exulanten, und, bas wurde abermale ju verfteben gegeben, unter Garantie ber Pforte geschehen. Den Worten Nachbrud zu verleiben, ging Apaffi, burch bie aus Conftantinopel empfangenen Befehle gebrangt, gegen Ausgang Aug. mit etwan 7000 Mann, bann 3000 Molbauern und Balachen, auch 5 Ranonen, ju Felbe, und es vereinigten fich mit ibm Paul Beffelenvi, ber 1200 Reiter, Tofoly, ber 7000 Mann befehligte, endlich bes Pafcha von Groß-Warabein Turfen, bag im Gangen 25,000

ţ

١

į

Ì

1

ł

İ

ı

ı

١

ı

Ì

İ

Mann zusammengebracht. Ausgerichtet wurde aber mit dieser Macht nicht viel: sie nahm Böszörmeny, von 200 Deutschen vertheibigt, und verbrannte Kallo, wo Tököly, über einem Zwist mit Teleki, von der Armee sich trennte. Die Türken gingen ebenfalls nach Hause, und Teleki, durch die Rachricht vom Anzug der Kaiserlichen erschreckt, brandschapte in Eile einige Städte, und verschwand mit seinen Scharen im Laufe des Nov. 1681. Tököly, ruhige Winterquartiere sich wünschend, ging Wassenskilltand auf 6 Monate ein, und benutzte ihn nebenbei, um in Constantinopel die Absetzung Apassis, dessen Nachfolger zu werden er sich vorgesetzt hatte, zu betreiben, dann unter französischer Afsisenz die weit vorgeschrittenen Friedenshandlungen der beiden Raiserhöfe zu vereiteln. Das wurde ihm um so leichter, je höher man an der Pforte seine Ersolge in den letzten Feldzügen anschlug.

Der Sultan ftellte bie ungemeffenften Forberungen auf, baber man in Bien um jeden Preis bie Aussohnung mit Tololy ju fuchen fur gut fand. Saponara wurde ju bem Ende an ibn abgeschickt, und folog am 25. April 1682 eine Convention, laut welcher Totoly nach Dfen reisen follte, um fich bei bem Pafca für einen erneuerten zwanzigjährigen Baffenftillftand zu verwenben. Statt beffen errichtete er im Laufe eines breitägigen Aufenthaltes ein genaues Bundnig mit bem Pafcha, und war bes Bertrages erfte Bedingung bie Anerkennung Totolps in ber Gigen. schaft eines Fürften von Ungern unter bem Schute ber Pforte. Am 15. Jun. 1682 hielt Totoly Bochzeit, ben 24. fündigte er ben Baffenftillftand auf, ben 7. Jul. fiel ihm Graf Berberftein mit einer Rriegecaffe in die Banbe, ichon ftand er im Begriffe, die Theiß au überschreiten. Aber die Turfen waren noch nicht völlig geruftet, und Tofoly folog am 17. Jul. mit Saponara Baffenftillftanb, unter bem Bormand, ben beiberseitigen Gebieten Rube für Ernbte und Weinlese zu verschaffen. Drei Tage barnach, ben 20. Jul. ließ er burch Ueberfall bie Citabelle von Raschau nehmen, und wurde bie Stadt burch feine Armee eingeschloffen. Am 26. Jul. im Lager vor Rafchau, erließ er ein Manifest an die Comitate, worin bem hof u. a. vorgeworfen, bag er noch in biefem Jahre gefucht babe, bie Türfen von ben Insurgenten abzuziehen, bamit er biefe um so gewiffer seine Rache fühlen laffen tonne. Zugleich entbot Tofoly ben Abel in fein Lager bis jum 5. Aug. und war ben Saumigen Berluft von Ropf und But angebrobet, eigene und türfifche Rache, bie wohl auch die Rinder und Sauglinge treffen fonnte. Am 14. Aug. ergab fich die Stadt Raschau, und folgten bem Beispiel in Rurzem Leutschau, Tokay, Eperies, Szadvar, Onod, überhaupt, bis auf fünf Zeftungen, gang Dberungern. Am 16. Aug, brach Totoly auf, um fich vor Filet mit ben Siebenburgern und 30,000 Turfen ju vereinigen, auch, unter bem Dberbefehl bes Pafcha von Dien, ju ber Belagerung von Filet ju wirfen. Die Fefte ergab fich auf Gnabe ben 16. Sept. In bem Lager por Rilet empfing Totoly Rabne, Schwert und Ralpad als Beiden ber Kurftenwurde. Die zugleich von ben Turten ibm angebotene Ronigewurde foll er abgelehnt haben, mit bem Titel eines Kurften von Ungern fich begnügend. Den gangen Reldzug bindurch unterhielt er fleißige Correspondenz mit Duvernep-Boucoult, der von Niemirow aus, unter bem Schuge ber frangöfischen Gefandtschaft in Rrafau, beimlich von ber polnischen Regierung Radrichten gab und empfing, doch freigebiger in Berfprechungen als in ber Auszahlung von Subfidien fich erzeigte. Gleichwohl batte Töfölp zu Anfang bes Keldzuges 11,300 Dutaten empfangen, und mehre Gelber waren eben in Danzig angelangt, als ber faiferliche Sof bes Duverner Ausweisung burchfeste.

Jum Schlusse bes Feldzuges ließ Tököly noch Jolpom, Begles und Putnok besegen, dann bezog er, 22. Nov. die Winterquartiere in Leutschau, nachdem er vorher eine Wassenruhe für die Dauer von 6 Monaten bedingt hatte. Saponara und der Palatinus Eszterhazy suchten durch die glänzendsten Anerdietungen den fürchterlich gewordenen Gegner für eine Ausgleichung zu gewinnen, namentlich wollte man zu dem Besig von Siebenbürgen ihm verhelsen. Weil aber eben, 24. Jan. 1683, Caprara und Nadasdi nach Constantinopel abgegangen waren, und dort ohne Tököly und, wie er meinte, wider ihn zu tractiren suchten, ließ er, ohne auf die ihm gemachten Vorschläge einzugehen, sich angelegen sein, ihr Vorhaben zu durchtreuzen, wovon eine Folge, daß die Türken die im vorigen Jahr gemachten Forderungen erneuernd, auch noch die Abtretung von

١

١

Ì

1

1

I

1

Ì

I

Ì

İ

Romorn und Raab verlangten. Am 21. Febr. kam Tököly mit seinem Hosstaat nach Resmark. Die Stadt hielt den ganzen Hosstein, beschenkte die Fürstin mit einer Porzellanschale und 50 Duskaten, den jungen Rakoczy mit einem silbernen vergoldeten Säbel und das Fräulein mit einem Perlenhalsband samt Anhängsel. Zu Leutschau wurde Tökölys Gemahlin im März 1683 von einem Söhnlein entbunden, das aber nur dis zum 3. April lebte. Am 16. April 1683 verließ der Sultan Constantinopel, am 12. Jun. ging seine Armee bei Esseg über die Brücken; dort sand sich auch Tököly ein, um mit dem Großvezier den Feldzugsplan zu berathen. Außer mehren seiner Anhänger hatte er ein Gesolge von 400 Menschen um sich. Mit königlichen Ehrenbezeugungen wurde er empfangen, namentlich sein Gezelt neben jenem des Großveziers ausgeschlagen. Am 12. Jul. nahm die Belagerung von Wien ihren Ansang.

"Beil Tedely feit bem Turdifden Ginfall nicht nur in Ungarn," - wo er boch in Belagerung ber Schlöffer Bins, Murany, Lylava, Arva berghaften Widerftand fand - "allentbalben ben Deifter fpielte, fondern auch in bie benachbarten Banber, in Pohlen, Schlesien, Mabren und Defterreich einzus bringen brobete, indem er sowohl die Turden zu Gulffe batte, als auch bishero noch Kapferlich gewesene Ungarn ihm auf allen Seiten zufielen, fo daß ber Palatinus Graf Efterhaft von feinem Corpo, welches er commandirte, fast gang allein gelaffen wurde, fo mufte fic nach bem Aufbruch von ben Wiener Infuln ber Bergog von Lothringen vornehmlich angelegen feyn laffen, ibn mit bem noch übrigen Reft ber Armee genan zu observiren, und bas Land an bem mitternächtigen Ufer ber Donau bis zu Anfunfft ber erwarteten Sulffevolder zu bedoden. Bu biefem End jog er fich anfange gegen Stoderau und Mabren bin, bernach aber gieng er wieder berab gegen die Inful Schutt gu, sowohl bie beebe Grana= und Baabische Regimenter aus Raab an fich ju zieben, auch zu bindern, daß der Feind nicht etwa eine Brude über die Donau ichlagen laffe. Indem er aber in biefer Begend war, erhielte er Rachricht, daß Tedely mit einem Corpo Ungarn und Turden unter benen Baffen von Erla und Groß-Barabein,

Grafen Starbemberg und Rollouicz in Freiheit, eilte gu feiner Mutter nach Muntace und verbarg fich in bem Schloffeller. Schon hatte Frau Sophia ben P. Sambar nach Wien entsendet. für ihren Sohn bie Gnabe bes Raifers anzurufen. Sie wurde burd Decret vom 20. Febr. 1671 ausgesprochen, und mußten bafür bar 300,000, in Raturalien 155,000 Gulben entrichtet. in bie Schlöffer Ecfeb, Pataf, Dnob, Lednicza, Saros, Munfacs beutsche Besatzungen aufgenommen, Trentidin vollftanbig abgetreten werben. Ferner bat Rafvegy, in ber Danfbarfeit für feine Rettung ben Jesuiten bie ftattlichen Collegien ju Rafchau und Romorn erbauet, an Lobkowis, Rottal, Montecucoli, Sport und Beifter reiche Geschenfe gespendet, als wozu er bie Mittel in ben zu Pataf im Rothen Thurm von Sigismund und ben beiben Georg aufgehäuften Schägen fanb. Bring, Frangipani, Nabasby, Tattenbach buften mit bem leben, und hat "bie migbrauchte Gottliche Majeftat, beren unfichtbare Gegenwart biefe Treuvergeffene billig von folder entfeglichen Berratheren batte abidreden follen, diefen meyneydigen Auffas, famt allen ihren geführten Rathichlagen burch bes Meifter Sannfes zwenschneibige und in ibr eignes Blut eingetauchte Feber, vermittelft eines purpurrothen Radenftriche, burchftrichen." Rafoczy, fortan jeder Theilnabme bei Bandeln, benen er nicht gewachsen, fich enthaltenb, ftarb au Mafoviga, ben 8. Jul. 1676. In feiner Grabidrift wird er ale Rurft von Siebenburgen betitelt. Er hinterließ zwei Rinder, die Juliana Barbara, und ben Franz Leopold, biefen in bem Alter von feche Monaten.

Seine Wittwe, als Brinys Tochter von unversohnlichem Groll gegen bas Erzhaus erfüllet, wähnte in Emerich Töfoly einen Rächer ber vielen ihr angethanen Unbilden zu sinden, und horchte willig den heurathsvorschlägen, die er an sie gelangen ließ. Aber die Schwiegermutter lebte, und wollte nimmermehr eine Berbindung mit dem Rebellen, mit dem Afatholisen zugeben. Nach manchen stürmischen Scenen mußte abgewartet werden, daß sie die Augen schließe. Der Fall war nicht sobald eingetreten, und helena, in steigender Erbitterung wegen der unlängst ersolgten Einkerkerung ihres Bruders Balthasar Briny,

wurde am 14. Juni 1682 zu Muntace bem Totoly angetrauet, wie verlegend auch eine folche Berbindung ihrer Kamilie im Alls gemeinen erscheinen mußte. Denn Tofolys Urgrogvater, Sebaftian, in Temespar geboren, war feines Bewerbes ein Roftaufder. batte zum Deftern in Sandelsgeschäften Siebenburgen besucht, barüber Berfehr errichtet mit einem türfifchen Pafcha, und leglich biefen um Gelb und leben betrogen. Darauf verließ er eine Gegend, wo er allzu befannt geworden, er taufte in Tyrnan ein Saus, wurde 1572 geabelt, mit bem Pradicat von Tefelbaga, bann baronisirt, verschaffte sich Armales und benrathete Die Ratharina Doczy, als wodurch er, der homo novus, mit den Rabaeby, Battiany und anbern Magnaten verfcmagert murbe, auch Gelegenheit fand, immer vortheilhafter fein Belb anzulegen. Ramentlich hat er die Stadt Resmarf in ber Bips pfandmeise und die herrichaft Tichawnif an fich gebracht. Er farb ben 3. Rebr. 1607. Dag er ein Freund ber Gelehrfamfeit, ein eife riger Beforderer ber evangelischen Religion gewesen, wird von ibm gerühmt, gleichwohl icheint er bie Buneigung ber Burger von Resmart weber gesucht, noch gewonnen zu haben. Als am 13. Det. 1591 die Ranonen ber Burg bei Rachtzeit die Ents . bindung ber Frau Totoly anfundigten, rief ein Berwegener : "es ift ein junger Beiland geboren. - Ja vom Teufel," antwortete ber anbere.

Der Sohn, Graf Stephan Tököly, besuchte die Schulen in Leutschau, Patak, Brieg und Breslau, die Universitäten Heibelsberg, Straßburg und Basel, vollbrachte weite Reisen durch Deutschland, Frankreich, England, Niederland, Italien, stand bemnächst als Page an dem Hose des Erzherzogs Matthias. Seine erste Gemahlin, Sophie Hossmann, eines Consiliars in Raschau, des Georg Hossmann Tochter, verm. 8. Nov. 1609, wurde ihm durch den Tod entrissen den 15. April 1618, und er ging die zweite See ein mit Ratharina Thurzo, Tochster des berühmten Palatinus Georg Thurzo, 1. März 1620. Außerordentliche Reichthamer sind ihm hiermit zugefallen, daß man sein Einkommen auf etliche Tonnen Goldes berechnete. Biel konnte er darum verwenden auf den prächtigen Ausbau

und bie Auszierung ber Burg zu Resmart, wo er zugleich überrafchende Proben eines feinen, durch bie vielen Reifen geläuterten Geschmades abgelegt bat. Auch an dem Schloffe Lyfava bat er in coloffalen Schöpfungen feine Bauluft befundet. Auf ein gur Einfoliegung und Sicherung eines Brunnens bestimmtes Gewolbe, augleich Reftungswert, verwendete er gegen 100,000 fl. Der Sage nach wurde, flatt mit Baffer, mit Bein ber Ralt angerubrt, und baburch ein Material producirt, welches bas Brunnengewölbe als aus bem Relfen gehauen ericeinen läßt, wesbalb Rafoczy, wie febr er fich 1707 barum bemubte, bas Wert zu gerftoren, bamit nicht fertig werben fonnte. Stepban ber Aeltere ftarb an einem Stidflug, in bem 70. Jahre feines Alters, ben 8. Rov. 1651. Der Sohn ber zweiten Che, Graf Stephan ber Sungere, eben berfenige, welcher in bet erften Berfcmorung gum Buter bes Raifers bestellt worden, entging jeder Anfechtung, bis dabin bie auf Schloß Murany vorgefundenen Schriften ber Berfowdrer feine Mitschuld außer Zweifel festen. Beifter, gegen ibn ausgesendet, belagerte die Burg Arpa, wo er eben weilte, und awang fie gur Uebergabe, im Dec. 1670. Stepban felbft war mahrend ber Belagerung geftorben, und hatte Beifter nicht übel Luft, ben Leichnam verbrennen zu laffen, mas boch ber Raifer untersagte. Die brei Tochter wurden nach Wien gebracht, um in ber fatholischen Religion erzogen zu werben. Lyfava fiel ben 18. Dec. gleichzeitig mit Rofenberg, bie Burg zu Resmart murbe ohne Widerftand occupirt und ihrer vornehmften Bierrathen beraubt, bas gange Eigenthum burch Urtheil und Recht confiscirt. Stephans Gemablin, Maria Gyulaffi be Rathot mar fcon fruber, in bem Alter von 22 Jahren mit Tob abgegangen.

Ihr Sohn, Emmerich Töföly, geb. 25. Sept. 1657, ein Bögling des Collegiums zu Eperies, hatte in Studien solche Fortschritte gemacht, daß er im 13. Jahre über jeden ihm aufgegebenen Gegenstand aus dem Stegreise peroriren konnte. Er befand sich in Lykava, als die Kaiserlichen davor erschienen, wurde aber durch einige von dem Bater ihm beigegebene Getreue ins Freie und in Bauerntracht über die Grenze nach Polen und weiter nach Siebenbürgen geschafft. Dort war er, als Besiger

١

ı

ţ

Ì

ţ

ber von ber Mutter auf ibn vererbten Schlößer Busgt, Sunnab u. f. w. ein großer Landberr, es binterließ ibm auch Frang Rhedei feine beträchtlichen, absonderlich in der Marmarofc belegenen Guter. Ein Jungling noch, bewährte Emmerich in mehren Befechten seine Unerschrockenheit, unfabig aber einen Dbern gu ertragen, gerieth er zeitig mit bem Fürften Apaffi in Streitigfeiten, in beren Berlauf er felbft Arreft erhielt, zwei feiner einfluftreichften Ratbe geftiefelt und gesvornt aufgefnüpft murben. In bem Schreden um diefe Execution beugte er ben barten Sinn, er that einen Fußfall und wurde von bem verfohnten Fürften ju Gnaben aufgenommen. Es gelang ihm auch, burch feinen Tutor Abfalon Lilienberg mit bem in Polen beschäftigten Marquis de Bethune Berbindungen anzuknupfen, welche für feine ganze Aufunft, und minder nicht fur ben Berlauf ber ungrifden Unruben entideidend geworden find. Diefe Unruben fchienen bereits, über der allmälig eintretenden Theilnahme ber Turfen einen ernften Charafter anzunehmen; Bethune, jest franablischer Botschafter bei seinem Schwager, Rönig Johann Sobiesti, war angewiesen, von Polen aus ben Totoly ju unterftugen, und fcloß zu foldem Ende am 27. Mai 1677 mit fiebenburgifden Abgeordneten ein Bundnig, laut beffen Furft Apaffi fich verpflichtete, gegen jährliche Subfidien von 5000 Dufaten mit 15,000 Mann ben Raiser zu befriegen. Demzufolge führte ber Marquis be Boham ju Anfang Dct. 16,000 Polaten und einen Schwarm Tataren über bie Rarpathen, um fich mit 7000 Malcontenten, von bem gidtbruchigen Nicolaus Beffelenyi befehligt, und 5000 Siebenburgern zu vereinigen. Der Feldzug beschränfte fich jeboch auf unerhebliche Gefechte, Berbeerungen und Barbareien.

Für ben nächsten Feldzug war Michael Telefi zum Oberbefehlshaber ausersehen, ihm ein Ariegsrath von zwölf Officieren
beigegeben. Darin fungirten die Franzosen Boham und Fonval,
und mit diesen fam Telefi gleich im Beginn der Operationen zu
Zwist. Er ging darum für seine Person nach Siebenbürgen zurück,
das Commando um so williger an Tököly überlassend, da dieser
sich mit des Nicolaus Apassi Wittwe, einer Tochter Telesis, verlobt
batte. Tököly bezeigte den Franzosen ungleich mehr Nachgiebig-

feit, in ber Abficht vielleicht ibre Mitwirfung far bas gunachft ibn beschäftigende Project, die Beurath mit ber Bittme Rafoczy an erhalten. Sie ließen besbalb auch gescheben, bag er fich mit feiner Armee, an die 20,000 Mann, langere Zeit in ber Gegend von Munface berumtrieb. Die mußte er boch endlich, ba ibm bie Mittel zu einer formlichen Belagerung abgingen, verlaffen, und gegen Raschau ziehen, Jul. 1678: er nahm Szerencz, Putnof, Torna, ließ, nach bem über Leelle erfochtenen Sieg, burch feine Zataren die Grenzen von Deftreich und Mabren bedroben, eroberte Murany, Lyfava, Arva, wandte fich gegen die Bergftadte. Reufohl fiel ben 10. Dct., es ergaben fich Schemnig, Rremnig, Leva; Bold und Silber, allein an geprägten Dufaten 180,000 Stud, wurden ber Malcontenten Beute. Totoly ließ auch, während biefer vorübergebenden Occupation ber Bergftabte, Munge pragen, Die eine sein Bild tragend, samt ber Ueberschrift: pro libertate et religione, auf ber andern beißt es: Ludovicus XIV. protector regni Hungariae. Durch Dunnewalds Sieg bei Beiligenfreng wurden die Bergftabte befreiet und ber Abichluß des Nimmeger Ariebens wirfte nieberichlagend auf bie Insurgenten. Sie gingen Waffenstillftand ein, bis jum 28. Febr. 1679 ausgebehnt, und Boham jog mit feinen polnischen Soldnern ab, ohne bag barum Franfreich aufgebort batte, die Malcontenten mit Geld und mit feinem Ginfluß bei ber Pforte ju unterftugen.

Der Versuch einer Pacification, behufs beren Tötöly ben Paul Szalai nach Debenburg entsendet hatte, scheiterte an ber Forderung, daß der kaiserliche hof die Kürstin Rakoczy, die Großmutter bestimme, den Einspruch gegen die zweite heurath ihrer Schwiegertochter aufzugeben. Ab Seiten des hoses wollte man dazu sich nur verstehen, wenn Tököly vollskändig entwassnet und Proben seiner Treue abgelegt haben wurde. Szalai verließ Dedenburg, und die Feindseligkeiten begannen mit dem Ablauf des Wassenstillsandes. Leslie erlitt dei Torna und Szikszo Einduße, Tököly bemächtigte sich nochmals der Bergstadt Schemnis. Der zu ihm übergegangene Parteigänger Josa trieb eifrig das Werf der Verwüstung. Mittlerweile trasen aber die am Rhein entbehrlich gewordenen Regimenter ein, die Malcontenten

wurden zwischen Rosenberg und Murany geschlagen und genöthigt bis an die Theiß zu weichen. Während die im März 1680 niedergesette Pacisicationscommission in voller Thätigseit, ließ Tötöly die Borstadt von Leutschau, einer seiner Generale das Städtchen Zeben abbrennen, daneben wurde als unerläßliche Bedingung für die Beruhigung des Königreichs das Heurathsproject betrieben. Der hof blieb bei der einmal ertheilten Antswort, und Tötöly erhielt aus Constantinopel die bestimmtesten Zusagen frästigen Beistandes, den im nächsten Jahre der Sultan in Person herbeizusühren verhieß. In Siebendürgen sand sich als französsischer Ugent ein M. Usasia, Subsidien und Geschenke für Apassi überbringend.

Ì

1

Nachdem mit dem Tod ber alten Fürftin Rafoczy bas wefentlichfte Sindernig ber projectirten Bermablung weggeräumt, glaubte fich Totoly aller Rudfichten nicht nur gegen ben Raifer, fonbern auch gegen Telefi, ber immer noch ben Fürsten Apaffi leitete, entbunden. Seiner Berlobten, der Tochter Telefis ichidte er ben Trauring jurud, hierdurch eine erbitterte Feindschaft fic erwedend. Amar wurde von den Sauptern der Insurrection . eine Busammenfunft bes beleidigten Baters und bes abtrunnigen Schwiegersobne, auch ein Scheinvergleich vermittelt, aber ber wechselseitige Groll verhinderte fortan febes gemeinsame Busammen= wirfen ber beiben Manner. Sierum unbefummert, auf die Turfen bauend und auf Gulfe aus Kranfreich, wohin er über Polen einen eigenen Beschäftsträger, ben Lilienberg abgesenbet batte, wartete Tofoly, die Reindfeligfeiten ju erneuern, nicht auf ben Ablauf bes Waffenftillftanbes. Rach einem vergeblichen Berfuch auf Szathmar betachirte er zwei Armeecorps, beren bas eine Mabren, bas andere Schlesien vermuften follte. Sie murben aber beibe gurudgewiesen, mabrend Tofoly felbft mit ber Sauptmacht im Sept. 1680 Resmart, und nach einer fcharfen Belagerung bas boch bald wieder verlorne lentschau nabm. Roch immer glaubte ber taiferliche Sof an die Möglichfeit einer Ausgleichung. Seine Commiffarien vermittelten einen Baffenftills fand, bis jum 30. Juni 1681 gultig, welchen Tofoly am 15. Rov. 1680 im Lager bei Jolsva unterzeichnete; barin maren ben

Insurgenten für ihre Winterquartiere die Comitate Stathmar, Ugocsa und Beregh überlaffen, über ihre sonstigen Bunsche, namentlich die Rüdgabe der Güter, sollte in dem für den 28. April 1681 nach Dedenburg ausgeschriebenen Reichstag entsschieden werden.

Dabei perfonlich zu erscheinen, wurde, unter Anbietung namhafter Burgicaft, Tofoly eingelaben, fatt barauf einzugeben, erließ er aus seinem Sauptquartier Rapos, 7. Dai 1681, Namens ber "fammtlichen Stande ber fur Gottes Ehre und bie Kreiheit ihres Baterlandes ausgewanderten und die Baffen tragenden Magnaten, Abelichen und Solbaten," ein Ermahnungsschreiben an die versammelten Stande, worin er auf volle Berftellung fowohl ber evangelischen Religion ale ber Rationalfreiheit und zugleich barauf bringt, bag unter feiner Bermittlung ein neuer Friedensvertrag mit ben Turfen eingegangen werde, benn, fügt er bingu, die Garantie ber Nationalfreiheit fei nur von dem Wohlwollen der Türken abbangig. Roch weiter ermuthigt burch die Bufage einer unmittelbaren Türfenbulfe, erflarte er aus feinem Lager bei Pali, 7. Jul. 1681: ber Reichstag babe fcon barin gefehlt, bag er ju irgend einer Bahl ober fonftigen Berhandlung geschritten fei, ohne vorher bie Beruhigung ber Erulanten und beren Berbeirufung jum Reichstag bewirft ju baben, indem die Exulanten fo gut wie andere Mitglieder bes Reichstages feien. Eben fo fehlerhaft mare, bag man bas Religionswesen, so por allem nach Borfdrift ber Diplome und Ariebensschluffe berauftellen gewesen, ale eine Privatangelegenheit au behandeln anfange. Die Berftellung ber Rational- und Religionofreibeit fonne und folle nicht anders benn in Berbindung mit ben Exulanten, und, bas wurde abermals ju verfteben gegeben, unter Barantie ber Pforte geschehen. Den Borten Nachbrud zu verleiben, ging Apaffi, burch bie aus Conftantinovel empfangenen Befehle gedrängt, gegen Ausgang Aug. mit etwan 7000 Mann, bann 3000 Molbauern und Balachen, auch 5 Ranonen, ju Felbe, und es vereinigten fich mit ihm Paul Beffelenvi, ber 1200 Reiter, Tofoly, ber 7000 Mann befehligte, endlich bes Pafca von Groß-Warabein Turten, bag im Gangen 25,000

Mann zusammengebracht. Ausgerichtet wurde aber mit dieser Macht nicht viel: sie nahm Böszörmeny, von 200 Deutschen vertheibigt, und verbrannte Kallo, wo Töföly, über einem Zwist mit Teleki, von der Armee sich trennte. Die Türken gingen ebenfalls nach Hause, und Teleki, durch die Nachricht vom Anzug der Kaiserlichen erschreckt, brandschafte in Eile einige Städte; und verschwand mit seinen Scharen im Lause des Nov. 1681. Töschy, ruhige Winterquartiere sich wünschend, ging Wassenzischund auf 6 Monate ein, und benuste ihn nebenbei, um in Constantinopel die Absetung Apassis, dessen Nachsolger zu werden er sich vorgeset hatte, zu betreiben, dann unter französischer Assisenzböse zu vereiteln. Das wurde ihm um so leichter, je höher man an der Pforte seine Ersolge in den letzen Feldzügen anschluge.

Der Sultan fiellte bie ungemeffenften Forberungen auf, baber man in Bien um jeben Preis bie Aussohnung mit Totoly ju suchen fur gut fand. Saponara wurde zu bem Ende an ibn abgeschickt, und schlof am 25. April 1682 eine Convention, laut welcher Totoly nach Dfen reifen follte, um fich bei bem Pafcha für einen erneuerten amangigiährigen Waffenftillftand zu verwenben. Statt beffen errichtete er im Laufe eines breitägigen Aufenthaltes ein genques Bundnig mit bem Pafcha, und war bes Bertrages erfte Bebingung bie Anerfennung Totolye in ber Gigene schaft eines Fürften von Ungern unter bem Schute ber Pforte. Um 15. Jun. 1682 hielt Tofoly Sochzeit, ben 24. fündigte er ben Baffenftillftand auf, ben 7. Jul. fiel ihm Graf Berberfiein mit einer Rriegscaffe in die Banbe, icon ftand er im Begriffe, die Theiß zu überschreiten. Aber die Turfen waren noch nicht vollig geruftet, und Totoly folog am 17. Jul. mit Saponara Baffenftillftand, unter bem Bormand, ben beiderseitigen Gebieten Rube für Erndte und Beinlese zu verschaffen. Drei Tage barnach, ben 20. Jul. ließ er burch Ueberfall bie Citabelle von Raschau nehmen, und wurde bie Stadt burch feine Armee eingeschloffen. Am 26. Jul. im Lager vor Rafchau, erließ er ein Manifest an die Comitate, worin bem Bof u. a. vorgeworfen, bag er noch in biefem Jahre gesucht babe, die Türken von den Insurgenten abzuziehen, damit er diese um fo gewiffer feine Rache fühlen laffen tonne. Bugleich entbot Tofoly ben Abel in fein Lager bis jum 5. Aug. und war ben Saumigen Berluft von Ropf und Gut angebrobet, eigene und turfifche Rache, bie wohl auch bie Rinder und Sauglinge treffen fonnte. Am 14. Aug. ergab fich bie Stadt Rafcau, und folgten bein Beispiel in Rurgem Leutschau, Tokay, Eperies, Szabvar, Duod, überhaupt, bis auf funf Reftungen, gang Dberungern. Um 16. Mug. brach Totoly auf, um fich vor Filet mit ben Siebenbargern und 30,000 Earfen gu vereinigen, auch, unter bem Dberbefehl bes Baida von Dien, ju ber Belagerung von Filet ju wirfen. Die Fefte ergab fich auf Gnabe ben 16. Sept. In bem Lager por Rilet empfing Totoly gabne, Schwert und Ralpad als Beiden ber Fürftenwürde. Die zugleich von ben Türfen ihm angebotene Ronigewurde foll er abgelebnt baben, mit bem Titel eines Kurften von Ungern fich begnügend. Den gangen Keldzug bindurch unterhielt er fleißige Correspondenz mit Duvernepe Boucoult, ber von Niemirow aus, unter bem Souge ber frangöfifchen Gefandticaft in Rrafau, beimlich von ber polnischen Regierung Nachrichten gab und empfing, boch freigebiger in Berfprechungen als in ber Auszahlung von Subfibien fich erzeigte. Gleichwohl hatte Töfolp zu Anfang bes Feldzuges 11,300 Dutaten empfangen, und mehre Gelber waren eben in Dangig angelangt, als der faiserliche Sof bes Duverner Ausweisung burchfeste.

Jum Schlusse bes Feldzuges ließ Tötöly noch Jolpom, Begles und Putnof besetzen, bann bezog er, 22. Nov. die Winter-quartiere in Leutschau, nachdem er vorher eine Wassenruhe für die Dauer von G Monaten bedingt hatte. Saponara und der Palatinus Eszterhazy suchten durch die glänzendsten Anerbietungen den fürckterlich gewordenen Gegner für eine Ausgleichung zu gewinnen, namentlich wollte man zu dem Besit von Siebendürgen ihm verhelfen. Weil aber eben, 24. Jan. 1683, Caprara und Nadasdi nach Constantinopel abgegangen waren, und dort ohne Tötöly und, wie er meinte, wider ihn zu tractiren suchten, ließ er, ohne auf die ihm gemachten Borschläge einzugehen, sich angelegen sein, ihr Borhaben zu durchtreuzen, wovon eine Folge, daß die Türken die im vorigen Jahr gemachten Forderungen erneuernd, auch noch die Abtretung von

Komorn und Raab verlangten. Am 21. Febr. tam Tötöly mit seinem Hosstaat nach Resmark. Die Stadt hielt den ganzen Hosstein, beschenkte die Fürstin mit einer Porzellanschale und 50 Duskaten, den jungen Rasoczy mit einem silbernen vergoldeten Säbel und das Fräulein mit einem Perlenhalsband samt Anhängsel. Zu Leutschau wurde Töfölys Gemahlin im März 1683 von einem Söhnlein entbunden, das aber nur bis zum 3. April lebte. Am 16. April 1683 verließ der Sultan Constantinopel, am 12. Jun. sing seine Armee dei Esseg über die Brücken; dort sand sich auch Töföly ein, um mit dem Großvezier den Feldzugsplan zu berathen. Außer mehren seiner Anhänger hatte er ein Gesolge von 400 Menschen um sich. Mit königlichen Ehrenbezeugungen wurde er empfangen, namentlich sein Gezelt neben senem des Großveziers ausgeschlagen. Am 12. Jul. nahm die Belagerung von Wien ihren Ansang.

"Beil Tedely feit bem Turdifden Ginfall nicht nur in Ungarn," - mo er boch in Belagerung ber Schlöffer Bips, Murany, Lylava, Arva berghaften Widerftand fand - "allenthalben ben Deifter fpielte, fonbern auch in die benachbarten Länder, in Poblen, Schlesien, Mabren und Defterreich einzus bringen brobete, indem er sowohl bie Türden zu Gulffe batte, als auch bishero noch Kapferlich gewesene Ungarn ihm auf allen Seiten zufielen, fo bag ber Palatinus Graf Efterhaft von feinem Corpo, welches er commandirte, fast gang allein gelaffen wurde, fo mufte fich nach bem Aufbruch von den Biener Infuln ber Bergog von Lothringen vornehmlich angelegen feyn laffen , ibn mit bem noch übrigen Reft ber Urmee genan zu observiren, und bas Land an bem mitternächtigen Ufer ber Donau bis zu Unfunfft ber erwarteten Sulffevolder zu bededen. Bu biefem End gog er fich anfange gegen Stockerau und Mabren bin, bernach aber gieng er wieder berab gegen die Inful Schutt gu, fowohl bie beebe Grana- und Baabifche Regimenter aus Raab an'fich ju gieben, auch zu binbern, bag ber geind nicht etwa eine Brude über die Donau ichlagen laffe. Indem er aber in biefer Begend war, erhielte er Nachricht, bag Tedely mit einem Corpo Ungarn und Turden unter benen Baffen von Erla und Groß-Barabein,

in der Rabe und unweit Pregburg ftunde, und fich biefe Stadt bereits babin erkläret batte, folgenden Tag als ben 31. Jul. zu bulbigen, Befanung einzunehmen, und alle Nothwendigfeiten an Erbauung einer Schiffbruden berbey ju ichaffen. Daber er alebalb auf jest-geseten Tag babin marchirt, und ben Reind ben Billenburg burch bie Lubomirefische Pohlen, welche er, ale fie in Unordnung geriethen, mit ben übrigen Teutschen selbft unterftütte, und das Stahrenbergische und Schulpische Regiment bergeftalt angreiffen laffen, bag er nach geringem Biberftand gertrennet, mit Berluft 2000 Mann in die Flucht geschlagen, und also bie bisherige Sauptstadt in Ungarn noch erhalten wurde: Belde man fogleich mit 600 Mann befette, und alle Schiffe verbrannte. Es fiel hierbey ben Rayserlichen ber grofte Theil ber Bagage in bie Sand, und muften nebft etlich paar Pauden 22 Standarten jum Siegszeichen bienen : Ingleichem befamen fie 600 Pferd unb 36 Cameel gur Beute. Die Fluchtigen theilten fich in 2 Theile, bavon ber eine bis an bie Brude bey Wien, von etlich 100 Suffaren und Volontairs verfolget murbe, ber andere ben Beg auf bie March zu nahm." Tofoly batte, fatt fofort gegen Prefburg fich ju richten, eine toftbare Zeit verloren, um feinem Racheburft volle Befriedigung ju gemähren. In Graufamfeit bie Muselmanner überbietend, ließ er ohne Gnabe alle Deutsche, alle zu Deftreich haltenbe Ungern, ohne Rudficht auf Alter ober Beschlecht nieberfabeln. In ben unwegsamften Bebirgen, in Bolen und Relesvalten suchten bie Ungludlichen Schut gegen bie Berfolger; vergeblich, fie wurden burch Spur- und Blutbunde aufgesucht, gerriffen, Die dem Gabel zu entgeben vermeinten.

Töföly, ber, wie es scheint, an ber Schlacht vom 12. Sept. Antheil nahm, sollte, nach des Großveziers Rara Mustapha Ansgabe wesentlich das Misgeschick des Feldzuges verschuldet haben; ber Anklage und dem Strang kaum durch seines Gegners gewaltssames Ende entronnen, mag er doch etwas bedenklich den türkssichen Schutz gefunden haben. Er suchte für seinen Zwist mit dem kaiserlichen Hose des Königs von Polen Vermittlung. Am 5. Nov. wurden seine Abgeordneten in einem polnisch-kaiserlichen Kriegs-

rath angebort; fie verlangten für ihren Mandanten gang Dberungern, die 13 Comitate nämlich als ein Fürftenthum, Burudgabe aller Guter ber Exulanten, zur Abbulfe ber politischen und religiösen Befdwerben einen Reichstag, nach beffen Beenbigung bann Totoly Die Baffen niederzulegen verhieß. Der Bergog von Lothringen bingegen forberte, ale Praliminar-Bedingung die llebergabe von Rafcau. Die Abgeordneten zogen unverrichteter Dinge von bannen. Bie hierauf der Ronig von Polen alle weitere Ginmischung auffagte, suchte Totoly am 30. Jan. 1684 bie Bermittlung beutscher Burften, absonderlich bes Rurfürften von Sachsen, mabrent er jugleich burch Georg Baranyi um ben fortgefesten Schut ber Pforte anhalten, Die Berficherung ertheilen ließ, er wolle, wie von Anfang ber, ben Raifer nur burch Regotiationen taufchen. Eine Dieser Depeschen murde aufgefangen. Aber bereits begann Die ungrische Ration ihre Berblendung einzusehen. Bierzehn Landberren, 17 Comitate, 12 Stabte leifteten ben Eid ber Treue und empfingen faiferliche Sougbriefe. Dem Abfall feste Totoly unwirtsame Manifeste entgegen, auch ein an ben Papft - ,,ejusdem sacratos pedes humillime osculor" - gerichtetes Schreiben, worin ber Raifer beschuldigt, bag er nur die absolute und erb. liche herrschaft in Ungern wunsche, auch die evangelische Religion baffe, wohingegen er, Totoly, die fatholifche nicht beunrubige.

Im Felde fand dieser 1684 fein besseres Glud, die Einnahme von Homonna war ein geringer Ersat für den Berlust
von Bartseld, Masovicza, Stropso; unweit Eperies am 16. Sept.
übersallen, blieb ihm kaum die Zeit, in den Schlashosen zu entsommen, sein ganzes Lager wurde der Sieger Beute. Er rächte sich
durch die Hinrichtung des Sigmund Homonnap und der beiden
Barsozi, als welche kaiserliche Protection angenommen hatten.
Gleichwohl ergab sich unter seinen Adhärenten fortwährender Abfall,
gegen welchen anzukämpsen er aus dem Hauptquartier zu Tur,
19. April 1685, einen Drohbrief erließ. Die Ungetreuen, heißt es
darin, welche in kaiserlichen Lagern oder Festungen betrossen werden,
sollen von ihm keinerlei Gnade erwarten. Bon den Türken, nicht
von den Deutschen, sei für Ungern Heil zu hossen u. s. Die
im Mai 1685 begonnene Belagerung von Unghvar mußte zwar

Souls aufheben, bagegen capitufirte Eperies nach einer Bertbeis bigung von beinabe zwei Monaten, am 11. Sept. 1685, und am 13. Oct. wurde Rafchau berennt, als woburch Tofoly, fortwährend auf bie Defenfive beschränft, "genothigt murbe, fich in fein veftes Schloß Mongatich ju verfriechen. Wohin, als er auch feinen beften auf 160,000 Gulben belauffenben Schat wollte bringen laffen, verfundschaffteten folden bie Battmarifden Sufaren, und nahmen ibn binweg. Belde Biberwärtigfeit ibm noch eine größere über ben Sals gobe. Dann ale er, ba er boch benen Türden porbero keinmal getrauet, die Türdifche Sulffe ju befolennigen, felbit nach Groß-Barabein ju bem Baffa gieng, wurde er in Retten und Banben geschlagen, und unter Begleitung 100 Janitscharen nach Abrianopel geführet, bas Commando aber an feine Stelle bem Petrozi aufgetragen. Der eben bamals neuerwählte Grofvezier Solimann ließ ihn zwar bald mit höftichen Chrenbezeugungen nebft Bold- und Geldebulffe wieder loff, und nabm auch biefe Befangenschafft jum Borwand, ben Serastier Ibrabim, welchen er als eine Creatur feines Borfahrers hafte, ums leben zu bringen. Doch batten bie Rapferlichen fo viel Rugen von biefem Sanbel, bag inbeffen Petrozi, ale er bieraus bie Gefahr ber turdischen Freundschafft erfernet, bie Seinigen fammtlich zu beuen Rapferlichen überzugeben, und bierauf auch Cafcan zu übergeben, überredet." Beranlaffung zu Totolps Berhaftung, 4. Oct. 1685, gab bes Bergogs von Lothringen Beigerung, einen mit Friedensantragen ihm jugeschickten Tichang anzuboren, so nicht vordersamft ber Rebell ausgeliefert werbe. In bem Schreden um ben Berluft von Reubaufel, in ber Beforgniß um Dfen waren bie weiland fo übermuthigen Tarten langere Beit nicht ungeneigt, burch folche Rieberträchtigkeit bie Befahr zu beschwören. Petnebagy, unter ben Generalen Tofolys einer ber brauchbarften, nahm, in bem Unwillen über ber Turten Brutalitat und Untreue, Partei für bie Raiferlichen, aleicwie er es auch gewesen, burd welchen bie Uebergabe von Rafcau berbeigeführt wurde.

"Tedely tam indeffen auf bes Großveziers Borfprechen wieder auf frepen Fuß, und sobald er in Groß-Waradein ange-

langet, sorberte er durch verschiedene Maniseste alles auf, und befam ein Corpo zusammen von 7000 Mann. Mit diesem gieng er nach Suniad in Siebenbürgen, nicht nur allein die Rapserlichen allba zu überfallen, sondern auch Mongatsch, worinnen sich seine Gemahlinn mit männlicher Tapserseit wehrte, zu entsetzen." Das vereitelte Carassa, durch die verwegene Occupation von Szent-Job sogar die Berbindung zwischen Munkacs und Große Waradein abschneidend, ein Erfolg, der doch ohne alle Einwirkung auf die verzweiselte Gegenwehr sener Feste blieb. "Also, daß der General Caprara endlich selbst gezwungen wurde, dahin zu gehen, und diese widerspenstige Beherrscherin, Helena Iriny, mit Bomben zum Gehorsam zu bringen: allein er richtete eben so wenig aus, daß er endlich genöthiget wurde, die Belagerung auszuheben." Delena empfing von dem Sultan, in Anerkenntniß ihrer Standhaftigkeit und Treue, ein sostdares Rleid.

į

1

In feiner beobachtenden Stellung bei hungab murbe Tofoly bem Farften Apaffi verdachtig, biefer ließ ibn aus Siebenburgen vertreiben, und ichienen die Turfen, nach bem Berluft pon Ofen, nicht ungeneigt, abermals band an ibn ju legen. Denn feinen Ropf batte Caraffa als bas nothwendige Brogramm einer Friedensbandlung geforbert. Demaufolge wurde Totoly gum Großvezier gerufen und genau beobachtet, bis doch bei genauerer Brufung bes fur ibn ausgefertigten Atbname fich ergab, baf weitere Gewaltthätigkeiten gegen feine Perfon unzuläffig. Dagegen wurden feine Soffnungen einer neuen Erhebung in Oberungern, wie forgfältig er fie burch eine ausgebreitete Corresponbeng gepflegt batte, burch die fürchterliche Thatigfeit bes Blutgerichtes in Eperies gang und gar vernichtet, und ber Kall von Munface raubte ibm vollende seine eigentliche Overationsbafis. Diesen Fall batte die ftrenge, bas gange Jahr 1687 durch fortgefeste Blotabe vorbereitet, Die Uneinigfeit und Bergweiflung ber Befatung, von welcher "bes Tedely Gemablin viel unglimpffliche Worte, weil fie fich aur lebergab nicht bequemen wollte, anhören mufte", erzwungen. In ber Cavitulation vom 14. Ran. 1688 wird "allen deufenigen, fo gegenwärtig in ber Zeftung find, alles, was fie bishero wider Ihro Raif. Maj. unverantwortlicher Weise

verübt, vollig verzieben und erlaffen. 2) Die Rurftin Ragogin und ihre Rinder, mit weiland Fürsten Ragoni erzeuget, foll fich obne Bergug mit genugsamer Comitat und ficherer Convop nach Wien begeben, baselbft in Rube und Frieden ju leben. 3) Denen Rindern follen wiedergegeben werden alle, sowohl bewegliche als unbewegliche Buter. Inbeffen, weil ber Rapfer pratenbiret, baß biefes Mongatich und St. Miflos Domanialguter find, und man felbige nur de facto befeffen habe, ale refervirt er fich die Poffession bavon, bis ibm ein anbere ermiesen werbe. 4) Gebachte . Kurftin foll alle biejenigen Bortheil, welche ihr burch ben Beurathecontract ibres erften Bemable jugeftanden find, genieffen. Ingleichem foll fie alle bewegliche Guter baben, welche fie burch ein Epb erharten wird, daß fie ihr jugeboren. Aber fie foll auf teine Beise genießen bie Guter, welche ihren Rinbern guftanbig find, beren Bormund ber Rapfer ift. 5) Gedachte Kurftin foll ingleichem verbunden fenn, alle Ehrenzeichen, welche Graf Tedely, ibr anderer Gemahl, von ber Pforte bat empfangen, ingleichem alle bewegliche Guter, welche ihm zuftandig find, benen Commissariis Ihro Kayl. Maf. einzuhandigen, worzu fie mit Eydess pflicht foll angehalten werben. 7) Bas bie Gater ber Guarnison betrifft, sollen ihr alle bewegliche und unbewegliche Stude reftituirt werben, wann auch icon bie Rapf. Cammer felbige, unter bem Borwand von Rebellion und Feloney bereits eingegogen hatte. 11) Die Kinder erwehnter Pringeffin follen benenienigen untergeben werben, welchen es Ihro Rayf. Dag. gefallen wird, die Sorg ihrer Auferziehung anzuvertrauen. 12) Erwehnte Fürstin fann bem Graf Tedely feine Radricht geben laffen von der Uebergab bes Plages, weil, indem er burgerlich tobt ift, fie feine Gemeinschafft mit ibm baben foll."

Die Uebergabe erfolgte den 18. Januar, und schickte Caraffa das in der Festung "gefundene Herzogliche Hütlein, welches unten zwey Finger hoch Biolfarb, dann einer hand breit Masser gold, oben aber weiß, spisig, und die Spise hinten angehefftet, an welcher ein schlechter Duasten von Garn war, und der Buth inwendig roth, und mit gelber Leinwand gefüttert, nebst dem von der Ottomannischen Pforten dem Teckely ertheilten, und auf

1

Bergament mit Gold geschriebenen Commando ober Inftallation, bem Rapfer nach Bien. 3mgleichen bie barzu gehörige turdifche Rabne, welche von roth gewürffeltem Beug, an ber Spig, wie auch an bem Ort wo man fie faffet, hatte fie bide, megingne, verguldete Andpffe; wie auch ben Sabel, Cafftan, und andere bergleichen Signa. Bu gleicher Beit befam Tedely noch einen harten Stof bey Groß. Warabein burch ben General Baufter, welcher ihn unversehens überfiel, aus bem Kelb folug, 600 Rebellen erlegte, 11 Standarten und Rabnen eroberte, und 250 gefangen nahm, worunter ber Sauptrebell Genap. Es fam bey fo gestalten Sachen in bem türdischen Divan aufs Tapet, ber neue Sultan Solimann follte biefen allein noch übergebliebenen ungludlichen Anftiffter bes Friedensbruchs ber Rache bes ergurnten Glude jur Berfohnung, und jugleich bem Bold jum Beugniß, wie febr er biefen ungerechten Rrieg hafte, vollende aufopffern; allein die Erwegung, daß mit feinem Ropff alle hoffnung, mit ber Beit wieder in Oberungarn einzudringen, fallen murbe, erhielte ibn noch beym Leben."

. Noch vor bem Fall von Belgrad war Töföly bei Ricovel mit Beterani bandgemein geworden, fo febr batte bas Rriegstheater fic verschoben, wiewohl balb genug der Angriff der Frangofen auf das beutsche Reich ben Türken Gelegenbeit gab. fic wieber in Ungern ju zeigen. Der alte Apaffi, ber Kurft in Siebenburgen , ftarb ben 14. April 1690, ju feinem Rachfolger war in Conftantinopel Totoly auserseben. Mit 16,000 Mann follte biefer von ber Balachei aus in Siebenburgen einbringen, mabrend ber Grogvezier von Servien aus manoeuvriren murbe. um mit ihm in Siebenburgen jufammenzuftogen. Bausler butete bie Zugange, absonderlich bas fogenannte Gifenthor. Aber Tofoly brach burch über bie Berneftischen Bebirge, zwischen Pabina und Lupulin, nachbem er in bem unwegfamen Felfenrevier in eigenthumlicher Beife fich Bahn gebrochen batte. Er ließ große Baume fällen, beuen Pferbe vorspannen, und in bie 3meige feine Leute fteigen. Indem bie Zweige und Aefte fich ben Erhöhungen bes Bodens und ben Felfen anstemmten, glitten Pferde und Menfchen unversehrt die schroffe Anhobe binab. Sauster eilte bem Reind mit seinen 4000 Mann entgegen, lieserte und verlor die blutige Schlacht bei Tohan, 21. Aug 1690, worin er selbst und fast alle seine Officiere in Gefangenschaft geriethen, nachdem gleich beim ersten Angriss die Siebenbärger Reisans genommen hatten. Der Sieger hielt einen Landtag zu Großau bei hermannstadt, wurde dort zum Fürsten gewählt, und am 12. Sept. von türksschen Abgeordneten durch die Ueberreichung der Insignien als solcher eingesest. Mittels der Bersicherung, er werde eher das Leben als das Land aufgeben, suchte er seinen Anhängern Muth zu machen, das Misvergnügen, durch der Türsen und Tataren Berheerungen erregt, zu beschwichtigen. Noch war er mit der Belagerung von Kronstadt beschäftigt, als der Anzug des Marsgrafen Louis von Baden ihn zu schleuniger Flucht nach der Walachei bestimmte.

Wieberum, nachbem er aus Frankreich 300,000 Livres empfangen, wenn bas nicht bie 20,000 Dufaten find, welche Monaftari und feine Ragen auffingen, "nachdem die Türden an ber einen Seite Siebenburgen ju verheeren fuchten, wollte Tolbip ben eingetretenem Januario 1691 mit einer ftarden Parthen ben bem Ceregwarer-Pag an ber andern Seite auf Siebenburgen eindringen, weilen aber ber herr General Beterani bavon Rachricht erbalten, so bat er ben herzog von Sanover, herrn Kriberich Augusten mit 800 Pferben, bes Feindes Borhaben, auch beffen Starte zu verfunbschafften, und ben Pag, wo er mochte einbrechen, ju vermahren, ausgeschicket, welcher auch nach erhaltenem Bericht, wie daß ber Reind von ber Seiten Temeswar beranfame, fich auf die Seite Chemez gewendet, und bey diesem Paffe 500 Tefolische Auffnechte angetroffen, benen er fich mit feinem Detachement genähert, und bis zu einem engen Ort, ba faum awer und awer geben konnen, fortgefeget, wofelbft jedoch ber Reind einige Abschnitte gemacht, und fich zu berben Seiten ber Berge postiret. Als nun gemelbten herrn herzogs hochfürfil. Durchl. vorn an ber Spige feines Detachements erschiene, um feine Unterhabende jum Fechten ju ermahnen, ber Feind aber bie völlige Salve auff sie gab, ift er alfofort mit vielen Wunden erleget worben, und vom Pferbe gur Erben gefallen, Die Seinige

aber fennd nach einem fleinen Befechte gurud gewichen, welche awar ber Berr General Beterani, als er bavon Rachricht erbalten, feine Mannschaft, bestebend in 7 Regimentern, ju sucouriren, ichleunig zusammen beruffen, ber Zeind aber hat foldes nicht erwarten wollen, fonbern nachbem er es gemerdet, fic wieder gurude gezogen: worauff man des Pringen Corper gefucht, und mit jurude genommen. Der Tefoli aber vagirte famt ben Szeflern, noch an ber Ballachischen Grangen berum, und führte ben gefangenen General Beugler mit fich, wurde aber enblich burch die da eingeriffene Mängel des Brobs und Fourage, und ben bargu eingefallenen tieffen Schnee genothiget, biefes land gu verlaffen, und fich gegen ben Flug allba ju begeben, worauff bie Raiserliche Bolder die Quartiere bezogen." Ein zweites Unternehmen, bas Töföly im Jul. von Lugos ber auszuführen gebachte, wurde burch ben Großvezier hintertrieben, als welcher ihn um fich ju haben begehrte. Dagegen gelang es ihm, feine Bemablin, bie zeither zu Bien, in bem Rlofter ber Urfulinerinen unter Aufficht gelebt batte, gegen ben General Baubler auszuwechseln. Tros ber immer beutlicher fich berausftellenden Ermattung auf beiben Seiten, fpann ber Rrieg fich fort. Aller Orten focht Zotoly "tonjours avec bravoure, mais sans gloire et sans succès." Dit geringen Erfolge zogen ibm abermale feines Sultane Unangbe au. und Arreft im 3. 1695. Daraus entlaffen, wirfte er zu bem Entfage von Temesvar 1696. Bon Gicht und Zipperlein beimgefucht, gebranchte er fich ber Baber ju Brufa, ale ein Tichauf ihm anfandigte, daß mit verdoppeltem Ernft ber Rrieg forts ausegen, und daß ibm die fonigliche Burbe von Ungern gugebacht fei. Sofort mußte er, bei aller feiner Bebrechlichkeit, ein elendes guhrwert besteigen, um fich bem Beere, fo gum Thron ibn geleiten follte, anzuschließen. Er fab bemnach in ber Rabe ben blutigen Tag von Zenta, und wird verfichert, daß er Raltblutigkeit genug beseffen babe, um in ber allgemeinen Rlucht, und während man auf ber andern Seite an der Wiederherftellung ber Brude für ben Uebergang bes taiferlichen Beeres arbeitete, in bem verlaffenen Lager bie werthvollften Gegenftande fich anaueianen.

"Inbem ferner gur Beit gegenwärtig geenbigten Rriege," beißt es in bem Urt. 10 des Rarlowiger Friedensschluffes, "viel aus Ungarn und Siebenburgen fich ber schuldigen Pflicht gegen Se. Rauf. Maj. entzogen, und unter ben Schut der hoben Pforten begeben, ift beschloffen, daß selbige in dem Gebiet vorgedachter Ditomannischen Pforten verbleiben und wohnen mogen. Es sollen aber die Derter, wobin fie ju verweisen, von allen Grangen und benachbarten Theilen entfernet, und benen Weibern erlaubt fenn, ibren Mannern zu folgen." Siernach wurde ein Landug bei Nicomedien jum Aufenthalt Tofolps und feiner Gemablin bestimmt. "Jeune encore, mais perdu de goutte et depuis longtemps ne pouvant plus se remuer, Tékély était à Constantinople sur un grand pied de considération et de rang, à peu près comme un grand souverain en exil, et y touchait fort gros, et très-exactement payé." Seine Gemablin farb zu Ricomedia ben 18. Febr. 1703, in dem Alter von 60 Jahren, und zwei Jahre später folgte ihr ber um volle 15 Jahre jungere Chegemahl. Sein Tobestag war ber 13. Sept. 1705. Der Drientalift, Br. v. Sammer bat auf bem armenischen Rirchhof bei Ricomedia fein Grab geseben, "mit seinen Wappen auf bem Sarcophage und einer lateinischen Inschrift. Er endete feine unruhige Laufbahn in feinem Blumengarten am nicomedifchen Meerbufen, wie Racoczy wenige Jahre später ju Robofto auf ber gegenüber liegenden Rufte ber Propontis. Ungarische Eble, voll Ehrgeiz und Thatenfraft, bie unter bem Rahmen von Frepheit nach Berrichaft ftrebend, aufgelebnt wider ihren rechtmäßigen Berrn, dem ofterreicischen Bepter bie osmanische Berricherfeule vorzogen, und pom Baffenglud begunftigt, ale peitschenführende und bugelbaltenbe Pafchen ober Befire ibr Baterland und Bolf ber Millführ bes großen Sultans untersochen wollten." Als feinen Sauscaplan hatte Tofoly in fenem Eril einen Jesuiten um fich, baß bemnach die Wahrheit ber Sage, er habe vor feinem Ableben convertirt, faum zu bezweifeln. Durch Testament vom 3. Sept. 1705 ernannte er feinen Stieffohn Frang Ratocap qu feinem Erben, mit ber Bedingung, bag beffen jungerer Sobn Georg ben Namen Tötöly führen folle. Als Testamentsexecutoren waren

genannt Bertsenyi in Ungern, Laurentius Petri und Michael Mifes in Siebenbürgen, Feriole, ber französische Gesandte zu Constantinopel. Dem Bertsenyi hatte der Testator Enista, Abausvarer Comitats, zugedacht, für Nasoczy waren bestimmt Arva, Lietava, Lykava, Solna, Resmark, dann in barem Gelbe 50,000 Gulben.

Totoly wird in ben erften Zeiten feines Anftretens von feinen Unbangern ale ein iconer, bochbergiger, beredter Jungling gefcilbert, ber jum Felbherren geboren, indem er bie Tuchtigften und Erfahrenken ohne Berudfichtigung ber Geburt ju feinen Unterfeldherren mable, und bie Beute nach Berhatinig ber Regimenter zu vertheilen, mithin Alle gufriedenzuftellen wiffe. Seine Mannichaften möglichft iconend, verschwenderisch gegen feine Spionen, ben fleinen Rrieg geregelten Befechten vorziehend, habe er, biefes wird vorzüglich von ihm gerühmt, bas Bebeimnif gefunden, mit Glud ben Deutschen entgegen zu treten. In Lift und Berfchlagenheit gebreche es ihm niemals. Diefes lette geben auch feine Reinbe ju, baneben ben unerfattlichen Chrgeig, burch welchen fo fcwere Uebel bem Baterland jugezogen wurden, beflagend. Unbegrenzt wie ber Ehrgeig war nicht minder ber hochmuth. Ein verwegener Bartifan befaß bingegen Totoly feine ber Gigenfcaften, welche ben Relbherren bilben, und haben Leichtfinn und Leichtgläubigfeit bie vielen Difgriffe in ber Baht feiner Bertrauten veranlagt. Paul Szalai, von feinen Rathgebern ber einflugreichfte, verrieth ihn an ben bof, baber auch feine gebeimften Unternehmungen im voraus befannt wurden.

Totolys Gemahlin und Stiefkinder, nachdem sie mit dem Fall von Muntacs unter kaiserliche Devotion sich begeben, wurden nach Wien gebracht. Die Tochter Juliana Barbara Rafoczy, in dem dasigen Ursulinerkloster erzogen, empfing die Huldigungen bes Grafen Ferdinand Gobert von Aspremont-Recheim, der auch für die projectirte Vermählung die kaiserliche Genehmigung erhielt, nur sollte die Hochzeit dis zum Ausgang des Feldzuges von 1690 verschoben bleiben. "Weilen dann in demselben unter andern der ungläckliche Verlieft von Belgrad sich begeben, und bieser dem Graffen von Aspremont wollte bevoemessen werden,

er auch beshalben ben bem Rapferlichen Sofe nicht wohl angesehen warb, als ward ihm untersaget, mit ber Beprath fortzufahren. Diefer aber, entweber aus fonberbarer Liebe gu ber Prinzessin, ober auch wegen ber großen Mittel, fo er aus biefer Bermählung zu erwarten hatte, verharrte nichts beftoweniger bey feinem Bornehmen, und befuchte fie zu bem Enbe in unterfcbiebenen malen in bem Urseliner Clofter, allwo sie nebft ihrer Mutter bisher war verschloffen gewesen, wie bann auch foldes ber Bringessin nicht unangenehm war. Als nun bermaleins ber Bischoff von Bien bas Alofter visitirte, so praesentirte fic ber Graf mit ber Pringeffin, und baten, nachdem fie bepberfeits bargu genothiget maren, in Gegenwart unterfchiedener vorhandenen Beugen, fie ju copuliren; ber Bifcoff aber weigerte fich beffen, vorgebenbe, daß er foldes ohne speciale Permission bes Ravferlichen Sofes nicht thun tonnte, war auch durch tein Bitten bargu au bewegen.

"Beil fie bann faben, bag fie nichts auf biefe Beife ausrichten fonnten, fo baten fie, bag er ihnen jum wenigften feinen Priefterlichen Segen geben wollte, welches biefer vermennte, bag ers ihnen nicht abschlagen konnte. Die Berlobte aber hielten foldes ju Bollenziehung ihrer Che gnug ju fepn, und waren nunmehro bedacht, binfunfftig miteinander ebelich zu leben. Gieng alfo die Prinzessin beimlich aus bem Rlofter, und begab fich in ihres vermeinten Brantigams Saus, blieb auch ben 3 Bochen mit ibm aufammen. Als aber ber Rapferliche Bof foldes erfahren, so ward befohlen, diese neue Cheleute in Safft zu nehmen, bie fich zwar auf erhaltene Rachricht heimlich aus Bien fort machten, wurden aber bald ausgeforschet, und gurude gebracht, und barauff ber Graf am 20. Augusti 1691 mit einer guten Convoy nach Spielberg in Mabren, die Braut aber nach Tuln, 4 Meilen von Bien in ein Rlofter gebracht. Allwo fie fich eine Beitlang gebulten muften, und ward endlich ber Graf furg por Enbigung bes Jahres feines Arrefts wieder entschlagen, welchem nach er fich wiederum nach Wien begeben." Bei bem allen war die Seurath nicht zu bintertreiben. Eine Mutter von vier Rindern, Wittwe 1. Febr. 1708, ift Juliana, geb. 1669, am

26. Mai 1717 mit Tod abgegangen. Bon ben Gutern ihres hausses sind ihr zugefallen Bodrog-Reresztur, Borsi, Upor, Isztancz, Ragy-Toronya, dann von dem herzogehum Makovicza und der herrschaft Szerencs die Halfte. Ihre Urenfelin, Maria Ottilia Gobertina, Gräfin von Aspremont-Linden und Baindt (diese vormalige Reichsabtei wurde jedoch 1812 verkaust), Erdherrin der herrschaften Lednicza, Szerencs, Borsi, Masoviza, hat den ganzen Besitz der Aspremont den Erdödy zugetragen, durch ihre Bermählung mit dem Grafen Georg Erdedy, 22. Febr. 1807.

Der Juliana Bruder, Fürst Franz II. Leopold Rafoczy, geb. 1676 zu Borsi, lebte nach seiner Bermählung mit der Landgräfin von heffen mehrentheils zu Saros, auf seiner Burg, und schien burchaus nicht geneigt, sich durch Theilnahme bei den hin und wieder noch vorkommenden Zudungen zu compromittiren. Gelegentlich bes Aufruhrversuches, von Tokapi in Tökölps Ramen angestellt 1697, flüchtete Rakoczy nach Wien. Allem Berdacht auszuweichen, trug er deutsche Rleidung; nur Deutsch wollte er sprechen, dazu affectirte er für seine Landsleute die vollkommenste Gleichgültigsteit. Als seinen Beichtvater hatte er den Jesuiten Managetta um sich, er brachte auch bei hof einen Tausch seiner Güter gegen Bestsungen, die in den alten Erblanden belegen, in Borschlag.

Späterhin empfing er in Saros häusige Besuche von einem gewissen Longueval, der Lütticher von Geburt, als Ober-Lieutenant bei dem in Eperies stationirten Regiment Baden der Mußesstunden nicht wenige hatte. Dem Fremdling schenkte Rasoczy bald volles Bertrauen, wiewohl er am häusigsten mit Ricolaus Bertsenzi de Brunot sich berieth. Der Gegenstand der Berathungen mögen die von dem französischen Minister zu Constantinopel ausgehenden Anträge geworden sein, absonderlich die Aussichten auf Subsidien, salls Rasoczy sich an die Spitze der Misvergnügten stellen wolle. Diese Anträge weiter zu verfolgen, wurde Longueval veranlaßt, um Urlaub einzusommen, unter dem Borwand eines Besuches bei seinen Berwandten in Lüttich, eigentslich aber, um die von Rasoczy an R. Ludwig XIV. und an den Minister Barbesteux geschriedenen Briese, vom 1. Rov. 1700, zu bestellen. Es scheint ungezweiselt, daß Longueval in Wien die

Briefe vorzeigte, und daß man ihm erlaubte, seinen Auftrag zu vollziehen, um zur Einsicht der Antwort zu gelangen.

In dem Schreiben an ben Ronig empfahl Rafoczy fich und feine Kamilie bem icon mehrmals erprobten Schute von Frantreich, bagegen ju allen ersprieglichen Dienften fich erbietenb, inbem, bei ber Bleichbeit ber Intereffen , Franfreichs Bobl auch jenes von Ungern fei. Schließlich heißt- es, bie Stanbe von Ungern feien mit bem öftreichischen Sofe boch unzufrieben. In bem Schreiben an Barbesteux wird lediglich auf bie munblichen Auftrage, fo Longueval auszurichten babe, Bezug genommen. Bierauf erwiederte Barbefleur, 13. Dec. 1700: ber Ronig, fein Berr habe die gemachten Eröffnungen gunftig beurtheilt, und werbe ju feiner Beit bem Rafoczy thatig beispringen, wenn biefer specielle Borfcblage, auch von andern ungrifden Großen unterzeichnet, einreichen wurde. In einem hierburch veranlagten Schreiben vom 11. Febr. 1701 entwickelt Rafoczy 1) wie Frankreich auf Polen und die Turfei gu mirfen habe, bamit er von baber Unterftugung an Truppen erhalte, 2) wie es vorzugsweife Artilleriften und Ingenieurs iciden muffe, 3) wie er bie verbeigenen Gelber, 2,200,000 Livred, über Dangig ober Samburg empfangen tonne, 4) wie mit der Eroberung von Munface und Ungbvar der Anfang ju machen, 5) bag erft nach foldem Anfang eine von ben andern ungrifden Großen unterfertigte Confoberationsacte beigebracht werben fonne, indem noch gur Beit bas Ginfammeln ber Unterforiften gefährlich, 6) burfe Franfreich ihm nicht verargen, wenn er ben Evangelischen bie Berftellung ihrer Religionsfreibeit que fichern und verschaffen werbe, ba biefes bas einzige Mittel, für Die Theilnahme fie zu gewinnen, nebenbei vielleicht auch bie hinderniffe zu beseitigen, fo England und holland dem Borhaben in Beg legen fonnten.

Diese Schreiben nach Paris zu tragen, hatte Longueval ebenfalls übernommen. Es wurde, wie das erste in Wien gelesen, sodann
ber Briefträger, in der Weiterfahrt begriffen, zu Linz angehalten.
Nach seiner Instruction hatte er in solchem Falle die Depeschen
zu vernichten, das unterließ er. Bon seinem Ungehorsam erhielt
Rafoczy keine Kunde, und deshalb blieb er, von der Verhaftung

borend, gang unbeforgt in Saros, bei feiner in bem fecheen Monat ibrer Schwangerschaft frankelnden Gemablin. Mai 1701, in der Racht, wurde er verhaftet und nach der Reufladt abgeführt, was auch ber Sall mit Andreas Szirmay und ben brei Baji. Bertfeni, ju rechter Beit gewarnt, entrann nach Polen, wie fich bereits Uhlefeld mit bewaffneter Mannschaft in ber Rabe feines Schloffes Brunog eingefunden. Paul Ofolicfangi wurde nach Wien citirt, Frang Saluba, babin reifend, verhaftet. Den Examinatoren, famtlich Deutsche, erflärte Rafoczy, vermoge ber Conftitution sei er ihnen feine Antwort schuldig, boch wolle er fic bagu, aus Respect für ben Raifer, verfteben. Mit Longueval confrontirt, außerte er, die Aussagen eines so schlechten und undantbaren Menfchen fonnten ibm nicht prajudiciren. In Unfebung ber ibm vorgelegten Briefe beschwerte er fich über bis gewaltsame Deutung, die nicht nur ben Worten, sondern auch ben Erläuterungen, fo er burch feinen Beichtvater mittheilen laffen, zuwider. Gegen die Aussagen seiner Mitgefangenen proteftirte er, indem fie burch große Berfprechungen entlodt worben. Erweisen konnte er, bag Szirmay, Dtolicfanyi und bie Baji, welche nach Longuevals Angabe an einem bestimmten Tage bei Ratoczy fich verschworen, an bemselben Tage an verschiedenen Orten vertheilt, auch niemalen zugleich bei ibm gewesen waren. Um Schluffe forberte Rafoczy, in feiner Eigenschaft eines Reichsfürften (feit 1630) und ungrischen Magnaten vor ein Nationalgericht gestellt au werben. Kur ibn verwendeten fich auch einige beutsche Rurften. Nichtsbestoweniger murbe jur Abhandlung ber Sache im Sept. ein judicium delegatum , unter bem Prafibium bes öftreichifden Boffanglere Grafen Bucellini angeordnet: auch bie Beifiber maren fämtlich Deutsche, und mas bem Angeflagten nicht minder bebroblich erscheinen konnte, man hatte ibm ju Reuftabt auf der Burg baffelbe Bimmer angewiesen, fo fein Grofvater Brinv vor ber Sinrichtung bewohnte.

Dem Schidfal biefes Grofvaters zu entgeben, gewann er um ben Preis von 500 Dukaten ben wachthabenben Officier, ben. Hauptmann Lehmann von bem Castellischen Regiment. Daß bafür besonders thatig gewesen seine Gemahlin, "eine Dame von gutem äufierlichen Betragen , Soonbeit und allen icabaren Gigenfcaften, außer einem guten Bergen", berichtet ber Schotte Eun-Lebmann borgte bem Befangenen eine Dragoneruniform , unter beren Schus er gludlich am 7. Rovember 1701 bie Thore paffirte, und ben Berfted erreichte, wo feiner Abam Bergeviti mit brei Pferben erwartete: ber britte Gaul war bem fangern Lebmann bestimmt. Des Sauptmanns Bruber, ebenfalls Officier bei Caftell Dragoner, follte burch feine Gefellicaft ben Anfang ber Flucht erleichtern. Gie war junachft gen Raab gerichtet; von allen Seiten verfolgt, auch durch Stedbriefe vom 10. Nov. und, feit 24. Nov. burch einen Breis von 10,000 Gulben, verheißen bemienigen, ber ihn lebendig, von 6000 far benjenigen, ber ibn tobt einbringen wurde, entfam Rafoczy über St. Maria Csallofd, und Sarfo nach Polen. Lehmann, Preuffe von hertunft, wurde, obgleich er seinen Antheil bei ber Alucht zu verbergen, bie Gitter bes Gefängniffes ausgebrochen und einen Strick in ben Graben berabgelaffen batte, jur Rechenschaft gezogen, überführt und am 14. Dec. ju Reuftabt auf bem Plat enthauptet und Die Kürftin Rafogy, von ihren Kindern getrennt geviertbeilt. und in bas Rlofter ber Ursulinerinen ju Bien verwiefen, erhielt im 3. 1705 Erlaubnif, in Bobmen zu wohnen; verhaftet 1707, bewerfftelligte fie balb barauf ibre Klucht nach Sachsen . von bannen fie vorbersamft nach Danzig fich begab.

Auch Rafoczy fühlte sich in Polen nicht vollsommen sicher. Bertsenyi, obgleich von dem französischen Gesandten Duhéron protegirt, hatte nur heimlich in Warschau sich aufhalten dürssen; daß Rasoczy bei Siniawesi, dem Woiwoden von Belz, Zuslucht suche, rieth Duhéron. Bald wurde für den Flüchtling die Theilnahme der mächtigen Familien Wisnowiecki und Potocki gewonnen, und hatte man ihm auf dem Schlosse Brzezany in der Rähe von Lemberg eine Art Hospaltung eingerichtet, als ihm Kunde zusam von der am 30. April 1703 sider ihn und 82 andere Edelleute ausgesprochenen Nechtung und Consecation. Kurz vorher hatten Emissarien aus Ungern sich bei ihm eingesfunden, ihn aufgesordert, sich an die Spize der Räuberbanden, sogenannte Befreier, die im Beregher Comitat ihr Wesen trieben,

۱

١

ł

1

Ì

ı

١

١

1

1

Ì

1

1

ŧ

1

qu stellen. Das zu thun, nahmen Rasoczy sowohl als Bertsenyi Anstand, doch ließen sie es an Ausmunterungen, den guten Leuten gegeben, nicht sehlen, daneben sendeten sie Kundschafter aus, die eigentliche Lage der Dinge anzusehen. Bernehmend hierauf, es walte in den Theißgegenden allgemeines Misvergnügen von wegen der schweren Abgaben, es sei auch das Land von Truppen beinahe entblößt, schicke Rasoczy den Ausrührern offene Briese und Kahnen, diese mit der Ausschaft Franc. Rakotzi de Felsö-Vadasz S. R. Imperii Princeps pro Deo et libertate 1703. Einer solchen Beglaubigung ungeachtet, zogen die Rebellen oder Räuber in mehren Gesechten den kürzern, gleichwohl fanden sie auch nach der letzten Niederlage dei Dolha in den Wäldern sich wieder zussammen, und in ihrem Austrage ging Majos nach Volen, um dringender als zuvor die Beihülse dessenigen anzurusen, dem vornehmlich der Aufruhr Bortheil bringen konnte.

Unter bem Einbrude ber über ibn verbangten Aechtung erließ Rafoczy bas Manifest vom 8. Juni 1703, worin ber Aufrubr proclamirt, die bergebrachten Rlagen wiederholt, bann bie schweren Abgaben, bas jus armorum, die neoaquistische Coms miffion, bas beutiche Cameralregiment, ber neuerhobete Salgpreis und bie Conftituirung eines Salgregals, Die Berfolgung ber evangelischen Religion, die Nichtabhaltung ber Reichstage und eingeführte Dicafterialverbandlung ber Geschäfte, bas Blutgericht zu Eperies, feine eigene Bebandlung, endlich bie burch Schreden und fnechtische Schmeichelei einiger Großen eingeführte Erblichfeit ber Rrone und die Abichaffung bes Widerftanderechtes bitter angegriffen. Den Eindrud feiner Borte ju verftarten, ging er zu felbe an ber Spige von 3000 Mann, meift burch bie Unionsversuche berausgeforberte Ruffniafen, er batte fich aber faum zu Muntacs in bem Markifleden niebergelaffen, als Montecuccolis Dragoner über ibn berfielen, daß er fummerlich im hembe entrinnen fonnte, fein Bolf wurde versprengt, fein Gilber, und was er an Roftbarfeiten bei fich führte, erbeutet. Aber es fanden bie Alüchtlinge fich wiederum in den Balbern ausammen, fie wurden burch bufaren verftärft, ber Difvergnugten an ber Theiß Contingent, burch feche Compagnien Polaten und Walachen, von Bienowiedi

und Potodi, benen Ratoczy feine Guter verschreiben muffen, geschickt, es besorgte auch Bertfenyi einiges Gelb aus Frankreich, mit Bertröftung bes mehren.

In aller Beise ermuthigt, begab fich Rafoczy auf ben Darich von Zavadka nach ber Theiß; bei Tiszabes schlug er ben Abel ber Comitate Beregb und Ugocfa, bem 200 Dentice beigegeben, Rallo, bas nur mit 40 Mann befest, fiel in feine Gewalt, burch Illosvag brachte er bie Befatung von huszt zur Uebergabe und ben Abel ber Marmarofc auf feine Seite. Durch Bertfenpi gog er einige taufend in Dioszeg versammelte Digvergnügte an fic, bann felbst gegen Dioszeg fich richtend, folug er bie Ragen unter Blaffus Ris. Den General Rlebelsberg nothigte er Somlyo gu verlaffen, Ragy Raroly gewann er burch Beibulfe ber Frau von Alexander Raroly, Tarfany übergab Stephan Sennyei. Nigrelli 20g das Regiment Montecuccoli nach Tofay, worauf faft bie fämtliche Seydufenschaft für Ratoczy fich erflärte, biefer bie Belagerung von Sathmar vornehmen fonnte. Die Servier unter Riba wurden nochmals bei Szolnot gefchlagen, und ber verwegene Partisan Destai nahm Leva und ftreifte bis Reutra. Undere Schwarme brachen in Siebenburgen ein, fanden bafelbit mannichfache Unterflügung, befesten Rovar und Beiffenburg, während Rabutin in bem befestigten hermannftabt feine Rrafte concentrirt hielt. Sehr wichtig war auch für Rafoczy ber Beitritt von Alexander Raroly, ben er zu feinem Divisionsgeneral ernannte. Bon bem an lief faft alles feinen Kabnen gu, Schlöffer und Festungen machten ibm wenig Dube, benn fie murben von bem Landadel ober bem Landvolf einzelner Comitate blofirt, manche auch zur Uebergabe verlodt, wie Szolnof, Parfany. Um 22. Dct. ftand Ratoczy, nach Einnahme ber Bergftabte, im Thurozer Comitat, ben Trentschiner berührend, wie eben über Paffau in Deftreich einzubringen, ber Rurfurft von Bavern Miene machte. "Der Dbrift Riba gerftreute 2000 Rebellen ohnweit Segedin, und massacrirte bey 300. hingegen überrumpelten fie bas Stabtlein Lippa, plunberten es aus, und hieben barinnen 60 Personen nieber. Mit benen gefangenen Teutschen giengen sie erschrödlich um; fie schnitten ihnen erftlich bie Riemen aus bem

Råden, hernach aus benen Waben und Armen das Fleisch, endslich legten sie ihnen ben Kopff vor die Füße. Dieses brachte Schlich (S. 550) wieder ein, indem er nicht allein ein Rebellisches Corpo schlug, 500 davon niedermachte, und 600 gefangen nahm, sondern auch durch die Eroberung Löwenz die Bergstädte völlig befreyte. Es gienge auch bey Weissendurg eine hisige Action vor, in welcher 250 Kapserliche Reuter unter dem Obrist Tige in 600 Rebellen mit solcher Furie setzen, daß nicht mehr als 30 davon zurück kamen."

Aber Schlifs ungrifche Truppen befertirten, baf er genothigt, am 15. Nov. feinen Rudjug nach Baimon, Leopolbftadt und Pregburg anzutreten. Rafoczy verfolgte ibn unablaffig, und ftreifte über bie Darch, bis nach Bien bin. Dort mußte man mit ber Anlegung von Linien fich beschäftigen, und immer noch war die Babl von Ratoczys Anhangern im Bunehmen begriffen, wie fich benn jest ber Judex Curiae, Stephan Cfafi und ber Abel bes Pregburger Comitate für ihn erflärten. Es fielen auch nach einander bie Restungen, fo er hinter fich gelaffen, querft Resmart, 1. Dct., ferner, bis zu bes Jahres Enbe, Leutfcau, Bartfeld, Beben, Bipferhaus, Szendro, Lyfava, Murany. Den Schwindelgeift im Bolfe immer bober ju treiben, war die Centuria Hungaricorum contra Germanos gravaminum, wie fammerlich auch bas Machwerk an fich, febr wohl berechnet. "Bey fo gestalten Sachen machte ber Rapferl. Sof alle mögliche Gegenanftalten; er icidte an die aus Italien gebende Danifche Truppen Ordre ihren Marich nach Dberöfterreich zu beschleunigen, von bannen auf ber Donau abgeführet zu werben, wozu noch bie 12,000 Preufische Bolder ftogen follten; aus benen Rapferlichen Erblandern gienge ber halbe Theil bes fünfften Manns nach Brefiburg ab, und langte auch allda Prinz Eugenius an, gegen bie Rebellen gute Anftalten ju machen. Er ließ auch alsobald bey seiner Ankunfft bie Stadt rings herum mit Palissaben befegen, und ferneren feindlichen Progressen vorbauen. Die Rebellen fielen indeffen in Mahren ein, eroberten Sfalig, und forberten den Pag Stragnig auf, ale ihnen aber ber Craigbauptmann auf ben Leib geben wollte, verließen fie alles, und

giengen in Eile zurude. Nachdem auch Ragozy sein Borhaben gegen Siebenburgen nicht ausführen können, marchirte er nach ber Theiß zurude.

"So gefährlich, als es ju Anfang bes Jahrs 1704 allem menschlichen Unfeben nach, auf Rapferl. Seite fcbien, ware es noch niemals. Gegen Occident war ber herzog von Anjou in bem Ronigreich Spanien icon wurdlich im Possess , und batte einen ansebnlichen Succurs von Krandreich erhalten. Un bem Rhein und im Reich, absonberlich in Franden und Schwaben fpielten Krandreich und Bavern überall ben Meifter, baf man faft ben völligen Ruin por Augen fabe. Das gange Bergogtbum Savoven war faft in ihrer Gewalt, außer Montmelian, fo fic noch tapffer wehrte. Gegen Orient wurde ber rebellische Schwarm fo groß, daß der Rapfer ichier felbften in feiner Refideng nicht mehr ficher war, indem er öfftere vor Bien ftreiffte." Bertfenpi und Raroly überschwemmten bas auf bem rechten Ufer ber Donan gelegene Ungern und bedrobten Stevermarf und Deftreich. "Sie nahmen ben 31. Januar 1704 Fünfffirchen nebft Czafatornva ein, und ftreifften bis Ranischa. 3m Marg magte fich fogar Caroly bis eine Stund von Wien, brandte bie Fleden 3molfaring, Mannewerd und haimburg ab, hauete viele Meniden nieder, und verurfacte folden Allarm, bag alles in bem gröften Schreden nach Wien flobe. Absonderlich entftund am 23. Martii, als am beiligen Oftertage um bie Mittagszeit, aus Kurcht fur ben Rebellen, eine folche Furcht in ben Wienerischen Borftabten, bag alles voller Schreden vom Tifc aufftunde, hie und ba binftobe, und alles stehen und liegen ließen, nicht anders, als ob die Rebellen ichon binter ibn maren. Als man fic aber ber Sachen beffer erfündigte, war niemand ju feben, noch ju boren. Jedoch wurde alle Anftalt jur Gegenwehr gemacht, und ritte ber Romifche Ronig felbft von Bienerberg bis St. Marr ju recognosciren aus." Des Raroly Acharnement gegen bie unmittelbare Umgebung von Wien foll eine eigenthumliche Beranlaffung gehabt haben. 3m Mug. 1703 bie Stadt verlaffend, mußte er an ber Mauth einen Dufaten erlegen, wie man bann, beißt es, fothane Abgabe von jedem ungrifden Ebelmann, ben Gefchafte nach Bien

geführt, einzufordern pflegte. Daß man für ihn teine Ausnahme machen wollen, empfand Rarolp, und foll er geschworen haben, diefen Dufaten in der Rabe von Wien sich zurud zahlen zu laffen.

"Es bekamen boch auch manchmal bie Rebellen ziemliche Schläge. Gleich mit bem Anfang bes Jahrs 1704 griff ber Dbrifte Tige awischen Schäfburg und Megyes die Rebellen bermagen an, dag berfelben 1000 auf bem Plag blieben, 3 Paar Pauden, 16 Kahnen, 2 Stud, famt aller Bagage erbeutet wurden. Die Beftung Sigeth hatten die Rebellen in die 4 Monaten, mit 7 bis 8000 Mann bloquirt gehalten, und muften boch ben 27. Darz, als ihnen die Belagerten über 100 Mann im erften Ausfall und im andern über 300 erleget, ihre Postirungen über Sals und Ropff verlaffen, und fich bis Kaposvar und Canischa zurude gieben. Als bie Rebellen mit ihrem Raub von ber Wienerischen Gegend jurud famen, attaquirte folche ber Beneral Beifter awischen ber Raab und Donau, ohnweit S! Nicolaus, bag fie mit Berluft von 1500 und 19 Studen die Flucht nehmen muften, und als fie fich ben Gols wiederum gefest, griff er fie ben folgenden Tag von neuem an, und ruinirte fie ganglich. Streich verursachte, bag die Rebellen hauffenweis fich bem Rapfer submittirten; gebentausend schidten ihren Obriften Nisky an ben Beneral Beifter, und baten um Rapferlichen Pardon, welchen fie auch erhielten. Un ben General Berberftein giengen auch 2000, fo bey Stuhlweiffenburg geftanben, über, und bem General Palfy ergaben fich einige, fo fich unweit Canischa verschanzt hatten. Es folgten auch biefen gleichfalls viele Orte, fo fich in Rapferliche Devotion begaben. Bey fo gestalten Sachen jogen bie Rebellen icon andere Saiten auf, und gaben benen Friedens-Propositionibus geneigtes Bebor, weswegen fic ber Englifde Envoye porberift bemubte."

1

Aber Heister, "ber wunderliche Mann", b. h. die Starthand, nahm keine Notiz von den Unterhandlungen, über die er wohl sich luftig machte, und ging bei Komorn über die Donau, um die Misvergnügten weiter aufzusuchen. Er ließ auch Besprim durch seine Kroaten und Razen verwüsten, als sich Rakoczys Truppen unter Simon Forgacs wieder guf dem westlichen Donauufer zeigten. In ber Conferens zu Pafe, 22. Dai, erflarte Rafoczy, er laffe fich auf feinen Baffenftillftand ein, ohne porber ber Garantie auswärtiger Machte, nicht allein ber Seemachte, ficher zu fein, auch muffe er mehr Aufrichtigfeit finden. Ueber Beifter und Rabutin wurde vielfaltig geflagt; biefer follte fogar gegen bie Frauen ber mit Raforgy haltenden Siebenburger gemutbet baben. Babrend biefer Berbandlungen freifte Bertfenpi in bie Gegend von Wien (9. Junius), bagegen bing Beifter am 14. Junius bem Ratocapiden General Simon Forgaes bei Koromfo eine Schlappe an, wofür jedoch Karoly in bem Gefecht bei St. Gotthard Rache nahm. Sechs Ranonen mußte allba Rabatta, ber commanbirenbe General in ber Steiermart, im Stiche laffen. Dem Gelbmangel zu begegnen, ließ Rafoczy, mit der Umfdrift: Pro libertate, aus Rupfer Bebnfreugerftude pragen, die boch im Detall nur einen Rreuger wertb. Biele Familien geriethen über biefen Rongopenz, wie man fie jum Unterschied von der Silbermunge, Pengopenz, nannte, an ben Bettelftab. Borläufig wurden mit Bewilligung ber Afterftanbe von folder Aftermunge zwei Millionen geprägt.

Aber ber Doppelsieg am Schellenberg und bei bochfatt vernichtete Rafocans große Soffnung, boch noch bie Bereinigung mit Rurbavern zu erzielen, und er ließ fich ju Anfang Sept. 1704 einen Baffenstillftand gefallen, der bis Ende des Monats gultig, in einer fernern Tractation ju Schemnig noch weiter fortgefest werben follte. Gleichwohl ließ er, ber Baber von Bibnye gebrauchenb, Rafcau und Eperies durch Simon Forgacs blofiren. Rafchau fiel am 20. Det. und Rafvezy, burch biefen Erfola aufgeblafen und burch einen neuen frangofifchen Emiffair, einen Ingenieurofficier aufgereigt, ftellte Forberungen, beren Gemabrung unmöglich. Am 2. Nov. lofete ber Congreß fic auf: nur ber Erzbischof Szechenni ließ fich von Ratoczy bereden, feis nen Aufenthalt in Schemnig ju verlangern, mas bie übrigen faiferlichen Deputirten zugaben, bamit bas Friedensgeschäft nicht gang und gar abgebrochen scheine. Rafoczy ließ ferner bie Feftungen Leopolbftadt und Reuhäufel umschließen, publicirte am 25. Nov. ein neues Manifeft, nachdem er am 11. Nov.

ben Befanbien ber Seemachte jugeschrieben, nicht er, fonbern einer ber faiferlichen Commiffarien, Seilern, babe bie Berlängerung bes Stillftanbes hintertrieben. Bertfenyt mußte abermale in Mabren freifen, aber Seifter eilte bingu und fiegte am 26. Dec. 1704 bei Gerencfer unweit Tyrnau: Rafocay felbft. Bertfenni und Anton Eszterhagy batten ihm gegenüber geftanben. Der frangoffiche Ingenieur wurde gefangen, es blieben aber Fransofen genug bei ben Malcontenten. "Il y avait dejà du temps que Désalleurs était secrètement, de la part du roi, auprès de Ragotzi, à qui il donnait 3000 pistoles par mois. Il envoya en ce temps-ci un officier de confiance à l'électeur de Bavière à Bruxelles, qui le renvoya au roi. Ragotzi voulait quelque augmentation et moins de secret dans la protection du roi, pour se donner plus de crédit et à son armée plus de confiance. La vérité était que personne ne doutait en Europe qu'il ne fut soutenu par la France, quelque obscurément qu'elle le fit."

Die Schlacht bei Gerencfer gab übrigens feine Entscheis bung, benn balb barauf erhielt Rafoczy eine Berftarfung von 6000 Mann unter Raroly, und Beifter bezog Binterquartiere in und um Tyrnau, mahrend Rafoczye Bolfer fie an ber Baag fuchten. Er felbft begab fich nach Erlau. In Siebenburgen bielt fich inbeffen Rabutin, allen Anstrengungen von Dich. Telefi, Thorostai und Petri ju Trop, nur bag biefe, Mug. 1704 einen Canbtag in Gegenwart bes Ratoczyschen Abgeordneten Radvansti zu Stand brachten, in welchem Rafoczy, in Concurrenz mit seinem Stiefvater Totoly, jum Fürften ermählt murbe. Bater und Sohn fanden bamale nicht in den freundlichften Begiehungen. "Ragotzi envoya donner part de son élection au grand-seigneur, et lui offrir, pour la protection, le même tribut que payaient à la Porte son bisaïeul et son grand-père en la même qualité. Cr soicte auch ben Simon Forgace, ber fo eben, 1. Jan. 1705, Szathmar burch Capitulation genommen batte, mit Truppen nach Siebenburgen. Es machte biefer aber, ber als ein Truntenbold und Schwelger geschildert wird, gegen Rabutin und beffen fefte Stellung in hermannstadt feine fonderlichen Fortschritte. "Ce Rabutin stait

ce page pour lequel madame la Princesse, Claire-Clémence de Maillé, fut renfermée à Châteauroux, d'où elle n'est jamais sortie, et où, après tant d'années, elle ignora toujours la most de M. le Prince, son mari, gardée avec autant d'exactitude que jamais jusqu'à sa mort, par les ordres de M. le Prince son fils. Le page se sauva de vitesse, se mit dans le service de l'empereur, s'y distingua, épousa une princesse de Holstoin-Wiesenburg, fort riche, et parvint avec réputation enx premiers honneurs militaires." Die hiftorie von bem Pagen berichtet die Sevigne umftanblicher, 23. Januar 1671: "Madame la princesse ayant pris il y a quelque temps de l'affection pour un de ses valets de pied nommé Duval, celui-ci fut assez fou pour souffrir impatiemment la bonne volonté qu'elle témoigneit anssi pour le jeune Rabutin qui avoit été son page. Un jour qu'ils se trouvoient tous deux dans sa chambre, Duval avant dit quelque chose qui manquoit de respect à la princesse, Rabutin mit l'épée à la main pour l'en châtier; Duval tira aussi la sienne, et la princesse se mettant entre deux pour les séparer, elle fut blessée légèrement à la gorge. On a arrété Duval, et Rabutin est en fuite; cela fait grand bruit en ce pays-ci. Quoique le sujet de la noise soit honorable, je n'aime pas qu'on nomme un valet de pied avec un Rabutin."

Im Febr. 1705 ließ Rafoczy ben Karoly, unter Begünstigung ber zugefrornen Flusse, bis an bie Borstädte von Wien streisen. Hierburch nach Destreich zurückgerusen, mußte heister seine in Pösing, St. Georgen und Modern cantonirende Infanterie verlassen, die bann alsbald belagert und zur Uebergabe genöthigt wurde, März 1705. Zwei Monate später, den 5. Mai, starb Kaiser Leopold, und schon am 10. Mai forderte der Rachfolger, Kaiser Joseph seine empörten Unterthanen auf, zum Gehorsam zurückzusehren, zugleich vollständige Amnestie ihnen verheißend. Die Amnestie und ein erklärendes Circulare des Palatinus bahnten den Weg zu neuen Unterhandlungen, wie sehr auch Krankreich dergleichen zu verhindern bemühet. Rasoczys Subsidien waren bis zu dem Belauf von 90,000 Livres monatlich erhöhet worden, auch hatte Ludwig XIV. ihm einige Truppensendungen,

in allem, unter Bonafour und Chaffan, 1000 Mann, außerbem einige Ingenieure und Artillerieofficiere bewilligt. Gleichzeitig schienen einige Ereigniffe im Felde Rafoczys Ansprüche zu begunftigen; Eperies siel alsbald nach bes Raisers Ableben, und wurde bie Besahung, gleich jener von St. Georgen, der Capitulation zuwider mißhandelt, Battyani, der Blinde, hausete in Südungern, ohne daß Rlebelsberg ihm solches hätte verwehren können.

3m Intereffe bes Friedens nabm der Raifer bie englischbollandische Bermittlung an, 9. Jul. 1705, und fo that Rafoczy, 3. Jul. im Lager bei Oltsma. Aus eben biefem Lager richtete er ein Circular an bie Stanbe, um fie fur ben 1. Sept. nach bem Relb Ratos zu entbieten, "cum mors Leopoldi Caesaris meliora spondeat." Berbeville, ben abgerufenen Beneral Beis fter erfegend, jog bis Ende Juli 15,000 Mann jusammen, verproviantirte die Feftung Leopoldftadt, reinigte die Insel Schutt von Reinden und lieferte dem Rafoczy, ber an ber Baag feinen fernern Operationen fich entgegenzustellen versuchte, bas blutige Treffen bei Pudmerig, 11. Aug., in welchem die Rebellen 30 Ranonen im Stiche laffen mußten. In Folge biefer Rieberlage verlegte Rafocav, d. d. Reutra, 19. Aug. ben Rafos nach Stecfeny, als wohin ber Erzbifchof Szechenni folgte, angewiesen jedoch, unwandelbar auf den Bestimmungen in Unfebung ber Thronfolge und der Abichaffung ber Andreanischen Claufel zu bestehen, und feine Garantie, lediglich die Bermittlung ausmartiger Dachte zuzugeben.

Diesem Ausspruch des kaiserlichen Willens setzen die Rebellen eine Confoderation nach polnischem Muster entgegen,
als deren Haupt und Führer, Caput et dux, Rakoczy bestellt
und vereidet wurde. Die Conföderation sollte die Herstellung
der durch das Haus Destreich gekränkten Gesetze und Freiheiten bewirken, Rakoczy die Eintracht unter den Conföderirten erhalten, und durch Bündnisse im Auskand sie stärken.
Es wurde ihm ein Senat von 25 Mitgliedern beigegeben, der
Fürst ermächtigt, mit dessen Juziehung unter Vermittlung der
Seemächte Frieden zu unterhandeln. Den Jesuiten wurde aufgegeben, binnen drei Monaten von der östreichischen Provinz sich

an trennen, ober auszuwandern. Tofoly und feine Anbanger, auch bie Erben ber porbem ju Eperies Singerichteten, follten in ihre Guter wieder eingefest, alle biefenigen aber, welche ber Conföderation nicht beiträten, verbanut und burd Rafoczy ihre Guter an Berbiente gegeben werben. Enblich fam unter Rafoczys Bermittelung ein Bergleich ber verschiedenen Religionsparteien zu Stande; es war barin ben brei Confessionen freie Religionsübung jugefichert, und bie Burudgabe mehrer ben Evangelischen abgenommenen Rirchen verfügt. Babrend bem batte ber unter Rabutins Auspicien am 2. Aug. jufammengetretene gandtag bes Rafocgy- Wahl jum Fürften von Siebenburgen, als bas Berf einer Faction vernichtet, feine Anhanger mit Lebensftrafe und Guterverluft bebrobet. Rabutin verlangte jedoch bringend Berftarfung und herbeville trat im Sept. ben Darich nach Siebenburgen an, ben zu bintertreiben Rafoczy mancherlei Berfuche anftellte, auch felbft nach jenem Lande fich erhob. Leplich traf Berbeville bei Bfibo auf Ratoczys Sauptarmee, bie 24,000 Mann ftart, von bem Marquis Desalleurs, von Simon Korgacs, ber zwar mit Desalleurs gespannt, und von Alexander Raroly befehligt. Sie verlor in ber Schlacht vom 11. Rov. 6000 Mann und 24 Ranonen, bag Rafoczy genothigt fic auf Ecfed zurudzugleben. And ber Berfuch, burch Bermittlung von Stanislaus Leszcapneti bie Allianz Rarls XII. zu erhalten, schlug fehl, nichtsbestoweniger ließ Rafoczy, ermutbigt burch bie Erfolge einiger gegen bie Ufer ber Darch und Leitha gerichteten Raubzuge, feine Deputirte auf bem feit 27. Dct. in Tyrnau versammelten Congreß einen febr boben Ton annehmen, ben von bem Biener Bof gewunschten Waffenstillftand vorläufig verweigern, und wegen einiger Ausbrude in ber Bollmacht bes vermittelnben englischen Minifters quaruliren.

Weitere Mittel zum Chicaniren, zugleich aber auch eine namhafte Gelbunterstügung sich zu verschaffen, sorberte Rasoczy am 25. Januar 1706 seinen ganzen Senat nach Miskoly. Der hat benn auch, so viel an ihm, ben Fortgang ber Friedenshandlung gehemmt und eine abermalige Emission von der schlechten Rupsermunze, verbunden mit der herabsesung des guten Geldes,

verordnet. Rach vielen Schwierigkeiten murbe am 11. Mai ein Waffenftillftand, bis jum letten Juni gultig, eingegangen, es ließ auch ber Raifer geschehen, bag bie Fürftin Ratoczy ihren Gemahl, bie Grafin Aspremont ben Bruder besuche. Borfdlag, mit ber Markgraffchaft Burgau fich abfinden ju laffen, wies jedoch Rafoczy zurud. Er beharrte unwandelbar auf ber Bablfreibeit für Siebenburgen, und wollte nur feinen Unfpruch einer anberweitigen freien Bahl unterwerfen. Gine Entichabigung nehme er nicht, fügte er bingu, benn für bas Bgierland babe er gefochten, nicht für feine Familie. Bon beiben Seiten wurde ber Congreß burch Singufügung neuer Commiffarien verftartt, ein folder war von wegen des Raifers Pring Rarl von Lothringen, ber Bischof von Damus und Denabrud, und nachmalige Rurfürft von Trier. Am Ende wurde aber nichts ausgerichtet, und fcon am 22. 3ml. burch bie Ratoczyfchen Deputirten alle Regotiation abgebrochen, indem ihr Mandant um feben Preis Siebenburgen haben, ber Raifer um teinen Preis ein gand aufgeben wollte, welches für das ganze Thal bes Ifterfiroms eine Citabelle vorftellt. Die Antwort bes faiferlichen hofes auf bie 23 von ben Malcontenten zu Tyrnau geforberten Punfte ließ Rafoczy in ber Drudidrift: Veracius Constantius beleuchten.

Am 23. Jul. vollzog er die Bertreibung ber Jesuiten, und sollten diese nichts als ihre Schriften und Breviere, samt einem sparsamen Reisegeld mitnehmen, am 24. lief die Berlängerung des Waffenstillstandes ab, bedeutende Ereignisse sind aber im Felde nicht vorgefallen, außer daß Lorenz Pekri, der an der Spise von 5000 Consöderirten arge Nändereien in Sieden-bürgen ausübte, bei Rotsard geschlagen und hierdurch der Weg nach Bermannstadt den Kaiserlichen geöffnet wurde. Im Januar 1707 versammelte Nakoczy alle seine Senatoren zu Rosenau, und wurde daselbst die Fortsetung des Krieges und die Beschaffung sernerer Geldmittel beschlossen. Sodann reichte Desalleurs eine Note ein, des Inhalts, der König sein Herr wünsche, daß die consöderirten Stände der öftreichischen Herrschaft endlich ganz und gar absagen möchten, denn so lange dieses nicht geschehe, könne der König mit ihnen, als den Unterthanen einer fremden Macht

nicht verfehren, sondern lediglich mit Rasoczp, dem Fürsten von Siebenburgen. Diese Rote ward im größten Geheim verhambelt, und wollte Rasoczy, durch den sie ohne Zweisel veranlaßt, ungemein bedenklich sie finden, da der darin angerathene Schritt, im Falle eines unglücklichen Ausganges des Krieges, den Untergang der Freiheiten von Ungern herbeiführen könne. Der Senat erklärte sich jedoch einstimmig für den Antrag, nur wurde besichlossen, ihn vor einen Generalconvent der sämtlichen conföderirten Stände, der für den 1. Mai nach Onod ausgeschrieben wurde, zu bringen. Auch sollte Rasoczy vorher bedacht sein, die einem Fürsten von Siebenbürgen zusommende Hulbigung sich leisten zu lassen, und neue Berbindungen im Auslande anzufnüpsen.

In Ungern war ber Feldzug von 1707 wenig lebhaft, benn ber faiserliche Feldberr Guidobald Starbemberg hatte die Beifung. uch auf bie Defenfive zu beschränfen; boch fant er Gelegenbeit feinem Gegner Destay an ben Beigen Bergen eine Schlappe angubangen, Leopolbftabt ju proviantiren und Blafenftein ju nehmen. Dagegen wurden im Ang. zwei feiner Regimenter bei Saffin überfallen, und leglich er felbft genothigt, auf bas andere Donauufer überzugeben, um die Reinde von den Grengen von Deftreich und Steiermart abzutreiben. In Siebenburgen fpielte Ratocav einftweilen ben Meifter, und ber burch ibn nach Maros Bafarbely ausgeschriebene Canbtag mußte am 28. Mary ber öftreichischen Berrichaft auf immer absagen, ben Dichael Apaffi als einen Berratber bes Baterlandes achten, und ihn Rafocy jum Surften mablen, auf die weiland von feinem Groffpater Georg beschwornen Bebingungen. Der Fürft fchidte Deputirte . nach Conftantinopel, um von der Pforte die Anerkennung feiner neuen Burbe zu erlangen, und Pefri beforgte nach bermannftabt Abschrift ber Beschluffe bes Landtages von Maros Basarbein. Die ließ aber Tige burch ben Benfer verbrennen, und bas Gre bernium und bie babin geflüchteten getreuen Stande festen ihnen eine Protestation entgegen. Das Eintreffen von Rabutin, 4. Ang. mit feinem fdmachen Armeecorps, machte bem geither in Siebenburgen getriebenen Poffenspiel vollende ein Ende; biefem Corps waren auch Servier beigegeben, bie überhaupt, wie 1848, unerfchütterlich treu bem Raifer ergeben, allen Lodungen ber Gegens partei widerftanben, die wichtigften Dienfte leifteten.

Ratocaus vergebliches herumtreiben glaubte ber hof zu einem erften Schritte für die Auflofung ber Confoberation, als bie nothwendige Einleitung der allgemeinen Pacification, benuten gu tonnen. Paul Ofolicfangi murbe ju ber Berficherung ermächtigt, bie Proteftanten batten von bem jungen Raifer nichte gu fürchten, alles Thunliche zu boffen. Ofolicsanni wirfte vornehmlich auf ben Thuroper Comitat burch feinen Sohn, ben bafigen Bitegefpan Chriftoph Ofolicfangi, gleichwie biefer Unterftagung fand bei Meldior Rafovsafi, bem einflufreichften fatbolifden Ebelmann bes Comitats. Durch fie bestimmt, erließ ber Thuroger Comitat eine Abreffe, an famtliche Gefvanschaften gerichtet, worin gesagt: Genugsam babe bas Baterland burch die Unruben, Durchzuge und Erceffe ber Truppen, burch bie Lieferungen und besonders burch bie folechte Munge gelitten, lediglich Gingelnen gum Bortheil; es fet an ber Beit, ernftlicher benn bieber an Krieben, an Berfobnung mit bem gefronten Ronig ju benten, barüber muffe in bem bevorftebenben Convent beliberirt werden, feineswegs über Maabregeln far bie Berlangerung bes Bürgerfriegs. Der gleiche Sinn fprach fic aus in der Babl ber fur ben Convent von Onod bestimmten Deputirten, Christoph Ofolicsangi und Ratopszti.

Die Abresse wurde von mehren Comitaten an Rasoczy mitgetheilt, höchlich erzürnt, ließ er den Paul Ofoliesanyi zu Toth Prona verhaften und ihn gleich nach Eröffnung des Convents auf das schärste eraminiren. Er selbst hatte, seinen Einsuß auf die Bersammlung zu verstürsen, unter dem Borwande, den Glanz seines Einzugs zu erhöhen, Truppen in bedeutender Anzahl um sich, rothgekleidete Szeller, französische Grenadiere, ein Eurassiersregiment, einen imposanten Andlick bot daneben das Consöderastionslager, worin der Abel von 29 Comitaten repräsentirt, zwischen Onod und Köröm sich ansdehnend. In der ersten Session wurden alle weggebliebenen Magnaten und Abeliche, diese zu 400, sene zu 800 Gulden Buse verurtheilt. In der zweiten Session ließ Rasoczy die Einziehung der Güter des Erzbischofs Szechenyi und des Stephan Szirman, als welche der Unredlich-

feit bei ben Kriebenenegotiationen beschuldigt worben, beschliefien. In ber britten murbe bie Rupfermunge bergeftalten berabgefest, baß bie in Umlauf gesetten fünfzehn Millionen auf zwei Millionen fich reducirten, bingegen follte ber gezwungene Eure biefer Dange, welcher noch außerdem eine Dicafterialcontribution von zwei Dillipnen aufzuhelfen bestimmt, auf bas fraftigfte gehandhabt merben. In der vierten ließ Rafoczy die Abreffe bes Thuroper Comitate verlefen, augleich erflärend, in Betrachtung folder innern Uneiniafeit lege er bie Burbe eines hauptes ber Confoderation nieder. Die beiben Deputirten bes Comitats versuchten eine Bertheibigung, bie murbe übertaubt burch bas muthenbe Befdrei, "mogen fie Rerben. jur verbienten Strafe; bamit Ungern ber Sflaverei nicht verfalle, bie Confoderation ibr Saupt nicht verliere." Bertfenni jog ben Sabel und führte gegen Ratovezfi ben erften tobtlichen , Ratale ben zweiten bieb, bem mehre andere, von Berichiebenen and gebend, folgten. Dfolicfanvi, von Gabelbieben begleitet, branate fich jur Thure binaus, ward aber fogleich verhaftet. Rafoverfie Leichnam , aus bem großen Berfammlungszelt geschleppt , blieb liegen, bis am folgenden Tage ber Benter ein Joch Ochsen seinen Ragen anlegte, und ibn alfo schletfen ließ, ohne ibn nur einicarren ju burfen. In ber fünften Geffion wurde Chriftonb Dtolicianvi jum Schwerte verurtheilt, auch brei Tage barnach bingerichtet. Der Thuroger Comitat, beffen vornehmfte Glieder bereits perhaftet, wurde unter vier andere Comitate gerftudelt, ber Magistrat caffirt, bas Siegel gebrochen, bie gabne gerriffen.

Rach diesem, etwanigen Opponenten zur Belehrung aufgestellten Beispiel von Strenge wurde die Lossagung von der öftreichischen Berrschaft in Erwägung gezogen, einstimmig die darum formulirte Frage, unter dem Geschrei "Eb ura Fakó" besahet: lieber sterben, hieß es, als Josephs perpetui subditi sein. Wer ihm nach Berlauf von zwei Monaten ferner anhange, sollte geächtet werden, Amt und Güter verlieren. Die weitere Frage, ob Ungern Monarchie oder Republis sein wolle, wurde beseitigt durch die Bestimmung, daß bis zu der Stände anderweitigem Beschluß ein Zwischenreich einzutreten habe. Reichsverweser, unter dem Titel Dux, sollte Rasoczy sein, und im Falle der Abwesenheit in Bert-

fenni einen Locumtenens haben. Den Ausweg mag Rafoczy felbft angegeben haben, er pagte ju ber Salbbeit feines Charafters, bie ibm nicht erlaubte, eine Ronigefrone ju fuchen, wie lebhaft er auch um bas Fürftenthum Siebenburgen bublte. Am 22. Jun. 1707 murbe ber Convent mit ber 15ten Sigung beschloffen, und tragen baffelbe Datum Rafoczye Manifefte, an andere Fürften gerichtet und bas Interregnum verfündigend. Reben manchen ehrenrührigen Ausbruden, fprechen fie auch bie Soffnung aus, bag Ungern, nachdem es, wie einft Portugal, holland und bie Soweig, bas öftreichifche Joch abgeschüttelt babe, für fein ferneres Streben in Subsibien u. f. w. bie Unterftugung bes Auslandes empfangen werbe. Dagegen erschien am 4. Aug. ein faiserliches, am 20. Aug. ein Palatinal-Circular, biefes nachweisend, bag in ber Treue zu bem Raifer 11 Reichsbaronen, 40 Magnaten, 20 Bifchofe, 13 Freifiabte, gang Rroatien und Dalmatien verharrten, bag alfo ber angebliche Convent zu Onob mit vollem Recht als ein Conventifel zu verwerfen.

Rach einem vergeblichen Berfuche, von Bar Peter gu erhals ten, daß er für die Confoberation fich verwende, ober eigent= lich, ihrem Dberhaupt ben Besig von Siebenburgen verschaffe, bielt Rafoczy im Nov. abermals einen Convent zu Rafchau, wo ibm eine doppelte Dicalcontribution und bedeutende Lieferungen für seine Truppen bewilligt werben mußten. Bon ber anbern Seite forieb ber Raiser nach Brefiburg für ben 29. Rebr. 1708 einen Reichstag aus, ber fich mit ber Beruhigung bes Reichs und ber Berftellung ber foniglichen Prarogative befchäftigen wurde. Dagegen anzuftreben, ließ Rafoczy seine leichten Truppen an ber Baag ftreifen, ein anderes Corps unter Anton Esterhaty gegen Debenburg vorgeben, alle Bege unficher machen, unabhangig von bem an feine Unbanger gerichteten Berbot, ben Reichstag ju besuchen. Die von bem Palatin ihm jugeschickten Regales, fo verfcbiebenen Comitaten bestimmt, wies er uneröffnet gurud, mit bem Bedeuten, er und die Seinen erfennten in Joseph nicht ihren Ronig, batten bemnach von ihm feine Regales anzunehmen. In Schemnig, in Tyrnau fei es an ber Beit gewesen, bie Berubigung bes Reichs berbeiguführen, jest tomme ber Reichstag ju fpat.

Er felbft werbe fich nicht in die Falle begeben; erscheinen barfte er wohl zu Pregburg, aber nur mit bem Sabel in ber Fauft.

Solchem Trop erlag boch endlich Josephs Gebuld, Beifter wurde wiederum mit bem Beerbefehl befleidet, ju ernftlichem Einschreiten ermächtigt. Rafoczy batte fich mit einem Seere von 30,000 Mann ber folefifden Grenze genabert, in ber Soffnung, bas Migvergnugen ber bortigen Proteftanten auszubeuten, Beifter, bem nur 12,000 Mann beigegeben, lieferte ibm, 1. Aug. 1708, bei Trentidin eine Schlacht, in welcher bie öftreichischen Enraffiere bie ungrifden Reiter überritten, und bemnachft bie Infanterie nieberfabelten ober in bie Balber verfprengten, 14 Ranonen und 50 Fabnen eroberten, die fliebende Reiterei bis Szenth verfolgten. Ocefai mit feinem Regiment von 900 Mann ging gu ben Siegern über. Erft an ber Gipel bei Szecheny fonnte Bertfenpi bie Trummer eines Beeres, bergleichen fein Bebieter nicht mehr aufbringen follte, sammeln. Der Rern beffelben, bie Infanterie war faft gang vernichtet. Beifter jog bie banifchen Sulfetruppen an fich, nahm Reutra, 25. Aug., ging bann über bie Donau, wo Ratocave General Begerebi fich und fein Corpe ibm überliefern wollte. Der Anfchlag murbe aber entbedt, Begerebi famt vier Officieren, barunter fein Schwager Bobva, gefänglich eingezogen, und die Malcontenten unter Anton Eszterbagy nahmen die Infel Muratos, verwüfteten bie Steiermart, mahrend Bofros fich in ber Rabe von Reuhaufel bliden lieg. Der wurde aber foned vertrieben : am 21. Sept. ließ Beifter Reubaufel einschliefen, er felbft befeste bie Bergftabte. Rur burd Bermuftungen vermodie Bertfenpi fein weiteres Borbringen abzuwehren. In bem Born barum ließ Beifter mehren gefangenen Malcontenten Rafen und Dhren abichneiden und fie alfo laufen. Rarolpe Berfuch, von Rianfenburg und Mühlenbach ber in Siebenburgen einzubrechen, murbe ohne Schwertstreich vereitelt. Rafoczy beantragte einen Baffenftillftand auf ben Auf bes uti possidetis, murbe aber von Beifter abidlägig beidieben. Der Bwifdentrager, Tolvai, ging nach Pregburg, fprach bem Palatin von Rafoczye Reigung zum Frieden. Die Sauptidwierigfeit wegen Siebenburgen follte, nach biefen Eröffnungen, babin verglichen werben, bag ben flebenburgifden

Ständen die Wahlfreiheit, der Fürst aber Bafall der ungrischen Arone bleibe. In der gegenwärtigen Lage der Dinge konnte der Hof zumal keine Beranlassung finden, Siebenbürgen aufzugeben.

Ratoczy, von dem Schickfal ber Regotiation in Renntnig gefest, berief für ben 28. Dct. einen Convent nach Tallya, ber nach Patat verlegt, am 17. Dec. gefchloffen murbe. Es murbe bier verhandelt, wie bie Luden in ber Armee burch perfonliche Insurrection bes Abels ju ergangen, über Begerebi und Bobva bas alebald vollzogene Tobesurtheil ausgesprochen, ein Faft- und Buftag angefest, die punktliche Bezahlung gelieferter Naturalien befoblen, eine neue Contribution bewilligt. Daneben ichmeichelte fich Rafoczy mit ber hoffnung, anderweitige Unterftugung vom Auslande zu erhalten. Daß ber Ronig von Preuffen feine Truppen aus Italien zurudgerufen hatte, brachte ihn auf den Bedanten eines Bruches zwifden ben Sofen von Wien und Berlin. Den zu benuten foidte er aus Raroly, 18. Dct. 1708, einen Agenten, Stephan Doboff nach Berlin, wo er an ben foniglichen Beichtvater, 1). Jablonefi, adressirt. Das Geschäft zu forbern, waren ibm 100,000 Bulben beigegeben, 150 Sagden Totaver Bein folgten ibm auf dem Rufe. Jabloneft hatte gegen einige Ungern geaußert, fein Ronig werbe fur bie evangelischen Stanbe in Ungern, falls biefe fic an ibn wendeten, ju Wien Rurbitte einlegen. Davon ausgebend, verfichert Rafoczy in feinem Schreiben an Jablonsti, tatholifch geboren und erzogen, verfenne er feineswege bie nachtheiligen Folgen ber ungemeffenen, von ber Bierarchie ausgeübten Gewalt. Der ungrische Clerus namentlich trage bie Schuld von bem Sturg ber Conftitution. Die Jesuiten batten fein Saus ju gall gebracht. Darum habe er fich bemubet, bie Areiheit und bie Gintracht ber Religionen berguftellen, aber bie Sicherbeit ber religiofen Freiheit beruhe einzig auf ber Beidranfung ber öftreicifden Dacht, als welche bas mabre Intereffe, nicht nur von Frankreich, fonbern auch aller proteftantifden Staaten, England, Solland, Schweden, Preuffen forbere. Desbalb moge ber Ronig von Preuffen babin wirfen, bag England und holland mit Franfreich, Schweden mit Ruffland Frieden foliegen, bamit fie vereinigt, burch bie Abreifung von Ungern

٠٠.

und Siebenburgen bas haus Deftreich schwächen. Sei bas für jest unerreichbar, so möge ber Rönig von Preuffen sich wenigstens verwenden, bamit Rakoczy Siebenburgen erlange, wo er bann die protestantischen Ungern wirksam zu schüßen vermöge. Dem Schreiben war ein zweites, von den evangelischen Ständen ausgehend, beigefügt. Der König von Preuffen scheint aber nur bes Willens gewesen zu sein, sich für die religiöse Freiheit der protestantischen Ungern zu verwenden, und demnach alle politischen dem hause Destreich feindlichen Plane zurückgewiesen zu haben.

Franfreich, bem eigenen Diggeschid erliegend, bielt bie Subsidien gurud, Palffy brang in bem Binterfeldzug 1709 bis in ben Arver und Liptauer Comitat vor, und mag bie ibm gewordene Runde, daß Rafoczy fest mehr als femals nach Frie ben fich febne, nicht ohne Ginflug auf die von dem Raifer ausgebende Einberufung eines Reichstages geblieben fein. Aber Rafoczy, vernehmend, daß die von Franfreich aufgefiellten Friedendvorschläge jurudgewiesen worden, verfaumte auch biefmal ben Reichstag und alle Ginladungen baju, gab fogar bem Palatinus eine beleidigende Antwort. Daber wollte ber Raifer bereits in Juni 1709 mit der Achtserflarung, womit Confiscation verbunden, gegen ibn, gegen Bertfenni und ihre Anhanger voran geben, jebod lieft er fich burd ber Stanbe Ansuchen, 11. Jun. 1709, bestimmen, noch einige Beit bamit gurudzuhalten. Fruchtlos verftrich wieber ein Monat, die Deft breitete fich immer mehr aus, und mußte barum eine Bertagung bes Reichstages am 14. Jul. erfolgen, nachdem vorher fein bisberiges Resultat, acht verschiedene Befoluffe, in Ordnung gebracht und fiplifirt worden. In bem einen waren Rafoczy und Bertfenni für Reichsfeinde erflart, nur follten ihre Anhanger für bie Rudfehr jum Geborfam einen Monat Frift haben. Diese Frift wurde icon baufiger benutt, und legten viele Abeliche in Beifters Bande ben Gib ber Treue ab. Rriegeoperationen , burch bie Beft beschränft, führten boch , mit ber Eroberung von Simegh, Besprim und Simontornva zur vollftanbigen Sauberung bes rechten Donauufers, Bertfenpi murbe genothigt, bie Liptau ju raumen, Beifter, über Szecheny und Rimaszombath bie ganze Breite bes Iinfen Donauufers burchfcneidend, nahm Resmart, 12. Dec., Papft Clemens XI. erließ ein Breve an den Erzbifchof von Gran, laut deffen er den Clerus auffordern sollte, zur Treue gegen den Raiser zurückzukehren, wiederholt wurde die Frist für die Amnestie verlängert.

Ein fdwacher hoffnungsschimmer ergab fich für Ratoczy in ber von Frankreich ibm aufgetragenen Bermittlung zwischen Rußland und Soweben, ale welche bie beiben verfobnten Monarchen boftimmen tonnte, bem Bermittler ju Gute ihre Fürfprache eintreten ju laffen. Er fcidte ben Paul Rabai nach Benber, ju Rarl XII., ben Alexander Rebesti und ben Bites an ben Bar, andere Agenten nach Belgrad und Conftantinopel. Aber Rarl XII. wollte gleich wenig von bem Frieben und von bem Bermittler boren, Ruffen und Eurfen schwiegen. Dagegen nahmen mehre aus ber Pultawaer Schlacht entfommene Schweben bei Rafoczy Dienfte, fernere Refruten verschaffte ibm ber Ginfall ber Ruffen in die an Polen verfetten XVI Bipfer Stadte, mo fie bes Staroften Lubomireft acht Compagnien entwaffneten. Die Mannicaften wurden fur Rafoczy angeworben, und mabnte er fic bierburch genugsam geftartt, um eine Expeditien nach ben Bergftabten vornehmen zu tonnen. Bon Somonna in Gilmarichen ausgebend, hatte er Rombany, Reograder Comitate erreicht, und es fiellte fich ibm bei Babfert entgegen die faiferliche Armee, von Damian Johann Philipp (nicht Johann Kerdinand) von Sidingen befehligt. Den Angriff nicht abwartend, verließ biefer feine Berfcangungen, um im freien Felbe bem Feinde ju begegnen. Sein rechter Alagel burchbrach bie feindliche Ordnung, trieb Rafoczys Reiterei in die Flucht, aber fein linter Flügel, von Ratoczys Infanterie, von Schweben und Polaten gebrangt, wurde in einen Moraft geworfen. Das gewahrent, that Dbriftmachtmeifter Melczer, ber für bie Bewachung ber Schangen gurudgelaffen worden, mit wenigem Bolte, bem fich ein Trupp Bauern angefoloffen, unter großem Befdrei, vieler Trommeln und Trompeten Larm, einen Ansfall gegen bie Flante bes vorbringenben Feindes. Ueber bem unverhofften Succurs faßte ber icon besiegte linfe Alagel neuen Duth, und bat er in einer verzweifelten Unftrengung ben eben noch im Bortheil begriffenen Feind auf bas

Saupt geschlagen. Die Malcontenten verloren an Tobten 2000 Mann, darunter der General Franz Babotsai, und 27 Fahnen, ein großer Theil der Infanterie gerieth in Gefangenschaft. Dieser Schlacht, am 22. Januar 1710 geliesert, folgte gegen Ausgang bes Monats der Fall von Leutschau. Der Commandant, Stephan Andrassy, trat mit 1300 Mann in des Raisers Dienst, und hat sich darin nachmals ausgezeichnet.

Bieberum beschäftigte fich Rafoczy mit einer eitlen Soffnung. er schmeichelte fich mit bem Gebanten, Franfreich werbe auf bem Congreff zu Gertrupbenberg für ibn forgen. Der Congres erbrachte fein Resultat, wohl aber ließ Bar Peter Borichlage einer Pacification nach Wien gelangen. Es follte, vermoge berfelben, Rafoczy feine Güter zurückerhalten, für anderweitige Aufprache mit einem Theil von Siebenburgen abgefunden werben. Dem wurde ab Seiten bes faiferlichen hofes ein Project entgegengefest, beffen Annahme Rafoczy vetweigerte. Gine neue Barbarei batte von beiden Seiten die Erbitterung gesteigert. Labislaus Desfai, gelegentlich eines Ausfalls ber Befatung von Reubaufel gefangen. wurde auf Befehl bes Commandanten als Ueberläufer bingerichtet, wogegen Beifter mehre gefangene Officiere ericbiegen lieg. Beitern Repreffalien vorzubeugen, ichidte Ratoczy einen andern Commanbanten nach Neuhäusel, ber jeboch am 23. Sept. 1710 fich ergeben mußte; bem Beispiel folgten allgemach Bipferband, Everies, Szolnot, Bartfelb, Erlau, Anfang Dec. Durch ber Raiserlichen Winterquartiere mar Raschau von weitem umschloffen. Rafoczy fonnte nur zuseben, ber Abel verließ mehrentheils feine Kahnen, feber Buche forgte für feinen eigenen Schweif, nach bes Landgrafen Philipp von heffen Aengerung gegen bie im Schmalfalbischen Bunde begriffenen Frankfurter. Bergeblich batte Rafoczy am 26. Aug. an die Königin von England geschrieben, fie, einer freien Nation Ronigin, folle einem unterbrudten Bolle belfen, seine Freiheit wieder zu gewinnen; Borfechterin der Freibeit von Europa, durfe fie in Ungern diefe Freiheit nicht untergeben laffen. Eben fo wenig fruchtbar ergaben fich die bringendften, burch reichliche Spenden unterflügten Borftellungen an ben

Großvezier, bem zugemnibet wurde, gegen Deftreich, nicht gegen ben Bar seine Waffen zu kehren.

Die allgemeine Muthlofigfeit zu benugen, wendete fich Palffy, feit Dct. 1710 Beiftere Rachfolger im Generalcommando, schriftlich an einzelne Saupter ber Confoderirten, absonderlich an Raroly, in welchem er ben tauglichften Mittelsmann eines gutlichen Ablommens zu finden glaubte. Raroly theilte bas treuberzige Schreiben vom 17. Nov. 1710 bem Fürften mit, und fuchte ibm friedliche Gedanken beizubringen. Mit Ratoczos Zuftimmung beschidte er den faiserlichen General, beffen Gefinnung weiter au erforfchen, augleich durch Schreiben vom 9. Dec. Diesem eröffnend, er, Raroly, maniche ben Frieden, boch bag Rafoczy barin einbegriffen werde. Ratoczy, von einer Reise nach Polen, wo er durchaus teine Ausfichten fremder Gulfe mabrgenommen, que rudgelehrt, vollends entmuthigt burd bie zu Ris Barba vorgenommene Dufterung feiner Armee, bie er hochftens 12,000 Dann fart befand, und durch den Berluft von Ungbvar, gegen Ende Januars, bequemte fich ju einer Busammentunft mit Palffy, 30. Jan. 1711. hier wurde er bebeutet, bag er vor allem ber hoffnung auf Siebenburgen, auf einen Baffenftillftanb und auf Tractaten ber getreuen mit ben confoberirten Ständen, minder nicht allen Berbindungen im Auslande zu entsagen, bagegen mit dem Gingeftandniß feiner Berirrung, als ber Ginleitung eines Bergleichs, fich ber faiferlichen Gnabe zu empfehlen habe. Dergleichen muffe er vorberfamft mit feinen Senatoren überlegen, hat hierauf Rakoczy erwidert, auch nachmalen versichert, baß bie Mehrheit dieser Senatoren, ju Disva-Apathi vereinigt, fich gegen die Annahme folder erniedrigenden Bedingungen erflärt habe.

Rur schrieb er, Dux confoederatorum, wie er sich hier ebenfalls betitelt, aus Muntacs, 3. Febr. 1711 an den Kaiser, sein bisheriges Benehmen zu vertheidigen, Gerechtigkeit, zusamt der Rudgabe seiner Güter sich zu erbitten, gleichwohl am Schlusse mit der Fortsehung der Feindseligkeiten drohend, "a quorum sequela me hac epistola exaneratum cupio", dann unterschrieb er als "humilissimus et obsequentissimus servitor". Bon Palss verlangte er Baffenstilstand bis zum 27. April. Der war aber mit fenem Schreiben unzufrieden, wollte Sacra in Sacratissima Majestas, Servitor in Servus umgeändert wiffen, und bewilligte den Baffen= stillstand nur bis zum Eintreffen der Antwort aus Wien. Dar= auf entgegnete Rafoczy, 11. Febr., des Marschalls Aussehungen an seinem Schreiben möge Johann Palffy, der Unger, beant= worten, er appellirt ferner an ein Gottesurtheil und verspricht der Feindseligkeiten sich zu enthalten, so lange Palffy ihn nicht zwingen würde, die Waffen wieder zu ergreifen.

Rochmals wurde d. d. Debrezin , 14. Marz, an welchem Tage auch Raroly insgebeim ben Treneid ablegte, für Rafoczo Begnadigung und Rudgabe ber Guter verbeißen, wenn er ebeftens ben Eid ber Treue schworen, seine Truppen entlaffen, und Raschan, Muntace, huszt, Rovar überliefern wolle. Er war aber mittlerweile abermale nach Polen gereifet, fortwährend burch Bertfenvi von Nachgeben abgehalten, wozu fich noch gefellte, bag Dolgorufi neuerbinge einige hoffnung auf die gurfprache bes Bars gab. Done Renntnig von bes Raroly Abfall, ernannte ber Rurft benfelben am 20. Febr. ju feinem oberften Beneral. Babrend bem hatte Palffy, fobald er von Rafoczys Reife borte, Die Feindseligfeiten wieder beginnen, Rafdau umschliegen laffen. besanftigte ibn, und reisete bem Rafoczy nach, erhielt aber von biesem zu Stry in Polen bie tropige Antwort, er werbe vielleicht balb mit bewaffneter Sand gurudfebren, unterfage aber por allem febe weitere Unterhandlung mit Palffp. Bugleich ordnete er einen Convent an, ber in Sust ftatifinden follte. Solche Berbleubung beflagend, veranstaltete Raroly ben Convent in Stathmar, nicht in Sustt, und bort nabm er, in llebereinstimmung mit ben versammelten Bauptern ber Confoderation bie Praliminarien an, wie Palffy am 4. April 1711 fie vorlegte. Darin war u. a. für Rafoczy und deffen ausgewanderte Anbanger Beanadigung und bie Burudgabe aller Guter bewilligt, fo er bis jum 27. April ben Eid det Treue leiften, die Reftungen übergeben murbe. Sierauf entsenbeten am 7. April bie in Szathmar fortwährend weilenden Devutirten Botichaft an Ratoczy, des Inhalts, daß, wenn er biefe Bedingungen nicht annehmbar finden follte, er fie bes ibm geleisteten Eides entbinden möge, indem sie dann gezwungen seien, für sich selbst zu forgen. Dem Commandanten zu Raschau unterssagte Karoly alle Feindseligkeiten, an Rakoczy schrieb er, es sei der Consöderirten allgemeine Stimmung, keinen Tropsen Blut weiter zu vergießen. Dagegen erklärt Rakoczy aus Kusizow, unweit Lemberg, 18. April 1711: wenn auch alle seine Anhänger blindlings in die Skaverei sich stürzen wollten, wovon er doch abmahne, so werde er es nicht thun, noch der von dem Wiener Hose gelegien Falle eingehen. Die Consöderirken würden, in dem Abgrund verschüttet, demsenigen, der sie dahin geleitet (Kasoly) zu spät sluchen. Schließlich broht er, des nächsten bewassent in Huszt einzutressen.

Sein Schreiben freugte fich beinabe mit ber Trauervoft von bem Ableben R. Josephs I. (17. April 1711), welche boch Palffy und Raroly forgfaltig verheimlichten, um befto rafcher bie Uebergabe von Rafchau (27. April) und ben Abichluß bes Friebens von Stathmar ju betreiben. Er erfolgte ben 29. April 1711, und bewilligte ber Art. 1. bem Fürften Rafoczy nochmals eine Arift von brei Boden für bie Annahme ber Begnadigung und bie Biebereinsegung in seine Guter, so er bis babin feine Festungen überliefert haben murbe. Den Gib ber Treue fpater, ober auch burch einen Bevollmächtigten leiften zu tonnen, wurde ibm nachgegeben, feinem Ermeffen überlaffen, ob er in Ungern ober in Polen feinen Wohnfig nehmen wolle. Am 10. Mars 1712 wurde ber Tractat von R. Rarl VI. ratificirt, am 23. Junius 1711 batte Palffy bas unüberwindliche Muntace jum Beborfam gebracht, und es wurde ihm jum Lohn feiner Bemabungen, nachdem der Reichstageschluß von 1715 über Rafoczy bas Berbammungsurtheil ausgesprochen hatte, Mafovicza und Sterence jur Balfte, gleichwie die andere Balfte bem Grafen Nicolaus Allesbagy verlieben. Patat, Regecz, Tallya erhielt ber Fürft Leopold Donat von Trantson, Ecsed wurde an ben Grafen Rarl Raroly, Muntace an ben Brafen Erwin von Schönborn gegeben.

In Polen verweilte Ratoczy noch längere Zeit, obgleich er genöthigt gewesen, bie halbe Herrschaft Jaroslaw, welche König

Lubwig XIV. für ibn , auf ben Ramen ber Reongroffelbberrin Elisabeth Siniawsta ertaufen laffen , ju verpfanden; bie Doffnung auf rufuide Sulfe, die ibn vielleicht veranfaft bat, bem Stathmarer Frieden beharrlich die Anerkennung ju verfagen, fceint er nicht aufgegeben gu haben, bis bag ber Bar genotbigt worben, ben nachtheiligen Frieden von Suffi, am Pruth einzugeben, 23. Jul. 1711. Die Möglichkeit erfebend, in ben bevorflebenden Kriedensichluß zwischen dem Raifer und Kranfreich einige ibm gunftige Stipulationen aufnehmen zu laffen, begab fich Ratocas 1713 junachft nach Dangig, von bannen er jur Gee nach England zu gelangen Billens. Ihn begleiteten Ricolaus Bertfenni. Simon Forgace, Anton Eszterhagy, Mariaffy, Papai, Bai, Rrutfai, Michael Cfati, Abam Baji, Nicolaus 3fibrit be Starvasfend, fein Saushofmeifter, Stephan Mites, fein Rammerfunter. bie Abbes Radalowich und Damofili, fener fein erfter hofraplan, Frang Rafbacfy, fein Rammerer, Georg Rovacz, fein Munbichent. bann bie beiben Frangofen Louis Molitarb und Louis Bechon. in allem etwan 50 Personen. Bon England fciffte er nach Kranfreich binuber, wo er bie Babrbeit ber von bem Grafen Wratiflam ihm gemachten Prophezeiung, Frankreich fei bas Spital abgesetter gurften, einsehen lernte; "er erhielt eine fargliche Benfion und fonft nichts." Doch audiatur et altera pars.

"Ragotzi s'était enfin embarqué à Dantzick, et arriva à Rouen. Il avait pris le titre de prince de Transylvanie, reconnu du pays, du Turc et de tous les mécontents hongrois, qui le voulaient faire roi de Hongrie, lorsque le prodigieux succès de la bataille d'Hochstet changea toute la face des affaires. La France l'avait aussi reconnu et stipendié. Désalleurs avait été longtemps auprès de lui, et à la fin y avait pris caractère public d'envoyé du roi, d'où il était passé à l'ambassade de Constantinople. Ragotzi, qui n'avait de ressource qu'en France, comprit bien que son titre y serait embarassant et l'excluerait de tout; il prit donc le parti de l'incognito, ne voulut et ne prétendit rien, et prit le nom de comte de Saros. M. de Luxembourg, qui était à Rouen, le reçut sans honneurs, mais avec les civilités les plus distinguées,

le logea, le défraya et lui prêta sa maison à Paris, où il vint peu de jours après. En dernier lieu il venait d'Angleterre, où il était peu resté.

"Il avait épousé, en septembre 1694, Charlotte-Amélie, Alle de Charles landgrave de Hesse-Rhinfeltz-Wanfried, et d'Alexandrine-Julie, comtesse de Linange. Ce landgrave était frère puiné du landgrave Guillaume de Hesse-Rhinfeltz, mari d'une soeur de madame de Dangeau, et père du landgrave de Hesse-Rhinfeltz, dont trois filles ont épousé: le roi de Sardaigne ; M. le Duc, dont elle a laissé M. le prince de Condé, et le jeune prince de Carignan d'aujourd'hui. Ragotzi était donc gendre du beau-frère de madame de Dangeau. Elle était tout Allemande et fort attachée à sa parenté. Cette alliance de Ragotzi était fort proche, quoique sans parenté effective, mais elle fit sur elle la même impression. Elle était favorite de madame de Maintenon, fort bien avec le roi, et de toutes leurs parties et particuliers. Dangeau, répandu de toute sa vie dans le plus grand monde et dans la meilleure compagnie de la cour, en était enivré. Il se mirait dans tout ce à quoi il était parvenu. Il nageait dans la grandeur de la proche parenté de sa femme. Tous deux firent leur propre chose de Ragotzi, qui ne connaissait personne ici, et qui eut le bon esprit de se jeter à eux. Ils le conduisirent très-bien. Nonseulement il ne prétendit rien, mais il n'affecta quoique ce soit; et par là il se concilia tout le monde en le mettant à son aise avec 'lui, et soi avec tous. On lui en sut gré dans un pays si fort en prise aux prétentions, et il en reçut cent fois plus de considération et de distinction.

"Dangeau, qui tenait chez lui une grande et bonne table, et qui vivait avec le plus distingué et le plus choisi, mit peu à peu, mais promptement, Ragotzi dans la bonne compagnie. Il prit avec elle, et bientôt il fut de toutes les parties, et de tout avec tout ce qu'il y avait de meilleur à la cour, et sans mélange. Madame de Dangeau lui gagna entièrement madame de Maintenon, et par elle M. du Maine. Le goût à la mode de la chasse, avec quelque soin, lui familiarisa M. le comte

de Toulouse jusqu'à devenir pen à peu son ami particulier. Il vint ainsi à bout de faire de ces deux frères son conseil pour sa conduite auprès du roi, et les canaux pour tout ce qu'il en put désirer de privances, et de ces sortes de distinctions de familiarité personnelle, et de distinctions d'égards qui sont indépendantes de rang. Avec ces secours, et qui ne tardèrent pas, il fut de toutes les chasses, de toutes les parties, de tous les voyages de Marly, mais demandant comme les autres courtisans, ne sortait presque point de la cour, y voyait le roi assidument, mais sans contrainte, aux heures publiques, et très-rarement sans que le roi cherchat à lui parler, et seul dans son cabinet dès qu'il en désirait des audiences, mais sur quoi il était fort discret.

"Ragotzi était d'une très-haute taille, sans rien de trop. bien fournie sans être gros, très-proportionné et fort bien fait; l'air fort, robuste et très-noble jusqu'à être imposant sans rien de rude; le visage assez agréable, et toute la physionomie tartare. Cétait un homme sage, modeste, mesuré, de fort peu d'esprit, mais tout tourné au bon et au sensé; d'une grande politesse, mais assez distinguée selon les personnes; d'une grande aisance avec tout le monde, et en même temps, ce qui est rare ensemble, avec beaucoup de dignité sans nulle chose dans ses manières qui sentit le glorieux. Il ne parlait pas beaucoup, fournissait pourtant à la conversation, et rendait très-bien ce qu'il avait vu sans jamais parler de soi. Un fort honnéte homme, droit, vrai, extrémement brave, fort craignant Dieu sans le montrer, sans le cacher aussi, avec beaucoup de simplicité. En secret il donnait beaucoup aux pauvres, des temps considérables à la prière, eut bientôt une nombreuse maison qu'il tint pour les moeurs, la dépense et l'exactitude du paiement dans la dernière règle, et tout cela avec douceur. C'était un fort bon homme, et fort aimable et commode pour le commerce; mais après l'avoir vu de près on demeurait dans l'étonnement qu'il eut été chef d'un grand parti, et qu'il eut fait tant de bruit dans le monde. En arrivant à Versailles, il descendit chez Dangeau où se trouva le baron

de Breteuil, introducteur des ambassadeurs, qui devait le mener chez le roi. Breteuil se retira sans entrer dans le cabinet où Torcy était, et demeura seul en tiers. Il vit Madame ensuite sans y être moné, et dina chez Torcy qui le traita magnifiquement. Il ne vit aucun prince ni princesse du sang en cérémonies. Il ne les fréquenta que selon la familiarité s'en présenta. Madame la Duchesse fut celle avec qui il en ent davantage, un peu aussi avec madame la princesse de Conti. Le roi lui donna 600,000 liv. sur l'hôtel-de-ville, et lui paya d'ailleurs 6000 livres par mois, et l'Espagne 30,000 livres par an. Cela lui fit autant de 100,000 livres de rente. Sa maison était à Paris uniquement pour son domestique, lui toujours à la cour, sans y donner jamais à manger. Le roi lui faisait toujours meubler un bel appartement à Fontainebleau. Il portait la Toison que le roi d'Espagne lui avait envoyée lorsqu'il était à la tête des mécontents."

Einige Nachrichten von ben Dangeau mogen wohl auch bier Plat finden. "Madame la Dauphine (bie baverifche Prinzeffin) avait une fille d'honneur d'un chapitre d'Allemagne, jolie comme le jour, et faite comme une nymphe, avec toutes les graces de l'esprit et du corps. L'esprit était fort médiocre, mais fort juste, sage et sensé, et avec cela une vertu sans soupcon. Elle était fille d'un comte de Löwenstein et d'une seeur du cardinal de Furstemberg qui a tant fait de bruit dans le monde, et qui était dans la plus haute considération à la cour. Ces Lowenstein étaient de la maison palatine, mais d'une branche mésalliée par un mariage qu'ils appellent de la main quuche, mais qui n'en est pas moins légitime. L'inégalité de la mère fait que ce qui en sort n'hérite point, mais a un gros partage, et tombe du rang de prince à celui de comte. Le cardinal de Furstemberg, qui aimait fort cette nièce, cherchait à la marier. Elle plaisait fort au roi et à madame de Maintenon qui se prenaient fort aux figures. Elle n'avait rien vaillant comme toutes les Allemandes. Dangeau, veuf depuis longtemps d'une soeur de la maréchale d'Estrées, fille de Morin le juif, et qui n'en avait qu'une fille dont le grand bien

qu'on lui croyait l'avait mariée au duc de Montfort, se présenta pour une si grande alliance pour lui, et aussi agréable. Mademoiselle de Löwenstein, avec la hauteur de son pays, vit le tuf à travers tous les ornements qui le convraient, et dit qu'elle n'en voulait point. Le roi s'en méla, madame de Maintenon, madame la Dauphine; le cardinal son oncle le voulait et la fit consentir. Le maréchal et la maréchale de Villeroy en firent la noce, et Dangeau se crut électeur palatin.

"Cétait le meilleur homme du monde, mais à qui la tôte avait tourné d'être seigneur; cela l'avait chamarré de ridicules, et madame de Montespan avait fort plaisamment, mais très-véritablement dit de lui : qu'on ne pouvait s'empécher de l'aimer ni de s'en moquer. Ce fut bien pis après sa charge et ce mariage. Sa fadeur naturelle, entée sur la bassesse du courtisan et recrépie de l'orqueil du seigneur postiche, fit un composé que combla la grande mattrise de l'ordre de Saint-Lazare que le roi lui donna comme l'avait Nérestang, mais dont il tira tout le parti qu'il put, et se fit le singe du roi, dans les promotions qu'il fit de cet ordre où toute la cour accourait pour rire avec scandale, tandis qu'il s'en croyait admiré. Il fut de l'Académie française et conseiller d'étal d'épée, et sa femme la première des dames du palais, comme femme du chevalier d'honneur, et n'y en ayant point de titrées. Madame de Maintenon l'avait goutée ; sa naissance, sa vertu. sa figure, un mariage du goût du roi et peu du sien, dans lequel elle vécut comme un ange, la considération de son oncle et de la charge de son mari, tout cela la porta, et ce cheix fut approuvé de tout le monde. C'était un plaisir de voir avec quel enchantement Dangeau se pavanait en portant le deuil des parents de sa femme, et en débitait les grandeurs. Enfin, à force de revétements l'un sur l'autre, voilà un seigneur, et qui en affectait toutes les manières à faire mourir de rire. Aussi la Bruyère disait-il, dans ses excellents caractères de Théophraste, que Dangeau n'était pas un seigneur, mais d'après un seigneur.

"L'envie de s'en divertir, eut grande part an choix qui fut fait de lui pour la grande mattrise. Le roi traitait bion

Dangeau, mais il s'en moquait volontiers. Il connaissait ses fadeurs, sa vanité, sa fatuité. Cette grace en devint une source. On a vu ici ailleurs avec quelle dignité il tácha d'imiter le roi donnant l'ordre du Saint-Esprit, en donnant celui de Saint-Lazare, combien le prie-dieu était bien imité dans Saint-Germain-des-Prés, comment ses prêtres de l'ordre, placés comme le sont les évéques et les abbés au prie-dieu du roi, représentaient bien les cardinaux avec leurs soutanes et leurs camails rouges; avec quelle grâce et quel air de satisfâction et de bonté, Dangeau faisait la roue au milien de cette pompe et de toute la cour, hommes et femmes, qui y allaient sur des échafauds parés, et y riaient scandaleusement. Le roi après s'amusait du récit qu'il lui en faisait faire chez madame de Maintenon, et il était, ou se montrait transporté de la privance de ces conversations, et des applaudissements qu'il en recevait. Il est pourtant vrai qu'il faisait un très-noble usage de sa commanderie magistrale, qui était bonne, et qu'il abandonna toute entière, pour y élever de pauvres gentilshommes, qui y apprenaient gratuitement tout ce qui peut convenir à leur état, et y étaient fort honnétement nourris et entretenus." Ein eigenthumliches Monument bat Dangeau fich gefett in feinem bandschriftlichen Journal de la cour, von 1686 bis 1720 reichend, 58 Bbe in 49. Einen Auszug bavon gab bie Genlis in 4 Banben, ein vollftanbiger Abbrud, auf 10 Banbe berechnet, ift nur bis jum Schluffe bes 4ten gelangt, nachdem bie Revolution von 1830 bie Kortfetung, für immer vielleicht, unterbrach. Dangeaus Relationen, in allen Dingen vergleichbar ben Journalen, welche an vielen beutiden Sofen die Soffouriere zu balten pflegten, enthalten nur trodene Thatsachen, mit ber hinzufügung eines zuverlässigen Datums, wurden bemnach in ihrer Beröffentlichung die fo oft wiederholte Fabel, daß Ludwig XIV. in Person 1688 Coblenz belagerte, langft widerlegt haben. "Avec tout cela, ses mémoires sont remplis de faits que taisent les gazettes, gagneront beaucoup en vieillissant, serviront beaucoup à qui voudra écrire plus solidement, pour l'exactitude de la chronologie, et pour éviter confusion. Enfin ils représentent, avec la plus désirable

précision, le tableau extérieur de la cour, des journées, de tout ce qui la compose, les occupations, les amusements, le partage de la vie du roi, le gros de celle de tout le monde.

Rafoczy, auf ibn zurudzufommen, "avait du roi 600,000 livres au denier 25 sur l'hôtel-de-ville, mais dont les deux cinquièmes étaient retranchés, et 24,000 écus de pension. Il eut en ce temps-ci (1714) 10,000 écus d'augmentation de pension, et de plus une autre de 40,000 livres à distribuer à son gré entre les principaux de son parti dont les biens de Hongrie étaient confisqués. . . . . Albéroni avait envie de pénétrer le motif du voyage du czar à Paris, ainsi que toutes les autres puissances. Le comte de Konigsegg, ambassadeur de l'empereur, y était plus attentif qu'aucun des ministres étrangers. Il pria Viereck, nouvellement rappelé à Berlin, de suivre le czar à Fontainebleau, où Kniphausen, qui le relevait, alla aussi. Ils y virent Ragotzi entrer en conférence avec le czar, et Ragotzi ne cacha point à Kniphausen que les Turcs le pressaient de se rendre auprès d'eux, et que son dessein était d'y aller.... Un chiaoux, dépéché par le grand-seigneur, arriva en France. La Porte voulait savoir des nouvelles du gouvernement de France, depuis la mort du roi, dans le dessein de vivre toujours bien avec elle. Elle voulait aussi exciter des mouvements en Transylvanie, et proposer des partis avantageux à Ragotzi pour y retourner.

"La vie qu'il menait, surtout depuis la mort du roi, ne répondait guère à une pareille proposition. Il s'était aussitôt après tout à fait retiré dans une maison, qu'il avait prise dès auparavant, et où il allait quelquefois, aux camaldules de Grosbois. Il y avait peu de domestiques, n'y voyait presque personne, vivait très-frugalement dans une grande pénitence, au pain et à l'eau une ou deux fois la semaine, et assidu à tous les offices du jour et de la nuit. Presque plus à Paris, où il ne voyait que Dangeau, le maréchal de Tessé et deux ou trois autres amis; le comte de Toulouse avec qui, deux ou trois fois l'année, il allait faire quelques chasses à Fontainebleau; le roi et le régent, uniquement par devoir et de fort

loin à loin; d'ailleurs beaucoup de bonnes oeuvres, mais toujours fort informé de ce qui se passait en Transylvanie, en Hongrie et dans les pays voisins; avec cela, sincèrement retiré, pieux et pénitent, et charmé de sa vie solitaire, sans ennui et sans recherche d'aucun amusement ni d'aucune dissipation, et jouissant toujours de tout ce qu'on a vu en son temps que le feu roi lui avait donné.

"Le chiaoux, principalement venu pour débaucher le prince Ragotzi, y réussit. Jamais on ne vit mieux qu'en lui la petitesse des personnages à qui le hasard a fait faire grand bruit dans le monde quand ils sont rapprochés. Ragotzi était un homme sans talent et sans esprit que des plus communs, grand homme de bien et d'honneur, d'une pénitence également austère et sincère qui, différente de celle des Camaldules chez qui il était retiré, n'était guère moins dure, qui y gardait une solitude véritable et suivie, qui n'en sortait que par des bienséances nécessaires, et qui, sans rien de contraint ni de déplacé, vivait, lorsqu'il était parmi le monde, comme un homme qui en est, et qui toutefois se souvient bien qu'il n'y est que par emprunt. De grandes aumônes étaient jointes à sa pénitence, une grande règle dans son domestique et dans sa maison, et cependant avec toutes les décences d'un fort grand seigneur. Il est inconcevable comment un homme qui, après tant de tempétes, goute un tel port, se rejette de nouveau à la merci des vaques, et trouve des gens de bien qui, consultés par lui de bonne foi, lui conseillent de s'y rembarquer; et mille fois plus inconcevable encore comment il s'est pu conserver dans son même genre de vie jusqu'à la mort, pendant plusieurs années, et chez les Turcs, et parmi un faste et des dissipations qu'il ne put éviter. Il sut avant son départ la défaite des Turcs auprès de Belgrade, et ne laissa pas de poursuivre sa pointe. Arrivé à Constantinople et à Andrinople, il y fut reçu et traité avec une grande distinction, mais sans avoir pu y être d'aucun usage, à cause du changement des conjonctures. Il y demeura peu, et s'en alla habiter un beau château sur la mer

Noire, à quinze ou vingt lieues de Constantinople, magnifiquement meublé peur lui par le grand seigneur, où la chasse et la prière partagèrent presque tout son temps au milieu d'une nombreuse suite. Les convenances entre l'empereur et la Porte le tirèrent après quelques années d'un voisinage qui inquiétait la cour de Vienne. Il fut envoyé dans une des plus agréables tles de l'Archipel, où il vécut comme il faisait sur les bords de la mer Noire, avec la méme splendeur, avec la méme piété, et y est mort au bout de quelques années, laissant deux fils fort au-dessons du rien. Il écrivait rarement au comte de Toulouse, aux maréchaux de Villeroy et de Tessé, à madame de Dangeau, et à quelques autres amis d'ici, en homme qui aurait mieux aimé y être demeuré, mais toutefois content de son sort, et tout abandonné à la providence.

"Albéroni fut ravi du passage de Ragotzi en Turquie. Il. lui promit un vaisseau pour en faire le trajet, s'il n'en pouvait obtenir un en France, et lui fit espérer des secours s'il en avait besoin dans la suite. Cette négociation passa fort secrètement par Cellamare . . . Les ministres de la cour de Vienne n'oubliaient rien pour veiller les actions de Ragotzi, et pour l'exécution de leurs ordres. Son séjour était encore matière d'un continuel soupçon à l'égard de la France. Welez, espion de l'empereur, était chargé de le défaire de cet ansien chef des mécontents de Hongrie, à condition des plus grandes récompenses. Il avait ordre de communiquer à Ronigsegg tout ce qui regardait cette importante affaire. Sur les avis qu'il donna, l'empereur fit arrêter à Stade deux Français qui étaient à Ragotzi: Charrier, son écuyer; l'autre avait pris le nom de comte de l'Hôpital. Welez informa Ronigsegg du départ de Ragotzi, de la route qu'il avait prise, et des détails les plus précis, avec des réflexions qui donnaient au régent toute la part de ce dessein, et tous les secours pour l'exécution. Ses preuves étaient que Ragotzi ayant permis au jeune Berzini d'aller joindre son père dans l'armée des Turcs, son rang de colonel et ses appointements lui étaient conservés au service de France. Welez sut positivement le jour que

Ragotzi arriva à Marseille, la maison où il logeait, ses conférences avec l'envoyé turc, le vaisseau qu'il devait monter, et qui lui avait été préparé par ordre du comte de Toulouse, d'où il concluait qu'il n'y avait pas lieu de douter des secours et des intentions de la France contre l'empereur. Cet homme se persuada que le prince Ragotzi ne continuerail pas son voyage à Constantinople, lorsqu'il apprendrait la victoire et les conquétes des impériaux en Hongrie, et se flatta bien à son retour de ne pas manquer son coup, pour en délivrer l'empereur, et se procurer les gráces sans nombre qui lui étaient promises. Il crut en même temps que l'empereur voudrait que le coup fut précédé ou suivi de quelques plaintes au régent. Il offrit de fournir telles preuves qu'on pourrait désirer pour justifier que le régent était pleinement informé des desseins de ce prince, et par conséquent qu'il avait manqué à la parole qu'il avait donnée la-dessus à Pentenrieder, pendant que ce secrétaire était à Paris."

Daß Frankreich in jeglicher Beise ein Unternehmen begunftigt baben wirb, welches geeignet, neue Berlegenheiten bem gehaften Deftreich zu erweden, ift wohl eben fo ungezweifelt, als ungereimt bie Beschulbigung, bag man in Wien gesonnen gemesen, burd Meuchelmord eines beimathlosen Flüchtlings fich au entlebigen, von beffen vollftanbiger Rullität ber frangofische Autor eben Beugniß gab. Dag zubem abgelaufen bie Beit Rafoczys, und feiner Malcontenten ober Ruruggen, biefes erhellet beutlich genug aus bem Art. 8. der Capitulation von Temesvar, vom 13. Oct. 1716. worin Eugen in Bezug auf ben für bie Ruruggen geforberten freien Abaug nach Belgrad erflart: "bie Canaille fan bingeben. wo fle will", und bie vollfommene Beftätigung bafur finbet fich in bem Ausgang einer von Anton Eszterhagy, bem getreuen Befährten Ratoczys versuchten Einfall in Siebenburgen. Das in 20,000 Mann ftarte Corps, meiftens Ungern, Polafen und Molbauer, nebft einigen Turfen und Tataren, richtete fcredliche Berbeerungen an, fand aber aller Orten eine ibm abgeneigte Bevolferung, und wurde beinahe ganglich vernichtet über bem Bestreben nach der Schlacht und bem Fall pon Belgrad, 1717,

wieberum die Moldau zu erreichen. Eszterhazy, mit wenigen Spiesgesellen, entsam über das Gebirg, um im J. 1722 an der Pest zu sterben. In demselben Jahre, 18. Febr. stard auch die Fürstin Rasoczy, die geborne Landgräsin von hessen, zu Paris in dem Kloster, das ihre Justucht, seit ihres herren letztem Auszug, "Pour avoir tant fait parler d'elle et en tant de pays, elle n'avait que quarante-trois ans." Bertsenyi stard an der Wassersucht 1723. Auf Rasoczys Gemüthsruhe scheinen diese verschiedenen Sterbsälle ohne Einsluß geblieden zu sein. Er besschäftigte sich zu Rodosto, wie auf Tenedos (?), mit Lesen, Beten, Orechseln und Tischlerarbeiten, und hatte sür seine Person und sein Gesolge von dem Sultan täglich 70 Piaster. Er stard zu Rodosto, den 8. April 1735.

In seinem Testament vom 27. Oct. 1732 erzählt er, "baß ber Abbe Brenner, auf beffen Namen er ber auf ben kotel-deville ju Paris ihm angewiesenen Renten genießen follen, ibn, feit er nach ber Turfei fich gewendet, um fcwere Summen betrogen habe. Auf feine Rlage habe ber Regent ben Ungetreuen in die Baftille geschickt, worin er fich bie Reble abgeschnitten. Bum Universalerben ernennt er feinen jungern Sobn Georg. ben Bergog von Mafovicga, ohne bes andern auch nur gu ermabnen, welches vielleicht aus der Urfache gescheben, weil biefer bagumal noch in Wien unter Rapferl. Schute fich befunden; übrigens hat er jugleich feinen Saushofmeifter, Nicolaus Zsibrik de Szarvaskend, feinen lieben Betreuen, ben erften Cammerjunder, Mikes de Zagony, feinen erften Almosenier, ben Abt Radalovich, feinen Generallieutenant. Graf Czaty, nebft noch verschiebenen andern getreuen Anhangern, mit ansehnlichen Legatis auf die von ber Eron Frandreich ju forbern habenden Gelber bebacht, und bie Bergoge von Bourbon und Maine, und bie Grafen von Charolois und Toulouse zu Executoribus feines Testaments ernennet, welchen er jugleich ben Cammerjunder Ludovicum Molitard, ben er erzogen gehabt (und ber vermuthe lich fein natürlicher Sohn gewefen) beftens recommendiret, wie er ihn benn auch mit einem ansehnlichen Legato bedacht." Sterbend bat ber Fürft noch befohlen, bag fein Berg nach Frankreich gebracht werde, als ein Pfand seiner Freundschaft für Dom Macharius Pen, ben Major oder General ber Camalbulenser, bessen Residenz in dem Kloster seines Ordens, bei Grosbois. Ein Monument, auf dem Kirchhose des besagten Klosters errichtet, nahm das herz auf.

Ein ganzes Leben, in Afche und Thranen hingebracht, wurde ein fcwacher Erfat fein für bas namenlofe Elend, welches Rafocav auf fein Baterland bringen tonnte, ohne bag in ihm irgend eine ber einem Agitator nothwendigen Eigenschaften zu erfennen ware. Es batte bie Beburt zu ber Stellung ibn berufen, bie ein Jahrhundert fpater burch Gefdmag und Mimit Roffuth errang. Bei aller Ungleichheit ber Fähigfeiten find bie beiben Führer einanber volltommen gleich in ber Unfähigfeit, ju erfennen, mas ihrem Bolfe noth. In ber Babe, auf die Sinne zu wirfen, hat Ratoczy fogar noch Borguge im Bergleich ju feiner blaffen Nachbilbung. Die theatralifden, bie Schredensfcenen, von welchen ber Convent gu Onod begleitet, laffen in feber Beife bie Farce bei ben Grabern von Rapolna hinter fich. In Ludwig Batthiany ift eine Wiederholung von Bertsenni nicht zu verfennen, wie Raroly bat Gorgen ben Schluß ber langen Tragobie berbeigeführt. 3m 3. 1848 tritt abermals Beifter auf, für jest unter bem Ramen Sannau, und awar von allen Figuranten ber einzige in unendlich vergrößertem Maasftab, mabrend bie übrigen gar febr jufammengeschrumpft find. Die Servier ober Ragen haben fich in bem einen wie in bem andern Jahrhundert bemabrt. Unter bem Ginfluffe ber vielen fich wiederholenden Erscheinungen, war es für diejenigen, welche bie Bergleichung anzuftellen vermögenb, im geringften nicht fdwierig, ben Ausgang ber Erhebung von 1848 vorherzuseben, fie mußte nothwendig bas Resultat von 1711 erbringen, als wofür die ruffische Intervention, wie febr durch fie die Entwidlung beschleunigt, feineswege erforderlich gewesen. Uebris gens wird hoffentlich, nach bem zweimaligen Experiment, bas Magyarenvolt einsehen lernen, daß es unter eine aus ben verschiedenartigften Elementen jufammengefeste Bevolferung geworfen, ber Berbruderung mit ben Deutschen nicht entbehren tann, nicht entbehren barf, nachdem eine Million beutscher Solbaten in Ungern sterben muffen, um bie verschiedenen bort hausenden Bölkerschaften bem schmählichften Joche, ber herrschaft bes
Erbfeindes zu entzieben.

Einer besondern Charafteriftit Ratoczys wird es nach bem Gesagten wohl faum bedürfen. Statt ihrer will ich einige Rad. richten von der Beschaffenheit seiner Armee in ben Tagen ihres Glanzes geben. Der Dbergeneral, Graf Nicolaus Bertfenpi, bezog einen Jahrgehalt von 14,400 Gulben, bann monatlich 150 Mundportionen und 300 Pferberationen. 3hm mar beigegeben ein gablreicher Stab, "stabus, ex Auditoribus, Adiutantiis, quarteriorum, excubiarum, solutionum, Lustrae, rei vestiariae, armaturae, curruum, postarum Praefectis, que cinem Caplan, Doctor, mehren Schreibern und ihren Subalternen beflebend. Bei bem Rriegscommiffariat maren ebenfalls Subalterne in großer Angabl angestellt. Den erften Rang unter ben Regis mentern nahm ein die berittene Leibwache, Lovas test-orzo, burch bie Tiegerfelle, ftatt der Pelze, durch die Straugen- und Reiberfebern ausgezeichnet. 3hr folgten gunachft Bertfenvis Curaffiere, Karabelyos. Die leichten Reiter, Szefler vermuthlich, befehligte ber Krangose Kerville. Das Grenadierregiment, "Pyrobolariorum seu, uti vocant, Granadiriorum phalanges", au formiren, waren aus fämtlichen Infanterieregimentern bie vorzüglichken Leute ausgehoben worden, an ihrer Spige fand abermals ein Frangole, Baron Bifanecque. Den Grenabieren gunachft rangirten bas Garberegiment ju Rug, Test-orzo gyalog, fo bie Bachen für Rafoczys Quartier ober Belt zu geben batte, und die Palotas, biese unter bem Dbriften Nicolaus Riraly de Szathmar. Artillerieregiment befehligte ber Franzose Lamotte. Zu Freicompagnien waren geordnet die Berfleute, die Minirer, die Studfnechte, die Bombardirer, die Jager mit ben langen Buchfen. Diefe auf deutschen Fuß geordneten Corps befanden fic ieboch in auffallender Mindergabl gegen die Nationaltruppen, großentheile Reiterei, boch auch Bugvolt, ale beren Anführer genannt werben bie Grafen Simon Forgace, Anton und Daniel Esters bagy, Frang Barfoczy ber Jungere, Nicolaus Barcfay, Michael Telefi, Stephan Gyulay, Gabriel Saller, Johann Ryary und

Stephan Cfafy, die Barone Nicolaus Pereny, Alexander Raroly, Raspar Revay, Paul Andraffy, Alexander Lufenszty, Joseph, Daniel und Adam Rhebey, ferner Ebelleute in febr großer Anzahl, endlich auch feche Unabeliche, Johann Cfajagy, Urban Czelber, Johann Bottyany, Peter Torof, Michael Nyugo und Demetrius Pifo. Bottyany, feineswege bem Saufe Batthyany angehorend, war zu Gran in ber Borftabt von geringen Eltern geboren, und bieg, von wegen eines Gebrechens, ben Rafoczvanern Kancsal, ber Einäugige. Aus faiserlichen Deserteurs hatte Frang Szent-Mariay ein Regiment fich gebilbet, die Labanczen, eine andere Schar, Tataren und Rofaten, befehligte Nicolaus Andraffp, weiland Franziscanermond, bemnachft Partifan, und endlich, nachdem er in einem Gefecht ber Deutschen Gefangner geworben, wieder an fein Rlofter gurudgeliefert. Bei ben Nationaltruppen bente man im geringften nicht an pollzählige Regimenter; jeder Anführer jog mit ben Leuten aus, bie er aufzubringen vermögend; bie Großen mit ihren Banberien, bie Rleinen mit ben Honveds, bie ihnen ju folgen geneigt, manche mit 10-15, andere mit 5-600, ja 1000 Mann.

Den Ausbrücken stadus, adiutantii, quarteriorum praefecti, granadirii, als Proben ungrischer Latinität einige andere beizufügen, entlehne ich dem mehrmals angeführten reisenden Mainzer wiederum einen Abschnitt. "Sowohl die Ungarn im Königreiche selbst, als in Siedenbürgen, bedienen sich, ausser der ungarischen Sprache, einer andern allgemein, welche sie lateinisch nennen. Dies Lateinisch hat aber mit der eigentlichen lateinischen Sprache, welche vor Gericht und auf dem Lehrstuhle gebraucht wird, so wenig gemein als die Litteraturzeitung von Jena mit den Werken des Cicero gemein hat. Es ist nur die Ausenseite. Die ungarischlateinische Gemeinsprache ist eigentlich wahres Deutsch in lateinischen Endungen und mit lateinisch seyn sollenden Wörtern ausgedrückt. Der Mechanismus dieser Sprache ist völlig der der Deutschen. Die Konstruktionen sind deutsch, die Wortfügung ist deutsch und selbst die meisten Wörter sind deutsch.

"Wenn die Ungarn ungern deutsch lernen, so mogen ihnen die Lehrer nur vorstellen, daß sie wirklich schon beutsch sprechen,

baß sie nicht nothig haben etwas mehr zu lernen als beutsche Worter, welches wohl bas leichtefte ift. Benspiele werben bie grofte Deutlichfeit über biese Behauptung geben!

"Wenn ein Ungar Billard spielt und einer ben andern fragt, wie sie sich gegenseitig verhalten, so drudt er sich beutsch aus: Ouomodo stamus? Wie ftebn wir ?

"Rommt einer von einem Spaziergang zurud, und ein andrer fragt: unde veniunt? (im Singulari), so antwortet der Kommende: de spazirando — vom Spazierengehn!

"Geht einer in ein Beinhaus, welches aufgehort hat Bein zu schenken, fo fagt er: non amplius schenkunt.

"Ubi est Kellerus? Bo ist der Rellner? Ubi est iste Schlingelius? Bo ist der Schlingel?

"Quid est ille? Ber ift ber 2 Est unus miles! er ift ein Solbat!

"Ubi fuerunt? Wo sind sie — Einzelner — gewesen ? Eram in redutae sala! Ich war im Redutensaal, et nescivi cum quali saltare debeam, und habe nicht gewußt, mit welcher ich tanzen soll. — Erat illa ibi? War die da ? Immo, sed statim agnovi, Ia, aber ich habe sie gleich erkannt, sub muskera, unter der Raske.

"Das beißt boch wohl fflavisch beutsch sprechen! Sogar bie Mangel ber beutschen Sprachmedanif merben richtig bepbebalten. Est nulla anima in domo. Es ift feine Seele mehr im Baufe. Ein Deutscher, welcher in feiner Jugend bie erften Schulen burchgelaufen, verftebt biefe Sprache fo leicht als ichnell er fie lernt. Aber ein wirklicher Lateiner fiebt verwirrt und weiß nicht zu antworten. Es ift bie Abficht nicht biefe ganbesfprache gu tabeln ober gar lacherlich ju machen. Sie bat viel Butes. Denn fie ift allgemein verftanblich. Mit Gulfe biefer Sprache verftebn einander alle in Ungern wohnende Nationen. So betrachtet hat fie ausgebreiteten Rupen. Bas liegt bran, in welchen Borten man fich ausbrudt, wenn man einander nur verftebt ? Es ift niebergeschrieben, daß ber Ungar febe : er fpreche wirklich wahres Deutsch mit andern Buchftaben. Bielleicht bringt ibn bies ju weiterm Rachbenken, welches ihm eben fo beutlich zeigt : bag er auch beutsch empfindet und benft. Bom Ratheder wird bas namliche Latein vorgetragen, was ber Gelehrte ehrt. Selbst biesenigen Zuhörer, welche sich im Umgange bes Deutsch-Lateins bebienen, halten sehr auf reine Latinität und beurtheilen die Lehrer und Redner streng." In der neusten Zeit sind die lateinische und die deutsche Sprache durch die als eine Modeangelegenheit betriebene Begeisterung für das magyarische Idiom wesentlich beeinträchtigt worden.

In seiner Che wurde Frang II. Rafoczy ein Bater von brei Rinbern, bavon bas fungfte, geb. ju Prag, im Roy. 1706, eine Tochter gewesen zu sein scheint. Das altefte, Pring Joseph erblidte das Licht der Welt zu Bien, gelegentlich eines vorübergebenden Aufenthaltes ber Eltern, im 3. 1700, lernte aber, von wegen ber balb barauf eingetretenen Wirren, ben Bater niemals fennen. "Unfer junger Ragoczy mußte nebft feinem jungern Bruder bie Sould bes Batere buffen. Man entzog fie ber Aufficht ihrer Mutter, beraubte fie ber Rurftlichen Burbe, verdingte fie bev einem Burger zu Bien in die Roft, und ließ jeglichem bon ihnen von ben vaterlichen Gutern, die fammtlich confisciret murben, mehr nicht benn 5000 Thaler übrig, die fie jahrlich ju ibrem Gebrauch behalten follten. Rachdem fie ein wenig ermachsen, friegten fie einen hofmeifter, unter beffen Aufficht fie au allen nüplichen Biffenschafften und ritterlichen Leibsübungen forgfältig angeführet murben.

"An. 1723 thaten sie mit Bewilligung bes Rapsers eine Reise nach Italien, hielten sich eine Zeitlang zu Benedig auf, und nachdem sie sich überall wohl umgesehen, kehrten sie von Reapolis, wo ihnen ber bamalige Viceroy, Cardinal von Althann viel Ehre erwiesen, wieder nach dem Kapserlichen Hofe zurück. Der Rapser hatte ihnen in den beyden Königreichen Reapolis und Sicilien 13,000 fl. jährliche Einkunsste angewiesen, da dann der ältere 7000, der jüngere aber 6000 fl. genießen sollte, wiewohl mit der Bedingung, daß sie den Namen Ragoczy ablegen, und der älteste nach dem Namen Ihrer Kapserl. Mas. Marchese di S. Carlo, und der süngste nach der regierenden Kapserin Namen, Marchese di S. Elisabetha sich beständig nennen und schreiben sollten. Der Bater, der sich damals in der Türken aushielte,

foll biese Ramensveranderung, als er Rachricht davon gekriegt, sehr übel aufgenommen, auch gedrobet haben, die Sohne des-halben wegen ihrer dadurch bewiesenen Untreue dereinst nach brücklich zu bestrafen.

"Ao. 1726 machte sich der jüngere Bruder, Georgius Ragoczy, unter dem Borgeben, das Carneval zu Benedig zu besehen, von Wien weg, und wendete sich nach Paris, allwo er sich 1732 mit einer Französischen Dame aus dem Hause Bethune vermählt, mit welcher er sich seitdem beständig in Frandreich ansgehalten. Sein Bater, der den 8. April 1735 zu Rodosto in der Türkez gestorben, hat denselben zum Universalerben seiner Verlassenschaft eingesetzt, weil der andere Bruder zu der Zeit da er das Teste ment versertiget, sich noch zu Wien unter Kapserl. Schuse befunden.

"Diefer, als der altere Bruder, beffen leben wir bie eigentlich beschreiben, blieb indeffen, ba der andere fich in Frandreich niederließ, noch ferner in Bien, machte aber burch feinen üppigen Lebensmandel fo viele Schulden, bag, weil er fich wir feinen Gläubigern auf die lett nicht mehr ficher wufte, er fich endlich zu Ausgang bes Jul. 1734 in Wien ebenfalls unfichtbat machte. Man vermuthete Anfangs, er fev nach hungarn go gangen, um baselbft nach bem Exempel feines beruffenen Baiers allerband Unrube anguftifften. Dan brachte beswegen feiner aurudaebliebenen Sofmeifter ben 1. Aug. in Berbafft, ber aber pon feines herrn Entfernung und Absichten nichts anzuzeigen wufte. Endlich langte ein Brieff von demfelben aus Benedig an feine Bebienten an, die er zu Bien zurude gelaffen, barinnen er ihnen auftrug, seine Pferde und Meublen zu vertauffen, und fich wegen ihrer rudftandigen Befoldung baran zu erholen, bet Ueberreft aber an feine Glaubiger zu bezahlen. hiernechst, daß er ben bem Senat zu Benedig vergebens un Sous angehalten, fich aber barauf zu bem Spanischen und Frangofischen Gesandten gewendet, Die ihn auch in Sous 80 nommen, und ju feinem fernern Glude ibm allen Borfdub gethan

"Es wollte furz bernach verlauten, er habe den Titel eines Fürften von Siebenburgen angenommen, und fich nach Constan-

I

tinopel gewendet, allwo er mit dem Französtschen Gesandten, und dem Grafen von Bonneval vertrauten Umgang pflege. Allein diese Zeitung ist zu frühzeitig gewesen, weil man dald hernach ersahren, daß er den 23. Nov. von Bologna in Rom angelangt, allwo er seine Ankunst sogleich durch den Cardinal-Staatsserestarium Firrau dem Pabste wissen lassen. Er führte zugleich zu sedermanns Berwunderung einen groffen Staat, und gab seinen Bedienten eine mit Silber reich besetzt Liverey. Bey den Französischen und Spanischen Ministris sand er vielen Zutritt, die ihn damals zu einem Werczeuge zurichteten, dadurch dem Hause Oesterreich dereinsten in Hungarn eine gefährliche Diversion ges macht werden könnte.

"Bu Anfang des folgenden 1735ften Jahrs mandte er fich von Rom nach Reapolis, wohin er bie Frau eines Rayferl. Officiers, ber in Reapolis gefangen worden, und Erlaubniß betommen fich in Rom aufzuhalten, mit fich genommen: Jeboch ba fich ber Officier bey benen Spanischen Miniftris zu Rom über ibn befdwerte, ichidten biefe fogleich eine Staffete nach Reapolis, um die Frau, die mit gutem Willen fich von ihm entführen laffen, anzuhalten, und in ein Rlofter gu fteden, wos burch benn unferm wolluftigen Pringen bie Belegenheit benommen wurde, fein Liebesperftandnig mit biefer Dame weiter fortzufegen. Alleine es hat berfelbe zu Reapolis gar balb andere Gelegenheit gefunden, feiner bofen Leidenschafft ein Genügen zu thun, worbey er es aber so arg gemacht, daß ihm der dafige Bof gerathen, fic anderswohin ju begeben. Er friegte einen Behrpfennig von 500 Biftolen auf ben Weg, mit welchem er fich im Nov. gu Baris, und ben 17. Dec. ju Mabrib in Spanien eingefunden.

"Allhier sieng er mit dem beruffenen Grafen von Bonneval in der Türkey eine Correspondenz an, und erbot sich der Pforte wider den Rapser viel nügliche Dienste zu leisten, woferne ihm dieselbe zu Erlangung seines Erbfürstenthums Siebenbürgen behülfslich sein würde. Bonneval ermangelte nicht, die Sache dem Türkischen hofe aufs beste vorzustellen, und zeigte, wie leichte nicht nur Siebenbürgen, sondern auch der gröse Theil von hungarn sich biesem Prinzen unterwerffen wurden; diese

Lande waren bes Desterreichischen Joches überbrüßig, und es fehle nur an einem Oberhaupte, bas zu bieser Unternehmung zulänglich unterstützet wurde; er sep erbötig, ben Prinzen selbsten mit wenig Bolde in Siebenburgen einzusetzen, widrigenfalls aber seinen Kopff herzugeben.

"Diefe Borftellungen fanden bey bem Großsultan fo viel Bepfall, bağ er unferm Ragoczy nicht nur Erlaubniß gab, nach Constantinopel zu tommen, fondern auch verfprach, ihn auf alle Art und Beife in feinen Unternehmungen zu unterftugen. Diefem au Rolge fand er fich A. 1737 gu Rodosto, unweit Constantinopel, allwo ebemals fein Bater, ber alte Fürft, refibirt, ein, von bannen er nach einem Aufenthalt von etlichen Monaten in Qualitat eines wurdlichen gurftens von Siebenburgen im Sept. von bem Groffultan burch einen Bezier-Aga mit groffem Geprange nach Constantinopel geholt wurde, allwo er ben 20. anlangte, und mit feinen Leuten in einen groffen, an bem Ufer ber See gelegenen Pallaft, ber bem Groffultan geborte, und eine febr foone Ausficht hatte, einquartiret wurde: Er befam eine ftarde Janiticharenwache ju feiner Bebedung, empfieng von bem Großfultan und allen Großen bes Sofs ansehnliche Beschente, und betam bie Benfion, bie ebemals fein Bater genoffen.

"Den 7. Oetob. legte er bei dem Caimakan, der in Abwesenheit des Großveziers dessen Stelle vertritt, auch nachgehends
selbst Großvezier geworden, eine solenne Staatsviste ab, woraus
er auch bep dem Großsultan selbsten zur Audienz gelangte. Es
geschahe den 3. Decemb. vermittelst eines recht prächtigen Auszugs, woben ihm in allen Stüden die Ehre eines souverainen Fürstens erzeiget wurde. Er traff den Großsultan auf seinem
Throne sigend in der größten Pracht. Als er gegen denselben
seine Reverenze gemacht, grüsset ihn der Großsultan sehr gnädig, indem er seine Hand gegen die Brust hielte, dergleichen
Ehre er sonst den Ehristen nicht zu erweisen pflegt. Der Prinz
machte sein Compliment lateinsch, mit wenig Worten, welches
der Großsultan mit Ausmercksamkeit anhörte, und freundlich beantwortete. Er redete zu ihm mit auf ihn gerichtetem Gesichte,
welches bey den Abgesandten nicht geschicht, als die ihn nur von der Seite sehen, auch nur durch ben Großvezier Antwort bekommen. Rachbem ber Prinz die gewöhnlichen Geschende empfangen, ward er mit eben bem Geprange, mit welchem man ihn abgeholet, wieber zurude gebracht.

Ì

"Richt lange barauf tam von ihm ein Manifest zum Borichein, bas an die Rapferl. Unterthanen in Sungarn und Siebenburgen gerichtet mar, worinnen er bie Absichten feiner Unternehmung ber Belt auf eine febr fceinbare Beife befannt machte." Es war zu Constantinopel ben 28. Jan. 1738 unterzeichnet, und beißt es in bem Gingange: "Die auf ihre Reputation und Ehre sehenden Pringen, bie mehr als andere Menschen bent Urtheil bes Publici unterworffen find, balten fich um biefer Urfache willen gegen bas Publicum auch verpflichtet, ibm bie Urfachen ihrer Aufführung und ihrer Sandlungen anzuzeigen, ob fie gleich von ihrem Thun und Laffen nur GDET alleine Rechenschafft zu geben baben . . . Niemanden ift bas barte Berfahren gegen und unbewuft, bas wir faft von unferer Geburt an empfunden, und welches immer zugenommen; indem wir aus unfern Erblanden und Gutern verftoffen worden, die befannter maffen febr ansehnlich find, und außer benen von unferer gamilie bie Succession verschiebener von ben gröften und reichften Saufern in Sungarn unter fic begreiffen, bergleichen bie von Battiani, Briny 2c. find, beren Familien in Die Unfrige gefommen. Bon allem biefem Uns entzogenen groffen Bermogen bat man Uns mäßige Penfionen ober Einfunfte gelaffen, bie wir auch nur mit Bitte und Dabe befommen konnen. Bir find in ber Obscuritat und auf eine, weder unferer Geburt, noch bem Stanbe eines Reichsfürften gemäße Beife erzogen worben, ob wir zwar alles gethan, was in unferm Bermogen gewefen, Uns bie Gewogenheit und Gnabe Ihro Rayferl. Maj. für welche wir feberzeit den, einem fo groffen Monarchen geziemenden Respect gebabt, und flets baben werben, gugugieben. Bir baben nach bem natürlichen Rechte burd bie Rlucht gefuchet, uns aus einem fo folechten Buftanbe beraus ju reiffen, um entweber ju einem driftlichen Prinzen unfere Buflucht ju nehmen, ober weiter ju geben, und bas Glude bes Fürften, unfere Baters, mit ibm gu

theilen. Wir haben aber nicht bas Bergungen gehabt, ibn zu feben, und auf einige Beit burch feine beilfamen Lehren und groffen Exempel uns zu erbauen. Rach bem unvermutbeten Berlufte beffelben gebachten wir eben bergleichen Gebalt ber ber boben Pforte gu fuchen , ale fie bem Fürften , unferm Bater, gegonnet, und beffen er fich bis an fein Ende ju rubmen gebabt. Bir wurden um fo viel mehr veranlaffet, biefen Schluß zu ergreiffen, als wir Une ohne Sulff und unferer in ben Ronigreichen Reapolis und Sicilien gelegenen Guter verluftig faben, beren Biebererlangung wir von ber Billigfeit und Grogmuth Gr. Cathol. Mai. hoffen. . . . Wenn wir also hinfort an ber Spige eines Corpo Ottomannischer Trouppen erscheinen, barf man baraus nicht urtheilen, daß wir uns mit ben Türden vereinigen, bamit fie über bie Chriften Conqueten machen möchten. Bir gebrauchen Une ber Sulffe Gr. Sobeit nur fo lange, bis wir ein Corpo von unfern eigenen Trouppen formiren tonnen, um unfer werthes Baterland ju befrepen, welches uns noch mehr antreibet, foldes gu thun, ale bie Betrachtung unfere eigenen Intereffe, und die hoffnung, die Uns entzogenen Patrimonialguter und gande wieber ju erlangen. Uebrigens und ob Uns gleich bie bobe Pforte als Bergog bes Konigreichs hungarn und Burften von Siebenburgen feverlichft erfannt, welche Titel und Eigenschafften unfere Bater gehabt und befeffen: fo ertlaren wir Uns boch hiermit, bag wir biefelben nicht eber führen noch annehmen wollen, als bis bie freven Stimmen beyber Rationen nach ihren gandegesegen beefalls bisponiret. Indem wir für ihre Frepheiten und Privilegia fechten wollen, find wir am wenigften geneigt, bamit ben Anfang ju machen, bag wir bie wesentlichften barunter verletten"....

"Ragoczy hatte bie Rühnheit, biese aufrührische Schrifft benen zu Conftantinopel befindlichen driftlichen Abgesandten und Ministern zu übersenden, davon sie aber keiner, als der hollandische angenommen, über welchen sich aber nachgehends der Rayserl. Abgesandte im Haag nachdrudlich beschweret, auch es dahin gebracht, daß gedachter Gesandter wegen seines hierdurch besangenen Bersehens von Ihro hochmögenden einen scharssen

ı

ı

Ì

Ì

Ì

1

١

Berweiß bekommen. Inmittelft ift bas Rayferl. Decret mertwurdig, bas barauf zu Wien und fonft aller Orten wiber ben Pringen Ragoezy publiciret worden," und bas Datum vom 29. April 1738 tragt. "Wir Carolus VI.," wird barin gefagt, "fagen euch biermit anabigit zu wiffen, was gestalt ber Rofcob Ragoczy, bes befanntgemefenen Sauptrebellens, Krang Ragoczy, binterlaffener aftefter Sohn, mit hintanfegung aller Treue und natürlichen Schulbigfeit, mit welcher er Une, ale ein gebohrner Unterthan verbunden ift, in bas Turdifche Bebiete zu bem Erbfeinde des driftl. Ramens binübergetreten, auch allba ju Musführung feiner bofen Abuchten nicht nur Schut gefuchet und erhalten, fondern auch mit biefem Erbfeinde miber Uns Treu- und Chrvergeffene, auch jum Schaben und Berberben Unferer Erbtonigreiche und gander abzielende Tractaten und Bundniffe gemacht, ja fogar fich unterftanden habe, mit Bulffe und Benftand besagten Erbfeindes die Baffen wider Uns wurdlich ju ergreiffen .... fo ift ju Sintanfegung aller beforgenden Gefahr, und Unfern getreuen Bafalten, Landeinfagen und Unterthanen angebrobeten Uebels nichts mehr übrig, als bag Bir ihn bes Todes foulbig ju fenn, und fur Bogelfren erflaren. . . . Wir erflaren bemnach von bochken Amts wegen und aus Rapferl. und Ronigl. Machisvollfommenbeit ibn, Joseph Ragoczy, aus obangezogenen Bewegniffen für einen ber beleibigten Majeftat und bes Tobes foulbigen, auch fur Bogelfren, bag er nicht nur von jedermanmiglich, auch von feinen eigenen Saufgenoffen und Anhangern ohne alle Straffe moge getobtet werben, fondern Bir ichlagen auch biermit auf beffelben Ropff gegenwärtige Taglia, bergefialt, bag ber ober biejenigen, welche ihn ju unserm Kriegsbeere ober commandirenden General, ober Obrigfeitlichen Magiftrat und Befehlsbabern lebendig liefern, 10,000 Gulben, ber ober biefenigen aber, welche ihn tobt ober feinen Ropff bringen, ober bağ er von ihnen ober burch fie wurdlich getobtet worben fen, werden zeigen fonnen, 6000 Gulben Rheinisch von unserm Aerario baar und richtig gleich ju empfangen haben follen."

"So scharff biefes Decret war, so tehrte sich boch Ragoczy nicht baran. Er ließ in seinem Namen in bem Fürftenthum

Siebenbargen verschiebene Patente ausftreuen, bie aber nicht bie geringfte Burdung batten, weil bie bafigen Ginwobner fich von ihrer Treue gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn nicht abwendia machen laffen wollten. Sie haben biefe verführifchen Schrifften, bie man ihnen zum Theil beimlich zugespielet, bem commandirenden Rapferlichen General, Fürften von Lobfowig, felbft aberbracht; an andere aber, benen man fie in bie Banbe gu fpielen fucte, find fie nicht einmal gefommen, fonbern unmittetbar aufgefangen worben. Und biefes ift auch unfebibar ber Schluffel au bem um felbige Beit entftanbenen falfchen Berüchte, als ob man eine gefährliche Berratheren in Siebenburgen entbedt babe, worüber verschiebene ber Bornehmften in Berhafft gezogen worben", (29. März 1738). Bereits waren zu Conftantinopel alle Gefangene aus Ungern und Siebenburgen frei gegeben worben, um für Rafocav eine Leibmache au bilben, ferner erhielt ber Valda von Widbin, wo er fein Sauptquartier aufschlug, die Beisung, für feinen Dienft ein heer von malcontenten Ungern anzuwerben. Es fehlte nicht an Bulauf, und ließ ber Pafca ben Fürften Georg Christian von Lobtowis, ben commanbirenden General und Gonverneur von Siebenburgen, mit Reuer und Schwert bedroben, falls er fic ber tartifden Befignabme ju Sanden bes Rurften Ratoczy widersegen murde. Ein Bersuch, die Drohung zu verwirklichen, wurde von bem Fürften Lobfowig und den Landfolbaten gurudgewiesen, Rafocgy felbft verwundet.

Dieser hatte sich mittlerweile beigehen lassen, für ben Ropf bes Berzogs von Lothringen eine stärfere Summe, als die für ihn angesetze Taglia zu bieten, es gelang auch seinen Banden, die schwache kaiserliche Besatung in Semendria zu überfallen und niederzuhauen, worauf sich an die 20,000 Mann unter seinen Fahnen scharten. Jedoch scheiterte der Bersuch, aus der Moldan in Siedenbürgen einzubrechen, an seiner gänzlichen Untüchtigkeit für den Krieg, und die Belagerung von Orsowa hob er in dem Schrecken um der Türken Niederlage bei Kornea auf. Er suchte Schus bei dem Großvezier, der ihm auch versprach, keinen Frieden mit dem Kaiser einzugehen, es sei ihm dann seiner Bäter Erbe, Siedenbürgen überlassen worden. Diese "heillose Anschläge

ţ

1

wiber die driftliche Religion und bas mit bem Tardifchen Batterich unter allerband unbilligen Berfprechungen und Bedingungen abgefoloffene gottlofe Bundnif, worin verglichen, bag wenn er Joseph Ragoczy bas Rurftentbum Siebenburgen und bas Ronige reich hungarn burch bie Baffen, und die von ihm baju bergegebene bulfe eingenommen, bicjenigen Schlöffer und Orte mit ibren Territoriis, bie bem Ottomannischen Reiche gelegen fepn möchten, unter ber tyrannischen herrschaft und Gewalt ber Turden verbleiben follten; biernachft auch, bag er fowohl, als alle feine Rachfolger auf immerbar mit bem Türdischen Torannen vereiniget, ihm unterthan, und aller Feinde beffelben Feind fenn, auch fo offt wegen eines fich erhobenen Rrieges, ober um irgend einer andern Urfache und Gelegenheit willen es die Roth erheis fchen wurde, nicht nur in Siebenburgen und hungarn auf eigene Roften Solbaten werben, und große Rriegsheere jum Dienft ber treulofen Reinde bes driftlichen Namens, und ju Unterftugung ibres bofen Willens ausruften, fondern auch bis auf 80,000 Mann Türdischer Trouppen in vorgemeldten Ronigreichen und Landen, so lange es der Kortgang bes Kriegs und die Noth erfordern würde, ernehren und unterhalten follte, nebft andern gotte lofen, ungerechten, bem driftlichen Ramen gur Schanbe, und bem Beil ber Seelen, wie auch ben driftlichen Berrichafften und Landen jum Rachtheil gereichenben bergefügten Berabrebungen, Berfprechungen und Berbindungen", erregten wie billig ben Unwillen bes b. Stuble. Rach einer langern Berbandlung fprach Papft Clemens XII. am 5. Sept. 1738 über Joseph Rafoczo, feine Mitifdulbige, Anbanger, Gonner, Rathgeber und Nachfolger bie Excommunication aus.

"Jedoch unser Ragoczy ließ sich durch diesen geistlichen Bann so wenig, als durch den weltlichen abhalten, dem Feldzuge in Hungarn wider den Kapser bepzuwohnen. Er befand sich allemal ben der Armee des Großveziers, und hatte sein Zelt allernächst ben demselben. Seine Rleidung war Hungarisch, die Garde aber bestand aus 200 desertirten Kapserl. Husaren. Man soll ihm täglich auf 100 Thaler gereicht haben, die ihm allemal richtig ausgezahlt worden. Jedoch man hat nicht gehöret, daß er viel

Thaten getban. Diejenigen, welche ibn geseben, baben verfichert, bag er febr frandlich ausgesehen. Man bat biefes um fo vielmehr geglaubt, weil er so unmäßige Debauchen und andere Ausschweiffungen Zeit seines Lebens gemacht, bag feine Gefundbeit baburch allerbings einen großen Stoß betommen. Und biefes ift auch die Ursache von seinem, noch por Ausgang bes 1738ten Jahre erfolgten Tobe gewesen. Man hat gwar ben Chirurgum, welcher fich mit ihm ju Charmavanda in ber Bulgaren ber Deft balben eingeschloffen gehalten, nach ber Beit gefänglich nach Constantinopel gebracht, weil man ihn beschuldiget, er babe nebft noch einem andern Sungar ben Prinzen mit Gifft bingerichtet; alleine man hat ihn unschuldig befunden, und baber wieder auf freven Ruf gesetzet. Db aber biefenigen Sungarn, die bem Pringen angehangen, an feine ftatt ben Brafen Czaky zu ihrem Dberhaupte erwehlet, und ob die Pforte bemfelben die Erecution von des Prinzen letten Billen und die Administration feiner Succession aufgetragen , bavon muffen wir bie Bewigheit noch erwarten." Joseph Rafoczy ftarb zu Czernawoba in ber Dobrubiche, an der Donau, ben 10. Nov. 1738, unverheurathet, in bem Alter von 38 Jahren. Sein jungerer Bruber, Georg, geb. im Aug. 1701, wird allein in bes Baters Teftament, mit bem Titel eines Bergogs von Mafovicza, genannt. Es war berfelbe bereits 1726 aus Bien nach Frankreich entfommen, er besuchte ben Bater in Robosto, febrte 1732 nach Frankreich gurud, und ftarb um bas 3. 1747, finderlos ohne Zweifel in feiner Che mit einer Bethune, bag alfo mit ihm bas Saus Ratoczy zu Grab getragen murbe.

Des Landgrafen Karl von heffen-Wanfried ältester Sohn, ber Fürstin Rakoczy halbbruder, Wilhelm, geb. 25. Aug. 1671, erwählte sich den geistlichen Stand und wurde Domherr zu Coln und Straßburg. Nach des Vaters Ableben nahm er Besit von bessen hinterlassener Landesportion, wogegen sich zwar sein halbbruder, Landgraf Christian, seste. Karl hat indessen sein Recht behauptet, auch, nachdem er 1717 den geistlichen Stand verlassen, sich mit der frommen Prinzessin von Sulzbach vermählt. Ohne Kinder in sothaner Ehe ist er am 25. März 1731 mit Tod

į

!

l

abgegangen. Er refibirte auf Rheinfels. Jener Salbbruber, Landgraf Chriftian, geb. 11. Jul. 1689, batte fich ebenfalls ber Rirche gewidmet und noch febr jung eine Domberrenpfrunde gu Strafburg angetreten. Die gab er nach bes Baters Tob auf, um in heffen-Caffelische Dienfte, ale Dbrift-Lieutenant bei bem Leibregiment zu Pferd zu treten. Die Jahre 1725 und 1726 brachte er meift in Bruffel ju, von banuen er eine Reise nach Stodholm machte. Durch feines Brubers Ableben zu bem Befige von Wanfried gelangt, vermählte er fich ben 11. Aug. 1731 mit bes Grafen Philipp Rarl von Sobenlobe-Bartenftein Tochter Maria Franzisca. Nachmals erhielt er ben Charafter eines Beffen-Caffelifden Brigabiere und Dbriften, und ift er ju Efchwege, feiner gewöhnlichen Refibeng, ben 21. Oct. 1755 verftorben. Mit ibm, ber finderlos, wurde bas Saus Seffen-Banfried ju Grabe getragen. Banfried fiel an ben nachften Agnaten, ben Landgrafen von Beffen-Rothenburg.

"Bu Ramp find nachfolgende abeliche Sofbaufer, und bargu geborige Guter: 1) Graflich Levische Familie ein Rellnereihaus, Sof und Garten, Beinberge 11,008 Stod, Biefe 117 Ruthen. Das Besithum ift vorlängft verfauft, bas Saus von bem Gigenthumer Bifchof ju einer Wirthichaft verwendet. 2) herr von Lohausen, an Weinberg 5576 Stod, an Wiesen 50 Ruthen 12 Soub; 3) herr von Schendern an Beinbergen 1200 Stod: 4) bie Abtei St. Pantaleon ju Coln, an Weinbergen 17,394 Stod, an Wiefen 25 Ruthen; 5) Graf Cragen Erben, an Beinbergen 4380 Stod; 6) Rlofter Oberwerth, an Beinbergen 1697 Stod. Diefes But hat ber lette ber Cras von Scharfenftein, Graf Sugo Ernft, Oberamtmann zu Boppard, ber Abtei Oberwerth vermacht, in ber hoffnung vielleicht, bas Scandal, fo er burch seine Berbindung mit einem der dasigen Fraulein ber Welt gegeben, zu fühnen. Er bat aber von bem Saufe, mobin er, einer fundlichen Reigung zu frohnen, im Leben haufig fich begeben, im Tobe gu icheiden nicht vermocht, fondern beffen fpatere Einwohner gar haufig burch feineswegs angenehme Besuche beunrubigt. Bon einem folden wußte namentlich zu erzählen Sr. Raspar Maria Jahnel, Advocatus logalis in Cobleng. Derselbe hatte in ben ersten Jahren seiner Praxis, im Anstrag ber Frau Aebtissin von Elh-Rübenach bas Einthun bes Serbstes übernommen, nachdem der Sr. Kellner, von wegen der continuirlichen Truppen-Durchzüge seine Person zu hazardiren Be-benken getragen.

In ber großen Stube über bem Relterbaufe war bem Danbatarius feine Schlafftatte angewiesen, und bat er in ber erften Nacht gang feine Beunrubigung erfahren. In ber zweiten wurde er burch einige Sige, fo er in ben Augen verfpurte, geftort, er folug fie auf, und fand die Stube bell beleuchtet, an bem Tifc in ber Mitte fag ein Mann im Schlafrod, ber bei bem Scheine ameier Bachstergen eifrig ichrieb. Gebr befremdet, richtete Gr. Jahnel fich auf, und nach einigem Befinnen, fragte er ben Schlafrod, was er fich unterfange, feinem Bimmer einzubringen, feine Rube ju ftoren. Der Eindringling legte bie Feber nieber, blidte lächelnd, grinzend vielmehr, ben Frager an, bem es boch jest vorkam, als habe er irgendwo bas Besicht gesehen. Gleichwohl wieberbolte er nachbrudlicher seine Krage, woranf bet Andere in ein ichallendes Gelächter ausgebrochen, und ellenlang bie Bunge herausgestredt. Das empfand übel Gr. Jahnel, ber vielleicht noch burch bie Dunfte bes Schlaftrunks beberricht, er griff nach bem turfischen Viftol, womit er fich gegen bie Befahren ber Reise bewaffnet, und bas fur jest auf bem Schemel neben feinem Bett lag, brudte ab, und bie Baffe versagte nicht, wie es ihr boch öfter schon geschehen, febr beutlich vielmehr fab ber Souse, wie ber Schlafrod im Flug bie Rugel auffing, und, bas fühlte er, fie ihm gurud vor die Stirne warf. Bon Entfegen ergriffen, verfiel er einem Buftand ganglicher Unbeweglichteit, Startframpf wurde er ber neuern Zeit beigen; weit geöffnet blieben feine Augen, daß er mahrnehmen konnen, wie der Schlafrod, als wolle er in feiner Schreiberei fortfahren, bie Feber eintauchte. In bemfelben Augenblid aber wurde bie Thure - ob fie perfoloffen gewesen ober nicht, wußte Gr. Jahnel fich nicht ju erinnern - weit aufgeriffen, berein fturgte ein junger Mann in scharlachrother Uniform, ben blanken Degen vorbaltend, und damit ben Ropf bes Schlafrods bebrobend, ber jeboch raft

zu Boben fich fallen ließ, um im nämlichen Augenblid wieber aufgerichtet, mit einem tüchtigen Pallafc bewaffnet, bem Angreifer fic entgegenzustellen. Sie fecten, im Nachtheil befindet fic ber Rothrod mit feinem Degen, einen gräßlichen Sieb führt ber andere, mit gespaltenem Ropfe finft ju Boden fein Weg-"Jefus!" ruft ber Advocatus, über bem ichauerlichen Anblid ben Gebrauch feiner Glieber wiederfindenb, bunfle Racht umgibt ibn. Er giebt bie Dede über bie Stirne binguf, bringt im Fieberschauer einige Stunden ju, bat am Morgen nichts Gis ligeres zu thun, ale ben Sofmann aufzusuchen, bem in ben icharfften Ausbruden bie Babl bes Bimmers zu verweisen. "Ja," fagt ber Maun, "und battet 3hr im Reller, ober im Stall ober auf bem Speicher gelegen, ber alte herr murbe Euch gefunden haben, fo ihm bas beliebte. 3m gangen Sof ift fein Edelchen, ba er fich nicht feben ließe. Borig Jahr hat ber Pater Prubentius ibn ausgetrieben und wir hatten ein Paar Monat Rub. Da wurde aber ber Anton Portugal, wie er mit feinem Nachen mit Pfabl von Reftert berunter tam, am Birgenacher Beiligenbausden angerufen, und flieg ein langer Berr im Mantel in ben Nachen, ber über ber neuen laft beinahe untergegangen ware. In beständiger Gefahr, ju ertrinfen, fubr ber Vortugal hier an, ber herr wurde ausgesest, und ganger zwei guß bob fich ber Nachen aus bem Waffer, wir aber hatten wieder, mit famt ben Pfablen, ben unrubigen Gaft im Saus. An bem Beiligenbauschen läßt er fich oft feben, ba bat er ben Officier von ben Mainzer erftochen." Auf folden Bericht hat Gr. Jahnel feine aweite Nacht ber Art zu erleben verlangt, zumal er in bem beftaubten Bilbe, bas in ber Stube aufgehangt, bie Buge bes ungebetenen Gaftes zu erfennen glaubte, fondern einem andern bie Sorge, ben Berbft einzuthun, überlaffen, und für feine Derfon in salvum und nach Cobleng fich begeben.

1

Minder unruhig, gleichwohl lästig genug, ist ein zweiter Sput, ber regelmäßig nur in sogenannten guten Rächten, stets in dem nämlichen Zimmer, bemerkbar wird. Er blättert dann sehr emsig in einem biden Buche, das wohl ein Brevier sein könnte, ist auch mit einem Talar bekleibet. Dem mancherlei Sput

au Trop wird aber Ramp in ber neueften Zeit vielfältig von Rremben besucht, pornehmlich von Genesenden, auf welche bie ungemein milbe Luft, verbunden mit ber Anmuth der Lage, große Angiebfraft ubt. Sie finden auch, vorzüglich bei Mofer und Bifchof comfortables Unterfommen , und die herrlichte Gelegenbeit jum Gebrauch ber Traubenfur. Der hiefige rothe Bein ift porzüglich, füß und mild, wie bas burch bie vorberrichende Rebenart, Frühburgunder bedingt, bagegen ftebt er in Feuer, Stoff und Saltbarteit bem Bein von Ofterspay, wo ber Spatburgunder am beliebteften, nach. "Camp bat wenig Aderland, aber viele Beinberge am öftlichen Rheinufer bis an die Ropfe des Beburgs. Es bat auch bie Gemeinde beträchtliche Balbungen, meiftens junge Buchenwalbung und vermischte Pfahlbeden. Die Balbungen find nicht gemeffen, mithin fann die Morgenzahl nicht angegeben werben. Das Augustinernonnenflofter befommt bas holg baraus, und ein zeitlicher Amtmann 30-40 Wagen Brandbolz, Amtholz Un bem Rhein-3wergfahrte find betbeiliget : Rurtrier 1/2, Graf von Elg 1/2, Rlofter Oberwerth 1/2. Am Beine gebnten find verschiedene Berrichaften nach Maasgab bes Grundbuchs betheiligt. Das Martinsftift ju Borms bat ben größen Theil daran. Den Neubruchzehnten bat die Pfarrei, die Pfarrfirch bauen und unterhalten bie Decimatoren, Pfarr- und Schulbaus aber bas Rirchfpiel. Die Pfarr ift fundirt mit Gutern und Capitalien. Den Schullebrer unterbaltet bas Rirchfviel. Gemeinde gabit 161 Manner und 161 Beiber, 146 burgerliche Baufer, ein Gemeinde= und Schulhaus, ein Gemeindebadbaus, einen Schafftall, ein Feuersprigenbauschen, worin eine gute neue Keuersprite aufbewahret wird." Gine abeliche Kamilie von Kamp wird zu Anfang bes 14. Jahrhunderts genannt. Auf ber Sobe, nach Ofterspay zu liegt Ramperhausen, brei Bofe, in einiger Entfernung bavon ber Safenhof, beide Orte, fo wie auch Bornbofen mit ben Burgen in die Pfarre und Gemeinde Ramp geborig. Rach biefem Umfang gablte biefelbe im 3, 1851 in 288 Familien 1236 Menfchen.

## Bornhofen.

Eine Doppelreibe berrlicher Rugbaume langs bes Rheins und ein ebenfalls mit Obftbaumen bepflanzter Rahrweg gieben nich burd bie gartenabnliche Canbicaft nach bem von Ramp ein fleines Salbftundden entfernten, am Rhein belegenen ebemaligen Capuginerflofter Bornbofen, mit ber von alten Beiten ber fart befuchten, ju Ehren ber Muttergottes geweihten Ballfahrtefirche. Bon biesen beiben Wegen entfaltet besonders ber untere bie feltenften Reize, faft foult es icheinen, als babe Sie, bie ift voll ber Gnaben, indem ber herr mit ihr, bie gebenebeit ift unter ben Weibern, gleichwie gebenedeit ift die Frucht ihres Leibes, Jesus, bie bittet für und fest und in ber Stunde unferes Todes, nachbem fie ben Tochtern Betlebems für alle Zeiten bie in bem Morgenland weit und breit gefeierte Schonheit, als eine Erinnerung an bie von Betlebem ausgegangene Biebereinsetzung bes Menfchengefdlechtes in die verfcherzte Berrlichkeit erbeten bat, diefer glur, welche binführt ju ihrem Seiligthum, ben Inbegriff aller ber Reize, fo gewöhnlich nur vereinzelt vortommen, aufdruden wollen.

Dag zu Tortofa, weiland Antaradus, in bem alten Phonicien, ber Mutter Gottes ju Chren ber erfte Altar errichtet worden, schreibt Joinville: "Je priai le roi qu'il me laissât aller en pélerinage à Notre-Dame de Tortose, là où il y avoit moult grand pélerinage, parce que c'est le premier autel qui oncques fut dressé en l'honneur de la mère de Dieu, sur terre; et Notre-Dame y faisoit moult grands miracles, dont, entre autres, il y avoit un homme hors de sens et qui avoit le diable au corps. Lorsque ses amis qui l'avoient amené là, prioient la mère de Dieu qu'elle lui donnat la santé, l'ennemi qui étoit en lui répondit : ,, ,, Notre-Dame n'est pas ici, mais en Egypte, pour aider au roi de France et aux chrétiens qui arriveront aujourd'hui au pays à pied, contre la païennie à cheval. " " Le jour fut mis en écrit, et l'écrit fut apporté au légat qui me le dit lui-même; et soyez certain qu'elle nous aida, et nous eut aidés davantage si nous ne l'eussions courroucée, elle et son fils, comme j'ai dit devant.

"Le roi me donna permission d'y aller, et me chargea de lui acheter cent pièces de camelot de diverses couleurs pour donner aux cordeliers, quand nous viendrions en France. Cela me soulagea le coeur, car je pensai que le roi ne domeureroit guère. Quand nous vinmes à Tripoli, mes chevaliers me demandèrent ce que je voulois faire de ces camelots, et je leur dis que je voulois les revendre pour gagner.

"Le prince de Tripoli, que Dieu absolve, nous fit aussi grande fête et aussi grand honneur qu'il pût oncques, et il eût donné à moi et à mes chevaliers de grands dons, si nous eussions voulu les prendre; mais nous ne voulûmes rien prendre, sinon de ses reliques que j'apportai au roi avec les camelots que je lui avois achetés.

"De plus, j'envoyai à madame la reine quatre camelots. Le chevalier qui les porta, les avoit enveloppés dans une toile blanche. Quand la reine le vit entrer dans la chambre où elle étoit, elle s'agenouilla devant lui, et le chevalier s'agenouilla aussi devant elle; et la reine lui dit: ""Levez vous, sire chevalier, vous ne vous devez pas agenouiller, vous qui portez les reliques."" Mais le chevalier dit: ""Dame, ce ne sont pas reliques, mais camelols que monseigneur vous envoie."" Quand la reine ouït cela, ainsi que ses damoiselles, elles se prirent à rire, et la reine dit à mon chevalier: ""Dites à votre seigneur que mauvais jour lui soit donné pour m'avoir fait agenouiller devant ses camelots.""

In Frankreich ist man der Meinung, daß Notre-Dame de Roquemadour, nördlich von Cahors, der älteste sei von allen Ballsfahrtsorten der Christenheit. Die außerordentliche Berehrung, deren von den frühesten Zeiten an die Himmelskönigin genossen hat, spricht sich in den vielen ihrem Dienste geheiligten Tagen aus, zunächst in den sieben Haupt-Mariensesten, Empfängniß, Lichtmesse, Berkündigung, Heimsuchung, Himmelsahrt, Geburt, Opferung. Dieser, minder nicht aller übrigen Marienseste Ursprung will ich versuchen, in der für das Kirchenjahr angenommenen Reihensolge darzustellen.

Marien-Empfängnif, 8. Dec., la Concepcion, la Concezione di Maria Vergine, la Purissima Concepcion de Nuestra Senora, wird bereits um bas 3. 406 in bem Officium ber griechischen Rirche als ein festlicher Tag (9. Dec.) aufgeführt. Dort geschiebt . auch ferner in ber Mitte bes 7. Jahrhunderts, in Italien um bas 3. 800, ber Reier Erwähnung. In ber Normandie war fie vorlängft beimifc, wie man benn bafelbft 1070 mehre Bruberfcaften zu Ehren ber unbefledten Empfangnig ber b. Jungfrau Maria errichtete. Der b. Anselmus, Erzbischof von Canterbury, hat, nach 1093, das Fest in feiner Diocese zu feiern verordnet, worauf es auch allmälig in die übrigen Kirchen von England aufgenommen worben. Deffen allgemeine Feier wurde 1328 von ber Londoner Synobe vorgeschrieben. 3m 3. 1145 wurde es in ben Sprengel von Lyon eingeführt, und für bas eigentliche Frankreich verbindlich erklart durch die Provincialconcilien von 1300 und 1328. In Deutschland foll ber b. Rorbert, geft. 1134, einer ber eifrigften Beforberer biefer Anbacht gewesen sein. 3m 3. 1476 erließ Papft Sirtus IV. zwei Conftitutionen, burch welche bas Feft auf bie ganze Rirche ausgebehnt, auch fur basfelbe ein Officium angeordnet, ohne daß es fedoch ju einem allgemein gebotenen Feiertag erhoben worden. Clemens VIII. hat es als ein geft zweiter Claffe angeordnet. Elemens IX. fagte bie Octavfeier bingu und Clemens XI. erklarte 1708 Mariene empfängniß zu einem Sauptfeft, bas unter Berpflichtung zu feiern. Dius V. bat für baffelbe mehre Ablaffe bewilligt.

Das Fest ber Uebertragung ber Lauretanischen Cappelle, 10. Dec. Notre Dame de Lorete, La Traslazione della S. Casa, Nuestra Señora de Loreto. "Ich will bem geneigten Leser von dieser Capelle S. Mariae Lauretanae etwas benckwürdiges aus bes R. P. Francisci Glavinich in Lateinischer Sprache beschriebenen Historia Tersatana, wiewohl sie auch andre, aber nicht so beutlich und aussührlich beschrieben haben, erzählen. Im Jahr 1291, ben 10. May, an einem Sonnabend zu früh, ungefähr einen Bogenschuß weit von bem über die Stadt Fiume sich ershebenden Schloß Tersat, oben auf dem Berge, auf einem ebenen Plag, welcher Rounizza genannt ward, und zu gedachtem, unter

bes Grafen von Frangepan Jurisdiction bamals geftanbenem Solog Tersat gebort, ward ein haus in Form einer Rirche angetroffen, welches zuvor bafelbft niemal gestanden. Saus war von bundeln Ziegeln, und nicht gar zierlich ober funftlich gebauet, inwendig 44 Geometrifche Soub lang, 20 breit und 28 boch, batte eine einige Thur gegen Mitternacht, auch nur ein genfter gegen Niedergang : und war mit feinem Paviment ober gepflafterten Boben verseben. Das Dach batte ein Glodenthurmlein, fo groß, bag man ein fleines Glodlein barein bangen funnte. Das Gewölb barinn war mit vergulbeten Sternen ausgeziert, und an ber Band berum erhobene Bogen gemacht, auf welchen etliche weiße irbene Schuffeln ftunden. Ueber biefes war ein Altar barin, fo jum Deflesen groß genug, und mit gemiffen Tudern belegt, bas Antipendium ober ber Umbang mar bimmelblau, und ftund auf demfelben eine bolgerne Tafel. welche in ber Lange und Breite funff Schuh ausmachte : worauf ein Creup abgebildet, mit biefer Aufschrifft: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Und auf einem Ort war Unfre Liebe Kran und ber b. Johannes, unten aber ber Englische Gruß zu feben.

"Auf ber rechten Sand bes Altars war aus Cebernbolz ein Marienbild ausgeschnitten, so bas Jesustindlein auf ber linden Sand bielt: bas Rindlein batte in der linden Sand Die Beltfugel, mit ber rechten aber ichiene foldes bie Benediction qu aeben: und batten sowohl bas Marienbild als Chriftfindlein aierliche, mit Spigen ausgeschuittene Rronen auf bem Saupt, fo ebenfalls aus Cedernholz gemacht waren, gleichwie bie Bilber felbft. Das Bild war mit weißen Tuchlein und Leinwand angelegt. Sinter bem Altar erblidte man einen Camin, und linder Sand ftund ein Raftlein mit unterschiedlichen Sachern, mit bunten Farben gemahlt, jedoch war, unerachtet aller fleißigen Unterfuchung, weder in- noch auswendig, einige Schrifft au finden. worüber man fich jum bochften verwunderte, nicht wiffend mas foldes bedeute, dag diefes Saus, bavon bes Tage juvor noch nicht bas geringfte gesehen worben, bes andren Morgens por jedermanns Augen frey bageftanden.

"Dieses Bunberhaus hat ber Pfarrer ben St. Georgen gu Terfat, Don Alessandro, querft vor allen gefeben. etliche Tage zuvor febr gefährlich und tobtfrand barnieber gelegen, in wahrender feiner Rrandbeit aber (wiewohl er auch in feinem übrigen Leben fich fromm und Gottesfürchtig erwiesen) unabläffig GDtt ben Allmächtigen und die b. Mariam angeruffen, und um hinwegnehmung feiner Schmerzen und Rrandheit gebeten bat. Worauf er noch in selbiger Racht erhoret, und mit anbrechendem Morgen aller Beschwerniffen erlediget, frifc und gesund worden ift; jugleich aber auch gefagt bat, bag biefes baus bas Seilige und erbliche Saus von Ragareth Unfer Lieben Frauen fep, barin bas liebe Chriftfindlein empfangen. Saus nachmals bie bb. Apoftel zu einer Rirchen gemacht, und bie bh. Engel nun bieber gebracht haben. Es bat aber foldes ber fromme Mann icon zuvor gesagt, ebe er noch aus seinem Saus gegangen; benn es mar ibm foldes von GDit eröffnet worden, und so bat er es auch, nachdem er binaus gegangen, Die alte Notata und fdrifftlichen Beugniffen bievon lauten alfo: ""Es war nemlich biefer Alexander ein, obichon frander, bod frommer Priefter, welcher jugleich mit ber Gotte lichen Offenbarung und himmlifden Geruch, eine rechte Bergends freude und neue Rraffte in ben Bliebern bierob empfand.""

١

1

١

ţ

ı

ı

ı

İ

;

1

į

"Saben also dieses haus die hh. Engel mit den hervorbrechenden guldenen Flügeln der Morgenröthe, bei heiterklarem himmel, und windstillem Meer an diese Stelle gebracht. Wie dann nachmals dieser fromme und Gottesfürchtige Alexander, Pfarrherr zu Tersat, allenthalben ausgegangen ist, von diesem unerhörten Wunderwerd zu predigen, und selbiges in der Welt auszubreiten. Wodurch das Bold bewogen, auch von weitentlegenen Orten hieher zu kommen, theils aus großem Andachtseiser, theils wegen gethanen Gelübds, manche aber auch nur aus Euriosität, um zu sehen, ob solches in der Wahrheit sich also auch verhielte. Unter welchen sehr viel france presthaffte und betrübte Leute sich gefunden, welche allhier heil, gesund und getrößet, auch solches alles durch vielfältige Wunderthaten bekrässet und bestättiget worden. Wie solches die alte Berzeichnissen mit biesen Borten bezeugen: Summorum mediorum, insirmorumque monumenta monent nos mortales ad credendum aediculae Tersactanae mirabilia etc.

"Als herr Nicolaus Graf von Frangepan, Ban in Dalmatien, Croatien und Sclavonien, welcher dazumal in der Stadt Modruß, so sest ein zwo Tagreisen von Tersat gelegenes Grenzbaus ift, residirte, vernommen hatte, daß dieses heilige Haus auf seinem Grund und Boden, bey Tersat, von den hh. Engeln niedergesest worden, ist er, besagter Herr Graf, gleich dahin abgereist, und hat, als er solches persönlich gesehen, sich höckstens verwundert, Gott dem Allerhöchsten und Unserer Lieden Frauen von Herzen gedandet, und zu mehrer Erkundigung der Wahrheit, diesen Alexandrum, den Priester, samt drepen andren, gewißen, glaubwürdigen Personen auf Nazareth geschickt, um zu sehen, ob dieses Haus annoch daselbst zu sinden sey oder nicht? welche aber, nach verstossenen vier Monaten, glücklich zu Tersat angelangt, mit Bericht, daß dieses Haus in der Türckey seprschwunden.

"Es ist aber bieses wunderwürdige heilige haus langer nicht, dann drey Jahre sieben Monat und vier Tage allhier gesstanden, indem es an einem Sonnabend, und zwar den 10. Christsmonats 1294sten Jahrs um die Mitternachtstunde verschwunden, und unweit Ancona in Italien von den hh. Engeln niedergesett worden, und zwar in dem Recanatischen Walde, auf einem hügel besselbigen. Weil aber die zween Brüder Anticii (denn so hießen sie) um selbigen hügel gezandet, wessen er seyn sollte: hat sich biese heilige Kirche auf die freye Landstraße gesett, allwo sie noch bis auf den heutigen Tag stehet. Und redet Papst Pius der Andre hievon also: ""Obschon! O Seeligste Jungsrau! deine Macht von keinen Grenzen noch Schranden weiß, so hast du dir doch Loretto zu einem ruhigen und angenehmen Sie erwählet.""

"Als nun biese heilige Capelle sich aller Menschen Augen eben so unvermuthet, als wie sie zuerst gesehen worden, wiederum entzogen hatte, ließ herr Nicolaus Frangepan dem hierüber betrübten Bold, eben an diesem Ort, mit Papstlicher Erlaubniß, eine gleichförmige Capell bauen, und um selbige eine Mauer

führen, in Meynung, eine große Rirche über biefe Capell gu Welcher Entschluß aber burch beffen allgu frubzeitigen Tod unterbrochen worden. Als im Jahr 1362 Papft Urbanus, ber Kunffte biefes Namens, fold beiliges Saus ober Cavelle ju Loretto, in Italien, unweit Ancona besuchte, fcidte er bem betrübten Illprifchem Bold, ju einem besondren Eroft, ein Bild ber Mutter GDites mit bem Chriftfindlein, welches ber beilige Evangelift Lucas mit eigener Sand geschildert und abgemablet batte, in biese Cavelle ber b. Mariae Lauretanae mit großen Selbiges ift auf eine Tafel von Cebernholz gemablt, drep Souh und zwey Zoll breit, und zwey Souhe samt einem Boll bod. Welches Wunderbildnig annoch, bis auf biefe Stunde bafelbft zu feben ift. Es hat aber nachmals mit Papft Nicolai V., am 12. Jul. 1453 Erlaubnig, herr Martin Graf von Frangepan, bem bazumal Tersat zugeborte, eine Rirche und Franciscaner-Mofter ju biefer Cavellen gebauet," und ift biefes Rlofter von R. Josephs II. Reformen unberührt geblieben. Des beiligen Saufes in Loreto Schidfale fege ich als befannt poraus.

١

ţ

ı

ì

ľ

þ

Ļ

1

12. December, La Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico. Guabalupe, im Gebirge, an ben Grengen von Eftremadura, in bem füblichften Theile bes vormaligen Partibo von Talavera gelegen, ift einer ber berühmteften Wallfahrtsorte in Spanien. Die Auffindung bes bafigen Gnabenbilbes mag bem 3. 1332 angeboren. Fünfzig Jahre fpater tonnte R. 30bann aus bem bafigen Schape 4000 Mart Silber fich aneignen, um folde für ben Rrieg mit Portugal ju verwenden, und betrachtete man bie fürchterliche Rieberlage bei Aljubarotta, am Tage por Marienhimmelfahrt 1385, ale bie Strafe biefes Rirchen-Die Kirche von Guadalupe wurde 1389 bem Orden ber Sieronymiten gegeben. Wie besucht aber bie Ballfahrt ftets geblieben ift, eine besondere Reftlichkeit bat bort ihren Ursprung nicht genommen, sondern es berubet bas fur Spanien und bas spanische America verbindliche Reft vom 12. December auf einer in Reufpanien vorgefommenen wunderbaren Ericheinung, von welcher handelt Michael Sandez, Imagen de la Virgen Maria

Madre de Dios de Guadelupe milagrosamente aparecida en la ciudad de Mexico. Mexico, 1648. 4°.

- 18. Dec. Maria Erwartungefeft. Rachbem bie Rirche feit bem Eintritte bes Abvents fich auf die Geburt bes Berren porbereitete, begebet fie am beutigen Tage bie Borfeier ber Beibnacht, als welche icon am Abend vorber mit Absingung ber Antiphon: O sapientia begonnen bat. Der folgen feche andere Antiphonen, am 18. Dec. O Adonai, am 19. O radix Jesse, am 20. O clavis, am 21. O oriens, am 22. O rex, am 23. O Emmanuel! Wegen biefes mit bem Erwartungefeft anbebenden Epclus von Antiphonen beißt bas gest ben Spaniern Nuestra Senora de la O, und ift Maria de la D in Spanien ein nicht ungewöhnlicher Frauennamen, mogegen in Deutschland und in Polen, in ber Berehrung für bie b. Gottesgebarerin, bem Ramen Maria flets jener ber b. Mutter Unna beigefügt wirb, baber alle Marianen, Rantden, Maichen, Amichen, niemals einen ber vielen Marientage, fondern St. Annen Tag ale Namenefeft ju feiern-haben. Das Erwartungefeft hat Papft Clemens XI. im 3. 1713 fur bie öftreichis fchen Staaten angeordnet, ju Turin beißt es la Madonna della Fabbrica, nach einem 1716 bort aufgefundenen Gnabenbilb.
- Am 1. Januar, Octave des Weihnachtsfestes, wird von der morgenländischen, theilweise auch von der abendländischen Rirche bas Fest der Geburt Jesu begangen.
- 7. Januar. Das Feft ber Wieberfehr Maria und bes Rinbleins Jesus aus Egypten.
- 23. Maria Bermählungsfest, von Papst Innocenstius XI. für bie öftreichischen Staaten 1678, für bas Reich 1680 bewilligt. Die Spanier begeben Los Desposorios de Nuestra Señora ben 26. November.
- 24. Januar. Nuestra Senora de la Paz, Mariafrieden, nur für Spanien gültig. R. Alfons von Leon und Castilien hatte nach einer längern Belagerung am 25. Mai 1085 die Stadt Toledo mit Accord eingenommen. Durch denselben war den Mohren ber ungestörte Besit ber Hauptmoschee zugestanden. Das fand sehr anstößig der Erzbischof Bernhard, und nachdem er für seine Absicht der Zustimmung der Königin Constantia sich versichert

batte, brang er bei Rachtzeit, von Arbeitsleuten umgeben, ber Moschee ein. Sie wurde gesäubert, eine Glode aufgehängt, ein Altar errichtet, baran von bem Erzbischof bie erfte Deffe gelesen. Das Beginnen erregte unter ben Mobren große Gabrung, indeffen magten fle es nicht, Angefichts ber ftarten Befagung ihren Born gu bethätigen. Bohl aber ichidten fie Abgeordnete nach Sahagun an ben Ronig, ihm ihr Leid und ben Bruch ber Capitulation zu flagen. Die unerwartete Botichaft vernehmend, flieg Alfons fofort gu Saul, in ber Absicht, Diejenigen, welche ihn wortbruchig erscheinen liegen, bie Ronigin und ben Ergbischof, bas volle Gewicht seines Bornes empfinden zu laffen. Schon batte er Dagan erreicht, als die ganze mahomedanische Bevölkerung von Toledo ibm entgegenstromte, Bergebung für bie Schulbigen gu fuchen. Schwer fand es Alfons, fie zu bewilligen, bem anhaltenden Bitten vermochte er feboch auf bie Dauer nicht zu widerfteben, zumal nachbem bie Intereffenten erflart batten, bag fie gang und gar auf ben Artifel ber Capitulation, worin von ber fraglichen Moschee gebandelt, verzichteten. "Bei ber nabern Erwagung bes Mittels, wodurch bie gottliche Borfebung ben Saupttempel ber gothischen Sauptftadt ben Chriften zuwenden wollen, verwandelte fich fein Unwiffen vollende in Freude, und bie murbe von ber gefamten Bevolkerung von Tolebo, Chriften wie Mahomebaner, gefheilt, als welches bei seinem Einzug beutlich fich ergab." Den wiederbergestellten Frieden feierte von dem an die Rirche von Toledo, und nach ihrem Beispiel bie Gesamtheit von Caftilien burch bas Rest von Nuestra Señora de la Paz.

2. Febr. Lichtmesse, bas Fest ber Reinigung Maria, la Purification de la S. Vierge, la Chandeleur, la Purificazione di Maria V., la Purificacion de Nuestra Señora. Rach bem mosaischen Geset mußte eine Frau, wenn sie einen Sohn gesboren, mährend vierzig Tagen, von wegen einer Tochter achtzig Tage in der größten Zuruckgezogenheit in ihrem Hause zusbringen, und durste sie den Tempel nicht besuchen, bis dahin diese Zeit der geseslichen Unreinigkeit abgelausen. Den 40ten oder 80ten Tag ging die Mutter zum Tempel, um ein sähriges Schaf als Brandopfer, und eine Turteltaube dem Priester, der für sie

beten follte, ju überreichen. Arme mochten fatt bes Schafe eine ameite Taube geben. Gin anderes mofaisches Gefet wollte, baß febes Erfigeborne, von Menfchen wie von Thieren, bem berren geweibet und geopfert werbe, boch bag ben Eltern erlaubt, ibr Rind um einen bestimmten Preis zurudzutaufen. Maria opferte ein Baar Tauben. "Es war aber," berichtet St. Lucas ber Evangelift, "au Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, Simeon genannt, ber ben Troft Ifraels erwartete, und in bem ber b. Geift waltete. 3hm hatte ber b. Geift offenbart, er folle ben Tob nicht feben, er babe benn guvor ben Beift bes Berren gefeben. Er tam auf Eingeben bes b. Beiftes in ben Tempel, nahm Jefum bas Rind aus ben Armen feiner Mutter, bielt es boch empor, und fprach: Berr, nun entlaffeft bu in Frieden beinen Anecht, weil meine Augen beinen Beiland gefeben haben, welchen bu barftelleft allen Boltern ein Licht, alle au erleuchten, und beinem Bolte Ifrael eine Glorie. Und Bater und Mutter freuten fich, diese Borte vernehmend. Simeon aber fegnete fie und fprach ju Maria: biefes Rind ift gefommen, Bielen in Ifrael zur Auferftebung, und es wird feinetwegen bein Berg wie von einem Schwerte burchbohrt werben. Da mar auch eine Prophetin, bes Ramens Sanna, Tochter Phanuels, and bem Stamme Afer. Wittwe und 84 Jahre alt, verweilte fie unausgefest im Tempel, in Bebet und Saften bem herren zu bienen Tag und Racht. Bur Stelle gefommen in berfelben Stunde, erkannte fie ben Erlofer, und bat fie von ihm gesprochen ju Allen, welche auf bie Erlosung Ieraels hofften. Da fie alles vollendet batten nach dem Gefete bes herren, febrien Joseph und Maria jurud nach Galilaa, ju ihrem Anfenthalt in Nazareth."

Das Gedächtnis bieser Reinigung, mit der Darstellung des Gottessohnes im Tempel verbunden, ist von allen Mariensesten, dem Ursprung nach vielleicht das älteste. Man nimmt gewöhnlich an, daß dasselbe zuerst von Kaiser Justinian angeordnet worden, nachdem die furchtbare Seuche vom J. 542 einen großen Theil der Bevölkerung von Constantinopel hingerasst hatte. Es erhielt den Ramen Hypapante, von einem griechischen Worte, welches ein vorwärts- oder entgegengehen ausbrückt, daß solglich in dieser

Benennung eine Anfpielung auf Die Bufammenfunft ber ausgegeichneten Berfonen, Die im Tempel bei ber Darftellung Jesu Christi jugegen. Baronius bingegen ift ber Meinung, daß befagtes Seft bem Abendland bereits im 3. 494 von Papft Gelafius eingeführt worben, um ber Beiben Lupercalien, wobei u. a. ein Umjug mit brennenden Rergen und Sadeln gebrauchlich, ju verbrangen. Die bemnach mabricheinlich aus bem Beibenthum berübergenommene Sitte, zu Marien Lichtmeffe eine Procession mit brennenden Rergen angustellen, ift jedenfalls febr alt, indem ber h. Ilbephonsus von Toledo und ber h. Eligius von Novon, beide im 7. Jahrhundert, fie fennen und ju erflären fuchen, wie bann ber b. Eligius namentlich febrt, burch bie Lichterprocession befunde bie driftliche Gemeinde ihren Entschluß, im Lichte Jesu Chrifti mandeln zu wollen, und bitte zugleich um die Gnabe, biefen Entidlug ausführen zu tonnen, bamit fie bereinft zu bem Reiche gelangen moge, wo ewiger Mittag waltet.

Die Ceremonien jener Procession befpricht folgenbermagen Berrliberger in ben Gottesbienfiliden Gebrauchen ber Chriften: "Diefe Lichtmeg-Rergen werden mit benen gewöhnlichen Ceremonien geweihet. Der Bifchof ober beffen Vicarius theilt selbige benen vornehmften von ber Beiftlichkeit aus, bernach benen vornehmften weltlichen Personen, benen Prieftern, Acolythen ic. und endlich benen vornehmften Gliebern ber Bersammlung. Einer ber fungften Canonicorum ftellt selbige bem Krauenzimmer zu. Was aber bas gemeine Bolt betrift, fo empfängt selbiges die übrig gebliebene fleine Rergen aus ber hand eines gemeinen Priefters, ohne Unterschied bes Range ober Gefolecis. Die Procesion wird um die Kirche gemachet. Sanger geben voraus. Ihnen folgt ber Rauchfaß. Trager, bann bie Rergen-Trager neben dem Creug-Trager. Sinter benen Rergen-Tragern gebt bie Beiftlichfeit. Die auf ber linken Seiten geben, halten ihre Bachs-Rergen in ber linken, und bie auf ber rechten in ber rechten Sand. Der Bifchof erscheint hierauf awischen zween assistirenden Diaconis, in ber linken Sand bie Bache-Rerze haltend, und giebt mit der rechten bem Bolfe ben Seegen. Ihre Rergen brennen alle, und bie Urfache bavon ift,

1

١

١

ı

Ì

ı

ı

١

۱

Ì

j

ì

ı

j

١

daß sie Jesum Christum als das Licht der heiden vorstellen sollen. Ehe sie fort geben, beugen sie sich vor dem Altar, wenn sie Canonici sind, und kein Tabernadel oder Monstranz-Kästlein da ist." Als eine Erinnerung an der h. Jungfrau Unterwürsigskeit für das jüdische Gesetz wurde das Aussegnen der Wöchnerinen eingeführt. Einer solchen erster Ausgang, nachdem sie die sechs Wochen abgewartet, ist nach der Pfarrkirche gerichtet; sie emspfängt den Segen des Priesters und kehrt zu den gewöhnlichen Berrichtungen des Familienlebens zurück.

25. Marg. Das geft ber Berfundigung Maria, l'Annonciation de Notre-Dame, l'Annunziazione di Maria Vergine, la Anunciacion de nuestra Señora. Die wahrscheinlichke Meinung fucht ben Urfprung biefes Reftes in ber griechischen Rirche gegen bas Ende bes 4. Jahrhunderts. Proclus, ber unmittelbare Rade folger bes b. Chrysoftomus, widmet bemfelben mehre Reden. "Die Ankunft bes herrn" wird es von ihm genannt, weil bei bem Gruge bes Engels bas Wort Fleisch geworben ift. Auch ward es Chrifti Anfunbigung , Evangelismus , Anfang ber Exlofung, Tag bes Engelgrußes genannt. Daß fothane Reier zeitig bem Abenblande fich mittheilte, noch vor dem 3. 496 in Rom eingeführt wurde, ergibt fich aus bem Sacramentarium bes Papftes Gelafins II. Den Tag ber Fleischwerbung bes Bortes bat bie Rirche, ben 25. Marg gur Feier biefes Gebeimniffes verordnend. nicht anzugeben vermocht, fie ließ fich fur beffen Bestimmung lebiglich burch bie Berechnung ber neun Monate vom 25. Marg gum 25. December leiten. Darum tragt fie fein Bebenfen, nothigenfalls bas geft auf einen anbern Beitpunft zu verlegen, wie benn die Berfundigung, wenn fie mit ber Charwoche ober bem Oftertag jusammentrifft, auf ben Montag nach Quasimodo ober ben ersten Sonntag nach Oftern jurudgesett wird. In ber That ftimmt bie Kreube eines folden Keftes feineswegs zu ber Strenge ber Fastenzeit, unpaffend mare es vollends, die Feierlichkeit ber Menschwerdung mit fener ber Auferstehung Chrifti ju verbinden.

Diefes erwägend, hat man in mehren Kirchen, namentlich in Spanien, laut bes Couciliums von Toledo 656 bie Berkündigung am 18. Dec., ber Tag Maria Erwartung, zu Mailand am Sonntag

vor Beihnachten begangen. Dagegen wird ausnahmsweise zu Pry-en-Velay, in der hochberühmten Liebfrauenkirche, das Fest, wenn der 25. März Charfreitag ist, vermöge eines besondern Privilegiums, als ein Jubelsest begangen, wie sich das im Jahr 1842 zugetragen hat. Anserordentliche Pracht wurde bei dieser Gelegenheit entwickelt. Der sardinische Hauptorden, della SS. Annunziata wurde 1362 von Herzog Amadeus dem Grünen von Savopen gestistet. Eine Brüderschaft zu Marien-Berkündigung hat der Cardinal Johann von Torquemada 1470 zu Rouen gesgründet, in der Absicht, unbemittelten Mädchen Männer zu versschaffen. Jede Braut, deren oft über 400, empfing am Titularsseste 60 Scubi, ein Kleid von weißer Serge und einen Gulden zu Pantosseln.

Das Reft ber fieben Schmerzen Maria, les sept Douleurs de Notre-Dame, la Madonna de' sette Dolori, los Dolores de Nuestra Señora, wird nach bes Papftes Clemens X. Unordnung vom 3. 1674, in Deutschland am Freitag nach bem Sonntag genannt Passionis, b. i. ben Freitag por Palmarum gefeiert. Die erfte Spur bes Schmerzenfeftes, bas auch unter bem Namen Maria Mitleiben ober Schmerzen-Freitag befannt, finbet fich in ber Synobalverordnung bes Colnischen Erzbischofs Theoberich II. 1417. Befagter Ergbischof, ein geborner Graf von More, verordnete die Feier, als eine fraftige Protestation gegen die Irrs lebren ber Suffiten, bie porzugemeise bie Bilbniffe ber Schmerze baften Mutter gertrummerten. Papft Sirtus IV. verlieb für bas Reft eine eigene Deffe und Benedict XIII. führte daffelbe ber gangen Rirche ein, ju ber Feier ben Freitag vor Palmfonntag bestimment. Diese Andacht wurde vornehmlich burch bie Ciftercienser und ben Servitenorben beforbert. Die Ciftercienser begingen bas Seft von jeher am 17. April, Die Serviten am britten Sonntag bes Septembers.

25. April. Maria vom guten Rath, Notre-Dame de bon conseil, S. Maria del Buon Consiglio. Bon ben verschiedenen Landschaften, welche man unter bem gemeinsamen Namen Grieschenland zu begreifen pflegt, war bas einzige Thracien bem Patriarchen von Constantinopel zugetheilt, die Rüsten bes abria-

١

tischen Meeres, bie Provinzen bes Restfandes insgesamt, verehrten in bem unmittelbaren Rachfolger bes b. Petrus ihr geiftliches Dberhaupt, beffen Ginfluß ju ichmachen, bie Patriarchen in Conftantinopel jederzeit die größte Thatigfeit entwidelt haben. Richt nur wurden fie babei unterftugt burch ben unwiderfteblichen Ginfluß eines politischen, rein bespotischen Regimente, fonbern es fam ihnen babei in boberm Maafe vielleicht zu Bortheil bie Sprachverschiedenheit, die im Allgemeinen die Trennung ber morgenlandifden von ber abenblandifden Rirche beforbert, wo nicht gar veranlaffet bat. Bang richtig erinnert Bibbon: "Die Romer waren fo febr von bem Ginflug ber Sprache auf bie Nationalfitte überzeugt, baß fie bie gröfte Aufmertfamteit barauf wandten, Die lateinische Sprache mit ihren Baffen jugleich ausaubreiten. Die alten italianischen Sprachen, die fabinische, etruscifde und venetifde, fielen in Bergeffenheit; mas aber bie Provingen betrifft, fo waren die öftlichen nicht fo gelehrig, Die Sprace ibrer fiegenden Lebrer anzunehmen, ale bie weftlichen. Diefer merkliche Unterschied bezeichnete bie beiben Theile bes Reichs mit einer Berfchiedenheit von Farben, die zwar, in bem Mittageglanze ber Boblfabrt bes Reiche, weniger in bie Augen fiel, aber flufenweise immer fichtbarer wurde, als die Schatten ber Nacht auf die romische Welt fich berabsenkten. Die meftlichen ganber wurden burch eben biefenigen gesittet gemacht, bie fie überwältiget hatten. Sobald bie Barbaren einmal gum Beborfam gebracht waren , fo nahmen fie jeden Eindrud neuer Renntniffe und einer gesitteten Lebensart leicht an. Die Sprache bes Birgil und Cicero ward, obgleich nicht ohne einige unvermeibliche Bermischung und Berberbnis, in Afrifa, Spanien, Gallien , Britannien und Pannonien fo allgemein angenommen; bag nur fdmade Spuren ber punifden ober celtifden Sprace in ben Gebirgen ober unter ben Bauern fich erhielten."

Jedoch haben die Bewohner bes vom Meerbusen von Arta zu jenem von Cattaro reichenden Küstenlandes, Nachsommen vielleicht der aus hellas perdrängten Pelasger, hart und zäh gleich den Iberern, wenn sie auch den Waffen der Römer unterliegen mußten, gegen sie, wie gegen die Griechen, ihre Sprache

und ihre Sitten behauptet, und find fie barum Jahrhunderte lang ben von bem griechischen Patriarchen ausgehenden Lodungen unjuganglich, ber abendlandischen Rirche treu ergeben geblieben. Dazu mogen aber auch, neben ber Rabe zu Italien, bie Ginfluffe, ausgebend von ber herrichaft bes hauses Baur, Balfa (Abth. I. Bb. 1. S. 531-532), und von den durch diefes Regentenbaus eingeführten Colonien frangofirter Rormanner ein Großes beigetragen baben. Die Lateiner, wie fie im Morgenland beigen, ober Mirditen, die im der Unbanglichfeit jum fatholischen Glauben verharrenden Albanefer oder Stypetar, baben den gewaltigften Berrichern ber Osmanen einen lange unüberwindlichen Widerftand entgegengesett. "Wie bie Dacht ber Balfa nach und nach in Berfall gerieth, fingen zwei andere Albanifche Baufer an, fich in Albanien auszuhreiten, die Arianiten, die man auch Romnenen nannte, und die Raffrioten. Die Topia und Spani wurden auch machtig: bod machten fie fein fo großes Auffeben, als jene Familien, bie unter ben beiden berühmten Belben Georg Raftriotus ober Istjender-Beg, und beffen Schwiegervater Arianita Thopia Golem felbft ben Domanen unter Mohammed II. fürchterlich murben. Damals machte ber Klug Baviffa, ebemals Aous, zwischen Pol-Ionia und Balona, die Grange zwifden ben Befigungen biefer Baufer, fo bag alles was nordwarts bis an Benta lag, bie Städte ber Benetianer ausgenommen, ben Raftrioten geborte, bie Arianiter-aber ben fublichen Theil bes landes bis an ben Meerbufen von Arta befagen. 3ch will nicht bei bet Albanis fcen Geschichte in biefer Periode weitläuftig fenn, weil fie burch bas Leben bes Ifffenber-Begs (Scanderbeg) befannt genug ift. Die Albaner fpielten bamale die glanzenofte Rolle. Für ibr Baterland und ihre Freiheit fectend, und burch ben Selbenmuth ibrer Anführer aufgemuntert, maren fie felbft Belben geworben. Sie wurden ein Sous ungludlicher vertriebener gurften, erwunichte Bundegenoffen ber machtigften Ronige, und ein Bollwert gegen die alles überichwemmenden Baffen ber Osmannen. Alle Jahre ber gludlichen Regierung bes Ifffenberbeg, ben feine Bolfer Ronig nannten, und ber von andern Machten bafur erfannt wurde (1443-1467), waren burch neue Siege ber Albaner bezeichnet. Zwar dauerte ihr Glud nicht immer. Sobald als sie ihre großen Anführer, den Istjenderbeg (1467) und den Arianita (1469) verlohren hatten, mußten sie sich größtentheils der Uebermacht Mohammeds II. unterwerfen, und ihre Prinzeu mußten in Italien ihre Rettung suchen. Aber den Ruhm der vorzüglichen Tapferkeit, den sie von jeher behauptet, haben sie niemals verlohren." Also Thunmann.

Scauberbeg farb ben 17. Januar 1466, vorber icon war es ben Benetianern, unthätige Buschauer jenes Riefenfampfes gegen bie gesamte Dacht ber Demanen, gelungen, feiner Sauptfefte Eroja fich zu bemächtigen. Das Bolf, burch Scanberbeg fo oft jum Siege geführt, verlor mit ibm die mubfam erftrittene Einheit, mabrend es, in ungablige fleine Benoffenschaften aufgelofet, ben Anftrengungen eines unermeflichen Reiche, bem eifernen Billen eines Despoten widerfteben follte. Unaufborliche Megeleien, die Greuel ber Bermuftung ergaben fich als eines folden Buftandes nothwendige Folgen. Unbeachtet verhallte in bem driftlichen Europa ber mehrmalen wiederholte Sulfruf bes jur Bergweiflung getriebenen Bolfes, Die Stamme bes Abendlandes, welche brei Jahrhunderte fpater fo gartlichen Antheil nahmen an ben Gaunern von Conftantinovel und Athen, an ben Flibuftiern bes Archipele, an ben Gurgelabioneibern ber Maina, fie bewiesen die tieffte Gleichgultigfeit einem Martyrervolfe, ben Ratholifen ber Benta, "Mais une armée d'une nature toute divine, composée de soldats invincibles, devait leur apporter des secours plus efficaces que ceux de leur alliance avec des princes accoutumés à se conduire d'après les vues d'une politique abstraite. Le père commun des fidèles, dont la dynastie, comme l'église militante, sera éternelle, avait inutilement appelé, par l'organe de Paul II., l'attention des princes chrétiens sur les dangers des Albanais, quand ses successeurs, animés de l'esprit de charité, envoyèrent des secours apostoliques dans la haute Albanie, afin de conforter et de soutenir les fidèles.

"Les soldats évangéliques qui parurent les premiers sur cette terre arrosée du sang des chrétiens, trouvèrent un peuple

que la persécution avait exasperé et rendu féroce, retranché dans les montagnes, vivant au milieu des forêts, où il n'avait que des cavernes et des tentes pour habitations. Il était difficile de faire entendre aux Mirdites qu'ils devaient être les sujets respectueux d'un monarque au nom duquel on avait égorgé leurs familles, renversé leurs églises et brûlé leurs villages. Il fallait une vertu surnaturelle pour les engager à ne voir dans les Turcs que les enfants d'un même Dieu. Cependant la soumission au prince fut consentie; mais une nation qui avait vaillamment fait tête à des ennemis dont elle avait à craindre la perfidie reconnue, ne voulut pas déposer les armes, qui étaient sa seule garantie. Les Mirdites prirent donc le parti qu'on devait attendre de pareils hommes: ils se soumirent en restant armés; et leur courage les maintint dans le droit de propriété, que les lois turques dénient aux chrétiens. Terribles dans les combats, vindicatifs par tempérament, justes jusqu'à l'inflexibilité, acceptant le marture sans le chercher, ils restèrent en même temps dans un état de guerre continuel vis-à-vis des mahométans. Retranchés sur le droit naturel, ils voulurent non seulement que le sol paternel leur appartent, muis que leurs personnes libres fussent affranchies de la capitation; que leur culte fut respecté, et qu'ils pussent avoir chez eux des églises. A ces conditions, qui furent accordées par le sultan dans l'intention de les violer, ils se déclarèrent ses sujets, et s'engagèrent à le servir de leurs bras et à leurs frais dans les guerres étrangères. Ces principes étant consacrés, toute infraction de la part des Turcs devint un motif de courir aux armes; et les occasions ne manquèrent pas. Une injuste agression était hautement poursuivie et vengée, sans recourir à des tribunaux fallacieux composés de mahométans; un chrétien assassiné occasionnait de sanglantes représailles, et le meurtre d'un missionnaire causa plus d'une guerre sacrée. En vain les religieus préchaient la paix, le fanatisme opposé au fanatisme voulait du sang; et son effusion tourna cette fois à l'avantage de la bonne cause. Les mahométans, dans ces guerres auxquelles ils donnaient lieu par quelque violence, ayant toujours pour

résultats des désavantages, cessèrent d'attaquer les Mirdites, pour reverser leur haine sur les chrétiens des villes et des villages établis dans les plaines."

Begen bie Mitte bes 16. Jahrhunderts trat einige Stille ein für ben Rrieg, welchen bie Feinbe bes driftlichen Ramens bis babin ohne Raft gegen bie Mirbiten geführt batten, bag bas ichwer geprufte Bolt Beit fand, wenigstens bie Grundlagen eines gesellschaftlichen Buftanbes zu bedenken. Man batte mabrgenommen, wie ber Mangel an Ginbeit nicht felten ben wichtige ften Unternehmungen hinderlich geworden, und diefe Ginbeit gu gewinnen, betrieben die Berftanbigern die Babl eines Oberhauptes, welches, Prink betitelt, und feine Burbe feberzeit auf ben Erftgebornen vererbend, im Frieden wie im Rrieg bem Bolfe porfteben follte. Bacharias lech, aus einer Kamilie, Die nicht felten von Scanderbege Geschichtschreibern genannt wird, beginnt bie Reibenfolge diefer Print, und ftebt ihnen gur Seite, laut einer fernern Bestimmung, ber infulirte Abt von Drocher, ursprunglich vielleicht als eines Normanns Stiftung, le Rocher genannt, und in dem Thale der Matia, 16 Stunden von Alessio gelegen. Sehr bald machten fich bie Rolgen einer folden Concentrirung bemertbar, die turfischen Satrapen fnupften mit bem Abt von Drocher biplomatische Berbindungen an, und ichloffen Bertrage mit bem Print Lechi, um fur ihre Rriegsfahrten ben Beiftand ber tapferften Golbner bes Drients ju gewinnen. Gleich ben übrigen Stypetar traten bie Dirbiten febr gern in frembe Dienfte, boch niemals anders, benn unter bem unmittelbaren Befehl ihres Print ober eines feiner Bettern, immer nur fur eine bestimmte Beit, und ein Relbeaplan muß flete ihnen beigegeben fein. Den ihnen zu verweigern, wagte Ali Pascha nicht in bem Benith feiner Dacht, ale er regelmäßig burch ein Corps von 500 Mirditen in Janina bewacht. Stolz und besonnen, tapfer und friedlich, juganglich und boch jurudhaltenb, wie alle Bergvolfer, leben fie, ber Eintracht Mufter, in gablreichen Familien. Mäßig im Allgemeinen und besonders im Genuffe bes Beine, tommen fie unter fich bochft felten ju Streit, beleidigt aber find fie unverfobnlich, unerfattlich in ber Blutrache. Ginen Mirbiten, ber tödtlich verwundet, suchte der ihm beistehende Capuziner mit seinem Gegner zu versöhnen, der gute Pater glaubte seine fromme Absicht erreicht zu haben, und der Sterbende sprach zu dem an sein Lager berufenen Feind: "So morrd, ti perdono, si... ma se viverd, ti lamperd." Es waren dieses seine letten Worte. Das Gesagte gilt vornehmlich von den Mirditen, welche die vorherrsschende Bevölkerung des Paschaliss von Erosa ausmachen.

"Dans les autres tribus latines, et sur-tout dans les villes, les catholiques, exposés aux persécutions des mahométans, retrempent encore leur courage dans l'assistance des missionnaires, qui sont leurs consolateurs et souvent même les avocats des chrétiens de la plaine, dont ils prennent la défense jusque auprès des tribunaux des infidèles, devant lesquels ils ne craignent pas de comparattre pour la cause de ceux dont le salut est confié à leur sollicitude. C'est dans ces occasions, comme dans l'accomplissement de leurs devoirs, qu'ils déploient toute la sainteté de leur apostolat. Exempts de vues temporelles, ils suppléent par la ferveur au nombre; et dans les jours désastreux des épidémies, ils semblent se multiplier. Privés d'églises et d'oratoires, par-tout où dominent les mahométans, qui n'ont de tolérance que la réputation, ils se transportent dans la solitude pour prier. C'est au milieu des campagnes, sous les nefs des bois, qu'ils célèbrent les saints mystères dans toutes les saisons, sous un pavillon qu'on dresse en plein air. L'inconstance des étés et des hivers, les distances ne ralentissent ni leur zèle, ni celui des fidèles; et comme aux premiers jours du monde, les princes des sacrifices offrent, à la face du ciel, leurs prières au Dieu qui bénit les moissons et les humbles cabanes. Mais c'est surtout dans l'office divin, à la lecture de l'évangile et au chant du symbole des apôtres, récités en lanque schype, que les Albanais semblent pénétrés de la parole éternelle. Les coeurs sont ouverts à la puissance de la grace, et il est bien rare que la cérémonie religieuse ait lieu sans être mélée de larmes, lorsqu'ils entendent la promesse faite aux chrétiens de l'éternité du royaume de J.-C.: Cujus regni non erit finis.

Les missions, si utiles et si dévouées de la haute Albanie. ont traversé tous les orages; et dans l'absence du souverain pontife, malgré la tourmente qui agitait l'Europe, elles se sont soutenues. Les collèges établis à Fermo et à Lorette, où se formaient leurs prêtres, furent remplacés par quelques maisons établies à Corbina et au bourg d'Orocher, qui ont fourni des ministres que les aumones de l'Espagne n'alimentent plus à la vérité, mais auxquelles les fidèles ont trouvé, malgré leur indigence, le moyen de suppléer pour les besoins du culte. On ne pourra contester que la religion catholique, sans rendre les Mirdites parfaits, n'ait au moins eu une influence avantageuse sur leurs moeurs. L'évangile aurait sans doute également profité, parmi les Schypetars orthodoxes des autres langues; mais confié à des ministres peu éclairés, ses semences n'ont fructifié qu'à travers un sol pierreux et aride. Le caractère des Schypetars mahométans, entièrement liprés à leurs passions, est dissolu, faux, cruel et féroce.

"Les Mirdites et les tribus des chrétiens latins répandus dans les vallées et au milieu des montagnes voisines des deus Drins, avec des formes moins prononcées que celles des Guèges, quoique robustes, mais plus nobles, plus dégagés, ont quelque chose de sévère et de mélancolique dans les traits. Soumis sans être esclaves, ils portent sur leur front les traces de la gloire des soldats de Scanderbeg; et sujets aussi sidèles que guerriers intrépides, ils ne souffrent ni le mépris, ni les empiétements, ni les insultes de la tyrannie. Le vétement des chevaliers français du temps des croisades est le costume de ces Mardes illyriens, que la foi de Jesus-Christ console et soutient dans l'état précaire où ils sont réduits. Une sais blanche à la Tancrède, qui tombe jusqu'aux genous, serrée autour des reins avec une ceinture, est leur vétement, et un camail noir attaché sur leurs épaules, dont ils agrafent le collet en forme de capuckon, sert en hiver et dans les mauvais temps à couvrir leur tête, qui n'est abritée que par une étroite calotte en feutre, tandis que leur front bronzé et luisant réfléchit les rayons du soleil comme un talc sombre. Un cothurne de bure et des soques enlacées autour du pied

et des malléoles, complètent ce costume simple et commode d'un peuple tout entier adonné au métier des armes, et dont les besoins ne se sont pas encore étendus jusqu'à l'usage des chemises."

3m 3. 1814 ftanben ben vierzehn lateinischen Dissionen bes obern Albaniens in den Diocesen von Duraggo, Scutari, Saba, Alessio, Antivari, Servia, Pulati 186 Missionarien vor, bis auf funf Capuginer burchaus Weltpriefter. Das Bisthum Scutari aablte damale 45,000, Saba 50,000, Aleffio 55,000 Ratholifen, von den übrigen Diocesen fehlten bie nachweisungen. Jenseits bes Gebirges, in Macedonien ober in bem Sangiat von Ochriba, besigen die Mirbiten die Begirte von Bograbessi. 18 Dörfer, Mifri-Grufa 14, Megali-Grufa 50, Gora 14 Dörfer. 3m 3. 1737 veranlagte ber griechische Patriard ju Belgrab, Arfenius Joanowitsch eine große Auswanderung von Bulgaren, Bosniafen, Albanefern. Sie versammelten fic, an bie 20,000 Manner fart, bei Bailona an bem Flugden Rolubra, von bannen fie ben Maric nach bem bamale faiferlichen Servien anzutreten gedachten, wurden aber unversebens von ben Turfen überfallen, und bis auf etwan taufend Mann ausammengebauen. Unter ben Geretteten befanden fich bei 300 Mirbiten ober Clementiner, bie famt Beibern und Rinbern nach Belgrad gelangten , und nachmale in Syrmien bie Dorfer Bertofze und Nifinge anlegten. Der Beiftliche Suma, ber ihr Anführer gewesen, erhielt ben erabischöflichen Titel und eine gute Penfion. Die besagten Dorfer werben noch beute ausschließlich von Clementinern bewohnt, benn fie beurathen niemals außer ihrem Bolfe, baber fie bis auf biesen Tag die unverfälschte Physionomie und den Charafter ihrer Stammverwandten am abriatischen Meer bewahren. "Ihr Buchs ift ansehnlich und fart, mehr groß als mittelmäßig, und ihre Befichtsbildung febr regelmäßig und angenebm, fo daß man einen Rlementiner von einem Illyrer febr leicht unterscheiben fann. Die Beibspersonen sind in ihrer Jugend ausnehmend fon und reigend; und baber find bie Manner auf ihren Befig auch febr ftolg, und bis gur Raferen eifersuchtig. Es ift baber nicht rathsam, selbft am bellen Tage mit einer Rlementinerin

ohne Zeugen zu sprechen, benn wenn ber Mann bazu täme, wurde man Gefahr laufen, auf ber Stelle ermordet zu werden." Rachgierde und Jähzorn bilden die Schattenseiten in des Bolkes Charafter, das sich anderntheils durch Treue, Berschwiegenheit; Ehrlichkeit, Unerschrockenheit, Berträglichkeit empsiehlt. Nahe Anverwandte wohnen meist in einem Hause zusammen, woraus denn oft sehr zahlreiche Familien von 30 und mehr Personen entstehen. Ueberhaupt sind in Slavonien nur sechs Stämme, Fisz ansässe, davon wohnen drei in dem einen, drei in dem andern Dorfe. Jedes dieser Dörfer hat eine Kirche, die von Franziscanern bedient wird. Diese lesen Messe in lateinischer Sprache. Die Benennung Clementiner erinnert an den tapfern Clement, der in den Bertisgungsfriegen des 15. Jahrhunderts mit Glück die unzugänglichen Thäler um die Quellen des in den See von Scutari sich ergießenden Zentaslusses vertheibigte.

Die Stadt Scutari war fpateftens 1421 ben Benetianern unterthänig geworden, nachdem Georg Balfa fie ihnen ju Pfand gegeben. Die Wichtigfeit bes Plages erfennend, um jeden Preis beffen Befig verlangend, ichidte Gultan Mabomet II. im 3. 1474 eine Armee von 60,000 Mann aus. Der Graf ber Stadt, Anton Lorebano, feste ibr ben glorreichften Biberftand entgegen, in einem Sturm verloren bie Turfen 3000, burd Lagerfranfheiten, in ber sumpfichten Umgebung bes Sees boppelt fürchterlich, 16.000 Aber Mahomet war nicht gewohnt, ben Berluft von Menschenleben in Betracht zu ziehen. Rach bem Kall von Croja 1478 erschien er in Verson mit einer Armee von 80,000 Mann por Scutari, wo der Proveditor Anton de Leze eine Gegenwehr, wie die Armseligkeit der Mittel fie gulief, porbereitet hatte. Alles, was zur Führung ber Baffen untüchtig, war ausgeschafft worden, nur 1600 Burger und 250 Beibepersonen blieben gurud, mit einer Befagung von 600 Mann in ben befcwerlichen und gefährlichen Dienft fich zu theilen. ber bat biefes fdmache Sauflein gewirft, bag Dabomet nach wiederholten Sturmen , nachdem er ein Drittel feines Beeres eingebußt, fich genothigt fab, die Belagerung in eine Blofabe gu verwandeln. Jedoch hatte Leze in bem letten Sturm, neben

einer Menge Solbaten, acht feiner besten Sauptleute verloren, bie Lebensmittel gingen auf die Reige, bag er ohne fcbleunigen Entfat genothigt fein werbe ju capituliren, berichtete ber Propebitor nach Benedig. Da wurden, die gefährbete Stadt zu retten, bie berghafteften Entichließungen gefaßt, vier Tage fpater aber trat vollfommene Entmuthigung ein, verbunden mit bem Entichlug, um jeben Preis ben Frieden ju erlaufen. Der Sultan bedingte bie Abtretung von Scutari, von ber Chimena, ber Maina, von Strimoli, Caftel Rompano, Sarafona, von der Insel Stalimene, dem alten Lemnos, und wurde ber auf folder Bafis beruhenbe Friebensfolug am 25. April 1479 gu Benedig beschworen und publicirt. Anton von Leze, angewiesen, ben ihm anvertrauten Poften gu raumen, empfing, burd bie tarfifde Armee befilirend, bie feinem tapfern Widerftand geburende Anerkennung. Mit ihm zogen aus bie wenigen, ber mörberischen Belagerung Ueberlebenben, 450 Manner und 150 Krauen, beladen mit ben Reliquien und Seiligthumern, mit ben gottesbienftlichen Befagen, mit bem geringen Reft ibrer Sabe; bie ihnen bewilligten Gefduge ichloffen ben Rug. Solde geprüfte Streiter für die Rothen ber Bufunft ftete geruftet au haben, wollte ber Senat ihnen eine Angahl von leben auf ber Infel Copern anweisen, mas jedoch in Betracht bes ungesunden Climas unterblieb: man jog es vor, fie in ben verschiedenen Reftungen zu vertheilen, und eine monatliche gohnung von brittbalb Dufaten auf ben Dann ihnen zu bewilligen.

Unter senen heiligthumern hatte einer ausgezeichneten Bersehrung genossen das Gnadenbild U. Lieben Frauen vom Paradiese, dem ein Kirchlein, eine halbe Biertelstunde Wegs von Scutari entlegen, erbauet. Dieses Bild soll aber schon einige Jahre vor der ersten Belagerung von dannen weggebracht worden sein, wie das umständlich in der Legende berichtet. Laut derselben lebte zu Genazzano, in der römischen Campagna, seitwärts von Paliano und Palestrina, eine fromme, in den dritten Orden des h. Augustinus ausgenommene Jungfran, des Namens Petroccia, die von wegen ihres heiligen Wandels als eine Selige betrachtet wird. Dieser hat in einem Gesicht die h. Jungfrau ausgegeben, an die Stelle der versallenen Augustierstirche einen neuen Bau zu sesen,

als wohin fie, von wegen ber bevorftebenben türkifchen Bers wühung ihr bis babin zu Scutari verehrtes Bildniß zu übertragen beabnichtige. Done Bedenten ober Saumen vertaufte Petroccia ibre eigenthumlichen Guter, um bas ihr aufgegebene Bert volls bringen zu tonnen, wozu fie boch auch bie Beihulfe anberer Arommen in Anspruch nahm, und in überraschender Schnelligfeit wurde ber Bau gefördert, wie manche spottische Rebe Betroccia auch barum zu vernehmen batte. Die Rirche ging ber Bollenbung entgegen, ba wurde in einem Gefichte bie fromme Kamilie Georgi au Sentari belehrt, daß die gottliche Mutter ihr Bildnig von bannen wegnehmen, nach einem andern ganbe übersepen wolle : biesem Bilbe ju folgen, baffelbe nach bem auserwählten Ort und Sis au begleiten, wurde jugleich ben Frommen gerathen. Junig befreundet mit ber Kamilie de Sclavis haben ihr bie Georgi bie empfangene Offenbarung mitgetheilt, und mit Erftaunen vernommen, daß die gleiche Belehrung in ber gleichen Beife ben Sclavis geworden.

"Die bepben Kamilien ergählten einander ihre Erscheinungen. und voll ber Liebe, Dantharfeit und Berehrung gegen bie gottliche Mutter bereiteten fie fich ju ber bevorftebenben Reife, verfügten fich in die Rirche, und erwarteten bie gludliche Stunde ber Abreise. Gabling schälete fich die an der Mauer gemablte Bildnis ab, erhobe sich in die Bobe, und fie faben mit Erfaunung, wie es durch eine unsichtbare Gewalt, von einem vielfärbigen Regenbogen umgeben, in ber Luft fortgetragen murbe. Sie begleiteten es unter Gebet und Lobgesang; und fie erblicten mit Berwunderung, daß vor diefem geheiligten Bild zwey Gaulen porber traten, beren bie eine bep Tage in ber Gestalt einer Bolfenfaule fie mit einem fühlenden Schatten fougete: bie andere aber in Bestalt einer feurigen Saule bev ber Racht ihnen ben Beg zeigete. Da fie nun auf ihrer beglüdten Reise zu bem Abriatischen Meerbusen famen, und bas Gnadenbild obne Berweilen über selbigen babin ichweben faben, folgten fie mit einem volltommenen Bertranen; und ohne einen Auf zu benegen. wanbelten fie eine Reise von 30 Meilen Weges, wie auf einer Reinernen Brude, auf bem rubigen und fillen Meere babin;

und ohne sernere Erwegung und Bemerkung des beschwerlichen Weges folgten sie über Felsen, Berge, Klippen und Thäler, ohne der mindesten Bahne eines Weges, und hinterlegten mit einem allzeit gleichen Muth, Freude und Bertranen 600 (ital.) Meilen bis nach der Hauptstadt Rom. Und, wo ihnen die undewohnten Wildnissen die nottige Lebensmittel versagten, wurden sie von der Frengebigkeit des himmels mit allen erforderlichen Rothswendigkeiten versehen.

## Bu ber Sert.

Seht, bie frommen Vilger-Schaaren Langen in ber Weltstabt an: Rom foll bie Gefdicht erfahren, Die ein Menich taum glauben tan. Aber, welche tiefe Bunben Rühlet das bebranate Berz. Da bas Gnabenbilb verschwunden, und fie qualt ber Reue Schmerz. Jeber meynet, feine Gunben Senn biefes unglude Schulb, Reiner tan die Urfach grunben, Beben qualt bie Ungebulb. Doch, es ware sie zu üben, Und zu reigen bie Begierb; Mutter! las mich bich noch lieben, Wenn mein Berg geprufet wirb.

## Bu ber Ron.

Wie froloden biefe Schaaren, Belde Freud burchquillt ben Ginn; Da fie in bem Traum erfahren, Bo bas Gnabenbild fen bin. Mit geboppelt muntern Schritten Gilen fie nach Genaman; Bo fie unter Flehn und Bitten Areffen ihre Mutter an. Port im neuerbauten Tempel Schwebt bie Bilbnif an ber Banb; D ein nie erhört Erempel! Frey am außern Mauer-Rand; Bon fich läuten alle Glocken. Rufen mit vereintem Rlana. Seht! bas Bolt, fo erft erschrocken, Jauchzet nun ein'n Lobgefang.

"Es war ber 25. Tag bes Monais Aprils, an welchem Tage bie Rirchen GDites bas Reft bes beil. Evangeliften Marci begebet, wo in dem Jahre 1467 biefes Marianifche Gnabenbild Abende um 21 Ubr welfchen Zeigere, bas ift, brep Stunden por ber einbrechenden Racht, in bem neugebauten Tempel fich nieberließe, und unter bem von ber frommen Petruccia gubereiteten Thron seinen Sis nabme, und bezeugen diese munderbare Anfunft des Gnadenbildes die mit Alt-Gothischen Buchftaben in Die por bem Gnadenbild geftellte Triumph - Pforten eingegrabene Borte, Die also lauten: Diefes Bild ift munberthätiger Beis in dem Jahr 1467 den 25. April allhier erfcbienen. Es muchfe in furger Beit bie Andacht ju biefem Bunderbild mit einem fo unglaublichen Fortgang, daß fich endlich bie Orbens-Geiftlichen bes Beil. Eremiten-Orbens gezwungen faben, einen neuen und weitschichtigeren Tempel zu erbauen, um bie fabrlich babin pilgernde Procegionen zu faffen. Es bat auf Befehl Innocentii X. bas Sochwurdige Capitul bes Romifchen Baticans diefes Gnadenbild mit einer zwerfachen goldenen Roniglichen Rrone in bem Jahr 1681 ben 25. Rovember befronet, beren die eine bem gottlichen Rind, die andere aber feiner gebenebeyteften Mutter mit eisernen Staben über bie beiligfte Saubter muften in die Mauern geschraubet werden, weilen, wie wir icon erinnert haben, bas Gnadenbild frey in ber Luft fdwebete, und an fich felbften nichts anders als die bloke Schaale ber Mauer mar, fo, wie es beut noch von allen bewundert wird.

"Endlich in dem Jahr 1688 kam der neue Marianische Tempel zu seiner Bollkommenheit; und da die damalige Ordenss-Geistlichen sur wurdig achteten, das Gnadenbild auf den prachtigen hierzu erbauten Hoch-Altar als einen erhabneren und würdigeren Thron zu erheben, wurden sie von einer geheimen Gewalt von diesem ihrem Unternehmen abgehalten, und durch eine wunderbare Erstarrung und Lähmung der Glieder ihres Eisers bestrafet; sie sahen sich demnach gemüßiget, dem geheiligten Bild seinen einmal genommenen Sis zu lassen, den es die heute noch auf der rechten Seiten des mittleren Kirch-Krenzes besiet, und unter einem prächtigen Altar, der von gediegenem

Silber, von dem hochfürklichen haus Colonna (seit Jahrhunderten die herrschaft von Genazzano) erbauet, und mit köstlichen Säulen ausgeschmudet, auch von vielen goldenen Ampeln, die als Opfer von verschiedenen Landen dahin gesendet worden, umgeben ist. Es ist vor diesem Gnaden-Bild eine silberne verschlossene Pforten, die niemal eröfnet, weder das Bild den ankommenden Fremden gezeiget wird, ehe zuvor die allda wohnende Geistlichen des Eremiten Ordens des h. Baters Augustinis mit brennenden Fackeln vor dem Altar kniend die Lauretanische Litanep abgesungen haben.

"Endlichen wurde auch unfer Deutschland mit ber Befanntmachung biefes Gnabenbilbes burch herrn Anbreas Bacci, Chorherrn bey St. Marco ju Rom in unferm letten ju Bononien in bem Jahr 1753 gehaltenen General-Capitul begludet, wo ber erft gemelbete Giferer ber Berebrung biefes Genagganischen Gnadenbildes unferen allba versammleten Borftebern ber beutfchen und anderen Provinzien (bes Augustiner-Eremitenordens) bie Erweiterung ber Berehrung und Andacht gu biefem Bunberbild angelegentlichft anempfohlen. Sogleich wurde biefes Bunderbild zu Wien in ber Augustinianischen hoffirche feverlichft zur Berehrung auf ben boben Altar erhoben, ingleichen auch zu Brag in der Rirchen unfere Rlofter ju St. Catharina; Es wurde in Ungarn in einen biefem Bunberbild von bem Ergbifchofen Carolus von Althan (geft. 7. Dec. 1754) ju Baigen errichteten Tempel übersetet; Es murbe in ber Churfürftl. Refibengftabt Dunden in unserer Rlofterfirden feverlich aufgesetet; Es wurde in verschiedenen Stabten und Orten in dem Tyrol, in Schwaben und in bem vorderen Defterreich zur allgemeinen Berehrung vorgestellet : Es wurde in ben Rieberlanden, es wurde in ber Churfurfil. Residengstadt Manny und andern ansehnlichen Orten unferes Deutschlandes mit besonderer Andacht eingeführet," auch 1767 der Stadt Cobleng, und ertheilte Papft Clemens XIII. burch Breve vom 17. Juni 1767 allen und jeden Chriftglaubigen, welche in ber bafigen Bruberschaftscapelle, ber St. Michaelscapelle auf ber Schang, ber Novan gur Mutter Gottes vom guten Rath andachtig beimobnen, "und allba für bie Ginigfeit driftlicher gurften, Ausreutung ber Regereien, und Erhöhung unferer heiligen Mutter ber driftfatholischen Kirche ihr Gebeth zu Gott verrichten, vollfommenen Ablag." Rach ber Profaration ber St. Dichaelse capelle wurde das Bild der Mutter Gottes vom guten Rath, zusamt der ihr gewidmeten Andacht in die Pfarrlirche zu Unferer Lieben Frauen übertragen.

Der Monat Rai überhaupt ift ber h. Jungfran geweihet. In französischen Erbauungsbüchern heißt es, le mois
de mai, le mois de Marie; "ber schönfte Monat im Jahr, ber
liebliche und wohlbuftende Monat Nai ift in biesen spätern
Zeiten der himmelskönigin unter dem Ramen Marienmonat
gewidmet worden. So lange dieser schöne Monat danert, werden die Altäre der heiligen Jungfrau von jungen Mädchen, die
ein wahres Fest begehen, mit Blumen, mit Rosenfronen und
vielen Wachsterzen geschmuckt und bei dem heiligen Lobgesange
aller dieser jungfräulichen Stimmen steigen fortwährend Weihrauchwolfen zu Ehren der Gottesmutter in die höhe."

Den 7. Mai, ober auch am ersten Sonntag biefes Monats wird an vielen Orten bas Fest ber Frenden Maria begangen.

Der 9. Mai feiert das Gedächtniß ber Ankunft bes beiligen Saufes in . Terfat.

Den zweiten Dienstag im Dai begeht die Pfarrfirche gu Aubervilliers, bei St. Denys, bas Fest de Notro-Dame des Vertus, unter einem unglaublichen Julauf von Andachtigen, welche bie Berehrung für ein wunderthätiges Marienbilb herbeiführt.

13. Mai. Zu Rom, Fest der Allerseligsten Jungfran Maria zu den Märtyrern, welches anderwärts wohl auch mit dem Allerbeiligenfest, 1. Nov. zusammentrifft.

24. Mai. Mariahülf, von allen Marienfesten das sungste, sintemalen es von Papst Pins VII., aus Dankbarkeit für den in der Bertheidigung der Rechte der Kirche gegen die aquila rapax empfangenen göttlichen Beistand instituirt worden, als B. Mariae Virg. titulo Auxilium Christianorum. — Buplex major pro aliquibus locis.

Das Fest bes Bergens Maria wird ben ersten Tag ober auch ben ersten Sonntag bes Junimonats an manchen Orten

begangen. In Frankreich, wo diese Berehrung gegen die Mitte bes 17. Jahrhunderts eingeführt worden, ist ihr meist der Sonntag in der Octave des Herz-Jesuseshes, als welche mit dem Freitag nach der Fronleichnamsoctave beginnt, hin und wieder der Sonntag vor Septuagesima oder auch der Sonntag nach der Octave von Maria himmelsahrt gewidmet.

Den 20. Juni feiert die Stadt Turin la prodigiosa Invenzione della sacra Immagine della Consolazione, detta la Consolata, Protettrice di Torino. Die Auffindung des Bildes datirt vom 20. Juni 1104.

2. Juli. Maria Beimsuchung, la Visitation de la S. Vierge, la Visitazione di M. V., la Visitacion de Nuestra Señora. Der Erzengel Gabriel bat ihr verfündigt, ihr, beren "Geift ift voll Freude, weil Gott geruhet hat, feine Blide auf feine Magd ju fenten," nicht nur die Menschwerdung bes Gottessobnes, fonbern auch , daß ihre Muhme Elisabeth , die Krau bes Priefters Bacharias, fo lange unfruchtbar, jest, im vorgerudten Alter, ben fechen Monat ihrer Schwangerschaft erreicht babe. Much biefe Botschaft vernahm Maria in bemuthiger Freude, und ba ber Freude Mittheilung fie in edlen Bergen verdoppelt, bat fie fofort befoloffen, die Dubme beimzusuchen. Sie erreichte bie Stadt Bebron, fie betrat bas Saus bes Zacharias, grufte, und Elisabeth fühlend, wie bas Rind unter ihrem Bergen fich erhob, fprach: "Du bift gebenebeit unter ben Weibern, und gebenebeit ift bie Krucht beines Leibes. Und woher fommt mir bas Blud, bag bie Mutter meines herren mich beimsuchet? Denn als ich ben Laut beines Gruges vernahm, ba bupfte in Freude bas Rind, fo in meinem Schoofe verborgen. Bludlich, bie bu geglaubt haft, benn es wird in Erfullung geben, mas bir von bem herren gesagt worden." Und es entgegnet Maria : "ben Berren verherrlicht meine Seele, und mein Beift erhebt fich in Gott meinem Beiland. Denn er bat bie Riedrigfeit feiner Magd angefeben. Sieh! von nun an werben alle Geschlechter felig mich nennen. Denn er, welcher machtig und beffen Ramen beilig ift, bat Großes. an mir gethan. Und feine Barmbergigfeit geht von Gefchlecht ju Gefchlecht über bie, welche ibn fürchten. Er bat bie Dacht

seines Armes gezeigt, und fie gerftreut, welche folgen Bergens find. Die Mächtigen hat er vom Throne gefturzt, und die Desmuthigen erhöhet. Die Sungrigen hat er mit Gutern übers häuft, die Reichen leer entlassen."

Die Beimfuchung ift ftets als eines ber größten Greigniffe bes neuen Gefeges betrachtet worden, boch finden fich vor ber Mitte bes 13. Jahrhunderts wenige Spuren von einer berfelben gewidmeten firchlichen Reier. Die Synobe von Mans, 1247, gebenft ber Beimfuchung, als eines für bie Diocese gebotenen Refttages. In bem Orben bes b. Franciscus wurde baffelbe 1263 gefeiert, und bat es in bem b. Bonaventura einen eifrigen Beforberer gefunden. 216 bes Frangiscanerorbens Generalmis nifter ftellte er in bem Generalcapitel ben Antrag, bas Seft auf ben gangen Orben auszubehnen, und wurde fein Gefuch von Papft Urban IV. (geft. 20. Oct. 1264) genehmigt. Urban VI. beichloß 1389 bas Reft Maria Beimfuchung ber gefamten Rirche mitzutheilen, indem er aber noch in demfelben Jahre, ben 15. Dct. verschied, mußte die Publication ber Bulle feinem nachfolger Bonifacius IX. überlaffen bleiben, ber benn gleich im erften Jahre feines Pontificate, 1390, ben frommen Billen bes Borgangers gur Ausführung brachte. Inbem feine Anordnung nicht aller Orten gehörige Folge fand, bat bas Concilium von Bafel nochmale im 3. 1441 bas Reft Maria Beimsuchung für bie gefamte tatholifche Rirche verbindlich erflart. Es wurde bafur ber 2. Jul. bestimmt, weil ber vorhergebenbe Tag bie Octave von ber Geburt Johannis, bes Borläufers Chrifti, beschliefit. Bischof von Genf, Frangiscus von Sales und Johanna Frangisca Frémiot, la mère de Chantal, beide in Beiligfeit und Liebenswürdigfeit groß, und burch bie Bande einer beiligen Freundschaft verschlungen, haben ben weiblichen Orben de la Visitation, ber Salesianerinen ju Deutsch, gestiftet.

16. Jul. Scapulierfest ober bas Fest Maria vom Berge Carmel, la Commemorazione della SS. Vergine del Monte Carmelo, detta del Carmine, Nuestra Señora del Cármen. Auf bem Berge Rarmel, auf welchen einst ber Prophet Elias bie wundersame, aus bem Meer aufgestiegene Bolfe sich nieber-

laffen fab, und welchen fortwährend Schuler bes Propheten bewohnt batten, sammelten fich, noch vor Ausgang bes 12. Jahrhunderts einige Fromme, in ber Absicht, burd Gebet, Betrachtung und Buge fich zu beiligen. Der felige Albert, ber Patriarch von Berufalem, gab ben Rarmeliten, wie man zeitig nach ihrem Aufenthalt diese Einfiedler benannte, die erfte Regel 1205 ober 1209, und ihre Gefellicaft wurde allgemach fart genug, um gu Beiten ihres Borftebers Alan Colonien nach bem Abendland gu entfenden. Dergleichen baben fich in England in bem Balbe von Alvenit, bann zu Aplesford niebergelaffen. Damals lebte in ber Lanbichaft Rent ber fromme Clauener Simon, ber von vornehmen Eltern geboren, als ein Rnabe von 12 Jahren fich in bie Bilbniß geflüchtet hatte und in ber Strenge feiner Abtobtung beinabe bie Eremiten ber Thebais übertraf. Bon ber holen Giche, die er gur Bohnung fich auserseben, empfing er ben Beinamen Stod. Bon einem Birten vernahm er bie Mabre, bag weit über Meer frembe Monde bergefommen feien, die burch unausgefestes Beten und Kaften bem Baterland ben Segen bes Simmele zu erfieben fuchten, und mit inniger Andacht die beilige Mutter bes Erlofers verehrten. Die Mittheilung bes hirten entschied fur Simons Bufunft, er verließ seine Eiche, erbat sich die Aufnahme in den Orden der ans bem Morgenlande gefommenen Brüber. Allen ein leuchtenbes Borbild, wurde er bereits 1215 jum Generalvicar ermählt, und bas Generalcapitel, fo 1245, jum erftenmal in Europa, in Aplesford zusammentrat, ernannte ibn jum General bes Orbens.

Gleich nach bem Antritt biefer Burbe erschien ihm, so berichtet die Legenbe, am 16. Juli die Mutter bes heilandes, ihn ermahnend, daß er, die Frömmigkeit und den Sinn für die Reinigkeit des herzens zu fleigern, die Berehrung Maria allgemeiner einführe, zugleich reichte sie ihm ein Scapulier, als ein Feldzeichen für ihre Berehrer, letzlich versprach sie, ihren mütterslichen Schutz sür Leben und Tod Allen angedeihen zu lassen, die das Scapulier auf dem Leibe tragen und eines reinen heiligen Lebenswandels sich besteißen würden. Ausbrücklich hat die Wahrheit dieser Erscheinung Peter Swoynton bezeugt, der gelehrte und fromme Mann, der einst des h. Simon Stock (gest. 1285) Beicht-

1

vater gemefen, es fagen baber auch gelegentlich ber Beftätigung ber Scapulierbrudericaft Dins V., Clemens VIII. und andere Papfie: "Das geft Unferer Lieben Frauen vom Berg Rarmel ift nicht ohne tief gefagten Entschluß, nicht ohne wichtige Grunde in ber fatholischen Rirche zu einer Reierlichfeit erhoben worden." Much Johanns XXII. fogenannte famftägige Bulle mag man barum nachlesen. Das Scapulier ber Rarmeliten ift ein fleines braunes ober graues, wollenes Stud Rleib, welches über Bruft, Schultern und Ruden bangt. In bedeutend verfleinerter form tragen es bie Mitglieder ber Brudericaft an zwei Banbern. Den Orden Unferer Lieben Krauen vom Berge Rarmel bat R. Beinrich IV. von Franfreich geftiftet, für benfelben am 16. gebr. 1607 bie papftliche Bestätigung erhalten, ibm endlich im Juli 1608 ben St. Lazarusorben einverleibt. Bon einem ber Großmeifter bieses vereinigten Orbens, von Dangeau, ift S. 622-623 gesprochen worden, die Reibe ber Grofmeifter befchloß ber Graf von Provence, nachmalen R. Ludwig XVIII.

- 2. Aug. Das Best Maria ber Engel ober Portiuns cula, Notre-Dame des Anges, la Madonna degli Angieli, Nuestra Señora de los Angeles. Der Ursprung und die Bebeutung dieser vorzugsweise dem seraphischen Orden eigenthumslichen Feier ist Abth. I. Bb. 2. S. 748—750 besprochen worden.
- 5. Aug. Maria Schnee, Notre-Dame des Neiges, la Madonna della Neve, Nuestra Senora de las Nieves. Es ist die Weiße ber einen der vier Hauptkirchen von Rom, S. Maria Maggiore, deren Ursprung der Mitte des 4. Jahrhunderts ans gehört. Johannes, ein römischer Patricier, mit seiner gottesssürchtigen Gemahlin in unfruchtbarer Ehe lebend, hatte seinen ganzen Reichthum der Berherrlichung der h. Jungfrau zugedacht, und war nur zweiselhaft um die Weise, denselben zu verwenden. Belehrung dasur zu erhalten, wendeten beide Eheleute sich in beharrlichem Gebet, mit Wachen, Fasten und reichlichen Almosen verbunden, an diesenige, welcher das Opfer zugedacht, und in der Nacht vom 3. zum 4. Aug. ist ihnen die h. Jungfrau im Traum erschienen, die fromme Absicht belobend, zugleich äußernd, es sei der Willen des göttlichen Sohnes, daß seiner Muster zu Ehren

eine Rirche auf bem Berge Esquilinus erbauet werbe, und zwar auf ber Stelle, fo burch ein Schneelager bezeichnet fein marbe.

Da Beiden das nämliche Gesicht geworden, glaubten fie barin nicht einen betrüglichen Traum, sondern eine gottliche Eingebung zu erfennen, und fanben fich veranlagt, ben Papft Liberius bavon ju unterrichten. Diefer erftaunte nicht wenig, nachdem er in ber vergangenen Racht benfelben Traum gebabt , er ließ fofort bie gesamte Clerifen ju fich entbieten , um in großer Procession, ber fic auch fämtliche Unverwandten bes gottesfürchtigen Chepaares anschloffen, nach bem Berge Esquilinus ju gieben. Dort fand er, ber beigen Jahrszeit gu Tros, mit Sonee bebedt die in fenem Traum bezeichnete Stelle. Sofort wurde ber beabsichtigte Rirchenbau in Angriff genommen und vollführet. Ein Jahrhundert später, im Laufe ber burch bie Reperei des Reftorius erregten Sturme, ließ Papft Sixtus III. ben Spruch bes Conciliums von Ephefus, durch melden jene Regerei verdammt, einer Marmortafel eingraben, und biefe in ber Rirche, welche unter allen Rirchen ber Muttergottes bie pornehmfte zu werden bestimmt, aufftellen; er hat auch befagtes Gottesbaus im 3. 437 erneuern laffen, mit einem filbernen Altar, mit Relden, Bedern, Rronen und Gemalben befdenft, und für bie dabei angestellten Briefter reichliche Einfunfte angewiesen. Dabin begab fich Papft Gregor ber Große an ber Spige einer Procession, um fich von ber allerseligften Jungfrau bas Erlofden einer Beft, von welcher bas gesamte Belichland beimgesucht, gu erbitten; und in diefer Rirche betete vor bem Bochaltar 653 ber beilige Papft Martinus, als ber von bem faiferlichen Erarchen au Ravenna erfaufte Morber ibn aufsuchte, um nach bem Gebot bes arianischen Raisers die Geisel ber Reger tobt ober lebend zu liefern. Aber ber Ruchlose murde, bas Beiligthum betretend, plotslich mit Blindheit geschlagen. Die Rirche hat vorbem auch "bie Rirche Maria gur Rrippe bes Berren" geheißen, weil in bem größern Tabernatel bes obern Altars der Sixtinischen Capelle bie bolgerne Rrippe, worin Jefus ju Betlebem gebettet gewefen, Man verehrt fie zugleich als ber b. Belena eingeschloffen. Beidenf.

15. Auguft. Maria himmelfabrt, l'Assomption, l'Assanzione di M. V., la Asuncion de Nuesta Señora, Wniebowstapienie Panny Maryi. Die nabern Umftande von dem Ableben ber Bebenebeiten find eben fo unbefannt, als jene ihrer Beburt, nur berechtigen verschiedene Ereigniffe ihres lebens, ihres reinen und beiligen Lebens, ju ber Annahme, bag bie Mutter bes Erlofers gleich nach ihrem Tode aller ber Menschheit antlebenden Feffeln entledigt wurde, und bag Gott ihren Leib erwedte, bamit er ber Berrlichfeit ihrer Seele theilhaftig merbe. Und babin gebt auch bie Meinung ber Rirche. Man glaubt, bag Maria, nach bem Billen ihres göttlichen Sohnes, ben Evangeliften Johannes auf feinen Reisen begleitete, mit ihm in Afien lebte, und zu Ephesus verftarb. Das läßt fich aus einem Schreiben bes bafigen Conciliums, vom 3. 431 entnehmen. Nach ber Ueberlieferung murben ber b. Jungfran bie letten Ehren von einigen Aposteln, bie um ihr Sterbebett persammelt, erwiesen. Seit vier und zwanzig Stunden lag fie im Grabe, und andere Junger Chrifti besuchten bas verwaisete Saus. Boll bes Rummers, ben letten Segen ber Auserwählten nicht empfangen zu fonnen, wollten fie wenigftens ihre fterblichen Refte ebren; fie tamen jur Grabftatte, ließen fie eröffnen, und fanden an ber Stelle, wo ber beilige Leib gerubet batte, Lilien in bem vollen Glanze jungfraulicher Schonheit. Den wiederbelebten Rorver mogen bie himmlischen Beerscharen ben Bobnungen ber Seligen zugeführt baben, ale welches zu glauben, bie Rirche fich binneigt, ohne boch bie Auferftebung und Simmelfabrt ber Jungfrau Maria ale einen Glaubensartifel zu lebren. Die Bezeichnung himmelfahrt ift erft fpater eingeführt worben, nachdem bas im Anfang bes 5. Jahrhunderts zu Ephefus eingeführte Fest ursprunglich Rieberlegung, Schlaflegung, Uebergang gebeißen batte.

Das mag aber nur von Ephesus gelten, ben Ursprung bes Festes wollen Colvenerius, Surius und Andere den heiligen Aposteln zuschreiben. Schon zu den Beiten Constantins, des ersten driftlichen Raisers, wurde es mit unbeschreiblicher Pracht begangen, beiläusig um das Jahr 330 nach Christi Geburt. "Gewiß," so meldet Jacob von Pamele, der Chorherr zu Brügge, "ward das

Reft ber Aufnahme Mariens in ben himmel icon gur Zeit ber bh. hieronymus und Augustinus gefeiert," eine Behauptung, welche ber b. Athanafius, Andreas von Creta und Debre beftatigen. Aber bie Bater von Ephefus, indem fie bie Regerei bes Restorius, feine Berneinung, bag Maria bie Gottesmutter fei, verbammten, veranlaften eine ungleich inbrunftigere und allgemeinere Berehrung ber beiligen Jungfrau, als folche bis babin gewesen; überall, im Morgens und im Abendland, erftanden - gleichsam eine großartige Bermahrung gegen diese Regerei -Tempel und Capellen, ber Mutter bes Seilandes gewibmet, und überall wurde bas Fest ber himmelfahrt, obgleich unter verfciebenen Ramen, nicht nur jum Gebachtnig bes Sterbens, fonbern auch jum Gebachtnig ber Auferftehung ber beiligen Jungfrau und ihrer glorreichen Erhebung jum Simmel gefeiert. Auf Ansuchen und Berlangen bes Raisers Mauritins wurde baffelbe, wie Ricephorus berichtet, etwan um bas Jahr 582, von bem 18. Januar, feinem bisberigen Datum, auf ben 15. Mug. perlegt. Das Gleiche veranlagte im Abendland, wo man langere Beit bei bem 18. Januar geblieben, Rarl ber Große, inbem er feinem gangen Reich ben romifden Ritus einführte. Demaufolge baben Abo, ber Bifchof von Bienne, und ber berühmte Ufuardus, beibe Beitgenoffen Rarls bes Rablen, jenes geft unter bem Ramen Schlaf auf ben 15. Aug. ihren Martyrologien eingeschrieben. Abo bemertt , es fei biefes fcone , von ber gefamten Rirche gefeierte Fest vielleicht baburch entftanben, bag ber Leichnam ber beiligen Jungfrau nirgends auf Erben fich vorgefunden, gleichwie ber Rorper Doifis, welchen ben Juben gu verbergen, Gott unmittelbar begraben wollen; bie Rirche begnuge fich mit bem, mas bie Evangeliften von bem beiligen Leben biefer begludten Gottesmutter überliefern, ohne fich um bie Ergrundung von Umftanden, welche für ihren Ruhm und unfere Erbauung geringere Bichtigfeit haben, ju bemüben. Ufnarb außert in ber gleichen Burudhaltung: in Bezug auf ben Drt, wobin biefen geheiligten Leib, biefen Tempel bes beiligen Geiftes zu verbergen, Bott gefällig gewefen, will bie Rirche aus Frommigfeit und Bescheidenheit lieber eingestehen, daß fie ihn nicht tenne, als

fich ber Gefahr aussegen, Unguverläffiges ober vollende Faliches au lehren.

Die Anaftafine ber Bibliothefar berichtet, erließ Dapft Gergius I., 687-700, eine Berordnung für diefe Beftfeier, welche als ein Sauptfest mit einer Procession, Litanei und Bigil verbunben fein follte. Für beffen frube und ausgezeichnete geier bei Franken und Alemanniern zeugen ber h. Gregor von Tours, bas Concilium von Rheims und bas uralte Sacramentarium au Rheinau. Spater murbe bie Feier auch fur bas Bolf verbindlich erflart, und burch bas Buffbuch bes b. Bonifacius, bie Regel Chrodegangs und die Statuten von Salzburg befohlen; bag fie aber nicht fofort aller Orten eingeführt fein mußte, ergibt fich aus bem Concilium von Nachen, 809, nach welchem Maria himmelfahrt noch ale ein unentschiedener Refitag betrachtet wurde. Bingegen bat ein Statut bes Conciliums von Maing, 813, fie au einem allgemeinen Reiertag erhoben, ber vorzüglich in Dentiche land und Franfreich febergeit mit ausgezeichneter Pracht begangen wurde. Papft Leo IV. verherrlichte biefes Feft im 3. 847 burd Ansetung eines Rafttages für die Bigil und einer Octave, und befahl baffelbe in ber gangen fatholifden Rirde unter Berpflichtung au feiern. Die griechische Rirche bereitet fich fur baffelbe burch ein ftrenges vierzehntägiges Saften. Bei uns beift bas geft im gemeinen Leben Bifchening, Bifchfegnung, von ben Rrauterbunbeln, welche unter bem Umt eingesegnet und an Undadtige vertheilt werben. Um Borabend nimmt ihren Unfang eine im füblichen Deutschland absonderlich beliebte Andacht, ber Muttergottes Dreißiger, die mit ber Octave von Mariengeburt abläuft, bag fie bemnach ganger breifig Tage fortgefest wirb.

Am Festrage selbst, ben 15. Aug. hat Prinz Eugenius, ber eble Ritter, die Disposition für seine lette Schlacht, eine ber größten, die durch ihn geliesert worden, ausgegeben. Der Feldzugu von 1716 war durch den Sieg bei Peterwardein, 5. Aug. Mariaschnee, und die Einnahme von Temesvar verherrlicht worden. Bom 15.—18. Juni 1717 bewerfstelligte die kaiserliche Armee, 61 Bataillone und 176 Schwadronen stark, bei Pantsova den Uebergang der Donau, und es nahm die Belagerung von

Belgrad, dessen Besatung 28—30,000 Mann ftark, ihren Anfang. Bereits befand sich der Großvezier mit einer Armee von 200,000 Mann von Abrianopel her im Anzug. Mangel an Schanzzeug, besonders an Holz, woran die untern Donangegenden so arm, und eine erschöpfende Hite verzögerten den Forigang der Belagerung ganz außerordentlich. Am 28. Juni wurde die Brück über die Save vollendet, und durch Anlegung von Redouten gesichert, worauf die Türken am 1. Jul. Semlin verließen. Am 2. tras aus Pantsova der erste Transport schwerer Munition ein, dem am 16. die sehnlich erwarteten Bayern folgten. Am 23. waren in sämtlichen Batterien die Geschüße ausgesührt, und begann gegen Abend die Beschießung mit solchem Rachdruck, daß in den nächsten Tagen ein großer Theil der Wasserstadt in die Asche gelegt, und auf der rechten Flanke der Festung das seinde liche Geschüß meist demontirt war.

Indeffen batte ber Grofvegier mit feinem ungeheuern Beer, worin wenigstens 60,000 Janiticharen fich befunden baben follen, bie Morava überschritten, am 27. Semendria erreicht. Ein Corps von 30,000 Mann verwendete er ju einer Expedition nach bem Banat, mit ber Sauptmacht naberte er fich von Rrosfa aus ben faiserlichen Berschanzungen (1. Aug.). Rur eine balbe Stunde von jenem ber Raiferlichen entfernt, ftedten bie Turfen ihr Lager aus, mit beffen Befestigung fie, burch einen ftarten Ausfall von ber Razenstadt ber, am 2. Aug. ben Anfang machten. trieben fie ihre Laufgraben gegen ben ausspringenden Winkel ber faiferlichen Circumvallationslinie; eine Batterie, die fie hier errichteten, machte fich febr laftig, überhaupt beschoffen fie bas faiferliche Lager mit Nachbrud und Erfolg. Das unausgefeste Reuer ber Stadt und ber von bem turfischen Lager ausgebenden Approcen ließ bie Belagerer lediglich in ber unmittelbaren Rabe ibrer Linien Sicherheit finden, und Eugen mußte nicht nur fein eigenes Sauptquartier verandern, fondern fab fic auch veranlagt, bie baverifchen Prinzen nach bem Lager bei Cemlin zu versenden. An Proviant und Fourage fehlte es in dem faiferlichen Sauptlager nicht, benn die Communication über bie Save blieb vollkommen frei, aber bie Ruhr wuthete unter ben Truppen, verfconte felbft von bes Felbherren nicht. Am 15. Aug. hatten die Türken ihre Laufsgräben bis auf einen Flintenschuß von dem kaiserlichen Lager fortgeführt; die Armee war durch Krankheiten und Berlust vor dem Feind zu dem Bestand von 70,000 Mann herabgekommen. Fast kein Punkt innerhalb der Werke fand sich gegen das unauszgesetze Feuer gesichert. Bon der einen Seite durch ein heer von 200,000 Mann, welches zum Sturm fertig, eingeschlossen, hatten die Belagerer, zugleich Belagerte, auch noch die fortwährenden Ausfälle einer Besagung von 30,000 Mann abzuweisen.

Den in folder Lage allein übrigen Ausweg zu fuchen, bereitete Eugen fich nach reiflichem Bebenten , ohne Uebereilung. Rachdem er am 15. Aug. für bie am folgenden Morgen zu liefernde Schlacht bie Disposition ausgegeben, blieb er bie gange Racht ju Gaul, um auf allen Punften feine Befehle wiederholen au fonnen. Um bie Mitternachtftunbe feste bie Armee fich in Bewegung. Blutig, anhaltend, ergab fich bochft zweifelbaft bas Treffen. Das Fugvolf bes rechten Flügels und ein Theil ber Reiterei unter bem fuhnen Palffy verirrten fic, ber bichte Rebel verlangerte, vergrößerte ben 3rrthum, in die weite, burch ibn veranlagte Lude fielen, mit bem finfenden Rebel fiegjubelnd bie Janiticharen, aber nun gewahrte Eugen bie Befahr; bas zweite Treffen führte er jum Angriff, und in bas bichtefte Rampfgewühl fich fturgent, entschied er bas Geschick bes Tages. ber Schlacht vom 16. Aug. 1717 wurden 10,000 Turfen erlegt, 280 Ranonen erobert, faum 10,000 ber Fliebenben vermochte ber Grofvezier in Niffa festzuhalten. Semenbria, Rullics an ber Morava, Ram und Grabisfa wurden verlaffen, am 18. Aug. capitulirte bas folge Belgrab. Mit bem Gintritt ber Regenzeit, Enbe Septembers, wurden bie Binterquartiere bezogen. faft um dieselbe Beit ging Sarbinien an die Spanier verloren, ber Angriff auf Sicilien bereitete fich vor, und ber faiferliche Bof, in ber gewohnten Ueberschätzung italienifder Befigungen, ließ fic, wie einft ju Rarlowis, burch bie Ginflufterungen englifder Diplomaten beruden. Der lette Moment vielleicht, bes gesamten Donauthale fich zu versichern , und zwischen bamne, Rarpathen und Duiefter bas große, bas mabre Deftreich ju begränden, wurde verscherzt, und nach den ganz unerheblichen Demonstrationen des Feldzuges von 1718, am 21. Jul. zu Passarowis der Frieden unterzeichnet. Destreich erhielt das Banat, die westliche Walachei bis zur Aluta, das nördliche Servien, und auf dem südlichen Ufer der Save eine lange, schmale Binde durchaus werthlosen Landes, statt deren es ein Leichtes gewesen wäre, die Abtretung des türkischen Kroatien, dis zum Berdas, zu stipuliren und hiermit ein treues, ein streitbares, ein gläubiges Bolt zu completiren. Eben so wenig hat man damals demerkt, daß Servien, wie es hier begrenzt, in den ersten Märschen eines unternehmenden Feindes, dis auf das einzige Belgrad verloren sein werde.

Das Reft aller Refte Maria ober bie Reftivitat ber Berfammlung, wird gegen Ende Aug. ober Anfang Sept. in Franfreich und Riederland gefeiert, um die ben Lauf bes Sabres binburch im Dienfte ber b. Jungfrau etwan begangenen Nachläffigfeiten zu fühnen. "Bu lowen begebet man am 3. Tag im Berbftmonat, bei St. Peter, aller geft Maria ber Bochgelobten Jungfrauen, befandt und unbefandt, alle zusammen genommen, ein berrliches Bochzeitliches Feft, mit bochfter Solemnitat, que gleich wie am erften Tag Wintermonats, Aller Lieben Beiligen. An welchem Abend ein febe Marianische Seel, Die Maria Lieb inniglich ergeben, fleißig faftet, macht eine fahrliche, fcmerpliche, ernftliche Beicht, mit bittern Babren, bag fie Stundlich, Taglich, Wochentlich, Monatlich, insonberheit an Maria Keften bie himmelefoniginn ichlecht, falt und binläßig verebret bat, bittet berglich umb Berzeihung, empfabet bas Sochheilige Sacrament mit großer Andacht, macht ein neuen Bund mit der Mutter BDttes, erneuert die Form und Beig, fich in ber Bruderschafft aufzuopfferen, bettet barauf ein Rofenfrang ober Pfalter."

7. Sept. Maria Soutfeft, il Patrocinio di Maria Vergine, wird an diesem Tage in den königlich sarbinischen Staaten begangen, zum Andenken des am 7. Sept. 1706 durch ben großen Eugenius bewerkftelligten Entsages von Turin. Der Feldzug von 1705 war in Italien nicht eben gludlich abges laufen, wenn auch nach der unentschiedenen Schlacht von Cassano

Eugenins geschrieben bat : "ber Bergog von Savoyen tann nun etwas leichter athmen." Nach bem Berluft von Montmellan, von ber Graffcaft Rizza, von Berua, Chivaffo und fo vielen andern Festungen, berubete auf Turin, beffen Bertheibigung bem f. f. Feldmarfcall-Lieutenant, Grafen Birich Philipp Loreng von Daun übertragen, bes Bergogs von Savopen einzige, lette Soffnung. Den Better aus ber verzweifelten Lage ju erretten, war für Eugen bie Aufgabe bes 3. 1706. Am 17. April berichtete er aus Roveredo : er finde feine Stellung exponirt, bag ein Edec wohl zu befürchten, mabrent jedes Mittel, einen gun-Rigen Bufall zu benugen, ibm abgebe; es fehle an einer Bagenburg , Belte und Munition befanden fich unterwegs , Refruten und Remonte lagen noch in Bayern, felbft die Munition fei nicht verläglich, ungureichend bas Brudenwefen; bei ber flaglichen Beschaffenbeit aller Keldrequisiten durfte die Armee in 6-8 Bochen faum volltommen campagnefähig fich befinden.

Laas barauf erlitt Reventlau bei Calcinato bie bebeutenbe Nieberlage, bie an Tobten und Bermundeten aber 3000 Mann, gablreiche Gefangne ungerechnet, toftete. In der Weiterreife begriffen, empfing Eugen biervon bie Melbung, er eilte ben Aliebenden entgegen, und begunftigt burch Bendomes Baubern, gelang es ibm in wenigen Stunden bas beer ju fammeln, und mit bemfelben, bann mit einigen aus bem Brescianischen berbeigerufenen Truppen und ben über Roverebo nachrudenden Berfarfungen, vormarts Gavardo, zwifden Limone und Moscolino Stellung einzunehmen. Um 22. April feste endlich Bendome fich in Bewegung ; feinen rechten Rlugel bis G. Felice vorfchiebend, bedrobte er Eugens birecte, über Salo gebende Berbindung mit Trient. Diefer befchlog, bas Bredcianifche Gebiet ganglich ju raumen; in der Racht vom 23-24. brachen die Reiterei. Befdut und Gepad, von acht Batailloffen gebedt, auf, bas Bal Sabbia entlang ben Garberfee ju umziehen; bie Infanterie maricirte über Salo nach Gargnano und Limone, um bafelbit fich einzuschiffen. Die Rachhut unter Bumjungen wurde bei Daberno angegriffen, wies aber nach fechoftundigem lebhaften Gefecht die Frangofen mit Berluft gurud, fo bag Bendome die

1

Ì

١

١

Berfolgung einftellte, und nur mehr bebacht war, ber Etfc fic an verfichern. Durch Albergotti, 22 Bataillone und ein Dragonerregiment ließ er die Stellung auf dem Montebalbo einnehmen. Albergotti erreichte ben Punkt Rivoli, allein feine Angriffe auf Barrache Stellung bei Ferrara und an ber Chiufa wurden abgefolagen, daß bie über ben Garberfee gefommene taifertiche Infanterie obne Anftog burch bas Thal Volifella bas Beronefische Gebiet erreichen konnte. Am 17. Dai nahm Eugen fein Sauptquartier au G. Martino, feitwarts Berona, und mußte er bafelbft in Erwartung ber übrigen Pfalzischen und Gothaischen Truppen, auch ber Pontons, beinabe zwei Monate ungenütt verftreichen laffen. Die heffen, gegen 10,000 Mann, abzuwarten, unterfagten bie Häglichen Berichte von bem Fortgang ber Belagerung von Turin (feit 2. Juni) und bes Bergoge von Savoyen außerfte Bebrang-In ber Nacht vom 4-5. Juli betachirte Eugen ben Beneral ta Battee mit einigen Regimentern nach Rotta nuova, an ber untern Etich, mabrent icheinbar bie Anftalten gu einem Uebergang bei Legnago getroffen wurden. Mit Tagesanbruch bem Batteefchen Corps folgend, befand Eugen fic am 5. Morgens 10 Uhr gu Merlara. Er ritt binüber nach Caftelbalbo und fand bafelbft die Pfalger und Gothaner, gufamt bem Regiment Bagni. Bahrend biefe Truppen gegen bie frangofifche Befatung in Mafft ein vortheilhaftes Gefecht bestanden , tam von la Battee Nachricht, daß er noch in berfelben Racht bei Rotta nuova 500 Mann über ben Kluf geschafft babe, und bag es biefen gelungen, obne ben geringften Berluft Dofto ju faffen. Gleich wurde er beorbert, eine Brude anzufertigen, und icon am 7. ftand bas gange Corps von Battee auf bem rechten Ufer, als welches ber Reind in fichtlicher Befturzung verließ, um fich nach Billa Canba, bem Canal bianco junachft, jurudzuziehen. Rur in Babia blieb frangofifche Befagung, bie aber ben gegen ibre Lanbeleute in Maffi gezeigten Ernft ermagend, ben Posten nicht lange behauptete. Am 10. wurde bei Babia an einer Schiffbrude gearbeitet, und die Truppen bei Caftelbalde und an ber obern Etich em= pfingen Befehl, fich bem Uebergangepuntt ju nabern. ftand Eugens Sauptmacht auf tem rechten Etichufer, nur 8000

Mann unter Wegel waren zurückgelassen worden, die heffen aufzunehmen. Am 15. überschritt Eugen bei Castel Guglielmo auf einer Schisstrücke den Canal bianco, am 18. in der gleichen Weise bei Polisella den Po. Am 21. stand sein heer, 6277 Reiter, 25,000 Fußgänger, im Lager bei Sta. Bianca am Panaro; dieses Flusses linkes Ufer, von Finale di Modena die Stellata hielten die Franzosen besetzt.

Aber fower lag auf ihnen ber Schreden um bie Rieberlage bei Ramillies, 23. Mai, und ben burch fie berbeigeführten Ber-Inft ber Riederlande, und nicht minder labmte ibre Thatfraft ein Bechsel im Commando; Bendomes Stelle einzunehmen, war ter Bergog von Orleans am 8. Jul. im Lager vor Turin eingetroffen. Dort nur turge Zeit verweilend, eilte ber Bergog über Mailand und Cremona bem Mincio zu nach Goito, mobin Benbome feine bedeutenbften Streitfrafte geworfen batte. Eine Dacht, binreichend gegen Begel bas rechte Ufer bes Mincio gu behaupten, ließ er unter Medavis Befehl gurud, für feine Berfon bezog er mit 26,000 Mann ein Lager bei Corregiolo, auf bem norblichen Poufer, G. Benebetto gegenüber. Gingelne Abtheilungen befetten Oftiglia, Mirandola, Modena, Reggio und Guaftalla; bem Borruden ber Raiferlichen ichien eine Grenze gefest. Aber in ber bis jum 27. Jul. fortgefesten Untbatigfeit am Panaro wollte Eugen lediglich die Grundzuge von feines Begners Gpftem ftubiren. Um 28. überfdritt er bie Secchia, am 1. Aug. ben Canal von Lebo; jenseits traf er ben Bergog von Orleans binter ber Parmigiana, in einer Stellung, welche ber fühne St. Amour, und nach ihm Eugen felbft, von S. Martino ausgebend, unangreifbar fanben. In einer furgen retrograben Bewegung nabmen bie Raiferlichen nach fdwachem Wiberftand Carpi, faft obne Schwertichlag Kinale und Correggio, wahrend ber Bergog von Orleans in Gile über Reggio binter ben Croftolo wich. Bieber drängten die Raiserlichen vorwärts; nach einer Belagerung von vier Tagen wurde Reggio ihnen übergeben, 14. Aug. Ungebinbert verfolgten fie ihre Strafe, benn eine Schlacht ju vermeiben, war ber Bergog von Drleans bei Cremona auf bas linke Poufer jurudgegangen.

Babrend Orleans bem Mincio, bann wieder bem Do jueilte, um ben fernern Bewegungen bes Feindes ju folgen, erreichte Eugen am 18. Chiaravalle an ber Ongina, von bannen er Schreiben ergeben ließ an ben Bergog von Savoyen und an Daun, den belbenmuthigen Bertheibiger von Turin, beibe aufgurichten durch bie Berficherung, bag er am 29. bei Nigga bella Vaglia eintreffen werbe. Um 19. lagerte er bei Cabeo; nachdem er durch eine Recognoscirung ben Po entlang bie Gewißbeit gewonnen , daß Orleans das linke Ufer hinaufgiebe, betadirte er ben General Rriechbaum mit acht Bataillonen und brei Reiterregimentern, bes Paffes von Strabella fich ju verfichern. Das wurde bewerfftelligt, bis Bogbera, 23. Aug. feste bas Gros feinen Maric fort, ohne bag ein Reind fich batte bliden laffen. Um 28. wurde von den Bortruppen bei Ifola die piemontesische Grenze überschritten, am 29. baselbft von ber hauptarmee bas lager bezogen, und noch an bemfelben Tage eilte Eugen aus biefem Lager nach Carmagnola, in bes Bergogs von Savopen Sauptquartier. Bei Billa Stellone, amischen Carmagnola und Turin, unfern bes rechten Poufers, fliegen am 31. Die Savoparden, einige taufend Mann, ju dem faiferlichen Beere. Es wird nicht gesagt, daß an biefem Tage ihr Bergog feinen Boder mit bem Scharlachrod, bem feit Jahrhunderten bergebrachten Sagum ber Fürsten bes hauses Savopen, befleibet babe. Bom 1. Sept. ab wurden mehre Bruden auf ben Do gelegt; am 2. recognoscirten Eugen und ber Bergog von Savopen von der Sobe der Superga aus die feindliche Circumvallationslinie und ben Berlauf ber in immer gleicher Thatigfeit fortgefesten Belagerung. Der Bergog von Orleans, nachdem er von jedem fernern Berfuch, bes faiferlichen Beeres Marich aufzuhalten, abgelaffen, batte nur mehr getrachtet, ibm ben Borfprung abgugewinnen, wie er benn auch am 28. Aug. vor Turin eintraf. Mit dem Belagerungscorps unter la Feuillade vereinigt, befehligte er ein beer von 60,000 Mann.

Am 4. Sept. überschritt Eugen ben Po und ben Sangone, am 5. ließ er, über bem fernern Marsch nach ber Dora eine bebeutenbe französische Convoi ausbeben; am 6. seste er bei Alpignano über bie Dora, und im Lager bei ber Beneria, ber rechte Flügel gegenüber von Colegno an bie Dora, ber linte an bie Duble von Alteggano gelebnt, entwarf er bie Disposition gu bem Angriff ber frangofischen Linien. Golden abzuwarten, batten bie feindlichen Generale beschloffen, gegen die Ansicht des Berjogs von Drieans, wie G. Simon berichtet, ber zwar in allen abnlichen Fallen vermöge feiner Parteilichfeit fur ben Bergog ein burchaus verwerflicher Beuge. Es wurde beshalb, ben Bertheibigungemitteln gur Befferung vom 6. ab an einer mit Rebans ausgestatteten Linie, die in einer gange von 1200 Toffen von ber Dora zur Stura geben follte, gearbeitet, feboch bei bem Biberwillen ber Mannschaften mit geringem Fortgang ; bie Benerale felbft glaubten nicht an einen Angriff auf Diefer Seite, ansonften fie ben größern Theil ber anderwarts entbehrlichen Infanterie babin gezogen baben murben. Statt beffen mar bie Sauptftarte an Reiterei gwifden ben beiben gluffen aufgeftellt.

Die theilmeise taum 2-3 Kug boch aufgeworfenen Bericangungen waren mit 17 Bataillonen befest, als am 7. Sept. bei Tagesanbruch Eugens Beer, 24,000 Mann Infanterie, 6000 Reiter, fich in Bewegung fette. Um 9 Uhr war man auf Ranonenschufweite vor ben feindlichen Linien angelangt, zwei volle Stunden vergingen, unter bem Keuer von 40 feinblichen Studen, in Aufftellung und Ordnen, um 11 Uhr wurde ber Marich fortgefest: "niemals bat man etwas Prachtigeres gefeben." Auf halben Ranonenschuß sollte bas erfte Treffen Salt machen, feine Richtung berftellen und weitere Befehle abwarten. Anftatt bem nachzufommen, ging es unaufhaltsam vorwärts, so bag ber linte flugel am Ranbe ber Stura zuerft gum Angriff fam, während ber rechte Flügel am Ufer ber Dora in etwas größerer Entfernung von den frangofischen Linien ausgebend, in dem feuchten Boben Binderniffe fand. Die Grenadiere und die preuffischen Brigaden Styllen und Sagen, Gewehr in Arm, wie befohlen, wurden, ale fie bis auf gehn Schritte ben Berichanjungen fich genabert, von einem fraftigen Feuer empfangen, und zu weichen genötbigt. Eugen, ben Degen in ber Sand vor bie Fronte tretend, ftellte bie Ordnung wieder ber, daß biese

Brigaden, im Jusammenwirken mit dem Centrum und dem rechten Flügel, den Angriff zu erneuern vermochten. Dreimal wurde derselbe abgeschlagen, in einer abermaligen Anstrengung durchbrachen endlich die Grenadiere, die preussischen Brigaden und sunf kaiserliche Regimenter den Raum zwischen der Stura und dem dritten Redan, und hurtig wurden von der Insanterie durch die Verschanzungen breite Gassen geöffnet, auf daß die Cavalerie nachrücken, und dem sortwährend entschlossenen Widerstand bietensden Feind einhauen könne. Wieder sollte, der Disposition gesmäß, auf diesem Punkt Halt gemacht, die Ordnung hergestellt werden, aber des Sieges Ahnung wirste stärker, denn des Feldsberren Gebot, in blinder Hast versolgten die Ungehorsamen den weichenden Feind.

Des Irrthums gewahrend, eilt Eugen jum zweiten Ereffen, aus des Pfalzischen Generals von Iffelbach Brigade bas Regis ment Dar Starbemberg berauszuziehen. Alls eine Referve ftellt er biefes Regiment ber Bruftmehr auf, famt brei ben Frangofen abgenommenen Gefdugen; bis jum Meugerften ben Doften ju vertheibigen, lautet die Ordre, und ift fie faum gegeben, als bie in der Berfolgung begriffene Reiterei von acht frangofischen Schwadronen angefallen und jum unorbentlichen Rudjug gezwungen wird. Sofort fturgen jene Schwabronen fich auf bie Preuffen , biefe , und nach ihnen die Raiferlichen gurudwerfend, aber an ber feften Saltung bes Regimente Starbemberg icheitern bie Erfolge ber Frangosen und wiederum werden ihnen entgegengeworfen bie mittlerweile gesammelten Brigaden und Reiter, benen auch ber Reft ber faiferlichen Cavalerie fic anichließt. Es weichen bie Frangofen, mabrend bas Centrum, von bem Bergog von Savoyen befehligt, in Berbindung mit dem linken Flügel ber Keinde Centrum und rechten Flügel gegen ben Do brangt. Der Pring von Sachsen-Gotha und ber ihm augetheilte rechte Alugel ber Raiferlichen blieben einem beftigen Kener ausgefest, bis gegen balb ein Uhr ber Pring bie Cafine unweit Lucengo und bes bafigen, bie Dora beberrichenben Brudentopfs nahm. Den Angriff auf Lucengo ließ jeboch Gugen einftellen, ba ber Feinde Rudaug bereits feinen Anfang genommen und grade auf biefer

Seite die französischen Linien in ihrer Bollendung eine brobende Front boten. Die Raiserlichen begnügten sich innerhalb der genommenen Berschanzungen eine bis zu der Casine ausgedehnte beobachtende Stellung einzunehmen. Bald sahen sie die Magazine von Lucengo in Flammen aufgehen, auch die Franzosen im fernern Rückzug die Dorabrücke abwerfen und die Pferde von dreisig Schwadronen Dragoner ihrem Schicksal überlassen.

Eine tobtliche Bunbe batte ber frangofische Maricall von Marfin empfangen, am Arm verwundet, ließ ber Bergog von Orleans fich nach bem rechten Poufer überfegen, indem er gugleich die Befehle für ben allgemeinen Rudzug erließ. Demungeachtet traf ber faiferliche linke Flügel nochmals auf unerwarteten Biberftanb. Die Infanterie batte mit ber gegen bie Stura ben Reind verfolgenden Cavalerie nicht gleichen Schritt balten Roch einmal fette fich zwischen ber Stura und ber Circumpallationslinie des Feindes Infanterie: die faiferliche Reiterei mußte Salt machen, um bas Eintreffen ihres Sugvolfes abzuwarten. Best begann mit verboppeltem Rachbrud auf allen Punften ein neues Gefecht, und ber Feind, vollende aus feinen Befeftigungen vertrieben , wich , eine Menge Gefangene gurud. laffend, ber Brude au, bie beim alten Bart über ben Bo gelegt. Theils über biese und über bie Dorabrude, theils über eine ameite Pobrude bei Roftra Signora bel Pilone jog bie frangofifche Infanterie fich gurud, von ber auf eine Aurt angewiefenen Reiterei ertranten Biele. Den Schreden ber Befiegten gum Bochften gu treiben, führte Daun feine Cavalerie gu einem Ausfall; ba endlich verließen bie Frangosen ihre gegen bie Stadt gerichteten Batterien, alles Geschut in benfelben gurudlaffenb. So lange bie Schlacht muthete, hatten fie nicht aufgehört, gegen bie Citabelle Brefche ju fchiegen. Alle bie Detachements, von welchen bie Circumvallationen und verschiedene befestigte Cafinen befest gewesen, geriethen nach einander in Gefangenschaft. Gegen Abend befand fic bas gange feinbliche Lager in ber Sieger Gewalt; mit Einbruch ber Nacht ritten Eugen und ber Bergog von Savopen au Turin ein; faum reichte ber Befagung Pulvervorrath ju ben bas Te Deum begleitenden Salven. An eine Berfolgung bes Feindes

war bei der Ermüdung der Truppen nicht zu benken. Darum ist der Franzosen Berlust nicht gar bedeutend ausgefallen; sie verloren an Todten 2000, an Gefangenen 5265 Mann, dann ließen sie 40 Feldstüde und an Belagerungsgeschütz 118 Kanonen und 55 Mörser zuruck. In der Uebereilung, womit des Herzogs von Orleans Führer ihn den Rückzug über die Alpen antreten ließen, wurde das Schickfal von Italien entschieden; die Besigsnahme blieb Eugens einzige Arbeit.

Für fein Felbherrnleben ift ber Tag von Turin gleichsam ein Wendepunkt geworben. Un Rubm überreich, Die Bufunft ber öftreichifchen Monarchie gefichert findend burch feine Thaten, fühlte er fich wesentlich erleichtert in ber bisberigen ausschließlichen peinlichen Unftrengung für feinen Beruf. Die Gorgen bes Felbzugs von 1702 hatten ihm bas rabenfcmarze Saar gebleicht; leichter nahm er von nun an bie Sache. Dem Bergnugen wurden feitbem viele ber bis babin einzig ber Arbeit gewidmeten Stunden geopfert, und minder in Unspruch genommen, erhebt fich nicht leicht wieber ber Beift zu ben bewundernswürdigen Conceptionen ber frühern Jahre. Bon ben Felbherren aller Beiten vielleicht berfenige, beffen Ibeengang und Rriegsmanier und ganges Wefen bie nachfte Berwandtichaft mit bem gallischen Imperator verrathen, bat, wie biefer in ben Zeiten feiner Allmacht, von 1707 an Eugen mehr benn burch ber schöpfenden Bedanten Fulle und Tiefe, burch bie Bewalt feines Namens, burch bas treffliche, von ihm erzogene Beer, burch bie gewandte Benugung gunftiger Umftanbe, ober im Bertrauen auf fein Glud burch einen ploglichen fühnen Entschluß gewirft.

Der Herzog von Savoyen, nachdem er unverdienter Weise bem über ihn verhängten Schicksal entgangen, vergaß sehr balb ber unermeßlichen von dem Raiser ihm auserlegten Berpflichtung, und hat diese Bergeßlichkeit auf alle seine Nachfolger sich vererbt, aber der Dankbarkeit für die höhere Hand, deren Werk laut Eugens Neußerung gegen den Grasen Strattmann, der Entsay von Turin und die gewonnene Schlacht lediglich gewesen, hat er doch nicht sich zu entäußern vermocht, sie vielmehr in dem für den 7. September angeordneten Feste, Patrocinio di Maria Vergine, und in dem Bau der prachtvollen Kirche la Superga,

11/2 Stunde von Turin, befundet. Es war ein Gelabbe, so er mit biesem Bau losete.

8. Sept. Marien Geburt, la Nativité de la Vierge, la Natività di Maria Vergine, la Natividad de Nuestra Señora, Narodzenie Panny Maryi. Babriceinlich bat die griechische Rirche, in ihrem fortgefesten Streite mit ber Reftorianischen Regerei, gleich nach dem Concilium von Ephefus 431 Diefes geft au feiern begonnen. 3m Abendlande, welches durch die befagte Regerei minder lebhaft berührt worden, fand, wie bie Marienfefte überhaupt, auch das Fest Mariengeburt feine fo fonelle Berbreitung. Dod wurde es ju Rom gegen Ende bes 7. 3abrhunberts eingeführt, und ichrieb Papft Sergius die Litaneien und Somilien vor, welche den Gottesbienft auszumachen haben, zugleich bafür den 8. Sept, bestimmend. Seitdem war es eines ber piet Marienfefte, an welchen eine Procession, von ber Rirche St. Abrian ausgebend, nach St. Marien Rirche jog, um bafelbft ben Gottesbienft abzuhalten. Dem Frankenreich murbe bas Beft zu Beiten Ludwigs bes Frommen eingeführt, und scheint es seitdem in vielen Rirchen in Deutschland und Frankreich begangen worden ju fein. Doch läßt eine allgemeine Feier vor bem 11. ober 12. Sabrbundert faum fich annehmen. 3m 12. Jahrhundert bat ber griechische Raifer, Manuel Romnenos bas feft ju gleichem Rang mit ben Feften erfter Claffe erhoben.

Warum man gerade ben 8. Sept. als ben Geburtstag ber h. Jungfrau angenommen, läßt sich eigentlich nicht nachweisen. Man erzählt wohl, ein Eremit habe alljährlich in der Nacht des 8. Sept. eine wunderliebliche Harmonie, vom himmel ausgehend, vernommen, dergleichen er in keiner andern Zeit zu hören bekommen. Dann sei ihm, nachdem er vielkältig um die Erklärung dieser himmlischen Musik gestehet hatte, offenbart worden, die Engel und die Heiligen begehen in dieser Nacht die Geburt der Gottesmutter, er auch zugleich angewiesen worden, nach Rom zu gehen und vom heiligen Vater zu verlangen, daß wie die triumphirende Kirche im Himmel, so fortan die streitende Kirche auf Erden diese Geburtssseier am 8. Sept. begehe. Den Austrag hat der Einssieder erfüllet, und deshalb wird der besagte Tag als der heiligen

Jungfrau Geburtsfest gefeiert. "Allein man hat in diefer Erzählung sowohl die Zeit der Bision, als auch den Ramen des Exemiten und des damaligen Papstes verschwiegen, wodurch die Wahrheit der Erzählung ziemlich in Berdacht kommt."

Das geft des beiligen Ramens Maria, il SS. Nome di Maria, El Dulce Nombre de Maria, with am Sonntag in ber Octave von Marien Geburt begangen. Es hat fothanes Feft bes beiligen Ramens Maria Papft Innocentius XI. für ben Sonntag in jener Octave angeordnet, jur Danksagung bes wunderbaren Sieges, welcher von Raifer Leopolds I. Beer im 3. 1683 unter bem Schute ber siegreichen Jungfrau über bie Türfen, welche mit ber Eroberung von Wien ben Untergang ber Chriftenheit gu besiegeln hofften, erfochten worden. Lange vor ber Einnahme von Conftantinopel batte ber Ramen ber Turfen ober Demanen bem driftlichen Europa fich fürchterlich gemacht. Der Sultan Amurat I. Bagi verlor bas Leben in ber erften Schlacht bei Roffovo, auf bem fervischen Amselfeld 1389. Bafafed Silbirim bezwang die Servier und flegte bei Nicopoli 1396. 3m 3. 1418 murde bereits die Steiermart von den Turfen beimgefucht, wiewohl fie bei Radfersburg fcwere Niederlage erlitten. In dem Schreden um bie ftete fich erweiternden Ginfalle und Eroberungen der Muselmanner "führte Papft Johannes XXIII. ein an bie beilige Jungfrau gerichtetee Bebet unter bem Namen Ave Maria ein; biefes Bebet, für welches man bie geheimnißs vollfte und lieblichte Tagesftunde gewählt batte, verrichtete man in Franfreich und in England bei dem erften Glodenfclage bes Abendgelautes. Alle Ratholifen fagten bann brei Ave Maria für ben gludlichen Erfolg ber driftlichen Baffen ber und baten bie beilige Jungfrau, es mochte Frieden, Ginigfeit und Boblfand in den verschiedenen ihrem Glauben unterworfenen Ronige reichen berrichen. Lubwig XI. führte im 3. 1475 bas Angelus fo, wie es noch jest ift, ju Ehren bes Mpfteriums ber Menfchwerdung ein und verordnete, daß man jum Abendgebete, welches für ben allgemeinen Frieden ber Chriftenheit verrichtet wurde, noch ein Mittagsgebet für ben befondern Frieden feines Ronige reiche bingufuge. Seine Berordnung ift folgendermaßen abgefaßt:

"Allen Franzosen, Rittern, Waffenträgern und Bauern wird hiermit befohlen, sich Mittags bei dem ersten Glockenschlage auf beide Aniee zu wersen, andächtig das Zeichen des Areuzes zu machen und ein Gebet an die Jungfrau Maria zur Erhaltung guten Friedens zu richten." Die Verordnung wurde mit einer Pünktlickeit befolgt, welche beweist, wie volfsthümlich die Versehrung der Maria war. Während des fünfzehnten Jahrhunderts gab es keinen Franzosen, der nicht bei dem ersten Schlage des Angelus im Hause oder auf der Straße, im Felde oder auf den Feldwegen niedergekniet wäre, um an die heilige Jungfrau sein Gebet zu richten. War diese Pslicht erfüllt, seste Jeder seinen Weg fort. Später wurde dieses Gebet drei Mal des Tages wiederholt: des Morgens, des Mittags und des Abends, wie es auch heutzutage noch ausgeübt wird."

Unendlich gesteigert wurde bie Türfengefahr burch Umurate II. Sieg bei Barna 1444, burch hunyade Rieberlage auf ben Gefilden von Koffovo, 1449, durch ben gall von Confiantinopel 29. Mai 1453. Ungern, Polen, Italien, bas fuboftliche Deutschland murben ju gleicher Beit, in ber gleichen Buth von turfifden Raubvogeln, regelmäßig ber Eroberung Borlaufer, angefallen. 3m 3. 1472 zeigten fie fich, nicht zum erftenmal, vor Laibach, in folder Bahl, bag fie genothigt, in brei Lager fich ju vertheilen. "Man bat aber vom Schlof mit Studen gar icarff unter fie gespielt, und fic unerfdroden gur Behr gestellt, worauf fie wieder abgezogen. Aber im nachrudenben 1473 Jahr feynd fie durch den engen Weg, die Cander ge-·nannt, über das Craingebirge unversebens in Rarndten gefommen, haben fich geschwinde bes Paffes auf Clagenfurt bemachtigt; allba folgends fic auf die Berbeerung bes Landes in brev Sauffen ausgebreitet. Die Turden feynd, alfo fdreibt Johannes Ture, ber Caplan ju Strafburg in Rarndten, am 25. Sept. 1473 erftlich von S. Jörgen in Ergin mit 9000 Ruffnechten und boppelt so viel Pferben, um Mittag, burch bie Cander, ungewarnter Sachen in Rarnbten gelangt. Da ihnen bann bie Capeller von ben Bergen 17 Dann mit Steinen erworffen, auch bernach ben 200 von ben Turden allba jurudgelaffene Pferbe

genommen haben. Bon felbiger Mittagszelt an, bis zu ber Nacht, durchwütheten sie das Jaunthal zwischen Pleyburg und des Mognigers Sig, oberhalb Möchling, wie auch zwischen Sieterdorf und Boldenmardt, erwürgten die Baurschafft selbiger Gegenden gröffern Theils, samt Weib- und Kindern, oder führten sie gefangen mit sich hinweg, plunderten, sengeten und brenneten, und ließen die Kirchen im Rauch aufgehen.

"Batten es ein Burgersmann von Stein aus Crain und ein Bauer nicht verhatet, fo maren fie noch felbigen Tages ungefehlt über bie Brude gu Boldenmardt geritten und hatten ber allda Jahrmardt haltenden Stadt einen üblen Jahrmardt gebracht. Am Sonntag lagen fie fill, und machten bey ber Racht brey unterschiedene Sauffen. Der eine gieng gegen Puret, gwis ichen Pleyburg und Boldenmardt. Der zwepte blieb bey Mochlingen, ichidte aber viel Rauber und Brenner gegen bie Drav bin, nabe bey Lavemund und Boldenmardt. Der britte, in 6000 Mann bestehend, jog nach bem Sonntag zu Mitternacht über bie Drav gen Clagenfurt, und mas fie unter- ober nebenwege erhaschten, bas mufte fterben ober in bie Sclaveren; commanbirten auch viel Truppen aus auf Raub, Mord und Brand. Am Dienstage feynd fie mit allem Raube und ben Befangenen wieber jurud über bie Drav gangen, ju benen zwegen anbern Sauffen. Als fie aber von Clagenfurt wieder abwarts gezogen waren, magten fic 200 bis 300 Mann aus Clagenfurt binaus, in Meynung, bem Feind einigen Abbruch zu thun. Aber bie Turden festen bermaffen in fie, bag fie fluchtig wiederum nach ber Stadt eilen muften : wiewohl Ihrer ben bie bundert in ber Flucht niebergehauen und die Uebrige bis in die Borftadt getrieben fennt, und ber Erschlagenen bernach bep achtzig ohne Ropff gelegen : welche Ropffe ber Feind auf einem Ader jusammen geworffen, und allda liegen laffen.

"Am Mittwochen, als an S. Michaelis Tage feynd bie Türden bis gen Gutenstein gezogen zu ber Pfarrfirchen, und allba über Nacht geblieben. Damals hat ber Schulbhausinger Pfleger bey St. Wolfgang an ber Polan einen Scharmüßel mit ihnen gehalten, aber ben Kurgern gezogen und etliche Leute ein-

gebuft. Um Donnerftage verlieffen fie Rarnbten ganglich, unb bielten ibr Rachtlager ber Windischgras. Folgenden Frentags theilten fie fich von einander. . Ein Theil gog binab vor Beitenfein, und von bannen gen Gonawig, allwo fie im Pfarrhofe gemablzeitet. Der andere Theil gieng mit ben Gefangenen neben bem Belan über einen boben Berg auf Scheld und Schonftein au. Am Samftage fabe man fie mit 8000 Mann famt ben Befangenen ju Cilly vorbenzieben, welcher Borüberzug von 8 Uhr Morgens bis 4 Uhr Rachmittags gewähret. Unterdeffen haben etliche Chriftliche Parthepen mit ihnen den gangen Tag fcarmugelt. Darnach feynd fie bie Nacht über gelegen ju G. Jörgen in ber Pandler Pfarr, und bafelbft groffe Branbicaden burch fie gestifftet. Alfo bat man bie Bolffe mit geranbten Schafen bavon gieben laffen muffen , weil man ihrer groffen Menge gu begegnen und auf ihren bellen Sauffen einen Angriff zu thun, bev fo unversebener Ueberfallung feine genugsame Mannichafft beyfammen gehabt, und burch fdmache Anfage fich felbften nur in Unglud gefest, ober ja wenig wider fie ausgerichtet."

Diefe Einfalle wiederholten fich beinabe von Jahr ju Jahr, und jebesmal ergab fich in bem Berfuche ber Abwehr biefelbe Dhumacht. Bei Rain erlitten bie Chriften 1475 fcmere Nieberlage. 3m 3. 1477 wurden Rarnthen und Friaul jugleich beimgesucht. "Beil man ben Turden bie Paffe im Gebirge versperrt hatte, ritten und fliegen fie auf die bochfte Berggipfel, banden alsbann bie Pferde an ftarde Strid, lieffen biefelbe berab von einem Sugel jum andren, und rutidten ihnen felber bernach. Dergestalten haben diese Raubgeper, wider alles Bermuthen und Bermogen ber Ginwohner ihnen Flügel gemacht, über bas Geburge gu fommen. hierauf fiengen fie an, ihren Bebrauch gu üben, das ift, ju plundern, rauben, morden, fengen und brennen. Bebn taufend Chriften muften, als gefangene Sclaven ben Beg gur Dienftbarteit antreten und mit ihnen fort manbren." Friaul dehnte die Bermuftung fich vom Isonzo zum Tagliamento, bom Tagliamento jur Piave aus. Mit Entfegen ichauten bie Bewohner ber Lagunen in der Nachtzeit das über die Tarvifer Mart fic ergieffende Klammenmeer. Das Bogenmeer fogar

vermochte nicht mehr Italien ju fougen. Gine turfifche Flotte fam von ben Ruften von Albanien berüber, und bewerffielligte bei Otranto am 28. Jul. 1480 eine gandung. Diranto felbft wurde von den Barbaren am 11. Aug. erfturmt, und nicht Muth. lofigfeit allein, auch Berrath ergaben fich auf allen Seiten. Bon ben Soldnern bes Ronigs von Reapel gingen 1500 im Febr. 1481 au den Turfen über, und die Baronen bes Ronigreiche begrußten freudig die Aussicht, eine ihnen verhaßt gewordene Berrichaft abichutteln gu tonnen. Sirtus IV. fab fich genothigt, ein Buch berausgeben zu laffen, worin ben Bolfern Staliens bargetban, wie thoricht ihr Sehnen nach turfischer Berricaft. tapfern Bertheidigung mußte ber Pafcha Ariadeno bas ibm ane vertraute Diranto in ber Capitulation vom 10. August 1481 an bie von bem Bergog von Calabrien befehligten Reapolitaner übergeben, es hat auch ber große Tag von Lepanto gegen fernere Unternehmungen ber Turfen bas Festland von Italien gesichert, aber bie beutiden Grengprovingen, Inneroftreid, muften noch viel von verheerenden Ginfallen leiden, bis bann endlich, burch Erbauung ber Festung Rariftabt in Rroatien 1579, ben Barbaren ein Riegel vorgeschoben worden.

Defto häufiger aber wurde Ungern von türkifden Einfällen beimgesucht, wenngleich die Raiserftadt fiegreich ber Belagerung von 1529 widerftand. Turfifde Vafcas regierten ben größten Theil von Ungern, ju Neuhäufel, 24 Stunden von Wien, bat ein folder feit dem Frieden von 1664 feinen Gig gehabt. Much ben Reft bes Ronigreichs ben Ungläubigen ju unterwerfen, war bas Streben eines Totoly und ber mit ihm verbunbeten Magnaten. Gie führten ben Rrieg von 1683 berbei, ale welcher ben Untergang von Deutschland nach fich gieben fonnte. Bien ju nehmen, feste ber Grogvegier Rara Duftapha ein beer von 200,000 Mann in Bewegung. Richt unerwartet fam ber Ungriff, und hatte man, fo viel bie Sparlichfeit der Mittel gulaffen wollte, eine ftanbhafte Bertheibigung vorbereitet. Babrend immer noch durch gang Europa die Fabel von der öftreichischen Universale monarcie wiederhalte, war die außerfte Anftrengung nothwendig gewesen, ein Beer von 33,000 Mann aufzubringen. Aber ber

Raifer, nach ben Begriffen unferer Zeit mabrlich fein ausgezeiche neter Regent, befag im reichlichften Daafe bie eigentliche virtus imperatoria, in ber Deifterschaft feine Diener zu ermahlen, ift er bis auf biefen Tag unerreicht geblieben. Den Beerbefehl gab er an ben feines Fürftenthums burch Franfreich entfesten Bergog Rarl V. von Lothringen, ben zweiten Gemahl feiner Schwefter, ber Erzberzogin Eleonora Maria Josepha, ber frommen Ronigin (Abth. I. Bb. 1. S. 518). Gin bochft liebenswürdiger Furft, in allen Beziehungen ein großer Mann, bat alsbald auch als großer Relbberr Rarl von Lothringen fich bewährt. Die but der hauptund Refidengftadt wurde bem Feldzeugmeifter, Grafen Ernft Rudiger von Starbemberg anvertraut. Dem waren beigegeben an Infanterie bie Regimenter Rapferftein, von 8, Starbemberg von 10, Souches von 10, Scharffenberg von 10 Compagnien, von Burtemberg 5, von Bed 7, von heifter 3, von Daun 3 Compagnien, an Cavalerie bas gange Regiment Dupigup, weiland Dampierres, St. Silaires, Johanns von Berth Curaffiere, 10 Compagnien; in allem, in 83 Compagnien 12,000 Mann. Die Stadtguardia unter Dbiggi (Abth. III. Bb. 1. S. 685) gablte 1000 Mann, von ber Burgerichaft fanden fic in 8 Compagnien 1815 ftreitbare Manner, von der Universitat freiwillig 700 unter drei Rabnlein ein. "Go murben auch ver-Schiebene Freycompagnien aufgerichtet, als ber Birthe von 350 Mann, ber Fleischhader und Bierbrauer 300 Mann, ber Beder 155 Mann, ber Souhfnecht 300, von benen Rauffleuthen in ber Niederlag 250, und von denen noch übrigen Soffbedienten 4 Compagnien, alle mit gezogenen Robren verfeben, fo bag fic nun insgesamt 20,000 Mann in ber Stadt befanben, bie murtliche Dienste leifteten." Unter Die Freicompagnien wird man ohne Zweifel die 69 Sandwerksleute vertheilt haben, welche über Meer aus Barcelona gefommen. Bon ben Gefahren borend, burch welche ber Chriftenheit lettes Bollwert bedroht, hatten biefe Getreuen eiblich fich verbunden, fern von ber Beimath, für ibren Glauben, fur bas angestammte Berricherbaus ju fterben.

Eiferne Festigkeit, Todesverachtung, Starrfinn, Unermudlichkeit, Selbstverleugnung, sobald es nicht darauf ankam, einen : Yr

1.1

eid i

FEE !

1 22

de

118

: ::

17.0

120

4.

(35

31

îr

1

.

Ļ

1

3

1

1

ţ

¢!

Borgefesten anzuerkennen, biefe Grundzuge in Starbembergs Charafter baben ibn befähigt, fiegreich die dent- und folgenreichfte Belagerung ber neuern Beit zu besteben, wiewohl nicht zu verteunen, bag bie ichwere Aufgabe wesentlich burch treue Belfer ihm erleichtert worben. Darunter wird vor allen Graf Leopold von Rollonitich, ber Bischof von Reuftabt zu nennen fein. Malteferritter, batte er auf Canbia fic ausgezeichnet, viele Türken eigenbandig erlegt, eine Kabne erobert. Der Gewohnbeiten feiner Jugend eingebent bat er auch jest fich gezeigt, fo viel bas feine geiftliche Burbe erlaubte. Der Grofvegier "war in Erfahrung fommen, mas Daffen biefer eifrige Pralat bie Cloper eröffnet, bas barinnen befindliche Geld genommen, und bie burfftige Befagung bamit bezahlet, auch fie mit Brod und Wein aus ben Raften reichlich verfeben, wodurch fie dann eben zu einer folden besperaten Gegenwehr gebracht worden. Allein biefem Dufelmann miffaludte fein Borfas, die Stadt warb entfest, und bas Turdifche Reich betam bierauf immer einen blutigen Streich nach bem anbern. Wie es nun an benen Bofen gebrauchlich, bag bie Minifter wegen eines gludlichen Ausgange bes gegebenen Consilii nicht fo gewiß belohnet, ale wegen ber Umschlagung und bes erfolgten Unglude beftrafft werben, fo tonnte es nun auch nicht feblen, Rara Muftapha ward alle Schuld besjenigen Unglude, fo die Turdifche Monardie nunmehro erduldete, bevaelegt, und ber Turdifde Raifer fdidte nach Belgrad Orbre, biefen ungludlichen General ju ftranguliren. Das Urtheil wurde erecutirt, und ba es gebrauchlich ift, bag man folder Malefige Berfonen Röpffe allezeit bem Rapfer nach Conftantinopel zu schiden pfleget, fo geschabe biefes zwar auch, er ward aber, nachdem ber Rapfer biefes gewiffe Beugnig von feinem Tobe geseben, von bes Entleibten Anverwandten nach bem Orte ber Execution wieber gurud gebracht, und nebft bem Corper in einer Mofdee au Belgrab begraben.

"Da diese Stadt in Kapserliche Bande tam, ersuhren etliche gemeine Soldaten von benen Gefangenen, daß in dieser Moschee, welche dazumal schon benen Franziscanern zu einer Rirche gewidmet war, erwähnter Großvezier begraben lage. Diese meyn-

ten alfo, in eines fo groffen Officiers Grabe Ronbarteiten anautreffen, giengen bes Rachts binein, und eröffneten bas Grab. Beil aber zwer Arangiscaner allernachft baben ichlieffen, verfügten fie fich wegen diefes Tumulte in die Dofchee, und erfuhren pon benen arbeitenden Soldaten, bag biefes bes Rara Duftapha Grab, welches auch einige Beiden an bem Monument beträfftigten. Sobald ber Commendant in ber Stadt Nachricht bavon erhielt, erinnerte er fich beffen, was biefer Grofvegier bem Carbinal Collonitich gebrobet, und ließ beffen Ropff und ben Strid, womit er war ftrangulirt worben, beggleichen ein weißes mit Türdifden Characteren befestes Bembbe, welches einem jebweben, fo jum Tod verurtheilet, als ein Sterbhembb bargereichet wird, endlich einen achtedigten Alcoran, so nicht viel größer als eine Nache Sand, und womit es, ale wie mit bem Sembbe, gleiche Beichaffenheit hat (welche brey Stude alle bey bem Grogvezier im Grabe gefunden worben), bem Carbinal Collonitich in Bien jum Gefdende überlieffern, bamit er nemlich bie Direction Dttes erfennen mochte, indem ihm noch berjenige Ropff in die Sanbe tommen mufte, welcher ibm ben Ropff ju nehmen ge-Da biefes munberbare Geschend ben bem Carbinal antam, fande fich gleich ber Beuglieutenant bes burgerlichen Beughaufes in Bien bey ibm, welcher es in fein Beughaus jum ewigen Andenden ausbat. Alfo ließ ber Carbinal ben Ropff. nebft bem Strid, in einen filbernen Raften mit Chriffallinen Tafeln fegen, und in befagtem Beughaufe aufbehalten, woselbit man auch bas hembb und ben Alcoran zeiget, bey bem Ropff aber ift folgende Inscription zu lefen:

> Das Sprichwort bleibt noch jedesmal, Hoffart kommt endlich vor dem Fall, Fürwar, das zeigt der Augenschein. Was man verlangt, und ist nicht sein, Auf den Gewinn muß man lang harren; Diß hat der Großvezier ersahren, Er wollt aus Hoffart Wien bezwingen, Sein Vorhaben thät ihm mißlingen, Mit Spott und Schand must er abziehen, Zum Arinczeld diesen Strang thät kriegen, Von seinem Kanser zu Gnad gethan,

Der Teufel mag Großvezier seyn,
Bann solche Gnaben laussen ein,
Bu Belgrad wurde er begraben.
Als wir solches erobert haben,
Wurd er ausgraben aus der Erd,
Der Kopst ihr Eminend verehrt,
So ihn mit diesem Logiament
Ins Burger-Zeughaus hat geschenckt.
Eehr blutgierig war dieser Mann,
Kara Mustapha war sein Ram,
Sein Bitt hat Mahomet erhört,
Und ihm in Wien zu seyn beschert.
Bleibt wahr, wer andern Gruben grabt,
Källt selbst darein, hiers Zeichen habt.

Bon Generalen batte Starbemberg gur Seite ben Grafen Johann Bilbelm Anton von Daun, einen Sereny, einen Scharffenberg, ben Grafen Rarl Souches, ferner die Obriften Dupigny, Beifter, Bed, Dbiggi, ben Bergog von Burtemberg. Unter ben Freiwilligen leuchten befonders bie Ramen Collalto (Graf Rarl Chriftian Guftach, fo ich nicht irre) und Rielmannsegge. Friedrich von Rielmannsegge, ber treffliche Soute, errichtete ein eigenes Jagercorys, machte fic and burd einige gludliche Erfindungen um bas Beschütwefen und bie Bertheibigung ber Stabt verbient. Duvigny, Lothringer von Serfunft, "thate ben 18. Aug. obne Erlaubnif bes Commenbanten mit 300 von feinen Reutern an bem Burgravelin einen Ausfall: weil er fich aber in der hipe gar ju weit vergieng, wurde er von benen Turden umringet, und mit benen meiften ber Seinigen niebergemacht." Doch, es ift nicht bie Belagerung, welche mit bem 13. Juli ihren Aufang nahm, es ift ber Entfag, mit welchem mich gu beschäftigen, ich angewiesen.

Wie ausgezeichnet in sebem Betracht die Bertheibigung, in bem Lause von zwei Monaten hatte sich beinahe ihre Kraft erschödpft, und das wurde durch eine Folge von Nothsignalen, durch Sendboten, welche der großen Sache zu dienen, freudig ihr Leben einsetzen, dem herzog von Lothringen kund gethan. Der hatte nicht ungenützt die Zeit verstreichen lassen, von feinem Lager am Bisamberg aus das Marchseld gehütet, bei Lansit den S. 580 besprochenen Bortheil über Tököly errungen, dann, indem er

ten alfo, in eines fo groffen Officiers Grabe Roftbarteiten anautreffen, giengen bes Rachts binein, und eröffneten bas Grab. Beil aber zwey Frangiscaner allernachft baben folieffen, verfügten fie fich wegen biefes Tumulte in die Doschee, und erfuhren pon benen arbeitenben Solbaten, bag biefes bes Rara Duftapha Grab, welches auch einige Beiden an bem Monument befrafftigten. Sobald ber Commendant in ber Stadt Nachricht bavon erhielt, erinnerte er fich beffen, was biefer Grofvegier bem Carbingl Collonitich gebrobet, und ließ beffen Ropff und ben Strid, womit er war ftrangulirt worben, beggleichen ein weißes mit Türdifden Characteren befestes Bembbe, welches einem jebweben, fo zum Tod verurtheilet, als ein Sterbbembb bargereichet wird, endlich einen achtedigten Alcoran, fo nicht viel größer ale eine Nache Sand, und womit es, ale wie mit bem Sembbe, gleiche Befcaffenheit hat (welche brey Stude alle ben bem Grofvezier im Grabe gefunden worben), bem Cardinal Collonitich in Bien jum Gefchende überlieffern, bamit er nemlich bie Direction Dttes erfennen mochte, indem ihm noch berjenige Ropff in die Sande tommen mufte, welcher ibm ben Ropff ju nehmen gefcworen. Da biefes wunderbare Gefchend bey bem Carbinal antam, fanbe fich gleich ber Benglieutenant bes burgerlichen Beughaufes in Bien bey ibm, welcher es in fein Beughaus gum ewigen Andenden ausbat. Also ließ ber Carbinal ben Ropff, nebft bem Strid, in einen filbernen Raften mit Chrifiqulinen Tafeln fegen, und in besagtem Beughaufe aufbehalten, woselbft man auch bas hembb und den Alcoran zeiget, bey bem Ropff aber ift folgende Inscription zu lefen :

> Das Sprichwort bleibt noch jedesmal, Harmar, das zeigt der Augenschein. Was man verlangt, und ist nicht sein, Auf den Gewinn muß man lang harren; Diß hat der Großvezler ersahren, Er wollt aus Hoffart Wien bezwingen, Sein Vorhaben thät ihm mißlingen, Mit Spott und Schand must er abziehen, Zum Arinczeld diesen Strang thät kriegen, Bu Belgrad wurd ihm solcher Lohn, Von seinem Kanser zu Enad gethan,

Der Teufel mag Großvezier seyn,
Bann solche Gnaben laussen ein,
3u Belgrab wurde er begraben.
Als wir solches erobert haben,
Burd er ausgraben aus der Ert,
Der Kopss ihr Eminent verehrt,
So ihn mit diesem Logiament
Ins Burger-Zeughaus hat geschenckt.
Sehr blutzierig war bieser Mann,
Kara Mustapha war sein Ram,
Sein Bitt hat Mahomet erhört,
Und ihm in Wien zu seyn beschert.
Bleibt wahr, wer andern Gruben grabt,
Källt selbst darein, hiers Zeichen habt.

Bon Generalen hatte Starbemberg gur Seite ben Grafen Johann Bilbelm Anton von Daun, einen Sereny, einen Scharffenberg, ben Grafen Rarl Souches, ferner bie Dbriften Dupignp, Beifter, Bed, Dbiggi, ben Bergog von Burtemberg. Unter ben Freiwilligen leuchten befonders bie Ramen Collalto (Graf Rarl Chriftian Guftach, fo ich nicht irre) und Rielmannsegge. Friedrich von Rielmannsegge, ber treffliche Souge, errichtete ein eigenes Jagercorps, machte fich and burch einige gludliche Erfindungen um bas Geschützwesen und die Bertheibigung ber Stadt Dupigny, Lothringer von herfunft, "thate ben 18. perbient. Mug. ohne Erlaubnif bes Commendanten mit 300 von feinen Reutern an bem Burgravelin einen Ausfall : weil er fich aber in der hige gar zu weit vergieng, wurde er von benen Turden umringet, und mit benen meiften ber Seinigen niedergemacht." Doch, es ift nicht bie Belagerung, welche mit bem 13. Juli ihren Anfang nahm, es ift ber Entfag, mit welchem mich ju beschäftigen, ich angewiesen.

Wie ausgezeichnet in sebem Betracht die Bertheibigung, in bem Laufe von zwei Monaten hatte sich beinahe ihre Kraft erschöhft, und das wurde durch eine Folge von Nothsignalen, durch Sendboten, welche der großen Sache zu dienen, freudig ihr Leben einsetzen, dem herzog von Lothringen fund geihan. Der hatte nicht ungenützt die Zeit verstreichen lassen, von feinem Lager am Bisamberg aus das Marchfeld gehütet, bei Lansit den S. 580 besprochenen Bortheil über Tötöly errungen, dann, indem er

einen bie Donau aufwarts gerichteten Rantenmaric antrat, am 26. Aug. bei Stammersborf, gleich außerhalb der Biener Donaubruden, dem Bafcha von Grofwarabein eine fcwere Rieberlage beigebracht. Fünf und breißig eroberte Standarten gaben Beugniß von feinem Siege. Die Stellung in bem Marchfelbe mußte ber Bergog verlaffen, um fich ber Gegenb von Rrems und Tuln, als welche ber driftlichen Armee jum Sammelplag angewiesen, ju nabern. "Gegen Ausgang bes Augufti und Anfang bes Geptembers begunnten die Truppen aus dem Reich nach und nach anzukommen, und waren, auffer die geringere Gulffe, welche viele Stande zu bunderten und ein ober zwey taufenden nach Bermogen bier und bar bem Rapfer ju Dienft ichidten (Rurfurft Johann Bugo von Trier namentlich eine auserlefene Schar), fonberlich ansehnlich 10,000 Mann, fo ber Churfurft in Bayern Darimilian Emanuel, und andere 12,000, fo Chursachsen Johann Beorg 111. in Perfon guführten; Churbrandenburg und Lineburg entschuldigten fich mit ber gurcht eines grangofische und Danischen Einfalls, boch ftellten fich vom legtern Saufe zwey Bringen bes hergogs Ernft August mit etlich bundert Bolontairs ein. Der Frantische Crayf fiellte unter dem Fürften von Balbed 8000 Mann, ber Schwäbische aber mar fo langfam, bag feine Bolder erft nach ber Schlacht anfamen. Bas ber Pabft Innocentius XI. nicht durch Baffen helffen funnte, das that er durch Geld, welches machtiger ift als bie Waffen, und bem Rapfer eben fo nothig mar, ale bie Mannschaft. Doch unterließ er nicht auch feine, nemlich bie geiftliche Baffen wiber ben Ergfeind gu gebrauchen, indem er den wegen feiner Frommigfeit und Bunder berühmten Pater Marcum d'Aviano mit gegebener fonderbaren Indulgent und Seegen vor bie wider ben Turden freitenbe Christliche Bolder ju ber Armee abschidte, auf welchen auch bie Catholifden ein großes Bertrauen festen. Es fehlte nun niemand mehr ale ber Ronig in Pohlen."

Dieser hatte sich durch das mit dem Raiser abgeschloffene Schutz- und Trutbundniß zu der Gestellung von 40,000 Mann verpflichtet, es laffen inbeffen die polnischen Berichte selbst den König nur 26,000 Mann nach Olmus führen (25. Aug.), und

ı

auch biefe Angabe icheint bebeutend übertrieben , nachdem ju ber Schlacht vom 12. Sept. nur 7 Bataillone und 34 Divis fionen Polen mirften. Am 6. Sept. war bas gefamte polnifche heer an ber Donaubrude bei Tuln vereinigt, am 8. nahm feinen Anfang ber mehre Tage erforbernbe, burch unaufhörliche Regenguffe erschwerte Uebergang bes Fluffes. "Anfangs hatte ber Rayfer felbft in Willens, die Armee in Verfon ju commanbiren, und fein leben vor bas Bohl ber gangen Chriftenheit ju magen, movon ibn auch fein Minifter abzubringen vermochte, allein ber König in Pohlen war mit diefer tapffern Resolution gar nicht zufrieden, bann er beflagte fich, bag er bem Rapfer gu lieb einen fo weiten Weg hiebero gethan batte, und jeto micht einmal die Ehre genieffen borffte, die Armee ju commandiren. Damit er ihn nun nicht disgustiren mochte, mufte ber Rapfer wider feinen Billen die Resolution aufgeben, fich felbft vor die Urmee zu ftellen, und biefem Ronig bas Commando berfelben überlaffen." Die Stärfe ber Armee wird zu 38,700 Mann Rufi. volf und 46,100 Mann Cavalerie berechnet, andere Relationen geben überhaupt nur 46,500, ober auch 64,000 Mann an. "Die fämtliche Armee, welche einige auf 100,000 Mann berechnen, marfchirte ben Tulu über bie Donaubrude auf bie Biener Seite, und gieng ohne einigen Feind anzutreffen, von bannen auf Clofter-Reuburg gu. Bon bier führten zwey Bege auf Bien, ber eine über bas Beburg, und ber andere auf ber Ebene. Davon fich zwar ber lettere felbft recommandirte, boch weil ihn die Türden schon eingenommen batten, und man alfo ben gangen Weg burch mit ihnen batte icharmugiren muffen, ba man hingegen Rachricht batte, bag bie Berge von ihnen noch leer waren, anger bag auf bem Rablenberg bey ber Camaldulenfer Einobe einige mit etwas Gefdug pofirt ftunden, wurde über das wiewohl raube, bod ju Erhaltung bes Endameds bequemere Geburg ju geben befoloffen. Es fiel aber unversebens fo ein fardes Regenwetter ein, bag man etliche Tage fill ju liegen, und ben Entfas ju verzögern gezwungen wurde. Nachbem aber foldes wieder nachgelaffen, murbe ben 9. Sept. aufs neue Rriegerath gehalten, und darinnen von dem Ronig in Pohlen der Marich auf folgenben Morgen mit biesen Worten gerathen: ""Ihr herren, wir haben keine Zeit zu verlieren, die Schwachheit ift groß, und baber ift die schleunige Gulffe vonnothen."" Welches auch von allen gebilliget wurde.

"Diesem zufolge wurde ber Marich ben 10. Sept. mit meniger Bagage, burch enge Bege, ba fein Bagen bem anbern ausweichen fonnen, angetreten, und war bie Armee auf folgenbe Beife in Ordnung getheilet. Auf bem rechten Flügel befand fic bie Pobluische Armee, welcher auf Rapserliche Orbre noch 4 Bataillone, Sachsen, Franken und Bayern, jugegeben worben, ferner ftunden bafelbft 8 Rapferliche Regimenter ju Pferd, zwey Dragoner-Regimenter, ein Regiment Croaten, nebft ber volligen Baprifchen und Frankischen Reuterey. Die Pohlen commendirte ber Ronig in eigener bober Person, und hatte biese Pohlnische Beneralen unter fic, nemlich ben Groffelbherrn , Stanislaum Jablonowsti, Palatinum von Reuffen, den Unterfeldherrn Rico-· laus Siniawsti, Palatinum von Bolbynien, ben Cronfenbric Raphael Leszczinget, Graf von Lesno, ben Rrongeneral-Bactmeifter Stephan Biedginsti, ben General-Lieutenant pon ben Teutschen Ernft Graf von Denhof, Caftellan von Bilna, ben General von der Artillerie Martinus Ronsti, Caftellan von Lemberg, die Generalmajore Denaar und Loginefi. Bey benen Rapferlichen auf bem rechten Flügel commenbirten bie Generale von ber Cavalerie, ber Pring von Sachfen-Lauenburg, Refbmarical-Lieutenant Rabatta, Keldmarfcall-Lieutenant Dunnewald, Generalmajors Gondola und Palffy. Das Corps de bataille machte bie Bayrifche und Frantifche Infanterie, und commendirte biefelbe der Feldmaricall Fürft von Balbed, bem der Churfurft in Bavern, welcher, indem er vorber niemalen im Relb gewesen, fic nur ale Bolontair bey biefem Unternehmen aufhielt, allezeit an ber Seiten war, die Relbmaricall-Lieutenants Marggraf von Bareuth, Freyherr von Leven, Freyherr von Degenfeld, Generalmajore ju Pferd Munfter und Banau, Generalmajore ju guß Stalnau, Thungen und Rumpel. Den linken Flügel formirte Die famtliche Rapferliche und Sachfifche Infanterie, fieben Regimenter von ber Rapferlichen Cavalerie, bagu Lubomirski mit feinen Pohlen in Rapferlichem Sold, wie auch fünff Regimenter Sächsiche Cavalerie kam. Auf diesem Flügel commendirte die Rapferliche der Herzog von Lothringen, der Marggraf Hermann von Baaden, Graf Caprara General von der Cavalerie, Graf Leslie Generalfeldzeugmeister, die Feldmarschall-Lieutenants Marggraf Ludwig Wilhelm von Baaden, Fürst von Salm, Herzog von Crop, Fürst Ludomirsti, Generalmajors Mercy und Taffe. Bey denen Sachsen aber mar der Churfürst selbst, neben Genezralfeldmarschall Gols, Feldmarschall-Lieutenant Flemming und Generalmajors Herzog Christian von Sachsen-Halle, Reitschüs, Graf Trautmannsdorff und Reuß.

"In biefer Ordnung defilirte man anberthalb Tage, baff man ben 11. Sept. Nachmittag bas Beburg bes Wienerwalbs erreichte. Die Gachfichen nahmen ben Beg ber engen Paffage, fo amifchen ben Bergen und ber Donau liegt, wenbeten fich endlich auf die rechte Sand in bas Geburg und erfliegen ben Berg, welcher nebft bem Rablenberg liegt. Die Rapferliche und übrige Infanterie blieb unten am Thal, fo binter bem Berg lage, bie Cavalerie insgesamt aber nahm ihren Marich binter ber Jufanterie, und ftund beswegen noch jurud. Inmittelft faßte ber Sauptmann Leufmann von bem Cropiden Regiment auf bem Rablenberg in der Leopoldscapell mit 50 Dragonern Dofto, von wannen wie auch bem baran gelegenen boben Berg man fard in bas Türdifde Lager canonirte, und einige Bolontairs mit ben Janitscharen unterhalb bes Beburgs fich berumtummeln lieg." ber bobe gelangt, vernahmen ber Ronig und ber Bergog von Lotbringen bas betäubende Breicheichiegen ber Turfen, unter einem Deer von Staub, Feuer und Rauch lag bie beangftigte Stadt begraben, bag noch in diefem letten Augenblick Alles für fie zu befürchten. Bis babin bebauptete die Befagung durch Bunder von Tapferfeit und Ausbauer die Trummer der Burg- und los belbaftei. Das Bufammengeschoffene ließ Starbemberg ichnest verbauen, Abidnitte binter ben Abidnitten errichten, aus Dade fparren und Balfen Paliffaden fertigen, Die ber Befahr gunachft ausgesetten Gaffen burch Retten, Quermalle und Die von allen genftern geriffenen Gifengitter fperren. Dit ber einbrechenben

Racht, wie noch immer die Armee im Fortrüden begriffen, tam ein Reiter über die Donau geschwommen, einen Zettel dem Herzog von Lothringen zu überbringen. Den hatte Starhemberg geschrieben, in furzen Worten das Entsetliche seiner Lage ausssprechend: "Reine Zeit mehr verlieren, gnädigster Herr! teine Zeit!" und zugleich stiegen vom Stephansthurm ganze Garben von Raketen nach einander in die Luft, anzubeuten, daß für die Stadt die letzte Stunde gekommen. Denen antworteten ungesaumt Raketen vom Hermannssobel bei Weidling hinter dem Rahlenberg und drei Kanonenschüffe. Daß man das Zeichen verstanden, verfündigten die Kanonen der Mölkerbastei, und die eben noch der Verzweistung hingegebenen Wiener überließen sich der ungemessensten Freude, die der Anblid der vielen von den umliegenden Bergen auslodernden Feuer kaum zu steigern vermochte.

"Also blieb man die Racht über in völliger Bereitschafft stehen, bey anbrechendem Tag aber, welches der 12. September, ein Sonntag, war, hielte der Pater Marcus d'Aviano, welcher auch die ganze Schlacht hindurch, wo die Gefahr am größesten gewesen, mit einem Erucisix in der Hand von einem Ort zum andern gangen, in der Leopoldscapell eine Mess," und es nahm seinen Ansang das Gesecht in der Art, daß der Herzog von Eroy die ersten Schüsse mit den Türken wechselte, S. 441. "Gleich nach diesem wurde Heußler besehligt, mit seinem Regiment einige verschanzte Janitscharen auszutreiben und sohane kleine Höhe zu gewinnen. Diese aber verließen, sobald sie ihn ankommen sahen, ihre Schans, und versährten ihn durch ihre Flucht, also daß er auf 2000 versammlete Türken stieß, welche ihn zur Retirade zwangen, aber doch die eroberte Schans ihm überlassen musten."

Um 8 Uhr attaquirte Caprara das ftark besette Rußborf, Leslie warf in Gile Batterien auf, den Feind, welcher hier und in heiligenstadt eine bedeutende Macht entwickelte und mit hartnäckigkeit sich vertheidigte, zu beschießen. Jeder noch so under beutende Schutthausen oder Terrainabschnitt mußte nach langer Gegenwehr unter vielem Blutvergießen genommen werden. Endslich gegen 12 Uhr waren beibe Dörfer erstürmt. Aus den Schritt

Ì

für Schritt erkampften Stellungen bie Raiserlichen zu werfen, feste ber Pafcha von Diarbefir zu funfmalen an, ihrem weitern Bordringen murbe bie große turfische Batterie auf ber Bobe über bem Solweg von Dobling ein unüberfteigliches Sindernig, bis babin die facfice Infanterie ben Raiferlichen, auf benen feit fieben Stunden bie gange Sipe bes Rampfes gelaftet batte, burch einen rafchen Flankenangriff ju Gulfe fam. Es war nämlich bis 2 Uhr nachmittags weder das Centrum, noch ber rechte Flügel mit bem Feinde handgemein geworben, weil fie ben weitern und fdwierigern Weg gurudzulegen hatten. Um jene Stunde brachen endlich bie Polen aus dem Balbe von Dornbach bervor, mit Ungeftumm bes Reindes linken Alugel und Centrum Allein bie mehrmalen wieberholten rafchen Anfalle beftürmend. prellten an den bichten Maffen der Turfen ab, vornehmlich an einer dem Ausgange bes Balbes entgegengesetten Schange. Sie fiel bod endlich, nachdem Dunnewald mit feinem und bem Styrumfchen Regiment fie im Ruden gefaßt batte. Die fliebenben Feinde verfolgte ein polnischer Uhlanenpult in blinder Buth, bis bag er ploglich von ben jum Stehen gebrachten ober jum Soutien anrudenben Scharen eingeschloffen. Der Polen viele murben jusammengehauen, icon schwantte bes Tages Geschid, ba commanbirte ber Bergog von Lothringen einen allgemeinen Angriff gegen ber Turfen rechten Flügel. Er wurde gegen bie Mitte aufgerollt, die große Doblinger Batterie genommen, mit bem Feinde zugleich brangen die Sieger in Dobling ein, icon ergoffen fie fich gegen. Babring und Beinhaus. Diefer Erfolg machte ben Polen Luft, angefeuert burch bas glanzende Beispiel ihres Ronigs, als welcher eigenhändig mehre Turfen erlegte, und einen Roffdweif eroberte, marfen fie ben feindlichen linten Alugel burch herrnale jurud und verfolgten ihn unter furchtbarem Gemegel bis an bas Lager in ber Roffau.

Man war des Willens gewesen, am ersten Tage nur bis an des Feindes Lager vorzudringen, dem zweiten Tage die Befturmung desselben vorzudehalten. Das misbilligte, Angesichts solcher Erfolge, der kursächsische siebenzigjährige Feldmarschall Golb: "Der Anfang ist zu schön, warum stehen bleiben? Ich

bin ein alter Dann, hab ber Bunben viel, mocht mich gern bie Nacht in Bien pflegen!" Entscheidend wurden feine Borte für ben Siegestraufch ber Daffen. Pring Ludwig von Baben brang mit einigen Schwadronen Dragoner und bem halben Regiment Burtemberg unter freudigem Erompetengeschmetter bis an bie Contrescarpe des Schottenthors, wo er mit Starbemberg fic besprach. "Mittlerweile hatte ber Grofvezier noch immer gehofft, fich ber Stadt Wien, auch bey mabrendem biefem Treffen gu bemachtigen, und ließ beswegen bas Burgthor bis in bie fpate Radt febr icarff befdiegen, auch an ber gefprengten lebelpaften mit etlich 1000 Janitscharen bigig fturmen; als aber ber Commenbant einen ftarden Ausfall that, ingleichen ber Christliche finte Flügel an bie Stadt rudte, und einige commandirte gugvollder in bie Approchen fielen, fo begab fich ber Reind vollig in bie Flucht, und überließ bas gange reich angefüllte lager benen Chriften jur Beute. Es murbe ibm gwar einige Stunden lang nachgefest, boch verursachte sowohl bie eingefallene Racht, als große Mattigfeit ber Golbaten, welche aus bem 36ftunbigen Marfc, und baben wegen gurudgelaffener Bagage erlittenen Provientmangel entstunde, daß man die Rlüchtige nicht allzu febr verfolgen funte, und bie Racht bindurch in bem eroberten Lager Rill fteben mufte. Indeffen bieb bie Infanterie bie übrigen Janitscharen, fo fich bin und wieber in benen Trencheen und abgebranbten Borftabten aufhielten und ju Behr festen, nieder. Bie auch die Minirer, welche gar nichts von dem vorgegangenen Treffen wuften, und gegen Abend aus ihren lochern bervorfrocen, von ibrer Arbeit Bericht ju erftatten, von ben neuen Inhabern ihrer Belte auf unangenehme Art empfangen wurden, indem man fie theils tobt folug, theffe mit Banben belegte, bamit fie foldergeftalt ihre bieberige Arbeit felbft wiederum vernichten möchten." Den entscheidenden Angriff gebot ber Bergog von Lothringen um 41/, Uhr, nach 6 Uhr war die Schlacht vollig entichieben.

"Dem Chriftlichen Geer aber wurde die ausgestandene Gefahr und Arbeit reichlich und überflüßig ersetet, denn über dem Ruhm, daß sie als Erloser ber Christenheit anzuschen waren, wurden

ihnen auch die ansehnlichften Beuten ju theil. Das Türckische Lager, welches aus 40,000 Belten bestunde, fabe nicht sowohl einer in ber Gil aufgeschlagenen Wohnung ber Solbaten gleich. als einer ju Friedenszeiten wohl angelegten Sandelsfiadt, meldes man nicht nur wegen ber richtigen Ordnung ber Baffen. und aller anderer Bequemlichfeit, fonbern auch wegen bes großen Reichthums, welcher bafelbft aus bem gangen Turdifchen Reich fic jufammen gesammlet batte, fagen fann, indem bie Türden gewohnt find jederzeit ihr ganges Bermogen mit zu Keld zu führen. Doch batten bie Teutsche bier nicht so gute Belegenheit fich au bereichern, ale bie Poladen felbsten nahmen ; bann weil man besorgte, es dörffte binter ber Flucht des Grofveziers Betrug fteden, fo murbe benen Solbaten anfange anbefohlen, in Bereitschafft feben ju bleiben, welcher Orbre zwar die Teutsche wohl eingerichtete Milis nachfam, die ungezähmte Pohlen aber wollten fich nicht verbindern laffen, auseinander ju lauffen, und bie verlaffene Belten ju plundern. Wie bann auch ihr Ronia bie vornehmfte Stud bes Lagers befam. Remlich bes Großveziere febr foftbares Belt, welches einige auf 400,000 Reichsthaler ichagten, und in welchem fich auch bie Rriegscangley nebft ber Rriegscaffe befant, fo in einem mit zwey Million Gold (600 Beutel) und vielen Ebelgefteinen und anbern Schagen angefüllten Raften verwahrt wurde." Als bes Tages eigentliche Trophaen batten viele Roffdweife und Kabnen, 164 große und fleine Stude, unermefliche Borrathe von Munition ju gelten. andern Borrathen baben bauptfachlich gange Ladungen von Raffee und Buder ihre Bedeutung, weil von ihnen gewiffermagen bie Liebhaberei für bas Raffeetrinfen ausgeht. Darum erhielt auch ber au Wien eingebürgerte Pole Rolgiczfi die Erlaubniß, ein Raffeehaus, ungezweifelt bas erfte in Deutschland, anzulegen, als Belohnung bafur, bag er im halben August zweimal den lebensgefabrlichen Bang burd bas turfifde Lager gewagt, um bem Berjog von Lothringen Nachrichten von ber Lage ber Stabt ju überbringen, auch von bemfelben troftliche Botichaft ju empfangen. Die Angaben von ber Turfen Menfchenverluft in ber Schlacht variiren zwischen 12,000 und 20,000, über 48,000 Mann hat

bie Belagerung selbst ihnen gekostet. Mit dem 12. Sept. 1683, als welcher der Sonntag in der Octave von Mariengeburt, baben sie aufgehört, der Christenheit fürchterlich zu sein, und darum seiert die Kirche senen Sonntag als das Fest des heiligen Ramens Maria.

14. Sept. Die Engelweihe ju Maria-Ginfiedeln. Der Bau des berühmten Rlofters jufamt ber Rirche wurde im 3. 946 vollendet. 3m September 948 bat Abt Eberhard von Einfiedeln ben Bifchof Ronrad von Conftanz, ale Diocefan, bag er Die Einweihung der Rirche vornehmen moge. Der Bischof fam und mit ihm der beilige Bischof Ulrich von Augsburg und eine große Angabl von Berren und Ebeln, die alle, fo viel bas thunlich, in bes Rloftere Raumen untergebracht wurden. "Als aber in ber Racht ber beilige Bifchof Ronrad, feiner Bewohnheit nach, jum-Gebet aufftunde, bat er fambt etlich anbern big Bunbergeichen flarlich mit Augen gesehen. 1. In ber Racht ift JEsus mit Bifcofflicen Rleidern in die Capell getreten, Diefelbige mit gewohnlichen Ceremonien felber geweihet, und bas beilig Amt auf folgende Beig gehalten. 2. Die vier Evangeliften waren gegenwartig, festen Chrifto bie Inful auf, und nahmens nach Bebrauch wieder ab, St. Gregorius hielte ben Weihkeffel, St. Petrus ben Bifcofflicen Staab, St. Auguftinus und Ambrofins bienten gur b. Deg, St. Michael war Borfinger, St. Stephanus fang bie Epiftel, St. Laurentius bas Evangelium, Die Engel fingen jur Orgel. 3. Maria, bie Ronigin ber Engel, ftunde vor bem Altar, über alle maffen lieblich, viel glanzender ale bie Sonne, voll Majeftat und herrlichkeit; in diefer ewig gebenebeyten Jungfrauen Chren bat 3Efus bie Capell geweibet, und ift von bimmlischen Beiftern ein Saal Maria ber Mutter GDites genannt worden. 4. Dann bas Sanctus ward alfo gefungen: Beiliger GDtt, in bem Saal ber berrlichen Jungfrauen Maria, erbarme bich unfer; Befegnet fep Maria Cobn, ber ewig regieren wird, fo ba fommt zc. Das Agnus Dei alfo : Lamm GDites erbarme bich über bie Berftorbenen, fo in bir ruben, erbarme bich unfer. Camm GDites, gib Frieden ben Lebendigen, und Berftorbeuen, bie in bir Gottfeelig regieren. Bum Dominus

I

vobiscum, Der Herr sey mit euch, antworteten bie Engel: Welscher ob Chernbin siget, und siehet in den Abgrund. 5. Als nun am Morgens darauf alles zur Kirchweihung bereit, und sedermann auf den Bischoff Konradum wartet, verzoge er gleichsam verzuckt bis auf den Mittag. Da sprachen ihm andere Bischoff zu, er solle die Weihung anfangen, und so große Menge Bolds nicht vergebens warten und leer abziehen lassen. Er erzählt ihnen, was zu Nacht geschehen. Aber sie haltens für ein Traum, und nöthigen ihn, die Capell dannoch zu weihen. Darauf hörten sie alle zum drittenmal diese himmlische Stimm: ""Hör auf, hör auf Bruder, die Capell ist von GOtt geweihet." Alsbann haben sie erst dem heiligen Konrado Glauben gegeben. Welcher aus der heiligen Capell gangen, und hat die Kirchen, so darumb erbauet, zu Ehren des heil. Mauritii und seiner Gesellen gesweihet."

Die Erzählung von bem wunderbaren Bergang bat Bapft Leo VIII., in Gegenwart bes Raifers Dito, ber Raiferin Abelbeid und vieler anderen Fürften aus bem Munde bes Bifchofs Ronrab vernommen und burch eine Bulle verewigt. Darin erflärt er zugleich, mit Buftimmung ber anwesenden Bifchofe, bie Ginweibung ber fraglichen Capelle für mahr und gultig, verbietet jebem Bifchof, biefelbe zu weiben, und verleihet Allen, welche buffertig ben Ort befuchen und reumuthig ibre Sanden befennen, ben Rachlag ber baburch verbienten Strafen. "Das ift nun bie Engelweihe in Einsiebeln, wovon man feit unbenklichen Jahren allfährlich am Befte ber Krenzerhöhung ben 14. Berbstmonate: bas Andenken feierlich und mit großem Zulaufe frommer Ballfabrier begebt. Wenn bas Reft auf einen Sonntag fallt, fo dauert bie Feier durch 14 Tage und wird die Große Engelweihe genannt. Obicon in ber Revolution 1798 bie alte Rapelle ganglich gerftort worden, bat boch ber Glaube und bas Bertrauen auf einen besondern Segen Gottes an biefem Orte bei ben Bolfern nicht abgenommen, fondern auch seither mannichfaltig fich bewähret. Auch ba bestätigt sich bie evangelische Bahrheit: Wo Glaube, ba ift Seil. - Richt bes Ortes megen wird ber Mensch, fondern ber Ort wegen bes Menfchen von Gott angenommen."

24. Sept. Maria ber Gnaben, Notre-Dame de la Merci, la Madonna della Mercede, Nuestra Señora de las Mercedes. Peter Rolasque, geboren um 1189 ju Mas Sainte-Puelle, 11/, Stunde von Caftelnaudary, in dem Bisthum Saint-Papoul, wurde von dem Bater zu allen einem Jungling vornehmer Berfunft anftanbigen ritterlichen Uebungen angehalten. In bem Alter von 15 Jahren verlor er ben Bater, und es batte bie Mutter, als Bormunberin wohl zeitig ibn zu verheurathen gewünscht. Allein der junge Dann batte bereits in ber Berachtung irbifder Dinge ben Entschluß gefaßt, fich einzig bem Dienfte bes herren ju widmen. In ber Abficht vielleicht, ben mutterlichen Aubringlichkeiten auszuweichen, ließ er fich in bas Gefolge bes berühmten Grafen Simon von Montfort aufnehmen, und bat er bem Gebieter bergeftalten fich empfohlen, daß biefer ibn vor allen anbern tuchtig befand, bie unerfahrene Jugend bes Infanten, nachmaligen Ronigs Jacob I. von Aragon ju leiten. Er folgte bem Bogling, als folder 1215 in Freiheit gefest worden, nach Barcelona, und erwarb fich bobes Berbienft in einer Ergiehung, vermöge beren Jacob ben größten Ronigen bes Sabrhunderts jugezählt werben muß. Aber inmitten ber Berftreuungen feines Amtes und bes hofs blieb Rolasque ber einmal ergriffenen Richtung unverbrudlich getreu. Dem Gebet bat er ben Tag bindurch vier , in der Racht zwei Stunden gewibmet, baneben, unter fleten Buffühungen, in bas Studium ber beiligen Schriften fich vertieft. Den gottseligen Betrachtungen Liebeswerte bingugufügen, beschäftigte er sich auch vielfältig mit bem traurigen Schidfal ber in bie Gefangenschaft ber Mobren gerathenen Chriften, und icon batte er ben Entichlug gefaßt, gur Erleichterung biefes Schidfals all feine Sabe bingugeben , als thm in ber Racht jum 1. Aug. 1218 bie beilige Jungfrau erfcbien, und ihm ben Billen Gottes verfündigte, bag er namlic einen Orden zu ftiften habe, beffen Bruder fic burch besonderes Belübbe jur Lostaufung ber Gefangenen verpflichten wurden.

Es war Peters unverbrüchlicher Gebrauch, burchaus nichts vorzunehmen, ohne sich vorher mit seinem Beichtvater, bem h. Raimund von Penasorte, bamals noch Domherr in Barcelona, H

berathen ju haben. Dem vertraute er bas ihm geworbene Beficht, und es erfaßte ibn Staunen fonder Bleichen ob ber Mittheilung, bag er, ber Priefter, bas gleiche Geficht gehabt, und von ber beiligen Jungfrau Befehl erbalten babe, fein Beichtfind in bem gefagten Entschluffe ju bestärfen. Bon Stund an verbanden fic bie Beiben gur gemeinsamen Betreibung einer in fo wunderbarer Beife ihnen gestellten Aufgabe, und fonnte Beter bereits am Laurentientage mabrent bes Sochamtes im Dom ju Barcelona aus ben Sanben bes Bifchofs bas Rleib bes Orbens Unfer Frauen ber Gnaben ober ber Barmbergigfeit empfangen, und fofort an fieben Ritter und feche Priefter ausgeben. Alle vierzehn haben fie ben brei allgemeinen Gelubden bas vierte bingugefügt, wodurch fie fich verpflichteten, Behufe ber Befreiung ber Gefangenen die eigene Perfon ju Pfand ju geben, und alle Beschwerkichkeiten einer Gefangenfcaft zu erbulben. Es war hiermit ein Orden begrundet, in welchem namentlich Beter Rolasque bie bochften Berbienfte fich erwerben und bergestalten fich beiligen follte, bag er, geft. in ber Beibnacht 1256, von Bapft Urban VIII. 1628 fanonisirt, und auf Alexanbers VII. Gebeiß bem romifden Martyrolog eingefdrieben murbe. Seinem Andenken ift ber 31. Januar gewibmet, gleichwie bie Rirche bas Reft Maria ber Gnaben, als ber eigentlichen Orbens-Rifterin begehet. Der Orden bat vornehmlich in ben Gebieten ber Rrone von Aragon und in America fic ausgebreitet; ju Anfang bes 18. Jahrhunderts befag er in Frankreich eine, in Spanien brei, in America acht Provinzen. Man verwechsele ibn nicht mit bem Orden ber Trinitarier ober Mathuriner, ber ebenfalls die Lostaufung driftlicher Gefangenen fich jur Aufgabe macht.

Den 1. Sonntag im October Rosenfranzsest, Maeria Bictoria, Notre-Dame des Victoires, la Madonna del Rosario, Auestra Señora del Rosario. Die Geschichte, Besteutung und Bestimmung des Rosenfranzes ift Abth. I. Bb. 2. S. 142—144 vorgetragen, dort auch, zugleich mit der Lebensabeschreibung des h. Dominicus, ein kurzer Abris von den Berzichtungen des gewaltigen Kämpen Simon von Montsort gegeben.

Daß ich in biefem nur den driftlichen Belben bervorbebe, obne feinet Graufamteiten, feines Ehrgeiges zu gebenten, ift mir zum Borwurf gemacht worden. Der Chrgeiz erwedt bie Belben, die Graufamteiten zu besprechen, hielt ich für überfluffig, ba fie von bem Jahrhundert ungertrennlich : nur mag ber Umftand, bag in ben gegen bie Albigenfer gerichteten Rreuzzugen Kanatiter auf Kangtifer trafen, ihnen eine tiefere Farbung gegeben haben. Jebenfalls blieb fein Theil gegen ben andern im Rudfand. Dag Simon von Montfort menschlichen Regungen nicht unzuganglich, beweisen die Thranen, fo er bei dem Anblid von R. Beters von Aragon Leiche vergog. Der war einft fein Freund gewefen. Bielleicht, daß ein von uralten Zeiten in bem Dominicanerorben bergebrachtes Reft Unfer Lieben Frauen vom Rofenfrang, Mariae de victoria, fich von bem großen Tage von Muret berfchreibt, gewiß ift, daß diefes geft von Papft Dius V. auf gang Italien und alle gander ber spanischen Monarchie ausgebebnt worben. in ber Dantbarkeit für eines jener Ereignisse, welche auf Jahrbunderte ben Bang ber Beltgeschichte bestimmen.

In blinder Berftorungesucht baben bie turtifchen Sultane fich nicht begnugt, alle mit ihren Bebieten grenzende driftliche Staaten in ber gleichen Buth beimzusuchen, es war ihnen auch eine unabläffig verfolgte Angelegenheit, fich burch eine ftarte Marine bie Mittel zu verschaffen, felbft auf bie entfernteften Bunfte ibre Beute- und Eroberungszuge auszudebnen, als woan ihnen bie allerdriftlichften Ronige von Franfreich fleißigen Borfoub geleiftet haben. Nicht ohne Erfolg bestritt Rarl V. burch feinen Andreas Doria die mehr und mehr fich ausbilbende turtifche Seemacht. Seines Rachfolgers Aufmerksamkeit wurde allan febr burch anderweitige Gorgen in Anspruch genommen, und ber Domanen Flagge beberrichte bas gesamte Mittelmeer in folder Beife, bag Selim U. ben lange folummernden Entwurf feiner Borganger, auch Italien bem weiten Reiche bingugufügen, wieber aufnehmen tonnte. Der Rrieg mit ben Benetianern, in ben erken Monaten bes 3. 1570 begonnen, follte hierzu bie Ginleitung werden. Die Insel Eppern wurde großentbeils, noch im Laufe des Jahres und im Angesicht der driftlichen Rlotte,

ľ

ben Benetianern entriffen, ein Erfolg, ber jedoch die Abschließung ber heiligen Liga beschleunigte. Bermöge berselben verpflichteten sich ber Papst, ber König von Spanien und die Republik Benedig zusammengenommen 200 Galeeren, 100 Lasischiffe, 50,000 Mann Infanterie und 4000 M. Cavalerie den Türken entgegenzustellen, und war das Commando der vereinigten Macht dem Don Juan de Austria zugedacht.

Don Juan mar ber natürliche Sohn Raifer Rarls V. und ber Barbara von Blomberg ; bas muß ich erinnern , weil man fich nicht gescheuet bat, auch in biefer Sinfict bas Andenten. bes großen Raifers burch bie icanblichfte Berlaumbung zu besubeln, mabrent ju Antwerpen, wo bie Blomberg in filler Burud. gezogenheit lebte und farb, jedes Rind in ihr die Mutter bes großen Raifersobnes verebrte. Diefer Sobn murbe an bes Baters Geburtstag, ben 24. Febr. vermuthlich 1547 geboren und in landlicher Einsamkeit von Don Luis Quisada, ben er bis zum Junglingsalter fur feinen Bater bielt, erzogen. Deifter in allen ritterlichen Uebungen, foll Don Juan, ber fcone, blondgelodte Rnabe, gelegentlich einer Jagdpartie bem Ronig vorgestellt, auch von biefem, von wegen ber auffallenden Aehnlichfeit mit Rarl V. augenblidlich erkannt worden fein, 1560. Er mußte bem Sofe nach Balladolid folgen, erhielt bie feiner Abkunft angemeffene Bedienung und Umgebung. Die nabe Berührung mit Don Carlos fonnte bie gefährlichften Berwidlungen für ibn gur Rolge baben, er entzog fich ihnen burch vorsichtige Burudhaltung, ohne in ber fernften Beise jum Untergange seines verblendeten Reffen gu wirfen, wie man boch anzubeuten nicht unterläßt. Gleich abgeschmadt ift die Erzählung von Don Juans Bewerbung um Die Gunft ber Ronigin Elisabeth. In bes Siegers von Lepanto Charafter erscheint als vorherrschender Bug die blinde Anhänglichfeit für feinen foniglichen Bruber, die fichere, burch feinerlei Berführung ju erschütternde Trene; in Ronig Philipp nicht nur ben Bruder, ben Ronig, fondern auch jumal und über Alles ben Regierer bes Saufes Deftreich, und hierin fich felbft verehrenb, war Don Juan unfabig, an diefem Bruder irgend eine Treulofigfeit ju begeben, am wenigften beffen Beib zu begehren.

Man weiß aberhaupt nur von einer einzigen Liebschaft des Prinzen, sene mit der Maria de Mendoga. "Ce sont les premières amours de Don Juan et sans doute les seules qui méritent ce nomes, bekennt des Helbenkindes neuester, wenn auch nicht eben preiswärdiger Biograph, Alexis Dumesnil.

Bu bergleichen Allotrien mochte er auch ichwerlich bie Beit finden. Bereite 1565 hatte er beimlich ben Sof verlaffen, um nd ber rubmvollen Bertheibigung von Ralta anzuschließen : in Baragoja und Montserrate festgehalten, tounte er feine Abficht nicht erreichen, wohl aber gab bas ritterliche Streben bem Ronig Beranlaffung, einen Jungling, ber in folder Beife fic anfundigte, ben Gefchaften einzuführen. 3m 3. 1568 befehligte Don Juan bie Flotte, welche nicht nur bie Raften bes mittellandischen Meeres zu beschüten , sonbern auch die Berbinbung ber africanischen Raubftagten mit ben Moristen von Granada zu kören batte. Schon war ber Moristen Aufruhr vorbereitet. Rachdem er jum Ausbruch gefommen, fant ber Ronig seinen Bruder sattsam gereift, um ibm die Leitung ber innern Angelegenheiten ber insurgirten Proving übertragen zu fonnen. Don Juan ging am 6. April 1569 nach Granada ab, und wandte, faum daselbft inftallirt, feine Aufmertfamteit ber Berftellung ber Ginigfeit unter ben foniglichen Beneralen ju; er forgte für ber Truppen Berpflegung und Berftarfung, bewehrte bie feften Plage, ficherte bie Communicationen, nabm die friedlich gefinnten Moristen gegen die Aufrührer in Sous.

Aber die in den spanischen heeren so häusigen, jedesmal durch das Ansbleiben des Soldes veranlasten Mentereien, die Lauigkeit mancher Anführer, die unausgesetzt aus Africa den Moristen zusommenden Unterstügungen, gaben den Angelegenheiten eine immer bedrohlichere Bendung, die Berbreitung der Empörung nach Murcia und Balencia stand in Aussicht. Da erbat sich Don Juan von seinem Bruder die oberste Leitung auch der Operationen im Felde, und mit starter hand den Commandesstab erfassend, in rastloser Thätizkeit den Rebellen zu Leibe gehend, ist er ihrer die zum Sept. 1570 vollständig Meister geworden. Den 23sährigen Jüngling, der in solcher Weise seine

Sporen verdient hatte, jum Oberbefehl ber combinirten driffe lichen Armada erhebend, fand Philipp II. für seine Wahl ten allgemeinsten Beisall.

Durch Capitulation wurde, nach ber tapferften Bertheibigung, Kamagufta und fomit ber Reft ber Infel Copern, ben Turfen überliefert. Am 5. Aug. 1571 jog Duftapha Pafca ber endlich bezwungenen Stadt ein, und es nahmen bie Scheußlichfeiten ibren Unfang, in beren fandbaften Ertragung, wie nicht minder in der Bertheibigung bes ihm anvertrauten Plages, seinen Namen Andreas Bragabini verberrlicht bat. "Lors de la première entrevue Muetapha reçut d'abord les chefs de la garnison avec beaucoup de politesse, et fit asseoir Bragadin à côté de lui. Mais étant venu à parler des prisonniers, qu'il disoit faussement que Bragadin avoil fait mourir dans un tems de trève, et Bragadin soutenant le contraire, ce perfide Turc se leva en fureur, et ordonna qu'en enchaindt ce Seigneur, qui imploroit envain la foi du traité. En même tems, tous ces officiers furent conduits dans la place qui étoit devant sa tente, où il les fit tous massacrer, à la réserve de Bragadin, sur qui il vouloit épuiser sa rage et sa cruauté. Par trois fois il l'obligea de présenter sa tête devant la hache, comme s'il est voulu mettre fin à son supplice par une prempte mort: mais il se contenta de lui faire couper le nez et les oreilles. Ensuite on l'étendit par terre, où il essuya des insultes plus amères que la mort même. De tems en tems on lui demanda où étoit ce Christ qu'il adoroit, et pourquoi ce Tout-puissant ne l'arrachoit pas de ses mains. Ce barbare en même tems fit dépouiller tous les soldats qu'on avoit embarques sur ses vaisseaux et les mit à la chiourme. Voilà ce qui se passa le 4. août. Le lendemain Mustapha entra dans la ville, et fit pendre Tiepolo. Le 17. d'août Bragadin, tout couvert de blessures, fut conduit à tous les endroits de la place que le canon avoit ruinés, avec deux pannerées de terre au col, et toutes les fois qu'il passoit devant Mustapha, on l'obligeoit de baiser la terre. Ensuite on le mit sur un siège, lié et garotté, et on l'éleva jusqu'au haut des antennes, pour le donner en spectacle aux soldats chrétiens qui venoient d'être

mis à la chaine. Enfin on le mena dans la place publique, au son des tambours et des trompettes, où il fut écorché vif. Bragadin souffrit tous ces traitemens barbares avec une constance héroïque, reprochant à son ennemi sa cruauté et sa perfidie. Quand il fut écorché jusqu'au nombril, le sang sortit de ses plaies en abondance, et il mourut, en implorant sans cesse la miséricorde de Dieu. Telle fut la fin de ce grand homme, qui avoit si bien servi la religion chrétienne."

Don Juan batte fich ben 20. Jul. ju Barcelona eingeschifft, aufamt ben Regimentern von Michael be Moncada und Lobo be Riqueroa. Am 26. erreichte er Genua, wo ber ihm als General-Lieutenant beigegebene Großcomthur von Caftilien, Don Luis be Zuniga y Requesenes, bann Don Alvaro be Bazan, Marques von Santa Cruz, bamale General ber Galeeren von Reapel, und ber größte Seemann, welchen Spanien jemals gehabt, feiner erwarteten. Am 1. Aug. ließ er wiederum bie Anfer lichten, um vordersamft gen Reapel ju fteuern, mabrend er ben General ber Galeerenflotte von Sicilien, Johann von Cardona, mit 26 Galeeren nach dem Meerbusen von la Specia entfendete, um bie beutschen Regimenter bes Alberich von Lobron und bes Grafen Binciguerra von Arco, bann bes Sigismund Gongaga Italiener aufzunehmen. Bu Meapel ben 8. Aug. eingetroffen, empfing Don Juan in St. Claren Rirche aus ben Banben bes Carbinale von Granvelle ben von bem Papft ihm jugebachten Commanboftab, einen Scepter, und bas große Banner ber Liga, worauf die Wappen ber brei verbundeten Dachte gestickt, alles eigenbanbig von bem Papft geweihet. Auch fuchte ibn zu Reapel beim ber von bem b. Pius entfendete Bote, welcher angewiesen, ibn ju ermahnen, daß er, wo immer bie feindliche Flotte fich zeigen moge, angreife und fich versichert halte, Gott werbe ibm ben Sieg verleiben. Bon Reapel richtete Don Juan feinen Lauf nach Meffina, wo ber papfilice und ber venetianische General, Marcus Antonius Colonna und Sebastian Benier mit Ungebuld feiner Ankunft erwarteten. Gleich am andern Tage bielt er Rriegerath in feinem Schiffe, und werben bei biefer Belegenheit als feine Begleiter genannt Alexander Farnese, Pring von Parma, ber

Prinz von Urbino, Paul Jordan Doffni Berzog von Braeckuno, Abcanius bella Cornia, ber Graf von Santa Jivra, Gabriel Serbelloni u. f. w. In einem meisterhaften Bortrage sprach er von der bedeutenden ihm beigegebenen Macht, 81 Galveren, 22 Tvansportschiffe, 22,000 Mann Infanterie, als 8800 Spanier, 11,000 Italiener, und beiläufig 3000 Deutsche, zusamt einer flarsen Artillerie, er entschuldigte sein langes Andbleiben, beklagte die Ungläcksfälle, von welchen die Aepublik heimgesucht, zugleich aber auch die von Uebelwollenden ausgesprengten, die Absichten frines Königs verdächtigenden Gerüchte, welche durch Thaten zu wiederlegen, er verhieß.

Gleidwohl vermochte Don Juan langere Beit nicht ber fpuntfchen Langfamteit und Borfichtigfeit abzusagen: wie febr er auch gebrangt murbe, burch eine fraftige Offenfive ber foremabrend thatigen Berbeerung venetianischer. Befigungen gu wehren, et wollte ben Safen von Meffina nicht verlaffen, es fei benn bie gefamte driftliche Plotte vereinigt. Diefes Begern gab bes Zürfen Gelegenheit, unter ben Ranonen gleichsam pon Italien, bie Borftabte von Corfu nieberzubrennen, Die ausgebehnte michtige Infel Cefalonia alle Schredniffe einer erbarmungelofen Invafion empfinden ju laffen, endlich in bem Meerbufen von Lepanto eine unangreifbare Aufftellung ju fuchen. Das Eintreffen ber 60 venetianifden Galeeren, bie früher von Canbia ansgelaufen, um ben Entfat von Famagufta zu bewertftelligen, fest aber, nachbem ihre Absicht verfehlt, ber Sauptflotte fich anschloffen, und die bringenden Borftellungen bes Bifchofs von Penna, bes Paul Deescalchi, ber im Auftrage bes Papftes raftlos gur Schlacht, b. i. jum Siege berausforberte, indem ber h. Bater anbaltenber benn Moifes für ben Erfolg ber driftlichen Baffen bete, machten ben fortwährenden Berathungen und Zweifeln ein Ende. Ale ein verfuchter Feldherr ordnete Don Juan die Borbereitungen gur Schlacht. Die 109 venetianischen Galeeren, wie trefflich ibre Ausruftung, boten nicht bie hinlangfiche Anzahl von Combattanten, bem Mangel abzubelfen, mußten fie 1500 fpanifche, 2500 italienische Rnechte aufnehmen. In ber gleichen Beife wurde bie Bemannung ber Schiffe von Savoven und Benua verftarft. Die landes

Meerbufen von Lepanio, den Safen von Batraffo verlaffe, um fange ber Subfpige von Acarnamien fich ausgubreiten. Sie befand fic demnach beinabe Angefichts ber driftlichen Flotte, als welche am Abend die Curzolarischen Infeln erreicht hatte. Mit Sonnenaufgung, Sonntag, 7. Det., erblidte man bie mefifche Soladilinie, und fofort bat fich fene ber Chriften gebilbet, eine Kronte von 173 Galeeren barbietenb. In ihrer Mitte hielt bie Ronigsgaleere , von Don Juan beftiegen , jur Rechien batte er Die papftliche, jur Linfen bie venetianische Capitana, noch etwas entfernter, auf der einen Geite bie Capitana von Savopen, auf ber andern die Capitana von Genna, biefe von Meranber Farnefe befehligt. Alle leichten Sabrzeuge wurden guradgefdidt, bamit niemand an Entfommen benfen tonne. Anch bie Turfen ordneten fic in großer Bebendigfeit. Vertan commandirte bas Mitteltreffen, 130 Baleeren, bes Ali 80 machten ben rechten, bem Feftlanbe augefehrten Rlugel, 53, unter Uluchali, ben linten Flingel, 22 bie Referbe aus.

Mis bas große Banner ber Liga aufgezogen, verrichtete Don Quan fein Gebet, dann beftieg er, bas Crucifix in ber Sand, ein Boot, um die gange Ordnung ber flotte in Augenschein au nehmen, und aller Orten bie Equipagen angureben, fie zu erinnern, bag fie für ihren Glauben, für die Ehre ber Chriftenbeit zu ftreiten berufen, fie zu verfichern, daß Gott auf ber b. Jungfrauen Farbitte einen vollftändigen Sieg ihnen verleihen murbe. Er fehrte zu feiner Galeere gurud, es murbe ben Solbaten bie Generalabfolntion ertheilt, ein Ranonenschuß, Trompeten und Trommeln gaben bas Beichen jum Angriff, ber zwar nicht von ben ganftigften Aufvicien begleitet. Doria, eine Ueberflügelung befürchtend, behnte feine Linie aber alle Gebur aus, bag fie Gefahr lief, burch bas ben Türfen eigenthumliche muthenbe Anprellen gebrochen zu werben, gludlicher Beife folug ber Bind um, nachdem er bis babin ben Chriften entgegen gewesen, und es trat volltommene Winds ftille ein, bag bie Beiben ben errungenen Bortheil nicht verfolgen tonnten. Bereits maren bie beiben Mitteltreffen an einander gerathen; Die Galeaffen gaben ju verichiebenen Malen bem Feinde eine volle Lage; Benier, burch bie Galeeren von Lorebano und Malipieri unterftust, hielt ben erften Sturm aus. Den Gefchaben

20

ber Galeaffen gu entgeben, brachen bie Eurten ihre Orbnung; in einen Rnauel gufammengobrangt, bie feuerfveienben Galeaffen gur Seite laffend, warfen fie fich auf ber Chriften linten Rlugel. gegen 1 Uhr Mittage. Unter fürchterlichem Gefdrei richteten fie einen Regen von Pfeilen gegen Barbarigos Abibeilung , bie in ber Fronte von dem gangen Knäuel gefaßt wurde, im Ruden von einzelnen Schiffen, Die auf bie Gefahr bin ju icheitern. bas fcmale, burch die Rufte verengte Sahrwaffer benutt batten. In folder Lage erfüllte Augustin Barbarigo alle Pflichten eines erfahrenen gubrere, ftete im bichteften Gewühl ber Streitenben fich bewegend, batte er ben Sieg beinabe errungen, ale ein Pfeil ine Ange ibn traf. Die tobtliche Berlegung nothigte ibn, feinen Poften bem Sobne feiner Schwefter, einem Contarini, ju überlaffen. Der fiel ebenfalls, es ftarben mit ihm Binceng Quirini und Andreas Barbarigo: Es fam aber Smeurs, bie Turfen begannen zu weichen, viele fturzten fich ind Meer; in ber Soffnung, über Sandbante und Rlippen bin bas fefte Land ju erreichen, viele mußten ertrinfen. Ueber bem Anblid verloren bie übrigen vollends ben Muth, 15 Galeeren und 10 Galeotten ervelchten unter außerorbentlichen Anftnengungen ben Safen von Lewanto. wo fie auch die von ihnen genommene Baleere bes Sorango einbrachten, die übrigen Schiffe gingen verloren.

Ein harinadiger Streit ergab sich im Mittelwessen, wo die beiden Capitanen zu förmlichem Zweitampf geriethen. Alis, des Capudan-Pascha Galeere, hatte 300 Jamitscharen und 100 Schügen ausgenommen, und sauere Arbeit bereiteten diese dem Prinzen und seinem Boll. Zweimal haben die Spanier die seindliche Capitana geentert, zweimal wurden sie herausgeworfen, denn seben. Galeeren führten den Türken unausgesetzt Versärfung zu, während Don Juan nur zwei Galeeren zur Unterstützung hatte. Das gewahrte Don Alvaro de Bazan, "aquel rayo de la guerra, el padre de los soldados, aquel venturosa y jamas veneidocapitan," und er sog zur Stelle, mars 200 Mann in des Prinzen Galeere und sehrte auf seinen Posten zurück, nachdemer viele Türken erlegt, einige Leute eingebüst hatte. Ein glidelicher Ranonenschuß ris das Verdertheil von Alis Galeere weg

und entilisse ihren Wassenplas. Dhue Schut bem Aleingewehrseuer der Spanier ausgesetzt, hielten die Janitscharen noch
zwei ganze Sunden aus, die Don Lobo de Figueroa, Don Bernardin de Cardenas und Don Nichael de Moncada mit ihren Mannschaften der Capitana Meister wurden; All selbst wurde durch einen Rohrschuß gerödtet. Sosort ließ Don Juan den Halbmond vom Sauptwast aburhmen, an seine Stelle ein Crucifix auspflanzen, den Kopf des All auf eine lange Pise spießen. Ein donnerndes Vietaria begrüßte das Siegeszeichen, und wirkte zumal entmutzigend auf die Türken, die zwar bereits auf allen Punkten im Rachtheil. Benier und Colonna hatten seber zwei Galeeren genommen, Ponorat Gaetani, Sauptmann der papstlichen Galeere Griffone, nachdem er mit Caracosa zu Gesecht gesommen, erlegte den samosen Forban und eroberte sein Schiff.

Das Deer, von Blut gerothet, vermochte fanm alle bie abgebauenen Ropfe, Arme und Beine ju faffen, die Luft, burch ben Rauch ber Beschütze verbuntelt, trug in die weite Rerne Die Jammertone und bas Gebenl ber Sterbenben, benen bas Buthgefdrei ber Rechtenben, Die Gewehre und Artilleriefalven eine fürchterliche Begleitung. Fortwährent rannten bie Galeeren auf einander, jest Borbertheil gegen Borbertheil, Sintertheil gegen Sintertheil, bann Borbertbeil gegen hintertbeil gerichtet, andere von ber Seite fich anhatenb: allerwarts waren es nicht fowohl Berftand und Berechnung, als vielmehr Bufall und Schidfaldlanne, burd welche biefe Bewegungen geleitet. Eine ber florentinischen Galerren, Capitain Thomas de Mebiri, murbe gang und gar gerbrudt, Ascan bella Cornia, von fünf feinblichen Galeeren eingeschloffen, verbantte feine Mettung einzig bem Beiftand von Alfons Appiano, welcher, bem Referbegefdwaber zugetheilt, in bie Schlachtlinie einrudte. Enrben in bedentender Angabl, nachdem ihre Schiffe genommen ober gerfibrt worben , tamen fdwimmend gu ben driftlichen Baloeren beran, erfaften ein Ruber ober bas Steuer, baten um Gnabe, und bie alfo Angerufenen, in blinder Buth, antworteten mit Gabelbieben, fatten bie gefalteten Banbe. Bwei Stunden lang batte Pertau ritterlich gesochten, es blieben ihm einr wenige Streiter, gebrochen war

sein Steuerruber, er warf sich in die für den anfersten gall aufe. gesparte Brigantine und ftenerte der Rufte zu, die Flotte, bas heer seines Sultans ihrem Schickfal überlassend.

Richt also Uluchali, ber Dep von Algier, auf ber Türken linkem Flügel. 36m jumal mar bes Fürften Doria falfches Mas noeuvre zu Gute getommen, bag fein Befchwader beinabe noch unverfehrt, als ber Chriften Bictoriaruf ben Kall bes Capuban Vafcha verkandigte. Ihnen boch noch ben Gieg ju entreißen, eine Möglichkeit erfebend, wendete Uluchali feine gange Bewalt gegen bas fart mitgenemmene driftliche Centrum, absonberlich gegen bie ficilianischen und maltefischen Galeeren. Mehre berfelben felen in feine Gewalt, namentlich die Capitana von Malta, bie eben noch Bunber gethan, vier feindliche Galeeren genommen hatte, bas große Ordensbanner, le grand étendard de la religion, wurde gefället, "fue embestido y rendido la capitana de Malta, que solos tres caballeres quedaron vivos en ella, y estos mal heridos." Aber indem die Feinde befchäftigt, bas Schiff fort gu bugfiren, fuhr bie neapolitanifche Galeere Bugman unter fie und ber gelang es, burch zwei wohlangebrachte Ranonenfduffe fie gu verscheuchen. Die Cavitana, beren Wegnahme ben Keinden 150 Mann getoftet batte, wurde gerettet, nicht aber bas Banner. Don Johann be Carbona, von acht turfifden Galeeren bedrangt, wurde burd ben Marques von Santa Cruz, ben Grogcomthur von Caftilien, Die papfliche und venetianische Capitana entfest, und bei biefer Belegenheit eine gute Angahl von Galeeren genommen. Die Capitana von Sicilien, wiemohl fie barüber ben größten Theil ihrer Mannichaft einbugte, erwehrte fich ber fie befreitenden vier Galeeren. Die Galeere ber Sohne bes Ali batte mit bem Borbertheil bie papftliche Capitana angehaft, fam aber barüber mit bem Großcomthur von Caftilien jum Gefecht, und mußte an biefen fich ergeben. Don Martin be Pabilla nahm vier türkische Galeeren, Alexander Narnese eines der vorphaliche ften Schiffe ans Uluchalis Beschwaber. Den Daltefern fielen drei Galeeren in die Sande.

Darüber tam endlich Fürft Dorla von feiner Berierung gus rud, aber ben flehenden Uluchafi vermochte er von wogen ber

einbredenben. Racht nicht mehr zu erreichen, nur einige Schiffe aufmiangen, ift ihm gelungen. Dagegen bat ber Marques von Santa Erng burch ein geschicktes Manvenvre bie Sauptmaffe bes türfifchen linten Flügels gegen bie Rufte gebrangt, bag bie mehrften Schiffe ftrandeten, die Equipagen gutentheils ertranben. Der vollftanbigfte Sieg war biermit erfochten, ertauft freilich mit bem Blute von 10,000 Chriften, bavon 7000 in ber Schlacht blieben. 3000 an ihren Bunben ftarben. Dagegen batten bie Tarfen, bie Bermundeten ungerechnet, 30,000 Tobte, 10,000 murben gu Stlaven gemacht, 15,000 gefangene Chriften ihrer geffeln entledigt. Dreißig tilrfische Galeeren wurden in Grund gebobrt , 25 verbrannt, 130 blieben ben Siegern , nur 30 find ihnen entgangen. Es war der größte Sieg, ber bis babin über bie Turfen erfochten worben, ibn zu benuten, bat viel mehr ale bie vorgerudte Jahrszeit, bie wechselseitige Eifersucht ber verbundeten Rachte verbindert. Ran begnügte fich mit einem Erfolg, ber Italien gegen bie angebrobte Invafion fouste und angleich "desengaño el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por la mar." Dann follte Don Juan Gelegenheit finden, in anderer Beife feine ritterliche Gefinnung ju bethätigen. Des Capudan-Baicha beibe Sobne maren feine Gefangene geworben. Der eine ftarb nach furger Brift am gebrochenen Bergen, bet jungere murbe bem Dante geschenkt. Seine Schwefter wendete fich, ibm die Freiheit ju erbitten, an Don Juan, und biefer fenbete ben 13. Dai 1573 ben reich ausgestatteten Jungling ber Schwefter au. Die ansehnlichen, von ber Begludten ibm augebachten Gefdente ließ Don Juan am papftiden bofe vertheilen.

Der Sage nach befand sich am Schlachtiage, in der Stunde ber Entscheidung, ber Schatzmeißer, Bartholomaus Burtos, in dem papstlichen Cabinet, um über verschiedene Angelegenheiten Bericht zu erstatten. Ploglich, im Lause des lebhafteften Gespräches, ging der h. Pius zum Fenster, riß solches auf, blidte gen himmel. Gleich aber, voll Erstaunen über das, so er da gesehen, schloß er wiederum das Fenster, sprach zu dem Schatzmeister: "Gebt, es ift sest nicht Zeit, von Geschäften zu

j

reben, wir wollen vielmehr Gott banten, baft unfere Motte feneber Tarten besiegt hat." Der glangenbe, mabrhaft munderbare-Sieg wurde an dem Tage ber Feier des Rofenfrangfeftes errungen, mabrent die Rosenfrang-Bruberichaften affer Orten in Procefuonen vereinigt, ju ber allerseligften Jungfrau flebeten, bag ibr gefallen moge, burch ibre Fürbitte ber Chriftenbeit außerfte Bedrangnif abzuwenden. "Dit Recht ward baber ein fo unerborter Sieg als eine Birfung ihrer machtigen Rurbitte betrachtet, weghalb benn auch ber beilige Papft Pius V. ein eigenes Reft ber Dankbarkeit auf biefen Tag anordnete, unter bem Ramen Maria vom Siege. Gregor XIII. beftätigte baffelbe im Jahre 1573 und befahl zugleich, es solle in Zufunft in allen jenen Kirchen, in welchen eine Rapelle ober ein Altar au Ehren, bes Rofenfranges errichtet fei, am erften Sountage im Beinmonat ein Rofenfrangfeft gefeiert werden, welche Berordnung von Clemens X. im Jahre 1671 auf gang Spanien und alle gander ber fpanifchen Monarchie ausgebehnt murbe."

Künfzig Jahre vorher war abermals Maria Victoria angernfen worden. Graf Heinrich Matthias von Thurn, ein Frembling in Böhmen, batte, von andern Demagogen unterfügt, bie im Lande maltende religiofe Gabrung benutt, um pornehmlich ben Abel, welchem feit langerer Zeit fachfifde Kamilien in aroffer Angabl eingeführt worden , zu offener Emporung bingureißen. Raifer Matthias mußte bereits bie Rebellen befampfen. Unaleich erbitterter wurde ber Streit, als auf fein Ableben Erge bergog Ferbinand von Gras jum Befft fammtlicher Erbignbe bernfen worden. Die Rebellen mablten ju ihrem Ronig ben Rurfürften Friedrich V. von ber Pfalg, und ber Geschmeichelte beging ben ärgften Kebler, bem ein Farft verfallen mag: er endpfing ein Befchenf aus ben Sanden ber Rebellion. Der Rrieg ichleppte fich fort, obne wesentliche Resultate: der kaiserliche Reibberr, Graf Bucquer, ein Bogling ber franifchen Rriegeschule in ben Rieberlanden, batte, neben ihren Borgigen, ihre Dangel fich angeeignet; durch feine Umficht, feineswegs burch die ibm ju Bebot febenben Mittel, ben Rebellen flets überlegen, erlaubten ihm übertriebene Bebachtlichfeit und Borficht niemalen, Die er-

rungenen Bortbelle ju verfolgen. Raum fant febuch Bergog Maxismilian von Bayern burch ben am 3. Jul. 1620 zu Ulm mit ber Union errichteten Bertrag feinen Ruden gebedt, als er ungefaumt gegen Oberoftreich fich wendete, um das in bem Ungehorfam gegen ben Raifer beharrliche Land vorberfamft ju berubigen. Das bat er im Kluge erreicht, am 20. Ang. wurde von ben Standen die Suldigung geleiftet, worauf ber Bergog bas ftanbifde Bolf, "fo gar frifch, gut und wohlgeputt", feinem Beere einverleibte, und ichon am 21. ben Darich gegen Beften antrat, um am 1. Sept. bei Reupolla, zwischen 3wettl und Born, feine Bereinigung mit Bucquoy ju bewertstelligen. Angefichts ber alfo vereinigten Dacht, die gewistlich feine 50,000 Mann, wie boch Die gewöhnliche Angabe, betrug, beeilte fich bie bohmifche Befagung im Rlofter Altenburg ihren Poften aufzugeben und felbft ben faiferlichen Sahnen fich unterzustellen, es murben bie Stabte Born und Egenburg eingenommen , und bie Bobmen genothigt, bie feit mehren Tagen geführte Belagerung von Drofendorf aufzuheben. "Bie bie Bohmen also gurudgewichen, bat ber Graff von Bucquoy fur gut angefeben, ihnen in Mabren nadjufegen. Aber weil ju born in gemeiner Berathichlagung befoleffen worden, bag erftlich Drofendorf folite entfeget, barnach bem feind, wo er mochte angetroffen werben, ein Schlacht gelieffert werden, wo aber berfetbe, feinem Brauch nach fic berfeits machen, und bie Schlacht vermeiben, und alfo bas Ranferifche Rriegevold mit fonderlichem Fleiß von Bohmen abbalten, und ihne ju berfolgen nach fich loden wollte, er fahren gelaffen, und ber Bug ftrade auff Prag, ale bas Saupt biefes Rriege gerichtet werden : Und weil von foldem Anfcblag ber Bertog nicht weichen wollte, mufte ber Graff von Bucgnop, wiewohl ungern, auch barein verwilligen. Wann biefes nicht gefcheben, mare ju beforgen gewefen, bie Rauferlichen maren in große und fcmere Difficultaten gerathen, wegen bes bergunabenben Winters und Mangel ber Proviant. Da bergegen bie Bobmen Lufft und Raum befommen batten fich ju ftarden und ju befestigen, welches bann nicht gefchehen tonnte, ba nach Bezwingung beyber Landschafften Defterreich Die Armaden Rrads

in Bohmen geführet und also ihnen sich zu erholen und vest zu machen teine Zeit gegeben würde, so ben Rayserischen zu gludlicher Bollsubrung bes Kriege nicht wenig Ursach gewesen."

Den 20. Cept. überfdritt bemnach bas vereinigte Beer bie bobinifche Grenze in ber Begend von Gragen, beffen weitläuftige Berrichaft nadmalen Bucquoy von ber Dantbarfeit bes Monarchen empfing, und ben 22. traf Maximilian gu Budweis, in ber Stadt ber Treue ein. "An biefem Ort ift Graff Wilhelmus Berdugo mit feinem Regiment Ballonen jum Rapferifden lager geftofen. Diefer Bilbeimus Berdugo war aus hispanien burtig, Berr in Mafdau, Duppau und Neprowis; ein Mann berbes in freven Runften und Kriegserfahrung nicht wenig berühmt. Rachbem man fich nun zu Budweiß, wie alle Sachen aufe Befte angeftellet werben follten, verglichen, ift ben 25. Gept. bas Rriegevold auffgebrochen, und herwog Marimilian auff Bodnian, ber Graff von Bucquoy auff Prachatit gezogen. Die zu Wodnian haben fich Anfange tapffer gewehret, und unauffhörlich auff bie Bayerische heraus geschoffen, bis auff bie zwepte Nacht, ba ber Berpog nabe an der Stadt hinter etliche Mauren abgebrannter Baufer etliche Stud ftellen, auch viel Granaten, bie Stadt in Brand ju fteden, werffen laffen. Da haben fich bie Burger and Befagung barüber entfeget, und Gnad begehret, welche ihnen auch widerfahren. Die Soldaten find ohne Gewehr und ohne Sad und Pad ausgezogen; ben Burgern ift bas Leben gefchendt, boch aber biefenigen, fo andere in ber Rebellion gestärdet, ausgeschlossen worden. Die ju Prachatit haben gegen bes Graffen von Bucquop Rriegevold fich fo befftig erwehret, bag er gu beren Bezwingung etliche Stud aus bem Baperifchen lager abbolen laffen muffen, barburch bann gefcheben, bag ba bie Belagerten mit tapfferer Begenwehr fortfuhren, die Stadt endlich (26. Sept.) mit Gewalt erobert, und barin in 1500 Menfchen elendiglich erschlagen worden."

In Bobnian empfing Maximilian bie Rachricht von einem Bersuche Manbfelbs, in Bayern einzubrechen, bag er bamit aber nur Stofe fich geholt habe, was ben Fürften veranlaßte, bie für bie Bebedung ber eigenen Grenze zurudgelaffenen Botter, 6600

Anechte und 1700 Reiter, auf bem nachften Bege nach Bobmen ju gieben. Den Marich ihnen ju erleichtern, murbe Don Baltbafar be Marcabas mit feiner Reiterei ihnen entgegengeschickt und nahm er auf biefem Buge Bolin, Bergreichenftein, Schutenhofen, endlich auch, noch vor feiner Bereinigung mit ben Bapern, die fefte Riefenburg, "auff folde Beig. Rachtszeit ift er fur bas Schloß tommen, und etliche Reuter abfteigen, und fie viel Lupten angunden, bernach mit einem großen Betummel bie Trommeln tapffer ichlagen laffen, nicht andere, als wann etliche Regimenter porhanden maren, welches auch die in bem Golog ganglich geglaubt. Und beswegen auch, ale befagter von Darrabas ju ber Pforten bingu rudete, und ihnen brauete, bag ba fie fich nicht alsobalb bem Rurften in Bavern ergeben wurden, es ihnen wie benen ju Pifet ergeben follte, ihn von Stund an eingelaffen. Darauff bas Schlog mit Bayern, benen mittlerweile auch Taus und Rlatiau fich ergeben muffen, befeset worben."

Die Sauptarmee batte fich am 29. Sept. vor Pifet gelegt. Die ergangene Aufforderung wurde in tropigen Borten beantwortet, auch den erften Angriffen berghafter Biderftand entgegengefest. "Als aber am folgenden Tage ber großen Dacht ju widerfteben, bie Stadt ju fcmach fich befunden, bat fie, von ben Conditionen ber Uebergebung zu handeln einen Anftand begebrt, fo ihr auch von bem herpogen verwilliget worben. Unterbeg find die Rapferifche, ohne ihrer Dbriften Befehl, in bie Stadt fommen, alles was ihnen vorfommen, ohne Unterfchied, niebergebauen und fo graufamb gehaufet, bag auch bie Dbriften mit blogen Degen ihren Auror faum fillen fonnen. Den 1. Det. wurde abermals Rriegerath gehalten und beichloffen , baf man ben Bug auff bie Stadt Pilfen richten wollte. Darauff bann alsobald Bergog Maximilian mit feinem Beer auffbrache, und gu Stratonis fich lagerte, bem folgete ber Graff von Buequop allgemach nach. Unter ber Weil murbe von bem Freyberen von Teuffenbach Winterberg und Ballern eingenommen, barburch bann bie Grangen gegen Bayern, Paffau und Defterreich von ben Bohmen verfichert murben. Den 4. Det. fcidte Bertog Maris milian ben Dbriften Saglang für bas Stabten Grunberg

(Repomut), welches ein Schloß auff einem hohen Berg liegende hatte. Wie nun selbiger den Ort aufforderte und der Besatung zu verstehen gab, sie sollten sich ergeben, oder in dem widrigen eines Sturms gewärtig sehn, hat er vermerdet, daß auff der andern Seiten des Schloßes in hundert Mann den Berg hinauff eileten. In welche er alsobald einen Angriss than lassen, vierzig davon erlegt und die übrigen gefangen, waren Engelländer und Schotten, hatten bep sich einen Wagen mit Pulver und Rugeln besaden. Wann nech ein halbe Stund, ehe die Raiserische ihrer gewahr worden, vorüber gangen, wären sie in das Schloß kommen, und hätten ohne Zweisseln den Belägerern nicht wenig Mühe gemacht. Hierauff haben sich die 18 im Schloß in Besatzung liegenden Soldaten den Baperischen ergeben.

"Den 5. Det. ift bas Rriegsbeer wieber fill gelegen , und wegen ber gehabten Dub auff ber Reuß fich erquidet. 6. Oct. bat Bertog Maximilian ben Grafen von Tilly mit 2500 Reutern bem Graffen von Bucquop, welcher ein Meil Wegs von bem Baperifchen fein läger gehabt, weil feinen Rachzug Karft Christian von Anhalt mit ber gesammten bobmischen Armada angefallen, ju Sulff geschicket; aber doch ift bevderfeits nichts namhaffriges verrichtet worden. Das Bayerifche heer tam felbigen Tage gen Blowip, und bas Rapferische nach Plofowis, baranff maren wieder zween Tag jum Ausruben genonmen, und bieg umb so viel mehr, weil man wieder Proviant erwarten mufte. Rach foldem fint bepbe bas Rayferifde und Baverifche Geer wieder fortgerucket, und nicht weit von Bilfen ibr gager geschlagen. Beil nun damale bie Racht-fich etwas ungeftumb erzeiget, machten fich in ber Still bie Ungarn in groger Angabl berbey, und fielen unverfebens in bas Dorff Lofin (bei Stiablau), barinn fünff Cornet Rieberlandifder Reutet unter bem Dbriften Erwitte lagen, ein, und erlegten ben bunbert Mann, erwedeten einen großen Tumult und gundeten bas Dorff an, weil die andern Baverifchen, indem fie fast eine halbe Deil von ihnen lagen, nicht fobalb gur Salff erfdeinen tonnten: über bas vermennte man im Baperifchen Lager, ber Feind ware mit ganger Macht vorhanden, beswegen ber berbog baffelbe mit

einer Bagenburg unbgeben, und etliche ausschickete, und zu erforschen wie die Sachen beschaffen, wie er nun davon Bericht eingenommen, schickete er eine gute Anzahl Reißige auff gedachtes Dorff zu, aber die Ungarn hatten sich bep Zeiten wieder bavon gemacht, also daß nicht ein einiger mehr konnte betreten werden.

"Den 12. Det. rudete bas Rapferifche Beer etmas naber auff Villen. Umb biefe Zeit bat fich bas Bobmifche Kriegsbeer. barben ber Bfalbaraf in Verson war , ju Rofigan , etwau britthalh Meilen von bem Baverischen gager befunden. Es warb ture aupor bes Ronias altefter Cobn, fo jum Ronig in Bobmen besignirt mar, ans bem land geschafft, und umb Sicherung nach Bolland gefchickt. Den 17. Det. nachbem alles ausgewesene Rriegevold in benberfeite Lagern, bem Baverifden und Rayferischen wieder anfommen, find alle Sachen gum fernern Fortgang zubereitet, auch damit bie Armada besto bequamer ben Reind verfolgen konnte, ber Erog und Pagage an die Baverifde und Defterreichische Grangen gefchicket worden. Gelbigen Tag ift ber Dbrifte hagiang, als ibn fury guvor ein bartes Rieber angegriffen, und er beswegen fich beimwarts in Bavern fabren laffen wollen, wie er faum 21/2, Meil Bege von bem Baverifchen Läger gewesen, in einem Bald von etlich Unggrischen Reutern gefangen worden. Die baben feinen Comitat theils erichlanen. theils in die Flucht gejagt, und ftattliche Beuten befommen, ibn aber auff ein Pferd gebunden, und alfo in bas Bobmifde Lager gebracht. Wie nun biefes hertog Maximilian erfahren, bat er alfobalb an ben Pfalgrafen geschidet und begehret, bag er gebachten Obriften, mit bem Beding bis fo lang er wieder gu feiner Gefundbeit gelanget ware, ihme folgen laffen wollte, mit bem Berfprechen, bag er alebann ibn ihme wieber fiellen wollte. Aber ber Pfaligraf wendete vor, befagter Obrift mare nicht von feinem Bold gefangen worben, er ware in ber Ungarn Gewalt. und in berfelben lager unter bem Obriffen Bornemift : berentwegen konnte er hierinn biefer Beit ihme nicht millfabren. 30 ber Obrift also in ber Ungarn Quartier verblieben, bis er bafelbft au End bes Mouats Detobris fein Leben beichloffen.

"Um felbige Zeit bat Pfalzgraf Friedrich einen Erompeter an Bergog Maximilian geschicket, und durch benselbigen ein ficher Beleit begehren laffen, mit Bermelben, bag er feine Befandte au ihm abschiden wollte. Beldes Ihre Durchleuchtigfeit gern augeben, und zugleich dem Grafen von Bucquop foldes auch gu wiffen gethan, und begehret, daß felbiger auch feine Convoy bem Pfalzischen Gefandten jugebe, damit felbiger ficher bin und ber tommen mochte. Den 20. Oct, ift wegen bes Pfalggrafen in bem Baverifden läger einfommen Balthafar Jacob von Schlammereborff, Gubernator ju Auerbad, welcher feines herren Postudata angebracht. Weil nun bes Pfalgerafen Proposition jum Frieden, unerachtet felbiger fich ju bequemen, auch von ben Engellandischen Befandten felber, fo damale im Lager bep ibm gewesen, treulich ermabuet worden, gar zu general gewesen, find bie Sachen wieder fteden blieben. Und ift barauff Bergog Maxis milian, wie auch ber Graf von Bucquop aus bem Pilfner Crapg ben 22. Oct. aufgebrochen, und auf Tichemin und Tuichfau (ob ber Mies) fortgezogen. Auf felbiger Reiß find die Erabaten ausgeftreifet, und haben von bem Feind in 150 gum Theil nitbergebauen, jum Theil gefangen.

"Der Mannsfelder hielte fich bie Zeit über, als Bergog Maximilian in dem Vilfner Crays lag, gang fift, liege auch Proviant und andere Nothdurft in das Baverifche Lager folgen, und ftellete fich, ale wenn er nicht mehr Luft hatte bie Bobmifche Sache beschüßen zu belfen, soudern fich auf die Rapferifche Seiten begeben wollte, wie ibm bann auch vom Grafen von Bucquop ein ftattliche Recompens beswegen angeboten murbe. Und umb ber Urfachen willen bat auch Bergog Maximilian bernach, als in 36 Mann von feiner Leibguardi gefangen wurden, folde obne Rangion ihm wieber zugeschicket. Aber bemelbtes Beginnen beffen pon Mansfeld mar ein lautere Liftigfeit, und that er es nur barumb die Rapferifchen aufzuhalten und fie an fernern Progreffen zu bindern, auch bamit fie ibn und die Stadt Bilfen unangefochten ließen. Den 27. ift Bergog Maximilian von Rra-Towis aus mit 1200 Reutern auf Senomat gezogen, fo etwan ein viertel Meil von Ratonis, ba bas Bohmifche Lager, abgelegen war. Da haben bie Bohmen auf der andern Seiten sich aus dem Wald herfür gethan, und etliche Trouppen Remer barunter sich nach einer Höhe begeben, den Kapsexischen den Pass auf Prag abzuschneiden. Wie aber solches der Gerzog vermerdet, hat er seines Bolds eine Anzahl dahin geschidet, ihnen zuvor kommen und selbige Höhe eingenommen. Er selber ift fracks hernach gesolget, und daselbst des Tilly Ankunft erwartet. Racheman in dieser Resier beyder Theil Kriegsheer ihm bequeme Ort suche, kame es zu einem Scharmügel, darbep aber doch nichts dendwürdiges vorgienge. Den 28. dieses wurden wieder Scharmügel angesangen, darinn (wie Caspar Euß schreibet) in 250 Böhmische von 18 Baprischen in die Flucht getrieben worden.

"Den 30. Det. wurde in dem Bobmifchen gager, burch Lofebrennung eines großen Beidutes ein Zeichen gegeben, und barauf bas Rriegevold in eine Schlachtorbnung geftellet. Wie nun Bergog Maximilian foldes angezeigt wurde, foidete er fobalb eilich Bold auf Rundschaft aus, ju erfahren was der Zeind vorbatte. Gelbiger aber fam im Walb an ibn, ba bann ein hartes Treffen anglenge, indem bepberfeits immer mebr Bold zu bem Succurs geschidet murbe, also bag endlich faft bepberfeits gange Armaba an einander tamen. Bey biefem Treffen wurden bie Bohmifche gezwungen, ben Berg und ben Bald fo fie inn batten, au verlaffen. Die Baverifche Reuter eroberten eine Kabn, fo mit Gold gewürdet mar, und wurde ausgegeben, es mare bes Rarften Chriftians von Anhalt Sauptfabn gewefen. Theodorus von Dobna wurde fo bart verwundet, daß er bes andern Tags ftarb." Es war der Graf von Sobenlobe, welcher ber Bohmen verschangtes Rager, 1/2 Stunde von Ratonig gegen Bolefchna gu, langere Beit behauptete, bis es von ben Raiserlichen erfturmt wurde; 500 Mann an Tobten und Berwundeten, viele Gefangene lief Sobenlohe gurud. "Denfelben gangen Tag über ift bernach mit Granatenwerfen gegen einander geftritten, und bavon auch nicht wenig aufgerieben worden, barunter auch unter ben Rapferifden bes Neapolitanischen Regiments Obriffer, Aguaviva genannt, gewefen. Es fdreiben etliche, mann bas Rapferifde Bold, fo bamals etwas langiam beum Baveriiden Ariegevold antommen.

etwas eher angelanget, hatte das Bohmische Kriegsvold leichtlich entweder gar zertrennet, oder hart geschlagen werden können. Bey Eintretung der Nacht haben die Böhmische ihnen einen and dern Ort sich zu lägern ausgesehen, aber wieder von den Kappserischen davon getrieben worden, und hat das Scharmuziren lang in die Nacht gewähret. Damals haben die Baperische ihr Läger stard besestiget, zu dessen linder Hand sich der Graf von Bucquop gegen dem Böhmischen Läger in den Wald geleget; und sich also verschanzet, daß des Feindes Geschütz ihm keinen Schaden ihun können, weil selbiger etwas niedriger lage als er. Den 31. Oct. hat man wieder stard mit Stüden auf einander geschossen, daß beyderseits etliche auf dem Platz geblieben, darunter unter den Kapserischen gewesen Marcus Philippus Fugger. Die Böhmen haben sich damals in keine Schlacht einlassen wollen, sondern in ihrem Bortheil liegen blieben.

"Den 1. Nov. baben die Baverische eine Cavell so mit einer Mauren umbgeben, barinn in 200 Böhmifche lagen, eine genommen, alles was mit ber Flucht nicht barvon fommen, niedergehauen. Demnach aber unterbeg bie Böhmische etlich Rriegevold vorgemelbte Capell und Clofter wieder zu erobern ausschideten, auch zugleich aus bem läger, weil es nabe barben, mit Studen barauf icoffen, bat Bergog Maximilian einen Theil feines Rriegevolde auf bas Clofter zuziehen laffen, mit Befehl, bag fie bie Bobmifchen, wann fie aus ihrem Lager famen, angreifen follten, aber bie Bobmifche find beffen gewahr worden, und in ihrem Bortheil verblieben, auch ihr gager mit neuen Schangen beveftiget, indeffen bepberfeits mit Studen ftard auf einander , boch ohne fonbern Schaben geschoffen. Den 2. Nov. bat ber Graf von Bucquop mit feinem Gefcut auf bas Ungarifde. Bergog Maximilian aber auf bas Bobmifche Lager ju fpielen angefangen, aber es ift ein fo bider Rebel entftanben, bag man nichts sonderliches verrichten fonnen. Nachdem es nun wieder heller worden, haben die Rapferifden viel Granaten und Feuerfugeln in das Städtlein Rafonis geworfen, so ziemlich Schaden gethan. Die folgende Nacht bat ber Graf von Bucquop fich ber Ungarn lager ju überrumpeln vergeblich unterftanben, benn

wie selbige solches ausgetundschaftet, haben fie einen Deich burchftochen, wovon die Straßen und nächfte Felber also überschwemmet worden, daß die Bucquoysche bis an die Brust ins Wasser kommen, und mit großer Rühe daraus entrinnen konnen: unter der Beil aber haben die Ungarn sich zurück an einen Bühel begeben.

"Bey fo gestalten Sachen bat Bergog Maximilian beschloffen, basjenige mas er ihm porgenommen ju Berd zu richten, nemlichen bie Böhmen auf was Beig es auch geschehen möchte, gu einer Schlacht anzureigen, und umb ber Urfachen willen auf Drag zu zieben. Derhalben bann bem Rriegevold fich auf ben 4. Nov. jum Aufbruch gefaft ju balten, angezeiget worben. Unterdeß ift ber Graf von Bucquop bey einem Scharmugel burch einen Schuff an bem Schenfel verwundet worben. Wie nun ber benannte Tag herbey fommen, find bepbe Beer, bas Rapferifche und Bayerische aufgebrochen, und felbigen Abend auf Lischan, etwas mehr als eine balbe Deil von bannen fommen. Bie fie nun bes folgenben Tages ferner fortzogen, ift bie Baverifche Reuteren auf 30 Bagen mit Proviant und andern Rriegsbereitschaften gelaben und mit einer Ungarifden Convoy verfeben, tommen, felbige nach Berjagung ber Convoy aufgefangen und nach Straschin geführt." Auch ward um biese Zeit ber Obrift Baldstein, der in Kurzem die hohe Berühmtheit erlangen follte. nach Laun betachirt, als welcher Stadt er obne Biberftand fich bemächtigte. "Wie damals Fürst Christian von Anhalt ber Rayserischen Borhaben vermerchet, ift er von Rakonis auch aufgebrochen, und mit seinem Kriegsbeer ben Rapferischen zur Rechten, fast 1/2 Meil fortgerudet. Den Grafen von Thurn schickte er mit 12 Fahuen Fugvold und etlich Reuteren voran auf Prag, bie kleine Seiten und bas Schloß Grabichin au befegen, er aber folgete mit bem übrigen Saufen burch bie bofeften Bege mit großer Dube und Befchwerlichfeit wegen bes Gefchuges bernach, und fam ben 6. Rov. matt und mube ju Munhofft an; bafelbft rubete er ein wenig aus, als unterbeffen Rouig Friedrich fic nacher Prag begab, Soly und andere nothwendige Sachen zu einem Lager berbep zu schaffen, welches boch langfam gemug bergienge. Damit aber bie Pagage und Erof nicht an ber Reis binderlich

ı

waren, ließ Fürft Christian solches nach Beraun führen, wie auch eben der Ursachen willen die Kapserische ihre Sachen zu Geraschis hinterlassen. Wie nun der Abend herben kommen, hat er sein Kriegsheer also in Schlachtordnung gebracht, daß das Fusvolck in der mitten, auf der rechten Seiten die Teutsche Reuteren, auf der linden aber die Ungarische war.

"Ein nicht geringes Zeichen zu einem unglücklichen Ausgang war, daß die Ungarn von niemand sich wollten regieren lassen, ja auch, wie etliche schreiben, als wann sie ganz außer Gesahr und kein Feind vorhanden wäre, die Kleider ablegten und sich zur Ruhe begaben. Es hatte der Graf von Bucquoy dem Obristen über die Wallonische Reuterey, so Gauchier genennet war, des sohlen, den Ungarn sleißig aufzupaffen, und keine Gelegenheit ihnen Abbruch zu thun fürüber gehen zu lassen. Derselbe hat diesen Besehl also in Acht genommen, daß er diesen Tag an 200 Ungarn in einem Dorff unversehens überfallen, niedergehauen und in 1000 Pferd davon gebracht. Diese That ist auch den Kapserischen sehr nüglich gewesen, dann nicht ein geringer Schrecken durch die Flucht der Ungarn in das Böhmische Läger gebracht worden.

"Rachdem wie zuvor gemeldet Bergog Maximilian mit seiner Armada fortgezogen, und bas bestimmte Ort, ba beybe Beer gufammen fommen follten, erreichet, bat er allba etliche Stunden auf die Rauserische gewartet. Unterdeffen, wie ber Nebel vergangen, haben fich drey Cornet Bobmifde Reuter auf einem Bugel feben laffen, an welche fobald 3br. Durchl. etlich Trouppen ju Rog und Fuß geschidet, barauf fich bie Bobmifche auf einen andern Sugel, fo etwas bober, ale ber andere, begeben. nun nichts befto weniger bie Baverifden auch auf benfelben gugezogen, find fie gewahr worden, bag bie Bobmifche im nechsten Feld barben in voller Schlachtordnung vorhanden maren. Dieg wurde eilende bem Bergogen angezeiget, ber alebalb fein Bold in Ordnung fellete, und ben Rapferifden anfagen liefe, fie follten tapfer forteilen, es ware bie lang gewünschte Belegenbeit gum Streiten vorhanden. Beil aber allererft bes Abends, ba nichts mehr fonnte verrichtet werben, bie Rapferifche gefommen, ift 3. Durchleuchtigkeit barüber febr unwillig worben, und gum Angriff

auf folgenben Tag alles bereiten laffen, auch nicht eber fich in bas Belt begeben, bis alles verrichtet worden, welches umb 8 Uhren befchehen. Balb nach einer Stunden murbe burch bie Runbichafter angebracht, bie Bohmifche brachen mit bem gangen Läger auf, und zogen ohne Ordnung in aller Gil von bannen. Der Urfachen halber murbe alebald Rriegerath gehalten, und für gut angesehen, daß man von Stund an, fo die Pferd gefüttert, bem Reind nacheilen foffte." Diefe Entschliegung war nicht ohne lebhafte Discuffion gefagt worden. Die zweifelhaften und vorfichtigen unter ben Felbherren riethen fortwährend eine Enticheis bungefolacht zu vermeiben. Da erhob fich P. Dominicus a Jesu Maria und fprach: "Sebet biefes Bilb, bem bie Reger die Augen ausgeftochen haben, und faumet nicht, bie Schmach ju rachen, fo bem herrn in feiner Mutter angethan worben. 3ch will Euch bas Bild portragen, es wird fur Euch ftreiten und fur Euch siegen." Da wurden die Feldherren einig. Besagtes Bild, die Geburt Chrifti vorftellend, worauf burch Mansfelds Solbaten ber b. Jungfrau, dem b. Joseph und ben Birten die Augen ausgeftochen worden, batte Dominicus ju Strafonit auf der Drbeneburg gefunden. Indem "bes gottfeligen Patris Bebeth und perfonlicher Begenwart ber Raifer ben berrlichen Sieg auf bem weißen Berg, nachft Gott jugefdrieben", wird wohl eine furze Darftellung biefer eminenten Perfonlichfeit nicht am unrechten Drte fteben.

Dominicus, in der Welt einst mit seinem Familiennamen de Ruzola genannt, war zu Calatapud in Aragon den 16. Mai 1559 geboren. "Der mit ihm schwanger gehenden Mutter wurde im Schlase vorgestellet, wie dieses Kind ein großes Nes über die ganze Welt ausbreite, und eine unzählige Menge der Seelen zu sich zog. Es kam auf die Welt schon mit allen Jähnen (was zu bewundern) versehen, die bis in sein 71stes Sterbesahr sest hielten." In den Orden der Karmeliten nach der Reform der h. Teresa ausgenommen, hatte Dominicus die höchsten Würden, drei Jahre hindurch das Generalat besteidet, und in Spanien und Welschland mit großem Rus der heiligseit gewirst. In dem Alter von 60 Jahren wurde ihm, bei seinem Gehorsam, von

Papft Paul V. aufgegeben, bem Herzog von Bayern in ben böhmischen Jug zu folgen. Im Begriffe von Rom aufzubrechen, sprach er: "Wenn die Schlacht beginnen soll, werde ich ein muthiges Roß besteigen, die Glieber durchreiten, die Soldaten anfrischen. Mich erblickend, werden die Feinde ausschen, welcher Teusel aus der Hölle kommt zu dem katholischen Kriegsheer?" Nach Bayern gelangt, zu Schärding am 17. Jul. dem Herzog vorgestellt, tröstete er die fürstliche Gemahlin, als welche um die ihren Herren bedrohenden Gesahren besorgt: "Sie solle guten Muths sein," sprach der Prophet, "er verheiße ihr sicherlich, daß alles glädlich ablausen, ihr Herr nach erhaltenem herrlichen Sieg gesund und wohlbehalten nach Rünchen zurücksehren werbe."

"An bem Tage ber himmelfahrt Maria bat er feine Beiffagung wiederholet, die Baverifche Sauptfahne eingeweihet, und die Beerführer ben Feind baldigft aufzusuchen ermahnet. Das Bilb in Strafonig ichauend, wurde burch foldes ichreden- und trauervolle Schauspiel bas Berg bes Dominicus mehr ale bie Augen ber feligften Mutter Gottes burchftochen, aber jugleich auf ein neues angemuthet ben funftigen Sieg zu weiffagen, besonders weil er vor ber Prager Schlacht bie beiligen Engel mit schimmernben Baffen auf ben Feind loszugeben erfab." Und bas Bild trug Dominicus auf ber Bruft, ale er am Morgen bes 8. Rov. auf einem Schimmel beritten vor ber Schlachtlinie bielt, Angefichts ihrer zu bem Berren ber Beerscharen betete und bie einzelnen Regimenter einfegnete. Seine begeisterten Borte, in ber Betonung bem Donner Jehovahs zu vergleichen, feine behre Geftalt, bie bem Alter tropte, ohne bie fortwährende Raftefung zu verläugnen, fein Angesicht, baglich in ben gewaltigen Bugen und in ber farren Abtodtung alles Rleisches, aber geabelt burch ben Beift und burch ben Born Gottes und verklart burch bie Ahnung von ber Bebeutung biefer Stunde, ber außerordentliche ibn begleitende Ruf von der Beiligfeit seines Bandels, von der Rraft feines Gebetes, von feiner Bundergabe, bas Bilbnig ber Gebenebeiten, wie es burch bie Unbolbe entstellt, "wie bann viele befraftigten, bag aus dem Crucifixbilde, welches Dominicus ben Soldaten vorhielt, und aus bem zuvorbemelbten Rrippleinbild, fo er auf ber Bruft trug, feurige Donnerkeile und Flammenkugeln auf die Feinbe zweilten," alles dies zusammengenommen, übte unwiderftehliche Gewalt auf die Zeugen einer so geisterhaften Erscheinung, und es stürmen unter dem Losungeruse: Sancta Maria, die Scharen porwärts in den Sieg.

Gleich herrlich bewährt Dominicus fich in ben nachsten La-Die bochte Noth ber Rirche bat ibn bem Schlachtfelb augeführt. Rachbem abgewendet bie Befabr, begebrt er nicht bie Folgen bes Sieges ju fcauen, noch ben Triumph zu theilen. Das Bilbniß fortwährend auf ber Bruft tragend, eilt er gurud gu ben bemutbigen Obliegenheiten und Berrichtungen feines Rlofters, wiemobl ibm bafur nur eine turge Beit vergonnet. Schon im folgenden Jahre forbern ihn bie Angelegenheiten ber Rirche, bes Orbens abermals nach Deutschland. Am 29. Juni 1621 traf er ju Coln ein, und Stadt und land erhoben fich, ben Bunberwirfer zu ichauen, zu begrußen. Tag und Racht mar feines Ordens Rlofter ju St. Joseph auf bem Severinsplage von einer undurchbringlichen Menschenmenge umlagert und mehr benn einmal wurde von bes beiligen Mannes Belle bie Thure famt ben Thurpfoften eingeriffen. "Videbatur mihi repraesentari frequentia multitudinis quae olim in hac ipsa Coloniensi urbe excepit S. Bernardum Claraevallensem Abbatem miracula operantem. nam et hic Venerabilis Pater Dominicus Discalceatus plura patravit Coloniae miracula," fcreibt ein Augenzeuge, augleich ber Bunder zwei berichtend. Das eine bat fich mit einem Muffer zugetragen, beffen labme Sand, nachdem Dominicus bas Rreuzeszeichen barüber gemacht, vollfommen geheilt fich fand, bas andere galt einem Chorfanger ju St. Andreas. Mehrmalen hatte ber Jungling, ein Canonicat an besagtem Stifte befigen zu fonnen, fich gemelbet, um die priefterliche Beibe au erhalten, febesmal war er, von wegen eines fanonifcen hinderniffes - er litt an der fallenden Sucht - gurudgewiesen worden. Das lebel wich bem Gebete bes P. Dominicus, und ber junge Mann, jum Priefter geweihet, "usque in finem vitae laudavit Deum qui est mirabilis in Sanctis suis." Rachbem er noch viel gewirft fur ber Rirche und bes Raifere Dienft, ift

Dominicus a Josu Maria, herrlich und bemuthig, wie er gelebt, ben 16. Febr. 1630 zu Wien in des großen Kaisers Armen entschlafen.

Auch Bucquop hat in jenem Kriegsrath seine Zweisel ausegegeben, "und mit ben Seinen zum Fortzug selbsten geeilet. Derohalben nach aller Sachen Richtigseit herzog Maximilian bes Rachts um 12 Uhren zu Pserd gesessen, und mit seinem Kriegsbeer angesangen ben Böhmischen nachzusezen. Es schreibet Wilhelmus Staden im Trophaeis Verdugianis, daß kurz zuvor bes Nachts, an der Spige oben auf der hauptsahne in dem Berdugisschen Regiment, so vor des Berdugo Gezelt ausgestedet und hers nach am ersten in der Schlacht wider die Böhmen getragen war, eine Flamme sep gesehen worden, welche ein gute Weil wie ein Fadel umb sich geleuchtet.

"Nachdem wie vorgesagt, die Ranferische und Baverische alfo fortgezogen, bat fich zu herfürbrechung bes Tage, welcher war Sonntag ber 29. Octobris S. V. und 8. Novembr. S. N. Bergog Maximilian nabe bey einem Dorf befunden. Da wurde ber von Tilly berichtet, daß auf ber andern Seiten bes Dorfs bie Baperifche Renter, fo ben Borgug batten, an bie Bobmifche fommen und mit ihnen icharmugierten : berowegen er bafelbft mit bem übrigen Bold fill bielte, bis er bem Bergogen folches anfagen liege, und benbe Beer bas Rapferifche und Baperifche ausammen fliegen. Damit aber unterbeffen vorbemelbte Baverifche Reuter nicht Gulflog gelaffen murben, ichidete er ben Dbriften-Bachtmeifter, ben Freyberrn von Unbolt mit 200 Reutern, jenen ju succuriren ju, und bag er ber Bohmifden Anschläge und Bug befto beffer, wie auch bes Oris Gelegenheit erfundigen möchte, begab er fich felber babin. Da fabe er bag auf ber ander Seiten bes Doris ein Schlachtordnung ju machen eine icone Chene vorhanden mare, welches er alebald 3. Fürftl. Durchl. und bein Grafen von Bucquop, welcher auf einem Bagen bey ben Baverifchen Regimentern bamale geführet wurde, anzeigete." Roche male murben einige Bebenflichfeiten erhoben, bann aber "bie Baperifde auf die andere Geit geführet, und bafelbft die Schlachts erbnung angeftellet, in Angeficht ber Bobmifden, welche fic

gegen einem Brudlein zu gewendet. Beldes, nachdem es balb von ihnen wieder verlaffen worden, bat fich ber von Anhole barüber gemacht. Wie solches Tilly vermerdet, bat er ben Rlores villium, so ein Obrifter über ein Regiment ju guß war, auch laffen binüber gieben, mit Befehl, bag er auf einem Sugel meitere Orbinang erwarten follte: aber wie er babin fame, wurde er von dem Freyberrn von Anholt auf einen andern fo etwas bober und bequemer geschickt. Diesem joge nach bie gange Baperifche Armada, und fame gludlichen über vorgemelbtes Brudlein. Allhie waren abermal unterschiedliche Meinungen unter ben gelbberren, ber Graf von Bucquop ichalt ber Baverifchen Bermegenbeit, als bie jegund weiter als fie gefollt, fortgezogen maren, und eber von bem Reind fonnten gefchlagen, ale von ben 3bris gen entsett werden. Bergegen flagten die Baverifden der Rayferifden Langfamfeit, ale welche verurfacten, bag bie Bobmen Beit und Gelegenheit batten , fich in gute Ordnung ju ftellen. au verschangen und bie Stud ju pflangen. Conftantinus Beregrinus mennet, wann bamale die Bohmifche Macht die Baverifche Armada angegriffen batte, batten fie folche in große Gefahr bringen fonnen, und biefes batte auch Furft Chriftian von Anbalt vorgeschlagen, aber es mare vom Grafen von Sobenlob mifirathen worden : wie man foldes bernad von benen Befangenen verftanben.

"Als das Böhmische Kriegsheer auf dem Weissenberg anstommen, hat strads des Morgens frühe Fürst Christian von Anshalt des Orts Gelegenheit besichtiget, und den Platz zum Treffen auf dessen höhe erwählet, auch geboten, daß alle Obristen und Officirer bep ihren Compagnien sich sinden lassen, und dann daß die Thor zu Prag niemanden, der nicht Schreiben von seiner Hand aufzuweisen hätte, eröffnet werden sollten. Aber es wurde in diesem Fall nicht, wie es hätte seyn sollen, Gehorsam geleistet. Auf dieses hat er die Schlachtordnung gemacht, die Ungarn stellet er zu hinderst, und die andern Haufen zwischen, in beiden Enden her stellete er sechs Cornet Reuter zur Rechten unter dem Obristenslieutenant Streissen, und auf der linken Seiten auch sechs, unter dem Obristen Bubna, und zogen die Hausen schräg daher in

einer gleichen Beite. Ferners waren nach ber gange nach einander alternatim geordnet fünf Compagnien ju Rug, und fünf Cornet Reuter, und nicht weit binter ihnen eben fo viel auf gleiche Beig geftellet, alfo bag bas Fugvold gufammen unter bem jungen Grafen von Thurn, Grafen von Schlif, Grafen von Sobenlob und Obriften Raplirg fich beliefe auf 37 Compagnien. In dem Thiergarten jum Stern ftunde ein gang Regiment bes Furften von Anhalt, und Johann Ernfts Bergogen von Sachsen-Beimar, wie auch eine Leibcompagny. Der Reuter waren 54 Cornet, unter bem jungen Fürften von Anhalt, Grafen von hobenlobe, Grafen von Styrumb, Dbriften Stubenvoll, Dbrift-Lieutenant Streiffen, hoffirden, Mffelftein, Borgita und andern. Der Ungarn, fo umb Sold bieneten, ohne die Frepwilligen, waren 6000, unter ihrem General Bornemiffa. Eine Compagny ju Rug follte fard feyn 300, und eine ju Rog 200, aber fie waren nicht alle complet. Dann es follen ber Ausrechnung nach, in bem Läger fepn auf 18,000 gu Fug und 10,000 au Rog, ohne die Ungarn, aber fie waren nicht alle in ber Schlacht. Bur rechten Sand ber Schlachtordnung ftunden brev Stud Gefchus, und jur Linden auch fo viel in zwo noch unausgefertigten Schangen, andere Schangen maren, ale bas Treffen angienge, noch taum angefangen. Es ift fonft ber Beife Berg nicht gar einer großen Sobe und Raube, aber boch uneben, balb bugelicht, bald grubicht und bohl, auch allenthalben sandicht: pornen erftrect er fich bis an Prag, binten ab gebet er bis an obgebachtes Brudlein, barüber zween zugleich geben konnen. Doch baben bie Rapferische jum Theil einen Daß binüber burch ben Moraft gefunden, barüber biejenige, fo gute Pferd gehabt, fommen. Dben auf bem Berg ftebet gegen ber linden Sand ein Ronigliches Luftbaus, jum Stern genennet, in bem Thiergarten. Rach ber lange bat ber gange Berg etwan ein Deil. Un bem Gipfel bes Berge ift eine Ebene, fo allgemach gegen Prag ju Thal bangig ift, barauf bat die Bohmische Armada fich begeben, und allba ein Läger ju schlagen und fich zu verfcangen angefangen.

"Als nun foldes Bergog Maximilianus vermerdet, bat er und ber Graf von Tille ben Grafen von Bucquop ermabnet, mit feinem Bold berbey ju eplen, und fich mit ihnen ju confungiren, ebe fich ber Feind verfchangete und fein gager alfo befestigte, bag er weber aus bemfelben gelodet, noch felbiges von ibnen fonnte übermältiget merben. Sierauf bat felbiger fein Bold gleichfalls in Schlachtordnung geffellet auf folgende Beig. Er machte brei Schlachtorbnungen, als die erfte, die mittele und bie lette. In der erften waren zween Saufen zu Fuß (etwan, fo fie alle porbanden gewesen, 6000 ftard), an beren jeben waren aween Rlugel von Dusquetierern gebendet, fowohl binten als fornen : es war auch ein feber mit brev Alageln Reutern, beren etwan 1500 maren, verfeben. Die mittele Schlachtordnung be-Kunde auf 3000 Neavolitanern und zween Klügel Reuter. Die lette mar faft wie die erfte, nur bag bie Klugel der Reuter auswendig zur Rechten und Linden, ba bie bevben erften zwifden bem Saufen in, als bem gur rechten Sand auf ber Linden, und bem jur Linden auf der rechten Seiten, und zwischen diesen haufen , etwas rudwarts , rechts 3000 ungrifche Reuter , linfs 3000 Rofaten geordnet, und ale ein volliger Schlug auf ber einen Seite 1000 italienische Reuter, auf ber andern 1000 Rrogten und Ungarn geordnet waren. Conftantinus Veregrinus melbet, daß die Rapferische Armada (ohne die Bavern) über 12,000 Mann nicht fard gewesen, bann es maren abwesend gewesen 6000 au Ruf und 2000 Reuter, welche jum Theil in bem Bug bes Balthafare von Marradas und beffen von Ballenftein, jum Theil umb Proviant bin und wieder aus gewesen. Auch batten in bem Böhmifchen lager nicht 20,000 Mann, ohne bie Ungarn, ben ber Schlacht fich befunden." Der faiferlichen Armee maren Arankheiten und Mangel gleich verberblich geworden. In vollem Rriegerath hatte unlängft Tilly bem P. Dominicus einen Apfel aus ber Sand geriffen, ben Raub enticuldigend mit ben Borten : "ich fterbe bungers."

"Allhie wurde wieder berathschlaget wie und auf was Beiß bie Bohmische Armada mochte am füglichsten angegriffen werden, boch wurde nicht so viel wie bas Treffen anzusangen, als ob 1

auch zu ber Beit und an biefem Ort foldes vorzunehmen, geredet. Dann jegund hatten die Bobmifche ihre Quartier eingenommen und auf allen Seiten ihres Lagers Schanzen aufgeworfen, bas füglichte und bequemfte Drt zur Schlacht eingenommen und mit frischem Bold aus ber Stadt Prag fich geftardet. Derohalben ließe es fich anfeben, es ware viel eber basfenige was ber Graf von Bucquop gerathen, fur bie Sand zu nehmen, nemblich auf ber andern Seiten auf Prag zu ziehen, damit ber Reind aus feiner bequemen Stellen fonnte beraus gelodet werben. Wie es nun hierüber allerley Meinungen gabe, und man ber Saden nicht recht einig werden fonnte, fame ber la Motte bergu, welcher unterbeg ber Bobmen Schangen befichtiget batte : pon welchem fie vernahmen , daß folde Schangen nicht fo feft und ftard maren, bag man besmegen bie Belegenheit jum Treffen follte fabren laffen, fürnehmlich weil bas Bobmifche Gefdug ans felbem Ort ihnen nicht so viel fcaben konnte, als wann man auf die ander Seiten nach Prag ziehen wollte. hierauf murbe alsbald von ben Rapferifden und Baverifden einmutbig befchloffen, ben Zeind alsobald anzugreifen. Derohalben sind aus jedmederer Armada zween Saufen zu Fuß herausgenommen, mit Renterev verseben, und ben Angriff ju thun, verordnet worden. Bergog Maximilian gab jur Losung Sancta Maria, weif in ber Sauptfabnen ber b. Jungfrauen Maria Bildnuß gemacht mar. Das Baverifche Kriegsbeer führte an der von Tilly, bas Rapferifche aber (von wegen Bucquops Bermunbung) ber Freyherr von Teuffenbach. Die Rapferifche waren gur rechten und die Baverifche jur linden : brev Saufen murben gurud geordnet, bag fie, an welchem Ort es vonnöthen, Gulf thun follten.

"Demnach nun alles so bestellet, geschahe endlich zwischen zwölsen und ein Uhren der Angriff, und zwar bepderseits mit großem Ernft und Dapfferkeit, und ift das Geschut mit großem Krachen und Donnern untereinander abgangen. Ein halbe Stund lang ift die Schlacht auf einem zweiselhaften Ausgang bestanden, und haben bepde Theil mit großem Grimm und Standhaftigkeit gegen einander gestritten. Doch hat erftlich das Rapferische Bold angesangen zu wanden, weil kurft Ebristians von Anhalt altester

Sohn mit seiner Reuterey mit solchem Ernst in sie gesetzt, daß sie länger nicht widerstehen kunnten, sondern zurückweichen musten. Dahero dann die nächste Regimenter, Breuner und Teussendach, in Schrecken kamen und ansiengen in eine Unordnung zu gerathen, sonderlich weil auch der Obrist Breuner gesangen wurde. Wie nun der von Tilly diese Gesahr vermerdet, hat er den Obristen Crazen von Scharssenstein mit 500 Reutern senen zu hülff wider den von Anhalt geschietet, auch sind Fürst Maximilian von Liechtenstein und der Obriste Bauer mit ihren Hausen auf die Böhmen gerucket. Da dann des Fürsten von Anhalt Reuterey, so zehn Cornet stard war, geschlagen, endlich gar zertrenuet, er, von Anhalt, auch selber vom Pserd gesället, mit vielen Wunden verletzt, und von Wilhelm Verdugo gesangen, der Obriste Breusner aber wieder lößgemacht wurde."

Trop der Entmuthigung, fo hiervon eine Folge, gelang es bem Rurften Chriftian, Die niederöftreichische Reiterei zu einem Angriff zu bewegen, allein ber Anführer diefer Compromessi, Bilhelm von Soffircen, indem er felbft am ftarffen compromittirt, wird ben Tob mehr noch als ben Sieg, an bem ju verzweifeln, er nicht umbin fonnte, gefucht baben, und mit feinem Rall gerftäubte bie Schar. "La dessus," fcreibt Fürft Chriftian in feiner Rechtfertigungsfchrift, "le Major des Silesiens prit ordre de moy d'attaquer l'ennemi, aussi ce qu'il fist avec ses trouppes assez bonnement, mais la resistance étoit trop grande, toutefois l'ennemi n'en fut pas seulement arrété, mais aussi repoussé, ensorte que quelques siennes trouppes alloyent à grand trot se retirer." Das war indeffen nur ein icheinbarer Erfolg, fcon löfete fich auf allen Puntten ber Bufammenbang, und in bellen Saufen brachen bie flegenben Ligiften ben 3wifdenraumen ein. Da wollte Fürst Christian feine lette Referve, Die Ungern berangieben laffen, aber bereits hatten biefe angefangen, ben Berg binab fich in die Flucht zu begeben. Ginen der Ausreifier, ben Dbriften Rornis erreichte ber Bergog von Beimar, und Borftellungen und Bitten bat er an ben falfchen Baffenbruber verfcwendet. "Germani currunt," blieb die einzige Antwort. "Ast," entgegnete ber Bergog, bem ungrifches Latein, S. 632, geläufig

gewesen zu sein scheint, "ast vos estote Hungari. Et ego ero Hungarus. Nolo esse Germanus hac die, mane tantum mecum." Aber schwerlich hat der Eilende die letten Worte vernommen.

Schon fagte die deutsche Reiterei bavon, ihr folgte ein Theil bes Rufvolfe, Bohmen und Englander blieben nicht jurud, "und waren Alexander Magnus, Julius Caesar und Carolus Magnus borten gewesen, fie follten gleichwohl biefes Bolf nicht mehr jum Steben gebracht baben." Den langften Wiberftand leifteten bie beiden mährischen Regimenter, bes Junggrafen von Thurn und bes Grafen Beinrich Schlid. Diefer namentlich mar abgefeffen, burch fein Beifpiel die Seinen zu ermuntern , und folug zweimal bie von Pappenheim geführten Reiterangriffe ab. Auch nachs bem bie Ordnung des Regiments durch Ballenfteins Curaffiere gebrochen worden, marfen jene Dahrer fich nicht in die Rlucht; "bie meiften bedten, wie einft Catilinas Baffenbruber, bie Stelle, auf ber fie lebend gestritten , mit ibren Leichnamen, auch bierin ben Romern gleich, bag fie fur eine ungerechte Sache ftarben." Graf Schlif wurde von Ballenfteinischen Curaffieren jum Gefangenen gemacht, "und endlich bie gange Bobmifche Armaba geschlagen und zertrennet. Die Schlacht bat über eine Stund nicht gewähret. Die Baverifche haben fieben, und bie Rapferifche brep grobe Geschut erobert, und sammentlich in bundert Sabnen und Cornet befommen. Es hat auch nachmalen Berdugo ein foftliches mit Ebelfteinen geziertes Sofenband, fo Ronig Friedrich, Pfalgraf, in ber Flucht binterlaffen, und ein Beiden bes Engellandischen Ritterordens be la Gartiere war, befommen, welches er bernach bem Bergog in Bayern verebret.

"Es wird von ber Anzahl berer, so auf ber Böhmischen Seiten umbkommen, unterschiedlich geschrieben, boch die Glaub-würdigften sagen von neun tausenden, von welchen in mahrendem Treffen bey 6000, die übrigen aber zum Theil in der Flucht, und sonderlich im Thiergarten, darein sich ein große Anzahl ihr Leben zu retten begeben, erschlagen worden, zum Theil in der Moldan (so mehrentheils Ungarn gewesen) ersoffen. Gefangen sind worden Fürst Christian von Anhalt der Jüngere, Graf von Styrumb, ein Rheingraf, ein herzog von Sachsen-Beimar, und

etliche andere mehr Officirer, famt in 500 Golbaten. Auf ber Rapferifden und Baverifden Seiten find über 250 nicht geblieben, aber unter benen find etliche tapfere Obriften gewesen, als ber Generalquartiermeifter Caratti, ein Reapolitaner, ber Obrifte von Meggau, Capitain von Brofing, Donpre und vier Ballouifche Sauptleut. Es ift bey Menfchengebenfen feine bergleichen Schlacht in ber Chriftenheit vorgangen, ja es ift auch fogar alles Geidus und was zu einem Felblager geboret, in bem Stich geblieben. Als nun also die Rapserische und Baperische die Bictory wider Die Bohmen erhalten, bat 3. Durchleuchtigfeit fur gut angefeben, alfobalb die Stadt Prag, als bas Saupt bes Ronigreichs anaugreifen , berowegen noch selbigen Abend bas gufpold bis an bie Mauern fommen, bafelbft fich gelägert, und bie Racht über allba Bacht gehalten." Am andern Morgen murbe bie Stadt occupirt, gegen Abend ritt auch ber Bergog ein, fag ab por ber Capuzinerfirche auf bem Grabichin und verrichtete barin ein furzes Bebet. Die Schlacht murbe geliefert am 22ten Sonntag nach Pfingften, wann es im Evangelium beißt, Matth. 22: Reddite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari. Außerorbentlich mar bas Krobloden ber fatholischen Welt um ben entscheibenben Sieg. welchen Dapft Paul V. in Rom burch eine von ber Rirche Sta Maria sopra Minerva bis zu jener von Sta Maria dell' Anima geführte Procession feierte, und in biefer, ber beutiden Ration guftandigen Rirche, bat ber flebengigiabrige Greis bas Bochamt abgebalten. Auch wollte er, bag ber unbeschubten Rarmeliten Rirche zu St. Paul fortan ben namen Sin Maria della Vittoria trage, indem baselbft bas munderthatige Marienbild, fo P. Dominicus von Stratonis babin gebracht, ber Berebrung ber Gläubigen ausgestellet worden.

Auf dem Weißenberg wurde am 25. April 1628, in des Raifers Gegenwart, der Grundstein zu einem daselbst zu erbauenden Servitenkloster gelegt, auch diese Zeierlichkeit durch eine Medaille verewigt, worauf im A. die Muttergottes samt dem Jesukind, welches dem Raiser Ferdinand II. die bohmische Krone aussetzt. Darüber heißt es: Sub tuum praesidium 1628. 25. April. R. Eine Darstellung der Schlacht auf dem Weißenberg,

baraber zu lefen: S. Maria de Victoria, unten, Victoria a Ferdinando II. parta. Pragae 8. Nov. 1620. Der projectirte Rlofterbau tam feboch nicht jur Ausführung, von wegen bes ganglichen Waffermangels auf biefer bobe, und murbe ben Serviten in ber Altftadt Prag eine bequemere Wohnung angewiesen. Mehr benn 70 Sabre fvater vereinigten fich feboch einige Fromme, die Stelle burch ben Bau einer prachtigen Rirche unter bem Tit. Maria de Victoria ju verherrlichen, und ift dieselbe 1706 geweihet worden. Das barin verebrte Marienbild bat Paul Sagen nach bem ju Rom in Sie Maria de Vittoria verwahrten Urbild abconterfeien laffen, und bamit ben Andachtigen ein febr werthvolles Befchent gemacht. Raifer Jofeph II. ließ im 3. 1786 bie Rirche foliegen, fie wurde aber im 3. 1813 ihrer Bestimmung wiedergegeben, wozu vielleicht ber Sag von Leipzig die Beranlaffung gab. Sie wird an allen Marienfeften, und vorzüglich zu Mariengeburt von zahlreichen Ballfahrern besucht.

Bei allem bem mar bas Rosenfrangfeft für bie Gesamtheit ber Chriftenheit noch nicht verbindlich geworden. Dabin gu führen war eine neue Mahnung erforderlich. Der Rarlowiger Kriedensschluß hatte den Benetianern den theuer erstrittenen Besis ber Salbinfel Morea jugefichert. Das venetianische Regiment, was auch bavon zu lefen fieht, war im boben Grade mild und väterlich, und nach allen feinen Eigenthumlichfeiten im minbeften nicht geeignet, eine Canbicaft, ausgebehnt wie Morea, irgend eine Art von Drud empfinden gu laffen. Aber feine boberp Begmten maren meift Stalianer, und bas fanden unerträglich bie Moraiten, welche so unablassig, por- und nachber bas fürchterliche Jod, durch ben Salbmond ihnen gebracht, befammerten. Lieber wollten fie boch ben Launen eines Dafcha fich unterwerfen, die Brutalitäten feiner Schergen ertragen, als einem driftlichen Regiment, beffen Diener Ratholifen, gehorchen. Diefe Stimmung benugend, überzog Sultan Abmed III., unter bem geringfägigften Borwand mit einer ungebeuern Armee bas ichwierige Land, wo bie Benetianer ibm nur ein ichlecht geruftetes, ichlechter geführtes Corps von 5000 Mann entgegenftellen fonnten.

Der Arieg nahm seinen Ansang in den letten Tagen des Jahrs 1714, und zu Ausgang des J. 1715 befand sich ganz Morea nebst den zwei auf Candia den Benetianern gebliebenen Pläten, nebst den Inseln Tine und Cerigo in der Türken Gewalt. Die Republik Benedig wendete sich an den kaiserlichen hof, als einen Garant des Karlowiser Friedensschlusses, und schreibt Eugenius: "Die Benetianer haben durch ihr seit einigen Jahren erzeigtes schlechtes Betragen sich freilich unserer hülfe nicht würdig gesmacht; allein der Raiser sest seinem Charafter gemäß großen Werth darauf, die Riederträchtigkeiten nach ihrer Größe durch Wohlthaten zu vergelten . . . . Er kann sein haus nicht der Gesahr des Brandes entziehen, wenn er nicht das schon im Brande stehende seines Rachbars schnell zu retten sucht."

Bon diefer Anficht ausgebend, ließ ber Raifer am 13. April 1716 ein Bundniß mit Benedig abichließen, auch allgemach feine Truppen dem Delta, durch Donau und Save gebildet, zuziehen. 2m 9. Jul. 1716 traf Eugen im Lager bei Futaf ein, und es vereinigten fich bier unter feinen Befehlen in 66 Bataillonen, 52 Grenabiercompagnien und 165 Schwadronen 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Mann Cavalerie, die Befagung von Beterwarbein und einige Detachirungen, in allem 8000 Mann, ungerechnet. Um 20. Jul. bielt ber Grofvegier feinen Gingug au Belgrad, am 24. ließ er eine Brude auf bie Save legen, aber welche seine Armee brei Tage lang befilirte, am 28. bezog er bas Lager bei Panowce an der Donau, am 1. Aug. pouffirte er über Stalankemen feine Borbut bis Rarlowig und es nahmen bie Reindseligkeiten mit Plunderung bes Städtleins 3llof ihren Anfang. Der Turfen Stellung und Abfichten ju recognosciren, erbot fich Keldmaricall Palffb, und wurden ibm für folden 3med 1500 commanbirte Reiter und 400 Sufaren beigegeben. Er bachte bie von dem Feind noch nicht occupirten Boben gegen Rarlowig zu gewinnen. "Wie er nun viele turdische Reuteren bier mahrnahm, berichtete er foldes fogleich dem Pringen, und bate um noch zwey Regimenter zu Pferd, worauf fofort die Bayreuthischen Dragoner und Bondrecourts Curaffiere commandirt wurden, mit benen Palffy gegen Rarlowis naber anrudte, und

bey ber Capelle St. Maria von 40,000 Spabis, welche in Gebufden verbedt geftanben, mit einer Furie, bie nicht zu beschreis ben, angegriffen wurde, welche fuchten, biefes fleine Corpo fogleich über ben Saufen zu werfen; ber General Feld-Marechal aber machte bie flügfte Anordnung, und empfienge bie Turden mit folder Berghaftigfeit , daß , ohnerachtet fie gum fechitenmal angriffen , und bas Gefect 4 Stunden lang bauerte , fie biefes Corpo bannoch nicht in Unordnung bringen konnten, vielmehr wichen die Trouppen feine Sandbreit, und fochten von ber Generalität bis auf bie Bemeine wie Lowen. Palffy, welcher in biefer Action bie Probe einer unglaublichen Bravour abgelegt, fame auf bas britte Pferd, wozu ihm ber General Sauben halfe, welcher einen ber vornehmften turdifchen Officirern mit bem Piftol vom Pferd geschoffen, und ben Keld-Marechal badurch beritten gemacht, er führte auch fein Corpo mit folder Rlugheit an, bag er in guter Ordnung bie Retirade nach ber Enge biesfeits von Peterwardein nahm, und 5 turdifche Fahnen eroberte. Der Berluft von feinem Corpo war, in Erwägung ber großen Menge, welche es attaquirte, febr geringe, inbem man nicht über 400 Tobte und Bermundete gablte. Man vermifte ben Relb-Marechal-Lieutenant, Grafen von Breuner, welcher, ba fein Pferd einen Schuß befommen, mit felbigem gefturzt und unter bie Türden gefallen, ben man wegen seiner befannten Tayferfeit und Rriegserfahrenheit fehr bedauerte. Unter die Tobten gablte man zwey Saupleute von Bapreuth, Dragoner, und ben Grenabierhauptmann Baron hemmerling mit feinem Lieutenant, verwundet war ber Felb-Marechal felbft an bem Arm, ber General Graf von Sauben, Schilling, Gondrecourt und ber Dbriftlieutenant Mengen, von Gondrecourt Caraffiere, ber Dbriftmachtmeifter v. Maljan, von Bavreuth Dragoner, und ber Valffpide Ritts meister de Grais.

"Sobald ber Prinz burch biefe Action ben Anmarsch und bie Stärde ber turdischen Armee vernommen, ließ er sogleich ben 2. und 3. Augusti die Brude über die Donau passiren, und in das Retrenchement senseits bey Peterwardein, welches An. 1694 von dem General Caprara ausgerichtet worden, einrücken.

Das innere alte Retrenchement war in einem folecten, bod noch beffern Stanbe, als bas auffere, welches fo eingefallen, bag man faft aller Orten barüber frey passiren funte : berowegen befahl ber Pring, foldes fogleich ju repariren, ben Graben ausgupugen, die Bruftwehr mit ber Erbe aus bem Graben gu erboben, und biefen mit Granischen Reutern gu befeten, welches in 27 Stunden geschabe. 3mmittelft naberte fic ber Grofvezier mit seiner Armee ben Raiserlichen, und rudte ben 3. Abende bie völlige türdische Armee bis eine halbe Stunde gegen bas faiferliche Lager, ba bes Grofveziere Bezelt auf einem erbabenen Plat, bas völlige Lager aber mit einer guten Bagenburg rundum verwahrt ftunde. In ber Racht postirten fich 30,000 Janitscharen und Arnauten mit einer großen Angabl Spabis in die Thaler por bem faiferlichen Retrenchement, und fiengen an, wie vor einer Beftung, bey bellem Mondichein bie Trencheen ju eröffnen, womit fie mit folder Beschwindigfeit avancirten, daß fie ben 4. fcon bis 100, und an einigen Orten gar nur bis 50 Schritt bavon eingegraben ftunden, baben fie langft bem faiferlichen Retrenchement eine Parallel jogen, viele gabnen barauf ftedten, und einige Batterien von Morfern und Studen aufrichteten, wovon fie ohne Unterlag bas faiferliche Lager canonirten und bombardirten, und mit bem fleinen Gewehr nicht weniger in flatigem Reuer lagen." Diefes anbaltenbe Reuer ließ Eugen faum beantworten, eben fo wenig achtete er ber Bravaben, mittele welcher ben gangen 4. über ber Grofvegier zu einer Schlacht berausforderte. Aber am 5. Aug. Mariafchnee, Morgens um 7 Ubr, führte er seine Scharen jum Angriff gegen einen wenigftens um bas Doppelte überlegenen Feind, und bis jur Mittags. ftunde war ber vollständigfte Gieg erfochten, obgleich auf bem einen Alugel, im Beginn. ber Schlacht, die faiferliche Infanterie, welcher in bem engen Raum die rafche Entwidelung unterfagt, burch eine verzweifelte Auftrengung ber Janitscharen in Unordnung gebracht und bis in ihr zweites Retranchement verfolgt wurde.

Davon hatten bereits die Turfen eine Ede eingenommen, als Eugen burch die von dem rechten Flügel heran gezogene Reiterei einen Angriff auf die vorwärts fturmenden Janitscharen

ausführen ließ, und biermit bem Gefecht eine andere Wendung gab. Die verlorne Schlacht überichauenb, jufamt ber Eitelfeit aller Berfuce, die Fliebenden jum Steben zu bringen, marf fich ber Grofvegier, von seinen Agos umgeben, ben Siegern entgegen; ale ein Belb ift er gefallen. Es verloren an biefem Tage bie Turfen gegen 30,000 Mann, 168 Ranonen, 5 Rogfoweife, 160 Fabnen, 3 Paar Paufen; eine unermegliche Beute blieb ben Siegern, bem Pringen inebefondere bes Grofvegiers Prachtzelt. "Bey biefem Sieg ift bas allermerdwurdigfte, baß Die Turden, ba fie faum ben Frieden gebrochen, an eben bem Ort, wo er gemacht worden, ju Rarlowis ihre Untreue buffen, und unferm Pringen eine völlige Victorie überlaffen muften, welche Schlappe ihnen auch fo febr verbroffe, bag fie ben Generalfeldmaricall-Lieutenant Graf Breuner, ber ben bes Grofvegiers Belt, um welches viele Chriftentopffe auf Pfahlen ftaden, mit Retten an Sale und gugen angeschloffen war, in Studen, und benen andern Gefangenen von dem Palffpichen Regiment bie Röpffe abhieben, welche man noch gang warm in Blut antrafe, als die Raiserlichen in bas lager famen, und murbe Braf Breuner sowohl vom Prinzen Eugenio, ale auch von ber gangen Urmee, wegen feiner ungemeinen Tapfferfeit, febr bedauret." Nur bis Rarlowis hat man bie Berfolgung ausgebebnt; am 6. Aug. führte Gugen die Armee über die Dongu in bas Lager bei Futaf jurud, von bannen er nach einigen Rafttagen allgemach der Theiß guschritt. Ihrem Uebergang ftellte fich feis nerlei Art von Schwierigfeit entgegen, und am 22. Aug. war Temesvar bereits von der einen Seite eingeschloffen. Die Laufgraben murben in ber Nacht vom 1-2. Sept. eröffnet. Die große Palanfa mußte mit Sturm genommen werben ben 1. Det., am 13. perlangte ber Pafca ju capituliren, am 17. jog bie Befagung aus. Die Eroberung bes Banats zu vervollftanbigen, ließ Eugen noch Pantsova und Ui-Palanka nehmen, er felbft befand fich bereits auf ber Reife nach Bien, in beren Berlauf er am 6. Nov. ju Raab aus ben Banben eines papfte lichen Abgesandten, bes Dbriften Rasponi, in großer Feiertichkeit ben geweibten But und Degen (Berettone und Stocco) empfing.

Solder Chre, bergleichen von Julius II. die Schweizer, in fpatern Zeiten ber Bergog von Alba, Don Juan be Auftria, Alexander Farnese, Johann Sobiedli, Frang Morofini empfangen, ben Sieger von Peterwardein theilhaftig ju machen, batte in bem gebeimen Confiftorium vom 2. Gept. 1716 Clemens XL. beschloffen, auch in ber bei biefer Belegenheit an bie Carbinale gerichteten Allocution geaußert: "Da ber Tag, an welchem bie Bottliche Allmacht und ben Sieg erhalten, ber Bebachtnuftag von ber Einweibung gedachter Rirche ift (Sie Maria Maggiore), fo find wir entschloffen, auf fommenben Sonntag in obgebachter Rirche bie foulbige Dandpflicht abzuftatten, und haben wir unter benen Turdifden Feldzeichen, welche ber ermablte Raifer une, gleichfam als die erfte Siegefrüchte, feiner für biefigen beiligen Stubl tragenden Chrerbietung nach, überschidet, bas Sauptpanier, weldes bie aberglaubifde Barbaren als beilig halten, ausgelefen, foldes unter bem Bewolb gebachten Tempels beym Opfericbilb aufzusteden, um baburch ein Beiden bes fiegenben Chriftlichen Glaubens, und ein Undenden ber Raiferlichen Frommigfeit, auch bes göttlichen Benftands zu binterlaffen. Runmehro merben bie Chriften, wann fie bas benen Turden abgenommene Panier ben ber Rrippen Chrifti aufgebanget finden, ibre Andacht verdoppeln. und die Allmacht Gottes besto eifriger anrusen, bamit burch berselben Benftand die beldenmuthige Berfechter ber Chriftenbeit auch bas Grab unfere Beilande, nebft ber beiligen Stadt Rerusalem von ber langwürigen und unerträglichen Tyrannen ber graufamen Feinde befregen mogen."

Beinahe gleichzeitig mit der frohen Botschaft von Peterswardein war zu Rom die Nachricht eingelaufen, daß die Türken die Belagerung von Corfu, in dessen Bertheibigung Matthias Johann von Schulenburg unsterblichen Ruhm gewann, am 22. Aug. 1716, Octave von Marienhimmelfahrt, aufgehoben hatten, während eben die Rosenfranzbruderschaft in Rom einen feierlichen Bittgang anstellte. Bon dankbarer Freude für diese glorwürdigen Ereignisse erfüllet, erließ Elemens XI. jene Bulle, wodurch befohlen, daß von nun an in allen Kirchen der katholischen Christenheit das Rosenfranzsest begangen werde, "um dadurch die

Berzen ber Gläubigen besto mehr zur Berehrung ber glorwürbigsten heiligen Jungfrau zu entstammen, und damit das Andenken
zur schuldigen Danksagung für die damals empfangene Gulfe von
Dben niemals erlösche." Daß dieses Alles dem römischen Brevier
eingetragen werde, hat Papst Benedict XIII. verordnet.

12. Det. Nuestra Senora del Pilar. Lediglich in Spanien ift dieses Fest heimisch, und verdankt dasselbe den Ursprung einem hochberühmten Gnadenbild, dem zu Ehren in der Stadt Zaragoza eine prächtige Kirche erbauet. Aus dem Schape dieser Kirche wurden nach dem Fall von Zaragoza im J. 1809 Kostbarkeiten im Gesantwerthe von 129,411½ Piaster entnommen, um sie als Geschenk an die französischen Generale auszutheilen. Marschall Mortier war der einzige, die ihm zugedachte Gabe zurückzuweisen.

Den 17. Sonntag nach Pfingsten wird in Italien gefelert bas Fest della Madonna del Buon Rimedio.

An einem Sonntag im Rovember, dessen Bestimmung bem Ordinarius überlassen, wird das Fest des Schuses der allerseligsten Jungfrau, festum Patrocinii B. Mariae V. begangen, in den östreichischen Erblanden laut Berordnung des Papstes Clemens XI. vom J. 1713. In Spanien ist der zweite Sonnstag im November der Feier des Patrocinio de Nuestra Señora gewidmet.

21. Nov. Maria Opferung, la Présentation de la Vierge, la Presentazione di Maria Vergine, la Presentacion de Nuestra Señora. Nach der Meinung der Kirchenväter weihte die göttliche Maria von Kindheit an ihre Jungfräulichkeit dem Dienste des herren; innerhalb der Mauern des Tempels verlebte sie ihre Kindersahre. "Bersest an den heiligen Ort wuchs sie dort auf als ein fruchtbarer Delbaum unter den Augen Gottes," sagt der h. Johannes von Damascus. Freiwillig hat sie den Freuden der Welt abgesagt, und deshald wurde zuerst von den Griechen dieser Tag vorzugsweise als das Fest der Unschuld, der Reuscheit, der Jungfräulichkeit, der Reinheit selbst geseiert. Sie hatten das Liebliche, das wahrhaft Engelgleiche in der Aufposserung des Kindes zeitig aufgesaßt, wie dann der h. Germanus, Bischof zu Constantinopel im J. 715, das besagte Fest zum

Gegenstand einer seiner gepriesensten Reben gewählt hat. Jebens falls wurde bemnach bas Andenken der Darstellung Maria von Ansang des 8., vielleicht vom Ende des 7. Jahrhunderts ber im Orient geseiert.

Es vergingen volle fieben Jahrhunderte, bevor man im Abendland davon Notig nehmen wollen. Des Königs Peter U. von Eppern Rangler, Philipp von Maizières fam im 3. 1372. im Auftrage feines Bebietere nach Avignon, an ben bof Dapft Gregors XI. Unter andern Befchenfen , welche er angewiesen, bem b. Bater bargubringen, befand fich eine ungemein fcone, mit ben prachtigften Miniaturen ausgeftattete Sanbidrift, worin ber für das Reft ber Darkellung Maria bergebrachte Gottesbienft beschrieben und abgebildet. Gregor befragte ben Befandten noch weiter über bie Beife bas Reft ju begeben, prufte perfonlich und burch eine Commission von Carbinalen und Doctoren ber Theologie bas Ritual und erlaubte ichlieflich, bag man an feinem Sofe, nach bem Beifviel der Griechen, bas Reft Maria Opferung begebe. Roch in bemfelben Jahre murbe die Feier mit großer Pracht zu Avignon veranstaltet. Es blieb aber bei biefer einzigen Reier, und ift auch R. Rarle V. von Kranfreich Abficht, bas Beft feinem Ronigreich einzuführen, nicht in Erfüllung gegangen. Dagegen wird von Erzbischof Balduin von Trier, geft. 1354, berichtet, er habe baffelbe für feine Diocefe angeordnet.

Im 3. 1460, nachdem die Feier sich bereits über ganz Frankreich ausgebreitet hatte, wurde sie von Gerzog Wilhelm von Sachsen für sein Land und zwar mit einer Bigil, für welche die Päpste Pius II. und Paul II. die Genehmigung ertheilt haben, begehrt. Bald darauf wurde sie von den Erzbischösen zu Mainz und Coln, Adolf von Nassau und Pfalzgraf Ruprecht ihren Sprengeln eingeführt. Papst Sirtus IV. ließ das Officium dem römischen Brevier einrücken. Endlich erklärte Papst Sirtus V. im 3. 1585 das Fest für die gesamte Kirche verbindlich, und kann er sonach, wenn man dasselbe als ein allgemeines bestrachtet, dessen Stifter genannt werden. Bis zu Ansang des 17. Jahrhunderts war der Gottesbienst am Feste Maria Opferung beinahe buchkäblich jenem von Mariengeburt nachgebildet. Cles

B

11

mens VIII. nahm aber bamit eine Beranberung vor, welche für alle folgende Zeiten maasgebend geworben ift. Gleich ben Terten für die Marienfefte überbaupt ift auch biefer burch feine prachtige Saltung bemerfenswerth. 3m Gingang ber Deffe beifit es: "Dem Ronig ber Ronige ftelle man Jungfrauen bar, bamit fie Gefährtinen ber Jungfrau werben, welche unter allen Beibern ausermablt, die Jungfrau ber Jungfrauen ift. In beiliger Freude, in frobem Entzuden werden fie bem Saufe bes Berren eintreten. . . Deine Seele brennt in bem Berlangen, bem Tempel Gottes einzukehren, bes lebendigen Gottes, ber mit einer beiligen Liebe mein Berg erfüllet. Sie ift die Auserwählte bes Berren; - Gott felbft bat fie erwählt; - aus ihrem jungfraulicen Schoofe will er hervorgeben." Ilm ben Fußtavfen ber reinften der Jungfrauen ju folgen , haben viele gefalbte Diener bes herren, viele geweihte Jungfrauen aus den verschiedenen Orden diefes Seft gur Erneuerung ber feierlichen Gelubbe, burch welche fie bem Berren fich geopfert, auserseben. "Moge bas erbaulice Beifpiel ber Gläubigen allgemeine Nachahmung finden."

Alle Samstage, bas ganze Jahr hindurch, sind der h. Jungfrau geweihet, und vergeht, nach dem Bolksspruch, fein Samstag ohne einigen Sonnenschein, damit nämlich die Muttersgottes ihre Windeln trocknen könne. Als der h. Jungfrau Attribute gelten Schiff, Brunnen, Duelle, Burg, Sonne, Mond, Stern, Thurm, Palme, Lilie, Rose, Ceder.

Aus dieser langen Reihe ber Marienfeste haben freilich nicht alle für den Gnadenort Bornhofen ihre Geltung, doch ist dort von den ältesten Zeiten her, das ganze Jahr hindurch Maria jederzeit mit gebürender Andacht verehret worden. Des Dertchens wird zuerst gedacht in einer Urfunde vom J. 1110, worin die von der hauptpfarrkirche in Boppard abhängenden Zehnten und Capellen namentlich aufgesührt, und indem darin statt Bornhofen Burgenhoven zu lesen, wird kaum zu bezweiseln sein, daß von des Ortes Gelegenheit der Namen herrühre. Denn allerdings stellet Bornhosen gleichsam den hof der beiden sich darüber er-

bebenben Burgen vor, und von biefen Burgen foll auch, ber Boltsfage nach, bie erfte Grundung bes Gotteshaufes aus-Die beiben feindlichen Bruder batten eine aegangen fein. Schwester, die blind geborne, die um den beften Theil bes vaterlichen Erbes zu verfurgen fie vergbrebeten. Das Gelb murbe auf Sternberg ober Liebenftein ber Rurge halber Sommerweise ausgemeffen. Ein gestrichenes Sommer voll erhielt ein feber ber beiben Banter, für bie Blinde murbe bas Maas umgefebrt, fo bag ber Boben nach oben gerichtet. Den baben bie Schelme mit einigen Thalern belegt, daß bie Schwefter, in ihren Banben bas Sommer faffend, feinen Grund fand, die Richtigfeit ber Theilung zu bezweifeln. Die Ungludliche mar aber bem einen wie bem andern Bruder läftig; nachdem fie ihr geringes Erbtheil empfangen, murbe fie bebeutet, ben Berg zu verlaffen, mohl gar gewaltsam vor bas Burgthor gebracht : vermuthlich hofften bie beiden herren, fie werde, ohne Führer die fteile bobe binab taumelnd, verungluden, und ihnen die Brodlein, fo fie ihr angewiesen, jur Beute laffen. Das ift aber nicht eingetroffen, von einer bobern Sand geleitet, erreichte bie Maib unversehrt bie Tiefe, und in dem Bau eines Kirchleins bat fie bie nüglichfte Berwendung ibres Capitale und Troft für die Barte ber Ihrigen gefunden. Bas mit biefen in besagtem Rirchlein fich zugetragen. wird anderswo erzählt werden.

In König heinrichs VII. Urfunde für das Kloster Marienberg bei Boppard, 8. Januar 1224, wird Remboldus, sacerdos in Burnhoven genannt, daß also damals eine Kirche vorhanden. Eine Urfunde von 1311, worin Adolf, der Propst des St. Martinsstiftes zu Worms, mit der Gemeinde zu Kamp, wegen Einsetzung des dasigen Seelsorgers sich vergleicht, spricht ebenfalls von der Capelle zu Bornhofen, es wird auch versichert, daß schon damals in dieser Capelle das Gnadenbild der den Gekreuzigten in ihrem Schooß haltenden Mutter Gottes gestanden habe, und wo nicht vor, doch von 1311 an durch herrliche Wunderzeichen berühmt geworden sei. Daß besagtes Gotteshaus zu Ehren U. Lieben Brauen geweihet, erhellet aus einem Pachtbrief über drei bemselben zugehörige Weinberge, vom J. 1410. Die Capelle

in eine Rirche zu verwandeln, war einem frommen Rittersmann vorbehalten, jenem Johann Bromfer von Rudesbeim, bem auch die Erbauung der Pfarrfirche zu Rudesbeim und der Baldfirche Rothgottes jugeschrieben wirb. Johann, Gifelberte, bes Biceboms im Rheingau Sobn, mag von feiner Mutter, Sophia Schenf von Liebenftein, Die Burg Sternberg ererbt haben, mußte aber um derentwillen viele Sandel mit ben Grafen von Ragenellenbogen ausfechten. Mit Erlanda von der Spor verheurathet, ift er 1416 gestorben, daß also ber Ausbau ber Rirche in Bornhofen entweder von feiner Bittme, geft. 1441, ober von feinem Sobne, ebenfalls Johann genannt, geft. 2. Febr. 1451, berrubren muß, "wie die rothe Schrift binter ber Uhr bes großen Glodenthurme flar ausweiset, folgenden Juhalte: Anno Domini MCCCCXXXV. Completa est haec Ecclesia in Vigilia Virginis assumptae." Der Andrang ber Gläubigen, Die bedeutenben bem Gnadenbild bargebrachten Opfer veranlagten ben Receg vom 3. 1522, laut beffen ein Antheil bavon ber Paftor in Ramp beziehen follte.

Den 4. Jul. 1610 ift bie im 3. 1609, am erften Sonntag in der Faften errichtete Bruderschaft Unfer Lieben Frauen und himmeletonigin von Cobleng nach Bornhofen wallfahren gegangen, "daselbften fie ein breppfundige Bachefert geopffert. Den 3. July 1611 ift bie gange Sobalität in Ballfahrt nach Bornhofen gangen, und bat baselbft ein 3pfündige Rerg in Unser Lieben Framen Ehr geopffert. Bey biefer Ballfahrt gu merden, daß man fonderlich in Acht nehmen muffe, dag im Berabfahren in bem Schiff gute Dronung gehalten werbe, nemlich daß die Clerisev ben besten Ort inne babe, und nit die Beiber." Auch in ben folgenden Jahren wurde die Ballfahrt regelmäßig abgehalten. "Den 5. July 1615, nemlich Sonntage nach Unfer Frawen Feft, ift unfer Sodalität mit ihren Kergen und Creut, fampt ber Engelsobalitat, fo bas Bilb St. Michels porgetragen, neben ihrem Bachelicht, auff Bornhofen gewallfahrt, allda von einem Frangiscanerherrn, bargu vom herren Guardian erhalten, bas Ampt gehalten. An. 1617 gewöhnliche Peregrination auf Bornhofen ift verricht von allen breven Sobalitäten zugleich,

Der Krieg nahm seinen Anfang in den letten Tagen des Jahrs 1714, und zu Ausgang des J. 1715 befand sich ganz Morea nebst den zwei auf Candia den Benetianern gebliebenen Pläten, nebst den Inseln Tine und Cerigo in der Türken Gewalt. Die Republik Benedig wendete sich an den kaiserlichen hof, als einen Garant des Karlowiser Friedensschlusses, und schreibt Eugenius: "Die Benetianer haben durch ihr seit einigen Jahren erzeigtes schlechtes Betragen sich freilich unserer hülfe nicht würdig gesmacht; allein der Kaiser sest seinem Charafter gemäß großen Werth darauf, die Riederträchtigkeiten nach ihrer Größe durch Wohlthaten zu vergelten . . . . Er kann sein haus nicht der Gefahr des Brandes entziehen, wenn er nicht das schon im Brande stehende seines Rachbars schnell zu retten sucht."

Bon biefer Anficht ausgebend, ließ ber Raifer am 13. April 1716 ein Bundniß mit Benedig abichließen, auch allgemach feine Truppen dem Delta, burch Donau und Save gebilbet, jugieben. 2m 9. Jul. 1716 traf Eugen im Lager bei Futaf ein, und es vereinigten fich bier unter feinen Befehlen in 66 Bataillonen, 52 Grengbiercompagnien und 165 Schwabronen 41,500 Mann Infanterie und 22,700 Mann Cavalerie, die Befagung von Beterwarbein und einige Detachirungen, in allem 8000 Mann, ungerechnet. 2m 20. Jul. bielt ber Grofvegier feinen Gingug au Belgrab, am 24. ließ er eine Brude auf bie Save legen, über welche feine Armee brei Tage lang befilirte, am 28. bezog er bas Lager bei Panowce an der Donau, am 1. Aug. pouffirte er über Szalankemen feine Borbut bis Karlowig und es nahmen bie Reindseligkeiten mit Plunderung bes Städtleins Juof ihren Anfang. Der Turfen Stellung und Abfichten ju recognosciren, erbot sich Feldmarschall Palffy, und wurden ihm für folchen 3wed 1500 commandirte Reiter und 400 Sufaren beigegeben. Er bachte bie von bem Feind noch nicht occupirten Boben gegen Rarlowig zu gewinnen. "Wie er nun viele turdische Reuteren bier wahrnahm, berichtete er foldes fogleich bem Bringen, und bate um noch zwey Regimenter zu Pferd, worauf fofort bie Bayreutbifden Dragoner und Bondrecourte Caraffiere commandirt wurden, mit benen Palffp gegen Rarlowig naber anructe, und

bey ber Capelle St. Maria von 40,000 Spabis, welche in Gebufden verbedt geftanben, mit einer Furie, bie nicht zu beschreis ben , angegriffen wurde , welche fuchten, biefes fleine Corpo fogleich über ben Saufen zu werfen; ber General Feld-Marechal aber machte bie flügfte Anordnung, und empfienge bie Türden mit folder Berghaftigfeit, daß, ohnerachtet fie gum fechftenmal angriffen , und bas Befecht 4 Stunden lang bauerte , fie biefes Corpo bannoch nicht in Unordnung bringen konnten, vielmehr wichen die Trouppen feine Sandbreit, und fochten von ber Generalität bis auf bie Bemeine wie lowen. Palffy, welcher in biefer Action die Probe einer unglaublichen Bravour abgelegt. tame auf bas britte Pferd, wozu ihm ber General Sauben halfe, welcher einen ber vornehmften turdischen Officirern mit bem Piftol vom Pferd geschoffen, und ben Feld-Marechal baburch beritten gemacht, er fuhrte auch fein Corpo mit folder Rlugbeit an, bag er in guter Ordnung bie Retirade nach ber Enge biesfeits von Veterwardein nahm, und 5 turdifche Kabnen eroberte. Der Berluft von feinem Corpo mar, in Erwägung ber großen Menge, welche es attaquirte, febr geringe, indem man nicht über 400 Tobte und Bermundete gablte. Man vermifte ben Relb-Marechal-Lieutenant, Grafen von Breuner, welcher, ba fein Pferd einen Schuß befommen, mit felbigem gefturzt und unter bie Türden gefallen, ben man wegen seiner befannten Tapferfeit und Rriegserfahrenheit fehr bedauerte. Unter die Todten gablte man zwey Saupleute von Bayreuth, Dragoner, und ben Grenabierhauptmann Baron Semmerling mit feinem Lieutenant, verwundet war ber Relb-Marechal felbft an bem Arm, ber General Graf von Sauben, Schilling, Gondrecourt und ber Dbriftlieutenant Mengen, von Gondrecourt Caraffiere, ber Obriftmachtmeifter v. Malzan, von Bayreuth Dragoner, und ber Palffpiche Rittmeifter de Grais.

"Sobald ber Prinz burch biese Action ben Anmarsch und bie Stärde ber türdischen Armee vernommen, ließ er sogleich ben 2. und 3. Augusti bie Brüde über bie Donau paffiren, und in das Retrenchement jenseits bey Peterwardein, welches An. 1694 von dem General Caprara aufgerichtet worden, einrüden.

Das innere alte Retrenchement war in einem ichlechten, boch noch beffern Stanbe, ale bas äuffere, welches fo eingefallen, bag man fast aller Orten barüber frep passiren funte: berowegen befahl ber Pring, foldes fogleich ju repariren, ben Graben ausgupugen, die Bruftwehr mit der Erbe aus bem Graben gu erboben, und biesen mit Spanischen Reutern zu befegen, welches in 27 Stunden geschahe. Immittelft naberte fic ber Grofvegier mit seiner Armee den Raiserlichen, und rudte ben 3. Abende bie völlige türdische Armee bis eine halbe Stunde gegen bas faiferliche Lager, ba des Grofveziers Gezelt auf einem erhabenen Plat, bas völlige Lager aber mit einer guten Wagenburg rundum permahrt flunde. In ber Racht postirten fich 30,000 Janitscharen und Arnauten mit einer großen Angahl Spahis in die Thaler por bem faiferlichen Retrenchement, und fiengen an, wie por einer Bestung, ber bellem Mondschein bie Trencheen ju eröffnen, womit fie mit folder Beschwindigfeit avancirten, daß fie den 4. schon bis 100, und an einigen Orten gar nur bis 50 Schritt bavon eingegraben ftunden, babey fie langft dem faiferlichen Retrenchement eine Parallel jogen, viele gabnen barauf ftedten, und einige Batterien von Dorfern und Studen aufrichteten, wovon fie ohne Unterlag bas faiferliche Lager canonirten und bombardirten, und mit bem fleinen Bewehr nicht weniger in ftatigem Feuer lagen." Diefes anhaltenbe Feuer ließ Eugen faum beantworten, eben fo wenig achtete er ber Bravaden, mittels welcher ben gangen 4. über ber Grogvegier zu einer Schlacht berausforderte. Aber am 5. Aug. Mariafchnee, Morgens um 7 Uhr, führte er seine Scharen jum Angriff gegen einen wenigftens um bas Doppelte überlegenen Feind, und bis zur Mittags. ftunde war ber vollständigfte Sieg erfochten, obgleich auf bem einen Klügel, im Beginn. ber Schlacht, bie taiferliche Infanterie, welcher in bem engen Raum bie rafche Entwidelung unterfagt, burch eine verzweifelte Anftrengung ber Janiticharen in Unordnung gebracht und bis in ihr zweites Retranchement verfolgt wurde.

Davon hatten bereits die Turfen eine Ede eingenommen, als Eugen burch die von dem rechten Flügel heran gezogene Reiterei einen Angriff auf die vorwärts fturmenben Janitscharen

ausführen ließ, und biermit bem Gefecht eine anbere Benbung gab. Die perlorne Schlacht überichauenb, jufamt ber Gitelfeit aller Berfuce, die Fliebenden jum Steben zu bringen, marf fich ber Grofvegier, von feinen Agos umgeben, ben Siegern entgegen; ale ein Belb ift er gefallen. Es verloren an biefem Tage bie Turfen gegen 30,000 Mann, 168 Ranonen, 5 Rogfoweife, 160 Sahnen, 3 Paar Paufen; eine unermefliche Beute blieb ben Siegern, bem Pringen inebesondere bes Grofvegiers Practzelt. "Bey biefem Sieg ift bas allermerdwürdigfte, bag Die Turden, ba fie faum ben Frieden gebrochen, an eben bem Ort, wo er gemacht worden, ju Rarlowig ihre Untreue buffen, und unferm Pringen eine völlige Victorie überlaffen muften, welche Schlappe ihnen auch fo febr verbroffe, bag fie ben Generalfeldmaricall-Lieutenant Graf Breuner, ber ben bes Groffvegiers Belt, um welches viele Chriftentopffe auf Pfablen ftaden, mit Retten an Sale und Sugen angeschloffen war, in Studen, und benen andern Gefangenen von dem Palffpiden Regiment bie Röpffe abbieben, welche man noch gang warm in Blut autrafe, ale die Raiferlichen in bas lager famen, und murbe Graf Breuner sowohl vom Prinzen Eugenio, als auch von ber gangen Armee, wegen feiner ungemeinen Tapfferfeit, febr bedauret." Rur bis Karlowis bat man bie Berfolgung ausgebehnt; am 6. Aug. führte Gugen die Armee über die Donau in bas Lager bei Futat gurud, von bannen er nach einigen Rafttagen allgemach ber Theiß zuschritt. Ihrem Uebergang ftellte fich teis nerlei Art von Schwierigfeit entgegen, und am 22. Aug. war Temesvar bereits von ber einen Seite eingeschloffen. Die Laufgraben murben in ber Nacht vom 1-2. Sept. eröffnet. große Balanta mußte mit Sturm genommen werden ben 1. Dct., am 13. verlangte ber Pafca ju capituliren, am 17. jog bie Befatung aus. Die Eroberung bes Banats ju vervollftanbigen, ließ Eugen noch Pantfova und Ui-Palanka nehmen, er felbft befand fich bereits auf ber Reife nach Bien, in beren Berlauf er am 6. Nov. ju Ragb aus ben Banben eines papfte lichen Abgefandten, bes Obriften Rasponi, in großer Feiertichkeit ben gemeibten but und Degen (Berettone und Stocco) empfing.

Solcher Ebre, bergleichen von Julius U. Die Schweizer, in fpatern Zeiten ber Bergog von Alba, Don Juan be Auftria, Alexander Farnese, Johann Sobiesti, Franz Morosini empfangen, ben Sieger von Peterwarbein theilhaftig ju machen, batte in bem gebeimen Consistorium vom 2. Sept. 1716 Clemens XL beschlossen, auch in ber bei biefer Belegenheit an die Cardinale gerichteten Allocution geäußert: "Da ber Tag, an welchem bie Böttliche Allmacht und ben Gieg erhalten, ber Bebachtnußtag von der Einweibung gedachter Rirche ift (Sie Maria Maggiore), fo find wir entschloffen, auf tommenden Sonntag in obgebachter Rirche bie iculbige Dandpflicht abzustatten, und haben wir unter benen Türdifden Relbzeichen, welche ber ermablte Raifer une, gleichfam als bie erfte Siegofruchte, feiner für hiefigen beiligen Stub! tragenden Chrerbietung nach, überschidet, bas Sauptpanier, meldes die aberglaubifde Barbaren ale beilig balten, ausgelefen, foldes unter bem Gewölb gebachten Tempele beym Opferschilb aufzusteden, um baburd ein Beiden bes fiegenben Chriftlichen Glaubens, und ein Andenden ber Raiferlichen Frommigfeit, auch bes göttlichen Beyftands ju binterlaffen. Runmehro werden bie Chriften, wann fie bas benen Turden abgenommene Panier bey ber Rrippen Chrifti aufgehanget finden, ihre Andacht verdoppeln, und die Allmacht Gottes besto eifriger anrufen, bamit burch berfelben Benftand die belbenmutbige Berfechter ber Chriftenbeit auch bas Grab unfere Beilande, nebft ber beiligen Stadt Jerusalem von ber langwürigen und unerträglichen Tyranney ber graufamen Reinde befreven mogen."

Beinahe gleichzeitig mit der frohen Botschaft von Peterwardein war zu Rom die Nachricht eingelausen, daß die Türken die Belagerung von Corfu, in dessen Bertheibigung Matthias Johann von Schulenburg unsterblichen Ruhm gewann, am 22. Aug. 1716, Octave von Marienhimmelfahrt, ausgehoben hatten, während eben die Rosenkranzbruderschaft in Rom einen seierlichen Bittgang anstellte. Bon dankbarer Freude für diese glorwürdigen Ereignisse erfüllet, erließ Elemens XI. jene Bulle, wodurch befohlen, daß von nun an in allen Kirchen der katholischen Christenheit das Rosenkranzsest begangen werde, "um dadurch die herzen ber Gläubigen besto mehr zur Berehrung ber glorwürbigsten heiligen Jungfrau zu entstammen, und damit das Andenken zur schuldigen Danksagung für die damals empfangene hülfe von Oben niemals erlösche." Daß dieses Alles dem römischen Brevier eingetragen werde, hat Papst Benedict XIII. verordnet.

12. Det. Nuestra Senora del Pilar. Lediglich in Spanien ift dieses Fest heimisch, und verdankt daffelbe den Ursprung einem hochberühmten Gnadenbild, dem zu Ehren in der Stadt Zaragoza eine prächtige Kirche erbauet. Aus dem Schaße dieser Kirche wurden nach dem Fall von Zaragoza im J. 1809 Kostbarkeiten im Gesantwerthe von 129,411½ Piaster entnommen, um sie als Geschenk an die französischen Generale auszutheilen. Marschall Mortier war der einzige, die ihm zugedachte Gabe zurückzuweisen.

Den 17. Sonntag nach Pfingsten wird in Italien gefeiert bas Kest della Madonna del Buon Rimedio.

An einem Sonntag im November, dessen Bestimmung dem Ordinarius überlassen, wird das Fest des Schutes der allers seligsten Jungfrau, festum Patrocinii B. Mariae V. begangen, in den östreichischen Erblanden laut Verordnung des Papstes Clemens XI. vom J. 1713. In Spanien ist der zweite Sonnstag im November der Feier des Patrocinio de Nuestra Señora gewidmet.

21. Nov. Maria Opferung, la Présentation de la Vierge, la Presentazione di Maria Vergine, la Presentacion de Nuestra Señora. Nach der Meinung der Kirchenväter weihte die göttliche Maria von Kindheit an ihre Jungfräulichkeit dem Dienste des Herren; innerhalb der Mauern des Tempels verlebte sie ihre Kindersahre. "Berset an den heiligen Ort wuchs sie dort auf als ein fruchtbarer Delbaum unter den Augen Gottes," sagt der h. Johannes von Damascus. Freiwillig hat sie den Freuden der Welt abgesagt, und deshalb wurde zuerst von den Griechen dieser Tag vorzugsweise als das Fest der Unschuld, der Reuschheit, der Jungfräulichkeit, der Reinheit selbst geseiert. Sie hatten das Liebliche, das wahrhaft Engelgleiche in der Aufopferung des Kindes zeitig ausgesaßt, wie dann der h. Germanus, Bischof zu Constantinopel im J. 715, das besagte Fest zum

Gegenstand einer seiner gepriesensten Reben gewählt hat. Jebensfalls wurde bemnach bas Andenken ber Darstellung Maria von Anfang bes 8., vielleicht vom Ende bes 7. Jahrhunderts her im Orient geseiert.

Es vergingen volle fleben Jahrhunderte, bevor man im Abendland davon Notig nehmen wollen. Des Ronigs Peter U. pon Copern Rangler, Philipp von Maigières fam im 3. 1372, im Auftrage feines Gebieters nach Avignon, an ben hof Papft Gregore XI. Unter andern Beichenten , welche er angewiesen, bem b. Bater bargubringen, befand fich eine ungemein ichone, mit ben prachtigften Miniaturen ausgestattete Sandichrift, worin ber für bas Feft ber Darftellung Maria bergebrachte Gottesbienft befdrieben und abgebildet. Gregor befragte ben Befandten noch weiter über bie Beife bas Reft zu begeben, prufte perfonlich und burch eine Commiffion von Cardinalen und Doctoren ber Theologie bas Ritual und erlaubte folieglich, bag man an feinem Sofe, nach bem Beisviel der Griechen, bas Reft Maria Opferung begebe. Roch in bemfelben Jahre murbe bie Reier mit großer Pracht zu Avignon veranstaltet. Es blieb aber bei biefer einzigen Feier, und ift auch R. Rarle V. von Franfreich Abficht, bas Beft feinem Ronigreich einzuführen, nicht in Erfüllung gegangen. Dagegen wird von Ergbischof Balduin von Trier, geft. 1354, berichtet, er babe baffelbe für feine Diocefe angeordnet.

Im 3. 1460, nachdem die Feier sich bereits über ganz Frankreich ausgebreitet hatte, wurde sie von Gerzog Wilhelm von Sachsen für sein Land und zwar mit einer Bigil, für welche die Päpste Pius II. und Paul II. die Genehmigung ertheilt haben, begehrt. Bald darauf wurde sie von den Erzbischösen zu Mainz und Coln, Adolf von Nassau und Pfalzgraf Ruprecht ihren Sprengeln eingeführt. Papst Sirtus IV. ließ das Officium dem römischen Brevier einrücken. Endlich erklärte Papst Sirtus V. im 3. 1585 das Jest für die gesamte Kirche verbindlich, und kann er sonach, wenn man dasselbe als ein allgemeines bestrachtet, dessen Stifter genannt werden. Bis zu Ansang des 17. Jahrhunderts war der Gottesdienst am Feste Maria Opferung beinahe buchkäblich jenem von Mariengeburt nachgebildet. Eles

mens VIII. nahm aber bamit eine Beranderung vor, welche für alle folgende Zeiten maasgebend geworden ift. Gleich ben Texten für die Marienfefte überhaupt ift auch diefer burch feine prachtige Saltung bemerfenswerth. 3m Gingang ber Deffe beift es: "Dem Ronig ber Ronige ftelle man Jungfrauen bar, bamit fie Befährtinen der Jungfrau werden, welche unter allen Beibern ausermablt, die Jungfrau ber Jungfrauen ift. In beiliger Freude, in frobem Entzuden werden fie bem Saufe bes Berren eintreten. . . Deine Seele brennt in bem Berlangen, bem Tempel Gottes einzufehren, bes lebendigen Gottes, ber mit einer beiligen Liebe mein Berg erfüllet. Gie ift die Auserwählte bes herren; - Gott felbft bat fie erwählt; - aus ihrem jungfraulichen Schoofe will er bervorgeben." Ilm ben Fußtapfen ber reinften ber Jungfrauen zu folgen, haben viele gefalbte Diener bes herren, viele geweihte Jungfrauen aus den verschiedenen Orden biefes Seft gur Erneuerung der feierlichen Gelubde, durch welche fie bem Berren fich geopfert, auserseben. "Moge bas erbauliche Beifpiel ber Gläubigen allgemeine Nachahmung finden."

Alle Samstage, bas ganze Jahr hindurch, sind der h. Jungfrau geweihet, und vergeht, nach dem Bolksspruch, fein Samstag ohne einigen Sonnenschein, damit nämlich die Muttersgottes ihre Windeln trocknen könne. Als der h. Jungfrau Attribute gelten Schiff, Brunnen, Quelle, Burg, Sonne, Mond, Stern, Thurm, Palme, Lilie, Rose, Ceder.

Aus dieser langen Reihe der Marienfeste haben freilich nicht alle für den Gnadenort Bornhofen ihre Geltung, doch ist dort von den ältesten Zeiten her, das ganze Jahr hindurch Maria sederzeit mit gebürender Andacht verehret worden. Des Dertchens wird zuerst gedacht in einer Urfunde vom J. 1110, worin die von der Hauptpfarrkirche in Boppard abhängenden Zehnten und Capellen namentlich aufgeführt, und indem darin statt Bornhosen Burgenhoven zu lesen, wird kaum zu bezweiseln sein, daß von des Ortes Gelegenheit der Namen herrühre. Denn allerdings stellet Bornhosen gleichsam den Hof der beiden sich darüber er-

bebenden Burgen vor, und von diefen Burgen foll auch, ber Boltsfage nach, bie erfte Grundung bes Gotteshaufes ausgegangen fein. Die beiben feindlichen Bruder batten eine Schwefter, bie blind geborne, bie um ben beften Theil bes vaterlichen Erbes zu verfurgen fie verabrebeten. Das Gelb wurde auf Sternberg ober Liebenftein ber Rurge halber Sommerweise ausgemeffen. Ein gestrichenes Gommer voll erhielt ein feber ber beiben Banter, für bie Blinbe murbe bas Maas umgefehrt, fo bag ber Boben nach oben gerichtet. Den baben bie Schelme mit einigen Thalern belegt, bag die Schwester, in ihren Sanden bas Sommer faffend, feinen Grund fand, die Richtigfeit ber Theis lung zu bezweifeln. Die Ungludliche mar aber bem einen wie bem andern Bruder läftig; nachdem fie ihr geringes Erbtheil empfangen, murbe fie bedeutet, ben Berg ju verlaffen, mobl gar gewaltsam vor bas Burgthor gebracht: vermuthlich hofften bie beiden Berren, fie werde, ohne Subrer die fleile Bobe binab taumelnd, verungluden, und ihnen bie Brodlein, fo fie ihr angewiesen, jur Beute laffen. Das ift aber nicht eingetroffen, von einer bobern Sand geleitet, erreichte die Maid unversehrt die Tiefe, und in bem Bau eines Kirchleins bat fie bie nüglichfte Berwenbung ihres Capitale und Troft für bie Barte ber Ihrigen gefunden. Bas mit biefen in befagtem Rirchlein fich zugetragen. wird anderswo erzählt werden.

In König heinrichs VII. Urfunde für das Rlofter Marienberg bei Boppard, 8. Januar 1224, wird Remboldus, sacerdos in Burnhoven genannt, daß also damals eine Rirche vorhanden. Eine Urfunde von 1311, worin Abolf, der Propft des St. Martinsftistes zu Worms, mit der Gemeinde zu Kamp, wegen Einsegung des dasigen Seelsorgers sich vergleicht, spricht ebenfalls von der Capelle zu Bornhofen, es wird auch versichert, daß schon damals in dieser Capelle das Gnadenbild der den Gefreuzigten in ihrem Schooß haltenden Mutter Gottes gestanden habe, und wo nicht vor, doch von 1311 an durch herrliche Wunderzeichen berühmt geworden sei. Daß besagtes Gotteshaus zu Ehren U. Lieben Frauen geweihet, erhellet aus einem Pachtbrief über drei bemselben zugehörige Weinberge, vom J. 1410. Die Capelle 1

in eine Rirche ju verwandeln, war einem frommen Rittersmann vorbehalten, jenem Johann Bromfer von Rubesbeim, bem auch die Erbauung der Pfarrfirche zu Rudesbeim und der Baldfirche Nothgottes jugeschrieben wird. Johann, Gifelberte, bes Biceboms im Rheingau Sohn, mag von feiner Mutter, Sophia Schenf von Liebenftein, Die Burg Sternberg ererbt haben, mußte aber um berentwillen viele Sanbel mit ben Grafen von Ragenellenbogen aussechten. Dit Erlanda von ber Spor verheurathet, ift er 1416 gestorben, bag alfo ber Ausbau ber Rirche in Bornhofen entweder von seiner Bittme, geft. 1441, ober von feinem Sohne, ebenfalls Johann genannt, geft. 2. Febr. 1451, berrühren muß, "wie die rothe Schrift binter ber Uhr bes großen Glodenthurms flar ausweiset, folgenden Inhalts: Anno Domini MCCCCXXXV. Completa est haec Ecclesia in Vigilia Virginis assumptae." Der Andrang ber Glaubigen, bie bedeutenben bem Gnadenbild bargebrachten Opfer veranlagten ben Receg vom 3. 1522, laut beffen ein Antheil bavon ber Paftor in Ramp beziehen follte.

Den 4. Jul. 1610 ift bie im J. 1609, am erften Sonntag in der Kaften errichtete Bruderschaft Unser Lieben Frauen und himmelekonigin von Cobleng nach Bornhofen wallfahren gegangen , "baselbften fie ein breppfundige Bachefert geopffert. Den 3. July 1611 ift bie gange Sobalität in Ballfahrt nach Bornhofen gangen, und bat baselbft ein 3pfundige Rery in Unfer Lieben Framen Ehr geopffert. Bey biefer Ballfahrt gu merden, daß man fonderlich in Acht nehmen muffe, daß im Berabfahren in bem Schiff gute Ordnung gehalten werde, nems lich baf bie Clerisey ben beften Drt inne habe, und nit bie Beiber." Auch in ben folgenden Jahren wurde bie Ballfahrt regelmäßig abgehalten. "Den 5. July 1615, nemlich Sonntage nach Unfer Framen Keft, ift unfer Sodalität mit ihren Rergen und Creut, fampt ber Engelsobalitat, fo bas Bild St. Michels porgetragen, neben ihrem Bachelicht, auff Bornhofen gewallfahrt, allda von einem Franziscanerherrn, barzu vom herren Guardian erhalten, bas Ampt gehalten. Un. 1617 gewöhnliche Peregrination auf Bornhofen ift verricht von allen breven Sobalitäten zugleich,

ben Sonntag nach Visitationis, nit allerbings füglich, wegen ber Menig und etlicher Erceff im Drund etc. Das Ampt, fo man muficirt, ift von einem Canonico S. Castoris gehalten, ift aud bie Rery wegen ber Lateinischen Cobalitat ein Pfund größer gewesen, ale vorige Sabr. Den 7. July 1619 fein wir mit einer Abfundigen Rergen auff Bornhofen gangen , nach alter Bewohnheit. Alles ift wohl, Gottlob, abgangen, und bat eine fo große Menig uns begleitet, daß bie Goldaten, fo bes Doraens die Pforten bewacht, da wir auf der Lyr ausgelaffen, fcerzweiß gefagt, fie verhoffen, wir werben noch gagel ju Cobleng verlaffen. In ber Biebertebr fennt bren Schiff erfullt worden. An. 1620 non fuisse processio in Bornhofen dieunt. Den 7. July 1630 ift die Procession mit ihren Rergen ziemlich fard ansgangen, des Morgens umb 3 Uhr. 3ft Gottlob wohl abgangen, nur daß zu Boppard im Anfahren die Procession von wegen bes Trindens überlang auffgehalten worden, worüber bie nuchternen Sodales bochlich gemurret. 3m 3. 1631 ift einheflig pon allen beichloffen, ju Boppard, von wegen bes Erceff bes Trindens, welcher faft alle Jahr gefcheben, nit angufahren, feind berowegen under blamen Simmel geseffen und brev Biertelftunbens geffen. An. 1632 ju Bopparb jum zweitenmal nit angefahren, wiemobl die Bopparder barwiber gemurret beftig febr.

"An. 1640 ist die alte gewöhnliche Bittsahrt nach Borns hosen mit Präsentirung von dreien Rergen, als nemblich zwo von den Studiosis, und eine von der Bürgersodalität, continuirt worden, mit einer zimblichen Frequenz, so an 500 Personen geschätt worden. Ist aber ein zimblicher desectus versspüret worden, namentlich weil das Frawenwold nit wohl zu dirigiren. Cantus ist zwar aus der Stadt die auf h. Creuz continuirt, von dannen still geschwiegen die an Capellen, dahero die nacher Nees silentium, per Rees cantus, von dannen über den Berg die an Niedersdurg silentium. Ist ordentlich durch Boppard die procession mit schönem cantu gangen, hat sich das mals ein sehr starder Regen erhebt und das Singen verbotten In regressu ists ordentlich hergangen. Den 5. July 1643 ist die sährliche Wallsahrt ausgestellet, bep welcher sich sehr viel

Sodales und auch andere Liebhaber ber Mutter Gottes finben laffen; maren boch viel mehr mitgangen, mann nit bas große Ungewitter bes vorigen Abende und nach Mitternacht gehindert hatte. Seind wir boch mit bem Tag ausgangen und zu Peternach in unferer Capellen Deff geboret, und umb 9 Uhren gu Ramp übergefahren. Nachdem die Studenten bie 3 Rergen offeriret mit Mufit und ichonen carminibus, haben bie Burger gu ber boben Deff intoniret Gaudeamus omnes, welche ihnen ibrer Sodalitat vorgesetter Pater gesungen, weilen bie Musifanten nit ermanet waren. Ift aber ein merdlicher Schab geweft, bag bie Studenten mit ben Beibern etc. in einem Schiff conjungiret, und barum nit fo anbachtig konnen fingen. Der Schiffmann hat am Teutschenhaus von ben Leuten seine Petermannlein gefordert (welches ju Bornhofen follte geschehen sein), barüber viel aufgebalten, viel verloffen, viel unwillig worben. Beffer mare auch, daß weber bie Consultoren, weder andere Burger in ben fleinen angebendten Schifflein langer agen und tranden, als man ju Bornhofen ftillhalt.

"Den 3. July 1644, Sonntag nach Visitationis B. V. ift bie gewöhnliche Procession und Wallfahrt von beiden Godalitäten augleich angestellet worden. Des Morgens fruh um balb 2 haben bie Sobales in ber Collegiumsfirden fic verfamblet, und 1/4 nach 2 binausgangen, und umb 8 Uhren ungefehr feind fei gen Bornhofen mit ber Rahnen und einer 3pfundiger Rergen ordentlich antommen, por bem Bild Unfer Lieben Frauen haben bie Studenten mit Berfen bie Rergen aufgeopffert, welche nach ber Aufopfferung uff den hoben Altar gefest worden, die Deff ift fcon mit Mufit und Inftrumenten gefungen worden. Anno 1647 Processio in Bornhofen non est habita ob litem quandam cives inter et D. Commandantem Lucam Spick in arce Ehrenbreitstein." Gelegentlich der Procession von 1648 wird geflagt, bag man "fein Weiber hat fonnen gur Ordnung bringen, aus Urfach weilen ihnen feine besondere gabne vorgetragen worden. Un. 1666 feind die gewöhnliche processiones nacher Bornhofen wegen einfallender Deft an andern Orten, ale gu Rece, nicht gehalten worden. In. 1667 ben 3. July ift die vorm Jahr

binterlassene procession reassumirt, und mit mehrerm Julauss Bolds, Andacht und guter Ordnung als jemalen zuvor besschehen. Darauss aber die Pest im Augusto in die Stadt kommen, dadurch auch die procession nacher Resselem etc. eingesstellet worden. An. 1668 ist die Procession nacher Bornhosen und Resselem wegen grassirender Pest in der Stadt Coblenz nicht gehalten worden; so auch continuiret die in das J. 1669, da selbe sich gestillt auf das Gelübd, dem h. Sedastiano ein Capell zu bauen.

"Unno 1669 ift die gewöhnliche procession nacher Bornhofen mit großem Bulauff bes Bolde, großer Andacht und guter Ordnung gehalten worden. 3ft baselbften eine Dufifemeff (fo viel ju lang gewesen) mit Biolen und Baggeig gehalten worben, nach welchem die burgerliche Sobalität fur bem Miraculofen Bild bie Litanep gefungen und barauf bas Te Deum laudamus muficiret worden gur Dandfagung , bag wir von ber contagion nunmehr befreiet." Singegen gab die Procession von 1687 Beranlaffung zu einer ftrengen bie Spielleute treffenden Maasreael; "Omnibus consideratis judicatum a toto magistratu sodalitatis, nullatenus expedire, neque in Bornhoven, neque Bastian-Engers, neque in renovatione sodalitatis festo B. V. assumptae posthac adhiberi musicos vocales instrumentalesque, ob impudentiam eorum in petendo expost stipendio majori etc. quam antecedenter cum iis conventum." Die Procession vom 3. Jul. 1689 zeichnete fich aus "magno affluxu etiam primariorum urbis voto promisso tempore Bombardationis obligatorum." In ben 3. 1691 und 1692 mußte bie Proceffion, um bie frangofischen Streifparteien ju vermeiben, auf bem rechten Rheinufer nach Bornhofen geführt werben.

Mit dem Ballsahrtsorte selbst hatten sich einige Jahre früher folgenreiche Beränderungen zugetragen. Im J. 1662 berief Kurfürst Karl Raspar die Franziscaner in Boppard zum subssidiarischen Dienst in der Kirche, so daß sie an Festtagen die Frühmesse zu lesen und das Sacrament der Buße zu spenden hatten. "Quorum ut nunc oficiis laboribusque incolae," merkt gelegentlich ihrer die Trierische Metropolis an, "ita peregrini late, pietatis

votorumque solvendorum gratia, ad miraculosam Deiparae iconem affluentes, recreantur. Id vero magnopere dolendum, superioribus Bornhofiensi Ecclesiae similes defuisse Sacrorum administros, qui non tantum vigili huic loco cura adessent, sed rerum etiam memorandarum expenderent, signarentque eventus, cum diversis mortalium patrocinio Deipara collata istic beneficia posterorum memoriae seu temporum iniquitate, seu hominum incuria subtracta sint, quae ad Dei Deiparaeque honorem fas esset grata recordatione venerari. Haec vero nunc spes est a novis hominibus minime imposterum negligenda; indignum enim beneficiis sese facit, qui repente obliviscitur." Rarl Raspars Rachfolger, Rurfurft Johann Sugo bat aber für Bornhofen eine gang besondere Reigung gefaßt, und auf einer Stelle, welche vor andern ber Meditation zusagend, ein Rlofter ju erbauen beschloffen, in ber Beife, daß er in besagtem Rlofter eine Wohnung babe, wo er in filler Burudgezogenheit Tage oder Bochen gubringen tonne. Diese ihm perfonliche Absicht erflart bie auf ben Rlofterbau verwenbete Sorgfalt, wie man bann ichwerlich ein Capuzinerflofter finden wird, bas in Ansehung ber Architectur und ber innern Bequemlichfeit bem in Bornhofen au veraleichen.

Bon Anfang her hatte Johann Hugo das zu begründende Kloster den Capuzinern, die in Welmich ein armfeliges, enges Hospitium bewohnten, zugedacht. Diese seine Absicht wurde jedoch kaum ruchdar, als der Provincial der Franziscaner, P. Raspar Germans, der seines Ordens Kloster in Boppard durch die Einführung der Capuziner beeinträchtigt wähnte, das gegen Einspruch. erhob, auch seine Rlage vordersamst det der Nuntiatur in Coln, dann bei der römischen Rota andrachte. Ihm schlossen sich der Frühmesser in Kamp an und "permagnus quickem Princeps", es gelangte aus Coln eine Abmahnung, aus Rom ein Inhibitorium an den Kursürsten, siegreich aber hat er sein Recht behauptet, und es wurden die Capuziner am 10. Febr. 1679 von dem kursürstlichen Commissarius, tros der bei dieser Gelegenheit von einem Franziscaner aus Boppard angebrachten Protestation, eingesührt. Längere Zeit bewohnten sie das enge,

bis bahin von dem Glödner eingenommene haus, denn nicht ehender, denn im folgenden Jahre hat der Rurfürst, "praesente prima nobilitate Treverica, confluente pene tota vicinia", eigenhandig den Grundstein zu dem neuen Bau gelegt, und hielt bei dieser Gelegenheit P. Benignus Lohranus "sermonem elegantem" über "Villam emi, et necesse habeo exire, et videre eam, Luc. 14:" Der Grundstein trägt die folgende Inschrift: D. O. M. B. M. Virgini, B. Joanni Evangelistae, B. Francisco, omnibus Sanctis, sub Innocentio XI. Papu, Leopoldo I. Rom. Imperatore, Joanne Hugone, Archi-Episcopo et Principe Electore Trevirensi, ac Episcopo Spirensi, P. Clemente Biedburgense PP. Capucinorum Provinciale, 16. Aprilis Anno 1680 positus est hic lapis angularis.

Den nothigen Raum ju geminnen fur bie Bebaube und für einen Garten famt Beinberg, ber in guten Jahren 9 bis 10 Auder Wein tragen fann, mußten einige Beinberge von ber Pfarrei Ramp eingetauscht werben; fie erhielt bafur einen Waldbiftrict auf der Bobe, der nachmalen ausgereutet morben, um ben vor etwan 20 Jahren abgebrannten Steiningerbof an die Stelle ju fegen. "Unne 1684 ift bas gange Clofter völlig verfertiget gewesen: ben 5. October die Clofterliche Clausur eingeführt, bas Superiorat in ein Guardianat veranbert worben. Der treue Liebhaber Maria, Joannes Sugo ware mit bem burch seine alleinige, bochft preiswurdige Frengebigkeit entftandenen Rlofterbau noch nit jufrieden, fondern bat jenes bingugefest, mas biefem Marianischen Gnabenort ichiene abaugeben, nemlich ben Marmelfteinern Gipffel ober Capellen, famt einem toftbaren Altar, auf welchem jest bas Gnadenbild ftebet: welchen Altar Berr Joannes Petrus Berborg, Beibbifcof au Trier, am Fest bes beiligen Apostels Jacobi Anuo 1691 mit gehöriger Solemnitat confecriret hat." Das Gnabenbilb ber fcmerghaften Gottesmutter, pieta, welche ben flerbenden Beiland auf ihrem Schoose balt, zeigt auf ber Rudfeite einige Spuren von Brand, wie es benn fruber zu Babenhaufen bei Afchaffenburg aufbewahrt gewesen, von dem P. Marcus aber, welcher gu Sanau an bem gräffichen Sofe wohl angeseben, erbeten, und

vorderfamft nach bem Rlofter Engelberg gebracht, von baunen aber, auf Befehl bes Capuzinerpropincials nach Bornbofen übertragen worden. Ueberhaupt nimmt die Geschichte ber Ballfahrt erft mit Ankunft ber Capuziner ihren Anfang. 3m 3. 1691 wurden zu Mariengeburt und ben Sonntag barauf bis 12,000 Pilger gezählt. "Im 3. 1703 ift bie Bahl in der einzigen Octav Mariageburt auf 20,000 erwachsen, ohne bie andern gestäg bes Jahre. In biefer 1740er Jahren thut man in gemeldter Beit etliche 30,000 an bem gottlichen Tifch fpeifen. Die Rirch ift viel zu flein alle zu faffen, beswegen man gezwungen, auch vor ber Rirchen unter bem Schopffen einen Altar aufzurichten, Deff allba zu halten, und bie beilige Communion auszutheilen; und obwohlen bie bafige Capuzinerfamilie Jahr aus Jahr ein febr gabireich, muffen boch aus ihren benachbarten Cloftern um felbe Beit andere geiftliche Mitarbeiter ju Gulff gezogen werben. Neben gemelbter Dctav Mariageburt tonnen fich bie Beichtvater jegiger Zeit am Fest und Sonntag Mariabeimsuchung fedlich auf viele taufend Beichtfinder getroften , wie ich bann bie Prob jest 3 Jahr felbften eingeholt. Um Geft bes beiligen Apoftels Jacobi, und bem barauf folgenben St. Anna Tag fommen ordinarie 10,000 am Tifc bes BErrn jusammen. Die Detav Maria Simmelfahrt gablet mehrere. Das Weft bes beiligen Erge engels Michaelis, wie auch bas geft aller Beiligen gufammen genommen, giebt St. Jacobi und St. Anna Tag nicht nach. Das Reft ber unbefledten Empfangnuß, obwohl es gemeiniglich febr falt, wird von febr großem Bulauff bes Bolde gehalten. 36 geschweige geliebter Rurge balber bie übrige Jahrezeiten, befonbers im Sommer, ba bie Rirch niemal ohne Ballfahrter. Bier geschieht auch feine Meldung von ben benachbarten Orten, welche bas gange Jahr bey den Fugen ber Bornhoffner Gnadenmutter liegen." Um bie Ditte bes 18. Jahrhunderts murden bas Jahr bindurch regelmäßig 62 Proceffionen gegablt, bavon 37 Ballfahrtofergen brachten. Gine lange Folge von wunderbaren Beilungen, von Errettung aus mancherlei Gefahren, von Gnaben ber verschiedenften Art, burch die Kurbitte ber Allerseligften Jungfran erhalten, findet fich in bes Rlofters Annalen, Die

außerdem eine Begebenheit aus den Zeiten, da in Bornhofen noch kein Kloster bestanden, ausbewahren, "wie solches der Wohledelgeborne Herr, herr henricus Ernestus von Lettig, der Churtrierischen Trouppen Obrister und Commendant der Bestung Ehrenbreitstein, welcher Anno 1719 zu Bornhosen gewesen, das maligen P. Guardiano, welcher ware P. Damianus von Leiwen, in dem Clostergarten mundlich erzählet, auch in folgendem 1720sten Jahr den 14. Julii mit eigener hand in des Closters Archiv hinterlegt, woraus ichs treulich hierher setze. Die Schrist lautet also:

"3d henricus Erneftus auf bem Schlog ju Saargemund, einer Stadt in teutsch Lotharingen an bem Kluß Saar gelegen, Anno 1645 auf die Belt gebohrn, war wegen aufgemuntertem Naturel ber Augapffel meiner Eltern. Als ich 3 Jahr erreicht, bin ich aus sondrer Schidung GDites fcmerlich erfrandt, auch Tobs verblichen. Beldes bann meinen Eltern fo ftard an Bergen gedrungen, daß ihnen fein Troft beyzubringen mare, bannoch jur Begrabnug alle Anftalten machen liegen. Da nun alles que gericht, ber 3te Tag von meinem Tob ankommen, auch ber Berr Baftor mit bem Creug und Schulfindren mich abzuholen gegenwartig ware; that mein herr Batter ein Gelubb, ju bem Gnabenbild nacher Bornhofen eine Ballfahrt und Opffer ju entrichten. wenn ber gutige GDtt, ein Berr bes Tobs und bes lebens mir burd bie machtige Furbitte feiner fcmerzhafften Mutter bas Leben wiederum ertheilen murbe. Nach gethanem Belubbe in vollem Glauben nahme er mich von ber Tobten-Baar in feine Arm, umfienge und brudte mich an fein vaterliches Berg. Und febet Bunber! alsbald liege ich Beiden bes Lebens verfpuren, bergeftalt bag ich gang wunderlich vom Tobt gum Leben auferwedt worben, auch ber herr Paftor ohnverrichter Sach nad Saus geben muffen. 3ch bin aber gang ftumm und melancholifc verblieben. Da waren nun Freud und Leid bepfammen. Dein herr Batter merdte mohl, bag GDtt hierburch bie Bablung bes Gelübbs forberte, es ware aber feiner Seits ohnmöglich ju entrichten, weilen bas Pobagra ibn alfo zugerichtet, bag er weber geben noch fleben tunnte. Ben fo gestalter Sachen wollte er

boch recognosciren laffen, ob es möglich nach Bornhofen zu tommen, weilen bamale, ale in ben Schwedischen Rriegszeiten bie Leut verloffen, bie Derter ob gelegen, und eine große Sungerenoth mare. Er ichidte beromegen einen feiner Rnechten, welcher von Salgig bei Bornhofen ju Saus, borthin, mit Befehl ihm ein Bebendzeichen mitzubringen : welcher bann auch gludlich bort angelanget, fein Gebett vor bem Gnabenbild verrichtet, und jum Dendzeichen ein papiernes, die ichmerzhafte Mutter entwerffendes Bild mit gurud gebracht, auch meinem Berr Batter große Freud verursacht. Doch wufte er nit was Rathe? Laft also zwen PP. Cavuciner bes Cloftere Ballerfangen ihren Rath einzuholen, beruffen; welche bann bie Dhumöglichfeit gethanes Gelubb nach Bornhofen zu erfullen, ermagende, für gut befunden, felbes gu permutiren. Meine Krau Mutter bemnach mit den zwey Patribus Capucinern ift nacher Graffenthal ju eben einem Miracus lofen Mutter-GDttesbild gewallfahrtet, woselbft gemelbte PP. bie beilige Def gelesen, und meine Krau Mutter ibre Andacht verrichtet, bie Bulff Maria inftanbigft anruffende, mir neben bem Leben, welches ich ichon wieber hatte, auch bie Sprach und vorige Befundheit ju erhalten, welches bann auch auf folgende Beig geschehen. Bahrenber Beit bag bie Beren PP. mit meiner Frau Mutter in ber Rirch gewesen, gienge ich auf ben Banden, fo rings um in ber Stuben waren , von einem genfter jum andren, fleißig merdend auf bie Rudfehr meiner Frau Mutter: welche als ich von fern erfeben, fienge ich an mit beller Stimm ju ruffen: Pappa! Mamma! von felbem Augenblid bab ich nit allein bie Sprach, fonbern anch bie porige Froblichfeit und Gefundheit erhalten.

"Bis hierher hochgebachter herr Obrifter von Lettig, fowohl munblich als fchrifftlich; welchem besto ebender Glauben benzus meffen, weilen solche Zeugnuß von einem so hoch ansehnlichen, fünf und siebenzigjährigen herrn abgelegt worden."

Im J. 1762 wurde die Kirche zu Bornhofen, die bis das hin, und wenigstens seit 1522, der Pfarrei Ramp einverleibt gewesen, von Kurfürst Johann Philipp dismembrirt, und ihre Provision ganz und gar den Capuzinern zugetheilt. Des Kurs

fürften Clemens Bencestaus Berbot aller Ballfahrten, bie Aber eine Stunde Bege ausgebehnt, 1785, blieb ohne Ginfluß auf bie Erifteng eines Rlofters, beffen Bewohner, an Entbebrungen feber Art gewohnt, für ihren ichlichten Lebensunterhalt auf bie Milbthätigkeit ber Rachbarn angewiesen. Sie hat fich niemalen verläugnet, wie niemalen bie guten Bater aufgebort haben, fie gu perdienen. Es ift barum ein Trauertag weit und breit im Lande gewesen ber 5. Marg 1813, ber Tag, an welchem bie bis babin verschont gebliebenen Capuginerflofter in Bornhofen und Ehrenbreitftein bem gemeinsamen Schidfale ber frommen Stiftungen unterliegen mußten. Aller Gottesbienft verftummte, bie Rloftergebaube wurden um 10,000 Gulben vertauft, und in ein Birtbebaus, ju ben Brubern gengnnt, umgeschaffen, bas Gnadenbilb follte im Sommer 1816 nach Wiesbaben, in die fatholische Rirche übertragen werben. Den Raften, worin wahrend ber Kabrt bas Bild zu verschließen , fertigte Schreinermeifter Schufter von Ramp, ben zu befürchtenden Widerftand ber Ginwohner gegen bie Wegnahme zu besiegen, begab fich ber Amtmann zu Braubad, Juftigrath Körner, begleitet von bem Canbobericultbeiß Bruggemann und bem Amtoboten Leineweber auf Drt und Stelle. Der Capuziner, P. Cletus, führte fie in bie Rirche, ber Amtebote feste eine Leiter vor bas Bild, flieg binan, that einen Rebltritt, fturgte und beschädigte fich bergestalten, baff er einige Tage nachher in Braubach verftarb, und find in der furgeften Frift Buftigrath Rorner und Deifter Schufter ibm gefolgt. Gleichwohl wurde die projectirte Entführung nicht aufgegeben, es traf der gur weitern Beforberung bes Bilbes ausersehene Suhrmann, Proteftant, aus Wiesbaden ju Bornhofen ein, vernehmend aber, mas fich eben zugetragen, fpannte ber gute Mann ungefaumt wieber an, und, ben Schreden im Bergen, ift er unverrichteter Dinge von bannen gefahren. Die Bretter bes Raftens, welchen bie Fliebenden, ale bas Geftandnig ihrer Niederlage, gurudgelaffen, benutte Martin Grandjean, wie beffen Bittme, Magdalena Birg aus Boppard bezeugt.

Bum erstenmal ertonte wiederum bas harmonifche Gelaute von Bornhofen, als Raifer Frang 1818 ben Rhein befuhr, um in

Í

1

Ì

Machen ben Congreg abzuhalten; auf ber größern ber Gloden, von 41 Cent. Gewicht, beißt es: Campanam hanc 1444 primo fusam aetatis modernae pulsu confractam Joannes Hugo D. G. archiepiscopus Trevir. Princeps Elector, Eps. Spirensis, Praepos. Weissenburg. administrator Prumiensis perp. aere novo refundi et glorioso Mariae nomine rursus vocari voluit 1702. Befagte Gloden wurden bald nach fener Fahrt, gufamt ber Rirche, an einige Einwohner von Bornhofen um die Summe von 12,000 Bulben verfauft. Das Gelb aufzubringen, fiel aber ben Unfaufern allgu fower. Sie verzichteten ben Gloden, lediglich die Rirche, in bem Anschlag von 4000 Gulben, behaltenb, und find barauf 1822 besagte Gloden für ben Bebrauch ber tatholischen Rirche nach Wiesbaben gebracht worben. Un bie awolf Jahre fpater unternahm es Berr Bicarius Sepbel in Coblenz, Die fortmabrend wenig beachtete Rirche ihrer eigentlichen Bestimmung jurudzugeben, und hat er bafur bes Beiftandes mehrer Gutthater, barunter bie Marianische Sobalität in Cobleng, als welche ber ibren Borfahren erwiefenen Gnaben eingebent, fich erfreuet. Balb ftromten von allen Seiten bie Frommen, auch fernere Onaben zu empfangen, berbei, bag nach langer Unterbrechung Bornbofen wieder ein fart besuchter Ballfahrtsort geworden ift. Die Freigebigfeit einer boben Dame in Deftreich, eines Erzberzogs nach Undern, machte es möglich, ben einen Flügel bes Rlofterbaues aus dem Privatbesig einzulosen. Diefen Flügel bat ber Dochwurdigfte Bifchof von Limburg 1848 ben aus Alt-Dettingen berufenen Liguorianern eingeräumt. Sieben ober acht Patres, unter einem Superior, fellen eine vollftandige Rloftergemeinde vor, und in allen Dingen ber Capuginer Stelle erfegend, haben fie bereits in bobem Grade ber Rabe und Ferne Butrauen fich erworben. auch erfahren, daß feineswegs die Beit ber Bunber abgelaufen.

Die wenig geräumige Rirche hatte vordem fünf Altare, von benen boch nur drei, ben Gnadenaltar ungerechnet, beibehalten find. Der Choraltar zeigt oben die hh. Dreifaltigkeit, unten die Rrönung Maria, der eine Seitenaltar ift gegenwärtig dem h. Joseph, der andere dem h. Alphonsus (vordem St. Teresa) gesweihet. Eine Darftellung des jungften Gerichtes in der hohe

bes Bogens ist sehr verwaschen. Auf einer schwarzen Marmortasel, welche der innern Kirchenmauer zur Rechten eingesügt, heißt
es: Anno 1655 Die 23. Junii obiit admodum Reverendus et
perillustris Dominus Joannes Conradus Baro von Der Leyen,
Canonicus Capitularis Trevirensis, Wormatiensis et Kichstettensis. Cujus anima requiescat in pace. Amen. Links der Cas
pelle, unter der Kanzel, ist zu lesen:

HIC laCet, qVI fIDVs AVstrIue
fortIs In arMIs stetIt, perill.
ac Gen. Dominus D. Franciscus Michael
Josephus L. B. de Degano S. Caesar.
ac Cathol. Majestatis Colonellus
Arcis Rheinfelsae Gubernator
21 Septembris Defunctus
actatis suac 65.
Applaude Viator et Dic
BeLLo VIXIt MoDo VICIt.

Auf einer Platte unter ben Stuhlen ift faum noch zu lefen: Sopkia Carolina — anno 1680. 18. Sept. R. I. P.

Ein Monument bei der Capelle des Gnadenbildes, aus schwarzem und weißem Marmor aufgeführt, ift also überschrieben:

D. O. M.

Hic Diem Resurrectionis exspectat Serenissimus ac Celsissimus Princeps Ernestus D. G. Hassiae Landgravius, Princeps Hirschfeldiae, Comes Catimeliboci, Dieze, Zigenhainae, Nidae et Schaumburgi.

Patre Mauritio, Matre Juliana Nassovica,

Avo Wilhelmo IV, Abavo Philippo

Natus Cassellis XVIII. Decembris Ao MDCXXIII

Ex Conjuge Maria Eleonora Solmensi Ao. MDCIIL Ducta,

Filios duos: Wilhelmum et Carolum,

Et numerosos utriusque sexus Nepoles vidit.

Fidem Romano-Catholicam, nec carnem, nec

Sanguinem respiciens, sola conscientia urgente

Primitiante Archipraesule Coloniensi

Maximiliano Henrico

Cum Conjuge Ao. MDCLII. IV. Janu. professus.

Bello, et itineribus multis

Per Germaniam, Galliam, Angliam, Italiam,
tandem curis, laboribus, et senio confectus Tumulum hunc, quem vivus paraverat, Ao. MDCLXLIII.

XII. May pie Defunctus subiit.

Landgraf Ernft, ber Abnherr bes Saufes Seffen-Rheinfels, ift jugleich eine ber ausgezeichnetften fürftlichen Berfonlichkeiten bes Jahrhunderts gewesen. Des Landgrafen Moriz jungfter Sohn, aus ber zweiten Che, geb. 8. Dec. 1623, hatte er eine Erziehung empfangen, die freilich ber Bater, einer ber gelehrteften gurften jener an Erubition überreichen Beit, überbaupt eine Seltenheit in ber Belehrtengeschichte, nur vorbereiten tounte, die aber unter ber Leitung einer geiftreichen Mutter bie amedmäßigfte Fortsegung erhielt. Treffliche Lehrer wetteiferten in bem Beftreben, bes Pringen reiche Unlagen auszubilben, und brachten ibn fo weit, bag er im garteften Alter eine Studienreise anzutreten vermochte. In bem Laufe von feche Jahren, 1635-1641, besuchte er Solland, England, Franfreich, bie Schweiz und Italien, bann begab er fich als Bolontair zu ber frangofischen Armee an ben Grengen ber Picardie. Dort mar feines Bleibens nicht lange : in ben friegerifden Beiten bot bie Beimath binlangliche Gelegenbeit jur Auszeichnung, und verdiente fich Ernft, in allen Feldgugen ber Beffen mit Rubm genannt, febr balb bie bobern Grabe. Bon megen feines Berhaltens in ber Schlacht bei Allerbeim 1645 erhielt er von dem Ronig von Franfreich ein Geschenk von 6000 Livres. In bem letten Jahre bes langwierigen Rrieges, "als bie Frau Landgrafin 3hrer Armee Buftand in Gefede vernommen," und bag ihr General-Lieutenant Gepfo bafelbft von überlegenen Streitfraften unter Lamboy eingeschloffen und bebrangt, "bat Sie allenthalben bey benen Allitrten Eronen evlenbe Sulff und Succurs gesucht: weilen aber bie Armee so gar weit von der Sand und die wenige Compagnien, an der Befer liegende, von bergleichen Confideration nicht waren; als wollte es viel

ju lang bamit fallen. Derowegen umb bes wenigen, so noch bevbanden, fich zu gebrauchen, fie Beren Landgraff Ernften zu Seffen, mit vier Compagnien auf die Lipftatt geschickt, allba G. Fürfil. Gnaben feche audere, aus benen heffischen Quartieren angefommene Compagnien mit fich genommen, und also mit folden zehn Compagnien, 500 Pferbe fard, ben Entfag, wies von bem Berrn General Lieutenant concertirt und bestellt, ben 15. 25. Martii Diefes 1648. Jahre, auff einer Mittwochen, bey faft anbrechenbem Tag tentirt und effectuirt. Denn, nachdem obgebachter Berr Landgraff faft umb bas gange Lambopice Lager gang unvermerat, weilen feine patrouille ihnen auf die marche rencontrirt, berumb, umb bey bem Solfteinischen Quartier anjulangen, geben muffen; ale bat er bie vor fich ftebenbe Bacht sobald in bas Quartier binein gejagt, allba bes herrn bergogs von Solftein Fürfliche Gnaden mit gebn bero Compagnien (welche alle alert und ju Pferd maren) in bero icon angefangenen retrandirten Quartier fich praesentirt, Berrn Landgraff Ernftens Fürftliche Gnaben aber bie Attaque fo gludlich vonhanden gangen, baß er fich felbigen Quartiers bemächtiget, die Trouppen binaus poufirt, und einige Eftandarten erobert.

"Ale nun General Lieutenant Beiffo bie erfte Schuffe und Lermen gebort, weil felbiges Quartier bev ber Pforten, bev welcher er abgeredter maffen mit ber gangen Reuteren die Racht parat gehalten; als hat er fich fobalb mit der Reuteren beraus au fenn gesucht, welches aber bep einer fo ansehnlichen Reuteren wegen Engigfeit ber Pforten langfamb jugeben fonnen; weil es aber noch ziemlich bundel, und ber Begweiser ben General Lieutenant zu weit uff bie linde Sand mit ben Trouppen geführt, bag bernach, wegen vieler bolen Wege und Moraft, and Lambopichen Redouiten , die bepberfeits Beffifche Reuteren nicht zusammen fommen fonnen; als ift herr General Lieutenant Beiffo zwar ungehindert mit der Reuteren nacher Reuhaus fommen, auffer ber legten Compagnie, fo von ber Rayferlichen Reuterwache cargirt, und faft gant, neben ber Eftanbarte, gefangen befommen worden, Berr Landgraff Ernft aber, fo vermög gehabter Ordre, nicht aus bem Solfteinischen Quartier weichen fonnen,

bis herr General Lieutenant Beiffo ben 3hr. Fürftlichen Gnaben abgeredter maffen fich gefest, und gesampter Sand weggeben konnen; nachdem er die gange Lambopiche Reuteren, fo ibm ben Daß, wo er bertommen, allbereits abgeschnitten, auff ihne zugeben geseben, wegen tieffer Baffer und Moraften aber auff bes herrn General Lieutenants Mariche nicht fommen fonnen, mit ihnen insgesampt zu fechten erwarten muffen, ba bann bie ungleich gröffere Rapferliche Reuteren Berrn Landgraff Ernftens Parthey nach gehaltenen Chargen übern Sauffen geworffen, er, ber Lands graff felbften, nachdeme fein Pferd mit unterschiedlichen Schuffen getroffen und gefallen, von dem Rapferlichen Leibregiment gefangen, und bem herrn General von Lamboy praesentirt worden, auch über hundert Pferd von des herrn Candgraffen Parthey nicht barvon fommen, fondern mehrentheils mit benen Officierern umbringet und gefangen worden. Berr Landgraff Ernft ift nach Daberborn gebracht morben, allba er nach etlicher Bochen Berflieffung auff Varole nacher Caffel, auch folgende gegen bem im Lambopiden Treffen gefangenen Obriften Savary ausgetaufct und ganglich bimittirt, auch etliche Monath bernach jum General Bachtmeifter bey ber Beffifden Cavallerie gemacht worden."

Der Unfall, indem er feineswegs burch ben Landgrafen verfoulbet, bat von ferne feiner Rriegerebre feinen Gintrag gethan, im Gegentheil gelangten an ibn, nachdem Deutschland endlich berubigt, von mehren Seiten Ginladungen ju fernerm Rriegebienft, fo 1649 von Ergbergog Leopold Wilhelm, bem Generalgouverneur ber Niederlande, 1650 von Ronig Rarl II. von Großbritannien, ber bamale mit ben Borbereitungen seiner Expedition nach Schotland und Borcefter fich beschäftigte, 1651 von bem Pfalzarafen Bolfgang Bilbelm von Neuburg, und bald barauf von Bergog Rarl von Lothringen, ber aber an bes Landgrafen Borbebalt, baß er nie gegen bas beutsche Reich ju bienen habe, Anftog 3m 3. 1662 empfing Eruft, gelegentlich bes ju St. Germain abgestatteten Besuches von R. Ludwig XIV. eine goldene mit Diamanten befegte Rette, im 3. 1663 mar er unter allen beutiden gurften ber erfte, bem Raifer feine Dienfte gegen ben angebrobten türfifchen Ginfall bargubieten, und follte er 1672 als

Feldmarfchall-Lieutenant ber faiferlichen Armee eintreten, was in-

Mittlerweile hatte Landgraf Ernst eine Entschließung gefaßt, burd welche seine Stellung im fürftlichen Saufe, seine Beziehungen ju einem großen Theil ber Mitftande mefentlich verandert werden sollten. "Sambstags ben 6. Jan. 1652, so ba war ber bh. brey Ronige Tag, Morgens um 9 Uhr, verfügte Ihre Churf. Durchl. Maximilian Beinrich mit Pomp fich in Dero zu Coln gelegene Thumfirden. Dafelbften Sie an dem neu auffgerichteten Altar (welcher, wie auch die Bubne, ringeumb mit gulbenem leber bebangen und vielen brennenden Wachstergen gezieret mar) 3bre erfte Meffe colobriet. Borbero aber haben des herrn Landgraf Ernften von Beffen : Caffel Fürfil. G. neben 3brer Frauen Gemablin (wober viel Frauenzimmer, wie auch ber Junge Pring von Reuburg, und mehr andere große herren fich gefunden) por bem Altar fnvende, in Sanden Ihrer Churfurftl. Durchl. Die Befanntnuß zur angenommenen Catholifden Religion gethan, und baben beftändig zu verharren gelobet; baben bann auch ber Capuciner Pater Valerianus, unterschiedliche Jesuiten, und andere Beiftliche gegenwärtig gewesen. Unter mabrendem Actu, welcher bis 12 Uhr continuiret, bat man febr foon musiciret, worunter fich die Trompeten und heerpauden bisweilen, fürnehmlich aber im Beschluß boren laffen. Auff dem Thum-Plag hat man aus einer guten Angabl Cammern , besgleichen auff ben Ballen aus allem Befchut dreymal Salve gegeben, fonberlich aber ift felbigen Mittag von Ihrer Churfurfil. Durchl. ein foftliches Banquet gebalten worden."

Während der Gefangenschaft zu Paderborn sollen die dasigen Jesuiten den ersten Versuch angestellt haben, den gesprächigen und gleich sehr mit der heiligen Schrift und den theologischen Streitschriften jener Zeit vertrauten Prinzen seiner Rirche abwendig zu machen. Wahrscheinlicher ist es indessen, daß eigenes Studium der theologischen Schriften der verschiedensten Parteien, als welche er zu verschlingen gewohnt, dann auch der Bibel, die er nach seiner Versicherung mehr als dreißigmal vom Anfang bis zum Ende durchgelesen hat, Zweisel in ihm erweckten, wie es auch

feinem Bater geschehen. Den baben die 3meifel ber reformirten Rirche augeführt, auf ben Sobn wirften fie in ber entgegengefetten Beife, mogu allerdinge fein baufiger Aufenthalt in tatholischen gandern und besonders ber 1650 in Wien angefnupfte munbliche und ichriftliche Berfehr mit ausgezeichneten fatbolischen Theologen und Ordensleuten, Augustinern, Capuzinern und Befuiten, ein Großes beigetragen baben mag. Den flärfften Einfluß gewann auf ibn P. Balerianus Magni, Capuginerordens, welchem ju Beiten Papft Urbans VIII. in bem Diffionsgeschäft, bas fich über gang Deutschland, Bobmen, Ungern, Polen und die nordischen Ronigreiche ausdehnte, die glanzendften Erfolge geworben. Bereits 1651 batte Ernft biefen Vater und zwei feiner Orbensbruber in einer Religionsconfereng auf Rheinfele drei lutherifden Theologen, barunter Deter Saberforn und Balthafar Menger, entgegengefest, es ergab fic aber für biefe Confereng bas gewöhnliche Schidfal folder Befprechungen : bas Ergebnif, welches über Alles Ernft munichte, bie Bereinigung ber Confessionen blieb unerreichbar, und P. Balerianus, um bag er in einer auf Rheinfels abgehaltenen Confereng ben papftlichen Primat einzig aus ber Tradition und nicht aus der beiligen Schrift bergeleitet batte, wie beffen die Zesuiten ibn öffentlich beschuldigten, verlor bebeutend in ber Deinung feines Rurften, ber von dem an vorzüglich Jefuiten ju feinen Bewiffenerathen ermählte.

Die Conferenzen wurden gleichwohl noch längere Zeit forts geset, und hat zu einer solchen der Landgraf namentlich in den letten Tagen des J. 1656 den Inspector zu St. Goar, Heinrich Werner Candidus berusen. Die Einsadung verbat der Inspector von wegen der vielen Arbeit in den Zeiten des Jahreswechsels, mit dem Zusaß, "mir auch gegen Cassel hochverantwortlich fürfallen würde, uff E. F. Gn. Residenz zu einer Disputation und mündtslichen Conserenz allein mich einzulassen, " und benutzte er für diese seine Antwort den andern halben Bogen des landgrässichen Briefs. Darauf entgegnete der Fürft: "Es ist eine schöne eures gleichen wohl anstehende Weise, einem Fürsten, der euch aus guthertiger Mainung undt mit aller Bescheidenheit, als eures

gleichen einer thuen fonte, ein undt anberft auschreibet, seinen Brief alfo wieder gurud ju ichiden. Man batt fich aber von euch anderft nichts zu verseben, als wan ihr nicht antworten fonnet, bag ibr ban biefen Beg, um bavon abzufommen fuchen muffet. 3m übrigen fan ich gabr nicht glauben, daß man gu Caffel mitt mir ju reben euch verbotten habe, baran ban nicht viel gelegen, undt ich billich bie Schuldt trage, bag ich mich mit bergleichen ohnbescheibenen Leuten eingelasen, man fich ban auch nicht barüber vermundern muß, daß fie alle terminos civilitatis überforeitten. Gleichwie ihr aber meines Schreibens nicht feib werth gewesen, alfo, balte ich, wird es auch bas lette fein, beffen ich euch murbigen werbe, Gott und ber Zeit alles anbeimb geftellet." Candidus hatte gezeichnet : "Ew. F. Gn. unterthänigft geborfamer vorbitter und biener"; bagu fdrieb ber Landgraf: "36 balte euch vor meinen Borbitter nicht, weil ihr mitt mihr in pace Ecclesiae nicht begriffen feit." Des Bergeltungerechtes fic bedienend, hatte er bas Blatt, worin bes Canbidus Antwort enthalten, fur biefen Bescheib benugt, bas andere Blatt, mit ber Ginlabung, abgeriffen.

3m Auftrage bes Landgrafen war im Drud erschienen: Conversionis ad fidem catholicam motiva Serenissimi et Celsissimi Principis ac Domini D. Ernesti Hassine Landgravii, a fratribus Walenburgicis composita, Coloniae, 1652, 4:, im 3. 1655 unternahm er, von feinem Beichtvater, bem D. Jobannes Rofenthal, S. J. begleitet, eine Reife nach Rom. Durch ben Bertrag, am 13. Jul. 1656 mit ber Caffelifden Linie errichtet, wurde ibm vergonnet, por ber Stadt St. Boar eine fatbolifche . Capelle ju erbauen, es murbe auch fur Raftatten und Schwalbach öffentliches tatholisches Religionsexercitium bewilligt, wie bann Landgraf Ernft bie Forderung fatholischer Intereffen fic bodlich angelegen fein ließ, ohne boch in irgend einer Beife andere Religioneverwandte zu beläftigen oder zu bedruden. 3m Begentheil hat er in einem Schriftenwechsel mit ben Predigern ber Synobe von Charenton, feine vormaligen Freunde, auch in ber Drudfdrift Catholicus discretus, 1666, die vorzüglich in Frankreich und Italien maltenden Borurtbeile gegen die Protestanten zu

widerlegen gesucht, babei frei bekannt, bag er Regern, Juben und Mahomebanern vor allem Wahrheit schuldig zu sein glaube, welches Geständniß ihn zwar bei manchen Zeloten in ben Verdacht bes Naturalismus brachte.

Es waren bemnach nicht sowohl bes Landgrafen Ernft Religionswechfel und die etwan von ihm versuchten firchlichen Reuerungen, ale vielmehr politifde Grunde, burd welche feine Spannung mit ben Bettern in Caffel berbeigeführt worden. Durch Bestimmung vom 12. Febr. 1627 hatte Landgraf Moriz den Göhnen feiner zweiten Che ben Befig eines Antheils von Beffen, ber fogenannten Quart zugesichert. Rach ber am 14. April 1648 erfolgten Pacification mit Beffen-Darmftabt forberten diefe Gobne ihren verhältnigmäßigen Antheil von ben neu acquirirten ganden, und es wurde ihnen durch Bertrag vom 2. Aug. 1648 noch weiter die Riebergraficaft Ragenellenbogen unter gewissen Reservationen, au benen auch bas Besagungerecht auf Rheinfels und Rag geborig, überlaffen. Diefe Grafichaft fiel in ber Brudertheilung vom 23. Dec. 1648 bem Landgrafen Ernft, ale welcher auch am 30. Mara 1649 von Rheinfele, feiner funftigen Refibeng, Befig nahm, und fpaterbin, nach feiner beiden Bruder Abgang, 1655 und 1658, bie gange Quart in seiner Sand vereinigte. Er fonnte bemnach einen ziemlich bedeutenden gandesberren vorstellen, und wird einem folden die von Caffel geubte Suprematie ungemein brudenb gefallen fein. 3mar bat S. 3 bes Bertrags vom 11. Januar 1654 bas Befagungerecht in Rheinfels in ein bem Saufe Caffel vorbehaltenes Deffnungerecht umgewandelt, es bot aber auch ein foldes ber Mittel genug, eine apanagirte Linie ihre Abbangigfeit fühlen ju laffen. Berungludt in bem Streben, fur feine Emancivationegelufte ben Beiftand bes faiferlichen Sofes ju erlangen. fuchte Ernft Buflucht bei R. Ludwig XIV. von Franfreich, von beffen Willen bamals gang Europa abhängig.

Im 3. 1663 bewarb er sich durch Lyonnes Bermittlung um ein Darleben von 12,000 Rthlr., wogegen er sich verpflichten wollte, einzig französischen Bölfern die Paffage bei Rheinfels zu gestatten. Schwere Schulden, um die herstellung der dasigen Festungswerke gemacht, können diesen Antrag, dem doch keine

Kolge gegeben worden, motiviren; von 1656-1687 hat Ernft über amei Millionen landschaftlicher Gelber, und aus feinem Privatvermögen mehr benn 200,000 Rtblr. auf jenen Festungsbau verwenbet. In bem Beginn bes Rriegs um bas angebliche Devolutionerecht fragte er burch Schreiben vom 26. Juni 1667 bei R. Lubwig an, ob er etwan für feine Operationen ber Festungen Rheinfele und Rat bedurfe, "auf welchen Kall ich mich foldes nur wiffen zu laffen, bie bobe Gnade mir ausbitte." Als Ludwig XIV. im 3. 1688 auch bas beutsche Reich überzog, trat Ernft nochmals wegen feiner Festungen in Unterhandlung. Er erbot fich, Rheinfels ju überliefern, unter bem Beding, bag "bie bevde Evangelische Religionen in ihrer Freyheit und in communione mit der Ratholischen zu erhalten, jeboch beswegen nicht bas Jus episcopale bem Fürften von Caffel ju entziehen, 4. mir alle jura in civilibus und criminalibus und das ganze utile dominium, und awar wie ich es jeto babe, und alfo auch das Saus Rheinfels, jeboch ohne Befduge noch Guarnison, verbleiben, und bingegen ber Borhof ober Basse-Cour benen Frangofen zu cediren, nebft ber Schang und Cag. 5. Bor bie Fortifications-Roffen, auch alle so ansehnliche Artillerie und Munition 100,000 Rthlr. scudi in specie in Benedig in Sicherheit erlegt werden. Statt ber 100,000 Rthlr. bot Ludwig XIV. einen Jahrgehalt von 5 ober 6000 Rthlr., worauf ber Landgraf entgegnete : "bie Pension, fo man an einen 65 Jährigen offerirt, belangend, fann man bebenfen, mas man bavon zu halten bat, und ob es nicht beffer gethan fen, 3bm 30,000 Rthlr. ein für allemal ju gablen, als eine folche Pension, ba man boch wohl weiß, was es wegen beren Bablung ben Sofe für Difficultaten bat, ju sollicitiren." Der Bertrag fam nicht zu Stanbe, und icheint es, bag mit biefer legten Unterhandlung ber landgraf nur bie Berheerung feiner Gebiete abzuwenden gefucht habe, wie bas auch von feinen Sohnen fandhaft behauptet worben. Daß man aber in Caffel eine folche Deutung nicht anerfennen wollen, biefes burfte ich faum erinnern.

Ehe die Belagerung von Rheinfels den Anfang genommen, in der Frühe des 16. Dec. 1692, verließ Ernft seine Residenz, um sich vorläusig nach Schwalbach zu wenden; dort verlor er

in einer Reuersbrunft seinen ganzen Sausrath und eine reiche Buchersammlung. Seit bem 3. 1684 führte er mit Leibnig, bem er bie aufrichtigfte Berehrung gollet, einen unlängft (1847) veröffentlichten Briefwechsel über religiose und politische Gegenftande; im 3. 1688 theilt er bem Philosophen mit, bag er nun breigebnmal Italien besucht babe. Der Briefwechsel, noch 1693 fortgefett, behandelte vornehmlich die Bereinigung ber verschiedenen Religionsparteien. Auch mit bem berühmten furmainzischen Dis nifter von Boyneburg bat Ernft genaue Berbindung unterhalten. Seine Che mit Maria Eleonora, des Grafen Philipp Reinhard von Solms zu Soben-Solms Tochter, verm. 1. Jul. 1648, murbe burd mande Diffonangen getrübt. Rranflich und ichwermutbig, in Andacht ben Gemahl überbietenb, mablte bie Landgrafin ju ibrem Aufenthalt bas Rlöfterlein zu St. Martin bei Boppard. Das Fürstenhaus, fo fie bort 1671 erbauen laffen, fonnte fie noch in demfelben Jahre beziehen, und hat fie "baffelbige bewohnt, bis ao. 1682 ben 20. Novembr. feind ermelte Fürfil. Durchl. von hieraus nacher Colln gezogen zu wohnen, und bem Convent bas Saus übergeben. Ao. 1689 ben 19. Augusti ift Ihro Durchl. Die obgemelte Fürftin ju Colln im Berrn entichlaffen, und ift bey ben Discalceateffen in ber Ruppergaffe begraben worben. Der lieben Seel Bott bie emige Rube geben wolle." 3m Mai 1690 ging Ernft eine Gewiffensebe ein mit ber Tochter eines Unterofficiers von ber Befagung in Rheinfels, ber ein geborner Straubinger. Alexandrina Durnigel, ober Mabame Erneftina, wie fie feit ihrer Berbeurathung genannt murbe, geb. 1673, lebte als Wittme au Coln, wo fie bie ibr ausgesette Pension, 600 Rtblr., in der Stille verzehrte, ftarb auch baselbft ben 23. Dec. 1754, daß fie bemnach volle 61 Jahre ihrem herren überlebte. Sie war ohne Zweifel eines ber Mabden, welche ber Landgraf um fich ju haben liebte, bamit er, nach feiner Berficherung, an ihren Fortidritten im Guten und in Rennts niffen fich erfreue, mabrend bofe Bungen Bergnugen fanden, ibn als ben Inhaber eines harems barzuftellen, wiewohl fich aus einer frühern Meußerung ergibt, bag er eines folchen feineswegs bedurfte. Daß es nicht feine Abfict, die Madden, gewöhnlich

feche und baufig Frangofinen, ju verberben, icheint aus ber Ehre, zu welcher jene Alexandrine erhoben worden, bervorzugeben. Bei feiner Abneigung für Spiel, Jagd und Trinkgelage, bei feiner überwiegenben Liebhaberei für mufifalifden und bramatifchen Zeitvertreib, fonnte ibm, ber einen großen Theil feines Lebens in Franfreich und Stalien, besonders aber in Benebig, nach feinem Urtheil die Ronigin ber Stadte, jugebracht, bie Gesellschaft anmuthiger Dabden gar leicht ein Bedurfniß werden. Darum bat er auch, nachdem ber bofe Leumund Anfange ibm Berdruß gemacht, febr bald gang und gar fic über benfelben binausgesett. Gin Berzeichnig fener Gesellschafterinen, famt Befcreibung, bat er 1684 aufgesett. Um bie Aufnahme feiner gande erwarb Ernft fich bobes Berbienft. Er beforberte burch weise Anordnungen Sandel und Gewerbe, und namentlich bat ibm bie Stabt St. Goar, wo er bie famtlichen Beborben pereinigte, ihnen auch die Juftigfanglei als Obergericht, besgleichen eine Forftcommiffion bingufügte, ihr ganges Auffommen gu ver-In allen perfonlichen Begiebungen ein perebrungemurbiger Furft, von Bergen ber Rirche, ju welcher Ueberzeugung ibn geführet, ergeben, babei aber ber abgefagte Reind jeglicher Art von Gleisnerei, bat Ernft ju Coln in ber Emigration feine Tage beschloffen. "Berr Landgraff Ernft bat fich in ber franabfifden Belagerung von Rheinfels hinmeg auf Colln begeben, ift auch bafelbft bem herren entschlaffen ben 12. May 1693. Das Ingeweid ift bey bie Frau Gemablin beygefest, ber Leichnam berauf geführet und in das Gewölb zu Bornhoven gefest morben." Es überlebten ibm zwei Sobne, Die burch ibre ftete Uneinigkeit manchen Berdrug ibm bereitet hatten. Davon marb ber fungere, Rarl ber Stammvater bes Saufes Beffen-Banfried.

Der ältere, Wilhelm, geb. im Marz 1648, residirte abmechfelnd zu Rothenburg, feltener zu Rheinfels, nachdem in Gefolge
bes Ryswyler Friedeneschlusses die dasige Festung am 18. Juni
1698 von den Bölfern des Landgrafen von hessen-Cassel geräumt
worden. Rheinfels wurde von Mainzischen Truppen, dann von
Raiserlichen beset, diese sedoch mußten, nachdem sie eine Belagerung von neun Tagen ausgehalten, am 30. Nov. 1702 den

von bem Erbyringen von Caffel befehligten Beffen weichen. Den Bormand zu biefer gemaltsamen Occupation lieh bie Beforgnis eines frangofischen Angriffes, fie zu benugen, mochte man um fo leichter in Caffel fich entschließen, ba an Beranlaffung gu Streitigfeiten mit Beffen-Rheinfels fortmabrend fein Mangel. In einem Schreiben an ben machtigen Better bat Landgraf Bilhelm 1701 bie Streitpunkte aufgestellt, indem "bas Instrumentum Pacis Ryswicense nichts anders verordnet, als daß ich und meines herrn Brubere Ebb. follen in bem Stand restituirt werben, worinn unfere bochfeligen herrn Battere On. vor bem Rrieg fich befunden, in conformitat Eu. 2bb. hierdurch Dienftund Freund-Betterlich ersuche, gleichwie bas Jus Praesidii auf Rheinfels und in der Niedern Graffichafft Cagenelnbogen ante bellum Se. Gnaben nie angefochten gewesen, Sie wollen alfo auch mich barinnen nicht beeinträchtigen ober turbiren und barum ibre ergangene ernftliche inhibition bes Erlags ber Monatlicen Contribution, ohne Beitlaufftigfeit, felbft wieder auffbeben, infonderheit ba feine andere, ale unfere bepberfeite allergnädigften herrn Mannschafft jur Befagung in Rheinfele, und fie mit ber Contribution zu verpflegen, fo wenig etwas unrechts begebren, wie hoffentlich fein teutscher Patriot fic die mindefte ombrage hiervon nicht machen, oder mir etwas ungleiches bavon imputiren fan, barum bann nicht nur Ge. Rapferl. Majeftat folde Beftung ad dies vitae meae ju befegen , mit famtlichen Recht und Berechtigfeit, allerunterthanigft offeriret, und barinn erbort gu merben Soffnung babe, fonbern mich auch fonft bie Friedens-Fruchte mehr berührten Friedens-Schluffes genieffen, bas ift, bero Befagung aus S. Goar und Goars-hauffen nunmehro enblich abführen, bas Archiv mir lieffern, bie Catholifche in bem Glaubens-Exercitio, besonders die Sepultur nicht mehr vergewaltigen, bie Rnecht-Gelber und Contributiones gu felbstiger Begablung ber Guarnison burch bie Meinige einziehen, auch ben Rhein-Boll und Rubr mit Abthuung ber neulich errichteten Schiff-Bruden (bie fliegende Brude) mich ohngebindert genieffen, mithin bem Instrumento Pacis und benen Pacten familiae, auch ber felbitredenden Billigfeit genug thun laffen , beffen getrofte mich von Eurer 2bb. aequanimitat . . . . "

Auch bie beiden Bruder von Rheinfels haberten fortwahrend mit einander, "wie gerne fie auch Se. Kapferl. Majeftat aus einander gesetzt und mit einander verglichen gefeben batten. Beil Landgraff Bilbelm bargu auch eine Geneigtheit bezeiget batte, fo trugen bochftermelbete Ihro Rapferl. Majeftat Chur-Pfalt bie Commission auf, bie Aussohnung und Bergleichung biefer Berren Bruder ju bewirden, beshalben rescribirten 3hro Rapf. Maj. vom 16. Jul. 1700 an Landgraff Carln, mit Borftellung, wie Sie immer beforgt gewesen, bie so geraume Zeit amifchen 36m und feinem Bruber obgefchwebte Differengien ju bes gemeinen Befens, und fonberlich ju ber Catholischen Religion Rugen und Erfprieglichfeit auffzuheben, und Freund-Bruderlich Einversteben ju ftifften. Da nun hierzu gandgraff Bilbelm fich willig erzeigte, auch gebeten feinen Bruder zu einem gleichen zu disponiren, auch Chur-Manns Commission bisfals auffgetragen worben, ale ermabneten Se. R. Mai, biefen ganbgraff Carin, diefe gute Belegenheit bie Bute gu erreichen, nicht fruchtlog vorbengeben zu laffen, fondern 3bro Daj. zu Ebren, bem eigenen Saufe jum Beften, fie ju Erlangung ber Ginigfeit ju amplectiren, und bamit feine ju bes gemeinen Befens Beften tragende Patriotische Intention in dem Werde zu erfennen zu geben.

"Landgraff Wilhelm gab seine Begierde dum Frieden in Schrifften auch bey heffen-Cassel vor, und klagte zugleich, daß sein Bruder, auss gottloser Leute boshaffte Anschläge und Bersleitung, bey Ihm seine friedsertige Gesinnung nicht statt sinden lassen wollte, und bat, es möchte doch nicht geglaubet werden, wann sein Bruder von Ihm vorgabe, als wann Er von Cassel scabios oder übel redete, indem sich dieses nicht also befände, und Er, Landgraff Wilhelm, über Cassel in nichts, als was das Nieder-Casenelnbogensche Restitutions-Wesen, und die Contributions-Sache zu hessen-Rheinselssischer Lesagung anlangte, se geklaget hätte; Das widrige Vorgeben Landgraff Carls müste seinem verbitterten, und in allen Actionen schwachen Gemüthe zugerechnet werden. Dergestalt meynte sich Landgraff Wilhelm

ben Caffel zu entschuldigen, und gestund, daß sein Bruder von einem schwachen Gemüthe, das solte heißen etwas blödsinnig wäre. Dannoch aber gab dieser Landgraff Wilhelm eben so hefftige Memorialien wider Caffel in Rheinselssischer Sache und andern Beschwerden ein, als sein Bruder, den Er eines schwachen Gemüths zu seyn bejahete, und mit welchem der Streit noch immer continuirte, gleichwie Sie bepde mit Caffel nicht zufrieden waren.

"Bu diefen Berdrieflichkeiten betam die Rheinfelfische Linie biefes Jahr (1701) noch eine neue, die ihr von ber Bermandtfcafft mit bem in Arreft genommenen Rafoczy juwuchs, als welcher Landgraff Carle Tochter jur Che batte; beshalben, und weil Landgraff Wilhelm vor 2 Jahren ju Muntace bep bem Rafoczy gemesen war, wolten fie hier und ba suspectiret werden, ale ob fie etwa mit felbigem in einem beimlichen Berftanbnug begriffen waren. Landgraff Wilhelm beschwerte fich insonderheit bag ber Boff-Rriegerathe. Praesident Graff Breuner, einem Abte, ben biefer Landgraff ju feinem Bevollmächtigten bestellet batte, ohne Angeig einiger Urfache alle zwischen mehrernenneten Landgraffen und biefem Abt gewechselte Brieffe abforbern laffen, umb felbige ju untersuchen, ob nicht was verbachtiges brinnen von heimlicher Berftanbnug mit bem Rafoczy und andern Rapferl. Keinden gefunden werben möchte. Er zeigte an, biefes Berfahren fep eine gegen Fürftliche Abgeordnete niemalen gebrauchte Sache, ließ aber boch burch ben Rapferl. Beichtvatter P. Menegati, fich au icharfffter Untersuchung offeriren, worgegen er auch, auff Befindung feiner Unfchuld, begehrte, daß ihm fo eine eclatante als proportionirte satisfaction von benen geschaffet werden mochte, bie aus falfchem Gemuthe, ihm jum Tort, Ihro Rapf. Mai. bogbafft verleitet batten, biefe Uebereilung gefdeben zu laffen. Bie er biefes an genenneten Pater fdrieb, und ein gleiches Gr. Ravf. Maj. fürftellete ," erhielt er in einem Sanbidreiben vom 30. Augusti 1701 ben Befcheib, bag Raifer und manniglich "beffen auffrichtigen Ereu und devotion überfluffig verfichert. Ihro Rapf. Daf. auch ibm bergleichen Zeugnuß überall zu geben erbotig fen, und nicht unterlaffen wurde, alle basfenige zu feiner

consolation, und Erleichterung seiner Beschwerben benzutragen, was Ihro bep bermahligen schweren Consuncturen nur immer möglich wäre. — Mit welchem sich denn bieser herr Landgraff vor dismal zufrieden geben muste, da Ihr. Raps. Maj. gnug zu verstehen gaben, daß vorhandener Läusste Beschaffenheit und Umstände Ihro ein mehrers zu thun nicht zuliessen."

Auch eine Bermendung bes Corpus Catholicorum bei bem Raifer blieb ohne Erfolg fur die Abstellung ber von Beffen-Rheinfels gegen Caffel wegen Occupirung der Reftung und ber Beftattung fatholischer Leichen erhobenen Befchwerben, und bie Raumung von Rheinfels erfolgte erft am 22. Oct. 1718, nachdem ein faiferliches Erecutionscommando von Philippsburg aus fich in Bewegung gefett, und verftartt burch 800 Dann Pfalger, welche ber Landgraf von Rheinfels in Gold genommen, bereits Schwalbach erreicht hatte. Wiewohl alfo in biefem Punft Landgraf Wilhelm zu feinem Recht gefommen , baben bennoch bie Streithandel fein Ende genommen, bis zu feinem am 20. Rov. 1725 erfolgten Ableben. Berm. feit 1669 mit ber Grafin Maria Unna von Lowenstein-Wertheim, war er am 16. Dct. 1688 Wittmer geworden. Es überlebten ibm vier Rinber. Die altefte Tochter, Elifabeth Ratharina Relicitas, geb. 16. Oct. 1678, wurde ben 18. Oct. 1695 an ben Rurften Frang Alexander von Raffau-Sabamar vermählt. Wittwe 27. Mai 1711, ging fie ben 6. Sept. 1727 bie zweite Che ein mit bem Grafen Anton Ferdinand von Attems, und ift fie ben 15. Dai 1739 mit Tob abgegangen. Unna Josepha, geb. 13. Gept. 1680, ftarb ben 28. Mai 1766 ale Propftin ju Effen und Rellinghaufen', auch Decaniffin zu Thorn. Erneftina Louife, geb. 1. Det. 1681, ftarb 1732. Sie mar im 3. 1721 bem Grafen von Billalonga, Joseph Robert be la Cerba angetrauet worden. Der Sobn, Ernft Leopold, geb. 25, Jun. 1684, mußte jugeben, bag gelegentlich bes Rrieges von 1734 bem Rheinfels beffifche Befagung eingeführt werbe, und fie auch nach bergeftelltem Frieden bulden, indem Caffel in einem vor bem Reichsfammergericht erhobenen Proces barauf brang, bag bas Saus Beffen-Rheinfels, von wegen vielfältiger Berlenung bes Bergleichs

von 1654, bes Besagungerechtes auf Rheinfels verluftig erflart Den Ausgang bes Processes, für welchen bas Rammergericht 1754 fich incompetent erflärte, bat feboch landgraf Ernft Leopold nicht erlebt, fintemalen er ben 29. Nov. 1749 au Rothenburg in feiner Residenz verstorben ift. "A. 1704 ben 12. Rov. vermählte er fich mit Eleonora Maria Anna, einer Tochter Maximilian Carle Fürstens von Lowenstein-Wertheim, die ihm folgenbe Rinder gebobren , Josephum , Bolprenam Chriftinam, Franziscum Alexander, Eleonoram Philippinam, Carolinam, Conftantinum, Chriftinam henrietten. Er batte bas Blud, von einem Ronige, zwey Bergogen und brey respective farften und Kurftinnen ale Schwiegervater inniglich geliebt und geehrt gu werben. A. 1729 ben 15. Aug. erhielte er von bem Ronige von Sarbinien ben Orben della Annunziata, ben Churpfalgischen Orden St. Suberti bat er aber ichon als Erbyring befommen." Die verwittwete Landgrafin ftarb zu Rothenburg, 22. Rebr. 1753.

3hr Erfigeborner, Joseph, erblidte bas Licht ber Belt ben 22. Sept. 1705, vermählte fich ben 8. Marg 1726 mit bes Rurften Ludwig Dito von Salm Tochter Chriftina Anna Louise Dewalbine, farb aber vor dem Bater ben 24. Juni 1744, zwei Töchter hinterlaffend. Die jungere, Marie Louife Eleonore, geb. 18. April 1729, einft Rufterin ju Effen, bann vermählte gurftin von Salm-Salm, Wittwe 14. Sept. 1773, lebte als folche gu Echternach und bemnachft zu Anholt, farb auch bafelbft ben 1. Febr. 1800. 3bre altere Schwester, Anna Maria Bictoria Chriftina, geb. 25. Febr. 1728, wurde den 11. Dec. 1745 dem im Rebenfahrigen Rriege fo befannt gewordenen gurften von Soubife, Rarl von Roban angetraut, Bittwe ben 1. Jul. 1787, und ftarb ben 1. Jul. 1792. Polyrena Chrifting Johanna, geb. 21. Sept. 1706, wurde am 23. Jul. 1724 bes Ronigs Rarl Emanuel III. von Sarbinien andere Gemablin, und farb ben 13. Jan. 1735. "Sie erwirbt fic," ichreibt ber wohl unterrichtete Repfler, "burch ihre Schönheit, Berftand und andere bobe Tugenden bie getreue Liebe ihres Gemable, und aller Unterthanen Sochachtung. Sie tommt wenig aus ihren Bimmern, fpricht felten mit anbern als ihren Gofdamen, mit Manneperfonen aber faft gar nicht, es fep

benn, daß Fremde das erstemal ihre Auswartung machen. Sie ist zwar eine gebohrne Deutsche, spricht aber solche Sprace niesmals, weil ihr Gemahl, der nicht deutsch kann, sich merken lassen, daß ihm solches unangenehm seyn würde. Ein junger reisender Cavalier aus Deutschland sagte ihr zwar neulich mit nicht geringer Dreistigkeit: er wundere sich, daß Ihre königl. Hoheit (vor dem 2. Sept. 1730) nicht deutsch sprächen, weil sie doch in so kurzer Zeit ihre Muttersprache nicht vergessen haben, und noch vielsweniger sich berselben schämen würden; allein er hatte nicht Urssache, sich seiner genommenen Freyheit viel zu rühmen." Polysena Christina ist die Mutter des Königs Bictor Amadeus II. geworden.

Frang Alexander, faiferlicher Generalmajor von ber Cavalerie, "war ber zwepte Sobn bes regierenben ganbgrafens Ernesti Leopoldi und Eleonorae Mariae Annae, gebohrnen Pringegin von lowenstein, von welcher er ben 8. Dec. 1710 gebohren worben. Nachdem er eine Zeitlang in Kapferl. Kriegebienften geftanden, ward er Obrifter bep bem Seherischen, ober, wie andere wollen, bey bem Sobenembfischen Curagierregiment. Bu Unfang biefes 1739ften Jahrs ward er General-Relbmachtmeifter, in welcher Qualität er auch biefem Feldauge bengewohnet; er bat aber in bem Treffen bev Krosfa in Servien, 22. Jul. 1739, vor bem Feinbe fein junges Leben, bas er nicht bober, als auf 29 Jahr gebracht, verlieren muffen. Seine Rurftl. Eltern und Befdwifter, und besonders die Bergogin von Bourbon, feine Frau Schwester, haben feinen frubzeitigen Tob gar febr bedauert." Eleonora Philippina, geb. 18. Oct. 1712, begleitete ihre Schwefter, "welcher fie aber an Schonbeit nicht gleich fommt", in bie Reife nach Turin , "balt fich in einem Rlofter befagter Stadt auf, und erscheint felten ben Sofe." Sie wurde ben 25. Januar 1731 an ben Pfalzgrafen Johann Chriftian Joseph von Sulgbach, Bater in einer erften Che bes Rurfürften Rarl Theodor, vermählt; Wittwe ben 30. Jul. 1733, ift fie ben 23. Mai 1759 mit Tod abgegangen.

Carolina, geb. 18. Aug. 1714, "prangte nicht weniger als ihre Schweftern mit vielen perfonlichen Gigenschaften, baber sich

auch ber Herzog Ludovicus Henricus von Bourbon, Pring von Roniglich-Frangofifdem Geblüte, Dberhofmeifter bes Roniglichen Saufes und gemefener Vremier-Minifter bes Ronigs, fein Bebenten machte, biefelbe fich ju feiner Bemablin ju ermablen, nachdem er ben 21. Mart. 1728 burch bas Abfterben feiner erften Gemablin, Mariae Annae, gebohrner Pringefin von Conty, jum Bittwer worden. Sie war noch nicht 14 Jahr alt, ba er fich ben 5. Jul 1728 burch Procuration ihres Bruders, bes Erbpringens Josephi, in Gegenwart bes Grafens von Gace, mit berfelben vermählte, und barauf ben 22. Jul. bas Beplager volljoge. Es blieb biefe Che viele Jahre unfruchtbar, bis endlich bie junge Bergogin ben 9. Aug. 1736 ju großer Freude ihres Saufes einen Pringen gur Belt gebracht, ber ben Titel eines Pringens von Conde erhielte, und fich noch am Leben befindet (er hat im fiebenfährigen , besgleichen im Revolutionsfriege in Deutschland, absonderlich am Rhein, den ehrenhafteften Ruf fic erworben). Die Freude über beffen Beburt murbe noch größer gewesen fenn, wenn die Bergogin nicht baben in eine schwere Rranfheit gefallen ware, wovon fie fummerlich, und gwar nach vielen erlittenen Schmerzen und ausgestanbener Operation an ber einen Bruft, wieder genesen. Den 27. Jan. 1740 mard fie burch bas Absterben ihres Gemahls jur Bittme. Gie bat fic hierauf meiftens unpäglich befunden, und ohngeachtet aller Curen nicht völlig gefund werben fonnen. Bu Enbe Maji 1741 pertraute fie fich einem Englischen Arte an, ber ihr Soffnung gur Genefung machte, es schlug aber bie Cur fo übel an, baf fie nicht lange barauf bie letten Sacramente friegte, und endlich ben 14. Jun. 1741 ftarb. 3hr Eingeweide wurde ben 16. diefes in bie Pfarrfirche ju S. Sulpice, ber Leichnam aber ben 22. biefes, nachdem er den 20. vorher von ber Pringeffin von Clermont im Namen ber Ronigin auf einem prachtigen Parabebette mit Beihmaffer befprengt worden, bey ben Carmeliteffen auf ber Strafe S. Jacques bepgefest. Man rühmt ihre eine besonbere Schönheit und ein fo liebreigendes Befen, fomobl in Ansehung ihres Berftanbes, als ihrer Leibesgeftalt nach, bag fie baburch ben gangen bof ben ihrer Anfunft in Franfreich in Bermunderung gesetzt. Sie ist bis an ihr Ende von sebermann geliebet und hochgehalten, baben aber burchgehends bedauert worden, daß ihr Gemahl nicht so viel Liebe vor sie gehabt, als sie in ber That verdienet."

36 wage es nicht zu bestimmen, ob Caroline, ober ihre Schwefter, bie Pfalggrafin von Sulgbach, Die einft fur R. Endwig XV. von Franfreich in Ausficht genommene Braut gewefen. Es foreibt in feinem Journal de Paris Mathieu Marais, April 1725; "Il est dit aujourd'hui que la princesse destinée au Roi est une Allemande, soeur de la princesse de Piemont, qui est Hesse-Rhinfeltz-Rottenbourg; elle est à Annecy dans un couvent des Filles de Sainte-Marie; toute des plus belles, blonde, assez grasse, et qui a quatorze ans. Elle était l'année vassée dans un couveut à Strasbourg et vit Madame d'Orléans quand elle y pussa. Un officier suisse qui l'avait vue m'a dit qu'elle était charmante, mais qu'elle ne disait pas un mot de français." Sie wurde aber nachmalen auf ber Lifte ber bunbert Pringeffinen, "qu'il y à marier en Europe," geftrichen, "parce qu'on dit que la mère accouchait alternativement d'une fille et d'un lièvre," sagt Marsais. "En retranchant des cent princesses quarante-quatre qui sont trop dgées pour être mariées à un jeune prince, vingt-neuf qui sont jeunes, dix dont l'alliance ne convient pas, il ne reste par conséquent que dix-sept princesses sur lesquelles on puisse jetter les yeux." Unter ben gebn, "dont l'alliance ne convient pas," befand fich Maria Lesczonsta, und beißt es von ibr in ber Lifte: "Marie. fille du roi Stanislas Lesczynski de Pologne; 21 ans. Le père et la mère de cette princesse et leur suite viendraient demeurer en France." Gleichwohl ift fie, und feine andere, Ludwigs XV. Gemablin geworben, nachdem die Runftverftanbigen, nach Beiffenburg geschickt, "pour prendre connaissance de la constitution de Son Altesse Royale la princesse Stanislas, après avoir eu l'honneur de voir S. A. R., examiné sa taille et ses bras, le coloris de son visage et de ses yeux," ein befriedigendes Zeugnig um ihre forperliche Beschaffenheit ausgeftellet hatten. Der Ronig von Sarbinien empfand aber febr übel, wie es icheint, die ber Pringeffin von Rheinfels gegebene Exclusion;

er schrieb an ben Bergog von Bourbon, in Bezug auf die Babl ber poinischen Prinzessin: "Il y avait quelque chose de mieux et de plus convenable que ce choix que tout le monde condamne, et qui, joint a tout ce qui a paru depuis que vous étes dans le ministère, ne donne pas une grande idée de votre conseil. Et puisqu'il vous laisse ignorer que, dans une affaire de cette nature, je devuis bien du moins être consulté, je dois vous faire connaître que non-seulement je désapprouve, mais que, comme grand-père, je m'opposerai toujours à tout ee qui sera contraire à la gloire du roi de France, tant que son dge demandera mes soins, et que, comme roi, je saurai un jour vous faire repentir de ce que vous ferez dans son royaume contre ses interets." Es ware nicht unmöglich, bag ben Burnenden zu bernhigen, ber Bergog von Bourbon, ber früher felbst um die Sand ber Maria Lesczonsta geworben, sich bie Prinzeffin von Rheinfele beigelegt habe, und daß in Gefolge beffen ber Taufch ber beiben Braute zwischen Konig und Bergog vollzogen worden.

Chriftina henriette, geb. 24. Nov. 1717, wurde ben 4. Mai 1740 mit Ludwig Bictor Joseph Prinzen von Carignan verbeurathet, ohne 3meifel aus Rudficht fur bie nabe Bermanbtschaft mit dem foniglichen Sause von Sardinien. Done fie, murbe bie heurath mit dem Sohne bes Prinzen Victor Amadeus von Carignan unerflarbar ju nennen fein. "Le prince de Carignan," schreibt S. Simon, "arriva ici. Il était fils unique de ce fameus muet, qui l'était du prince Thomas et de la dernière princesse du sang de la branche de Soissons. Ce prince de Carignan n'avait rien entre les enfants de M. de Savoie et lui, qui était lors roi de Sicile, et il en était regardé comme l'héritier très-possible. Ce prince en prit soin comme d'un de ses fils, et ne s'opposa point à l'amour qu'il conçut pour lu bâtarde qu'il avait eu de madame de Verue, qui le conduisit à l'épouser. Le roi de Sicile, qui aimait tendrement cette fille, en fut ravi, et redoubla pour eux de soins et de graces. Les moeurs, la conduite et les folles dépenses du prince de Carignan y répondirent si mal qu'il se brouilla avec le roi de Sicile, de la cour et des états duquel il s'échappa. Il n'osa, par cette

raison, être ici qu'incognito sous le nom de comte del Bosco. On l'y laissa, pour que cette contrainte l'engagedt à s'en retourner, comme le roi de Sicile le voulait. Au lieu de cela, madame de Garignan se sauva de Turin, ou en fit le semblant, pour venir trouver son mari. Celui-ci est demeuré toute se vie, c'est à dire plus de vingt aus; madame de Carignan y est encore. Madame de Verue sut la dresser, et trouva au delà de ses espérances. Les personnages qu'ils y ont jeués, les millions qu'ils y ont pris à toutes mains ne se peuvent ni expliquer n'y nombrer. Tout le monde l'a vu et senti; on n'y a que trop reconnu les louveteaux du cardinal d'Ossat, même les plus grands et les plus affamés. L'incognito a toujours duré et a masqué les prétentions . . . .

"A la fin on trouva que cet agiotage embarrassait trop la place de Vendôme et le pussage public; on le transporta dans le vaste jardin de l'hôtel de Soissons. C'était en effet son lieu propre. M. et madame de Carignan qui occupaient l'hôtel de Soissons à qui il appartenait, tiraient à toutes mains de toutes parts. Des profits de 400 francs, ce qu'on aurait peine à croire s'il n'était très-reconnu, ne leur semblaient pas au-dessous d'eux, je ne dis pas pour leurs domestiques, mais pour eux-mêmes, et des gains de millions dont ils avaient tiré plusieurs de ce Mississipi, sans en compter d'autres pris d'ailleurs, ne leur paraissaient pas au-dessus de leur mérite, qu'en effet ils avaient porté au dernier comble dans la science d'acquérir avec toutes les bassesses les plus rampantes, les plus viles, les plus continuelles. Ils gagnèrent en cette translation un grand louage, de nouvelles facilités et de nouveaux tributs. Law, leur grand ami, qui avait logé quelques jours au Palais-Royal, était retourné chez lui où il recevait force visites." Dit noch weniger Schonung wird von einem beutschen Beitgenoffen jener Pring von Carignan befprochen: "Bictor Amadeus von Savoyen, Pring von Carignan, Ronigl. Frangofis fcher General-Lieutenant ber Armeen, ftarb ben 4. Apr. 1741 au Paris in dem 51. Jahre feines Alters. Anno 1740 hatte er bas Bergnugen, bag fich fein einziger Pring mit ber Pringeffin von heffen-Rheinfele, beren Schwefter bie verftorbene Ronigin

von Sarbinien gewesen, vermählte. Er war im übrigen Surintendant von ber Opera, und ein fo ftarfer Spieler, bag fein Pallaft zu Paris, ber ben Namen von Soissons führte, ein öffents liches privilegirtes Spielhaus abgab. Rach feinem Tode murben burd ben Sarbinischen Abgesandten, Grafen von Solari, und einen Ronigl. Commiffarium alle feine Sachen versiegelt, burch einen Ronigl. Befehl aber alles fernere Spielen in ben bepben Adtels pon Soissons und Gesvres verboten, und baburch bie privilegirten Spielbaufer zu großer Freude vieler vornehmen Kamilien, die in folden jezuweilen großen Berluft erlitten, zu Paris caffirt und aufgehoben. Seine Reigung jum Spielen trieb ibn fogar gur Erfindung neuer Rartenfpiele an, bavon eines An. 1737 befannt worben, bas 80 Riguren bat, und anfangs um eine Piftole verfauft worden. Man hat bas Berbot ber öffentlichen Spielhaufer ju Paris bie Leichenrede bes Pringens von Carignan genennet. Dhngeachtet feiner Schulden, die fich auf vier Millionen Livres erftreden, und bezahlt werden follen, bleiben außer benen Wittbumsgelbern ber Pringegin, annoch bem Prinzen Ludovico zwey Millionen Livres übrig. Er hat eines ber curiofeften Cabineter, wie auch icone Meublen, und fonberlich icone Schilbereven, ingleichen eine Angahl von 300 iconen Pferben binterlaffen, unter benen fich einige finden, die ibm 5 bis 6000 Livres gefoftet. Seine Wittme (geft. 8. Jul. 1766) hat sich nach feinem Tode in die Abten au Bois begeben, allwo ihre Schwester, Die Grafin von Verua, Aebtisfin ift." Jenes Chepaares Sohn, Pring Ludwig Bictor Amadeus von Carignan, ftarb ben 16. Dec. 1778, nicht völlig vier Monate nach feiner Gemablin, ber Pringeffin von Beffen-Rheinfele, als welche am 31. Aug. n. J. mit Tod abgegangen. Sie war eine Mutter von zehn Rindern geworden, barunter eines ber beflagenswertheften Opfer ber frangofischen Revolution, Die Bringeffin von Camballe. prächtige blonde Lodenschmud, welchen bie Rannibalen gur Schau trugen, mar ein Erbftud, von Rheinfels ober Rothenburg berrübrend, bagegen icheint Pring Rarl Albert von Carignan, ber im 3. 1831 jum Thron von Sarbinien berufen worden, feiner Urgroße eltern, ber "louveteaux affamés", Univerfalerbe geworben ju fein.

Des Landgrafen Ernft Leopold britter Sobn , Confantin, geb. 24. Mai 1716, war ale jungerer Pring bem geiftlichen Stande bestimmt, auch jum Abbe in Turin eingefleibet, trat feboch in ruffifche Rriegebienfte, und wurde im Rov. 1739 jum Dbriften eines Infanterieregiments ernannt. 3m 3. 1743 wird fein Ramen gelegentlich einer zu Wien gegen Die Freimaurer angeordueten Polizeimagregel genannt. "Sie haben fich in bem verwichenen Jahre fehr vermehret, und bier und ba neue logen aufgerichtet. Alleine die zu Bruffel, Wien und Liffabon find gerftoret, und bie Mitglieder berfelben gur gefänglichen Saft, ja ble an bem lettern Orte gar für das Tribunal der Inquisition gezogen worben. Die loge ju Wien wurde ben 7. Mart. ausgefundfcaftet, und Abende mit bewaffneter Manufcaft befest. Dan traf eine Bersammlung von 30 Personen an, darunter fich verfcbiedene von bobem Stande befanden, ale ber Pring von Beffen-Rheinfels, ein Graf von Rinsty, ein Graf von Starbemberg, bes Oberstallmeisters Sohn, ber Graf von Gondola, Obermeister ber Loge, ber Marquis von Doria, und andere, wie auch verfciedene Beiftliche. Bey dem in dem Bischofe ju Bien gefchebenen Examine, woben zu verschiedenen malen der Erzbifchof und der Nuncius felbst jugegen gewesen, bat man fart auf die Entdedung bes Bebeimniffes gedrungen, aber es ift nichts beraus au bringen gewesen. Als barauf ber Ramenstag bes Ronigl. Prinzens Josephi einfiel, wurde allen in Arreft gezogenen Freymaurern bie Freyheit wieder ertheilet, jedoch mit der Berwarnung, ins funftige bergleichen nicht weiter vorzunehmen, wibrigenfalls fie ihrer Bedienungen entfest werden, und die Ronigliche Ungnade empfinden follten. Nirgends haben biefe Bruder bisber mehrern Schut und Freyheit als ju Berlin gefunden, allwo fie auch bas Johannisfest 1743 mit großem Gepränge und vielen öffentlichen Solennitaten begangen haben."

Die rufsischen Kriegsbienste gab Conftantin im J. 1744 auf, und hat er sich ben 15. Aug. 1745 mit ber jungen Wittwe bes Fürsten Wilhelm Hacinth von Rassau-Siegen vermählt. "Sie war eine Tochter Konrad Sigmunds Reichsgrafen von Starhemberg, und stand bey dem Chursürsten Clemens August

von Coln in besondern Onaben, ber auch ihre erfte Bermablung beforberte." Bur Regierung gelangt 1749 führte ganbaraf Conftantin feinem Saufe bas Erftgeburtrecht ein, wofür er bie faiferliche Beftätigung fuchte und erhielt. "Es bat fic aber bas baus Beffen-Caffel darmider gefetet und beebalben feine Befcwerbe ber ber Reichsversammlung angebracht, welcher Recurs aber bem Rapferlichen Sofe febr migfallen und folden bewogen, beshalben ein scriptum pro notitia ju Regenspurg befannt ju machen, bes Inhalts, ba ber Ronig von Schweben ale Landgraf ju Beffen-Caffel unterlaffen, fic an Ge. Rapferl. Daj. ju wenden und fich von feinem Recurs nicht babe abwendig machen laffen, fo babe biefes Berfahren, abionderlich wegen ber nach beichebener Dictatur mit unterlaufenden Umftande, nicht anders ale billiges Befremben verursachen tonnen; es fep aber in Confirmirung ber von bem Landgrafen Conftantin zu Beffen-Rotbenburg errichteten Primogenitur nimmermehr bie Meinung gewesen, bag bie Sauptprimogenitur bes Saufes Seffen wider ben mortlichen Inhalt bes . hauptvertrage vom 3. 1654 beeintrachtiget ober baburch ein prajudicirlicher Eingang in Die Berfaffung bes Beffifchen Saufes veranlaffet werden follte." Der Ginfpruch, gegen bie von bem Landgrafen Conftantin gegebene Primogeniturordnung mabrte inbeffen fort, und veranlagte einen langern Schriftenwechsel, bis in bem Sauptvergleich vom 25. und 26. Marg 1754 Beffen-Rheinfels nicht nur bas Befagungerecht, fonbern auch bas Eigenthum ber Reftungen Rheinfels und Ras, nebft Artillerie und Munition, Magazinen, Beughaus, bem auf Rheinfels befindlichen Residenzschloß, allen innerhalb ber Festungewerfe gelegenen Civilgebanden und Garten, endlich den von ben Dorfern Berlan und Biebernheim jum Schloffe foulbigen Burgbienften, an Beffen-Caffel überließ, und dagegen eine namhafte Angahl von Obligationen über von Caffel empfangene Darleben unentgelblich guruderhielt. Außerbem mußte fich Canbgraf Conftantin "aller, wegen bes ergangenen Rapferl. Primogenitur=Diplomatis gemachten Unspruche begeben. Dabingegen bewilliget ber landgraf von heffen-Caffel, bag ber Landgraf ju Rothenburg jum Kaveur eines feiner bermaligen Prinzen, welchen er will, und

bessen sebesmaligen Descenbenten, mit ober ohne Rayserl. allerhöchke Genehmigung, eine solche väterliche Disposition und Theilung unter seinen Fürstl. Kindern fürstünstige errichten könne, frast beren die, in der so genannten hessischen Universals-Quart bisher üblich gewesene Communion abgestellet und solche gedachtem Prinzen alleine verbleiben, den übrigen Prinzen aber, sobald sie das 25ste Jahr erreichet, zu ihrem Unterhalt nehst der Wohnung ein gewisses, so nicht unter 3000 Thaler zu bestimmen, gereichet, diese Disposition aber niemals für eine Primogenitur ausgegeben werden solle."

Am 29. Nov. 1759 wurde Landgraf Constantin in bem gu Bien abgehaltenen Orbenscapitel jum Ritter bes goldenen Bliefes creiret, und ale folder ben 1. Mai 1760 ju Coln von bem bierzu bevollmächtigten Rurften von Salm inftallirt. 2m 12. Dec. 1773 ftarb ju Strafburg im 51. Altetejahre feine Bemablin, nachdem fie eine Mutter von funf Pringen und feche Prinzessinen geworden. Maria Eva Sophia, geborne Grafin von Starbemberg, "von febr viel Berftand, fpricht febr frei und oft beleidigend", war in ihrem Glauben ungemein eifrig. wie biefes auch mit bem Landgrafen ber Fall. Darum bat er jum Executor feines Testaments, worin bie fatholischen Rirchen feines Bebietes befondere reichlich bedacht, ben Rurfurften von Erier bestellt. Er ftarb ben 30. Dec. 1778. Bu Jahren find gefommen acht feiner Rinder, Rarl Emanuel, Clementine Frangisca Ernestina, geb. 13. Juni 1747, Aebtiffin ju Guftern burch Babl vom 18. Jul. 1778, geft. zu Berdun, 6. Jul. 1813, Maria Sedwig Eleonora Christina, geb. 26. Jun. 1748, Chris Rian, Domicellar zu Coln und Strafburg, geb. 30. Rov. 1750, geft. 16. Jul. 1782, Rarl Conftantin, geb. 10. Jan. 1752, Maria Antonia Friberita Josepha, Canoniffin zu Thorn, geb. 31. Dai 1753, geft. im Sept. 1823, Bilbelmine, geb. 16. Febr. 1755, Propftin zu Effen 20. Rebr. 1792, auch Stiftebame zu Elten, geft. ju Frankfurt 9. Dec. 1816, Ernft, geb. 28. Sept. 1758. Er fand ale Obrift-Lieutenant bei einem ruffifchen 3nfanterieregiment im Rautafus. Das Corps, welchem er jugetheilt, erlitt in einem Scharmugel mit ben Lesgiern fcwere,

durch den Tod des Generals bestiegelte Riederlage, der Prinz, tödtlich verwundet, konnte nur eben Tissis erreichen, und ist daselbst den 29. Oct. 1784 verstorben. Der Sohn seiner Ehe mit Christiane Wilhelmine Henriette Sophie von Bardeleben, verm. 22. Nov. 1781, Ernst Victor, geb. 3. Aug. 1782, starb den 7. Jun. 1787. Maria Hedwig Eleonora Christina wurde den 17. Jul. 1766 zu Charleville dem Erbprinzen, nachmaligen Herzog von Bouillon, Jacob Leopold Karl Gottsried de la Tour d'Auvergne angetraut und starb zu Paris, 27. Mai 1801.

Rarl Conftantin trat febr jung, als Dbrift in frangofifche Dienfte, wurde Brigabier 1784, Marechal-de-camp 1788, erbielt auch, neben bem für feine Stelle ausgeworfenen Bebalt, vom Ronig Pension, daß er im Bangen 16,000 Livres einzunehmen hatte. Bu Marfeille vertehrte er fleißig mit bem Abbe Raynal, welcher bermagen entzudt burch bie von dem Pringen ibm bewiesenen Aufmerksamkeiten, burch bie von bemfelben ausgesprochenen Grundfage, bie freilich nur der Wiederhall von Gemeinplagen aus bes guten Abbe Bortragen, baß er einftens ausrief : "Voila un homme et non un prince." Commandant zu Perpignan vereinigte fich ber Pring 1792 mit ben bafigen Beborben zu einer an die Rationalversammlung gerichteten Denunciation, worin ber Rriegeminifter Narbonne beschuldigt, bag er bie Grenze gegen Spanien unbewehrt laffe. Aufgeforbert, fich gu rechtfertigen, bewies ber Minifter, daß es gerade ber Pring von Beffen gewefen, welcher bie Ausführung ber von bem Comité des fortifications angeordneten Berfe, burch bie Berficherung, bag fie überfluffig, bintertrieben habe. General-Lieutenant ben 22. Mai 1792, wurde der Pring einige Monate fpater bes Generals Bimpfen Rachfolger in bem Commando ber 6. Militairbivision. Bu Befangon, wobin fein Ruf ibm vorausgeeilt mar, bereiteten bie Jacobiner bem "citoyen-general-philosophe" eine mabrhaft begeisterte Aufnahme. Nach Berlauf von brei Tagen wurde er bem Club eingeführt, 30. Sept., und hat er barin fein patriotifches Glaubensbefenntnig wiederholt. Seinen Bortrag beantwortete ber Prafident mit einer Rede, an beren Schluß es beißt:

"Dans un gouvernement libre, les poignards sont à côté des couronnes civiques, nous te laissons le choix."

Unter ber Leitung ber Clubiften nahm Charles Hesse, wie er von nun an zeichnete, mit feinem Generalftab eine totale Umwandlung vor, gleichwie er auch fast alle Officiere vom Ingenieurcorps suspendirte. Richts befto weniger zeigte er fic angelegentlichft bemubt, Die Reftung Befangon in den beften Bertheibigungeftand ju fegen; Pichegru wurde durch ibn jum Kührer eines Bataillons Freiwilliger vom Garbbepartement ernannt. Das Gerücht, general Hesse folle von bem Commando ber Division abgerufen werben, veranlagte bie Beborben, für feine Beibehaltung auf einem Boften, ben er allen mabren Patrioten ju Dant befleibe, fich ju verwenden, jugleich ibm ihre perfonliche Bufriedenheit mit feiner Dienftleiftung au bezeugen. Er bantte ihnen fdriftlich, Befangon, 21. Dec. 1792. l'an I! de la république : "Citoyens administrateurs, je viens de lire, les larmes aux yeux, le certificat de civisme dont vous m'honorez. Rien ne peut payer un pareil témoignage; toutes les couronnes de l'univers ne seraient rien pour moi à côté d'un tel bienfait. Aussi jamais je n'oublierai, dans quelque partie de la république que je sois, les preuves journalières de bonté que vous m'avez accordées pendant mon commandement à Besancon. Recevez, je vous prie, citoyens administrateurs, les assurances de mes sentiments fraternels." Die Berwendung ber Departementalverwaltung verfehlte für ben Augenblid ibre Wirfung nicht, und nicht ebenber benn im Rebr. 1793 wurde Charles Hesse in feinem Commando burch ben General Sparre abaeloset.

Unter dem Einflusse des Gesetzes, welches die Ebelleute ohne Unterschied aus den Armeen der Republif verbannte, konnte er nicht weiter im activen Dienst verwendet werden. Aller Hulfsquellen bar, wendete er sich im October des Jahrs schriftlich an den Jacobinerclub zu Paris, Brod oder Aufnahme in die Gesellschaft sich zu erbitten. Das Gesuch scheiterte an dem Widerspruch des verrückten Dufourny, und wurde durch Beschluß die Aufnahme fürstlicher Personen der Gesellschaft untersagt. Im J. 1795 wird

Charles Hosse als einer ber Redacteure bes Ami des loi, ber von Poultier und Sibuet geleiteten bemagogischen Zeitschrift genannt. Später arbeitete er für das Journal des hommes libres, und hat ihn bamals von wegen seiner entschiedenen Richtung, Despaze, Satyre 2, bem stets schwankenben, unentschlossenen Barat entgegengesett:

Charles Hesse, du moins, fait preuve d'assurance; Il ne se borne pas à régenter la France. Illustre successeur de Clootz-Anacharsis, Du fond de son grenier, sur son grabat assis, Il insurge, en espoir, Berlin, Madrid et Rome; Aux esclaves de Paul il lit les droits de l'homme, Visite les Lapons, et, dans son noble essor, Plante sur trois traineaux l'étendard tricolor.

Charles Hesse ließ es aber nicht bei blogen Schreibereien bewenden; er betheiligte fich in ben von Babeuf ausgebenden Umtrieben, überhaupt bei allen gegen bas Directorium gerichteten Machinationen, figurirte in ben sogenannten conftitutionellen Cirfeln und in bem Manege-Club von 1799, und gewann folde bemagogifche Bebeutung, bag nach bem 18. Brumaire Die Boligei ibm den Aufenthalt ju Paris untersagte, auch in Saint-Denns icharf ibn beauffichtigte. Gelegentlich ber Bollenmaschine murbe er in bie über eine große Angabl von Jacobinern verbangte Deportation einbegriffen, und nach ber Infel Re gebracht, um bort mehre Jahre ale Gefangner ju leben. Rach feiner eigenen Angabe batte feine Befangenschaft, theils zu Paris, theils auf Re, ganger 59 Monate gemabrt. Bulest murbe ihm als eine Gnabe bie Rudtebr nach Deutschland bewilligt, 1803, er entschied fich aber für ben Aufenthalt in ber Schweig, wo er von Allen, nur nicht von feinem Bruder, ber ihm fest wieder bie Apanage gufommen ließ, vergeffen, ausschließlich mit Naturgeschichte fich befcaftigte, ober wenigftens beschäftigt fcbien. 3m 3. 1811 ließ er fich ju Bafel nieder : bie Jahre und bas Unglud hatten feine politischen Anfichten berichtigt, bafur aber maren Spuren einer theilmeifen geiftigen Berruttung eingetreten. Freudig begrufte er ben Sturg des Raiferthums, fo er ichweren an ihm verübten Unrechtes beschulbigte, nicht minder freudig begrugte er die Rudfehr ber Bourbonen, von welchen er feine Wiebereinsegung in ben verlornen Grab boffte.

3m Jul. 1814 verfündigte Rarl Napoleons baldige Rud febr aus Elba, mit bem Bufag, bag biefe zweite Berrfcaft nur von furger Dauer fein werbe. Dag bie Prophezeiung fo balb fich erfüllte, fleigerte nicht wenig fein Gelbftvertrauen, und gegen Ausgang bes 3. 1815 weiffagte er ben Sturg ber Bourbonen, falls bie Regierung nicht einlenten werde. Diefe Anficht. fo dem Polizeiminifter Ludwigs XVIII. mitzutheilen, er fic nicht verfagen founte, murbe als ein wiederholter Beweis von Narrheit aufgenommen und von bem Canton mit bem Gebot. Bafel zu verlaffen, beantwortet. Der Ausgewiesene begab fic nach Frankfurt, wo bamale auch ber ungludliche Ronig Guftan IV. von Schweden weilte; bem, in Rachabmung eines Studentenpereats, tagtaglich unter bie Fenfter ju ruden, die gefallene Große ju verhöhnen, wurde bem Pringen ein Lieblingezeitvertreib, mabrend er zugleich unausgesett um feine Biederaufnahme in Frank reich, um die Anweisung bes feinen Dienften angemeffenen Rubegehaltes petitionirte. Bu Krantfurt ift er ben 19. Das 1821. in bem Alter von 70 Jahren, mit Tod abgegangen. In einem Schreiben, furg vorber entworfen, berichtet er, bag von 1769 an er bunbert idriftliche Arbeiten verfaffet habe; beren mehre halte er bes Druckes wurdig, doch konne er nur in Frankreich fie veröffentlichen, nachdem fie vorber ber Rritif competenter Richter unterworfen worden. Eine bavon, le Partisan, im 3. 1788 ausgearbeitet, ericien im Drude 1810, und, mit Bufagen, 1816. in 12°. S. 166. Des Schriftchens eine Balfte bietet etwelche brauchbare Ibeen über ben Dienft ber leichten Truppen im Relbe, bie Bufage inegefamt find eitel Rarrenwert. Mehre Capitel schließen in ben pretentiofen Worten: Fiat lux. Auf ber lesten Stite heißt es: "On fera paraltre en temps et lieu la moutarde après diner," ber für ein ungleich ausgebehnteres friegewiffenschaftliches Werf gewählte Titel.

Des Landgrafen Conftantin ältefter Sohn und Rachfolger, Rarl Emanuel, geb. 5. Jun. 1746, "hat im Dec. 1766 feine bisher ben bem Stampachischen Regimente gehabte Carabiniers Compagnie an ben Raiserlichen Obriften, Grafen von Schaffgotsch, gegen eine Compagnie von bem in Wien zur Besagung liegenden

Lascifchen Infanterieregimente vertaufct. Es giebt unter allen Raiferl. Regimentern feines, bas fo viel Pringen und Grafen au Officiers hat, als dieses." Im J. 1771, ben 1. Sept. vermablte fich Rarl Emanuel mit bes gurften Frang Joseph von Liechtenftein Tochter Marie Leopolbine Abelgunde, geft. als Wittwe zu Frankfurt, 15. Oct. 1823. Landgraf Rarl Emanuel, f. f. Feldmaricall-Lieutenant 1789 und bes golbenen Blieges Ritter feit 1782, war ebenfalls in Frankfurt ben 23. Marg 1812 mit Tod abgegangen. Er hinterließ einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Landgraf Bictor Amadeus, geb. 2. Sept. 1779, nahm nach einander brei Frauen, 1) Leopolbine, bes Rürften Philipp Maria Joseph von Fürstenberg Tochter, Frau ber bobmifchen herrschaften Lauczim, Daubrawicz und Blfama, verm. 20. Dct. 1799, geft. 7. Juni 1806; 2) Elifabeth, bes Fürften Rarl Ludwig von Hohenlohe-Langenburg Tochter, verm. 10. Sept. 1812, geft. 6. Oct. 1830; 3) Eleonora, bes Fürsten Frang Joseph Wilbelm Anton von Salm-Reifferscheid-Rrautbeim Tochter. verm. 19. Rov. 1831. Alle brei Chen blieben finderlos, und ift mit bes Landgrafen Ableben , 12. Nov. 1834 , ber Mannsftamm bes Saufes Seffen-Rheinfels erloschen. Denn ber Bittme hoffnung auf einen Posthumus ergab fic ale eitel, jog ihr nur Unannehmlichkeiten ju. Sie wurde gleich einer Gefangenen aus Rauden nach Rothenburg gebracht und bort bewacht, bis ber Brrthum erwiesen. Des Landgrafen einzige Schwester, Die Pringeffin Leopoldine Maria Clotilde, geb. 12. Sept. 1787, und feit bem 6. Sept. 1811 an ben Fürften Karl August Theodor von Sobenlobe-Bartenftein vermählt, lebte in finderlofer Che, und Bictor Amabeus vermachte feinen gangen Allodialbefit ben Reffen feiner zweiten Gemablin, ben Prinzen Bictor und Clodwig von Sobenlobe-Shillingefürft, mabrend die niederheffische ober Rothenburger Quart laut der Sausvertrage an Beffen-Caffel jurudfallen Das Allodium hatte burch bie mit ber Niedergraffchaft Ragenellenbogen vorgenommenen Beranderungen einen außerorbentlichen Bumachs erhalten. St. Goar und die Bogtei Pfalgfeld wurden, wie bas linte Rheinufer überhaupt, burch ben Luneviller Frieden an Frankreich abgetreten, und follte bafur BeffenCassel an Rheinsels jährlich 22,500 Gulben entrichten. Durch die beiben, am 16. Oct. 1815 von Rurhessen und Rheinsels mit der Krone Preussen eingegangenen Berträge wurde an diese, nebst der Herrschaft Plesse und dem Amte Reuengleichen, beide in die Rothenburgische Quart gehörig, die ganze niedere Grafschaft Rapenellenbogen abgetreten, wogegen Hessen-Rothenburg, — es mußte den Titel von Rheinsels ablegen, — späterhin von Preussen das Kürstenthum Corvey und durch Bertrag mit Hessen-Cassel das Herzogthum Ratibor in Schlessen erhielt, dieses Alles, und eben so der bis dahin zu der Quart gehörige Antheil der Herrschaft Tressurt, des Fideicommisverbandes entledigt, und vollständig allodissiciet.

Mit dem Landgrafen Ernst nahm das haus heffen-Rheinsfels seinen Anfang; an des Ahnherren Grabe schließe ich den Abris der Geschichte des hauses, und die Kirche verlassend, wende ich mich dem kleinen Dörstein Bornhofen zu. Nach demsselben hat ein Rittergeschlecht von Burnhoven, das 1140—1250 vorkommt, sich genannt. Das enge Thal, an dessen Eingang das Dörschen, von etwa 9 häusern, gelegen, führt in nicht völlig einer halben Stunde hinan zu den Burgen Sternberg und Liebenstein, mit welchen der folgende Band zunächst sich beschäftigen wird.

## Berichtigungen und Zufäte.

S. 445, 3. 10 v. u. lese man ftatt diden Ropf, Tobtenfopf. S. 448, 3. 3 v. u. Der reformirte Prediger Johann Berns hard Delphius, "burch einen gnädigsten durfürstlichen Beselch vom 6. Juni 1684" zu einer Strafe von 100 Goldgulden versurweilt, sollte ansgepfändet werden, weil dem Gerichte die Anzeige geschehen, daß er seine Habseligkeiten heimlich fortschaffe. Dazu, replicirte Delphius, sei er durch die Furcht vor den anzudenden kurfürstlichen Bölfern veranlaßt worden, daneben bestellte er, in Bezug auf die ihm auferlegte Geldbuse, den "Shuwp

Jubt" jum Burgen. Gin Streit mit ber fatholischen Gemeinde icheint ben gnabigsten Befehl veranlagt zu haben.

- S. 448, 3. 2. v. u. Richt 1604, sonbern 1664—1666 wird Johannes Kindius als katholischer Pfarrherr genannt. Als seine Amtsvorgänger, von 1641 ab, erscheinen Peter Scheffer von Montabaur, Bernhard Mathia, Johann Bianden, Peter Paffenshölzer von Hilberath im Jülicherland, es erwähnen auch die Rathsprotofolle von 1681 mehrmalen des Peter Paffenhölzer, als des Präbendaten vom Oberwerth. Des Pastors Kind Rackfolger wurde, wie es scheint, Franz Pletz, S. J., und nach diesem treten auf Stephan Welsch, Daniels, der Capuziner P. Constantin von Bornhosen als Administrator, Johann Ressel, Stiefsbruder des Pastors Daniels 2c.
- S. 450, 3. 11 v. u. lese man, ftatt Committenten, bie Communitat.
- S. 483, 3. 10. Im J. 1273 werden Ingebrand, Prior, und Elisabeth, Meisterin zu Pedernach genannt.
- S. 786, 3. 16 v. u. Von einem natürlichen Sohne bes Landgrafen Wilhelm findet sich die folgende Notig: "Der den 1. Octobr. 1738 zu Belgrad gestorbene Obriste von Kornberg, gewesener Commendant zu Orsava, heist eigentlich Körrenberg. Er stammte nicht aus dem Sesischen Geschlechte von Cornberg ber, wie einige irrig vorgegeben, sondern war ein natürlicher Sohn des alten Landgrafens WILHELMI von Hessen-Rheinselß zu Rothenburg, welcher ihm von einem, auf dem Hundsrück geslegenen, dem Landgrafen zuständigen, Hose den Namen von Körrenberg beygeleget. Er hat noch zwey Brüder gehabt, die aber unter andern Namen in Kriegs-Dienste gesommen. Dieser Körrenberg diente schon im vorigen sowol Französischen als Türckischen Kriege, und stunde zu Anfang des lesten Kriegs in Italien als Commendant zu Melazzo. Anno 1735 befand er sich bey der Armee am Rheine."



## Nebersicht des Inhalts.

| Seite.                                              |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Des Lahnthals Ausgang 1                             | Ereigniffe mat  |
| Die Burg Labneck 1—35                               | tionetriege .   |
| Beter von Aspelt, Rurfürft von                      | Boltemenge, 2   |
| Mainz                                               | Die Pfarrtirch  |
| Sein Berkommen 2                                    | Die Bofpitalfir |
| Mainz                                               | Das Schulhaus   |
| Aerztliche Laufbuhn 3                               | Der Rheinzoll   |
| Erfte Beziehungen zu Johann von                     | Erzbifchof Gert |
| Schwaben                                            | Sein Ginfluß ai |
| Streit um bie Trierifche Dompropftei 4              | von Naffau      |
| Erhebung jum Bisthum Bafel 5-7                      | Juben-Brennen   |
| Peter zum Erzbisthum Maing er-                      | Des Erzbifchofe |
| nannt 7—10                                          | Woolf           |
| Einfluß auf Johann von Schwaben                     | Annaherung ge   |
| 10-11                                               | von Deftreid    |
| Beinrich VII. zum Raifer erwählt                    | Bergog Albred   |
| 11-14                                               | Rhein           |
| Petere Berbienft um bie Roniges                     | Abfegung bes R  |
| mahl in Bobmen 14-15                                | feine Stelle    |
| wahl in Böhmen 14—15<br>St. Martins Sessel 15       | Belagerung vo   |
| Die filbernen Geffel zu Teltfc 15-16                | Der Raiferin J  |
| Das Concilium von 1811 und ber                      | berg            |
| Templerorben 16-19                                  | Streit wegen !  |
| Templerorben 16—19<br>Wahl Kaiser Ludwigs IV. 19—21 | von Bohmer      |
| Peters Berbienfte um bie Mainzer                    | Grafchentena    |
| Rirche 21-23                                        | R. Albrecht ver |
| Testament 23—24                                     | bischof Gerhe   |
| Einige Burggrafen auf gabned . 24                   | Der brei rheit  |
| Der Burg Schicksale im 30jährigen                   | Bund            |
| Krieg; ihr Berfall 25-27                            | Des Erzbischof  |
| Krieg; ihr Berfall 25—27<br>Die Burgcapelle 27      | Des Raifers Er  |
| St. Ulrich, Bifchof von Augeburg                    | Rheingolle .    |
| 27—28                                               | Sein Beer .     |
| Die Spieler auf Lahnect . 28-29                     | Einnahme von 9  |
| Dreier reifenden Bandwerteburichen                  | Belagerung      |
| Streit um einen Schat 29—33                         | Einnahme von    |
| Schwedische Schnapphahne auf                        | ·               |
| Eahneck 33—34                                       | Belagerung un   |
| Des Junkers von Schwalenborn                        | Bingen          |
| Freierei und tragisches Ende . 84                   | Berbeerenber 3  |
| Die Inselkönigin 85                                 | gau             |
| Das huttenwerk Ahl 35                               | Friedensvertrag |
| Ober Labnftein 86-127                               | Das Schlos .    |
| Die Inseltönigin                                    | Rurfürft Berthe |
| worben 87-39 Die Belagerung im 3. 1636 43-48        | Erzherzog Mar   |
| Die Belagerung im 3. 1636 43-48                     | schen König     |
|                                                     |                 |

|                      |                 |            | •         | Seite.     |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Greigniffe.          | måbren          | b bes      | Revolu:   |            |
| tionetrie            | g6              | • .        | . 48      | 53         |
| Bolksmeng            | e, Mar          | tuna.      | Bergban   | 53         |
| Die Pfarr            | tirche .        |            |           | 54         |
| Die Bospil           |                 |            |           | 55         |
| Das Schul            | baus .          |            |           | 55         |
| Der Rhein            | L Box           |            | 55, 83    | 84         |
| Erzbifchof           | Ğerbari         | oon D      | lainz 55  | <b>—83</b> |
| Sein Ginfl           |                 |            |           |            |
| von Ra               |                 |            |           | <b>59</b>  |
| Juben-Bre            |                 |            |           | 59         |
| Des Erzbi            |                 | ıwillen    | über &.   |            |
|                      | • • •           |            |           | 60         |
| Annäherun            |                 | erzoa      | Albrecht  |            |
| non Def              | treim           |            |           | 60         |
| Bergog Al            | brechts         | Bua n      | ach bem   |            |
| Rhein                | • • •           |            | . 60-     | -61        |
| Abfegung t           | es Koni         | as. 2011   | recht an  |            |
| feine Si             | elle aer        | oabit      | . 60-     | -63        |
| Belagerun            | a pon 2         | Clzei .    | . 62-     | -63        |
| Der Raife            | rin <b>A</b> rō | nuna 1     | u Mürn-   |            |
| berg .               |                 |            | . 64-     | -67        |
| Streit me            | en bes          | pon ber    | n König   |            |
|                      | hmen 3          |            |           |            |
| Ergichen             | tenamte         | 6          | . 66-     | -67        |
| R. Albrecht          | verfein         | bet sich 1 | nit Erz:  |            |
| bischof (            | Berharb         |            | . 67-     | -68        |
| Der drei             | rheinisch       | en Er      | zbischöfe |            |
| Bund                 |                 |            | . 68-     | -69        |
| Des Erzbi            | fcofe &         | erharb     | Schwert   | 69         |
| Des Raifer           | e Erlañ         | in Ret     | reff bet  |            |
| Rheingo              |                 |            |           | 71         |
| Sein Beer            |                 |            |           | 78         |
| Einnahme :           | oon <b>W</b> ie | Bloch, fr  | uchtlofe  |            |
| Belageri             | una von         | Deibel     | berg .    | 73         |
| Einnahme             |                 |            |           | 74         |
| •                    |                 | •          |           |            |
| Belagerun            |                 | EEOOREM    | 75-       | -79        |
| Bingen<br>Berheerent |                 |            |           | •          |
|                      | er pagi         | iuw veni   | . 79-     | -80        |
| gau .<br>Friebensve  | rtraa           | • •        | . 81-     | -83        |
| Das Shlo             |                 | • •        |           | 85         |
| Rurfürst B           | ertholk         | on Mai     | na 85—1   | 00         |
| Gustans :            | manie :         | ion are    | Kmis      |            |
| Erzherzog            | warimi          | ian Jun    |           | 93         |
| schen Ro             | nig gen         | agit.      | . 00-     |            |

| Seite.                                                         | Seite.                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rurfürft Bertholb empfangt bie                                 | Paftor Johann Gerharb Reuter                                                              |
| Regalien 87—89                                                 | 133—134                                                                                   |
| Regalien 87—89<br>Krönungsfahrt nach Aachen 98—94              | Paftor Balerius und fein Bospital 134                                                     |
|                                                                | Die Thurme im Thal 135—136                                                                |
| Beitritt gum fcmabifden Bunbe 96                               | Die romifche Station 138<br>Der Vicus Ambiatinus . 139-140                                |
| Sanbel mit bem Pfalzgrafen wegen                               | Det Cut Cifes Description 139-140                                                         |
| ber Stadt Bingen . 97-98                                       | Des Jul. Cafar Kampf mit ben                                                              |
| Placereien, von Stein-Callenfels                               | Ufipeten und Teuchtherern 140—143                                                         |
| ausgehend                                                      | Der Trevirer Gebiet nach feiner                                                           |
| Des Kurfürsten Bruberesohn halt pochzeit 99—100                | wahren Ausbehnung 143—144                                                                 |
| Project eines Reichsregiments . 101                            | Stolzenfels 144-821<br>Abfertigung einer Luge 145                                         |
| Die Martinebruberschaft 102                                    | Erzbischof Arnold II. Erbauer ber                                                         |
| Eröffnung bes Reicheregiments . 103                            | Shira 448                                                                                 |
| Des Kaifers Unwillen gegen ben                                 | Burg                                                                                      |
| Rurfürften und feine Berant:                                   | Des Beinrich Bener von Bopparb                                                            |
| mortuna                                                        | Zeftament                                                                                 |
| Frankheit und Sob                                              | Philipp von Faltenftein ber Stumme                                                        |
| Berbienft um Main: 109                                         | 152—153                                                                                   |
| wortung 104—108<br>Krankheit und Tob 108<br>Berbienst um Mainz | Berner pon Kalkenstein. Kurfürst                                                          |
| hannes Duller gu gabnftein . 109                               | 3u Trier 153-162                                                                          |
| Rammerrath Meifter, feine Ge-                                  | 3u Trier 153-162<br>Gibt ben Cleritern bie Freiheit                                       |
| malbe , Aurifeln und gefieberte                                | gu teftiren 156                                                                           |
| Sanger 109                                                     | Suhne mit bem von Chrenberg 157                                                           |
| Der rheinischen Kinken und Bach-                               | Dem Rurfürften wirb ein Coabjutor                                                         |
| teln schlechtes Lob 109                                        | aufgebrangt                                                                               |
| Bas fagt denn aber der Bechitein                               | USE DEFICIONMENT DIE PANTA 16M                                                            |
| bazu?                                                          | Stirbt                                                                                    |
| Die Trau von kammerz und der                                   | Rurfürst Otto von Biegenhain 168-174                                                      |
| Spuf                                                           | Bug gegen die Hussiten 168<br>Erwerbung von Kempenich 168<br>Wallfahrt nach Jerusalem 164 |
| Won Bampyren 118—121                                           | Erwerbung von Kempenich 168                                                               |
| exactinus Seiner, Piliotier uno                                | Wallfahrt nach Jerusalem 164                                                              |
| Lopograph                                                      | Der Cardinal-Legat von Winchester                                                         |
| Abeliche Geschlechter in gahnftein 121—122                     | 161—172                                                                                   |
| Die Liebfrauencapelle 122—123                                  | Jacobine von Bayern, die Grafin                                                           |
| Gericht über R. Benzel gehalten                                | von Bennegau und Bolland 164—168                                                          |
| 129—123                                                        | Dame Eleonore 169—170                                                                     |
| Die Capelle und ber Orben vom h.                               | Rurfürft Otto liegt gegen bie                                                             |
| Beift                                                          | Duffiten zu Felde                                                                         |
| Geift                                                          | Soufiten zu Felbe 171<br>Seine Streitigkeiten mit bem<br>Domcapitel 172—173               |
| Glühmanner 124—125                                             | Domicapitel 172—173                                                                       |
| Der schwarze Mann und ber hohen-                               | Der Weihbischof Johann von Berg                                                           |
| loher Golbat 125                                               | Des Kurfürsten Ableben 174                                                                |
| Der Fürft von SobentobesBartens                                | Que statistica doteora 179                                                                |
| ftein, Berfechter bes Ronigs                                   | 3wiespalt um bie Bahl des Rach-                                                           |
| thums und ber Emigration 125—127                               | folgers                                                                                   |
| Der von dem schwarzen Mann an-                                 | Der Papft vernichtigt bie Bahl                                                            |
| aedeutete Schaß 127                                            | und verleihet das Grzbisthum<br>an Raban von Helmstatt 175                                |
| Auffindung der dem Hujarden                                    | Ulrich von Manberscheib und Raban                                                         |
| aus ber Hungergaffe zuständigen                                | von helmstatt im Streit um bie                                                            |
| Garderobe                                                      | Erierische Inful 175—181                                                                  |
| Garberobe                                                      | Die Jungfrau von Birnenburg . 179                                                         |
| armenfriftungen 129—180                                        |                                                                                           |
| Die Preisaltigreitstirche 130                                  | Beinrich Ralteisen, Erzbischof von                                                        |

| Seite. 1                                         | Seite.<br>Der Biederaufbau . 258—258                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Stadt Coblens geht für UL                    | Der Bieberaufbau 258-259                                                                                                                          |
| rich verloren 181—182                            | Gingug ber Majeftaten . 259-260                                                                                                                   |
| Er vergichtet feinem Rechte gum                  | Die Burg in ihrem heutigen Bus                                                                                                                    |
| Erzstift, stirbt 182                             | ftanb 260—262                                                                                                                                     |
| Raban allgemein anerkannt 182—183                | Die Prifette Detures hencelische                                                                                                                  |
| Madan augemein anertannt 102—103                 | Die Roisette Desprez, bengalische<br>Rosen . 262—277<br>Lasinskys Frescobilb . 277                                                                |
| Er bankt ab zu Gunften Jacobs                    | 310jen                                                                                                                                            |
| von Sirk                                         | Edinarda Areacopilo                                                                                                                               |
| Die herren von Girk 184-187. 214                 | anordnung der Gebaulichkeiten                                                                                                                     |
| Jacob von Sirk, Erzbischof von                   | 277—279                                                                                                                                           |
| Trier                                            | Königliche Wohnung 279-284                                                                                                                        |
| Seine Beziehungen zu ber Berzo-                  | Bohnung J. Maj. ber Königin                                                                                                                       |
| gin Elifabeth von Gorlig 190-205                 | 285—288                                                                                                                                           |
| Tobeeurtheil über 127 Coblenzer                  | Revolutionaire Darftellungen . 286                                                                                                                |
| Burger burch ein Fehmgericht                     | Das Schreibcabinet 288-289                                                                                                                        |
| gefprochen                                       | Der Ronigin Empfangzimmer                                                                                                                         |
| Panaffraitiafaitan : nonn l'am-                  | 289—29 <b>6</b>                                                                                                                                   |
| Rangstreitigkeiten; pour l'am-                   |                                                                                                                                                   |
|                                                  | Graf Eitel Friedrich von hobens                                                                                                                   |
| Der Rurfürft betheiligt bei bem                  | zollern 291—298<br>Die Gastzimmer 296—297                                                                                                         |
| Project, ben Kaiser Frieds<br>rich IV. abzusegen | Die Gartzimmer 296—297                                                                                                                            |
| rich IV. abzusegen                               | Der Ritterfaal famt bem Cabinet                                                                                                                   |
| Bein Ableben; Charakteriftik 218—214             | 298304                                                                                                                                            |
| Albrecht von horn, Burggraf zu                   | Die Raritaten 304-305                                                                                                                             |
| Capellen                                         | Die abdication-pens 305                                                                                                                           |
| Pfandbrief für hermann Boos                      | Die Borhalle des Ritterfaals 806-308                                                                                                              |
| von Waldect 216-218                              | Darftellung ber ritterlichen Tu-                                                                                                                  |
| Amtes und Pfandbrief für hilger                  | genben 306                                                                                                                                        |
| von Langenau 219—221                             | Symbol ber Minne 306                                                                                                                              |
| Seine Mahnungen, an einen ber                    | Dermann von Siebeneichen, Sym-                                                                                                                    |
|                                                  | hat her Unhahildichteit 900                                                                                                                       |
| ihm gestellten Burgen gerichtet                  | bol ber Unbehülflichkeit . 307<br>Die Schloßkirche . 309—810<br>Die Sommerhalle . 811<br>Der Wintergarten . 312—313<br>Römische Alterthümer . 313 |
| 221—223                                          | Die Schlobtitche aus - ale                                                                                                                        |
| Die fpatern Amtleute von Cob-                    | Die Sommergaue 811                                                                                                                                |
| leng, mit bem Amtefie Stolzens                   | Der Wintergarten 812-313                                                                                                                          |
| fels                                             | Romische Alterthumer 813                                                                                                                          |
| fels                                             |                                                                                                                                                   |
| Amtmanns Anton Cras von                          | sidoor Verordnung                                                                                                                                 |
| Scharfenstein 225—232                            | Der rauhe Thurm 815                                                                                                                               |
| ever wourd Santations im 1% Foot:                | wer conformed, one whather our                                                                                                                    |
| hundert 232                                      | Biabuct                                                                                                                                           |
| Ihre Berftorung 233                              | Biabuct                                                                                                                                           |
| hundert                                          | STOP WARIAIN WAS CENALAS CEN.                                                                                                                     |
| Des jungern Maffon freiwilliger                  | pfang                                                                                                                                             |
| <b>X</b> 0b 236                                  | Die Raufosten 321                                                                                                                                 |
| Das herzogthum Bouillon 237                      | Der ungetreue Projen 329—295                                                                                                                      |
| Die Berzoge aus bem Saufe la                     | Palterhand 905_927                                                                                                                                |
| Kour 299—251                                     | Cautanham Caimahana 926                                                                                                                           |
| Zour                                             | Tuntiloven, Geletevetg dec                                                                                                                        |
| Die Kaiserin Amalia, Gemahlin                    | 20th stonigopung 321—303                                                                                                                          |
| Josephs I                                        | Seech las cellen Withtenform on                                                                                                                   |
| wasame of Bernstadt . 251—253                    | Patriotische Feier zu Mulbeim                                                                                                                     |
| Der promier grenadier de                         | 328329                                                                                                                                            |
| France                                           | Des 28. Infanterieregiments Gabe 829                                                                                                              |
| Die Kielding, Grafen von Dens                    | Bur Geschichte aller Bettelvereine 890                                                                                                            |
| bigh, find teine Babsburger                      | Das Fest vom 18. Mai 1848, ber                                                                                                                    |
| 251—258 I                                        | 93o(###ubl                                                                                                                                        |
| Bord Byron 258                                   | Der Berncaftler Polizei Wehttage 333<br>Sezenfahrten                                                                                              |
| Der Stolzenfels als bes Erons                    | Berenfahrten , 834-354                                                                                                                            |
| pringen pon Preuffen Gigenthum 968               | Baubers ober Erdwiegel 988-981                                                                                                                    |
| Lamber agu harallen Giftandaus enc.              | manare - care metalkeethee and and                                                                                                                |

| Seite. 1                                             | Geite.                                                                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rinalbo und ber Bauberbecher 861-863                 | Joh. Jac. ber Freiherr von Un-                                                                        |
| Der Bergog von Guife und Baf-                        | holt 413—439                                                                                          |
| fompierre 368—365                                    | Der Dbrifte Carpegan , feiner                                                                         |
| Guter Rath für Chemanner 866867                      | Frauen Mörder 429—431                                                                                 |
| Aberglaubischer Wahn vom Far-                        | Des Freiheren von Anholt Erb:                                                                         |
| rentraut 868                                         | tochter an ben Fürsten von Grop                                                                       |
| Des Königestuhls Stanbort . 868                      | verheurathet                                                                                          |
| Seine Bestimmung 869                                 | Ihr Sohn, Berzog Karl Eugen                                                                           |
| Rudwirtung von Rheims auf                            | von Grop 440                                                                                          |
| Rhens 369                                            | Ruffifcher Generaliffimus, ftirbt                                                                     |
| Königswahl bei Rhens vorgenom=                       | er in ber Gefangenschaft zu                                                                           |
| men. Kurperein 870—876                               | Reval                                                                                                 |
| Bahl Karls IV 876<br>Erbauung bes Gestähls . 376—877 | Sein Leichenbegangniß wirb ges                                                                        |
| Erbauung bes Geftable . 376-877                      | ftort; feine Mumie 448-444                                                                            |
| Absehung R. Wenzels, Wahl des                        | Rhens wird allmälig wieber ta:                                                                        |
| Nachfolgers 877—879                                  | tholisch 444                                                                                          |
| Inthronisation A. Maximilians L                      | Die Katholiken waren ganzlich aus                                                                     |
| 879—380                                              | ben Kirchenbuchern verfcwunden 445                                                                    |
| Auf dem Königsstuhl vorzuneh-                        | Die lutherischen Prediger 445-448                                                                     |
| mende Installation der Bürger-                       | Die reformirte Bemeinbe 448, 803                                                                      |
| meister von Coblenz 380 Septe Feier der Art 380—381  |                                                                                                       |
| Leste Feier der Art 380-381                          | Poetischer Empfang der ersten                                                                         |
| Eines großen Geschichtschreibers                     | nach bem Jacobsberg geführten                                                                         |
| Betrachtungen um ben Königs-                         | Proceffion 419<br>Fortgang ber Gegenreformation                                                       |
| stubl                                                | Bortgang ber Gegentesprination 450—453                                                                |
| Betrachtungen entgegengefester                       | Die Pfanbschaft geht an die Abtei                                                                     |
| Art                                                  | Rommersborf, und nachmalen                                                                            |
| Literatur bes Königestuhle 883                       | an ben Lanbrentmeister Brau-                                                                          |
| Rhens                                                | mann über 454                                                                                         |
| Der Ropflose unweit bes Konigs.                      | Berpachtung ber herrichaftlichen                                                                      |
| ftuhls                                               | Intraden 454                                                                                          |
| Die Untenkönigin und ihr Krön-<br>lein 384—385       | Rhens burch ben Lieutenant v.                                                                         |
| Das Antoniuscapellchen und bes                       | Geismar erobert 455-456                                                                               |
| v. Duad Jagd 386—388                                 | Des Rurfürften Gintunfte, ber                                                                         |
| Die vormalige Burg, ber Saal,                        | Krobnhof, die Bede, die Drit-                                                                         |
| hie Madelhura 388                                    | telweinberge 456-468 Das hofgebing 458-459                                                            |
| bie Backelburg                                       | Das hofgebing 458-459                                                                                 |
| Die Riolo da gamba                                   | Das Rittergeschlecht von Rhens                                                                        |
| Die Biola da gamba 389<br>Der Birtuofe Abel          | 462-463                                                                                               |
| Ein Rationaltheater, Otto von                        | Anbere abeliche Grundbefiher 468-464                                                                  |
| Wittelsbach 390                                      | Das Bosvital 464—468                                                                                  |
| Der Rirche von Rheims Befigthum                      | Nanes non Flären und die Giers                                                                        |
| bei Roppard                                          | penbe 465—467<br>Die Beamten 468—469<br>Gerichtliche Praris                                           |
| Die Colnische Berrichaft . 391-394                   | Die Beamten 468-469                                                                                   |
| Rhens an Beffen verpfandet; die                      | Gerichtliche Praris 469                                                                               |
| £86e 394                                             | Das Schulhaus und die Aepfel-                                                                         |
| Joh. Jac. von Bronthorft Frei-                       | baume 470—471                                                                                         |
| herr von Anbolt. Ofanbberr 394                       | baume 470—471<br>Die Pfarrkirche 471—172<br>Gespenstergeschichten 473—474<br>Die verlassene Braut 474 |
| Der Bronthorft Dertommen und                         | Gefpenftergefchichten 473-474                                                                         |
| Sefchlecht                                           | Die verlassene Braut 474                                                                              |
| Iodocus Maximilian von Bronk.                        | Der Todtengraber zu Rurnberg                                                                          |
| horft Graf von Gronsfelb 398-412                     | 474—475                                                                                               |
| Seine Sohne, die Grafschaft                          | Das Pfarrhaus zu Monzingen 476                                                                        |
| Gronefelb gelangt an die Mor-                        | Rangleirath Riel gu St. Goar 477-478                                                                  |
| ring                                                 | Die Mathysmuhle 478                                                                                   |

| Seite.                                                                       | Geite.                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mainhan Shftenitur Martung                                                   | Die Besatung 515<br>Die Darmstäbter im Revolutions 515—516                                |
| Gifenerse 479                                                                | Frieg                                                                                     |
| St. Ricolaus. Scheuren 480                                                   | Rheinberg, Burg und Gefchlecht                                                            |
| 478—479<br>Eisenerze                                                         | 51 <i>R</i> 51N                                                                           |
| Der Bopparder Berg 480<br>Des frommen Schwickert Kreuz 480                   | Die Silberichmelze 518-519                                                                |
| Der Jacobsberg, weiland Rlofter                                              | Die Petrefacten, ber Etelbrunnen                                                          |
| 90ebernach                                                                   | 519-520                                                                                   |
| Das Rlofter fommt an Springiers.                                             | Der Dinkholber 520—521<br>Ofterspan 581—526<br>Das Weisthum 522—523                       |
| bach                                                                         | Dfterspan 521—526                                                                         |
| Die Kreuzbrüber 483                                                          | Das Weisthum 522-523                                                                      |
| bach                                                                         | Amtmann Fulb und bie Entfüh-<br>rung                                                      |
| Das Gut, Besisthum des Bantus-                                               | rung 524—526                                                                              |
| spitals, bann an ben von Lie-                                                | Schloß Liebeneck 528                                                                      |
| benftein überlaffen 484-485                                                  | Christoph von Eievenstein, jeine                                                          |
| Die Befuiten, Gigenthumer bes                                                | Abenteuer, die Schlacht bei Fon-                                                          |
| Jacobsbergs 485<br>Das Dorf Pebernach 486                                    | taine-Française, Aremblecourt                                                             |
| Das Schmelzwerk und der Sauer-                                               | 526—539                                                                                   |
| brunnen an der Tauber 486—487                                                | Die Familie von Preufchen 589                                                             |
| Bren 487                                                                     | Filsen 589—540 Ramp 540                                                                   |
| St. Margarethen Sag und feine                                                | Der Ramen ift nicht von campus,                                                           |
| Strictional fire had Glabother                                               | Fager berguleiten 540                                                                     |
| ber Saselnuffe 487                                                           | Lager, herzuleiten 540 Die ersten Thaler 541—542                                          |
| Siebenborn                                                                   | Die Joachimsthaler, bas Berge                                                             |
| Nieberspan 488—490                                                           | werk im Joachimsthal . 542—543                                                            |
| ber Hafelnuffe                                                               | Pagnar Skálif her Meidenice.                                                              |
| Eachs 489                                                                    | faniler                                                                                   |
| Lachs                                                                        | kanzler 543—547<br>Des Kaisers Sigismund Roman                                            |
| Das Rumeriren ber Baufer 490-494                                             | mit Lucretia von Siena 545-547                                                            |
| Doerjpay, Peteripay 491                                                      | Die Grafen Schlik, Stephan . 547                                                          |
| Der Bopparber hamm und sein                                                  | Joachim Andreas ftirbt auf bem                                                            |
| ausgezeichneter Weinwachs . 492                                              | Blutgeruft 547—549 Der Schlit Mangen 549 Graf Friedrich Deinrich . 550—551                |
| Des Pastors Just tragisches Ge-                                              | Der Schlif Mungen 549                                                                     |
| fcict und Monument . 492498<br>Braubach 493518                               | Graf Friedrich heinrich . 550-551                                                         |
| Bertolas Urtheil um bie Lage bes                                             | Das Konnentioiter zu Kamp . 55z                                                           |
| Drtes 494                                                                    | Die verwittwete ganbgrafin von                                                            |
| Drtes 494<br>Die Pfarrtirche 495                                             | Beffen-Wanfried 553<br>Das haus heffen-Wanfried                                           |
| Redereien mit ben porüber wal-                                               | Das Baus Bellen-Banfried                                                                  |
| lenden Orocessionen 495-502                                                  | 553. 642—643                                                                              |
| Die Kirche zu St. Martin 502-504                                             | Die Prinzessin Charlotte Amalie                                                           |
| Die Beguinen 502                                                             | von Wanfried, vermählte Für-                                                              |
| Die Beguinen 502<br>Die Philippsburg 504                                     | stin Ratoczy                                                                              |
| Teltere Geschichte von Braubach                                              | Sisiemunt Weiteren Wind                                                                   |
| 804—507                                                                      | Sigismund Ratoczy , Fürst von<br>Siebenbürgen 554—555<br>Georg Ratoczy verliert ein Aref- |
| Der Ort kommt an Kahenellen-                                                 | Manya Makacan narliart ain Kraf.                                                          |
| Digen                                                                        | fen gegen Domonnay . 555-556                                                              |
| bogen 507<br>Die beffifche herrschaft 508<br>Der Streit um bie Erbichaft ber | Wird jum Fürsten von Sieben-                                                              |
| Marburger Linie 508-512                                                      | bürgen ermählt 556—557                                                                    |
| Braubach bleibt Darmstädtisch . 512                                          | bürgen exwählt 556—557<br>Betriegt ben Kaiser 557—558                                     |
| Wird von der Reichsbeputation                                                | Speculirt auf bie polnifche Krone,                                                        |
| an Raffau-Ufingen gegeben . 512                                              | ffirst                                                                                    |
| Amt und Decanat Braubach 512—513                                             | ftirbt 559<br>Georg II. Ratoczy Fürst von                                                 |
| Die Marrburg 518-515                                                         | Siebenbürgen 559                                                                          |

| Seite.                                                                                           | Seite.                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratoczys Bermahlung mit Sophie                                                                   | Gegenanstalten in Wien 597                                                                                                                |
| Bathorn                                                                                          | Berzweifelte Lage ber Monarchie 598                                                                                                       |
| Bertreibt bie Refuiten 560                                                                       | Der Biener blinber Schrecken . 598                                                                                                        |
| Bathory                                                                                          | Veranlassuna zu Karolps Achar:                                                                                                            |
| Die Pringeffinen von Gonggag                                                                     | nement gegen Bien 598                                                                                                                     |
| 560-562                                                                                          | nement gegen Bien 598<br>Einbuge ber Rebellen 599                                                                                         |
| 560—562<br>Polnischer Krieg 562—563                                                              | General Beifter 599                                                                                                                       |
| Abiebung des wurden Georg bis-bis                                                                | Ratoczy läßt Schinberlinge pragen 600                                                                                                     |
| Sein Belbentob 566                                                                               | Schlacht bei Gerentfer 601                                                                                                                |
| Sein helbentob 566<br>Der Wittme Lob 567                                                         | Schlacht bei Gerentfer 601<br>Französische Intriguen 601                                                                                  |
| Des Fürften Frang Ratoczy Ber-                                                                   | Der taiferliche General Rabutin 601                                                                                                       |
| mablung mit ber Briny 568                                                                        | Warum er Frankreich verlaffen                                                                                                             |
| mahlung mit ber Briny 568<br>Die Berschwörung 569—570                                            | muffen, die Prinzeffin von Conbe 602                                                                                                      |
| Franz wird beanadiat, flirbt. 570                                                                | Die von R. Joseph verheißene                                                                                                              |
| Seine Bittme 570                                                                                 | 2(mnestic 602                                                                                                                             |
| Die Tötölp 571-572                                                                               | Pranzösische Subsidien und Hülfs:                                                                                                         |
| Seine Wittwe 570<br>Die Töföly 571—572<br>Emmerich Töföly 578<br>Entflieht nach Siebenbürgen 578 | truppen 602-608                                                                                                                           |
| Entflieht nach Siebenburgen 578                                                                  | Schlacht bei Dubmeris 608                                                                                                                 |
| Aritt an bie Spige ber Aufrührer                                                                 | truppen 602—608<br>Schlacht bei Pubmeris 608<br>Der Rebellen Conföberation 608                                                            |
| 573—575                                                                                          | Schlacht bei Bfibo 604                                                                                                                    |
| heurathet bie Wittwe Rakoczy . 575                                                               | Convent ju Diefolt 604                                                                                                                    |
| Fernerer Berlauf ber Emporung                                                                    | Baffenstiuftanb 605                                                                                                                       |
| 575 - 579                                                                                        | Austreibung ber Jefuiten 605                                                                                                              |
| Der große Türkenkrieg, Belage-                                                                   | Schlacht bei 3sibo 604<br>Convent zu Miskolb 604<br>Waffenstillstanb 605<br>Austreibung ber Jesuiten 605<br>Branzösische Bemühungen , bie |
| rung von Wien 579                                                                                | Malcontenten zu einer Unabs                                                                                                               |
| rung von Wien 579<br>Totolpe Rieberlage vor Prefburg                                             | hangigteits-Ertlarung zu ver-                                                                                                             |
| <b>579—580</b>                                                                                   | mögen 605                                                                                                                                 |
| Er sucht Vermittlung und Frieden                                                                 | mögen 605<br>Exeigniffe in Siebenburgen 606<br>Die Servier 606—607                                                                        |
| 580—581                                                                                          | Die Servier 608-607                                                                                                                       |
| Fortwährendes Mißgeschick ber                                                                    | l Adresse des Mitcher Comitats 607                                                                                                        |
| Rebellen                                                                                         | Convent ju Onob 607<br>Schlächtereien, Auflösung bes Thu-<br>roger Comitats . 608                                                         |
| Tököly in Banden 582                                                                             | Schlächtereien, Auflösung des Thu-                                                                                                        |
| Fall von Muntace 583<br>Tötölys Kroninsignien 584                                                | roger Comitats 608                                                                                                                        |
| Totolys Kroninfignien 584                                                                        | i kobigauna don det diteluditaen .                                                                                                        |
| Seine Angriffe auf Siebenburgen                                                                  | perrichaft 608                                                                                                                            |
| 585 — 587                                                                                        | Convent zu Raschau, Reichstag nach                                                                                                        |
| Sein Berhalten bei Benta 587                                                                     | Pregburg ausgeschrieben 609 Beisters Sieg bei Trentschin 610                                                                              |
| Die Berbannung 588                                                                               | Beifters Sieg bei Arentigin 610                                                                                                           |
| Totoly flirbt zu Nicomedia, fein                                                                 | Ratoczys Regotiationen in Berlin 611                                                                                                      |
| Grab                                                                                             | Der Reichstag zu Presburg 612                                                                                                             |
| Characterifit                                                                                    | Die Rebellion mehr und mehr                                                                                                               |
| Die Prinzessin Rakoczy an den                                                                    | eingrengt                                                                                                                                 |
| Grafen Aspremont verheurathet                                                                    | eingeengt 612<br>Schlacht bei Babkert 618<br>Unterwerfung vieler Rebellen . 614                                                           |
| 589-591                                                                                          | Waternetjung vietet steveuen . 014                                                                                                        |
| Fürft Franz II. Leopold Ratoczy 591                                                              | Ratoczy sucht ber Königin von                                                                                                             |
| Wenbet sich an ben König von                                                                     | Singtanu Bermittung 014                                                                                                                   |
| Truncitium                                                                                       | England Bermittlung 614<br>Friedenshandlungen 615—616<br>Präliminarien und Frieden von                                                    |
| Whethight 500 KOA                                                                                | Sathmar 616—617                                                                                                                           |
| Signification 504                                                                                | Makacen nermirkt hen Eriehen 817                                                                                                          |
| Exite gringer                                                                                    | Rakoczy verwirft ben Frieden . 617<br>Er begibt sich nach Frankreich . 618                                                                |
| Frankreich                                                                                       | Seine verwandtschaftlichen Bezies                                                                                                         |
| Die Aufrührer sammeln fich neuer-                                                                | hungen zu ben Dangeau 619                                                                                                                 |
| hings KOK                                                                                        | Er wirb bei Gof eingeführt 619-620                                                                                                        |
| bings                                                                                            | Seine Perfonlichteit und Rullitat 620                                                                                                     |
| Michanhlung heutscher Gefangnen Kis                                                              | Die ihm hemilligten Unterftusungen 621                                                                                                    |

| Seite. 1                                                                                                      | Seite.                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radrichten von ben Dangeau 621-623                                                                            | Die Lichtmesproceffion 657                                                                                                    |
| Dangeaus Memoiren 623                                                                                         | Das Aussegnen ber Böchnerinen 658                                                                                             |
| Matoczys eingezogene Lebensart 624                                                                            | Waria Wartinkianna 858—860                                                                                                    |
| Sein Aufenthalt bei ben Camals                                                                                | Marid Berkundigung 658—659<br>Das Fest ber sieben Schmerzen                                                                   |
| bulenfern zu Groebois 624                                                                                     | Maris 650                                                                                                                     |
| Läst sich, der Andacht zu Aros.                                                                               | Maria 659<br>Maria vom guten Rath . 659—674                                                                                   |
| pon ben Türken nochmals als                                                                                   | Die griechische und lateinische                                                                                               |
| Wertzeug für bie Erregung                                                                                     | Rirche in ihrer Rivalität 659—660                                                                                             |
|                                                                                                               | Der Albanefer Anbanglichteit für                                                                                              |
| von Unruhen gebrauchen 625 — 627 Die Sanaille kan hingehen, wo                                                | bie lateinische Rirche . 660 - 861                                                                                            |
| Ga mill 697                                                                                                   | Das heroische Zeitalter ber Alba-                                                                                             |
| Wakacan flight au Wahaffa leke                                                                                | neser, Scanberbeg 661-662                                                                                                     |
| fle will 627<br>Ratoczy ftirbt zu Robosto , lets<br>willige Berordnungen 628                                  | Fortgefester Bernichtungstampf                                                                                                |
| Sein Berg in Grosbois beigesest 629                                                                           | mit ben Tarten 668                                                                                                            |
| Die Rebellionen von 1703 und                                                                                  | Der romifchen Diffionarien wohls                                                                                              |
| 1848 neroliden                                                                                                | thatige Internention . 662-668                                                                                                |
| Matoring Armee 680-631                                                                                        | thatige Intervention . 662—663<br>Das Bolt, die Lateiner ober Mirs                                                            |
| Unarische Patinität 631—638                                                                                   | biten                                                                                                                         |
| 1848 verglichen 629<br>Ratoczys Armee 680—631<br>Ungrische Latinität 631—638<br>Des Fürsten Franz II. Ratoczy | Seine Berfaffung 664                                                                                                          |
| Sonne 633-684                                                                                                 | Miutrache 664-665                                                                                                             |
| Söhne 633-684<br>Georg Rafoczy 634, 642                                                                       | biten                                                                                                                         |
| Joseph Ratoczy enttommt aus Bien 634                                                                          | nuce our water ood _ ood                                                                                                      |
| Seine Liebesabenteuer gu Reapel 695                                                                           | Beftand ber lateinischen Diffionen 667                                                                                        |
| Correspondenz mit Bonneval . 685                                                                              | Der Clementiner Auswanderung                                                                                                  |
| Empfang zu Conftantinopel 686                                                                                 | und Anstebelung in Slavonien                                                                                                  |
| Rakoczys Manifest 687                                                                                         | 667—668                                                                                                                       |
| Ratoczys Manifest 687<br>Er wirb von bem Kaifer vogels<br>frei ertigrt 689                                    | Rampfe um ben Befig von Scutari                                                                                               |
| frei ertlart 689                                                                                              | 668—669                                                                                                                       |
| Last Berbungen anstellen und                                                                                  | Frieden von 1479, Uebergabe der                                                                                               |
| versucht fich im Belbe 640                                                                                    | Stadt                                                                                                                         |
| Birb von bem Papft excommunicirt 641                                                                          | Marchiele a. Eleven graden vom                                                                                                |
| Stirbt 642<br>Abeliche Güter zu Kamp 643                                                                      | Legenbe von beffen wunberbarer                                                                                                |
| Abvocat Jahrel wird durch nächts                                                                              | nebertragung nach Genassano                                                                                                   |
| lichen Befuch erfchrectt . 643-645                                                                            | 669-678                                                                                                                       |
| Anderweitiger Sput 645                                                                                        | Der Andacht Berbreitung in                                                                                                    |
| Des Ortes angenehme Lage, Wein-                                                                               | Deutschland 678-674                                                                                                           |
| bau, fonftige Berbaltniffe 646                                                                                | Der Maimonat, ber Marienmonat 674                                                                                             |
| Bornhofen 647—802<br>Marientalenber 647—759                                                                   | Notre-dame des vertus; Mas                                                                                                    |
| Marientalender 647—759                                                                                        | riahilf 674                                                                                                                   |
| Bu Aortofa am Libanon foll ber                                                                                | Das Fest bes Berzens Maria 674—675                                                                                            |
| Muttergottes zu Chren ber erfte                                                                               | Maria Beimfuchung 675—676                                                                                                     |
| Altar errichtet worden fein 647-648                                                                           | Scapulierfest ober bas Fest Maria                                                                                             |
| Die sieben Hauptfeste Maria . 648<br>Marien-Empfängnis 649                                                    | vom Berge Carmel, St. Simon                                                                                                   |
| Marien-Empfangnis 649                                                                                         | Stock 676—678                                                                                                                 |
| Das Fest ber Uebertragung ber                                                                                 | Maria der Engel, Portiuncula . 678                                                                                            |
| Lauretanischen Capelle 649                                                                                    | Maria ber Engel, Portiuncula . 678<br>Maria Schnee 678—679<br>Maria himmelfahrt 680—682                                       |
| Die Uebertragung bes h. Saufes                                                                                | Maria Pimmeljahtt 000—008                                                                                                     |
| von Razareth nach Terfat 649—658 Der h. Jungfrau von Guabalupe                                                | Die Adlant hei Welend 200-201                                                                                                 |
| Grideinung are                                                                                                | Muttergottes Dreißiger 688<br>Die Schlacht bei Belgrab 682—684<br>Paffarowifer Frieden 685<br>Das Fest aller Feste Marid ober |
| Erscheinung 658 Maria Erwartungsfest , Maria                                                                  | Das Bolt aller Belte Maria aber                                                                                               |
| de la O 654                                                                                                   | her Meriamminna ARK                                                                                                           |
| Marid Frieben, in Spanien 654-655                                                                             | ber Bersammlung 685<br>Maria Schutseft 685                                                                                    |
| Lichtmeffe, bas Fest ber Reinigung                                                                            | Orina Eugen zu Roveredo.                                                                                                      |
| Maria                                                                                                         | Schlacht bei Galcinato 686                                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                               |

| Seite.                                                                                           | Seite.                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Eugens Marfc burch bie Lom-                                                                      | ftenheit nicht minder fürchters                            |
| barbei 686—689                                                                                   | lich als ihre Landheere 718                                |
| Bereinigung mit ben Cavonarben 689                                                               | Angriff auf Cypern 716                                     |
| Schlacht bei Turin 690-693                                                                       | Die heilige Liga 717                                       |
| Der Wenbepunkt in Gugene Felb-                                                                   | Die heilige Liga 717<br>Don Juan be Austria und seine      |
| berrenleben 693                                                                                  | Mutter Barbara von Blomberg 717                            |
| herrenleben 699 Der herzoge von Savoyen Bers                                                     | Don Juan an feines Brubers,                                |
| gefichteit 693-694                                                                               | bes R. Philipp Bofe 717                                    |
| geflichfeit 693-694<br>Marien Geburt 694                                                         | Seine treue Anhanglichteit für                             |
| Das Beft bes beiligen Ramens                                                                     | biefen Bruber 717                                          |
| Maria 695—712                                                                                    | biefen Bruber                                              |
| Maria 695-712<br>Der Chriftenheit Bebrangniffe                                                   | Moristen von Granaba 718                                   |
| burch bie Auften 695<br>Das Angolus 695—696<br>Die Türken vor Laibach und in<br>Kärnthen 696—697 | Die Zurten nehmen burch Capi-                              |
| Das Angelus 695-696                                                                              | . tulation Famagusta, Schand-                              |
| Die Murten por Laibach und in                                                                    | lichkeiten an Bragabini, bem                               |
| Karnthen 696-697                                                                                 | tapfern Bertheibiger verübt                                |
| Armfeligfeit ber Bertheibigungs-                                                                 | 719—720                                                    |
| mittel 697                                                                                       | Don Juan mit bem Oberbefehl                                |
| Die Aurten an ber Piave 698                                                                      | ber driftlichen Flotte betleibet 720                       |
| Sie nehmen und verlieren Otranto 699                                                             | gangere Unthatigfeit ber Flotte 721                        |
| Erbauung von Karlstadt 699                                                                       | Sie geht unter Segel 722                                   |
| Ungern ber Zurten Beute 699                                                                      | Sie erlangt Gewißheit um bie                               |
| Der Krieg von 1688, bie faifer-                                                                  | Rabe ber feinblichen Flotte . 728                          |
| liche Armee                                                                                      | Die Türken nehmen bie Schlacht an 724                      |
| liche Armee 699 Der Bergog von Cothringen 700                                                    | Seefclacht bei Lepanto . 724-728                           |
| Rubiger Ernft von Starbemberg                                                                    | Der Sieg bleibt unbenust 728                               |
| und bie Befagung von Bien 700-701                                                                | Don Juans Großmuth für eine                                |
| Bifchof Kollonitich von Reuftabt 701                                                             | Türkin                                                     |
| Der Grofvegier will feinen Ropf 701                                                              | Der h. Papft Pius V. hat in                                |
| Des Grofveziere Ropf, bem Bifchof                                                                | einem Gefichte ber Chriften                                |
| sugefchict                                                                                       | Sieg erfahren 728-729                                      |
| Die Bertheibigung von Bien . 703                                                                 | Sieg erfahren 728—729<br>Die große Rebellion in Bohmen 729 |
| Das driftliche Deer verfammelt fich 704                                                          | Der Bergog von Bayern und bie                              |
| Johann Sobiesti und feine Polen                                                                  | Ligiften tommen bem Raifer                                 |
| 701-705                                                                                          | au Balfe 780                                               |
| Berschiebene Angaben von ber                                                                     | Unterwerfung von Oberbstreich . 780                        |
| Starte ber Armee 795<br>Der Marid 706-707                                                        | Berfolgung bes bohmifchen beeres 730                       |
| Der Marich 706-707                                                                               | Einnahme von Bobnian u. Prachatie 781                      |
| Der Konig von Polen und ber                                                                      | Grausame Buchtigung aber Pifet                             |
| Bergog von Lothringen fcauen                                                                     | nerhanat 799                                               |
| bie außerfte Roth ber Stabt . 707                                                                | verhangt 792<br>Des taiserlichen heeres Fortschritte       |
| Rothfignale und ihre Erwiederung,                                                                | 789-794                                                    |
| ber Wiener Freude 708 Pater Marcus von Aviano 708                                                | 782—786<br>Gefecht bei Rakonis 736                         |
| Pater Marcus von Aviano 708                                                                      | Unaufhaldfamad Manhuinaan aaaan                            |
| Die Schlacht 708—709<br>Feldmarschall Goly, Eroberung                                            | Unaufhaltsames Borbringen gegen                            |
| Feldmarfchall Gold, Eroberung                                                                    | Prag                                                       |
| bes türkifchen Lagers . 709-711                                                                  | Meinungeverschiebenheit im Rriege                          |
| Das erfte Raffeehaus in Deutschland 711                                                          | rath                                                       |
| Die Engelweihe zu Maria Eins                                                                     | Des P. Dominicus Worte und                                 |
| fieblen                                                                                          | bas burch ihn vorgezeigte Kripps                           |
| Maria ber Gnaben, ber Orben                                                                      | leinbild entscheiben bie 3weifel 740                       |
| Maria ber Gnaben, ber Orben ber Barmherzigkeit 714-715                                           | P. Dominicus a Jesu Maria, von                             |
| Mosentranziett, Waria Victoria I                                                                 | Papft Paul V. zur Armee geschickt 741                      |
| 715—716, 729, 756<br>Simon von Montfort 715—718<br>Der Aurken Seemacht, ber Shris                | Seine Beiffagungen von bem Aus-                            |
| Simon von Montfort 715-716                                                                       | gang bes Kriegs 741                                        |
| Der Aurten Seemacht, ber Chris                                                                   | Rerhalten in her Schlacht 741                              |

